

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Goethe's Briefe

0

in den Sahren 1768 bis 1852.

Berausgegeben

von

Dr. Beinrich Döring.

## Gin Supplementband

zu

des Dichters sammtlichen Werken.

Leipzig,

Julius Bunber's Berlagsmagazin.

1837.

Ser 21 1888
LIBRANN
Scirer Lund.

## Borwort.

In der vorliegenden Sammlung Gothescher Briefe, welche chronolos gisch geordnet die Jahre 1768—1832 umfaßt, ist im Allgemeinen derselbe Grundsaß befolgt worden, der den Herausgeber bei der Auswahl Schiller's scher Briefe leitete. Auch in Gothe's reichhaltiger Correspondenz ist, mit Weglassung unbedeutender Notizen der verschiedensten Art, nur dasjenige sorgfältig hervorgehoben worden, was kein blos vorübergehendes, sondern ein bleibendes Interesse hat für das gebildete deutsche Publikum.

In dieser hinsicht gestatten besonders mehrere Briefe Gothe's aus früherer Zeit einen tiefen Blick in das vielsach bewegte, sich selbst nicht genüsgende Streben eines reichen und umfassenden Geistes. Neben der Liebe zur Poesie zeigen sich in jenen Briefen oder Brieffragmenten, wie mehrere ihrer Rurze wegen wohl genannt werden können, die unverkennbaren Spuren seiner Neigung zum Zeichnen und zur Malerei, verbunden mit dem entschiedenen Interesse an naturbistorischen, geognostischen, physiologischen und auatomisschen Forschungen. Aber auch Gothe's spätere Briefe erhalten ein eigenzthumliches und erhöhtes Interesse durch die Beschäftigung mit den verschies denartigsten Gegenständen der Wissenschaft und Kunst. Dadurch aber bildet diese Briefsammlung einen fast unentbehrlichen Commentar zu der neuen Aussgabe von Göthe's sämmtlichen Werken in zwei Bänden, an welche sie sich auch durch gleiches Format anschließt.

Daß es dem herausgeber Ernst gewesen, durch Benusung aller, ihm irgend zugänglichen Quellen die vorliegende Sammlung, welche über funfzig bisher ungedruckte Briefe Gothes enthält, auch zu einer möglichst vollständigen zu machen, dafür möge eine turze Inhaltsenzeige sprechen. Der Leser sindet hier außer einigen Schreiben an den König Luds wig von Baiern, die Simsberzoge Carl August und Carl Friedrich,

Digitized by Google

bie Großherzoginnen Luise und Maria Paulowna von Sachsen=Bei=mar, Briefe Gothe's an nachfolgende Personen:

Batsch (A. J. G. K.) Leftocq (General v.) Linbenau (B. A. v.) Beulmit (Dbrift von) Merd (3. S.) Beuth (R. C. 23.) Bottiger (R. A.) Meper (H.) Boifferee (G.) Miller (Fr. v.) Brentano (Bettina) Rehrlich (G.) Briere (3. 8. 3.) Neuburg (J. G.) Cotta (J. F.) Defer (F. A.) Defer (beffen Tochter) David (P. I.) Dobereiner (3. B.) Paulus (H. E. G.) Dorow (28.) Peucer (Fr.) Edermann (3. P.) Pfenninger (3. C.) Eichstädt (H. K. A.) Posselt (3. %.) Elsholy (Fr.) Preuster (R. B.) Facius (Angelika) Rauch (Chr.) Forster (Fr.) Reich (Ph. E.) Friedlander (D.) Reichardt (3. F.) Reinhard (R. v.) Zuche (3. F.) Schiller (Fr. v.) Göttling (K.) Schleiermacher (E. Chr. g. A.) Gulbenapfel (C. G.) Helbig (Geh. Hofrath) Schreibers (C. v.) Schubarth (K. E.) Sperber (3. G. v.) Huttner (3. Chr.) Schuckmann (Fr. v.) Humboldt (28. v.) Schübler (G.) Shult (Staatsrath) Karschin (Anna Luise) Seibler (Luise) Kirms (Fr.) St. Hilaire (G.) Klopstock (F. S.) Sudow (W. C. F.) Anebel (R. v.) Unger (Frieberite Belene) Rnebel (R. &. v.) . König (Bergcommiffar) Barnhagen v. Enfe (K. A.) Boigt (Geh. Rath v.) Rorner (C. G.) Rofegarten (S. E. G.) Wadenrober (S.) Beller (E.) Labater (3. C.) Weltmann (K. E. v.) :. Lenz (3. G.) Belter (C. F.) Leonhard (R. C. v.)

Schließlich bemerkt der Herausgeber, daß er, wo er es zu allgemeinem Berständniß für nothig erachtete, literarische Notizen hinzugesügt zu dieser reichhaltigen Briefsammlung, die er dem deutschen Publikum mit dem Wunsche übergiebt, daß dieselbe den zahlreichen Berehrern des großen Dichzters eine willkommene Gabe sein möge.

- 3ena im August 1836.

Dr. Heinrich Döring.

1.

#### An F. A. Defer 1).

Frantfurt a. DR., ben 9. Rov. 1768.

Was bin ich Ihnen nicht alles schutbig, theuersster herr Professor, daß Sie mir den Weg zum Wahren und Schönen gezeigt haben, daß Sie mein Derz gegen den Reiz suhlbar gemacht haben. Ich bin Ihnen mehr schutdig, als daß ich Ihnen danken könnte. Der Geschmack, den ich am Schönen habe, meine Kenntnisse, meine Einsichten, habe ich die nicht alle durch Sie? Wie gewiß, wie einleuchtend wahr ist mir der seltsame, fast unbegreisliche Sat geworden, daß die Wertstatt eines großen Kunstlers mehr den keimenden Philosophen, den keimenden Dichter entwickelt, als der Porsaal des Weisen und des Critisers.

Lehre thut viel, aber Aufmunterung thut alles. Wer unter meinen Lehrern hat mich jemals würdig geachtet, mich aufzumuntern, als Sie? Entweder ganz getadelt, oder ganz gelobt, und nichts kann Fähigkeiten so sehr niederreißen. Aufmunterung nach dem Tadel ist Sonne nach dem Regen, fruchtsbares Sedeihen. Wenn Sie meiner Liebe zu den Musen nicht aufgeholsen hätten, ich wäre verzweisfelt. Sie wissen, was ich war, als ich zu Ihnen kam, und was ich war, als ich von Ihnen ging. Der Unterschied ist Ihr Werk.



2

#### An R. A. Defer's Tochter.

Frankfurt a. M., ben 13. Febr. 1769.

Meine gegenwärtige Lebensart ift der Philossophie gewidmet. Eingesperrt, allein, Cirtel, Papier, Feder und Tinte und zwei Bucher, ist mein ganzes Rustzeug. Und auf diesem einsachen Wege tomm' ich in Erkenntnis der Wahrheit oft so weit, und weiter, als Andere mit ihrer Bibliotheks Wissenschaft. Ein großer Gelehrter ist selten ein großer Philosoph, und wer mit Wühe viel Bucher burchblättert hat, verachtet das leichte einfältige Buch der Natur, und es ist nichts wahr, als was einfältig ist. Freilich eine Recommandation für die wahre Weisheit! Wer den einfältigen Weg geht, der gehe ihn — und schweige still. Demuth und

Bebächtlichkeit find die nothwendigsten Eigenschaften unserer Schritte darauf, beren jeder endlich belohnt wird. Ich dante es Ihrem lieben Bater, er hat meine Seele zuerst zu diesem Weg bereitet; die Beit wird meinen Fleiß fegnen, daß er ausführen kann, was angefangen ist.

Wenn man anders als große Geister bentt, so ist es gewöhnlich das Zeichen eines kleinen Geistes. Ich mag nicht gern eins und das Andre sein. Ein großer Geist irrt sich so gut, wie ein kleiner; jener, weil er keine Schranken kennt, dieser, weil er seinen Horizont für die Welt nimmt.

D meine Freundin, das Licht ist die Wahrheit, doch die Sonne ist nicht die Wahrheit, von der doch das Licht quillt. Die Nacht ist Unwahrheit. Und was ist Schönheit? Sie ist nicht Licht und nicht Nacht, Dammerung, eine Geburt von Wahrheit und Unswahrheit, ein Mittelding. In ihrem Reiche liegt ein Scheideweg, so zweideutig, so schielend — ein Hertules unter den Philosophen könnte sich versgreisen.

**~⊙** 8.

#### An Ph. E. Reich 1).

Frankfurt a. M., ben 20. Febr. 1770.

Es giebt gemischte Empfindungen, die Den: belssohn so richtig zeichnen, und Bieland so fuß malen tann, und von benen wir Andere fchweis gen muffen. Davon mar es eine, die mich überfiel, als ich Ihren lieben Brief mit bem angenehmften Gefchenk erhielt. Richte mar mir neu. Denn bag Wieland so ein Autor ist, daß Sie so ein Bers leger und so gutig gegen mich find, bas weiß ich, feitbem ich Sie und Wieland tenne. Allein indem Grade, unter biefen Umftanben, war mir alles neu. Meine Dankbarkeit werden Sie leicht nach dem Werthe Ihrer Freundschaft, nach der Furtrefflichkeit bes Buchs, und nach bem Bergnus gen meffen konnen, bas man in biefer Frankfurter hungerenoth bes guten Gefchmade fehr lebhaft fühlen muß, wenn man ein neues Buch geschwind in bie Banbe friegt. Und auch barum fast ich meine Erfenntlichkeit gern fcmeigen; benn mahrhaftig, Gie mußten fehr mube werben, Dants sagungen anzuhören, wenn Ihre besondere Gutig= feit nicht gleich Jebem, ben Sie verbinben, ein ehrfurchtsvolles Stillschweigen auferlegte.

Geboven ben 17. Februar 1717 zu Presburg, geftorben als Director und Professor ber Zeichnungsund Kunstabemie zu Leipzig ben 28. März 1799.
 Bergl. über ihn ben beutschen Mertur von 1799,
 152 u. f.

<sup>1)</sup> Buchhanbler in Leipzig und Uffocie ber Beibr mennischen Buchhanblung, ftarb bafelbft ben 3. Dezember 1787 im 71ften Lebensjahre.

Defer's Erfindungen haben mir eine neue Belegenheit gegeben, mich ju fegnen, bag ich ihn jum Fertigfeit ober Erfahrung Lehrer gehabt habe. vermag fein Reifter feinem Schuler mitzutheilen, und eine Uebung von wenigen Jahren thut in ben bilbenben Runften nur was mittelmäßiges. Auch war unfre band nur fein Mugenmert; er brang in unfre Seelen, und man mufte feine haben, um ihn nicht gu nugen. - Gein Unterricht wirb auf mein ganges Leben Folgen haben. Er lehrte mich, bas Ibeal ber Schönheit fei Ginfalt und Stille, und baraus folgt, baß fein Jungling Reifter wers den konne. Es ift ein Glud, wenn man fich von dieser Wahrheit nicht erst durch eine traurige Erfahrung zu überzeugen braucht. Empfehlen Sie mich meinem lieben Defer. Rach ihm und Shafe speare ift Wieland noch ber einzige, ben ich für meinen achten Lehrer erfennen fann. Unbere hatten mir gezeigt, bag ich fehlte; biefe zeigten mir, wie ich's beffer machen follte.

Meine Gedanken über ben Diogenes werden Sie wohl nicht verlangen. Empfinden und schweis gen ift alles, mas man bei biefer Belegenheit thun tann; benn fo gar loben foll man einen großen Mann nicht, wenn man nicht fo groß ift wie er. Aber geärgert habe ich mich schon auf Wieland's Rechnung, und ich glaube, mit Recht. Bieland hat das Unglud, oft nicht verstanden zu werben. Bielleicht ift manchmal die Schuld fein, doch manchmal ist sie es nicht, und da muß man sich ärgern, wenn Leute ihre Difverständniffe bem Publito får Erklarungen verkaufen. Jungft fagte ein Rezenfent: Die Rebe vom Manne im Monde fei eine feine Satyre auf die Philosophie der bas maligen Beiten und ihre Thorheit. Bem tonnte fo mas einfallen? Doch ja! er hat einen Gefell= schafter an dem Ueberseger des Agathon. Tableau des moeurs de l'ancienne Grèce! So uns gefahr wird der Titel fein. Ich glaube, der Mensch hålt das Buch für eine Archaologie.

3ch weiß nicht, ob fich Bieland auch bars über argert, wenigstens hatte er's Urfach. Wenn Sie biefem großen Mutor, Ihrem Freunde, fchreis ben ober ihn fprechen, fo haben Gie die Gutigs feit, ihm einen Menichen befannt gu machen, ber zwar nicht Mann's genug ift, feine Berbienfte zu schäßen, aber boch ein genug gartikhes Gerg hat, fle ju verehren.

4.

An J. C. Lavater 1).

Frankfurt a. M., ben 26. April 1774. Dein Schwager bringt Dir nichts. Doch will ich verschaffen, bag ein Manuscript Dir juge= schidt werbe. Denn bis jum Drud mabrt's eine Beile. Du wirft großen Theil nehmen an ben Leiben bes lieben Jungen, ben ich barftelle"). Bir gingen neben einander, an bie feche Jahre, ohne uns ju nahern. Und nun hab' ich feiner Gefchichte meine Empfindungen geliehen, und fo macht's ein munberbares Gange.

Da fchich ich Dir ein Profil. Der Rerl (fagt man) war Steuermann, hat in ber Stlaverei gu Zunis viel ausgestanden, und zieht nun in ber Belt herum, Mitleiben ju erregen. 3ch hab' ihn nach bem Leben gezeichnet. Das ift indef nur fluche tige Copie bavon, bas Driginal brudt beffer ben Eigenfinn im Leiben, und bas Diebergebrudte eis ner ftarten Menschheit aus. - Die Stirnhohe ift übertrieben, ober vielmehr fag er ju Beiten mehr als Profil, da wollbte es fich so ftark.

Abieu, Bruber! 3ch bin nicht laß; fo lang' ich auf ber Erbe bin, erobere ich wenigstens gewiß meinen Schritt ganbes taglich.

5.

An J. E. Lavater.

Frankfurt a. DR., vom Jahre 1774.

Bruber, was nedft Du mich wegen meiner Amufemente? 3ch wollt', ich hatt' eine hohere 3bee von mir und meiner Bestimmung, fo wollt' ich weder meine Sandlungen Amufemente nennen, noch mich, fatt zu handeln, amuffren. Doch Du haft Deinen 3med erreicht.

6.

An J. S. Merct 2).

Frantfurt a. DR. , im Derbft 1774.

Bar' ich nicht auch fleifig gewesen, ich mare auf Deine Beichnungen neibifch worben. Recht fehr gut find fie, und ihr Sinn erfchlieft fich man: nigfaltig. Bu ichiden hab' ich Dir nichts; benn meine Arbeit hat bisher in Portraits im Großen und in fleinen Liebesliebern beftanben. Beißt Du, ber Dechant') hat mir einen recht herzguten Brief

> von einem frangofifden Golbaten bei ber Bies bereroberung Burichs burch Daffena erhaltes nen Schuffes.

- 1) Berther.
- 2) Geboren ben 11. April 1741 ju Darmftabt, war bort Dbertriegsjahlmeifter mit bem Character Er nahm fich felbft burch eines Rriegsraths. Piftolenfous bas Beben ben 27. Juni
- 3) Berber, fcerghaft fo genannt, wegen feiner Berehrung fur Swift. Bergl. Mus meinem Leben. Ib. 3. 6. 111.

<sup>1)</sup> Geboren ben 15. Rovember 1741 ju Barich, ftarb ben 2. Januar 1801 an ben Folgen eines

gefchrieben. 3ch hielt Dich fur ben Chriftian Bachaus Telonarcha 1), fo feh' ich aber ift's Samann.

Ich habe seit brei Tagen an einer Zeichnung in bem mir möglichsten Fleiße gearbeitet, und bin noch nicht fertig. Es ist gut, baß man einmal Alles thue, was man thun kann, um die Ehre zu haben, sich näher kennen zu lernen. Grüße Frau und Kinder. Schicke mir die Studien zurück, und was Neues dazu. Ordne, lerne an den Rosmanzen, und gehe so eben nach Offenbach, wenn was daran liegt.

~00

#### Mn 3. C. Pfenninger 2).

Bom Jahr 1774.

Dante Dir, lieber Bruber, fur Deine Barme um Deines Brubers Seligfeit. Glaube mir, es wird die Beit fommen, ba wir uns verftehen werben. Lieber, Du rebeft mit mir als einem Unglaubigen, ber begreifen will, ber bewiesen haben will; ber nicht erfahren hat. Und von all' bem ift gerabe bas Segentheil in meinem Bergen. Du wirft viel Er: lauterung finden in dem Manuscript, bas ich Guch balb schicke. Bin ich nicht resignirter im Begreifen und Beweisen, als ihr? Dab' ich nicht eben bas erfahren, ale ihr? - Ich bin vielleicht ein Thor, bag ich euch nicht ben Gefallen thue, mich mit euren Worten auszudruden, und tag ich nicht einmal burch eine reine Erperimental = Pfpchologie meines Innerften euch barlege, bag ich ein Denfch bin und baher nichts anders fentiren fann, als andere Menichen, bag bas alles, mas unter uns Biberfpruch scheint, nur Bortftreit ift, ber baraus entsteht, weil ich bie Sachen unter anderen Com= binationen fentire, und drum, ihre Relativitat ausbrudenb, fie anders benennen muß - welches aller Controversien Quelle ewig war und ewig bleiben wird.

Und daß Du mich immer mit Beugniffen patten willst! Wosu die? Brauch' ich Beugniß, daß ich bin? Beugniß, daß ich fühle? — Nur so schäe, liebe, bet' ich die Beugnisse an, die mir darlegen, wie tausende oder einer vor mir eben das ges fühlt haben, das mich träftiget und stärkt. — Und so ist das Wort der Wenschen mir Wort Gots tes, mögen's Pfaffen oder huren gesammelt und jum Canon gerollt ober als Fragmente hingestreuet haben. Und mit inniger Seele fall' ich dem Brusber um den hals — Woses! Prophet! Evangelist! Apostel! Spinoza oder Machiavell. Darfaber auch zu jedem sagen: lieber Freund, geht dir's doch wie mir! Im Einzelnen sentirst Du traftig und herrlich; das Ganze ging in euren Kopf so wenig, als in den meinen.

~0>

8.

#### An Ph. E. Reich.

Frankfurt a. M., ben 2. Januar 1775.

Es ift mir fehr angenehm, gleich mit dem Unfange des neuen Jahrs Gelegenheit zu finden, Sie an Ihre alte Bewogenheit gegen mich ju erinnern. Lavater tragt mir auf, Ihnen beigehenden Un= fang des Physiognomischen Manuscripts ju aberfenden, mit dem es folgende Bewandnig hat. Die Ueberfegung ber Ginleitung habe ich ju beforgen, da hingegen Sie die Fragmente selbst von p. 7. an von herrn buber überfegen laffen merben. -Bollten Sie mir ben Empfang biefer Papiere gefälligst berichten, und zugleich etwa sonst einiges jur Beforderung und Ausführung biefes Berts gehöriges mir zu wissen thun, so will ich alles mit bem besten Eifer beforgen, ba ohnebem die Spedition des Manufcripts groftens durch meine Sande gehen wirb.

~00

9.

#### An Ph. E. Reich.

Frankfurt a. MR., ben 14. Febr. 1775.

Seftern hab' ich die Probebogen erhalten, die ich fogleich weiter fpebiren werbe. Begen ber Bignetten hab' ich schon an Lavater geschrieben. Der Jubas nach Solbein ift nicht Bignette, fondern große Platte, und ich glaube zuverläßig, ber Christus auch, ob ich ihn gleich noch nicht gefehn haben. - Da bas Bucher = Commiffariat eine formliche Anzeige verlangt, so wird folche ber herr Bruber in Bubingen verfertigen, worin bie Darlegung bes vierten und funften Theils Gels Lerticher Schriften ben flarften und einfachften Beweis gebrochener Raiferl. allerhochfter Berfus gung abgiebt, ba ich benn gerathen habe, baß man von ber Commiffion ein Requifitionefchreiben an den Magistrat verlangen foll, wodurch derfelbe in Obliegenheit gefest wird, gegen ben G .. ju verfahren. Bas die Niederlage der fachfischen Bucher allhier betrifft, sehe ich die Sache zu wenig ein, als bag ich eine gegrandete Meinung baruber fassen konnte. Schwer wurde es immer fein, einen Buchhandler bagu ju finden und ju engagiren.

<sup>1)</sup> Christiani Zachai Telonarchae Prolegomena fter bie neuefte Austegung ber atte ften Urfunde bes menschlichen Geschlechts. 1764. Bergl. Allgem. Deutsche Bibliothet. 1775. Bb. 25. S. 292.

<sup>2)</sup> Seboren ben 15. November 1747 zu Burich, gest. bafethst als Diatonus an ber St. Peters: kirche ben 11. September 1792. Bergi. Shlichstegroll's Retrolog auf b. 3. 1792. Bb. 2. S. 153. u.f.

Was ich in dieser Sache thun kann, werd ich mit viel Bergnügen thun. Belieben Sie mich nur mit gefälliger Nachricht und Weisung zu verzsehen. — Mit der gestrigen Post sind abermals Bugaben zu dem neunten Physiognomischen Fragmente an Sie abgegangen, wobei zugleich ein Einsschluß an herrn Professor Deser ift, den ich abzugeben bitte.

#### 10.

## Mu Bh. E. Reich.

Frankfurt a. M., ben 28. Mai 1775. Ich bitte Sie, mir zu melben, wie lange ich Beit habe, bis ich wieber etwas Manuscript zu schiden brauche. Die Ursache ist die: Aus Lavaster's Sand liegt nun alles fertig bei mir; aber ich möchte noch einige Jugaben machen, woran

ich wirklich angefangen habe. Indessen tann alles, wenn's sein muß, stundlich an Sie abgehn.

#### 11.

## An J. C. Lavater.

Brankfurt a. Dt., im Juni 1775.

Bimmermann 1) ist fort, und ich bin bis zehn Uhr im Bette liegen blieben, um einen Castharr auszubrüten, mehr aber, um die Empfinebung häuslicher Innigfeit wieder in mir zu beleben, die das gottlose Geschwärme der Tage her ganz zerslittert hatte. Bater und Mutter sind vors Bett gekommen, es ward vertraulich discurirt, ich hab' meinen Thee getrunken, und so ist's besser. Ich habe wieder ein Wohngesühl in meinen vier Wähnden, wie lange es währt.

Mir wird je langer je mehr das Treiben der Welt und der Berzen unerklärlich. Einzelne Idge, die sich überall gleichen, und doch nie daran zu denken, daß der große menschliche Ropf ein Ganzzes der Menschen Wirthschaft übersehen werde. — Bruder, wie schwer ist's, das todte Aupfer zu bezleben, wo der Character durch misverstandene Striche nur durchschimmert, und man immerschwankt, warum das was bedeutet und doch nichts bedeutet.

Es giebt ber Berftreuungen in Menge. Der Bergog von Weimar ift hier, wird nun balb Louisfen bavon tragen. — Ich bin felt vierzehn Xasgen gang im Schauen ber großen Welt.

12.

#### An J. E. Lavater.

Offenbad, im Juli 1775.

Schicke mir boch nachstens was fur bie Physios gnomit. Ich fige in Offenbach, wo freilich Lilli ist 1). Ich schicke Dir chestens ihre Silhouette weiblich. Ich habe sie von Dir gegrüßt. Mach' ihr etwas in Versen, bas sie im Guten ftarte und erhalte. Du kannst Gutes thun und Du willst.

**~**◎**~** 

#### 18.

### An J. C. Lavater.

Offenbach, ben 14. August 1775.

Bestern maren wir ausgeritten, Billi, Dor: ville und ich. Du hatteft ben Engel im Reitfleibe ju Pferbe feben follen! In Oberrad martete die übrige Gefellschaft auf une, und ein Gewitter trieb die alte Fürstin von Balbed mit ihren Tochs tern ber Bergogin von Curland und ber Rurftin von U. in unfer baus und Saal. Da fie mich erfannten, murbe gleich viel nach Dir gefragt, und die alte Fürstin hat mit folcher Wahrheit und Barme von Dir geredet, daß mir's mohl murbe. Sie fagte, wenn ihm heute nicht die Dhren flingen, fo halte ich nicht biel auf feine Ahnungstraft; an uns liegt die Schuld nicht. Sie läßt Dich herzlich grugen. Lilli grußt Dich auch. Und mir wird Gott gnabig fein. Bruder, ich bin eine Beit her wieber fromm, habe meine Luft an bem herrn, und fing' ihm Pfalmen, von benen Du eheftens eine Schwingung erhalten follft. — 3ch bin schraufgespannt, fast zu sagen über; doch wollt' ich, Du wärest mit mir, denn da ist wohl sein in meiner Machbarschaft. Schreibe boch auf, was Du wolltest, daß ich fur Dich fahe, wenn ich nach Italien ginge.

## **~⊚**≎ 14.

#### An A. L. Karfchin 2).

Offenbach, ben 17. August 1775.

Ich treib' mich auf dem Land herum, liebe Frau, um das Leid und Freud, was eben Gott

- 1) Goethe's Geliebte, die er burch mehrere Lieber verewigt hat. Bergl. üb. sie Goethe's Werke. Hollfabige Ausgabe lehter hand. Bb. 1. S. 77, 79, 87, 107. Bd. 2. S. 90. Bb. 31. S. 4. Bb. 32. S. 189. Bb. 48. S. 23, 37—42, 44—46, 49—66, 94, 103, 104, 113, 115, 117, 132, 158—165, 179—181, 185—187, 189—191, 193.
- 2) Anna Luife Rarfchin, geboren ben 1. De cember 1722 auf bem hammer, einer Maperei zwifchen Bullichau und Eroffen in Schleften, ges ftorben ben 13. October 1791 gu Berlin.

<sup>1) 3.</sup> C. v. Simmermann, geboren ben 28. December 1728, ju Brugg im Berner Gebiet, gestorben ben 7. October 1795 als Konigl. Groß brittanischer Leibargt zu hannover.

jungen Derzen zu ihrem Aheil gegeben hat, in freier Luft zu genießen. Neulich lief ich einmal in die Stadt, und Griesbach reichte mir Ihren Brief. Es machte mir herzliche Freude, daß Sie Ihre Feder so an mich laufen ließen, und nun stür Ihre Grüße und Freundlichkeit meinen Dank. Ich wollte, daß mir Ihre Tochter auch schriebe, wie und wenn's ihr einkömmt, denn kein Spiezgel ist das der Eitelkeit, was ein Brief der von wunderbaren Berhältnissen gedrängten Seele ist, wenn sie d'ein gleiche Stimmung horcht, und mude des ewigen Solo, mit Freuden pausiert, und dem freundlichen Mitspieler neue Wonne ablauscht.

Schicken Sie mir boch auch manchmal was ans bem Stegreif; mir ift alles lieb und werth, was treu und ftart aus bem herzen kommt, mag's übrigens aussehen wie ein Igel ober wie ein Amor. Beschrieben hab' ich allerlei, gewissermaßen wesnig, und im Grunde nichts. Wir schöpfen ben Schaum von dem großen Strome der Menscheit mit unseren Rielen, und bilden uns ein, wenigstens schwimmende Inseln gefangen zu haben.

Bon meiner Reise in die Schweiz 2) hat die ganze Circulation meiner Keinen Individualität viel gewonnen. Bielleicht peitscht mich bald die unsichtbare Seißel der Cumentden wieder aus meisnem Baterlande, wahrscheinlich nicht nordwärts, ob ich gleich goth und seine Dausgenossen in Cusrem Sodom wohl einmal grüßen möchte.

Die Aufgabe von ber Manner Schlappfinn unster gewissen Umständen kann und darf ich heut nicht erörtern. Die Ursachen liegen in dem Schreibstisch hier, dem Cassectisch dort, und der Figur im Reglige, die mir den Rucen kehrt und ihr Frühsfilld schlurft. — Deiliger Yorik! wolltest Du aus Deinen himmeln herübersehen, und der guten Karschin die vernünstige herzliche Stimmung diesses Unsinns vorträumen, denn Du allein hättest Kopf und herz dazu. — Nur eine classische Stelle zur Erörterung: Les gens amoureux, sagt die superficielle Semahlin des unvergleichlichen Schach Baham — ne dorment gudre kaverises, & moins qu'ils me le soient.

**~**◎**~** 

#### 15.

## Au J. H. Merck.

Frankfurt a. M., im August 1775. Sung?) ift nach Clberfelb gurud, und tagt Dich grußen. Bas treibst Du? Bas macht bie

Bochnerin, und wird ber Congres bald an Stanbe fommen. 3ch bin wieder garftig geftranbet, und mochte mir taufend Dhrfeigen geben, bag ich nicht jum Teufel ging, ba ich flott mar. 3ch paffe wies ber auf neue Gelegenheit abzubruden: nur mocht' ich wiffen, ob Du mir im Fall mit einigem Gelb beiftehen wollteft, nur gum erften Stof. Allenfalls magft Du meinen Bater beim funftigen Congreß flårlich beweisen, bas er mich aufs Aruhjabr nach Stallen ichiden muffe; bas beißt, zu Enbe biefes Jahres muß ich fort. Daur' es kaum bis babin, auf biefem Baffin herumjugonboliren, uub auf die Frosch = und Spinnenjagd mit großer Feier= lichkeit auszuziehen. haft Du wegen meiner Mas nuscripte geschrieben? Beichne und fchice. Deine Sachen friegst alle wieder.

**~**@**~** 

#### 16.

### An J. C. Lavater.

Beimar, ben 21. December 1775.

Rach einem herrlichen Wintertage, den ich meist in freier Luft Morgens mit dem Berzog Nachmitztag mit Wieland zugedracht habe, ziemlich müde und ausgelüftet von der Eissahrt, sie' ich dei Wieland, und will sehen, was ich an Dich zussammenstopple über die mit geschickten Capitel der Physiognomis. Aurz genug, und will's Gott, dundig und tressend, das ist alles. Denn Ausspinnens ist jest nicht Zeit, der ich in verdreiteter Wirthsschaft und Zerstreuung von Morgens zu Nacht umgetrieben werde. Wieland hat mit seine Gessühle gegeben, und so wird alles gut werden. Ich geh' auch wohl nach Leipzig. Dast Du nun da was, so schreibe dei Zeiten und laß mich's aussrichten.

Weiter braucht ber Herzog einen Generalfus perintenbenten. Er fragte mich drum; ich nannt' ihm herder, ber wie Du vielleicht weißt, noch nicht ganz gewiß nach Göttingen geht. Der herz zog trug mir auf, Dich zu fragen, wen Du vorsschlügst. Sag' mir also ein Wort hierüber, und wen Du sonst in Ermanglung herder's vorschlasgen könntest.

Ich bin hier wie unter ben Meinigen, und ber herzog wird mir taglich werther, und wir einansber taglich verbundener. — Morgen geh' ich über Bena nach Balbed, wilbe Gegenden und einfache Menschen aufzusuchen. Mir geht alles nach herzenswunsch, auch Dir geh' es so.

Grund im Farftenthum Raffam-Siegen, gefterben zu Carleruhe ben 2, April 1817 als Großter gogl. Babifcher Geb. hofrath. Bergl. Goethe's Werte. Bollftabige Aufgabe lehter hand. Bb. 25, S. 245—248, 315, Bb. 26, S. 294, 25.

<sup>1)</sup> Goethe unternahm fie mit ben Grafen Stols berg und hangwis. Bergl. Goethe's Werte. Bolltanbige Ausgabe letter hand. Bb. 48. S. 94, u. f.

<sup>2)</sup> Sohann Beinrich Jung, genannt Stils ling, geboren ben 12. Geptember 1740 ju 3m

#### 17.

## An J. C. Lavater.

Erfurt, ben 31. December 1775.

Wie Du misseft, soll Dir wieder gemessen wers ben. Sei wegen der Physiognomik außer Sorgen. Ich bin noch in Thuringen, immer höchstens ans berthalb Tagereisen von Leipzig. Will schon mas chen und leiten. Wieland erkennt Dich. Ich bin Dein. Thomasele mir nicht. Ich lerne tags lich mehr steuern auf der Woge der Menschheit; bin tief in der See.



#### 18.

#### An J. S. Merd.

Weimar, ben 5. Januar 1776.

Ich treib's hier freilich toll genug, und bent' oft an Dich, will Dir auch nun Deine Bucher schieden, und bitte Dich, Bater und Mutter ein Biffel zu laben. Dabe Dich auch herzlich lieb. Wirft hoffentlich balb vernehmen, daß ich auch auf bem Theatro mundi was zu tragtren weiß, und mich in allen tragistomischen Karven leiblich bestrage. — Ich habe meiner Mutter ein Geschäft an Dich aufgetragen. Ich hore, ihr seid leiblich zu Stande. Berlaß Dich, daß ich Dir nicht fehle.

## 19.

#### An J. C. Lavater.

Beimar, ben 6. Darg 1776.

Ich bin nun eingeschifft auf ber Woge ber Welt — voll entschlossen, zu entbeden, zu gewinsnen, zu streiten, zu scheitern, ober mich mit aller Labung in die Luft zu sprengen. Aber las mich von Dir hören. Es ift nicht genug, das Du mich liebst. Db das gleich alles ift, auch durch Amanuenses ist ichon gut.



#### 20.

#### Mu 3. S. Merd.

Weimar, ben 8. Mary 1776.

Lieber Bruder! haft Du bas Gelb, so gieb ber Mutter einen Schein. Schide mir die Matinées wieder, so triegst Du mehr. Wir machen bes Teus sels Beug, doch ich weniger als der Bursche, der nun ein herrlich Dram' auf unsern Leib schreibt. Es geht mit une allen gut; dehn was schlimm geht, taff ich mich nicht ansechten. Den hof hab' ich nun probirt, nun will ich auch das Regiment probiren, und so immer fort. Ich bin gesund bis auf den Einstuß bes fatalen Wetters, streiche was

ehrliches in Thuringen herum, und kenne schon ein brav Fled davon. Das macht mir auch Spaß, ein ganb so auswendig zu lernen. Gruß alles. Bieland ist in Deiner Gemeinschaft höchst gludlich.

#### **~**⊙⊙

#### 21.

#### Au F. G. Alopftoct 1).

Beimar, ben 21. Mai 1776.

Berschonen Sie uns kunftig mit solchen Briesfen, lieber Alopstod ?)! Sie helfen uns nichts, und machen uns immer ein paar bose Stunden. Sie sühlen selbst, daß ich darauf nichts zu anteworten habe. Entweder ich mußt' als ein Schulstnabe ein Pater peceavi anstimmen, oder sophissisch entschuldigen, oder als ein ehrlicher Kerl vertheidigen, und kame vielleicht in der Wahrheit ein Semlsch von allen Dreien heraus, und wozu? Also fein Wort mehr zwischen und über die Sache. Slauben Sie mir, daß mir kein Augenblick meisner Eristenz übrig bliebe, wenn ich auf alle solche Anmahnungen antworten sollte.

Dem herzog that's einen Augenblid weh, baß es ein Klopftod ware. Er liebt und ehrt Sie, von mir wissen und fahlen Sie eben bas. Leben Sie wohl. Stollberg soll immer tommen. Wiffind nicht schlimmer, und will's Gott besser, als er uns gesehn hat.

#### **~○**

#### 22.

#### An J. H. Merc.

Ilmenan, ben 24. Juli 1776.

Wir find hier, und wollen sehn, ob wir das alte Bergwert wieder in Bewegung segen 3). Du fannst denken, wie ich mich auf dem Thuringers wald herumzeichne. Der Derzog geht auf Dirsche, ich auf Landschaften aus, und selbst zur Jagd führ' ich mein Portefeuille mit. Geht aber auch bald wie sich's gehort. — Laß den Wein nur liegen bis zur rechten Beit, und schiede den Rest auch mit. Dent' doch an ein Stud hubschen Tischwein, einen Sechziger etwa, eine Mittelsorte. Wenn wir auf

<sup>1)</sup> Geboren ben 2. Juli 1724 ju Queblinburg, ger ftorben ben 14. Marz 1803 als Königl. Danis icher Legationsrath unb Martgrafilch Babenfcher hofrath in hamburg.

<sup>2)</sup> Klopftod hatte in einem Briefe vom 8. Marz 1776 sich erlaubt, die unmäßige Arinklust bes herzogs von Weimar zu rügen. S. ben Kurzen Brieswechsel zwischen Klapstod und Goethe. Leipzig 1833.

<sup>3)</sup> Bergl. Goethe's Berte. Bollfidnbige Ausgabe letter Danb. Bb. 48. S. 174.

bem Land find, führen wir die Birthichaft felbft, und befinden uns beffer babei. Dabe mich immer lieb, glaub', daß ich mir immer gleich bin. Freis lich hab' ich mas auszustehen gehabt; baburch bin ich nun gang in mich getehrt. `Der Bergog ift eben fp, daran benn bie Belt teine Freude erlebt. Bir halten jufammen und gehen unfern eignen Beg, ftofen fo freilich allen Schlimmen, Mittels magigen und Guten fur'n Ropf, werben aber boch hindurchbringen, benn bie Gotter find fichtbar mit uns.

Leng 1) ward endlich gar lieb und gut in uns ferm Befen, fist jest in Balbern und Bergen allein, fo gludlich, als er fein fann. Rlinger fann nicht mit mir wandeln, er brudt mich. 3ch hab's ihm gesagt, barüber er außer fich war und 's nicht verftund und ich's nicht erklaren fonnte, noch mochte.

**-80** 

#### 28.

## An J. C. Lavater.

Beimar, ben 16. September 1776.

Lieber Bruder, daß Du nicht willft Stanbigs feit friegen, nicht fannft friegen, angftigt mich manchmal, wenn ich peocata mundi im Stillen trage. 3ch bin nun feit einem Jahr in gang becidirten moralisch = politischen Augenblich = Berhalt= niffen. - . Ueber C. . und E . . fei rubig. Bo bie Gotter nicht ihr Poffenfpiel mit ben Denichen treiben, follen fie boch noch eins der gludlichften Paare werben, wie fie eins ber beften find; nichts Menfchliches fteht bazwifchen, nur bes unbegreiflis den Schidfals verehrliche Gerichte. Wenn ich Dir erscheinen und Dir ergablen konnte, was unschreib: bar ift, Du wurdest auf Dein Angesicht fallen und anbeten, ben, ber ba ift, ba mar und fein wird. Aber glaub' an mich, ber ich an ben Ewis gen glaube.

Beng ift unter uns wie ein frantes Rind, und Klinger 2) wie ein Splitter im Fleisch, er schwärt und wird fich herausschwären, leider.

P. S. Schide mir zeitig etwas zum britten

1) Jacob Dichael Reinholb Beng, geboren ben 12. Januar 1750 ju Gaszwegen in Lieffanb, gestorben ben 24. Dai 1792 ju Mostau, Bergl. Tied's Borwort ju ber Ausgabe feiner Berte. Berlin 1824. Goethe's Berte. Bb. 26. G. 75-78, 138, 247-254, 329. 25. 44. S. 14.

Theil. Gern follst Du haben, was ich geben kann, in ber unendlich beweglichen Belt, in ber ich lebe, taufend Beobachtungen! Und in einem guten Mugenblid fchopf ich Dir die Butter ab. - 21: will's Briefe find von Fr. Jakobi, nicht von mir 1).

#### 24.

#### An J. S. Merc.

Weimar, ben 16. September 1776.

Daß die Weine gludtlich angelangt find, wird Dir Frau Mja 2) geschrieben haben. 3ch will Dir nun auch fur's Gelb forgen. - Dein Erbs pring fommt nun balb zu euch; ben empfehl ich Dir fehr, es ift eine große, feste, treue Ratur, mit einer ungeheuren Smagination und einer geras ben, tuchtigen Grifteng. Wir find bie beften Freunde. Bu Dir hat er ichon viel Butrauen. Sei nur gang wie Du bift gegen ibn, er bedarf febr, Menichen gu finden! - 3ch munichte gar fehr um beiber willen, daß ihr gut jufammen stehn möchtet. –

Beng ift unter uns wie ein frantes Rinb. Wir wiegen und tangeln ihn, und geben und lafsen ihm von Spielzeug, was er will. Er hat Sublimiora gefertigt; fleine Schnipel, die Du auch haben follft. Rlinger ift uns ein Splitter im Fleisch. Seine harte Beterogeneitat schwart mit uns, und er wird fich herausschwüren. Ich hab' über die beiden Kerls nichts Treffenderes ju fagen. — Schreib uns, Du machst uns wohl. Bieland hat Dich felig lieb, und ift ein gang unenblich guter Menfch. - Wenn Du von einer Canaille horft, die fich Gerftenberg nennt, und fagt, fie fei hier gewesen, tenne mich u. f. w., fo fage offentlich, er fei ein Spipbube, benn wir haben ihn nicht mit Augen gesehen, wiffen auch nichts von ihm.

<sup>-2)</sup> Friedrich Marimilian v. Klinger, geboren 1753 ju Frankfurt a. Dt , gestorben ben 26. Februar 1831 'ju' Petersburg, als Raiferl. Ruffifcher General und Director ber Cabettens foule. Bergl. Soethe's Berte. Bollfanbige 259. 28. 29. ©. 145. 28. 32. ©. 87. 28. 47. ©. 195. Ausgabe letter Band. 26. 26. 254 - 259.

<sup>1)</sup> In einer Beilage- ju biefem Briefe überfanbte Goethe feinem Breunde bas Gebicht Seefahrt, unter welchem fich ber 11. September 1776 ans gegeben finbet. Es fteht in bes Dichters Ber: ten (Bollftanbige Ausgabe letter Banb) Bb. 2. S. 75 u. f.

<sup>&</sup>quot;Richt anbers als gran 2) Goethe's Mutter. Mja warb fie (bei Belegenheit bes Befuchs ber Grafen von Stolberg) genannt, und fie ges fiel fich in bem Scherze, und ging fo eher in bie Phantaftereien ber Jugenb mit ein, als fie foon in Gog von Berlichingens Sausfran ihr Ebenbilb ju erbliden glaubte." G. Goes the's Werte. Bollftanbige Ausgabe lester Danb. 26, 48. S. 91.

#### 25.

#### An J. C. Lavater.

Beimar, vom Sahr 1776.

Deinen Abraham 1) erwart' ich freundlich. Beiß zwar tein Bort, wie ich ihn hatte bramatifiren burfen, boch will ich Deiner Poefie gern forberlich und bienftlich fein. - Beftern, tief im Getreibe ber Deggeleite : Ceremonien, fiel mir Arioft'ens Bort vom Dobel ein: Berth bes Zo: bes vor ber Geburt. - Gatteft Du mir Reuton gefchict, ber mare gefaet und geerndtet morben. Du mußt mich tennen lernen, wenn Du mich brauchen willft. Du bift gwar fonft babrinnen ein feiner Schelm, aber ich will Dich's noch weiter lebren.

P. S. Deinen Abraham hab' ich nun. Dei= net will ihn bruden, und ich will thun bran, wie mir's um's Berg ift. Bin ich boch nicht weber in Abrahams Fall noch in Sfaats. Stud wird gute weite Wirfung thun. Bill auch einen Burgruch brein bampfen bier und ba meis nes Bafleins, bent ich.

## **~**00 26.

#### An J. S. Merch.

Beimar, ben 5. Januar 1777.

Schide Dir abermals zwanzig Carolin. Benachrichtige mich boch von ber Ankunft bes erften Transports; (er ging hier ben 9. Decmeber 1776 ab mit 44 Stud Louisb'or und etwas Silbergelb) und ichide mir eine Rechnung, was ich Dir über: haupt noch schulbig bin; ich mochte nach und nach Richtigkeit pflegen. Ich lebe immer in ber tollen Belt, und bin fehr in mich gurudgezogen. Gs ift ein wunderbar Ding um's Regiment biefer Belt, fo einen politische moralischen Grindtopf nur halbwege ju faubern und in Ordnung ju halten.

#### 27.

## An J. E. Lavater.

Weimar, ben 8. Januar 1777.

In meinem jesigen Leben weichen alle entfern= ten Frennde in Debel. Es mag fo lange mahren, als es will, fo hab' ich boch ein Dufterftudchen bes bunten Treibens ber Welt recht herzlich mit= genoffen. Berdruß, Doffnung, Liebe, Arbeit, Moth, Abentheuer, Langeweile, Daß, Albernheiten, Thors heit, Freude, Erwartetes und Unversehenes, Fla-

ches und Tiefes, wie die Burfel fallen, mit Fer ften, Zangen, Schellen, Geibe und Alitter ausstaffirt — es ist eine treffliche Wirthschaft. Und bei bem allen, lieber Bruber, Gott fei Dant, in mir und in meinen mahren Endzweden gang glude lich. Ich habe keine Bunfche, als die ich wirke lich mit schönem Wanderschritt mir entgegendommen febe.

## 28.

**≥®**<

#### An J. C. Lavater.

Beimar, ben 19. Rebruar 1777.

Ich lebe ganz gludlich in anhaltendem Reiben und Treiben bes Lebens, und bin ftiller in mir, als je, schreibe Miemanden, bore von Diemanden; mich kummert außer meinem Kreise nun gar nichts. Leb wohl.

Nachts in meinem Garten, in einem warmen Stubchen, da mir brangen, über Schnee und hellen Mondenschein, Waldhörner in's Thal herüberblasen.

#### 29.

#### Mu J. S. Merd.

17763

Beimar, ben 22. Januar 1778.

Ich hab' bas Gelb, lieber Bruder, erft ben 19. Januar friegt. Was Du mir långer als Warz laffen tannft, bas thue; was Du aber wieber brauchst, sollst Du haben. hier haft Du einen Schein.

Ich bin nun gang in alle hof = und politische Håndel verwickelt, und werbe fast nicht wieder weg tonnen. Weine Lage ift vortheilbaft genug, unb die Herzogthumer Weimar und Eisenach immer ein Schauplas, um zu versuchen, wie einem die Weltrolle ju Gefichte ftanbe. Ich abereile mich brum nicht, und Freiheit und Onuge werden bie Daupt= conditionen ber neuen Ginrichtung fein, ob ich aleich mehr als jemals am Plas bin, bas durchaus S . . . ige biefer zeitlicher perrlichfeit gu ertennen. Eben brum Abien! - 3ch hab einen Streich gemacht, der hoffentlich durchgeht, und Dir hoher Spaß fein wird.

Lieber Bruder, freue Dich ber Beilage, fchid's aber gleich mit bem Brief, auf reitenber Poft, an meine Schwefter.

## $\diamond \circ \diamond$ **80**.

#### An J. H. Merc.

Beimar, ben 5. August 1778.

Es halt jest febr fcmer, bag ich aus mir herausgehe. An dem ruhigen Abend follst Dn doch

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Abraham und Ifaat, ein religiofes Drama. Winterthur 1776.

ein paar Borte haben. Bie ich horte, bag Du mit ber Bergogin marft, reifte ich immer mit euch, benn ich mußte, mas unter euch werben murbe, und wie Du ihnen wurdeft leben helfen und geniegen. Und Du haft benn auch wieder einmal Athem geschöpft; . es geht nun wieder eine Beile im leben weg. Wenn Du mit ber Mutter auf funftig Frubjahr tommen fannft, fo richt's ein; fie fagen vom Winter, bas ift nichts. In meinem That wird's immer fconer, bas heißt, es wird mir naher und Unberen und mir geniegbarer, ba ich bie vernachläßigten Plagchen Alle mit Banben ber Liebe polftre und pupe, und jederzeit mit größter Sorgfalt die Fugen der Runft der lieben immer bindenden Natur zu befestigen und zu detfen übergebe. Das herzige Spielwerk ift ein Rahn, auf dem ich oft über flache Gegenden meis nes Buftandes wegichwimme. 3m Innerften aber geht alles nach Bunich. Das Element, in bem ich schwebe, hat alle Aehnlichkeit mit bem Baffer : es gieht jeben an, und boch versagt bem, ber auch nur an bie Bruft hineinspringt, im Unfange ber Athem; muß er nun gar gleich tauchen, fo verschwinden ihm himmel und Erde. Balt man's bann eine Beile aus und friegt nur bas Gefühl, bag einen bas Element tragt, und bag man boch nicht unterfinft, wenn man gleich nur mit ber Rafe hervorgudt, nun fo findet fich im Menichen auch Glied und Befchick zum Froschwefen, und man lernt mit wenig Bewegung viel thun. Baume pflang' ich jest, wie die Rinder Ifrael Steine legten jum Beugnif. Und apropos vom Baumpflangen gum herrn Dheim. Du weißt, daß er mir lieb fein muß, und ich bitte Dich, endige ihn rund und ohne etwaige fremde Ingredienzien, wie es einem am Schluffe leiber oft geht. Und bann erlaube mir, bag ich ihn jusammenbruden taffe. In bem Sau Merfur ift's boch, als ob man mas in eine Cloate murfe, es ift recht ber Bergeffenheit gewid: met, und fo ichnigelweis genießt fein Denich was 1). Much hab' ich eine Bitte, bag, wenn Du mehr fo was schreibst, bag Du mir weber direct noch indirect in's theatralifche Gehege fommft, indem ich das gange Theaterwefen in einem Roman, wovon bas erfte Buch, beffen Anfang Du geschen haft, fertig ift, vorzutragen bereit bin.

Bon meinen Reisen muß ich Dir auch was sagen. Letten Winter hat mir eine Reise auf ben darz das reinste Bergnügen gegeben. Du weißt, daß, so sehr ich hasse, wenn man das Naturliche abentheuerlich machen will, so wohl ist

mir's, wenn bas Abenbtheuerlichfte naturlich qu= geht. Ich machte mich allein auf, etwa ben letten Rovember, ju Pferde, mit einem Mantelfad, und ritt burch Schlogen, Frost und Roth auf Mordhaufen ben Barg hinein in die Baumannes hohle, über Bernigerode, Goslar, auf ben hohen Barg, bas Detail ergahl' ich Dir einmal, und überwand alle Schwierigfeiten und ftand ben 8. Dezember, glaub' ich, Mittags um eine auf dem Broden oben in der heitersten, brennendsten Sonne. uber bem anderthalb Ellen hohen Schnee, und fah bie Begend von Deutschland unter mir, alles von Wolfen bedeckt, daß der Körster, den ich mit Duhe persuadirt hatte, mich ju fuhren, felbst vor Bermunderung außer fich tam, fich ba gu feben, da er viel Jahre am Fuße wohnend das immer unmöglich geglaubt hatte. Da war ich vierzehn Tage allein, bag fein Menich mußte, wo ich mar. Bon den taufend Gebanken ber Ginfamkeit findeft Du auf beiliegendem Blatt fliegende Streifen 1).

Much in Berlin war ich im Fruhjahr. Gin gang anderes Schauspiel! Bir maren menige Zage ba, und ich gudte nur brein wie bas Rind in Schon = Raritaten = Kasten. Aber Du weißt, wie ich im Anschauen lebe; es find mir tausend Lich= ter aufgegangen. Und bem alten Frit bin ich recht nah worden, ba hab' ich fein Wefen gefehn. fein Gold, Silber, Marmor, Affen, Papageien und zerriffene Borhange, und hab' über ben gros Ben Menfchen feine eigenen Lumpenhunde rafonnis ren horen. Gin großer Theil von Pring Deinrich's Armee, ben wir paffirt find, Manovers und bie Bestalten ber Generale, bie ich hab' halbbugend= weis bei Tifche gegenuber gehabt, machen mich auch bei bem jegigen Rriege gegenwartiger. Mit Menschen hab' ich in sonft gar nichts zu verkehren gehabt, und hab' in preußischen Staaten fein laut Wort hervorgebracht, bas fie nicht fonuten bruften laffen; bafur ich gelegentlich als stolz u. f. w. ausgeschrien bin.

Die Raphaels, bie mir bie Bergogin mitges bracht hat, machen mir viel Freude. Ich treibe jest allerlei Bildnerei. Noch hier hab' ich einen alten Steinbruch wieder aufgeruhrt, den wohl seit hundert Jahren Niemand gebraucht. Am alten Schloß waren Duadraturen bavon an Portals. In den Stein läßt sich mit der höchsten Delicas

<sup>1)</sup> Merds Geschichte bes herrn Oheims erschien in 6 Abschnitten im Deutschen Mertur 1778. (Zar nuar, Februar, April, Juni, October und Dezember) und eben so herr Oheim ber Jüngere im Rovember und December 1781 und im Jamarheft 1782.

<sup>1)</sup> Auf bem harz im Dezember 1777. S. bies Gebicht unter ber veranderten Ueberschrift: Darzreise im Minter in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 2. S. 64 u. f. Bergt. Goethe's Kunft und Alters thum. Bb. 3. heft 2. S. 43 u. f. Goethe's Leben von heinrich Doering. Weimar 1828. S. 181 u. f. E. L. Kannegießer: Ueber Goethe's Darzreise im Minter, als Probe einer Ertifarung ausertesener Deutscher Gebichte, Prenzelau 1820.

teffe arbeiten, was Du willft; er ift sehr hart, täßt sich aber leicht schaben und raspeln, hat keine Rüfte, nimmt kein Wasser an, und seine Farbe ist das schöne Grau, dem man so ängstlich nacheläuft, und es so selten sindet. Französische Dosen haben's; es ist nicht blau, noch gelblich; es ist ein Waldstein, die Mittelsorte zwischen dem gemeinen und dem Marmor. Abieu, lieber Alter, nun hast Du wieder was von mir. Sag mir auch was, behalt' mich lieb. Wenn's nicht Krieg giebt, besuch' ich euch wohl.

**~**◎**~** 

#### 31.

#### An J. C. Lavater.

Beimar, vom Jahr 1778.

Der Derzog hat mir feche Schadel fommen laffen, habe herrliche Bemerkungen gemacht, die Em. hochwurben zu Dienften ftehen, wenn Diefelben fie nicht ohne mich fanden.

Saffire boch, ich bitte Dich, die Familientafel von uns 1), fie ist boch scheußlich. Du prostituirst Dich und uns. Meinen Bater laß ausschneiben, und brauch ihn als Bignette, ber ist gut. Ich bitte Dich instandig drum. Mit meinem Kopfe mach' auch, was Du willst, nur meine Mutter soll nicht so dastehn. Sast Du noch einige Absdrude, schiede mir sie mit denen, um die ich auf beiliegendem Zettel bitte.

Du tennst hogarth's Schonheitelinie von ber Berzerrung bis zum Leblofen. Der reine Punkt ber Schonheitelinie ift die Linie der Liebe; Starte und Schwäche stehn ihr zu beiden Seiten. Liebe ift der Punkt, wo sie sich vereinigen. Gleb mir Beiträge dazu, und wir wollen ein herziges Caspitelchen machen — vielleicht kein ganz unreiner Kaden aus dem großen Gewebe ausgezogen.

Der Friede Gottes, ber fich taglich mehr an mir offenbart, walle auch über Dich und die Deinisgen, und bag Dein Glaube unüberwindlich werde. Sich hier wieder, daß er mich überwindet. Ich habe Deinen Brief, und fende Dir fogleich etwas über Gomer.

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ 

#### **32**.

#### An J. C. Lavater.

Mhun, ben 8. Ottober 1779.

So nahe bin ich bei Dir, lieber Bruder, wie Dir der Ruf ichon wird gemelbet haben. Wir find im Begriff, auf die Gletscher zu gehen, so weit es, die Jahreszeit erlaubt. Dann soll's noch burch einen Umweg zu Dir. Schreibe mir boch mit ums laufender Poft nach Bern in den Falten ein Wort, ob etwa in Bern, kaufanne, Senf, Luscern, Jug u. f. w. einige Menschen sind, die Du kennst, und die zu kennen mir auch Freude machte. Ich will sie besuchen und von Dir grußen und Dir ihre Gruße bringen.

Ja, lieber Bruber, Dich wiederzusehen ist einer meiner beständigsten Bunsche diese Jahre her, und wird nun auch bald erfüllt. Ich habe Dir viel zu sagen, und viel von Dir zu horen. Wir wollen wechselsweise Rechnung von unserm hausshalten ablegen, einander segnen und für die Zutunft stärken, wieder ganz nah zusammenrudern, und uns freuen, daß wir noch in Einer Luft Athem holen. Bon dem, was ich mitbringe, unterhalt ich Dich nicht im Boraus.

Mein Sott, bem ich immer treu geblieben bin, hat mich reichlich gefegnet im Seheimen, benn mein Schickfal ift ben Menschen ganz verborgen; sie können nichts bavon seben, noch hören. Bas sich bavon offenbaren läßt, freu' ich mich in Dein Berz zu legen. — Bisher sind wir gläcklich gereist. Bete auch, daß uns die himmlischen Wolken guns stig bleiben, und wir an allen Sefahren vorüber gehn.

## 88.

## An J. H. Merck.

Bern, ben 17. Detober 1779.

Wir hatten immer das gludlichste Better ges habt. In Speier mit Beroldingen 1) gegeffen, einen ganzen Nachmittag mit ihm. In Emmens dingen alles recht gut und brav; hinter Freiburg in die Bolle, einen guten Zag mit Schlossers und den Dabels. In Bafel Dechel; bei ihm intereffante Biener Portraits u. f. m. Gegend, Bibliothet, Golbeins u. f. m. Antiquitaten, Kabrifen u. s. w. Durch Münsterthal, eine herrs liche Felegegend, abmechfelnd, burch Dunfter auf Biel. In die Weinlese kamen wir, da, wo die Trauben berühmt find; halbstürmischen schönen Tag auf dem See, nach Rouffeau's Insel, eben im Beinlefen begriffen, får brei Jahr Trauben gegeffen. Auf Anet, sobann wieder bei Blaife am Neuburger Gee einen Mittag gefeiert; hohe Sonnenblide auf Murten, ber einzige Regentag. Muf Bern; nach einer fleinen gebruckten Unweis fung Bottenbach's auf die Gleticher. Ueber Thun, Untetfeen in's Lauterbrunn, Staubbach,

<sup>1)</sup> In ben Physiognomischen Fragmenten. Leipzig und Winterthur 1775-78.

<sup>1)</sup> Jofeph Anton Sigmund v. Berolbins gen, geboren 1738 ju Conftang, Domherr ju Speier und hilbesheim, als Schriftfeller bekannt burd bas nach bem Frangbfifden von Guibert bearbeitete Wert: Juftanb bes heutigen Europa.

auf ben Steinberg, die Sleticher gegenaber bis an's Tichingelhorn, jurud, bann in Grindelmald, die beiben Gletscher und unbeschreibliche Tage über ben Scheibed in's Dberhasli burch ben Grund bis Suttanen, jurid auf Mepringen. In ber bochften Rlarheit bes himmels, Barme und Ruble, ein Grun über alles, und Farben an ben abftehenben, noch gang beblätterten Baumen! In Tracht bei Briens ichlafen. Mit Sounenaufgang auf den Brienzer See. Ueber Unterfeen auf ben Thuner, nach Thun, auf Bern, auf gangenau. Beim als ten Dicheli eine Racht, auf hindelbant bas Grab ber langhans, nach Bern jurud, immer vollfommnes Better! Die Bibliothet, bas Beug: haus, Sprunglin's Sammlung, hochft interefs fant. Bei Byttenbach mar ich biefen Morgen brei Stunden. Er ift fehr instructiv. Er hat von allen Bergen und Enden der Schweiz die Steinarten jufammen gelefen, ift ein recht artiger Mann. Allerlei Leute besucht. Aberli, ein Da= ler! 1) - In Biel einen fennen lernen, bart: mann 2), von bem ich mitbringe. Ueber alles, was fich benten lagt, zeichnet ber junge Schut 3), ber jest bei einem hanbelsmann, Burtharbt in Bafel, ift. Aberli macht feine Studien nach ber Matur in Del vortrefflich.

Bir find wohl, mitunter recht luftig. Der Bergog grußt. Bon Lavater hab' ich mir allerlei intereffante Menichen nennen laffen. Go viel im Bos gelftug von unfrer Tour, baf Du folgen fannft und fiehft, daß bisher die Gotter mit und waren. Morgen geben wir auf Laufanne. Eben ba ich fo fchrieb, fah ich durch die Schornsteine, daß die Sonne unterging, und lief fcnell auf die Terraffe hinter bem Munfter. Sie war schon untergegangen, und an den Schneebergen ftand noch bas Roth, und ber Mond oben barüber. Du fennft ben Anblid. Abieu. Schid biefen Brief, wenn Du ihn gelefen haft, meinen Eltern. Meine Mutter foll funftig alle Pafete an herrn Gedeon Burthardt in Bafel abrefs firen. Bas fie bisher abgeschickt hat, haben wir ju verschiebenenmalen erhalten. Es ift uns nach: getommen.

84.

#### An J. C. Lavater.

Genf, ben 28. October 1779.

Deinen Brief hat mir Tobler gegeben, ber mich nur in Gegenwart Diodati's gesprochen hat, wo's ihm nicht so von ber Brust will, und ich bin auch nicht so in Gesellschaft mich aufzustnöpfen. Wir ziehen langsam, bis jest noch mit schönem Gluc und Bortheil, sind vorgestern in ber Vallée du lac de Joux und auf der Dole ges wesen, beim schönsten Wetter. heute warten wir has trübe in Genf ab.

Doch weiß ich nicht, wenn wir fommen. Du follst noch mehr von mir hören. Ich halte sonst viel vom Ueberraschen. Diesmal ift bas Berum: ziehen, eh' wir uns feben, auch gut. Richt allein vergnuglich, fondern gesegnet uns beiben, foll un= fre Busammenkunft sein. Für ein paar Leute, die Gott auf fo unterschiedene Art bienen, find wir vielleicht bie einzigen, und ich bente, wir wollen mehr zusammen überlegen und ausmachen. als ein ganges Concilium mit feinen Pfaffen, Buren und Maulefeln. Gins aber werben wir boch wohl thun, daß wir einander unfre Particular= Religionen ungehudelt laffen. Du bift gut barinne, aber ich bin manchmal hart und unhold. Da bitt' ich Dich im Boraus um Gebulb. Denn j. G., da hat mir Tobler Deine Offenbarung Johannis 1) gegeben. Un ber ift mir nun nichts noch, als Deine Sanbschrift, darüber hab' ich fie auch ju lefen angefangen. Es hilft aber nichts, ich kann bas Gottliche nirgends und bas Poetische nur hie und ba finben. Das Gange ift mir fatal, mir ift's, ale roch' ich überall einen Menfch burch. der gar feinen Geruch von dem gehabt hat, ber da ift A und D. Siehst Du, lieber Bruder, wenn nun Deine Borerinnerung gerade bas Gegentheil befagt und unter'm 24. September 1779!! da werben wir wohl thun, wenn wir irgend ein fittfas mes Bort jufammen fprechen.

Ich bin ein sehr irdischer Mensch; mir ift das Gleichnis vom ungerechten haushalter, vom verlornen Sohn, vom Samann, von der Perle, vom Groschen u. s. w. göttlicher — wenn je was Göttliches da sein soll — als die sieben Botschafter, Leuchter, hörner, Siegel, Sterne und Wehe. Ich dente auch aus der Wahrheit zu sein, aber ans der Wahrheit der fünf Sinne und Gott habe Geduld mit mir, wie disher.

Gegen Deine Degiabe 2) hab' ich nichts. Sie

<sup>1)</sup> Johann Eud wig Aberli, geboren 1723 gu Binterthur, gestorben gu Bern ben 17. October 1786.

<sup>2)</sup> Geb. 1768 in Mannheim, ein Schuler Robell's.

<sup>3)</sup> Chriftian Georg Schus, genannt ber Better, geboren 1758 in Florsheim am Mayn. Bergl. Go et he's Werke. Bollfanbige Ausgabe lester Pand. Bb. 43. S. 353.

<sup>1)</sup> Dies Wert erichien unter bem Sitel: Jefus Meffias, ober bie Butunft bes herrn, nach ber Offenbarung Johannis, ju gurich 1780.

<sup>2)</sup> Sefus Meffias, ober bie Evangeliens und Apostels geschichte in Gesangen, gebruckt zu Burich in ben Sahren 1783—86 in 4 Banben.

liest sich gut, wenn man einmal das Buch mag, und was in der Apokalypse enthalten ist, druckt sich durch Deinen Mund rein und gut in die Seele, wie mich dunkt. Das willst Du da, wozu denn aber die ewigen Trumpse, mit denen man nicht sticht und kein Spiel gewinnt, weil sie kein Mensch gelten läst? — Du siehst, Bruder, ich bin immer der Alte, Dir wieder von eben der Seite, wie vormals, zur Last. Auch din ich in Versuchung geswesen das Blatt wieder zu zerreißen. Doch da wir uns doch sehn werden, so mag es gehn.

Bom Bergog fag' ich Dir nichts voraus. Roch haben ihn die gescheibtesten Leute falsch beurtheilt. Du sollst ihm das haupt salben wie mit köftlichem Balsam, und ich will mich mit Dir im Stillen über ihn freuen; benn weil Gott außer der Sonne und dem Monde und den ewigen Sternen, lass ich neuerdings Niemand zu Zeugen des, was mich freut oder ärgert.

Du bift ein bescheibener Mensch, daß Du nur eine Uhnung von meinem Biß auf bas neue Systema naturae in Deinen Gliebern gespurt hast. Sei nur ruhig, alter Paradiesvogel, man darf Dich wohl mit anderm raren Bieh fur gleiches Gelb sehen laffen. —

Es ift fpåt. Berzeih mir mein Befen, und fieh an dem Briefe, wie mir's wohl ift, Dir nahe zu fein, und nach der ganzen Schweiz noch den reinen Sindruck von Dir mit fortzunehmen.

## **~**◎**~** 35.

#### An J. C. Lavater.

Benf, ben 29. October 1779.

In Lausanne hab' ich die gar liebliche B...
zweimal gesehen. — Sie war so artig, mir wenigsstens glauben zu machen, daß ich sie interessire,
und ihr mein Wesen gefalle, und das glaubt man
diesen Sprenen gern. Mir ist herzlich lieb, daß ich
nicht an Matthäi's Plat bin, denn es ist ein verzfluchter Posten, das ganze Jahr par devoir wie
Butter an der Sonne zu stehen.

#### 86.

#### An J. C. Lavater.

Benf, ben 2. Rovember 1779.

Eh' ich von hier weggehe, noch einige Worte, lieber Bruber, ehe wir uns tiefer in die Gebirge verlieren, in die wir unter Garantie des herrn de Saussure einen Bersuch wagen. Bon hier aus geht's in die Savonischen Eisgebirge und in's Montie

Deine Offenbarung hat mir viel Bergnugen gemacht. 3ch habe fie recht, und vieles bavon mehr

als einmal gelefen. Schon ba Tobler mir fagte. Du habeft barüber von Umtewegen geprebigt, gab's mir ein gang neues Intereffe, benn ich fonnte nun mehr begreifen, wie Du mit biefem Buche fo lange beschäftigt, es gang in Dich hinuber em= pfunden haft, und es in einem fo fremben Vehiculo ohne fremden, vielmehr eigentlich heterogenen Bu= fas wieber aus Dir herausquellen laffen tounteft; benn nach meiner Empfindung macht Deine Musmalung feinen anbern Ginbrud, als die Driginals ffigge macht, wenigstens einer Seele aus biefem Jahrhundert, wo man die Ideen, die Du hineins legft, felbft von Rindheit an größtentheils hineinzulegen pflegt. Die Arbeit felbft ift Dir gludlich von ftatten gegangen, einige treffliche Buge ber Auslegung und Erfindung find brinne. Ausgemalt find viele Stellen gang trefflich, befonders alle bie ber innern Empfindung von Bartlichfeit und Rraft, wie g. B. die Berheigung bes emigen Lebens, bas Beiben ber Schafe unter Palmen, das flegende Gefühl der Engel, och' und indem fie die Schlacht anfangen. In einigen Geftalten und Gleichniffen baft Du Dich auch aut gehalten. Rur schwinden Deine Ungeheuer fur mich ju schnell in allegorischen Dampf auf. Doch ift auch bies, wenn ich's recht bedente, bas flugfte Theil, bas Du ergreifen tonnteft. Es ift mir leib, daß ich bie zwolf folgenden Gefange nicht gleich habe. Bei biefer Belegenheit ließ ich mir ben griechischen Zert wieder geben, und fah auch Piscator's Ueberfegung an.

Run noch ein herzlich Wort ber Sehnsucht an Dich, und der hoffnung; fie wird alle Tage stårker. Lag uns ja einander bleiben, einander mehr werden, denn neue Freunde und Lieben mach ich mir nicht. — Dit Tobler'n weiß ich nicht, wie's war. Er hat wohl Nahe und Bertrauen zu mir. Aber leider fuhl' ich meine dreißig Jahre und Beltwefen! ichon einige Ferne von bem werben= ben, fich entfaltenben, ich erfenn's noch mit Bergnugen, mein Geift ift ihm nah, aber mein berg ift fremd. Große Gebanten, die bem Jungling gang fremb find, fullen jest meine Seele, befchafs tigen fie in einem neuen Reiche, und fo tomm' ich nicht als nur geborgt nieber in's Thal bes Thaus und der Morgenbegattung lieblicher Zurteltauben. Er fagt Dir vielleicht, wie's ihm mit mir war. Bohl ift's uns jusammen nicht worben.

**~**◎~

#### 37.

An J. C. Lavater.

Auf bem Gottharbt bei ben Capucinern, ben 14. Rovember 1779.

Seit Genf haben wir das Thal Chamounn burchstrichen, sind von da in's Wallis gefallen,

haben's aufwarts ganz burchzogen, und find ends lich über die Furfa hier angefommen — mit dem preiswurdigsten Siud durch die erhabendsten Sezgenden. Nun, lieber Bruder, geht's nach Dir zu. Den 19. oder 20. bin ich bei Dir, und so steht mir das Liebste von der ganzen Reise nach bevor. Mache mir ein Bett zurecht, daß ich allenfalls bei Dir übernachte.

~00~

#### **38.**

#### An J. C. Lavater.

Beimar, im Rovember 1779.

Ich kann nicht weiter gehn, ohne Dir über eine Ibee zu schreiben, die mir sehr am herzen liegt. Du weißt, wie wichtig in vielem Betracht diese Reise dem herzog gewesen ist, und wie geswiß eine neue Epoche seines und unsres Lebens sich davon anfängt. Wenn wir nach hause kommen, so lebt er wieder in seinen Garten und Gebuschen fort. Dorthin, an einen schonen Plat, mocht ich ihm ein Monument dieser gludlich vollsbrachten Reise sepen, das ihm in guten Augenblitzten eine frohliche Erinnerung ware.

Es find auch Debenabsichten dabei. Ueberall fpielt man jest mit Monumenten und Urnen, beren leere Balfe und Bauche ihm immer fatal gewesen find. In ben fleinen Unlagen, ble er ges macht hat, fleht noch gar nichts bergleichen. Diefes ware das erste und wahrhaftig mahre, benn wir haben unterwegs mancherlei Anlaß gehabt, dem guten Glud einen Stein ber Dankbarkeit zu wibs men, und bas ex voto ift feine leere Phrafe. Bir haben bei und einen Bildhauer, einen Mann von leichtem Begriff und fcneller band, der fich taglich burch bas Studium ber Ratur und ber Uns tifen beffert, bem es aber an Imagination fehlt, und ber, wenn man ihm fo mas überläßt, wie Andere feines Gleichen, in ben neuen leeren Deco= ratione : Gufto verfallt.

Bu biesem Monument hab' ich in meinem Kopfe allerlei Gedanken und Bilder herumgetriesben, und mir etwas, was ich durch die Künstler, die um mich sind, könnte zusammenbosseln lassen, herbeigesucht; doch seh' ich zum Boraus, es wird eine Plackerei geben, und am Ende doch was Schwaches und halbes herauskommen. Immer, seitdem mich der Gedanke beschäftigt, habe ich gewünscht, Du möchtest Füßli bereden, daß er aus seinem ungeheuren Reichthum etwas zu diessem guten Werke herübergäbe. Das ist der einzige Weg — wenn unser Bildhauer nicht ganz von Gott verlassen ist — daß wir etwas Außerordentzliches und, will's Gott, Vollkommenes kriegen können.

Mein erfter Gebante mar fo. 3ch wollte bem

Monument eine vierectige Form geben, etwas höher, als breit, wie man in den alten Ueberbleitsfeln bergkeichen Steine mit einem eingekerbten Dach sindet. Bon drei Seiten sollte sede eine einzelne bedeutende Figur, und die vierte eine Insschrift haben.

Buforberft sollte das gute heilsame Glud stehen, durch das die Schlachten gewonnen und die
Schiffe regiert werden, gunstigen Wind im Naden,
die launische Freundin und Belohnerin feder Unternehmungen mit Steuerruder und Kranz; im
Felde zur Rechten hatte ich mir den Genius, den
Antreiber, Wegmacher, Wegwelser, Fadelträger
muthigen Schrittes gedacht. In dem Felde zur
Linten sollte Terminus, der ruhige Grenzbeschreie ber, der bedächtige mäßige Rathgeber, stillstehend
mit dem Schlangenstade einen Grenzsteln bezeichnen; jener lebend ruhrig vordringend, dieser ruhend sanst, in sich gekehrt, zwei Sohne einer Mutter — der ältere jener, der jungere dieser. Das
hintere Feld hatte die Inschrift:

FORTUNAE
DUCIREDUCI
NATISQUE
GENIO
ET
TERMINO
EX VOTO.

Du fiehft, mas ich fur Ibeen baburch gufammenbinden wollte. Es find teine Geheimniffe, noch tiefe Rathsel. Aber sowohl auf bieser Reise, als im gangen Leben, find wir biefen Gottheiten fehr ju Schuldnern geworben. Das erstemal, bag wir nach einer langen, nicht immer fröhlichen Beit aus bem Loche in die freie Belt tommen, jusammen ben erften bebeutenben Schritt magen, gleich mit bem iconften Sauche bes Glude fortgetrieben gu werben, in ber spaten Jahreszeit, alles mit guns ftiger Sonne und Geftirnen. Den gangen Beg, ben wir machen, begleitet von einem guten Beifte, ber überall die Factel vorträgt, hierhin ladet, borthin treibt, bag, wenn ich jurudfehe, wir ju fo manchem, bas unfere Reife gang macht, nicht burch unfere Bege und Bollen geleitet worben find, und dann am Ende, daß wir auch burch deu fconen Gludsfohn bedeutet murden, mo mir aufhoren, wo wir einen Grenzbogen beschreiben und wieder zurudfehren follten, bas wieder einen uns glaublichen Einfluß auf unfere Buruckgelaffenen hat und haben wird. Das alles zusammen giebt mir eine Empfindung, die ich nicht schöner zu eh= ren weiß, ale womit alle Beiten burch die Menfchen Gott verehrt haben.

Im Beiwefen und Bergierungen bacht' ich mansches anzubringen, was eine Schweizerreife, beren befter Theil zu Fuß gemacht worben, bezeichnete.

Banderftab, mit Gifen befchlagen, und mit Gemes horn jum Knopfe. Gott weiß, mas weiter. Deine Gebanten wollt' ich einigen Runftlern mittheilen, heruber mit ihnen burchtreiben, fie hindber, und feben, ob ihnen einer vielleicht einen beffern Rorper gabe. Seitbem ich aber bei Dir Rugli's lette Sachen gesehn habe, tann ich Dich nicht los: laffen. Du mußt verfuchen, ob Du ihn bewegen fannft, eine Beichnung bagu gu machen. Den Bebanken und Endamed weißt Du; ben faa' ihm gang rein und einfach, und ba es ihm fatal fein muß, wenn ihm Jemand was vorerfinden oder angeben will, fo geb' ich gern meine Form bes Gangen, meine einzelnen Figuren und bie Inschrift bagu auf, wenn er fich bes Dinges annehmen will. Er wird gewiß bie 3bee ftarter, großer, treffenber und neuer ausbruden.

Du mußtest ihn bitten — er mag nun bei meinem Borschlag bleiben ober nicht, — daß er eine bestimmte Beichnung von der Form des Ganzgen mit den Maßen gabe, auch so von dem einzgelnen Figuren, und sie auf eine Weise zeichnete, daß sich leicht ein Basrelief danach arbeiten ließe. Bielleicht sind ihm, der alles mit: Getst und Feuer durch einander arbeitet, die einzelnen stehenden Figuren widrig. Er bringe sie zusammen auf eins, wenn er will, allenfalls nehme er statt des Bierzecks eine runde Form; doch das wurde freilich wiezber bei der Ausführung in Stein manche hinderznisse geben.

Doch muß ich Dir babei fagen, daß wir einen außerorbentlich ichonen lichtgrauen fanften Stein, ber an den Marmor grengt, und feiner Bitterung weicht, ju biefer Arbeit haben. Du mußteft Fußli bitten, daßer felbft die Große vom gangen Monument nach feinen Gebanten angabe, bas man allenfalls, um es etwas aus dem Auge zu ruden, auf einen Rafen gegen ein Felestuck fegen tonnte. er bente fich bas, wie er wolle, fo wird es gut fein, und wir haben so viel und mancherlei Steine vorrathig, bag wir jum Bufammenfegen bes Bangen nicht verlegen fein werben. Sieh, ob Du et= was über ihn vermagft, und ob Du ber frohlichen Beiten, die wir wieder gelebt haben, immergegens wartiges Siegel baburch auf unfre Wohnung brut: fen fannft. Benigftens hat er gewiß in feinem leben manchen Strich gemacht, ber nicht fo anerkannt und ihm so gedankt worden ist, als wie bas, so ich durch Dich hoffe.

Welchen Preis er auf biefe Arbeit sehen moge, ift völlig einerlei. Aun ift aber noch ein Sauptspunkt, nämlich die Geschwindigkeit. Ich munsche es diesen Winter fertig zu bringen, und auf das Frühjahr zum ersten Willtommen mit den Blüthen und Blättern aufzustellen. Versuche also, ich bitte Dich, Deine Wundertrafte, um mir zu verschaffen, was nicht ein eitler Wunsch ist. Schaffe,

daß er es macht und schnell macht, und frone mir auch dies Jahr und sein Glud mit diesem letten Zeichen 1).

#### 89.

#### An J. C. Lavater.

Beimar, ben 7. Rebruar 1780.

Se mehr ich die ersten Capitel Deiner Offensbarung lese, je mehr gefallen sie mir; auch sindet sie bei Jedermann Beisall. Richt so ist es mit der zweiten Salste des Buchs. Ich glaube aber auch zu sinden, worin mich Andere bestärken, daß die andere Salste des Buchs bei weitem nicht den Werth wie die erste hat. Ihr habt, wie ich hore, Eure Stimmen über Perder's Buch viritim ges sammelt und ihm zugeschickt. Ich habe sie noch nicht zu sehen gekriegt.

Deine Albrecht Durers, Martin Schon und Lutas von Leiben, die Du von Toggenburg und von Beibegger'n haft, find alle ichon recht ichon von ihren alten Papieren los geloft, und warten nur barauf, bis der lette Transport Deines eiges nen ankommt, um wieder in recht schöner Ordnung aufgetragen zu werben. 3ch hoffe, Du follft an biefer Sammlung, wenn fie fertig ift, ein Bergnugen haben. 3ch werbe Dir jeden Deifter bes fondere halten, und von benen, wo ich's wiffen fann, ben Werth der Blatter und Abbrude bestims men. Bei ber Albrecht Durerichen Sammlung will ich fo viele Blatter, als mir Stude fehlen, frei laffen, und bie Rummern barauf fchreiben, bağ Du fie, wenn Du fie tunftig hin überfommft, nur einkleben barfft. Bon ben Martin Schons und Lufas von Leiben tenn' ich feinen completen Catalogus, fann es also bamit nicht eben so mas chen. Einige Blatter, bie bem Bergog in feiner Sammlung fehlen, werb' ich Dir jurudbehalten; bafur wirft Du aber bie er doppelt befist und bie ich fonft fur Dich auftreiben fann bei ben Deis nigen mit eingeheftet finden. Das getufchte Portrait von Dir, bas in der Offenbarung lag, hab' ich fogleich, als wenn Du's fur mich hinein gelegt hatteft, angenommen. Es ift, wenn man fich erft mit ber Trodenheit und Bestimmtheit verglichen hat, wie mich buntt, ein fehr gutes Bilb. 3ch bitte Dich, nur auf bas baldigfte ein fleines pro= ducibles Avertiffement ju schreiben, Deine frango: fifche Physiognomit betreffend, fowohl, welchen Beg Du einschlägst, das Buch dem Publifum nutlich zu machen, als auch vorzüglich, wie viel man bafur bezahlen foll, und wenn man bas Buch

<sup>1)</sup> Db Fühlt bie gewinfchte Beichnung noch machte, ift nicht bekannt geworben; so viel ift gewiß, baß sie im Brubjahr 1780, zu Lavaters gros sem Leibwesen, noch nicht ba war.

erhalten wird. Was ich Dir alsdann auf diese bestimmte Anzeige für Subscribenten verschaffen kann, will ich gern thun; denn gegenwärtig schent sich Jedermann, sich in ein Wert einzulassen, das so weit, wie Dein deutsches Wert sühren, und so theuer zu stehen kommen könnte. — Wenn wir einander etwas zu Gefallen thun können, wollen wir's thun und Andere ungeplagt lassen.

Ich habe vierzehn Tage eine Art von Catharefieber gehabt, und muß noch jest mit meiner Arzbeit ganz sachte zugehen. Bergiß doch ja nicht mir die Lotte copiren zu lassen. — Schreib mir manchmal was Du machst, daß wir beisammen bleiben. —

Einige meiner Freunde, benen ich sagte, Du hattest dem Buche wollen Messiade Johans nis zum Titel geben, haben ihn sehr schiedlich gessunden. Sie sagen zwar auch mit mir, daß der Seitenblick auf Klopstock einen Augenblick ansstoße; es sei aber, weil doch dieses Buch weit mehr als ein andres und in Deiner Behandlung taussendmal mehr als Klopstock Gedicht, den Messias vergöttere, ein guter Gedanke, dies Buch Wessias vur gitter, und dadurch das Licht auf den Leuchter zu steden. Thue was Du meinst. Ich habe oft vor lauter Recht wirklich unrecht.

## **40**.

## An J. E. Lavater.

Beimar, ben 6. Mary 1780.

Es ist nun alles nach und nach angekommen, und ich vermiffe nichts, als ben schonen hieronys mus des herzogs, von Füßli gekauft. haft Du ihn etwa aus dem Rahmen gethan, und unter die anderen Rupfer gelegt? Unter Deinen find vier Abbrude von biefem Stud, boch feiner, ber mir so schon deucht, als die Erinnerung von jenem. Deine letten Albrecht Durers find endlich auch ans getommen, find beim Buchbinber, der fie Los weicht, und es foll nicht lange mehr mahren, fo find fie in Debnung; boch hatt' ich geglaubt, Du marft reicher, ale Du bift. Ich will Dir beemegen gleich ein Bergeichnis ber fehlenden ichiden, bamit Du von Deiner Seite, wie ich von der meinigen ars beiten fannft, fie jufammen ju fchaffen. Denn ich verehre taglich mehr bie mit Golb und Silber nicht zu bezahlende Arbeit bes Menfchen, ber, wenn man ihn recht im Innerften ertennen lernt. an Bahrheit, Ergebenheit und felbft Gragie, nur bie ersten Italianer zu seines Gleichen hat. Dies fes wollen wir nicht laut fagen. Lutas von Leiben ift auch ein allerliebster Runftler. - Un bem Bild ber Madonna in Egypten, bas bu gefchickt haft, ift alles vortrefflich, we die Spur ber erften

Sand noch sichtbar ist; und wenn es nicht so viel von Ausbesseren übermalt wäre, sollt' es ein uns schähbar Bild senn. —

Ich habe eine schöne Sammlung von geistigen Sandrissen, befonders in Landschaften, auf meiner Rudreise zusammengebracht. Passe doch ein wenig auf, Dir geht ja so viel durch die Sande. Wenn Du so ein Blatt sindest, woraus die erste, schnellste, unmittelbarste Acuserung des Kunftlerzgeistes gedrucht ist, so laß es Dir ja nicht entwisschen, wenn Du's um leidliches Geld haben kannst. Mir macht's ein besondres Bergnugen.

Deine Offenbarung sindet überall vielen, und ben rechten Beifall. Wegen des Uebrigen sel unsbesorgt. Dein Buch muß sein und bleiben, was es ist. Meine Grillen gehoren nicht hieher; benn wenn mir auffällt, daß durch den Tert sowohl, als durch Deine Arbeit, die rasche Gesinnung Pestri, wordber Malchus sein Ohr verlor, durchzgeht, so hat das bei tausend und tausenden nichts zu bedeuten. Ich will auch nicht behaupten, daß mein Gesühl das reinste ist; ich kann mich aber nicht überwinden, den Inhalt des Buchs für evanzgelisch zu halten. Sest, da es Andere lesen und mir sagen, wie es ihnen vorkommt, seh' ich erst recht die tressische Art, wie Du es behandelt haft, und Dein poetisches Verbienst bei der Sache ein.

Salte kunftighin meine Briefe hubsch in Ordenung, und laß sie lieber heften, wie ich mit den Deinigen auch thun werde; benn die Zeit vergeht, und das Wenige, was uns übrig bleibt, wollen wir durch Ordnung, Bestimmtheit und Sewisheit in sich selbst vermehren. Daß Du so geplagt bist mit kleinen Geschäften, ist nun einmal Schicksal. In der Jugend traut man sich zu, daß man den Wenschen Palläste bauen könne, und wenn's um und an kömmt, so hat man alle Sande voll zu thun, um ihren Mist bei Seite bringen zu kons nen. Es gehört immer viel Resignation zu diesem ekeln Geschäft; indessen muß es auch sein.

Berdirb nichts an ber Apocalppse. Werke bes Gebankens feilt und saubert man nie genug, aber so was verliert, wenn man das wegnimmt, was Auswuchs scheinen könnte. Ich mußte zu weits läuftig werden, um etwas Bestimmtes zu sagen; ich weiß ja, Du verstehst mich. Es thut Dein Werk ben Wenschen wohl, und zeugt von Dir. — Daß Du mit meinem Inri nichts gemein haß, versteht sich; ich bachte nicht, daß Du's lesen würzbest. Es sind so viel Stufen, Gruppen, Treppen und Thürchen von Deiner Giebelspize bis zu so einem hauswinkelchen, die Du, Gott sei Dank, nie auch nur aus Neugierde heruntergeben kannst. —

Der herzog hat fich bie haare abschneiben lass sen; es ist eine ganz neue Decoration. Ich will Dir zum Spaß die Silhouette schicken. Des armen ichlefischen Schaafs erbarme fich Gott, und bes Lugenpropheten ber Teufel.

**~**◎~

#### 41.

#### An J. S. Merc.

Weimar, ben 7. April 1780.

Muf Deinen Brief, ben ich geftern burch ben Bergog erhalten, will ich Dir gleich antworten, damit Du auch wieber einmal etwas von mir vernimmft. Durch meine lette Rrantheit hat fich die Natur sehr gludlich geholfen. Schon in Frants furt, und ale wir in ber Ralte an ben Sofen herumzogen, mar mir's nicht juft. Die Bewegung ber Reise und ber erften Tage ließ es aber nicht jum Musbruche fommen. Doch hatte ich eine bofe Busammengezogenheit, eine Ralte und Untheilnehmung , die Bedermann auffiel und gar nicht naturlich mar. Jest geht wieder alles gang gut. Der Bergog ift mohl, tragt, wie Du vielleicht ichon weißt, einen Schwedentopf 1), und wir fuhren uns fere Sachen getreulich und orbentlich weiter. 3ch war gleich wieder ju baufe gewohnt, als wenn ich gar nicht weggewesen wäre. Für Lavater fuche ich jest eine Sammlung Albrecht Du: rere ju complettiren. Auf beiliegenbem Bettels chen find die Nummern nach busgen, bie er schon befist; wo C babei steht, ift eine Copie. Sei boch fo gut, wenn Du mir von ben fehlenben einige schaffen fannft, es ju thun; ich mochte bem Alten gern bas Bergnugen machen. Bon ben holgschnitten friegst Du auch ehstens ein Berzeichniß. Bor Durer'n felbft und vor der Samm: lung, die ber Bergog befist, frieg' ich alle Tage mehr Respect. Sobald ich einmal einigen Raum finde, will ich uber die mertwurdigften Blatter einen Gedanken auffegen, nicht fowohl über Er= findung und Composition, als über die Aussprache und die ganze goldene Ausführung. Ich bin burch genaue Betrachtung guter und schlechter, auch wohl aufgestochener Abbrude von Giner Platte auf gar ichone Bemerfungen gefommen. bem gewöhnlichen Tagewert, bas ich mich nach uud nach mit ber größten Geschwindigfeit, Drb= nung und Genauigfeit von Moment ju Moment abzuthun gewohne, habe ich, wie Du Dir leicht vorftellen fannft, immerfort eine Menge Ginfalle, Erfindungen und Runftwerte por.

Der wichtigste Theil meiner Schweizerreife ift aus einzelnen, im Moment geschriebenen Blattchen und Briefchen burch eine lebhafte Erinnerung componirt. Wieland beclarirt es für ein Poema. Ich habe aber noch weit mehr bamit vor, und wenn es mir gludt, so will ich mit biesem Garn viele Bögel fangen. Bur Geschichte herzog Bernshards hab' ich viel Documente und Collectaneen zusammengebracht, kann sie schon ziemlich erzählen, und will, wenn ich erstlich den Scheikerhaussen gedruckter und ungedruckter Nachrichten, Urtunden und Anecdoten recht zierlich zusammenges legt, ausgeschmuckt, und eine Wenge schones Rauchswerks und Wohlgeruchs darauf herumgestreut habe, ihn einmal bei schoner trockner Nachtzeit anzunden, und auch dieses Kunst und Luftseuer zum Bersgungen des Publici brennen lassen. Bon Oras ma's und Romanen ist auch Verschiedenes in Beswegung.

Den Dberon wirft Du nun gelefen und Dich baran erfreut haben. 3ch habe Bielanb'n dafür einen Borbeerfrang geschickt, der ihn fehr gefreuet hat. Die Epochen de la nature von Bufs fon find gang vortrefflich. Ich acquiescire babei, und leide nicht, daß Jemand fagt, es fei eine Ons pothese ober ein Roman 2). Es ift leichter bas gu fagen, ale es ihm in die Bahne zu beweifen. Es foll mir teiner etwas gegen ihn im Einzelnen fagen, als ber ein größeres und zusammenhangen= Benigftens Scheint beres Gange machen fann. mir bas Buch weniger Oppothese als bas erfte Buch Mofis zu fein. Es schleicht ein Manuscript von Diberot: · Jacques le fataliste et son maitre herum, bas gang vortrefflich ift 2). Eine fehr toftliche und große Mahlzeit, mit großem Berftand für das Maul eines einzigen Abgottes zugerichtet und aufgetischt. Ich habe mich an ben Plag bies fes Bel's gefest, und in feche ununterbrochenen Stunden alle Gerichte und Ginschiebeschuffeln in ber Ordnung und nach der Intention bieses tofts lichen Rochs und Tafeldeckers verschlungen. Es ift nachher von Mehreren gelefen worden; biefe aber haben leider alle, gleich ben Prieftern, fich in bas Mahl getheilt, hier und ba genascht, und jeder fein Lieblingegericht bavon geschleppt. Man hat ihn verglichen, einzelne Stellen beurtheilt u. f. w. -

Gezeichnet wird nicht viel, doch immer etwas, auch neulich einmal nach bem Nacten. Bald such' ich mich in bem geschwinden Abschreiben der Formen zu üben, bald in der richtigern Zeichnung, bald such' ich mich an dem mannigsaltigern Aussbruck ber haltung, theils nach der Natur, theils

<sup>1)</sup> S. ben Schluß bes eben mitgethellten Briefs an Savater vom 6. Marg 1780.

<sup>1)</sup> Eine folche Aeußerung mochte Gathe bei feinem Besuch in Cassel, im September 1779, aus Georg Farsters Munbe gehört haben. S. bessen Briefwechsel. Ahl. 1. S. 229 u. 246.

<sup>2)</sup> Eine Probe biefes Werts: Merkwarbiges Beifpiel einer weiblicen Rache, theilte guerft Schiller in ber Thalia. Bb. 1. heft 1. S. 27 u.f. mit; auch zebruckt in ber von heins rich Doering besorgten Rachlese zu Schillers Werten, Beig 1835. G. 139 u. f.

nach Beichnungen, Rupfern auch aus ber Imagis nation ju gewöhnen, und so immer mehr aus ber Unbestimmtheit und Dammerung herauszuars beiten.

Mit Beroldingen, bacht' ich, machten wir's fo: 3ch will nichts bestellen, benn ich mußte nicht, auf was fur Art man ihm Commiffion ges ben und fich auf ihn verlaffen tonnte. Rommt er einmal jurud, und Du findest unter seinen Gachen etwas, das fur mich ware, und er entbehren wollte. fo ichafftest Du mir's ja wohl .um einen billigen Preis. Lag ben jungen Menfchen, von bem er fcreibt, boch ja gleich von Paris guruds geben, und einen Weg einschlagen, welchen er will. In Frankfurt tann er fo viel lernen ale in Das ris, wenn er Genie hat. Dache, bag ihm bie Augen aufgehen an der Natur, laß ihn von ihr ju Beichnungen, Gemalben und Rabirungen gehen, und wieber ju ihr jurad; und follt' er auch julest fein Runftler bes Lebendigen werben, follt' er blos verdammt fein, fremde Berte nachzufrigeln, so friegt er doch immer eher Auge, Begriff und Biegfamfeit.

Schreibe ja dem Bergog manchmal was, es unterhalt ihn. Mus einem Brief an Bieland hab' ich Dein Sauskreuz schon gesehn, und es ist mir fehr lieb, bag ce fich wieder erleichtert. Schice boch ja was von Mineralien und fieh gu, ob Du um einen geringen Preis bie mertwurdigften Er: scheinungen ber Frankfurter Lava von Dr. Dalls lern erhafchen tannft. Un Schrautenbach will ich Dir ehefter Tage einige Gilhouetten fchiden. 3ch habe fchen vor zwei Monaten einen Brief und eine fluchtige Beichnung an ihn abgehen laffen. Ich habe die Beit nicht gehört, ob er fie erhalten hat. Fur die Geh. Rathinn will ich Dir auch einmal ein Banbichaftchen ichiden. Es ift ein uns gludliches Geschopf, die aber ohne Bulfe zu Grunde geht.

Der an ben herzog überschiedte Vorschlag zur großen poetischen Caffe ift vortrefflich ausgeführt, und wird auf ber Leipziger Wesse, wohin er sos gleich gedruckt abgeht, einen ganz besonderen Effect machen. halt also das Maul und zeig' ihn Niemand weitets, damit Du Dir nicht die Bespen auf den Pals ziehst.

Bur Beendigung der Geschichte bes herrn Oheim 1) wird Dir hiermit bis Ende Julius Frift gegeben. Ift den erften August das Manusscript nicht angelangt, wodurch die Geschichte zu völliger Zufriedenheit vernunftiger und unvernunfstiger Leser, weß Standes und Alters sie senn mösgen, abgeschlossen ift, so werd ich mich gemußigt sehen, solches ex officio zu thun. — Laß, wenn

fich wieder was gefammelt hat, gelegentlich von Dir hören.

**~**60**~** 

#### 42.

#### Au J. C. Lavater.

Beimar, ben 1. Mai 1780.

Her schide ich Dir einige neue treffliche Bogen von hamann. Ich welß nicht, ob Dich bie Sache interessirt; auf alle Falle wird's viel Bers gnugen machen.

Deine Albrechts sind nunmehr schön geordnet; Bertuch hat sie aufgetragen und numerirt. Auf der Leipziger Messe hat Dir der Herzog noch einige Kupfer von Deinen sehlenden gekauft, worzunter Marienbilder sind, die Dir sast ganz abzehen. Suche Du übrigens durch das Treiben Ishu, so viel Du kannst, von dieser Sammlung zusammenzubringen. Wenn Du sie auch schon hatztest, so schoeder's nichts; es ist vielleicht ein besserer Abdruck, und auf alle Fälle kann man sie vertauschen. Denn das versichere ich Dir, je mehr man sich damit abziebt, und beim Dandel auf Copie und Original Acht geben muß, desto grdssere Ehrsucht kriegt man vor diesem Kunstler. Er hat nicht seines Gleichen.

Das Manuscript, das beiliegt, sind einzelne stüchtige Bemerkungen des Statthalters von Dalsberg. Schreibe doch, wenn Du Muße hast, Deine Gedanken auf den Rand, und schicke mit's wieder zurück. Ermuntre ihn, und gieb ihm einige Winke, wo Du es nothig glaubst. Er ist sehr für die Physiognomik passonict, kommt viel in der Welt herum, und kann, wie mit's vorkommt, auch von seiner Seite Dix einigermaßen nüglich sein. Er witd das, was er bei seinem Umgang mit-der Welt'zu bemerken glaubt, nach und nach aufzeichnen.

Wenn ich an Deiner Statt die lateinische Orastion halten mußte, ich gabe mir nicht die Mühe, die Du Dir giebst. Ich machte den Entwurf dazu, ließe mir sie machen und läse sie ab — und hielts gar nicht geheim, denn am Ende ist's doch nur ein Talent, und ich sehe nicht, wie man von mir prätendiren könnte, bei einer Feierlichkeit die pes dantische Prätension auszuhängen, und auf einem Instrument Solo zu spielen, das ich in zwölf Saheren nicht in die Hand genommen hätte.

Bon bem Derzog schiede mir Abdrude, so viel Du willft. Das Rupfer ift nun schon wieder et-liche Schnitte weiter vom Original in einen ganz fremden Character hinein. Salte boch ja das, was Du für den herzog und mich auslegft, in Ordnung. Meine Auslagen für Dich find auch aufgeschrieben. Laß uns etwa Iohanni abrechnen, und auch so wieder ein neues hemd anziehen.

<sup>1)</sup> Bergl. die Note zu einem frahern Briefe an Merc vom 5. August 1778.

P. S. Saben fo viele Arieger im Aupfer in ber linten Fauft bas Schwert, mag wohl unfer Engel ben Stern auf ber rechten Bruft haben.

**~**◎**~** 

#### 43.

#### An J. C. Lavater.

Beimar, ben 5. Juni 1780.

Du bist immer braver, als man benkt, weit Du boch immer das Aeußerste thust — aber besswegen noch kein Poet. Laß auch bald hören, daß Du wieder wohl bist. Sin Seistlicher auf dem Harz 2) hat geweissagt, daß ihr alle untergehen sollt, vom Sotthardt bis an den Mann. — Der Fürst von Dessau, der Dir selbst sagen will, daß er Dich liebt und schätz, ist auch einer von denen, die sich jegt verwundern, daß man sich von dem salschen Propheten die Eingeweide konnte bewegen lassen. Alle, auf die der Kerl gewirkt hat, kommen mir vor wie vernünstige Menschen, die eins mal des Nachts vom Alp beschwert worden sind, und bei Tage sich davon keine Rechenschaft zu gesben wissen.

Bielleicht ichid' ich Dir cheftens ein Portrait von bem Bergog Bernharb aus dem hiefigen Saufe, um mir's von Lips ftechen ju laffen. Wenn er aber, wie Du fchreibst, balb verreift, fo muß ich bamit einen anbern Beg nehmen. Ich scharre nach meiner Art Borrath ju einer Lebensgeschichte biefes als belben und herrschers wirklich fehr mertwurdigen Mannes, ber in feiner furgen Laufbahn ein Liebling bes Schidfals und ber Dens fchen gewefen ift, jufammen, und erwarte bie Beit, wo mir's vielleicht gluden wirb, ein Feuerwert daraus zu machen. Seine Jahre fallen in den breißigiahrigen Rrieg. Sein und feiner Bruber Kamiliengemalbe intereffirt mich noch am meiften, ba ich ihren Urenteln, in benen fo manche Buge leibhaftig wiebertommen, fo nahe bin. Uebrigens versuche ich allerlei Beschwörungen und Hocus pocus, um bie Geftalten gleichzeitiger Delben und Lumpen in Machahmung ber Dere gu Enbor mes nigftens bis an ben Gurtel aus bem Grabe fteis gen ju laffen, und allenfalls irgend einen Ronig, ber an Beichen und Bunder glaubt, in's Bodshorn zu jagen.

Das Rupfer nach Juel's Bilb ift fehr fatal. Richt eben an ber Physiognomie, aber mir tommt's vor, als wenn ein Geift hatte wollen eines guten Freundes Gestalt anziehen, und hatte damit nicht zurecht kommen können, und gudte einen aus bestannten Augen mit einem fremden Blid an, so daß man zwischen Bekanntschaft und Fremdheit in einer unangenehmen Bewegung hin und wieder gezogen wird. — Die apokalpptischen Bignetten sind fehr kleinlich gegen den großen Inhalt und Deine große Manier.

In weniger Beit wird hert v. Anebel 1), ber bei bem Prinzen Conftantin ift, und nun eine kleine Reise fur sich macht, zu Dir tommen, Du wirst viel Bergnugen in seinem Umgange has ben, und begegne ihm wohl.

#### 44.

#### An J. S. Merd.

Weimar, ben 3. Juli 1780.

Seitbem Du' Deinen Garten haft, hort man wenig von Dir. Dein letter Brief über Mosfer 2) an den herzog war und fehr willsommen. Schreibe ja von diefer Sache mehr; es unterhält und nut, und wenn die Leute heirathen, oder auf irgend eine Weise steeben, so ist's billig, daß barüber rasonnirt wird.

Defer ift vierzehn Tage in Ettersburg gemes fen, und hat une ju mancherlei Gutem geholfen. Rlauer hat feinen Ropf gang allerliebst boffirt, er foll in Gops gegoffen und in unfern grauen Stein gehauen werben. A propos, von Steinen hab' ich jest etwas fehr Angenehmes und Unter= haltendes angefangen. Durch einen jungen Menichen. ben wir jum Bergwefen herbeigiehen, laff ich eine mineralogische Beschreibung von Beimar, Gifenach und Bena machen. Er bringt alle Steins arten mit feiner Befchreibung überein, numerirt mit, woraus ein fehr einfaches, aber fur uns intereffantes Cabinet entfteht. Bir finden auch mans cherlei, das gut und nüglich, ich will eben nicht fagen, einträglich ift. Du thateft mir einen gro-Ben Gefallen, wenn Du mir gelegentlich ein Stud pon ben Graniten ichidteft, bie nicht weit von

<sup>1)</sup> Conrab Sigismund Bieben, Superintensbent zu Gellerfeld, gest. ben 28. Mai 1780, hatte auf bas 3. 1786 ungewöhnliche Erbers Stretzungen prophezeiht, bie ben Untergang mehr rerer Stibte, ja ganger Länber zur Folge haben sollten. Bergl. Allgemeine beutsche Bibliothet. Bb. 79. C. 278. u. f.

Rarl Eubwig von Anebel, geb. ben 30.
 November 1744 zu Ballerstein in Franken gest. ben 23. Februar 1834 zu Zena.

<sup>2)</sup> Friedrich Karl Freiherr v. Mofer, geb. 1723 zu Stuttgart, nahm als Minister und Rathse präsident zu Darmstadt 1780 seine Entlassung, und lebte, mit dem Landgrassen von Dessen ienen langwierigen Proces gerathen, seitdem abs wechselnd zu Wien, auf seinem Gute Zwingene derg in der Bergstraße und zu Mannheim. Er starb den 10. November 1798 zu Ludwigsburg. Bergt. Wei dlich biograph. Nachrichten von Rechtsgelehrten. Thi. 2. S. 37. u. f. Strieder's Dessen fliche Gelehrtengeschichte. Bb. 9. S. 218. u. f.

euch im Sebirge 1) liegen, und wo große abges städe Stude bavon glauben machen, daß die Rosmer ihre Obelisten baher geholt haben. Wenn Du einmal Gelegenheit findest, zu erforschen, was der Felsberg auf seiner höchsten Dobe für Steine hat, wird es mir auch sehr angenehm sein zu wissen.

Wenn Du bem Berzog wieber schreibst, sei nur ja recht weitlänsig über die seltsame Catas strophe von Moser'n. Es ist möglich, daß der Mensch noch dreis viermal so verändert, eh' er klirbt. Was einmal in der Natur stedt, zwingt den Menschen zu handeln. Er sindet doch noch in Deutschland herrn genug, die seiner bedürs fen, od es gleich immer jedem sehr thörigt scheinen muß, daß er sich einer so vortheilhaften Lage hat begeben mögen.

Schide boch ja bie Durerichen holgichnitte zurud. Ich brauche fie außerst nothwendig, und wenn Du die ichone Jahreszeit über ben Gere fa int 2) entbehren kannft, mit bem Supplemente, so ichide mir ihn mit.

In Ettereburg wird cleftrifirt, und Unftalten zu neuen wunderseltsamen Schauspielen werden ge= macht. Die herzogin war sehr vergnügt, so lange Defer da war. Jest geht's freilich schon ein wes nig einfacher zu. Der Alte hatte ben ganzen Tag etwas zu tramen, anzugeben, zu verändern, zu zeichnen, zu beuten, zu besprechen, zu lehren u. f. m., daß feine Minute leer war. - Beil noch fo viel Plat ubrig ift, will ich Dir von unferen neueften Theaternachrichten etwas Ausführlicheres mittheilen. In etwa 14 Tagen wird auf dem Ettersburger Theas ter vorgestellt werden: Der Bogel, eines Luft: fpiels nach bem Griechischen und nicht nach bem Griechischen erfter Act, welcher fur fich ein ans genehmes Bange ausmachen foll. hiernach wird ein Epilogue von DR. Schroter gehalten werben, wie folgt 3).

#### 45.

## An J. C. Lavater.

Beimar, ben 3. Juli 1780.

Mit Berlangen erwart' ich die Fortfepung Deis ner Briefe über Bafer 1). Bis jest find nur

1) Auf bem Felsberg im Obenwalb, gunachft um bie Riefenfaule.

2) Catalogue raisonne von Rembranb's Ges mathen.

3) S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letzter Sand. Bb. 14. S. 116 u. f. Dieser Epis
log war ursprünglich ohne Bertsabtheilung geschrieben. Ueber bie Barianten vergl. die von
K. Wagner herausgegebenen Briese an J. S.
Rer C. Darmstabt 1835. S. 254.

4) Johann heinrich Bafer, aus Burich gebartig, ein ungludlicher Schweizerpfarrer, ber die zwei ersten angekommen. Es geht mit dieser Sache wie mit allen wichtigen Begebenheiten. Jes bermann spricht davon und urtheilt darüber, und Niemand ist davon unterrichtet.

Mochel's Urne 1) hab' ich auch gelefen, ober vielmehr etliche Mal hin und her geblattert; benn burchzulesen war ich's nicht im Stande. Dein Lob ift übertrieben. Wie fannft Du fagen: Bortrefflich geschrieben? ba ber Berfasser weber Freiheit im Bes griff noch im Styl hat. Es find Seiten, wo bie Perioden fo in einander gefnuttet find, daß man fie etlichemal lefen muß, um zu rathen, mas er will. Ich will nicht fagen, bag es schlecht geschrieben. aber es ift boch fo eng, und an ben Sauptpunkten find ihm die Gebanten wie weggeschnitten. Armfeligkeit fieht, wie einzelne Felschen aus einem großen See, hier aus der weitlauftigen Marte von Stuben-Erperimental-Pfochologie beraus, bag man gar wohl schließen tann, auf mas für einem Grund und Boben bas Gemaffer ruht. Raufmann hatte man noch weit treffender fchils bern konnen, und mas von Dir und feinen übrigen Freunden gefagt ift, lagt fich noch fehr halten. 3ch wollte allenfalls ben Spargel ichon tiefer aus ber Erde herausgehoben haben; diefer Ehrenmann ift billig genug, ihn nur, fo weit er grun ift und hervorgudt, abaufchneiben.

Berber hat wieder einen Preis in Berlin ges wonnen, wie Du wohl schon aus ben Beitungen wiffen wirft. 3ch habe die Abhandlung noch nicht gelefen. Es war zu gleicher Beit in einem ans bern Sach einer aufgestellt, den er auch hatte gewinnen fonnen, wenn er nur gewollt hatte. -Bieland ist gegen Dich sehr gut gefinnt. Er hat feine gaunen, und bebenet, sonderlich in Profa, nicht immer, was er schreibt. Ich weiß es gar nicht, aber es ift möglich, daß Dir ju Dhren gefommen ift, er habe in einer und der andern Stelle Dich ju neden geschienen. Es ift aber gewiß nichts als hochkens eine Art von humoristischem Leichtfinn. ber fich diefes und jenes ohne Confequens erlaubt. 3ch habe ihn geradezu felbst barüber gefragt, und er hat mich versichert, bag er sich feiner als guter Gefinnungen gegen Dich bewußt fei. — Sein Dberon wird, fo lange Poefie Poefie, Golb Golb und Erpftall Ernftall bleiben wird, ale ein Deifterftud poetischer Runft gelieht und bewundert werben.

Daß der alte Bodmer, der einen großen Theil bes jurudgelegten achtzehnten Jahrhunderts durchs gedichtet hat, ohne Dichter ju fein, über eine solche Erscheinung wie der Schuhu über eine

wegen feiner Einmischung in bie Politit, und auf bie Beschulbigung, sein Baterland verrathen ju wollen, verhaftet, und nach langwierigem Processe ben 27. Rai 1780 bingerichtet warb.

1) herausgegeben von Schmobl. Leipzig 1780.

Fackel sich entfest, will ich wohl glauben. Der arme Alte, der sich bei seinem ewigen Seschreibe nicht einmal durch den Beisall des Publikums hat ans erkannt gesehen, was doch weit Geringeren, als ihm, passirt ist, muß freilich bei allen solchen Productionen einen unüberwindlichen Ekel empsinden. Ob Oberon Dir etwas sein wird, glaub' ich nicht; davon ist aber auch die Rede nicht. Bon hirz zel hab' ich den zweiten Theil seines philosophis schen Weltweisen 1) nicht erhalten. Sag' ihm, daß ich darüber betrübt bin. Es ist aber eine Lüge, denn es ist mir scheuslich, was dieser Wensch von sich giebt.

Der Prophet, ber euch den Untergang der Welt broht, heißt Biehen, war Pfarrer zu Cellerfeld auf dem harz. Er ist vor kurzem gestorben. Die Erdbeben, die er vorausgesagt hat, sind eingetroffen. Was ich noch von ihm gesehen habe, daraus scheint mir ein tieses Gesuhl, aber eine kurzsinsnige, durch ausgebreitete Belesenheit nicht ausgebeiterte Combinationsart hervorzuscheinen. Er hangt alles an einander, und eitirt die Bibel, wie die Evangelisten, das alte Testament.

Las Dir Bafer's Nachrichten angelegen fein, auch eine Silhouette von ihm. Anebel'n gonnst Dn gewiß, was Du von Zeit entübrigen fannst. Wären wir nur um 100 Stunden naher. Schreibe mir oft, daß man sich lebendig bleibt. — Las uns einander stärken im Edeln und erhalten im Licht, benn des Lumpigen und Dammerigen ift gar zu viel in der Welt.

NB. Ich bin Freimaurer geworben. Bas fagst du bagn?

46.

## An J. C. Lavater.

Weimar, ben 24. Juli 1780.
Dir ist herzlich lieb, daß Du uns durch An es bel näher kommst. Sewiß ist, daß an so einem kleinen Orte, wo eine Anzahl wunderbarer moraslischer Eristenzen sich an einander reibt, eine Art von Sährung entstehen muß, die einen lieblich sauerlichen Geruch hat; nur geht's uns manchmal wie einem, der den Sauerteig selbst essen soll. Es ist eine böse Kost, aber wenn es in kleiner Portion zu anderm Mahl gebracht wird, gar schmachaft und heilsam.

Dag Du Freude an meiner Iphigenie gehabt haft, ift mir ein außerordentlich Geschenk. Da wir mit unseren Eristenzen so nahe stehen, und mit unseren Gedanken und Imaginationen so weit auseinander gehn, und wie zwei Schutzen, bie mit bem Ruden an einander lehnend, nach ganz verschiedenen Bielen schlesen: so erlaub' ich mir niemals den Wunsch, daß meine Sachen Dir etwas werden könnten. Ich freue mich deswes gen recht herzlich, daß ich auch mit diesem wieder an's Derz gekommen bin.

Ich bin neugierig, ob Du an ber Apofalupfe nichts verdorben haft. Mir ift's neulich fo gegangen, baß ich aus einem Stud ein Dugend Berfe heraus corrigirt, die ich, da es ber Derzog zu sehen kriegte, wieder restituiren mußte.

P. S. Wir werben gwar in unferm Leben feine großen Physiognomen werden, boch thuft Du wohl, wenn Du uns auch etwas mittheilft. Bei Belegenheit von Bielands Dberon brauchft Du das Bort Zalent, als wenn ce ber Bes genfat von Genie mare, wo nicht gar, boch menigftens etwas fehr Subordinirtes. Bir follten aber bebenken, daß' bas eigentliche Zalent nichts fein fann als die Sprache bes Genies. 3ch will nicht difaniren, benn ich weiß mohl, was Du im Durchschnitt bamit fagen willft, und jupfe Dich nur beim Mermel. Denn wir find oft gar au freis gebig mit allgemeinen Borten, und ichneiben, wenn wir ein Buch gelefen haben, bas uns von Seite ju Seite Freude gemacht und aller Ehren werth vorgetommen ift, endlich gern mit der Scheere fo gerade durch, wie durch einen weißen Bogen Papier. Denn wenn ich ein solches Werk auch blos als ein Schnigbildchen anfehe, fo wirb boch ber feinsten Scheere unmöglich, alle fleinen Formenguge und Linien, worin der Berth liegt, berauszusonbern. Es ift nachher noch eins, mas man nicht fo leicht an fo einem Berte fcatt, weil es fo felten ift: daß namlich ber Autor nichts hat machen wollen, und gemacht hat, als was eben ba fteht. Fur bas Gefühl, die Runft und Feinheit, fo vieles wegzulaffen, gebührt ihm freilich ber größte Dant, ben ihm aber auch nur ber Runftler und Mitgenoffe giebt.

Bas Deine didhirnichaligen Biffenschaftege= noffen in Burich betrifft, und mas fie von Den= fchen, die unter einem andern himmel geboren find, reden, bitt' ich Dich ja nicht zu achten. Die größten Menschen, die ich gefannt habe, und die himmel und Erbe vor ihrem Blid frei hatten, waren bemuthig, und mußten, mas fic ftufen= weise zu schäten hatten. Goldes Candidaten= und Rloftergefindel ziert allein der Dochmuth. Man laffe sie in der Schellenkappe three Eigendunkels fich ein wechselseitiges Concert vorraffein. Unter bem republikanischen Drud' und in ber Atmofphare burchichmauchter Wochenschriften und gelehr= ter Beitungen murbe jeber vernunftige Menfch auf ber Stelle toll. Rur bie Ginbilbung, Befchran: fung und Albernheit erhalt folche Menichen gefund

und behaglich.

<sup>1)</sup> Birthichaft eines philosophischen Bauers. Burich 1761. Lie Auflage. Ebb. 1774.

47.

#### An J. C. Lavater.

Beimar, ben 8. August 1780.

Die Rifte ift wirklich angefommen, und ich finde ben Rif febr fcon und gut. Er ift juft nicht mobifeil, aber ber Preis ift fo ungeheuer nicht, wie Du ihn machft. Deswegen wirft Du fünftighin fo gut fein, und immer gleich fchreiben, mas eine Sache foftet, bamit man nicht inzwischen bente, es gelte Saut und Saar. - Unter ben neueren Aupfern, die Du geschickt haft, waren vier bis funf Abrecht Durers, die Du noch nicht befafieft, und einige beffere Abbrude. 3ch habe fie fcon eingeordnet, und Du erhaltft fie nachftens. Der Solaschnitte find noch au wenig. Unterdeß habe ich auch von Martin Schon und Lufas von Leiden fehr gute Sachen, die Dein gehoren. Diefe follen nach und nach auch zierlich zusammengebracht werben, und folgen,

Ferner schiede ich Dir mit ber fahrenden Post das Manuscript, das der alte Bodmer verlangt hat 1). Der herzog hat sich dafür bei dem herz zog von Gotha verburgt, und es kommt ihm hauptsächlich darauf an, daß Du eine Sicherheit zu erhalten suchst, das Buch, wenn der Alte stiedt, ohne Umstände aus dem Nachlasse herausnehmen zu können. Ueberleg es, und händige es ihm nicht anders, als gegen einen Schein, ein.

Anebel'n ift es im Urfern Thale gang wohl geworben; ich glaube, er blieb drei Tage drin.

Mit bem zweiten Portrait des herzogs ist es wieder ein Unglud. Man verkauft doch sonst die großen herrn in den schändlichsten Carricaturen. Das Unglud bei diesem ist aber, daß es mit Geist in ein ganz fremdes Wesen übergetragen ist. Die ganze Welt wünscht nichts mehr als ein Bild vom herrn, und wenn ich dies Jemand anbote, so ist's, als wenn sie Brod perlangten, und ich gabe ihnen einen Stein,

**◆**0◆

#### 48.

#### An J. C. Lavater.

Ditheim vor ber Rhon, im August 1780.

Erft heute erhalte ich Deine Briefe vom 2. und 9. biefes Monats. Wir find in einigen entfernten Aemtern gewesen bes Furftenthums Isenach, und sahen verschiedene neue, gute und nugliche Beran-

ftaltungen in ber Rahe, bie feit vergangenem Frahs jahre im Bert finb.

Das Tagewert, bas mir aufgetragen ift, bas mir taglich leichter und schwerer wird, erfobert machend und traumend meine Gegenwart. Diefe Officht wird mir täglich theurer, und darin munichte ich's ben größten Menichen gleich zu thun. und in nichts Großerem. Diefe Begierbe, bie Pyramide meines Dafeins, beren Bafis mir ans gegeben und gegrundet ift, so hoch als möglich in bie Luft gu fpigen, überwiegt alles Andere, und läßt kaum augenblickliches Bergeffen zu. 3ch barf nicht faumen, ich bin schon weit in Jahren vor, und vielleicht bricht mich das Schicksal in der Mitte, und der Babylonische Thurm bleibt ftumpf unvollendet. Wenigstens foll man fagen, es war tuhn entworfen, und wenn ich lebe, follen will's Gott die Rrafte hinauf reichen. Auch thut ber Talisman einer fconen Liebe, womit bie Gt .. mein leben wurgt, fehr viel. Sie hat meine Mutter, Schwefter und Geliebten nach und nach geerbt, und es hat fich ein Band geflochten, wie bie Banbe ber Ratur find. -

Bleibe mir nah im Geift. Mit ben Durers, die langsam geben, tommen Blumen und Krausterbulichel, die ich am Weg sammle. Laß sie nur Weenige sehen, und nur keinen pratendirenden Schrifts steller. Die Buben haben mich von jeher aussund nach geschrieben, und meine Manier vor dem Dublikum lächerlich und ftinkend gemacht.

Berd er fahrt fort, sich und Anderen das leben sauer zu machen. Der herzog ist sehr gut und brav. Wenn ich nur noch einigen Raum für ihn von den Göttern erhalten tann. Die Fessell, an benen uns die Seister führen, liegen ihm an einis gen Gliebern gar zu enge an, da er an anderen die schönste Kreiheit hat.

Auf Deine Offenbarung wart ich. Deine Bers anderungen sollen mir Unterhaltung mit Dir, und ein Studium achter Critik sein. — Seltdem ich keine physiognomische Pratensson mehr mache, wird mein Sinn sehr scharf und lieblich. Ich weiß sakt in der ersten Minute, wie ich mit den Leuten daran bin. Im Physiognomischen sind mir einige Haupts punkte deutlich geworden, die Dir wohl längst nichts Neues sind, mir aber von Wichtigkeit wes gen der Folgen. Dab' ich Dir das Wort: Individuum est ineskabile, woraus ich eine Welt abs leite, schon geschrieben?

49.

An J. E. Lavater.

Weimar, ben 25. August 1780.

Beftelle beiliegenden Brief an Anebel forgsfältig; es ift Gelbeswerth barin. Ich bin Dir

<sup>1)</sup> Die auf ber Universitätsbibliothet zu Jena bes finbliche hanbichrift bes Meistergefangbuchs, welche Bobmer für feine, mit Breitinger gemeins meinschaftlich berausgegebene Sammlung von Mins nesangern (Zurich 1758—1759. Luble. gr. 4.) zu benuten winschte.

immer nah, und mir ift's wohler, daß Du uns naher und naher geworden bift. — Brankoni ist so artig gewesen, und auf ihrem Rudwege über Weimar gegangen. Ich habe sie anderthalb Tage bewirthet, und herumgesuhrt u. s. w. Sie ist liebenswurdig wie immer. Schreibe mir bald, es sei, was es wolle. Gruße Alles, Abieu, lieber Rensch!

**~⊙**~

## An I. S. Merc.

Beimar, ben 11. October 1780.

Deinen Brief habe ich auf einer kleinen Reise erhalten, die ber Bergog nach einigen Memtern, die er gegen Franken ober vielmehr in Franken befist, gethan hat. Baty treibt feit einem halben Jahre bort feine Anstalten, und ich habe mit dem größten Bergnügen auch endlich einmal wies ber etwas gethan, gefehen, und eine befohlene Einrichtung ordentlicher, geschwinder und ausführe licher vollbracht, als es bas gnabigfte Refcript nicht befagen tonnte. Diefes Bunber hat bei bem herzog auch große Freude erregt. Bas er gemacht hat, find eigentlich Abzugsgraben und Bafs ferungen. Er hat fle mit einem folchen Berftanb nach ber Lage und Belegenheit einer jeden Biefe, nach fo richtigen Grundfagen und mit fo fchicklis den und nothigen Abanberungen an jebem Orte ausgeführt, bag man in einem Begirt von wenis gen Meilen fich eine gar ichone Renntniß biefes gangen Befens erwerben tann. Es ift in Milem ein Menfch, wie es fehr wenige giebt, und wir bleiben Dir immer für die Acquisition verbunden. Er weiß nicht allein feine Unlagen auf bas punkt= lichste zu bestimmen, sondern auch mit ben Mens fchen fo gut umzufpringen, bag alles gefchwind und leicht vor fich geht. Go lange er im Dienft ift, hat er noch über Niemand geklagt, und Niemand aber ihn. Er fteht fich fo ziemlich. Außer feinen 300 Thirn, hat er bei feiner jegigen Abwefenheit Quartier und Effen frei, welches die Gemeinden tragen, wo er fich aufhalt. 3ch will auch noch fonft fur ihn forgen. Er wird auch gar honorable behandelt, und hat eine große Freude an feiner eignen Sache. Es widerfest fich tein Menfch, bas auszuführen, mas er angiebt, weil meiftentheils die Leute gleich das Schickliche und Mügliche davon ertennen mogen. Besonders erlebte er einen gro-Ben Triumph, bag eine feiner Anlagen fo ein gros Bes Auffehn machte, bag bes Nachts Burgburgi= fche Unterthanen herüber kamen, die Graben heim= lich ju meffen, und feine Art abzulernen. Ich will ihn veranlaffen, daß er Dir einmal felbft fchreibt; in feiner Sprache nimmt fich alles beffer aus.

Dit ben Dennoniten find wir nun auch einig geworben. Es find Juben und Schelme, fo

gut als andere, fonft mogen fie in ihrer Sache vortrefflich fein. Wenn fie's auch nicht mit bem Bergog zu thun gehabt hatten, mare boch vielleicht nichts braus geworden. Die Rammer wollte nicht gern herunter, und boch war's bem Rammerpras fidenten bange, weil er mertte, dag ber herr ba= rauf verfeffen war, und schickte fie une in die Bilbach auf ben hals. Båtn verschwendete vergebens feine Beredtsamkeit, und wenn ich's recht fa= gen foll, so hatte der Herzog, da wir fie zulett gu ihm brachten, unfre Gefinnungen verhört, und weil große herren mit Bahlen nicht umzugehen wiffen, ihnen wirklich vom Pachtquantum an viel erlaffen. Inzwischen ift bie gange Sache eine Rleinigfeit, und an bem Gute, wenn fie's wieber herftellen, hat man boch immer ben Bortheil.

In Meinungen haben wir eine Menge Runft: und andere Sachen, von Bergog Anton Ulrich her, in gehöriger Erbichaftsconfufion gefunden. Der Bergog tonnte nicht ruben, bis er ihnen vier Gemalbe abgehandelt hatte. Drei Runsbaele, wovon einer von feiner bochften Beit ift. Gin gang fertiges Runftwert, componirt und wie es in einen Rahmen gehort, und jeder Pinfelftrich und jedes Zupfchen boch mit bem nachften, mahrften Naturgefühl. Die zwei anderen find auch im= mer von ihm, obgleich weniger. Ferner ein Befellschafteftud, von le Ducq gemalt, was man malen fann. 3ch habe bei ber Belegenheit auch einige vortreffliche Beichnungen erwischt, unter anberen eine aber leiber hochft beschäbigte von Zals lot nach Andreas del Sarto, mit braunem Bifter auf weiß Papier, wie's ein altes hinten aufgeflebtes Bettelchen zeigt, bas zugleich ben Preis auf zwanzig Thaler angiebt. Drei Schafgruppen auf einem halben Foliobogen, Studium von Bein: rich Roos, gang vortrefflich. Es find feine nas turliche Schafe, fondern es ift, als wenn ein Gott, nachdem er fie gemacht hat, ju ihnen fagte: fie find gut, und an ber Rube, an ber thierifchen Bufriedenheit, die er in fie gelegt, fich felbft ergopte.

Sei doch so gut und schreibe mir, wie man es am gescheibtesten macht, eine Aupserstichsammlung zu rangiren. Die Anfrage ist etwas weitläusig, boch kannst Du mir mit Wenigem einige Anleitung geben 1). Besonders zeige mir die Bücher an, die man zu Rathe ziehen kann, besonders ob von einzelnen Weistern Cataloge? und wo sie zu sinden sind, wie Gersaint von Rembrand und Süsgen von Dürer. Es ist dies ein Austrag, den mir der Gerzog gegeben hat, und an dem ihm viel gelegen ist. — Wegen deines Rasphaelischen Werts will iche nächstens ausmachen.

<sup>1)</sup> S. einige fluchtige Bemerkungen und Fingerzeige von Merct über biefen Gegenstand in Bies Lands beutschem Mertur. 1778. S. 170—175.

Run muß ich Dir noch von meinen mineralogis. Schen Untersuchungen einige Rachricht geben. 3ch habe mich biefen Biffenschaften, ba mich mein Umt bagu berechtigt, mit einer volligen Leibenschaft ergeben, und habe, ba Du bas Anzügliche bavon felbft tennft, eine fehr große Freude baran. Gin junger Menfch, ber auf ber Freiberger Acabemie studict, und von daher eine außerordentlich reine Momenclatur und eine ausgebreitete Renntniß bes Details mitgebracht hat, ift mir vom größten Rusen. Denn baran fehlt mir's juft, und ich habe weder die Namen einzelner Körper, mit des nen man gewöhnlich fo confus ift, noch auch gewiffe andere bestimmte Begriffe gufammenbringen tonnen. - Und fo laff ich biefen Denfchen feit ungefahr einem halben Jahr, wie ich Dir's auch werbe geschrieben haben, bas Land burchreisen, und ichrante mich nicht philifterhaft, wie die neue: ften Churfachsen, darauf ein, ob diefer oder jener Berg bem Bergog von Beimar gehort, ober nicht. Wie ein hirsch, ber ohne Rudficht des Territos riums fich aftet, bent' ich, muß ber Mineralog auch fein. Und fo hab' ich vom Gipfel bes Infeleberge, bes hochsten vom Thuringerwald, bis in's Burzburgifche, Fulbifche, Deffifche, Churfachs fische bis über die Saale hinüber und wieder fo weiter bis Saalfeld und Coburg herum, meine fchnellen Ausfluge und Ausschidungen getrieben; habe die meiften Stein = und Gebirgarten von als len biefen Gegenden beisammen, und finde in meis ner Art ju feben, bas bischen Metallifche, bas ben muhfeligen Menschen in die Ticfen hineinlodt, immer bas Geringfte. Durch biefes alles jufam= men und durch die Kramereien einiger Borganger bin ich im Stande, einen fleinen Auffat ju lies fern, ber gewiß intereffant fein foll. 3ch habe jest bie allgemeinften Ideen und gewiß einen reis nen Begriff, wie alles auf einander fteht und liegt, ohne Pratension auszuführen, wie es auf einander gefommen ift. Da ich einmal nichts aus Buchern lernen tann, fo fang' ich erft jest an, nachbem ich bie meilenlangen Blatter unfrer Gegenden umgeschlagen habe, auch die Erfahrungen Andrer zu ftubiren und zu nuben. Dies Kelb ift, wie ich jest erft febe, turge Beit her mit großem Fleiß bebaut worden, und ich bin überzeugt, daß bei fo viel Berfuchen und Gulfemitteln ein eingi= ger großer Menich, der mit den Fugen oder dem Beift die Belt umlaufen tonnte, diefen feltfamen jufammen gebauten Ball ein vor allemal ertennen und uns beschreiben fonnte, mas vielleicht schon Buffon im höchsten Sinne gethan hat, weswegen auch Frangolen und Deutschfrangolen und Deutsche fagen, er habe einen Roman gefchrieben 1),

welches fehr wohl gefagt ift, weil bas ehrfame Publicum alles Außerordentliche nur burch ben Roman fennt. Saft Du de Saussure Voyage dans les Alpes geschen? Das fleine Biertel. bas ich bavon noch habe lefen tonnen, macht mir fehr viel Liebe und Butrauen ju biefem Manne. 3ch habe vor, wenn ich das Buch burchhabe, ihn ober einen andern Genfer, ben ich fenne, um bie Steinarten gu bitten, die er befchreibt. Es ift bas einzige Mittel, wie man fich fann verftehen lernen. Ich weiß nicht, wie's mit Dir ift, aber Du fiehft, bag mir's Ernft ift. Rannft Du und willft Du mir etwas von ber Art fammeln, fo machft Du mir einen vergnugten Augenblid. Wir haben gang unftreitige Bulfans entbedt, einen ungeheuren Rrater, Afche, Schorlfroftallen brinne, Lavaglas, Lava, Tarasffeine und alle Sorten von Bafalt, nicht etwa zusammengefucht und gelefen und ertummerlicht, fondern alles in einem Bes girte von wenigen Stunden und mit Banden greifbar. Mimm nun baju, was wir von Caffel und Frankfurt wiffen; uber bas alles geht nun jest meine Speculation. Ich wurde herzlich vergnugt fein, wenn Du von beiner Seite etwas bagu beis tragen wollteft, allenfalls auch nur burch Deffe. 3ch wollte ihm meine Gebanten fagen, mas ich untersucht haben mochte; und wer mir von feiner Gegend aus helfen will, foll von hier aus eine complette Gebirgeart und Ergfammlung haben, mit wenig Worten, die die Folge bavon beutlich machen.

Bas haft Du zu bes La Roche Berandes rung 1) gefagt? - Befuche bie Mutter einmal; fie hat etwas fur Dich, bas Du lefen follft, wenn Du's nicht schon gesehen haft; bie Bogel 2). Eben erhielt ich Deinen Brief. Bir find fcon in Gifenach gewesen. Gehr wohl hatt' ich Dich wieder auf ber Bartburg empfangen wollen, wo ich boch nur Gine Racht mar. 3ch febe Dich alfo nicht, wenn Du nicht Luft haft, die neun Meilen hieher ju machen, ober mir einen Rendezvous schreibst. Auf einige Sage tonnt' ich abtommen, und fomm' in aller Stille etwa auf Creugburg. Das liegt Dir noch naher, und nach Gisenach mag ich nicht hinein. Du mußteft mir zeitig fcreiben, und mir auf Ginen Sag auf ober ab fagen können. —

Der Momper 3) ift trefflich; ich hab' mir

<sup>1)</sup> Bergl. Georg Forfter's Briefwechfel, Thi. 1. G. 229 u. 246.

<sup>1) &</sup>amp; a Roche, Chur-Ariericher Geb. Rath, hatte wegen feiner Briefe aber bas Monchewefen feisnen Abichieb erhalten. Bergl. F. D. Jacos bi's auserlefenen Briefwechfel. Bb. 1. G. 302.

<sup>2)</sup> S. bies nach Ariftophanes bearbeitete Bufts (piel in Goethe's Werten. Bollfanbige Aussgabe letter Danb. Bb. 14. S. 77. u. f.

<sup>3)</sup> Jobocus Momper, aus Antwerpen gebars tig, ein trefflicher Lanbichaftsmaler aus ber Flanbrifchen Schule.

ihn angemaßt. Sieh, daß Du mir fo was in Caffel eroberft. Was find die Caracche schon! Ach, lieber Gott, daß man fo lang leben muß, eh' man fo was fieht und feben lernt!

حين ت

#### 51.

#### An J. C. Lavater.

Weimar, ben 18. Detober 1780.

Deine Schrift über Bafer ift nunmehr gang bei mir angefommen, und ich bante Dir in meis nem und vieler Menschen Ramen, bag Du bir biefe Dube geben wollen. Es ift ein Deifterftud pon Beichichte, und ich barf Dir mohl fagen, bag Du, ale Menich, Burger und Schriftfteller mich mehr babet intereffirt haft, als ber Belb felbft. 3ch meine noch nie fo viel Bahrheit ber Bandlung, folden pfpchologifchen und politifchen Gang ohne Abstraction beifammen gefehen gu haben. Gins von ben größten Runftftuden, bas Dich aber bie Ratur und der Ernft bei ber Sache gelehrt hat, ift jene anscheinende Unpartheilichkeit, die fogar mibrige Facta mit ber größten Maivetat eradhlt, Jedem feine Meinung und fein Urtheil frei an laffen fcheint, ba fich boch am Enbe Seber gegrungen fühlt, ber Meinung bes Ergahlers gu fein. Du haft in allem Ginne fehr wohl gethan, in diefer Sache auch ein Bort mitgureben. Es ift ein icones Monument fur die Machkommen-Schaft, und Dein Baterland hat bafur Dant ju fagen. Bas bas große Publicum betrifft, fo hatte es um beffentwillen weniger bedurft. Alle hos nette Leute, die außerordentlich fur Bafern pors tirt find, haben gleich: Rreugige! gefchrien, sobald ich ihnen versicherte, er habe noch nebenher gestohlen und falfche Obligationen gemacht. Auf biefes hat man ihn ohne Beiteres bem benter übergeben, und bie Berren von Burich vollig entschulbigt; und fo thu' ich Deinen Billen, indem ich ben Beften bas Manuscript vorlefe, und ben Anderen einen Auszug erzähle, ber nach ihrem Ginne ift. Ueber ben Denichen felbst ift nichts zu fagen. Ich wenigstens habe mit ber Beschreibung bavon genug, und ergoge mich am Unschauen beffelben wie an ber Beschreibung und Abbildung eines andern Meerwunders, ohne ihn claffificiren ober barüber pragmatifiren zu wollen. Schloger fpielt eine icheusliche Figur im Ros man, und ich erlanbe mir eine hergliche Schabenfreude, weil boch fein ganger Briefmechfel die Uns ternehmung eines ichlechten Menschen ift.

Ich bante Dir fur ben Thomas Morus; er ift gang vortrefflich gezeichnet. Bollte Gott, Lips hatte bei feinem schonen Talent auch einen folchen Sinn an ber Natur. — Meine Iphigenie mag ich nicht gern, wie fie jest ift, mehrmals abschreis

ben lassen, und unter bie Leute geben, well ich beschäftigt bin, ihr noch mehr harmonie im Stoll zu verschaffen, und also hie und ba daran andere. Sei so gut und sage das Denjenigen zur Entsschuldigung, die eine Abschrift davon verlangten. Ich habe es schon öfters abgeschlagen. — Rne = bel ist angesommen, und hat Dich wieder recht lebhaft zu uns gebracht.

P. S. Es ist eine schone Sache nm's sehen. Wollte Gott, ich ware Dir die Salfte naher, und tonnte alle Jahr Dich einmal acht Tage haben. Daß Du über mich glauben magst, ohne zu sehn, ist mir sehr lieb. Du wirst auch wenig sehn. Gewiß auch hast Du Recht, daß der Gesbanke im Wenschen das Beste ist an dem Capital, das er doch hat, und damit wuchern mochte, um es auf's Tausenkstige zu treiben, es entstehe daraus Gewinn oder Beriast.

Den guten Lands : und hausvater wurdest Du naher mehr bedauern. Bas da auszustehn ist, spricht keine Junge aus. herrschaft wird Niesmand angeboren, und der sie exerbte, muß sie so bitter gewinnen als der Eroberer, wenn er sie haben will, und bitterer. Es versteht dies kein Wensch, der seinen Wirtungskreis aus sich geschafsfen und ausgetrieben hat.

Danke fur die Silhouetten Muslegning; hier ift wieder eine. Du thust mir eine Wohlthat, ich schiede Dir, wenn Du mir antwortest, manche mal so ein Gesicht. Ich habe ohne Bestimmtheit unendlich ahnlich Gefuhl zu bem Deinen.

### **52.**

#### An 3. Merd.

Beimar, ben 23. October 1780.

Auf beinen Brief bient gu Antwort, bag wir von ben Gemalben behalten wollen:

| Nr.   | 26. Jatob Stern  |   | 75 fi.      |
|-------|------------------|---|-------------|
| 5     | 69. Roos         |   | 72 =        |
|       | 45. Momper .     |   | 24 .        |
|       | 87 u. 88. Wree . |   |             |
|       |                  |   | <br>231 ft. |
| Davon | ab ein Quart mit |   | 57 =        |
|       | Båren etwa       | - | <br>174 ft. |

Wegen ber Rupfer hab' ich Dir neulich schon geschrieben. Sieh, was Du machst. — Uebers haupt kannst Du kunftig von uns vierteliährig auf 5 Carolin rechnen, das mag nun für Ein gut Blatt sein, oder für mehrere. Such und erwische was Gutes. Deinen Brief ohne Datum krieg' ich erst heute. Der herzog hat eine bose hand von einem hundebis mit aus Eisenach gebracht. Er ist viel zu hause, und drum wollte ich, daß

Du balb was zu guden schidtest. — Uebrigens war' mir's sehr gelegen, wenn Du mir einiges Seld auf Beihnachten heraus negotiirtest. Abieu! Nur die Sewälbe sehr gut gepackt, alle in Rahsmen, teins gerollt!

<del>--</del>0--

#### 58.

#### An J. E. Lavater.

Beimar, ben 3. Rovember 1780.

Die Rupfer, die noch hier find, mare mir lieb, wenn Du fie bem Bergog überließeft. Er fammelt jest und hat fcone Freube und Ginn baran. Kur Dich find unter ber gangen Menge hochstens ein halb Dupend Lutas von Lenden schate bar. Dagegen will ich Dir bie Albrecht Durer, was mir in die Bande fommt, ausantworten. -Sott fegne Dich fur Deine Freude an meiner Runftelei. 3ch fann's nicht laffen, ich muß immer Deine Baferiche Geschichte gehort bildeln. eben recht Dir, weil fie fo aus Moth bem Inner= ften entriffen ift. Bies boch, wo Du Beit finbeft, das Diarium der Revolution in Meapel burch Mafaniello, wenn Du es noch nicht tennft; Dir gewiß, wie mir, unschatbar. Lag und im= mer naher gufammenructen, lieber Bruder. Die Beit fommt boch balb, wo'wir gerftreut merben, in die Clemente gurudtehren, aus benen wir genommen find. -

Ich sammle neuerdings zur Mineralogie. Will mir Dein Bruder Doctor etwas von seinem Uebersftusse zukommen lassen, so macht mir's viel Bergnügen. Kannst Du mir sonst so was ohne viel Umstände verschaffen, so thu's. Es mußte wohl eingepadt nach Franksurt an meine Mutter mit einem Fuhrmann geschickt werden, daß das Porto nicht so hoch kame.

Dank für die Worte über die Silhouette. Es ist eine edle Seele, und liebt Dich, wie man lies ben kann. Schicke mir doch Dein Bild für sie, ich hab' ihr meins geborgt.

**-**

#### 54.

#### An J. C. Lavater.

Beimar, im Februar 1781.

Du haft beinen huften wieder? — Ich bin auch zeither krank, meist ohne es zu sagen, daß Niemand frage, und der Credit aufrecht bleibe. Ich halt' es oft mit den Zahnen, wenn die Sande versagen. Sonst geht alles recht gut; die herz zogin giebt uns hoffnung zu einem Prinzen, der berzog wächst schnell, und ist sich sehr treu. — Ich lade sast zu viel auf mich, und wieder kann ich nicht anders. Staatssachen sollte der Mensch,

ber brein verset ift, sich gang widmen, und ich möchte doch auch so viel Andres auch nicht fallen laffen.

# 55. An J. E. Lavater.

Beimar, ben 19. gebruar 1781.

Die letten Tage der vorigen Woche hab' ich im Dienst der Sitelkeit zugebracht. Man übertäubt mit Maskeraden und glanzenden Ersindungen oft eigene und fremde Moth. Ich tractire diese Sachen als Künstler, und so geht's noch. Reime, bei dieser Gelegenheit gemacht, schiedt Dir vielleicht R.. Wie Du die Feste der Gottseligteit ausschmucks, so schmudt' ich die Auszuge der Thorheit.

# 56.

# An J. C. Lavater.

Weimar, ben 18. Marg 1781.

Die Stille der Sonntagsfruhe will ich ber nugen, mich mit Dir zu unterhalten. Was Du mit in dem Brutus schenktest, hast Du wohl gewußt. Ich danke Dir tausendmal. In der Mässigkeit und Mittelmäßigkeit des Lebens tritt eine solche Erscheinung ungeheuer wirkend auf. Wit legen es aus, daß es der Moment sei, wo er den Scist sieht. Ist's sogemeint. — Auf die überschickten Semälbe wart ich mit Schmerzen. Das Große ist so settlen. Salten wir die Arummer der Statuen so werth, klauben wir sie aus dem Greuel der Berwüstung und der Restauration so ängstlich hervor, warum nicht Gemälbe?

Es ist mir leid, daß Dir in meinem didactischen Briefe etwas misfallen hat. Ich habe die Art, wenn eine Sache auseinander zu sesen ist, gerade mit dem Schwerte drein zu gehn, es oft zu scharf, und nicht immer fein genug zu nehmen. Bu diesem Fehler bekenn' ich mich im Allgemeinen. Biehe auch in diesem Falle das ab, und zweiste nicht an meinem Glauben an Dich Ganzen.

Du machst mir wohl, ba Du sagst, baß Du gesund feist. Erhalt' und Gott lang auf bieser schönen Welt, und in Kraft, ihr zu dienen und sie zu nuten. Mit mir steht's auch gut, besonders innerlich. In weltlichen Dingen erwerb' ich täglich mehr Gewandtheit, und vom Geiste fallen mir täglich Schuppen und Nebel, daß ich benke, er mußte zulest ganz nackt dastehn, und doch bleiben ihm noch Sulen genug.

Die Mannsfillhouette will mir verfiandig, wohl einsehend, fest, fein und kalttich scheinen. Sag' mir mehr und rectisicire; fern von Dir und Detenem Einflug lera' ich täglich jurud.

Caglioftro ift immer ein merfrourbiger

Digitized by Google

Mensch; und boch Stodnarr mit Kraft, und Lump so nah verwandt. Ich darf nichts darüber fragen; ich bin über diesen Fleck unbeweglich. Doch lassen solche Menschen Seiten der Menscheit sehen, die im gemeinen Gange unbemerkt bleiben.

Daf Du meiner mit Br. im Guten gebacht haft, erfreut mich. Das gewiffe Andenken guter Menschen hat einen größern Ginfluß auf unser Leben, Character und Schickfal, als man sonft ben Sternen zusischreibt. —

Saft Du bes alten Königs Schrift über die beutsche Literatur gelesen? 2) Was sagft Du bazu? Lessing's Tob hat mich sehr zurückgeset; ich hatte viel Freude an ihm und viel hoffnung auf ihn. —

Mun fang' ich wieber an zu leben, da um mich herum alle Anospen fich zu regen anfangen.

#### 57.

# An J. C. Lavater.

Beimar, ben 9. April 1781.

In bem Buche des Erreurs et de la vérité 2), bas ich angefangen habe, welche Wahrheit, und welcher Irrthum! Die tiefften Geheimnisse ber wahrsten Menschheit mit Strohseilen des Wahns und ber Beschränktheit jusammengehangt.

Wenn ich vom alten König hore, ift mir's, als wenn mich ber Prediger auf einen hohen Berg führte, und mich dort einen Trauerblick auf die Menschen und ihre herrlichkeit thun ließe. Dem R. wunsche ich allen Segen. Gieb acht! gieb acht! sein Ropf steht gut. Ir ich nicht sehr, so fehlt's am Derzen, das zum großen Menschen, zur That, wie zur Aunst, unentbehrlich und durch Vernunft nicht zu ersehen ist.

Die nächsten Wochen bes Frühlings find mir fehr gesegnet; jeden Morgen empfängt mich eine neue Blume und Anospe. Die ftille, reine, immer wiederkehrende, leidenlose Begetation tröftet mich oft über der Menschen Noth, ihre moralischen und noch mehr physischen Uebel. —

---

### 58. An J. E. Lavater.

Weimar, ben 7. Mai 1781.

Dag Dir meine Bufte lieb war, macht mir große Freude, um meiner und des Runftlers wil:

1) De la Literature allemande. Berlin 1781.
2) Deutsch von Mathias Claubius unter bem Attel: Irtihumer und Wahrheit, ober Rückweis für die Menschen auf das allgemeine Principium aller Ertenntnis, von einem unbekannten Philosophen. Breslau 1782. Bergl. Allgem. beutsche Bibliothet. Bb. 47. St. 1. S. 130. Bb. 63. St. 1. S. 143—148.

len. Der Bergog ichidt fie Dir, wie auch ben craponnirten Ropf - fag' ihm etwas über beibes. -Ueber bie Gemalbe mocht' ich wohl mit Dir fpres chen, wie über Bieles! Barum find wir fo ferne! Ja, lieber Bruber, Du'fonnteft mich icon von manchem fliegenden Fieber bes Grimms reinigen. Bas tonnte nicht bie Liebe bes Mils, wenn es lieben fann, wie wir lieben? In mir reinigt fich's unendlich, und boch gefteh' ich gerne, Gott und Satan, Boll' und himmel, bie Du fo fcon bezeichneft, in mir-Ginem. Dber vielmehr, mein Lieber, mocht' ich bas Element, woraus bes Den= fchen Seele gebilbet ift, und worin fie lebt, ein Fegfeuer nennen, worin alle bollischen und himmlischen Rrafte durch einander gebn und wirfen.

Ueber Wolbemar's Rreuzerhohungegeschichte fann ich Dir nichts fagen; bas Ractum ift mabr. Eigentlich ift's eine verlegene und verjahrte Geschichte, eine Albernheit, die Du am besten ignos rirft. Wenn ich Papier und Beit verberben mochte, fo fonnt' ich Dir wohl bas Rabere fagen: es ift aber nicht der Muhe werth. Sehn wir uns wies ber, und es fallt Dir ein, fo frage. Da Du mich tennft, follteft Du Dirs in Ahnung ertidren tonnen. Der leichtfinnig truntene Grimm, Die muthwillige Berbigfeit, bie bas Balbgute verfolgen und befonbere gegen ben Geruch ber Dras tenfion muthen, find Dir in mir gu mohl bes fannt; und die nicht schonenden lannigen Momente voriger Zeiten weißt Du auch. Biel von biefem allen wird verschlungener in thatiger Liebe. Bielleicht von den Erreurs de la vérité ein andermal mehr. Möchteft Du nur auch von Deinem Innern etwas entbeden!

Tobler ift gar lieb, ich kann offen gegen ihn fein. Anébel hat ihm Quartier gegeben. Es wird Dir auch wohl thun, burch ihn von uns zu horen. Er erinnert mich in Momenten recht lebhaft an Dich, befonders, wenn er munster und scherzhaft wird.

Ist's wahr, was ich in ben Beitungen lese, baß der Abt Rannal den drei ersten Eidgenossen auf der Auttlis: Wiese ein Monument will aufrichten lassen? Der dreißig Fuß hohe Obeliss wird sich armselig ausnehmen zwischen der ungeheuren Natur. Was sich der Wensch doch mit seiner Nasdesspie von Marmor einbildet! Ich hosse, es soll nicht zu Stande kommen. Ihr Monument ist eure Constitution.

Abieu, liebster der Menschen. Spreche manche mal einen Segen auf meine Buste, daß ich auch das genieße. Schreibe mir viel, und stiehl Dir eine Biertelstunde für mich. Ich heiße Legion; Du thust vielen wohl, wenn Du mir wohl thust-

**~**©**~** 

# An J. E. Lavater.

Weimar , ben 22. Juni 1781.

Che ich auf einige Beit von hier weggebe, muß ich Dir noch einmal ichreiben. Buforberft bante ich Dir, Du Menschlichster, fur Deine gedrudten Briefe. Es ist naturlich, daß fie das Beste von allen Deinen Schriften fein muffen. Wie Du pors ausgesehen haft, nehmen Dir viele, und auch gute Menfchen, diefen Schritt übel; doch Du weißt am besten, was Du thun kannst, und fühlst wohl, bağ Dir erlaubt ift mas feinem. Das Menschliche und Dein Betragen gegen Menfchen barinnen ift hochft liebenswurdig, und mich macht es recht aludlich, bag ich teine Beile andere lefe, als Du fie gefchrieben haft, bag ich ben innern Bufammen= hang ber mannigfaltigen Meußerungen ertenne. Denn fur ben eigentlichen Menschenverftand, mas man gewöhnlich fo nennt, und worauf eine gewiffe Gattung von Ropfen die anderen modelt, ift und bleibt auch hierin, wie in allen Deinen Sachen, manches unverftandlich. Gelbft Deinen Chriftus hab' ich noch niemals fo gern, als in diefen Brie: fen, angesehen und bewundert. Dein 122fter Brief über Dich felbft ift vortrefflich, und Du verfehlft Deines Endzwedes nicht, Dich burch biefe Meuf: ferungen Deinen Freunden und Liebsten immer naher ju bringen, vor ihnen immer mahrer und ganger ju erfcheinen.

Deine Poefien, von benen mir Reich 1) ein Eremplar verehrt hat, find auch mir als Auffcluß Deines Innersten und als Sist Deines außern Lebens sehr willtommen. Mit gutem Borbebacht haft Du sie Deinen Freunden gewidmet, benn sie schließen sich so an Deine Individualität an, daß Niemand, der Dich nicht liebt, und nicht kennt, eisgentlich was damit zu machen weiß.

Unfer Bilbhauer hat eine vortreffliche Buste von Derber gemacht, davon Dir auch ein Abguß zugeschickt werden soll. Du wirst auch, ohne ihn zu kennen, an ihrer wahren Unwahrheit wieber Deine große Freude haben.

Bas die geheimen Kunste des Cagliostro betrifft, so bin ich sehr mistrauisch gegen alle Sesschichten. Glaube mir, unste moralische und polistische Belt ist mit unterirdischen Gangen, Kellern und Cloaten minirt, wie eine große Stadt zu sein pflegt, an deren Zusammenhang und ihrer Bewohnenden Verhältnisse wohl Niemand denkt und finnt. Nur wird es dem, der davon einige Kundschaft hat, viel begreislicher, wenn da einmal der Erdboden einstätzt, dort einmal ein Rauch aufgeht aus einer Schlucht, und hier wunderbare Stimmen gehört werden.

Ich habe der Schulthes den Anfang eines neuen Drama's geschickt. Lies es auch, wenn Du Beit sindest, und zeigt mir es sonst Niemand. Tobler wird Die geschrieben haben, seitbem er von uns weg ist. Wir haben ihn gar lieb gewonsnen, und es ist ihm bei uns so wohl gewesen, als unter seinen Umständen möglich war. — Schließelich bitte ich Dich fortzusahren, mir mit Deinem Geiste und Deiner Art wohl zu thun und nüglich zu sein, und mir, wenn Du etwas über, für oder wider mich weißt, es nicht zu verhehlen, sondern, wie bisher, und wo möglich noch mehr, eine gute und lebendige Wirkung unter uns zu erhalten.

\_\_\_\_\_

60.

# An J. C. Lavater.

Beimar, ben 14. Robember 1781.

Arbeiten und Berstreuungen haben mich abgehalten, Dir früher sur Deinen Brief zu danken.
Ich bin geneigter, als Jemand, noch eine Welt,
außer der sichtbaren, zu glauben und ich habe Dichtungs- und Lebenstraft genug, sogar mein
eignes beschränktes Selbst zu einem Swedenborgischen Geister = Universum erweitert zu suhlen.
Alsdann mag ich aber gern, daß das Alberne
und Stelhafte menschlicher Ercremente durch eine
feine Gährung abgesondert, und der reinlichste
Bustand, in den wir versest werden können, ems
pfunden werde.

Das mir überschickte Portrait gefällt mir ausnehmend wohl, und zeigt von einem mannlichen Maler. . Es ift wohlgesehen und wohlangelegt; schade, bag er nicht Beit gehabt hat, es weiter auszuführen. Der Character fcheint mir fprechenb und die Stellung gut gewählt ju fein. Rur hat es mich mundern muffen, daß einige unbefangene Perfonen, und befonders ein Ring, bas fehr wohl organifirt, und in allen seinen Urtheilen über finns liche Dinge hochst zuverlässig ift, es nicht erkannt haben. Ich machte darüber meine Betrachtungen, besonders da der Anabe auf einige verwandte Gefichter rieth; und ich glaube, es liegt vorzuglich in ber Farbe und in der mehrern Mannlichfeit und Starte ber Buge, bie bas Driginal freilich nicht hat. Genug, es gefällt mir fo wohl, daß ich es fur mich behalten werbe, und dante Dir also auf's beste bafur.

Anebel ift hier weg, und wird fich diesen Winter bei den Seinigen aufhalten. Er ist die Ursache, das Tobler so lange gezögert hat. Dieser wird nun bei Dir angelangt sein, und Dir mehr von uns erzählen können und mögen, als in vielen Briefen ich's nicht thun könnte und durfte. Ich wunsche, daß es ihm bei euch wohlsgehen möge, welches, da er durch den Genus der

<sup>1)</sup> Buchhanbler in Leipzig.

weitern Welt ziemlich verwöhnt fein mag, vielleicht im Unfange fchwerer halten wirb.

Wit dem nachsten Postwagen geht an B... ber vollendete zweite Act meines Tasso ab; ich wunsche, daß er auch fur Dich geschrieben sein möge. Die Unruhe, in der ich lebe, laßt mich nicht über dergleichen vergnüglichen Arbeiten bleis ben, und so sehe ich auch noch nicht den Raum vor mir, die übrigen Acte zu enden. So geht mir übrigens, wie es den Verschwendern geht, die in dem Augenblicke, wenn über Mangel an Sinnahme, überspannte Schulden und Ausgaden getlagt wird, gleichsam von einem Geiste des Wisderspruchs außer sich geset, sich in neue Verdinzdungen von Unkosten zu stürzen pflegen. — Auf Deinen Pilatus bin ich sehr begierig; schicke, wenn Du kannst und willst, ein Studt davon.

Die Frau von ber Lube habe ich in Gotha gefehen. Sie sindet sich nach ihrer Art daselbst wohl. Er ist eine sehr gute Art Menschen, verständig und gewissenhaft. Man legt ihm keine hindernisse bei seiner Erziehung in den Weg, und der Derzog beträgt sich auf das Beste gegen ihn.

Muf unfrer Beichnungsgcabemie hab' ich mir biefen Binter vorgenommen, mit ben Cehrern und Schulern ben Rnochenbau bes menschlichen Rorpers burchzugehen, fowohl um ihnen als mir zu nugen, fie auf bas Mertwurdige biefer einzigen Geftalt ju fuhren, und fie baburch auf bie erfte Stufe zu stellen, das Bedeutende in der Nachah: mung fichtlicher Dinge zu erfennen und zu fuchen. Bugleich behandle ich bie Anochen ale einen Tert, woran fich alles Leben und alles Menschliche anhangen lagt; habe babei ben Bortheil, zweimal bie Boche öffentlich zu reben, und mich über Dinge, bie mir werth find, mit 'aufmertfamen Menfchen gu unterhalten - ein Bergnugen, welchem man in unserem gewöhnlichen Belt., Gefcafte und Gofleben ganglich entfagen muß. Diejenigen Theile, bie abgehandelt werben, zeichnet alebenn ein Jeder, und macht fie fich zu eigen. Dabei habe ich mir vorgenommen, das Wort Physiognomit und Physiognomie gar nicht zu brauchen, vielmehr die Ueberzeugung bavon burch die gange Reihe bes Bortrages einem Jeben einleuchten zu laffen. Bielleicht tann Dir etwas von bem, was ich bei naherer Betrachtung ber thierischen Defonomie bemerke, zu Deinen Arbeiten in der Folge einen nuglichen Beitrag geben.

61.

#### Au J. C. Lavater.

Weimar, ben 26. Rovember 1781. Du hatteft eine Abschrift meiner Sphigenie fur ben General Roch verlangt. Ich schlug es ab, weil ich sie noch einmal burchgehn wollte. Dies ist, nach meinen jehigen Umständen, letder nur stüchtig geschehen. Gegen Weihnachten kann eine Abschrift fertig sein. Willft Du sie nun an den General schieden, oder soll ich es thun? Im letten Fall schreibe mir, wo er sich aushält, seinen Titel, ob er die Ercellenz hat u. s. w., daß man mit einem solchen Fremden in Curialibus nicht anstoge. Schreibe mir bald, und liebe mich. Wit meinem Leben rudt es start vor, und ich sange nun bald an zu begreifen, warum wir, so bald wir und hienieden einzurichten angefangen haben, wieder weiters muffen.

62.

# An J. C. Lavater.

Weimar, ben 3. Degember 1781.

Deinen Brief erhalte ich so eben, und da ich daraus sehe, das Deine französische Physiognomik bald sertig werden wird, bewegt mich dies, Dir gleich wieder zu schreiben. Sabe die Sute, mir zwölf von den ersten Exemplaren zuschiden zu lassen. Ich getraue mir diese, vielleicht noch mehrere abzusehen. Nur wunsche ich freilich, sie gleich zu Anfange zu haben, wenn das Buch herauskommt und Sensation macht.

Tobler wird Dich naher zu uns bringen, als viele Briefe nicht thun wurden. Man ist nies mals im Stande, bem Freunde das von sich zu schreiben, was ihm am interessantesten ware, weil man eigentlich selbst nicht weiß, was an einem interessant ist. Gruße Toblern und Pfensninger'n herzlich. Den Tasso werdet ihr nun haben.

63.

# An J. S. Merck.

Weimar, ben 16. Juli 1782.

Es geht mir wie bem Treufreund in meinen Bogeln 1). Mir witd Ein Stud des Reichs nach bem andern auf einem Spaziergang übertragen. Diesmal muß mir's nun freilich Ernst, sehr Ernst sein; benn mein herr Borganger hat saubre Arsbeit gemacht. Für Deine Liebe und gute Meinung dant' ich Dir. Das Leben geht geschwind, und mit mir nimmt's einen frischen Gang. Manchemal wird mir's sauer, benn ich siehe redlich aus. Dann dent' ich wieder: Hie est, aut nusquam, quod quaerimus.

<sup>1)</sup> S. bas nach Ariftophanes bearbeitete Lufts fpiel in Goethe's Werten. Bollftanbige Aussgabe letter hand. Bb. 14. S. 77 n. f.



Roch in Sießen 1) hat uns einen Korb gegesten. Schreibe mir boch, was von Gagert 2) und hoppfner 1) ju halten ift, bald und offen.

— Auf bas Cabinet renuncire ich. Der Perzog hat boch eigentlich teine Criftenz in biesen Sachen, obgleich viel Liebhaberei bazu. Und wie ich jest stehe, muß ich mich vor nichts so sehr huten, als eine Ausgabe zu veranlassen, die man meiner Leisbenschaft zuschreiben könnte. — Das Capital von der Perzogin können wir wohl sonst wo brauchen; schreibe mir ein Näheres.

Saft Du meinen Mieding erhalten? Ehstens wirst Du ein Balds und Bassers Dram \*) zu sehen kriegen. In Tiefurth aufgeführt, thut es sehr gute Wirtung \*), übrigens verzeih, wenn es wic ein Prototoll tractirt ist. Mein Quartier in der Stadt hilft mir viel, und meinen Garten genieß' ich erst jest. — Auf die Beichnungen freu' ich mich. Bon Tisch bein hab' ich schone Köpfe und Studien nach Raphael erhalten, die Du kennst. Er hat mir geschrieben, und ist eine gar getreue Seele. Ich verlange recht, ihn wieder in Rom zu wissen. Welch ein Unterschied gegen den

- 1) Sohann Christoph Koch, geb. 1732 zu Mengeringhaufen im Walbeckscom, Geh. Rath und Bicekanzler zu Gießen, ward, nachdem er einen Ruf nach Zena abgelehnt, wirklicher Kanzler ber zuerst genannten Universität, und starb ben 23. Januar 1808, geschät als Criminalist. Bergl. Wet blich's biograph. Nachrichten von Rechtsgelehrten. Thi. 1. S. 414 u. f. Ahl. 4. Nachtr. S. 150 u. f. Strieber's Dessifiche Gelehrtengeschichte. Bb. 7. S. 204 u. f. nebst Nachträgen in ben folgenden Banben.
- 2) Christian Partmann Samuel, Freiherr v. Gagert, geb. 1740 zu Meiningen, Geh. Regierungkrath und Profesor ber Rechte in Gießen, späterhin Geh. Rath und erster Appellationsgerichtsvath in Darmstadt, sobann Minlesten und Gesandter auf bem Rastater Congres, starb ben 2. April 1807, nachdem er die letten Jahre in Zurächgezogendeit ernsten Studien und der Förberung der Wissenschaft gewidmet hatte. Bergl. Strieder a. a. D. Bb. 4. S. 298 u. f. Artell. Blatt zur Jenasschung Migem. Literaturzeitung. 1807. Nr. 56. S. 484 u. f.
- 3) Lubwig Aulius Friedrich Bopfner, geb. 1743 ju Giefen, warb baselbit Professor ber Rechte, und ftarb als Obertribunalrath ju Darme ftabt ben 2. April 1797. berühmt als Civilift. Bergl. sein Leben von Wend. Frankf. a. Rt. 1797. Schlichtegroll's Netrolog 1797. Bb. II. S. 319 u. f. Goethe: Aus meinem Leben. Thl. 3. S. 159 u. f.
- 4) Die Fischerin, in Goethe's Werten. Bolls ftanbige Ausgabe letter hand. Bb., 11. S. 91 u. f.
- 5) Bergl. über bie ergösliche Aufführung biefes Studs Goethe's Leben von heinrich Doering. S. 198. Briefe an J. h. Merd, herausges-geben von K. Wagner. S. 345.

Muller, ber ben Titel Maler gu fruh vor feis nen Namen gefest hat. 1).

<del>---</del>00---

# **64**.

An J. C. Lavater. Beimar, ben 29. Juli 1782.

Der Fürst von Dessau, der uns heute sehr angenehm überraschte, hat sich, wie ich hosste, sehr gut mit Die gefunden. Ich gonne Dir, das Du diesen merkwürdigen Sterblichen auch hast kennen lernen. Da die Nachricht kam, Du seist in Frankfurt, sagte die Perzogin: er kommt gewiß, und ich sagte, ich glaub' es nicht. Leider war meine Divination die richtigste. Schon, sehr schon wäre es gewesen. Nun, es konnte wohl nicht sein.

Du verwendeft und verthuft manchen Augen: blid; gonne mir auch uber Denfchen und Cachen, bie Du auf biefer Reife gefehen haft, ein Bort. Ich verbien's und brauch' es. Ich muß wieder eine Unmuthung von Dir haben, wie mir ber Furft heute gegeben hat. Da ich awar fein Biberdrift, fein Unchrift, aber boch ein becibirter Dicht= drift bin, fo haben mir Dein Pilatus u. f. m. widrige Eindrude gemacht, weil Du Dich gar zu ungebehrbig gegen ben alten Gott und feine Rinber ftellft. Deinen Pilatus 2) habe ich fogar ju parobiren angefangen. Ich habe Dich aber ju lieb, um mich langer als eine Stunde bamit amufiren gu tonnen. Drum lag mich Deine Menschenstimme horen, bamit wir von ber Seite verbunden bleiben, da es von der andern nicht geht.

Bon mir hab' ich Dir nichts zu fagen, als bağich mich meinem Beruf aufopfre, indem ich nichts fuche, als wenn es bas Biel meiner Begriffe mare. Damit Du einen Faben habeft, fo bitt' ich Dich um Borte über: Pring Ferbinand, Erbpring von banau, Martgraf von Baten, Marts grafin, Ebelsheim, Furft von Deffau vor allen, seinen Sohn, Balterfee, Pfeffel, Berfé, Caglioftro, Brantoni, Bobe, Frau v. Diebe u. f. w. Treibe Tifchbein, daß er mir balb antwortet. Der Bergog von Gotha ift ungebulbig zu wiffen, wie und wann er nach Stalien gehn will. Segne ihn noch recht ein auf Treue und Bahrheit, Reinheit und Reinlichkeit. 3ch mochte gern bas Portrait, bas er von Dir gemacht hat, behalten.

2) Pontius Pilatus, ober ber Menfc in allerlei Ges ftalten u. f. w. Burich 1782—1785. 4 Ahle.

**~**◎**~** 

<sup>1)</sup> Friedrich Matter, geb. 1750 ju Kreuznach, geft. 1825 ju Rom, bekannt als Maler, Rus pferflecher und Dichter, als letterer am Ausges zeichnetften, burch seine Riobe, Genovesa und mehrere Idulien, gesammelt in seinen Werken. Deis belberg 1811. 3 Bbe.

#### An J. S. Merd.

Weimar, ben 8. August 1782.

Ich habe zwar auf meinen letten Brief, wo ich bei Dir wegen Gatgert anfragte, noch teine Untwort, finde mich aber genothigt, wegen einiger anderen Angelegenheiten noch einmal zu schreiben. Las mich boch wegen der Auszahlung eurer Commiffion etwas Maheres wiffen, und fage mir, ob man ohne große Umftante auf Oftern eine Summe von 15-20,000 Thalern erheben fonnte. Kerner hat die regierende herzogin långst schon ihrem Gemahl ein schones Gemalbe verehren wollen. Sollte gegenwartig in der Gogelischen Samm= lung nicht etwas Rechtes zu haben fein? Allein es mußte auch feinen Werth haben und etwas fein, woran man immer feine Freude haben konnte. Schreibe mir Deine Gebanken darüber; Du hast ja alle bie Sachen gesehen. Bergiß ben Rachtrag ju Lavater's Wandel am Mann nicht.

P. S. Da biefer Brief schon zugestegelt war, erhalte ich ben Deinigen. Es mag also mit Euren Juristen sein Bewenden haben. Die ganze Welt täuft voller Leute, die versorgt sein wollen, und wenn man einmal zu einem Plate einen tuchetigen Mann braucht, so sieht man erst, wie einzeln die brauchbaren Leute gesät sind.

Auf Michael und Weihnachten brauch' ich tein Gelb; auf kunftige Oftern war' es cher eine Sache. Sobald Du mir es gewiß sagen kannst, kundige ich ein ander Capital auf, das zu höheren Interessen steht, als jene. Tractire aber die Sache still für Dich; ich wollte nicht, daß es Jesmand erfährt.

Die Nachricht von des Großfürsten Erscheinung und Betragen in Darmstadt hat hier viel Bergungen erregt. Der Streich war geschickt und gludlich ausgesuhrt, und der Großfürstin selbst ist hierdurch ein wahrer Dienst erzeigt worden. — Daß Schrautenbach'n allerlei Gutes begegnet, ergogt uns, auch daß er sich mit dem Propheten 1) gut gefunden hat.

66.

#### An J. C. Lavater.

Weimar, ben 23. August 1782.

Knebel liebt Dich so gartlich, als man kann, und nimmt weit nahern Untheil an ben gart gesponnenen Saiten Deines Wesens, als mir selbst, bei meiner robern Natur, gegeben ist. Er hat mir zuerst nach seiner Rudkunst mit sehr treffens ber Wahrheit verschiedene Dinge an Dir, mit denen ich nicht recht stimmen kann, so scho zurecht gelegt,

daß ich feit der Zeit inniger mit Dir bin, als jemals, und seine theilnehmende Seele hat mir zu Beobachtung vieler Schattirungen in Dir ges holfen, der ich, mir selbst übertassen, gewisse Strahs lenbrechungen zu start, und andere zu wenig sehe.

Wenn Dir recht ist, was ich Dir hier sende, so fahre ich fort. Ich muß meinen Ton halten; unsre beibe zu vermischen geht nicht. Aber so nach einander mag's seine Wirkung thun. Gott erhalte Dich. Ich bin Dein immer bewegter, im Dochsten und Niedrigsten, in Weisheit und Thorsheit umgetriebener.

67.

#### An J. S. Merd.

Weimar, ben 28. August 1782.

Sch schicke Dir hier die Bedingungen, unter welchen ein Ordinarius nach Bena berufen wird. Die fire Befolbung ift gering, aber ein guter Arbeiter fann fich außerorbentlich gut ftehen. Seine vorzüglichste Eigenschaft muß freilich bas Urtheils verfaffen fein; benn unfre Facultat und Schoppenftuhl haben beswegen bisher in bem beften Credit geftanden. Er mag fich barüber prufen. Sandle porfichtig in diefer Sache, wie Du auch ichreibft, bamit wir Guch nicht ichaben, ohne uns zu nugen. Die Darmftabter haben uns ohnebleg ichon ein paroli gemacht, und nach Benner's Tode 1) Griesbach'en 2) berufen, ber fich aber gegen uns außerft honett betragt. Gieb beiliegenbes Dapier nicht aus ber band, bamit unfre Dinge nicht überall offenbar werben.

Damit ift aber boch, wenn er fich entschließen sollte, unser handel nicht ganz gemacht. Denn die übrigen drei hofe muffen auch drein willigen, und es ist doch möglich, daß von daher Widerspruch tommen könne, ob es gleich nicht mahrscheinlich ist.

Für Dein übriges Alles danke ich, und bin recht neugierig auf eine Stuttgarter Relation von Deisner unvoetisch poetischen hand. — Dopfner fann überdieß nirgends einen Posten erhalten, wo ihm die zeitliche Ehre so wohlschmeden wird, als nach dem Zon, der in unster Gegend herrscht, ihm werden fann. Lebewohl. Ich bin wie immer der Sundenbod und Dein Getreuer.

2) Johann Jakob Griebbach, geb. 1745 ju Bugbach im Deffens Darmftabtifchen, geft. ben 24. Marg 1812 als Geh. Kirchenrath und Pros feffor ber Theologie zu Jena.

1) Bavater.

**~**⊚**~** 

<sup>1)</sup> Sohann hermann Benner, geb. 1699 gu Gießen, gest. bafelbst ben 8. Juli 1782 als Superintenbent unb Professor ber Theologie, ausgezeichnet als Antagonist ber herrnhuter unb ber Loen'ichen Bereinigungslehre.

#### An 3. C. Lavater.

Beimar, ben 4. October 1782.

Fur das viele Gute, was Du zeither, an und gethan haft, habe ich Dir noch nicht danken können, und auch jest habe ich nicht so viel Sammlung, um Dir etwas dagegen von dem Meinigen zu geben; benn daß man immer von Dir empfängt, bist Du gewohnt.

Die furze Schilberung der Personen, die Du auf Deiner Reise im Fluge berührtest, hat mir viele alte Bekanntschaften neu, und mich auf under kannte aufmerksam gemacht. Was Du von dem Fürsten von Dessau sagst, bestätigt mein Verhälteniß zu diesem würdigen Manne noch mehr. Iwar sind wir bisher einander noch nichts geworden, und ich bin alle Tage auch gegen gute und treffliche Mensschen weniger andringend; genug, wenn man weiß, daß eine schone und große Natur irgendwo eristirt, und daß man sie, wie es so tausendfältig geschieht, nicht verkennt.

Der erfte Theil Deiner Befenntniffe, wie ich fie nennen will, hat mir großes Bergnugen gemacht. Es ift immer fehr intereffant, bergleichen ju lefen, ob ich gleich wieder babei die Bemertung gemacht habe, daß, wenn ich so sagen barf, ber Erfer eine eigene psychologische Rechnungsoperation zu machen hat, um aus folden Datis ein mahres Facit her= auszugiehen. Ich fann meine Ibee jest nicht auseinander legen, nur fo viel bavon: Das, mas ber Mensch an sich bemerkt und fühlt, scheint mir ber geringfte Theil feines Dafeins. Es fallt ihm mehr quf, was ihm fehlt, als das, was er befigt; er bes merkt mehr, was ihn angstigt, als bas, was ihn ergost und feine Seele erweitert. Denn in allen angenehmen und gutent Buftanden verliert bie Seele das Bewußtsein ihrer felbft, wie der Korper auch, und wird nur durch unangenehme Empfindungen wieder an fich erinnert; und fo wird meiftentheils, wer über fich felbst und feinen vergangenen Buftand schreibt, das Enge und Schmerzliche aufzeichnen, wo= burch benn eine Perfon, wenn ich fo fagen barf, gus fammenichrumpft. Dierzu muß erft wieber bas, mas wir von seinen Sandlungen gesehen, mas wir von feinen Schriften gelefen haben, chemisch hinzuges than werden, und alsbann entsteht erft wieder ein Bild bes Menschen, wie er etwa mag sein ober gewesen fein. Dies von vielen taufend Betrachtungen eine.

Daß Du mir in Deinem Briefe noch einmal ben ins nern Zusammenhang Deiner Religion vorlegen wolls test, war mir sehr willsommen. Wir werben ja nun wohl balb einmal einander über diesen Punkt kennen, und in Ruhe lassen. Großen Dank vers bient die Natur, daß sie in die Eristenz eines jeden lebenden Wesens auch so viel Deilungskraft gelegt hat, daß es sich, wenn es an dem einen oder dem andern Ende zerrissen wird, selbst wieder zusammenstiden kann; und was sind die tausendsättigen Religionen anders, als tausendsache Aeußerungen dieser heilungskraft. Mein Pflaster schlägt bei Dir nicht an, Deins nicht bei mir; in unsers Basters Apothete sind viel Recepte. So habe ich auf Deinen Brief nicht zu antworten, nichts zu widerslegen; aber dagegen zu stellen habe ich vieles. Wir sollten einmal unsere Glaubensbekenntnisse in zwei Columnen neben einander segen, und darauf einen Kriedens und Toleranzbund errichten.

Un Tifchbein hab' ich heute gefchrieben, und ihn an Dich gewiesen. Du wirft meinen Brief wohl verstehen, aber er nicht gang. Ich fann ihm weber gewähren noch verschaffen, mas er gern mochte; benn ber Bergog von Gotha ficht's anders an, und hat feine feftgefesten Begriffe uber die Sache, auf die ich weiter nicht wirken kann. Rede ihm ja ju, daß er fich befonders gegen Reifen = ft ein leidlich beträgt; benn biefer Mann bat Gin= fluß auf die Großen. Freilich mag bem guten Sifchbein, ber Gott fei Dant in weltlichen Dingen noch nicht geubt ift, fo ein Berhaltniß gang und gar fatal und unerträglich icheinen. Indeß ift es immer beffer, er weiß fo was voraus, und richtet fich einigermaßen banach, ale bag er in feinem Befen hingeht, und wir in einem halben Jahre den garm haben. Es wird ohnedick nicht gang ohne alles abgeben. Du weißt es am beften, daß mo Denfchen aufammen au ichaffen haben, es mehr oder weniger Briction giebt. Je alter man wird, befto gewiffer fieht man bas Wie und Wo voraus, und fann fie boch weder bei fich felbst noch Underen immer, fo gerne man wollte, verhuten. Befonbers treibe ihn, daß er fortkomms, benn ber Bergog ift icon über das Baudern und über meine Borftellungen, die ich nicht gespart habe, verbrießlich. Wenn wir unter einander etwas haben, fo fonnen wir heruber hinuber markten, ein großer herr will gehorcht fein. Sie find nicht alle wie der Bergog von Beis mar, ber Jeden gern auf feine Beife bas Gute thun laft, und doch daran Theil nimmt.

Abieu, Bruder! Dhne Beruhrung, fagst Du, ist teine Religion, ohne Beruhrung ist teine Freundsschaft. Lebe herzlich wohl, alter Christ, und sage mir boch gelegentlich ein Wort über das Portrait Carls V. von Albrecht Dürer, das Du bei Mer d gesehen hast. Wir haben es gegenwärtig hier. Es ist ganz herrlich; ich möchte auch Dich barüber hören.

**~**⊚**~** 

# An J. C. Merck.

Beimar, im Rovember 1782.

Was das Langensalzer horn betrifft, so wirst Du aus dem Mertur 1) die Zeit her gesehen haben, weß Seistes Kind es ist, und ich wurde Deinen Austrag sogleich ausrichten, wenn ich nicht suchtete, Dir sethst den Kauf zu verderben. Ich mag schreiben lassen, durch wen ich will, so merkt man, daß es von hier kommt, glaubt, daß es sur hier wird so sich von Königen und Fürsten geschwäht, die es bezahlen sollen. Schreibe Du lieber geradezu dahin als dürgerlicher Liebhaber, so erhältst Du vielleicht bessere

Boigt ift auf bem Barg gewesen und hat recht artige Bemerfungen gemacht. Er giebt jest fein Werkchen über bas Fulbische heraus, und menn Du von Deiner Seite hubsch fleißig bift, fo werben wir balb jufammenruden. 3ch habe die Charpentieriche mineralogische Charte erweitern laffen, fo bag fie nun vom Barge bis an ben Fichtelberg, von dem Riefengebirge bis an bie Rhon reicht. Lag Dir boch etwa nur eine Somann'iche Charte burchzeichnen, und trage mit Charpentier's Beichen barauf bie Bebirges arten ein, wie Du fie erfahrft. Es ift bas ficherfte Mittel, balb Begriffe von bem Gangen gu friegen. Ich habe große Lust, eine mineralogische Charte von gang Europa gu veranstalten, was man mit weniger Arbeit ichon gegenwärtig im Allgemeinen wird machen tonnen. Man lagt nur eine Anzahl Eremplare abdruden, und fann, je mehr man erfahrt und zusammentragt, auf ber Platte nach: ftechen laffen.

Der Abbe Giraut Coulavie hat eine ars tige Bemerfung gemacht. In ben bochften Ralf: bergen, welche jugleich die unterften find im mittagigen Franfreich, finden fich verfteinerte Gees thiere, die gegenmartig nicht mehr lebendig eriffis ren. Das Gebirg, das niedriger ift und auf dem vorigen aufliegt, enthalt Ueberrefte von jenen, gus gleich aber auch von folden, beren Geschlechter noch fortbauern. Die britte Gebirgereihe, welche auf der zweiten wieder aufliegt, enthalt allein Berfteinerungen, welche noch im mittellanbischen Reere leben. Es ift bie Frage und wird ju uns terfuchen fein, ob biefes bei uns auch fo ift. Es scheint nicht fo, benn die Blankenburger Marmore enthalten Ammonshorner, wie ber Etteres berg auch. hat irgend von den Berfteinerunges

sammlern etwa einer schon aus diesem Sesichts= punkte die Sache betrachtet und etwas darüber geschrieben? Sch glaube kaum.

Ich sehe alle Tage mehr, daß wir zwar wer= ben auf Buffon's Bege fortgeben, aber von ben Epochen, die er festfest, abweichen muffen. Die Sache wird, wie mir icheint, immer coms plicirter. Wegen des Granits, ob ich gleich über= zeugt bin, bag er bie Bafis unferer befannten Dberflache ift, werben wir aber boch mohl nachs geben und einen granit secondaire ftatutren muf= fen. Es wird biefes gu vielen Discuffionen Un= laß geben. Allein mir scheint, als wenn auch biefes am Ende fich fo ichwer nicht lofen wird. Bir feben, bağ ber aufgelofte Granit als Gneifi wieder zu festen Steine wird, warum foffte er aufgeloft nicht auch wieder ale Granit jum zwei= tenmale zur Festigteit gelangen? Wir finden wel= chen, ber mit ben Cauren brauft; follte bics nicht Granit ber zweiten Beit fein?

Bas haltst Du von der Idee, daß aus einem Granit, in welchem Feldspath und Glimmer zum größten Theile verwittern, wenn ihn eine Auflössung von Eisen durchdrange, und es sodann wies der in den Zustand der Bersteinerung tame, daß daraus eine Art rothen Porphyrs entstehen mulse.

Ich habe zu wenig Beit zu lesen, und weiß alfo nicht, mas man über diefe Sache ichon ge= druckt hat. Wenn ich aber hie und da in ein Sournal fehe, so scheint mir boch, als wenn man mit allgemeinen und treffenden Ideen noch ziemlich jurud fei. Die harzer Bade, welche mit bem Thonschiefer burchaus abwechselt, macht jest Boigt'en und mir viel Ropfbrechens. Auch bavon follft Du mit Gelegenheit mehreres horen, -Zwischen Schweden und Norwegen zieht fich ein wunderbarer hoher Gebirgeruden, der durchgehende aus einem Gemenge von Quary und Glimmer befteht. Beide Substangen liegen nicht verwirrt unter einander, fondern in Schichten, die von eis ner Linie bis ju einem Boll bid werben, und fich leicht von einander ablofen laffen. Dabei findet man in Quary allemal etwas weniges Glimmer, in Glimmer hingegen allemal, obwohl wenig Quarg. Man mochte also wohl biefes eine befonbere Urt von Bneiß nennen. Auf tieferen Puntten besteht bas Gebirge aus Granit. Doch eins von bem granit secondaire! Der Abbe Coulavie vermischt in feinem übrigens fehr iconen Buche offenbar mehrere Steinarten unter biefem Titet, und beschreibt einige, baß man gang beutlich sehen tann, es fel ber Gneiß barunter gu verfteben. Diefer tann nun freilich auf dem Marmor auf: liegen. Die übrigen Rennzeichen, bie er von feis nem granit secondaire giebt, find mir nicht gang beutlich. Wenn Du etwas bavon liefest ober findeft, lag es mir zufommen.

<sup>1)</sup> S. Bieland's beutschen Mertur. October 1782. S. 19 u. f. "Ueber ein funf Ellen langes Dorn, bas man in ber Unstrut fand."

Der Berzog hat Die über Tisch bein's Bild geschrieben. Ich weiß zwar nicht was, aber so viel hab' ich boch gemerkt, daß er ihm nicht ganz hat Gerechtigkeit widerkahren lassen. Las ja bem jungen Kunstler nichts davon merken, denn so ein guter Mensch wird irre gemacht und weiß gar nicht, woran er ist.

# 70. An J. H. Merck.

Beimar, ben 17. gebruar 1783.

Du wirst Dich auch mit uns über die Antunft eines gesunden und wohlgestalten Prinzen, welche Ranzleiformel man diesmal mit aller Wahrheit gebrauchen fann, gefreut haben. Es macht freilich einen großen Unterschied, und wir hoffen die gusten Einstulffe dieses erwunschten Knaben täglich mehr zu spuren. Wir haben und in keine große und kostspielige Feierlichkeiten ausgelassen: doch ist alles rege, besonders rühren sich alle poetische Abern und Quellen, groß und klein, lauter und unrein; wie Du Dich einmal, wenn Du die Mutter besuchst, durch den Augenschein überzeugen kannst.

Schreibe mir boch, aus was fur einer Ursache verläßt Biesen huten bie Darmstädtschen Diensste? Bas ift es fur ein Mensch geworben, und kannst Du etwa von seinen Borgesetten horen, wie er in Geschäften ju brauchen ift?

Das versprochene Buch hoff ich Dir ehefter Tage ju schiden. Wie gern wollte ich Dir auch ben Gebrauch unfres Elephantentopfes, ben wir in Bena haben, munichen. Ich habe ihn geftern noch mit Erfiaunen betrachtet. Wir haben auch ben Dber= und Untertiefer eines Phyfeters bafelbft; uur leiber ift er gleich hinter ben Bahnen abgefågt, und alfo nur ein verftummeltes und wenig intereffantes Stud. Die Bahne find von einer bemundrungemurbigen Feinheit, Symmetrie und Schärfe. Saft Du Rachricht von Altborf, es mit bem fogenannten Krocobilstopfe in Marmor ausfieht? und habe ich Dich nicht ichon in bem vorigen Briefe gefragt, wo die Montagne de St. Pierre in Frantreich liegt? Wir haben in Bena auch einen Barbiruffa = Ropf. ja nicht, mir von Deinen Untersuchungen und Entbedungen ju fchreiben; benn ich weiß immer nicht, wo mir ber Ropf fieht, und tann nur Seitenblide auf biefe intereffanten Gegenftande werfen. Berfaume nicht bie Berguntersuchung ber Lander, die Du erreichen fannft, forgfaltig ju uns ternehmen. Besonders empfehle ich Dir ben Reld: berg bei Frankfurt, von welchem be Euc nichts Befriedigendes fagt, und ben, wenn ich nicht

irre, Boigt zu besuchen verfaumt hat. Tif chbein ift in Rom angelangt, und ist ganz außer fich vor Freude. Er segnet sein Geschied, das ihn halb wider Willen hingeführt hat. Ich bente, es soll ein rechter Runftler aus ihm werden.

# 71.

# Au J. H. Merd.

Weimar, ben 2, April 1783.

Bobe ist nicht hier; ich hab' ihm aber die Paspiere nach hamburg nachgeschieft, wo er bald eintreffen wird. Du schriebst mir neulich wegen einer Correspondenz mit einem rechten Munztenner. Der Gothaische Inspector des Cabinets ist ein guter Mann, und versteht es, doch kenne ich ihn nicht, wie schreibselig er ist. Bestiest Du die Gotha numaria selbst? Sonst kann ich Dir das Buch schnenen. Ich habe es von dem herzoge, und es dient mir eigentlich zu nichts. Wenn ich hindber komme, oder sonst Gelegenheit sinde, will ich auch wegen der Correspondenz anfragen.

Der Bruber unfres hiefigen Gedenborf, ber bei dem Bergog von Teschen ift, mochte recht Dein Mann fein. Er liebt biefes Fach mit Leis benschaft, befist eine große Sammlung, und hat, fo viel ich beurtheilen fann, ichone Renntuiffe. Ich habe ihn fragen laffen, ob er mit Dir in Correspondeng treten will, und es wird ihm lieb fein. hier ift feine Abreffe; A Monsieur le Baron de Seckendorf, Chambelan de S. M. J. et R. A. Major au Régiment de Wartensleben et Aide de Camp de S. A. R. Monseign. le Duc de Saxe Tesche à Bruxelles. Schreibe ihm balb, ich hoffe, diefe Connerion foll Dir von Mugen fein. Wegen bes fogenannten Arocobilfopfs habe ich nach Altborf, noch ehe Dein Brief einging, ichreiben laffen. Dan will mir biefes Raturpro: buct hicher fchiden, und ich habe biefe Offerte angenommen. Rimm alfo banach Deine Dafres geln; ich will Dir, was welter geschicht, sogleich melben. Mus ber mir überschickten Beichnung bes Geweihes weiß tein Jager etwas Bestimmtes zu machen; fie wollen ce fur ein Elenn halten, tonnen aber alsbann bie Spige nicht erflaren.

Boigt sagt, ber Felbberg bet Samburg sei, so viel er wisse, eigentlich ein Thonschiefer, welche Gebirgsatt weiter hinunter nach dem Rhein zu wieder oft vorkommt. — Loder macht große Progresse in seiner Kunst in England. Er hat auch steißig auf die Anatomiam comparatam Acht. Er ist sonst sehr dienstsertig, und es sollte mich wundern, wenn er versammte, Dir etwas zu Gesallen zu thun. Nach dem, was er schreibt, muß Sunter ein ganz außerordentlicher Mensch sein, der aber auch ein Glud gemacht hat, das seinen Talenten proportionirt ist. Camper wird einen Besuch in England machen.

~00

# An J. H. Merck.

Beimar, ben 19. Mai 1783.

Mit bem heutigen Postwagen ift bie Gotha numaria und ein Gremplar von Boigt's Reife burch Kuld an Dich abgegangen. Lag Dich burch bas lette in bem Erd: und Boden: Studio neu anfeuern. Much ichid' ich Dir eine Schachtel, worin ein Ober: und Unterfiefer, mahricheinlich vom Physeter ober Orca, wie ihn Rlein vorstellt, (bie Tafel fann ich nicht genau angeben). 3ch bachte, es fonnte Dir beim Studium bes famofen Rroco= bilfopfe nuglich fenn. Du bift ju loben, daß Du ihn weggeschnappt haft 1). 3ch gonne Dir ihn am liebften, ba Dich fo etwas herglich intereffirt, und Du

> όλίγην δρόσον πεπωχώς βασιλεύς ὅπως, ἀείδεις 2),

wir hingegen bem Leviathan ju vergleichen find, ber ben Strom verschlingt, und sein nicht achtet. Befonders feitbem ich die Rolle des 21 Safi übernommen habe, muß ich gang anderen Betrach= tungen nachhangen.

Auf Dein Moferianum bin ich sehr neugies rig 3). Es ift eine gefährliche Sache. Das Du= blifum ift bei folchen Bandeln meift fur lauter Billigfeit gegen beibe Theile ungerecht. Lebe wohl und schreibe mir bald, besonders wenn der Mligator angekommen ift. Ich fann heute nichts mehr fagen ; bas icone Wetter ruft mich hinaus.

#### 73.

# An J. C. Lavater.

Beimar , im Auguft 1783.

Sonntag Nachts. Ich will wenigstens wieder einmal einen Brief an Dich anfangen, bag wir uns nur einmal wieder berühren. Gine herrliche Mondnacht! Ich bin über bie Wiese nach meinem Garten eben herausgegangen, habe mich in Nacht= bammer gelegt, und bente an Dich. - Lieber Bruder, daß Du juft so geplagt fein mußt zur Beit, ba ich fo gludlich bin, ba mir bas Schidfal einen gang reinen Moment bereitet, bag ich nicht mußig fei, eine mirtende Entfaltung fur bie Butunft. Gute Nacht.

1) Merd hatte ben petrificirten Ropf eines Migas tor fur 20 Louisb'or vom Commerzienrath Brus ber in Mitborf getauft. Er gehort noch jest uns ter ben Schagen bes Fossiliencabinets in Darms ftabt ju ben werthvollften Studen.

2) Anatreon an die Grille (XLIII. 3.).

**~**00

## 74 An J. C. Lavater.

Weimar, ben 26. August 1788.

heute ift Deine Bufte gludlich von Krantfurt angetommen und hat mir viele Freude gemacht. hier haft Du einen Schatten vom Bergog. 3ch fuhl' erft jest, wie weit wir auseinander gefom= men find, ich fann Dir nichts fchreiben. Refultate und Abstractionen mag ich nicht, Geschichten und Ginzelnheiten fann ich nicht. - Dier ein paar Beilen meines Gefühls, auf bem Thuringer Balbe geschrieben, ben 3. August, Morgens unter bem Beichnen.

# Dem Schicksal \*).

Bas weiß ich , was mir hier gefallt , In biefer engen fleinen Belt Mit leifem Bauberband mich balt! Mein Carl 2) und ich vergeffen bier, Die feltfam und ein tiefes Schickfal leitet, Und ach! ich fuhl's, im Stillen werben wir Bu neuen Scenen porbereitet. Du haft und lieb, Du gabft und bas Gefuhl, Daß ohne Dich wir nur vergebene finnen, Durch Ungebulb und glaubenleer Bewuhl Boreilig Dir niemals mas abgewinnen. Du haft fur und bas rechte Daß getroffen, In reine Dumpfheit uns gehüllt, Dag wir, von Lebenstraft erfullt, In holber Gegenwart ber lieben Butunft boffen.

Der Grafin von Bartensleben hab' ich geras then, ihren Sohn nach Deffau zu schiden. hier ihre Silhouette. Bas fagft Du zu diefer burchs Berkleinern und Ausschneiben noch unendlich ver renften Beiblichfeit?

#### 75.

# An J. S. Merck.

Beimar, ben 23. April 1784.

Rur Deinen langen Brief danke ich recht fehr, und es erfreut mich, daß Du in Deinem Anochens wesen immer so frisch fort arbeitest. 3ch habe bie Beit über auch verschiedenes in anatomicis, wie es die Beit erlauben wollen, gepfuscht, wovon ich vielleicht ehftens etwas werbe produciren tonnen. -Schreibe mir boch, wie fist eigentlich bas horn des Rhinoceros auf dem Mafenknochen? Konnteft Du mir biefen Theil bis hervor an die Schnauge nicht von Deinem Eremplar copiren laffen, woruber

2) Der Bergog Carl August von Sachfen Beimar.

<sup>3)</sup> Gine ungebrudt gebliebene Gatore Merde, Uns tineder betitelt, uber &. C. v. Dofer's Schrift: Reder in Briefen an herrn Ifelin in Bafel. Frankfurt a. M., 1782.

<sup>1)</sup> Mit bebeutenben Abanberungen und unter ber Ueberfdrift: Ginfdrantung befindet fich bies Gebicht in Goethe's Werten (Bollftanbige Muss gabe letter Panb). Bb. 1. G. 113.

Du den Brief an Arufe'n gefchrieben haft? 3ch mochte es aber gern ein bischen groß haben. Wie ich aus bem Rupfer bei bem Briefe fchließe, find die Rähte der zusammengefügten Anochen nicht fonderlich fichtbar. Auch wunschte ich, Du ließest mir ben porbern Gaumentheil bes Ropfes, wie er von unten angusehen ift, zeichnen. - Da ich einige junge Leute gegenwärtig auch nach Rnochen zeichnen laffe, fo bitte ich Dich fehr, mir fobalb als möglich nur einen beutlichen Begriff von ber Camper'ich en Beichenmethobe ju machen. 3ch habe zwar nach ber Epistel an Albin überall hingeschrieben, fann fie aber nicht erhalten. Da er Dich felbst einmal hieruber belehrt und Dich ju feinem Glauben betehrt hat, fo tonnteft Du mir ja nur eine Abschrift feines Briefes, wenn Du ihn finden tannft, machen laffen. wunfchte ich, Du thateft es fobalb als moglich, weil ich bis babin mit gewiffen Dingen inne halten will. 3ch bin fehr neugierig, wie es Dir bei Camper'n gehen wird. Schreibe mir boch ja pon Rlein : Lantum einige Rachricht. Ebelfteine gu taufen fann ich Dir feinen Auftrag geben. Fåndest Du aber etwas von Schadeln frember intereffanter Thiere, die nicht gar zu theuer mas ren, die wurden mir fehr angenehm fein; 3. E. eine Myrmecophaga, Bradypus, Lowen, Tiger ober bergl.

Der alte Buttner 1) ist sehr vergnügt in Zena. Die Bibliothek ist ganz angelangt und wird diesen Sommer rangirt. Sie steht ganz in einem großen Saal des Ienaischen Schlosses. Es ist ein unglaublicher Schatz wegen ihrer Brauchebarkeit.

**◆0** ← 76.

# An J. S. Merd.

Beimar, ben 6. August 1784.

Ich habe nur Beit, Dir wenig Borte ju fchreiben; benn kaum habe ich mich aus ben Ressten, in die ich durch die Eisenacher Reise gefallen war, herausgearbeitet, als wieder eine Reise nach Braunschweig vor ist, welche den Sten angetreten werden soll. Deine Briefe habe ich erhalten; sie haben mir recht viel Freude gemacht, und in mir den sehnlichen Bunsch erregt, den vortrefflichen Wann kennen zu lernen. Sommerring hat mir schon einen Auszug aus einem Camper'schen Briefe geschickt, wo er von Eurer Entbedung über Elephantenzähne spricht. Sch habe nichts dagegen

einzuwenben; vielmehr ftimmt fle mit bem, mas ich bisher habe beobachten tonnen, volltommen überein. Eine Erinnerung, die ich babei ju ma= chen habe, wurde mich jest zu weit fuhren, ba ich alle Urfache habe mich furg ju faffen. Schicke mir ben Schabel Deiner Myrmecophaga fobalb als möglich. Du erzeigst mir baburch einen aus perordentlichen Gefallen. Ich brauche ihn zu meiner Inauguraldisputation, burch welche ich mich bei Eurem docto corpore ju legitimiren gesonnen bin. Das eigentliche Thema halte ich noch geheim, um Euch eine angenehme Ueberraschung vorzubereiten. Ich fomme nunmehr wieber auf ben Barg, und werbe meine mineralischen und ornktologischen Beobach: tungen, in benen ich bisher unermubet fortgefahren, immer weiter treiben. 3ch fange an. auf Resultate zu tommen, die ich auch bis jest noch fur mich behalte, bamit fie mir nicht wegge= ichnappt werden.

Du aber eroffne nun Deinen Mund, und lag bald von Dir vernehmen, mas Dir auf ber Reife Gutes begegnet ift, und theile Deinem Areunde. ber fich indeß zu Saufe hat pladen muffen, auch etwas bavon mit. Ich will auch bagegen in Braun= schweig bem ungebornen Elephanten in bas Maul fehen, und mit Bimmermann 1) ein madres Gesprach führen. Ich wollte, wir hatten ben Kotus, ben fie in Braunschweig haben, in unfrem Cabinet; er follte in furger Beit fecirt, feletirt und praparirt fein. Ich weiß nicht, wogu ein folches Monftrum in Spiritus taugt, wenn man es nicht zergliebert und ben innern Bau aufflart. -Schreibe mir, daß ich Deinen Brief bei meiner Rudtehr, die etwa in brei Wochen fein wird, gewiß finde. Much lag mich bie Myrmecophaga finden. 3ch war auch auf bem Infeleberg, eine Tour, bie mir Bieles aufgeflart hat.

77.

# An J. H. Merd.

Weimar, ben 13. Februar 1785.

Das Stelet ber Giraffe ift erft gestern anges kommen. Ich bante Dir, es ist ein sehr interesssantes Stud, recht gut und aussuhrlich gezeichs net 2). Schicke mir balb ein corrigirtes Eremsplar. Das Dir meine Abhandlung 3) einige Freude

2) Bergl. Goethe's Werke. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 55. S. 177.

<sup>1)</sup> Christian Wilhelm Buttner geboren ben 27. Februar 1716 zu Wolfenbuttel, gestorben als hofrath und Professor zu Jena ben 8. October 1801. Bergl. aber ihn Schlichtegroll's Retrolog ber Deutschen für bas 19te Zahrhundert, 8b. 1. S. 211 u. f.

<sup>1) 3.</sup> G. v. gimmermann. geboren ben 28. Dezember 1728 ju Brugg im Bernergebiet, ger ftorben als Königl. Großbrittanischer Leibargt zu hannover ben 7. October 1796.

<sup>3)</sup> S. biefe Abhandlung mit ber Ueberfchrift: Dem Menfchen, wie ben Thieren, ift ein Bwifchenknochen ber obern Kinnlabe jugufchreiben, a. a. D. Bb. 55. G. 135 u. f.

gemacht hat, giebt mir wieder Freude, ob Du gleich von der Wahrheit meines Asserti nicht durchdrungen zu sein scheinst. Deswegen schicke ich Dir hier eine gesprengte obere Kinnlade vom Menschen und vom Tricheehus. Da vergleiche und nimm beine anderen Schädel zu Hilfe, und sieh am Affenschädel nach, was denn das zur eine Sutur ist, die das os intermaxillare von der palatina maxillae superioris trennt. Sieh nur auf die Lage der canalium incisivorum Ucht, und ich brauche nichts zu sagen. Bon Sommerring hab' ich einen sehr leichten Brief. Er will mir's gar ausreden. Dhe 1)!

Schicke mir bie Rnochlein ja balb wieber, ich brauche fle nothwenbig, und gehe fauberlich bamit um; fie gehoren ju gangen Ropfen. NB. Der Trichechus hat vier Dentes incisores, gwel auf jeder Seite. - In ber maxilla, die ich Dir schicke, fist einer noch im Osse intermax., pom andern fiehft Du bie Lude. Mit ben Badengahnen macht's auf jeber Seite funf, ben großen Caninum nicht gerechnet. Der vordere Schneibes gahn ift an einem großen Ropf, ben ich befige, auf einer Seite fehr flein, an ber andern fehlt er gang. Bielleicht fehlen an Deinem die zwei por= dern gang, da Du nur zwei Deutes incisores überhaupt zugestehft. — Auf Camper's Wort bin ich neugierig. Die untere maxilla vom Caffeler Elephanten habe ich leider nicht zeichnen laf= fen; ich hatte mit bem Obertopfe genug ju thun, da ich voriges Sahr fo zerftreut war und boch alles recht ertlart haben wollte.

Nem noch eine Bitte. Wir kommen endlich hier an die Berschlagung der Guter, die bei Euch etwas Gemeines ift. Könntest Du mir einen Aussas verschaffen von den Grundsäten und der Art, die Sachen zu behandeln, und was man nach mehrerer Ersahrung für das Beste hält? Wir has ben hier ziemlich vorgearbeitet; nur möcht ich auch noch von Ersahrung etwas hören. Was ist der Kammerrath Martin 2) für ein Mann? It er gesälig, und würde er mittheilend sein, wenn ich durch den Assesser Buttner, der ihn kennen gelernt, an ihn schreiben ließe? Du machstest ihm ja wohl von mir ein Compliment. Alles nach Deiner Weisheit, daß ich meinen Wunsch setange. Die Sache ist simpel, wir fangen aber

mit einem sehr ansehnlichen Gute an, und ich wollte, daß der erste Bersach gleich zum Besten aussiele. Ableu. Schreibe bald. Berzeih mein Krigeln! — Daß mir nur an den ossidus turbinatis des Trichochus kein Schade geschehe! Pade es wieder wohl ein!

-00-

78.

# Au J. B. Merd.

Weimar, ben 8. April 1785.

Ich danke Dir für das überschickte Kupfer. So fleht freilich das Thier um ein gutes Theil leichs ter und feiner aus. Ich munichte es einmal in Ratur ju feben. Es ift ein hochft munderbares Befchopf, im Grunde fo einfach gestaltet und fo abenthenerlich wegen feiner Große. Ich bin recht neugierig auf Deine Abhandlungen und babe nichts dagegen, wenn Du mich bei Gelegenheit bes Wallroffes nennen und auf eine befcheibene und ehrbare Art in Guren Orden einführen willft. Wenn ich fonst etwas finde, will ich Dir es auch schreiben, und es foll mir lieb fein, wenn Du Gebrauch bavon machen tannft. Bei mir liegt fo etwas und wuchert nicht. - 3ch habe noch in anderen Biffenschaften, g. G. in ber Botanit gar hubsche Entdeckungen und Combinationen gemacht, die manches berichtigen und aufflaren; ich weiß aber auch noch nicht recht, wo mit bin. - Sch bin recht neugierig ju horen, mas Sommerring gefagt hat, ale Du ihm die Anochen vorhielteft. 3ch glaube noch nicht, bag er fich ergiebt. Ginem Gelehrten von Profession traue ich ju, baß er seine funf Sinne ableugnet. Es ist ihnen selten um ben lebenbigen Begriff ber Sache ju thun, fondern um bas, was man bavon gefagt hat. Mach Campers Antwort verlangt mich auch hochlich. - Das Publitum, bas fo gern Konige ein : und abfest, um nicht muffig ju fein, bat auch Wofer'n und jum Rangler gegeben, wie ich folches auf Dein Verlangen auch auf einem bes fondern Bettel atteffire. Corge boch, bag Com= merring mir bie versprochenen Schabel fchide. Er wird Dir bie Beichnungen nach bem Cafiler Elephantenschabel zeigen, die ich Dir geschieft habe. Ich wunschte, bak Baiz eine Beitlang bei Cams per'n ftudiren konnte, um recht in den Sinn der Sache zu kommen. Er hat schone Anlage und viel Fertigfeit.

~-

An \* \* .

Rom, den 1, Rovember 1786. Ich bin endlich in der Hauptstadt der Welt angelangt. Alle Arkume meiner Jugend seh' ich

<sup>1)</sup> Noch in den erften Tagen des November 1785 fchried Sommerring an Merck: "Blumens dach hat in seiner medicinischen Bibliothek Bid. 3. St. 1. eine schone Note über's Os istermaxillare, die mir sehr gegründet scheint, obgleich sie für Goethe nicht erbaulich ist." S. Briese an I. D. Merck, herausgegeben von R. Wagner. S. 440.

Ein vorzüglicher practifcher Cameralift, ber fich burch mehrere landwirthschaftliche Berbefferungen verbient machte.

nun lebenbig, bie erften Rupferbilber, beren ich mich erinnere (mein Bater hatte bie Profpecte von Rom auf einem Borfaal aufgehangt) feb' ich nun in Bahrheit, und alles, was ich in Gemalben und Beichnungen, Aupfern und holgschnitten, in Sope und Rort ichon lange gefannt, fteht nun beifammen vor mir. Wohin ich gehe, finde ich eine Bekanntschaft in einer neuen Belt; es ift alles, wie ich mir's bachte, und alles neu. Cben fo fann ich von meinen Beobachtungen, von meinen Ideen fagen. Ich habe feinen gang neuen Bedanten gehabt, nichts gang fremb gefunden; aber die alten find fo bestimmt, fo lebendig, fo ausammenhangend geworben , daß fie fur nen gelten fonnen.

80.

#### An ben Bergog Carl August von Sachsen: Weimar 1).

Rom, im Rovember 1786,

Bie febr bante ich Ihnen, bag Sie mir biefe foftliche Duge geben und gonnen. Da boch eins mal von Jugend auf mein Gelft biefe Richs tung genommen, fo hatt' ich nie ruhig werben konnen, ohne bies Biel ju erreichen. Dein Berbaltnig an ben Geschäften ift aus meinem perfonlichen ju Ihnen entftanden; laffen Sie nun ein neu Berhaltniß ju Ihnen nach fo manchen Jahren aus bem bisherigen hervorgeben. 3ch barf wohl fagen, ich habe mich in biefer anderthalbs jahrigen Ginfamteit felbft wiebergefunden. Aber als was? - Als Kunftler! Was ich fonft noch bin, werben Sie beurtheilen und nugen. haben durch 3hr fortbauerndes wirtendes leben jene fürfiliche Renntniß, wozu bie Menschen ju brauchen find, immer mehr erweitert und gefcarft, wie mir jeber Ihrer Briefe beutlich feben lagt. Diefer Beurtheilung unterwerf ich mich gern. Aragen Sie mich über bie Symphonie, bie Sie au fpielen gebenten, ich will gern und ehrlich jes bergeit meine Meinung fagen. Laffen Sie mich an Ihrer Seite bas gange Das meiner Erifteng ausfüllen, fo wird meine Rraft, wie eine neu geoffnete, gefammelte, gereinigte Quelle von einer Höhe nach Ihrem Willen leicht da ober borthin an leiten fein. Schon febe ich, mas mir die Reife genüßt, wie fie mich aufgetlart und meine Eristenz erheitert hat. Wie Sie mich bisber getragen, forgen fie ferner fur mich; Gie thun mir mehr wohl, als ich felbft fann, als ich wunschen und verlangen barf. Ich habe fo ein großes und fchos nes Stud Belt gefchen, und bas Resultat ift, daß ich nur mit Ihnen und mit ben Ihrigen les

ben mag. Ja, ich werbe Ihnen noch mehr werben, ale ich oft bieber mar, wenn Gie mich nur bas thun laffen, mas Miemand als ich thun fann, und bas Uebrige Underen auftragen. Ihre Befinnungen, die Sie mir in Ihrem Briefe zu ertennen geben, find fo fcon, fur mich bis gur Befchamung ehrenvoll, baf ich nur fagen tann: Berr, bier bin ich, mache aus beinem Anecht, was Du willft.

> **~60**~ 81.

# An ben Herzog Carl August von Sachsen: Beimar.

Rom, im November 1786.

Ift mir erlaubt, einen Bunfch, ben ich fur bie Beit meiner Rudtehr hege, noch beigufügen, fo mare es: Ihre Befitthumer fogleich nach meis ner Wiederfunft fammtlich als Fremder bereifen, mit gang frischem Muge und mit ber Bewohnheit Land und Belt ju feben, Ihre Provingen beur: theilen ju durfen. Ich murbe mir nach meiner Art ein neues Bild machen, einen vollständigen Begriff erlangen, und mich zu jeder Art von Dienst gleichsam auf's neue qualificiren, ju bem mich Ihre Gute, Ihr Butrauen bestimmen will. Bei Ihnen und ben Ihrigen ift mein Berg und Sinn, wenn fich gleich die Trummer einer Welt in die andere Bagichale legen. Der Menich bedarf wenig; Liebe und Sicherheit seines Berhalt= niffes zu bem einmal gemahlten und gegebenen fann er nicht entbehren.

82.

#### An die Herzogin Louise von Sachsen: Weimar.

Rom, im December 1786.

Das geringfte Product der Ratur hat ben Rreis feiner Bolltommenheit in fich, und ich darf nur Augen haben, um ju feben, fo tann ich bie Berhaltniffe entbeden, ich bin ficher, daß inners halb eines tleinen Cirtels eine gange mahre Eris fteng beschloffen ift. Ein Runftwert hingegen hat feine Bollfommenheit außer fich, bas Befte liegt in der Idee des Runftlers, die er felten oder nie erreicht; alles folgende in gewiffen angenommenen Befegen, welche zwar aus der Natur der Runft und des Sandwerks hergeleitet, aber boch nicht fo leicht zu verftehen und zu entziffern find, als die Gefete ber lebendigen Matur. Bei ben Runft: werken ift viel Tradition, die Naturwerke find immer wie ein frisch ausgesprochenes Wort Gattes.

<sup>1)</sup> Beboren ben 3. September 1757, geftorben ben 14. Juni 1828 ju Grabit bei Torgau.

<sup>1)</sup> Geboren ben 30. Januar 1757, geftorben ben 14. Februar 1880.  $\bigcirc$ 

# Au \*\*\*

Palermo, ben 18. April 1787. Meine Liebe, noch ein Wort bes Abichiebs aus Palermo. 3ch fann Dir nur wiederholen, daß ich wohl und vergnügt bin, und daß nun meine Reise eine Geftalt nimmt. In Deapel hatte fie ju ftumpf aufgehort. Mus meinen Blattern fiehft Du nur Giniges im Detail; vom Gangen, von meinem Innerften und ben gludlichen Folgen, bie ich fuhle, fann und mag ich nichts fagen. Dies ift ein unfäglich schones Land, ob ich gleich nur ein Studchen Rufte bavon fenne. Wie viel Freude macht mir mit jedem Zage mein bischen Biffen der naturlichen Dinge, und wie viel mehr mußte ich wiffen, wenn meine Freude pollfommen fein follte. Bas ich Guch bereite, gerath mir gludlich. Ich habe ichon Areubenthranen vergof= fen, bag ich Guch Freude machen werde. Lebe wohl, Beliebtefte, mein Berg ift bei Dir, und jest, da die weite Ferne, die Abwesenheit alles gleichsam weggelautert hat, mas bie lette Beit uber zwischen une ftodte, brennt und leuchtet bie fcone Flamme der Liebe, ber Treue, des Andentens wieder frohlich in meinem Bergen. Gruße Berbers und alle, und gedente mein.

84.

# An J. G. Berber 1).

Dier bin ich endlich wieber frisch und gefund 2).

Reapel, ben 17. Dai 1787.

Ich habe die Reise durch Sicilien leicht und schnell getrieben; wenn ich wiederkomme, soust Du beurthellen, wie ich gesehen habe. Daß ich sonst so an den Gegenständen klebte und haftete, hat mir nun eine ungludliche Fertigkeit verschafft, vom Blatt weg zu spielen, und ich sinde mich recht gludlich, den großen, schonen, unvergleichbaren Gedanken von Sicilien so klar, ganz und lauter in der Seele zu haben. Nun bleibt meiner Sehns such zeich segenstand mehr im Mittag, da ich auch gestern von Pastum zurüczesommen bin. Das Weer und die Inseln haben mir Genuß und Leiben gegeben, und ich kehre befriedigt zurück. Las mich jedes Detail bis zu meiner Wiederschr aufsparen. Auch ist hier in Neapel kein Besinnens.

Diefen Ort werb' ich Dir nun beffer schilbern,

als es meine Briefe thaten. Den ersten Juni reis ich nach Rom, wenn mich nicht eine höhere Wacht hindert, und Anfangs Juli dent ich von dort wieder abzugehen. Ich muß Dich sobald als möglich wiedersehen; es sollen gute Tage werden. Ich habe unsäglich aufgeladen, und brauche Ruhe, es wieder zu verarbeiten.

Fur Mues, mas Du Liebes und Gutes an meinen Schriften thuft, bante ich Dir taufendmal. 3ch wunichte immer etwas Befferes auch Dir gur Freude zu machen. Bas mir auch von Dir begegnen wird und mo, foll mir willfommen fein. Wir find fo nah in unferen Borftellungsarten, als es möglich ift, ohne Gins ju fein, und in ben Sauptpunften am nachften. Wenn Du biefe Beit her viel aus Dir felbit geschopft haft, fo hab' ich viel erworben, und ich fann einen guten Saufch machen. - '3ch bin freilich, wie Du fagft, mit meiner Borftellung fehr an's Gegenwärtige gehef: tet; und je mehr ich die Welt sehe, defto weniger tann ich hoffen, daß bie Menschheit je Gine weise, fluge, gludliche Maffe werben tonne. Bielleicht ift unter ben Millionen Belten eine, die fich bes Borguge ruhmen fann; bei ber Constitution ber unfrigen bleibt mir fo wenig fur fie, als fur Sicilien bei ber feinigen zu hoffen.

Bas ben homer betrifft, so ift mir eine Dede von den Augen' gefallen. Die Befchreibungen, die Gleichniffe u. f. w. tommen uns poetisch vor, und find boch unfäglich naturlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, por ber man erfchridt. Gelbft die fonberbarften , erlogenften Begebenheiten haben eine Maturlichkeit, die ich nie so gefühlt habe als in der Rahe ber beschries benen Wegenftanbe. Lag mich meinen Webanten fury fo ausbruden: Sie ftellen bie Erifteng ba, wir gewähren ben Effect; fie fchildern bas Furch: terliche, wir ichilbern fürchterlich; fie bas Uns genehme, wir angenehm. Daher fommt alles llebertriebene, alles Manierirte, alle falfche Grazic, aller Schwulft. - Benn was ich fage nicht neu ift, fo hab' ich es boch bei neuem Unlag recht leb= haft gefühlt. Run ich alle diefe Ruften und Borgebirge, Golfen und Buchten, Infeln und Erds jungen, Felfen und Sandftreifen, buichige bugel, fanfte Beiden, fruchtbare Felder, geschmudte Garten, gepflegte Baume, hangende Reben, Bolten= berge und immer heitere Ebenen, Rlippen und Bante und das alles umgebende Meer mit fo vic= len Abwechslungen und Mannigfaltigkeiten im Geiste gegenwärtig habe, nun ift mir erst die Obyssee ein lebenbiges Wort.

<sup>1)</sup> Geboren ben 25. August 1744 ju Mohrungen in Preufen, gestorben ben 18. Dezember 1803 ju Weimar als Confistorialprafibent und Oberbosprediger.

<sup>2)</sup> Goethe war bamals auf einer Geereife, die er von Messina aus unternahm, von ber Geetrants beit befallen worben.

#### Mu 3. G. Berber.

Reapel im Mai 1787.

Ich muß Dir vertrauen, bag ich bem Geheim= niß der Pflanzenzeugung und Organisation gang nahe bin, und bag es das einfachfte ift, was nur gebacht werben fann. Unter biefem himmel fann man die iconften Beobachtungen machen. hauptpunkt, wo ber Reim ftedt, hab' ich gang flar und zweifellos gefunden; alles Uebrige feh' ich auch schon im Ganzen, und nur noch einige Puntte muffen bestimmter werden. Die Urpflange wird bas munberlichfte Gefcopf von ber Belt, um welches mich die Natur felbft beneiben foll. Mit biefem Modell und bem Schluffel bazu fann man alebann Pflangen in's Unenbliche erfinden, die consequent fein muffen, b. h. bie, wenn fie auch nicht eriftiren, boch eriftiren tonnen, und nicht etwa malerische ober bichterische Schatten und Scheine find, fondern eine innerliche Bahr: heit und Rothwendigfeit haben. Daffelbe Gefet wird fich auf alles übrige Lebenbige anwenden laffen.

86.

#### OV .. \* \* \*

Reapel, ben 27. Mai 1787.

Mun wird es bald Beit, daß ich von hier fluchte; benn indem ich mir Mcapel und feine Ums gebungen noch recht ju guterlett vergegenwärtis gen, ben Ginbrud erneuern und uber Manches abschließen mochte, reift ber Strom bes Zags mich fort, und nun schließen auch vorzüglich Den= fchen fich an, die ich als alte und neue Befannte unmöglich fo gerabe abweisen fann. 3ch fant eine liebenswurdige Dame, mit ber ich vorigen Com= mer in Carlebad die angenehmften Tage verlebt hatte. Um wie manche Stunde betrogen wir bie Gegenwart in heiterfter Erinnerung. Alle die Lieben und Werthen tamen wieder an die Reihe, vor allem der heitere humor unseres Furften. -Schnell fühlten wir uns auf deutschem Boden, in ber beften beutichen Gefellichaft, burch Sochachtung, Freundschaft und Reigung vereinigt. Sobald wir jedoch an's Fenster traten, rauschte der neapolita= nifche Strom wieber fo gewaltfam an uns vorbei, daß jene friedlichen Erinnerungen nicht festzuhal= ten waren. -

Auf Berbers britten Theil 1) freu' ich mich

sehr. Hebt mir ihn auf, bis ich sagen kann, wo er mir begegnen soll. Er wird gewiß den schönssten Araumwunsch der Menschheit, daß es dereinst besser mit ihr werden solle, ausgeführt haben. Auch muß ich selbst sagen, ich halte es für wahr, daß die Sumanität endlich siegen wird. Nur fürcht' ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein grosses Hospital und einer des anderen humaner Kranstenwärter sein werde.

**~**00

87.

#### An 3. G. Serber.

Caftel Ganbolfo , ben 12. October 1787.

Rur ein fluchtig Wort, und zuerft ben lebhafteften Dant fur bie 3been. Sie find mir als bas liebenswerthefte Evangelium gefommen, und die interessantesten Studien meines Lebens laufen alle ba zusammen. Woran man fich fo lange geplact hat, wird einem nun fo vollståndig vorgeführt. Bie viel Luft ju allem Guten haft Du mir burch biefes Buch gegeben und erneut! Moch bin ich erft in der Salfte. Ich bitte Dich. laß mir, sobald als moglich, die Stelle aus Cam: per, die Du p. 489 anführft, gang ausschreiben, bamit ich febe, welche Regeln bes griechischen Kunftlerideals er ausgefunden hat. 3ch erinnere mich nur an ben Gang feiner Demonstration bes Profils aus bem Rupfer. Schreibe mir bagu, und ercerpire mir fonst, was Du mir nuglich buntft, bag ich bas Ultimum wiffe, wie weit man in diefer Speculation gefommen ift; benn ich bin immer bas neugeborne Rind. hat Lavater's Physiognomit etwas Kluges barüber?

Deinem Auftrag wegen Forfter's will ich gern gehorchen, wenn ich gleich nicht recht sehe, wie es möglich ist; benn ich kann keine einzelnen Fragen thun, ich muß meine Oppothesen völlig auseinander sehen und vortragen. Du weißt, wie sauer mir das schriftlich wird. Schreibe mir nur ben letten Termin, wann es fertig sein, und woshin es geschickt werden soll. Ich sie jest im Rohre und kann vor Pfeisenschnelben nicht zum Pfeisen kommen. Wenn ich es unternehme, muß ich zum Dictiren mich wenden; benn eigentlich seh zum Dictiren mich wenden; benn eigentlich seh ich es als einen Wink an. Es scheint, ich soll von allen Seiten mein haus bestellen, und meine Bucher schließen.

Was mir am schwersten sein wird, ist: bag ich absolut alles aus dem Ropfe nehmen muß. Ich habe doch tein Blattchen meiner Collectaneen, teine Beichnung, nichts hab' ich bei mir, und alle neuesten Bucher fehlen hier ganz und gar.

Noch vierzehn Tage bleib' ich wohl in Caftello, und treibe ein Badeleben. Morgens zeichne ich, bann giebt's Menschen. Es ift mir lieb, daß ich fie bei-

<sup>1)</sup> Der Ibeen zu einer Philosophie ber Geschichte ber Menschheit. Riga 1788. Bergl. Derber's Leben von Beinrich Doering. Weimar 1823. S. 155 u. f.

fammen fehe, einzeln ware es eine große Seccatur. Angelita ist hier, und hilft alles übertragen.

Der Pabst soll Nachricht haben, Amsterdam seit von den Preußen eingenommen. Die nächsten Beitungen werden uns Gewisheit bringen. Das ware die erste Expedition, wo sich unser Sahrshundert in seiner ganzen Größe zeigt. Das heiß' ich eine sodenzu! Dhne Schwertstreich, mit ein paar Bomben, und Niemand, der sich der Sache weiter annimmt. — Ich bin ein Kind des Friesbens, und will Friede halten für und sur, mit der ganzen Weit, da ich ihn einmal mit mir selbst geschlossen habe.

#### 88.

# An Friedrich v. Schuckmann 1).

Beimar, ben 25. Rovember 1790.

Dag ich Ihnen nicht geschrieben, nicht für bie freundschaftliche Aufnahme und für fo manches Sute gedanft, verzeihen Sie mir gewiß. 3ch bin aus einer Berftreuung in bie andere gerathen, und auch diefen Brief erhielten Gie nicht, wenn nicht eine ernfte Beranlagung mich bagu brangte. Belches Bertrauen ich zu Ihnen gefaßt, haben Sie gewiß in ben letten Beiten unfres Umgange gefühlt, und mit Bergnugen habe ich bemertt, bağ ber Bergog, ber Sie nur wenig gefehen "), Sie auch aus der großen Menge unterschieden und ein besondres Bertrauen auf Sie geworfen. Es fragt fich also, ob Sie fich wohl entschlössen, aus einem großen und weiten Rreife in einen fleis nen und engen ju geben. Beibe Arten ju eriftis ren haben ihre Borguge. Wenn man in einem großen Cirtel weiter wirft, fo wirft man in einem fleinen ficherer und reiner. Der Abbrud unfres eignen Geistes tommt uns geschwinder ent= gegen. -

Doch ich will nur fragen, nicht schilbern und überreben. — Der Plat, der Ihnen zugedacht ift, ist ein Plat im geheimen Conscil. Es ist die lette Instanz, wohin alle Arten von Geschäften gebracht werden. Für einen wohldenkenden ihätigen Mann ist schon Beschäftigung genug da, und das Feld nicht klein. Es besteht diese Colelegium gegenwärtig aus drei Männern, alle von Sahren. Mein Stuhl, der dritte, steht seit scho Sahren leer, aus Ursachen, die ich Ihnen rein sagen werde. Nehme ich ja wieder Besit davon, so werde ich mich freuen, mit Ihnen zu arbeiten, und ich hosse auch zu Ihrer Zufriedenheit. Sie sehen, es ist eine der ersten Stellen in unsern

kleinen Staate; etwa 1460 Thir. wurde die Besfoldung sein. Mehr sage ich nicht für diesmal. Sollten Sie den Antrag nicht ganz ablehnen, so werden Sie mir so viel specielle Fragen vorlegen, als Sie mögen, und ich will sie gern beantworsten. Ich bitte bald um ein Wort, und dann bitte ich besonders, das Sie den Antrag geheim halsten, weil ich sonst, besonders wenn Sie ihn abslehnten, auf mehr als eine Weise compromittirt werden könnte.

89.

# An Friedrich v. Schuckmann.

Beimar, ben 14. April 1791.

Ich habe von einer Zeit zur anbern meine Antwort aufgeschoben, weil ich eine Epoche nahe glaubte, mo meine Antrage beftimmter und brins gender werben mußten. Es hat fich wieder verjogen, und unfre Conftitution wird nun wohl eine Weile fo hingehen. Da biefes auch mit 3h= ren Bunfchen zusammentrifft, fo mag ce fein, und ich beantworte Ihre Fragen vorläufig, um Sie mit unfrer lage befannt ju machen. Alfo juvorberft von dem allmächtigen Belbe. 2000 bis 2200 Thir. find ungefahr bas Bochfte, was unser Dienft tragt. Dan reicht bamit, ich mochte fagen so weit, wie in allen mittleren Städten Deutsch= lands. Die Quartiere find bas Theuerfte; im Gangen find die Lebensmittel im magigen Preife. Das Gingige, mas jene Summe wirklich hier grofer macht, ift, bag weber hof noch Stadt erigeant find, bag Beder nach feiner Beife lebt, und teiner zu einem Aufwande von Rleibern, Equipagen, Gastirungen genothigt ift, wenn er ihn nicht machen fann ober mag. Es giehen bess wegen jahrlich Freunde gu une, die gang mohl ihre Rechnung finden. Maturlich murben Sie einige Beit brauchen , die Berhaltniffe bes fleinen Staas tes fennen ju lernen. Doch ift er leicht ju uberfeben, befonders fur Jemand, ber aus bem großern fommt. Es ift Bieles bei uns ziemlich im Rlaren, und Semand, ber mit Confequeng auf Dronung und Rlarheit arbeitet, wird hier bald zu haufe fein. Die Art, wie fich ber Bergog felbft ber Bis ichafte annimmt, bringt viel Gutes hervor. Das Berhaltniß eines neu eintretenden fremben Gefcaftsmannes hat immer eine Diflichfeit; boch wurde ich im entstehenden Falle barüber gang auf: richtig und flar fprechen. Es verfteht fich, baf aledann ohnedem eine Beranderung in bem gegens martigen Personal vorginge. Ihre Entlaffung aus bortigen Diensten murbe der Bergog felbft gu bewirten fich angelegen fein laffen. Und fo fchmeichle ich mir mit ber hoffnung, Sie einmal naher ju feben, und mit Ihnen manche Anoten gu lofen, bie die Menschen verwirren, und unnöthiger = ja unge=

Königl. Preußischer Staasminister zu Berlin.
 In Breslau, wo der herzog von Weimar bas mals mit der preußischen Armee in Schlesien als preußischer General quartirte.

schickter Beise ihnen bas Bischen Gludseligfeit rauben, beffen fie noch fahig waren. Behalten Sie mich in einem freundlichen Anbenken, und ers halten es in bem Rreise, ber fich meiner erinnert.

**~**○○

#### 90.

## An Friedrich von Schuckmann.

Beimar, ben 12. Juni 1791.

Blieb mein voriger Brief lange aus und war am Ende boch nur bilatorifch, fo wird ber gegens wartige, ber ichnell folgt, befto entichiedener fein. Der herzog, burch einige Umftande bewogen, hat fich entschloffen, Ihnen fogleich die Stelle eines Mitgliebes feines geheimen Consilii anbieten zu laffen. Sie murben fogleich den Charafter als Geh. Rath und 2000 Thir. Befoldung, nämlich 1500 Thir. burch Decret und 500 Thir. aus Durch= lauchts Banben jahrlich empfangen. Bu Ihrer Beranberung habe ich ben Auftrag, Ihnen 600 Thir. angubieten. Sind Sie geneigt hiegu, fo wird ber Bergog Ihre Entlaffung bei Ihro Majes ftåt auszuwirten fuchen. Ich fege heut nichts weiter hingu, als ben Bunfch, daß Ihr Entschluß, er falle aus, wie er wolle, ju Ihret funftigen Bufriebenheit gereichen moge.

P. S. Wenn Sie den Antrag annehmen, so wühscht ber Berzog, daß Sie sich noch mit dem bortigen Finanzwefen, das Ihnen ohnedes bekannt genug sein muß, einige Zeit beschäftigen mögen, um eine vollständige Idee mitzubringen, und die Anwendbarkeit auf hiesige Umstände zu beurtheilen.

**⇔**0≎-

#### Au A. J. S. A. Batich 1).

Beimar, ben 26. gebruar 1794.

Sie ethalten hiemit verschiedene Copien, aus welchen Sie mit Bergnügen sehen werden, in welchem Umfange unsere Wunsche durch die besons bere Gnade Serenissimi erfüllt worden sind. Wir wollen diese Anstalt 2) als einen Vorboten des Friedens ansehen, und und derselben zum Besten freuen. Ich habe sogleich einen Aussag gemacht von dem, was zuerst zu erpediren sein möchte. Sobald ich denselben deren Geh. Rath v. Wolgt, welcher sich auf einige Tage auswärts besindet, mitgetheilt haben werde, erhalten Sie davon eine Abschrift, um darüber Ihre Gedanken und Borsschläge zu äußern. Ich zweisse nicht, daß gedache

ter mein herr Concommissarius mit mir einversstanden sein wird, Ihnen die Wohnung von Oftern an für ein leidliches Locarium zu überlassen. Sie können also immer danach Ihre Arrangements tressen, und ich wunsche, daß diese Beränderung zu-Ihrer Gesundheit und Ausheiterung gereichen moge.

Die wenigen Cavitel, welche ich in biefen Sagen in Ihren botanifchen Unterhaltungen 1) mit Mufmertfamteit lefen tonnen, haben mir gang befondere Freude gemacht. Die Befchreibungen find fo bestimmt und flar, und babet fo zierlich und gefällig, als man nur munichen fann. Auch giebt die große Mannigfaltigfeit ber Behanblung bem Werke einen vorzüglichen Reiz. Dabei erlauben Sie mir eine Bemertung. Schon bei bem erften Theile und auch bei bem jegigen hatt' ich gewunfcht, an einigen Pflangen ben gangen Gang ber Retas morphofe entwidelt, und mit ber Ihnen eigenen Deutlichkeit und Gefälligkeit vorgetragen zu feben. Mus bem Gebrauch, ben Sie hie und ba von biefer Borftellungsart machen, tann ich feben, bas Sie folche in der Matur gegründet halten, und ich soute benten, daß besonders Liebhaber darauf auf= mertfam zu machen fein mochten. Saben wir ben Begriff einmal gefaßt, fo finden wir uns im Stande, bem Habitus etwas Rationelles abzumerfen, und wir erleichtern bem Gebachtnig bie Dube, fo viele fonberbare Formen ju behalten, indem wir bas Urtheil herbeirufen, und eine Geftalt aus ber andern felbft gu entwickeln miffen.

Daß Sie, wiewohl mit geziemender Gelindig= feit, der Sprengelichen Borftellungsart Ihren Beifall versagt, war mir fehr angenehm. Rach meiner Meinung erflart fle eigentlich nichts; fie legt nur ber Ratur einen menschlichen Berftand unter, und lagt biefe erhabene Mutter lebenbige Wesen auf eben die Art hervorbringen, wie wir Flinten fabriciren, Rugeln gießen und Pulver bereiten, um endlich einen Schuß zu erzweden. Diefe Borftellungsart, wie alle, die ihr ahnlich find, fuhrt une, meines Bedentene, von bem wahren Wege ber Physiologie ab; benn wie fonnen wir die Theile eines organifirten Befens und thre Wirkungen entwickeln und begreifen, wenn wir cs nicht als ein burch fich und um fein felbft willen bestehendes Gange beobachten? Es foll mich fehr freuen, Ihnen funftig auf Ihren Wegen gu begegnen, und Ihnen auch von meinen Bemuhun: gen von Beit ju Beit Rechenschaft ju geben, welche freilich nur für Incursionen in ein fremdes Gebiet angeschen werben burfen, - Wenn es mir einis germaßen moglich ift, fo fomme ich noch ju Ende

<sup>1)</sup> Geboren ben 28. October 1761 zu Jena, geftorben baselbst als Professor ber Naturgeschichte
ben 29. September 1802.

<sup>2)</sup> Der botanifche Garten in Jena.

Botanische Unterhaltungen für Naturfreunde, zur Belehrung über bie Berhältnisse ber Pflanzenbilbung. Sena 1792—1793. 2 Thie.

ber Woche, um unsere Angelegenheit vollig in's Reine zu bringen, bamit, bei eintretender gunftiger Witterung, Sie von den Vorarbeiten nicht abgehalten werden.

92.

#### Mn Fr. Schiller 1).

Weimar, ben 24. Juni 1794.

Sie eröffnen mir eine doppelt angenehme Ausstsche, sowohl auf die Zeitschrift 2), welche Sie hers auszugeben gebenken, als auf die Theilnahme, zu der Sie mich einladen. Ich werde mit Freuden und mit ganzem herzen von der Gesellschaft sein.— Sollte unter meinen ungedruckten Sachen sich etwas sinden, das zu einer solchen Sammlung zwedmäßig wäre, so theile ich es gern mit. Gerwiß aber wird eine nähere Berbindung mit so wackeren Rannern, als die Unternehmer sind, mansches, das bei mir in's Stocken gerathen ist, wier der in einen lebhaften Gang bringen.

Schon eine sehr interessante Unterhaltung wird es werben, sich über die Grundsate zu vereinigen, nach welchen man die eingesendeten Schriften zu prufen hat, wie über Gehalt und Form zu waschen, um diese Beitschrift vor anderen auszuzeichnen und sie bei ihren Worzügen wenigstens eine Reihe von Jahren zu erhalten. Ich hoffe bald mundlich hierüber zu sprechen.

~@**~** 

#### 93.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. Juli 1794.

Sie erhalten hiebei die Sch och er siche Abhands lung mit Dank zurud. Das, was ich davon verzstehe, gefällt mir recht wohl; das Uebrige wird er ja mit der Zeit wohl aufflären. Zugleich sende Dider ot und Morts, und hoffe dadurch weine Sendung nußlich und angenehm zu machen. — Erzhalten Sie wir ein freundschaftliches Andenken, und sein Sie versichert, daß ich mich auf eine öftere Auswechselung der Ideen mit Ihnen recht lebhaft freue. — Unvermuthet wird es mir zur Psticht, mit nach Dessau zu gehen, und ich entbehre das durch ein balbiges Wiedersehen meiner Zengischen Arennde.

2) Die Boren.

خەھخ

#### 94.

# An Fr. Schiller.

Ettereburg , ben 27. Muguft 1794.

Bu meinem Geburtstage, ber mir diese Woche erscheint, hatte mir tein angenehmeres Geschenkt werden können, als Ihr Brief, in welchem Sie mit freundschaftlicher Sand die Summe meiner Eristenz ziehen, und mich durch Ihre Abellnahme zu einem emsigern und lebhaftern Gebrauch meiner Kräfte aufmuntern.

Reiner Genuß und wahrhafter Nugen fann nur wechselseitig sein, und ich frene mich, Ihnen gelegentlich zu entwickeln, was mir Ihre Unterzhaltung gewährt hat, wie ich von jenen Tagen an auch eine Epoche rechne, und wie zufrieden ich bin, ohne sonderliche Aufmunterung, auf meiz nem Wege fortgegangen zu sein, da es nun scheint, als wenn wir, nach einem so unvermutheten Bes gegnen, mit einander fortwandern mußten.

Ich habe ben redlichen und so settenen Ernst, ber in allem erscheint, was Sie geschrieben und gethan haben, immer zu schägen gewußt, und ich barf nunmehr Anspruch machen, burch Sie selbst mit bem Gange Ihres Geistes, besonders in den lesten Jahren, bekannt zu werden. Saben wir uns wechselseitig die Punkte klar gemacht, wohin wir gegenwärtig gelangt sind, so werden wir besto ununterbrochener gemeinschaftlich arbeiten können.

Alles, was an und in mir ift, werde ich mit Freuben mittheilen. Denn ba ich fehr lebhaft fuhle, bag mein Unternehmen bas Dag ber menschlichen Krafte und ihre irbische Dauer weit übersteigt, so mochte ich manches bei Ihnen beponiren, und baburch nicht allein erhalten, fonbern auch beleben. - Wie groß ber Bortheil Ihrer Theilnehmung fur mich scin wird, werden Sie balb felbst fehen, wenn Sie bei naherer Befanntichaft, eine Art Dunkelheit und Baubern bei mir entheden, über bie ich nicht herr werben tann, wenn ich mich ihrer gleich beutlich bewußt bin. Doch bergleichen Phanomene finden fich mehr in unfrer Ratur, von der wir uns benn boch gern regieren laffen, wenn fie nur nicht gar zu tyrannisch ift. Ich hoffe balb einige Beit bei Ihnen jugubringen, und bann wollen wir manches burchfprechen.

Leiber habe ich meinen Roman 2) wenige Mochen vor Ihrer Sinladung, an Unger 2) geges ben, und die ersten gedruckten Bogen sind schon in meinen Sanden. Wehr als einmal habe ich diese gedacht, daß er sur die Beitschrift 2) recht schillich gewesen ware; es ist das einzige, was ich noch habe, was Wasse macht, und eine Art

<sup>1)</sup> Geboren ben 10. November 1759 zu Marbach im Mürtembergischen, gestorben ben 9. Mai 1806 zu Weimar.

<sup>1)</sup> Bilbelm Deifters Lebrighre.

<sup>2)</sup> Buchbanbler in Berlin.

<sup>8)</sup> Die poren

von problematischer Composition ist, wie sie die guten Deutschen lieben. — Das erste Buch schied ich, sobald die Aushängebogen zusammen sind. Die Schrift ist schon so lange geschrieben, daß ich im eigentlichsten Sinne nur der Derausgeber bin. — Wäre sonst unter meinen Ibeen etwas, daß zu jemem Zwecke aufgestellt werden könnte, so wurden wir uns leicht über die schiedlichste Korm vereinigen, und die Ausschurung sollte uns nicht aufhalten.

95.

## An Fr. Schiller.

Meimar, ben 80. Muguft 1794.

Beiliegende Blatter barf ich nur einem Freunde schieden, von dem ich hoffen kann, daß er mir entgegenkommt. Indem ich sie wieder durchlese, erschein' ich mir wie jener Anabe, der den Ocean in das Grübchen ju schöpfen unternahm. Indessen erlauben Gie mir kunftig mehr solche Impromptus; sie werden die Unterhaltung anreizen, beleben und ihr eine Richtung geben.

#### 96.

# Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 4. September 1794.

Die mit übersenbeten Manuscripte sowohl, als das Bruchstud der Entwicklung des Erha=benen 1) habe ich mit vielem Bergnügen gelesen, und mich daraus aufs neue überzeugt, daß uns nicht allein dieselben Gegenstände interessieren, sondern daß wir auch in der Art, sie anzusehen, meisstens übereinsommen. Ueber alle Hauptpuntte, seh' ich, sind wir einig, und was die Abweichungen der Standpuntte, ber Berbindungsart, des Ausdrucks betrifft, so zeugen diese von dem Reichethum des Objects und der ihm correspondirenden Mannigfattigkeit der Subjecte. Ich wurde Sie nun ersuchen, mir nach und nach alles, mas Sie über diese Materie schon geschrieben und drucken

Dabei hatt' ich Ihnen einen Borschlag zu thun. Rachste Worke geht ber hof nach Eisenach, und ich werde vierzehn Tage so allein und unabhängig sein, als ich sobald nicht wieder vor mir sehr. Wollen Sie mich nicht in dieser Bett besuchen? bei mir wohnen und bleiben? Sie wurden jede Art von Arbeit ruhig vornehmen können. Wirbesprächen und in bequemen Stunden, sahen Freunde, die und am ähnlichsten gesinnt waten, und wurden

laffen, mitzutheilen, bamit man ohne Beitverluft

bas Bergangene nachholte.

nicht ohne Augen scheiben. Sie sollten ganz nach Ihrer Art und Weise leben, und sich wie zu hause möglichst einrichten. Dadurch wurd' ich in ben Stand geseht, Ihnen von meinen Sammlungen das Wichtigste zu zeigen, und mehrere Fähen watzben sich zwischen uns ankulpfen. Vom 14ten an wurden Sie mich zu Ihrer Aufnahme bereit und tebig sinden. —

Daben Sie wohl Charts von Rambohr 1) gefeben? Ich habe mit allen naturlichen und funftlichen Organen meines Individuums das Buch anzusaffen gesucht, aber noch keine Seite daran gefunden, von der ich mir den Inhalt zueignen konnte.

97.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. September 1794.

Haben Sie Dank für die Zusage, kommen zu wollen. Eine völlige Freiheit nach Ihrer Weise zu leben, werden Sie sinden. haben Sie die Güte mir den Tag anzuzeigen, wann Sie kommen, damit ich mich einrichte. — Bielleicht besucht uns herr v. humboldt einmal, vielleicht gehe ich mit Ihnen zurud. Doch wollen wir auch alles dies dem Genio des Tags über-lassen. haben Sie Charis, so bringen Sie das Buch mit. Einige schöne Landschaften, die eben aus Neapel kommen, werden uns beim Gespräch über diese Materie zur Selte stehen.

**少**•≎ 98.

#### An J. G. R. Batich.

Beimar , ben 24. Geptember 1794.

Sie erhalten hiebei die Rechnung über Eine nahme und Ausgabe bei bem neuen botanischen Inftitut in dem Fürstengarten zu Bena, auf die Beit von Oftern bie Johanni 1794 wieder jurud. Sie ist ajustirt und nach der Form eingerichtet worden, die bei hiefigen Rethnungsgefchaften gebrauchtich ift, und wie sie kunftig Serenissims porgelegt werden fann. Wollten Gie nunmehr die aufgestellten Monita theils befeitigen, theils bes antworten, und mir fodann die unterschriebene Rechnung jurudichiden, wie auch nach biefem Formular die nachste Rechnung auf bas Quartal Michael, nicht weniger bie fanftigen einrichten, fo wurde benn auch von biefer Seite bas Geschaft einen ununterbrochenen regelmäßigen Fortgang ba= ben. Wir freuen uns, nachstens zu horen, wie weit

<sup>1)</sup> S. biefe Abhandlung, in Schillers Werten. Bb. 8, Abth. 2. G. 211 u. f.

<sup>1)</sup> Charis, ober aber bas Schone und bie Schonbeit in ben nachbilbenben Künften. Leipzig 1793. 2 Able.

Sie bisher gekommen, und ich hoffe, mich zu ber Zeit ber Weinlese personlich nach Ihrem Besinden zu erkundigen. Ich wünsche Ihnen Stüd, daß Sie auch nunmehr Ihren Namen an den botanischen Sternhimmet angezeichnet sehen. 1). Ein bescheiz denes Verdienst, wie das Ihrige, wird gewiß und gern anerkannt, und ich zweisse nicht, daß Sie sich noch auf mehr als eine Weise des Sexunsses Ihres ausgebreiteten und anhaltenden Fleißes erfreuen werden.

99.

#### Au Fr. Schiller.

Weimar, ben 1. October 1794.

Bir wissen nun aus unser vierzehntägigen Conferenz, daß wir in Principien einig sind, und die Areise unstes Empsindens, Dentens und Wirtens theils coincidiren, theils sich beruhren. Daraus wird sich für beibe gar mancherlei Gutes erzgeben. Für die horen hab' ich fortgefahren zu benten und angefangen zu arbeiten. Besonders sinn' ich auf Behitel und Masten, wodurch und unter welchen wir dem Publitum manches zusschieden können.

Leben Sie recht wohl und vergeffen nicht ganz meines bidtetischen Rathes. Ich hoffe, balb etwas schicken zu konnen, und erwarte Ihre Anregung, über biese ober jene Gegenstände zu schreiben.

# 100.

#### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 8. October 1794.

Da das gerettete Benedig 2) nicht nachften Sonnabend, sondern erst Dienstag gegeben
wird, auch nicht eben von dem Sewicht ist, daß
es Sie herdberziehen sollte, so wollte ich Ihnen
überlassen, ob Sie nicht mit Ihrer lieben Gattin
Sonnabend den 18ten herdber kommen wollten,
wo wir Don Carlos geben? Wenn Sie auch nicht
ganz von der Aufführung erbaut werden sollten,
so wäre doch das Talent unsrer Schauspieler, zu
dem bekannten Bwede, bei. dieser Selegenheit am
sichersten zu prufen.

**~**◎**~** 

#### 101.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 16. Dctober 1794.

Bahrscheinlich waren Sie mit der Aussuhrung bes Carlos nicht ganz unzufrieden gewosen, wenn wir das Vergnügen gehabt hatten, Sie hier zu sehen. Wenden Sie nur manchmal Ihre Sedansten den Malthefer = Rittern 1) zu. — Ende dieser Boche sende ich wahrscheinlich die Elegien. Sie sind zum Theil schon abgeschrieben, nur halzten mich noch einige widerspenstige Verse hier und da auf. Segen Ihren ersten Brief erhalten Sie auch einige Blätter. Schon habe ich sie dictirt, muß aber einiges umschreiben. Ich somme mir gar wunderlich vor, wenn ich theoretistren soll.

~0**~** 

#### 102.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. October 1794.

Das wir übersandte Manuscript habe ich sos gleich mit großem Bergnügen gelesen. Ich schlürfte es auf einen Zug hinunter. Wie uns ein köstlicher, unsere Natur analoger Trank willig hinunter schleicht, und auf der Zunge schon durch gute Stimmung des Nervenspstems seine heilsame Wirstung zeigt, so waren mir diese Briefe 2) angenehm und wohlthätig; und wie sollte es andere seine, da ich das, was ich für Necht seit langer Zeit erkannte, was ich theils lobte, theils zu loben wünschte, auf eine so zusammenhängende und edle Weise vorges tragen sand? Auch Wever hat seine große Freude daran, und sein reiner unbestechlicher Blick war mir eine gute Gewähr.

In diesem behaglichen Bustande hatte mich herber's beiliegendes Billet beinahe gestört, der uns, die wir an dieser Borstellungsart Freude has ben, einer Einseitigkeit beschuldigen mochte. Da man aber im Reiche der Erscheinungen es übershaupt nicht so genau nehmen darf, und es immer schon tröstlich genug ist, mit einer Anzahl geprüster Menschen, eher zum Nugen als Schaden seiner selbst und seiner Beitgenossen, zu irren: so wollen wir getrost und unverrückt so fort leben und wirten, und uns in unsern Sein und Wollen ein Ganzes denten, um unser Stückwert nur einigermaßen vollständig zu machen. Die Briefe behalte ich noch einige Tage, um sie nochmals mit Meyer'n zu genießen.

<sup>1)</sup> Bekanntlich führen mehrere Pflanzengattungen ben Namen Batschia, so unter anderen Batschia racomosa, spicata, nivea u. a. m. A. b. S.

<sup>2)</sup> Trauerspiel in 5 Acten, nach bem Englischen von Ih. Dt may, beutsch bearbeitet von J. J. DR. Balett. Baireuth 1794.

<sup>1)</sup> S. ben Plan zu biefem unvollenbeten Arauerfpiel Schillers in beffen Werten. Bb. 12. S. 399. u. f.

<sup>2)</sup> Ueber bie afthetifche Erziehung ber Menfchen. S. Schillers Berte, 28b. 8. 26th, 1. S. 236. u. f.

Dier folgen bie Glegien. 3ch munichte, bag Sie fie nicht aus ben Banben gaben, fonbern fie benen, die noch uber ihre Abmiffibilitat ju urtheis len haben, vorlafen. Alsbann erbitte ich mir fie zurud, um vielleicht noch Einiges zu retouchiren. Finden Sie etwas zu erinnern, fo bitt' ich es an= augeigen. - Die Epiftel wird abgefchrieben, und folgt mit einigen Aleinigfeiten balb nach. Dann muß ich eine Paufe machen, benn bas britte Buch des Romans fordert meine Aufmerksamkeit. -Begen bes Amanachs werd ich Ihnen ben Borfchlag thun, ein Buchelchen Epigramme eine ober anguruden. Betrennt bedeuten fie nichts; wir murben aber mohl aus einigen hunderten, die mit= unter nicht producibel find, boch eine Angahl auswählen konnen, die fich auf einander beziehen und ein Ganzes bilden. Das nächstemal, daß wir zus fammentommen, follen Gie bie leichtfertige Brut im Refte aufammen feben.

#### 103.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 28. October 1794.

Dierbei folgen Ihre Briefe 1) mit Dant gurud. Satte ich bas erstemal sie blas als betrachtenber Mensch gelesen, und tabei viel, ich darf fast sas, völlige Uebereinstimmung mit meiner Denkweise gefunden, so las ich sie das zweitemal im practischen Sinne, und beobachtete genau, ob ich etwas fande, das mich als handelnden Menschen von meinem Wege ableiten könnte. Aber auch da fand ich mich nur gestärkt und gefördert, und wir wollen uns also mit freiem Butrauen dieser Darmonie erfreuen.

Meine erfte Epistel liegt bei, mit einigen Aleinigkeiten. Die zweite mache ich fertig. Die Erzählung soll zu Ende des Jahres bereit sein, und hoffentlich eine britte Epistel.

104.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 27. Rovember 1794.

Hier schiede ich bas Manuscript, und wünsche, bag ich das rechte Maß und den gehörigen Zon möge getroffen haben. Ich erbitte mir es bald wieder zurud, wenn hier und da noch einige Pinsselftliche nothig sind, um gewisse Stellen in ihr Licht zu segen. Kann ich die zweite Epistel und die erste Erzählung zum zweiten Stude 2) stellen, so wollen wir sie folgen lassen, und die Elegien

jum britten aufheben, wo nicht, fo mögen biese voraus. Bu ben kleinen Gradhlungen hab' ich große Luft, nach ber Last, die einem so ein Pseudo-Epos, als der Roman ist, austegt. —

Mich verlangt sehr zu horen, wie Sie mit Ihren Arbeiten stehen, noch mehr, etwas ausges suhrt zu lesen. — Sie erhalten ja wohl die Ausshängebogen der Monatschrift, das wir ihre Physsiognomie früher als das Publikum kennen lernen. Ich habe wieder eine Menge Sachen, von denen ich mich mit Ihnen unterhalten möchte.

- - -

#### 105.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 2. December 1794.

Dir ift fehr erfreulich, bag Sie mit meinem Prologus im Ganzen und im hauptpunkte nicht ungufrieden find; mehr als biefen tann ich aber für's erste Stück 1) nicht liefern. Ich will ihn noch einmal burchgehen, bem Seh. Rath und Louisen Sourdinen auflegen, und Carl'n viels leicht noch ein Forte geben; so wird's ja wohl in's Gleiche tommen. 3hr hiftorifcher Auffas 2) wird bem Stude gewiß mobilthun; es gewinnt an ermunichter Mannigfaltigfeit. In's zweite Stud hoffe ich bie Ergablung ju bringen. Ueberhaupt gebenke ich aber, wie die Ergählerin in ber Taus fend und Ginen Dacht ju verfahren. 3ch freue mich, 3hre Anmerkungen fogleich ju nugen, und baburch nenes Leben in biefe Composition au bringen. Die gleiche Wohlthat hoffe ich fur ben Ros man. Laffen Sie mich nur nicht lange auf bie Fortfepung Ihrer Briefe warten.

Bon Fauft kann ich jest nichts mittheilen. Ich wage nicht das Paket aufzuschnuren, das ihn gesfangen halt. Ich könnte nicht abschreiben, ohne auszuarbeiten, und dazu fuhl' ich mir keinen Wuth. Kann mich kunftig etwas dazu vermögen, so ist es gewiß Ihre Theilnahme.

Daß herr v. humboldt mit unferen homerisschen Unterhaltungen zufrieden ift, beruhigt mich sehr, benn ich habe mich nicht ohne Sorge bazu entschlossen. Ein gemeinsamer Genuß hat so große Reize, und boch wird er so oft durch die Verschiesbenheit der Theilnehmer gestört. Bis jest hat noch immer ein guter Genius über unfre Stunden gewacht. Es ware recht schon, wenn wir auch einsmal einige Bucher zusammen genöffen.

<sup>1)</sup> S. bie vorhergehende Anmertung.

<sup>2)</sup> Der Boren.

<sup>1)</sup> Der Boren.

<sup>2)</sup> Die Belagerung von Antwerpen burch ben Prinzen von Parma in ben Jahren 1584 und 1585. S. Schillere Werte. Bb. 5. S. 523. u. f.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. December 1794. Dierbei bas Manuscript; ich habe buran ges than, mas bie Beit erlanbte. - Den Schlufftrich

hab' ich weggeftrichen, weil mir eingefallen ift, daß ich wohl noch auf eine schickliche Beise etwas anhangen tonnte. - Schreiben Sie mir boch, ob Ihnen etwas von einer gefpenftermäßigen Myftis ficationegeschichte bekannt ift, welche vor vielen Jahren Mabemoifelle Clairon begegnet fein foll? und ob vielleicht in irgend einem Journal bas Dahrchen ichon gebrudt ift? Bare bas nicht, fo lieferte ich fie noch, und wir fingen fo recht vom Unglaublichen an, welches uns fogleich ein unendliches Butrauen erwerben murbe. Ich munichte boch, bag bas erfte Stud 1) mit voller Labung erschiene. Sie fragen ja wohl bei einigen fleifigen Journallefern wegen ber Clairon'ichen Geschichte nach. - Dochten Sie, boch burch for= perliche Bufalle nicht fo oft in Ihret iconen Beis ftesthätigfeit geftort werben!

#### 107.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 6. December 1794.

Endlich tommt bas erfte Buch von Bilhelm Schuler, ber, ich weiß nicht wie, ben Mamen Deifter ermifcht bat. Leider werden Sie bie beis ben erften Bucher nur feben, wenn bas Erg ihnen schon die bleibende Form gegeben. Demungeachtet fagen Gie mir Ihre offene Meinung, fagen Gie mir, mas man municht und erwartet. Die fols genden werden Sie noch im biegfamen Manufcript seben, und mir Ihren freundschaftlichen Rath nicht porenthalten.

Un ben Unterhaltungen 2) will ich fachte fortarbeiten, vor allem andern aber bie zweite Epis ftel endigen. Ich hoffe, es foll alles gut und leicht geben, wenn wir nur erft im Gange find.

Cotta mag recht haben, daß er Mamen vers langt. Er fennt bas Publifum, bas mehr auf ben Stempel, als ben Gehalt ficht. 3ch will ba= her den übrigen Mitarbeitern bie Entscheidung mes gen ihrer Beitrage vollig überlaffen haben. Mur was die meinigen betrifft, muß ich bitten, bag fie fammtlich anonym erscheinen. Daburch wirb mir gang allein möglich, mit Freiheit und Laune bei meinen übrigen Berhaltniffen, an Ihrem Jour= nal Theil nehmen zu fonnen.

#### 108.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. December 1795.

Sie haben mir burch das gute Zeugniß, das Sie bem erften Buche meines Romans 1) geben, fehr mohl gethan. Rach ben fonberbaren Schidfalen, welche biefe Production von innen und außen gehabt hat, mare es fein Wunber, wenn ich gang und gar confus barüber murbe. Ich habe mich julest blos an meine Ibee gehalten, und will mich freuen, wenn fie mich aus biefem Labyrinthe herausteitet.

Behalten Sie bas erfte Buch, fo lange Sie wollen. Indes fommt das zweite, und bas britte lefen Sie im Manuscripte : fo finden Sie mehr Standpunkte jum Urtheil. Ich wanfche, bag 3hr Genuß fich mit den folgenden Buchern nicht mindere, sondern mehrer Da ich nebst der Ihrigen auch herrn v. hum bold t's Stimme habe, werb' ich besto fleißiger und unverbroffener fortarbeiten.

# 109.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. December 1794.

Begen bes alten Dbereit's 2) ichreibe ich Ihnen heute noch ein Wort. Er scheint in gro-Ben Rothen ju fein. 3ch habe zwanzig Rthit. fur ihn , die ich Ihnen Connabend schide. Boll: ten Sie ihm mohl indeß etwas reichen, und aberhaupt das Geld bei fich behalten und ihm nach und nach etwas geben? Denn er wird nie mit biefem Bertzeuge umzugehen lernen.

Dein brittes Buch 3) ift fertig, und alles icheint fich fo gu legen , baf ich wilt Beiterteit Sie nach bem neuen Sahre fehen tann.

# 110. An Ar. Schiller.

Weimar, ben 3. Januar 1795. Diel Glud gum neuen Jahre! Laffen Sie uns biefes jabringen, wie wir bas vorige geendet has ben, mit wechsetfeltiger Theilnahme an bem, mas wir lieben und treiben. Wenn fich bie Gleichges

<sup>1)</sup> Der Boren.

<sup>2)</sup> Unterhaltungen beuticher Ausgewans berten, in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 15. S. 79 u. f.

<sup>1)</sup> Bilbelm Reifters Bebrjahre, in Goes the's Werten. (Bollftanbige Ausgabe letter Sanb.) 28b. 18-20.

<sup>2)</sup> Geboren ben 2. December 1725 gu Arbon in ber Schweis, geftorben ju Jena ben 2. Februar 1798. Bergl. über biefen, befonbere burch feine Streitigkeiten mit 3. 3. v. Bimmermann Bekannten Mystiker und Schwarmer. Schlichte: groll's Retrolog auf bas 3. 1798. 2b. 2. **S.** 1 − 100.

finnten nicht anfassen, was soll aus ber Gesellssichaft und ber Geselligkeit werben. Ich freue mich, in ber hoffnung, bag Einwirkung und Bertrauen fich amischen uns immer vermehren werben.

Dier ber erfte Band bes Romans '). - Doge bas zweite Buch Ihnen, wie bas erfte, Freube machen; bas britte bring' ich im Manuscripte mit.

**-00** 

#### 111.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 7. Januar 1795.

Hier erscheint auch das britte Buch 2), dem ich eine gute Aufnahme wunsche. Sonnabende erhals ten Sie meine Mahrchen sur die Daren. Ich wunsche, daß ich meines großen Vorsahren in Besschreibung der Ahnungen und Vissonen nicht ganz unswurdig möge geblieben sein. — Sehr freue ich mich auf Ihre neue Arbeit, und habe mir schon manchsmal gedacht, welchen Beg Cie wohl nichten genommen haben; merbe mir's aber wohl nicht ersbenken.

#### 112.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 27. Januar 1795,

Für die übersendeten Eremplare horen danke ich; sie nehmen sich noch ganz artig aus. Eins der kleinen Eremplare hab' ich in Ihrem Namen dem herzog überreicht, und wünschte, das Sie ihm bei dieser Gelegenheit ein Wort schrieben. — Ich zweisie nicht, das das Journal gut gehen wird. Wein drittes Buch ist fort: Ich habe es nochmals durchgesehen, und Ihre Bemerkungen dabei vor Augen gehabt. — Diese Woche vergeht unter aus haltender Theaterqual; dann soll es wieder frisch an vorgesehte Arbeiten gehen. Ich wünsche Gessundheit und Lust zu den Ihrigen.



#### 113.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 18. Februar 1795.

Sie sagten mir neulich, daß Sie bald zu uns herüber zu kommen gedächten. Db uun schon, wie ich fürchte, das abermals eingefallene kalte Weter Sie abhalten wird, so wollte ich doch auf jes den Fall einen Borschlag thun. Sie könnten beibe bei mir einkehren, oder wenn auch das Frauchen sich lieber wo Unders einquartirte, so wunschte ich doch, daß Sie wieder das alte Quartix begös

gen. Machen Sie es ganz nach Ihrem Sinne; Sie find mir beibe herzlich willfommen.

Durch ben guten Muth, ben mir die neuliche Unterredung eingeflößt, belebt, habe ich schon das Schema jum funften und sechsten Buche 1) ausgearbeitet. Wie viel vortheilhafter ift es, in Anderen, als in fich selbst fich ju besviegeln!

Rennen Sie bie Rant'schen Beobachtungen über bas Gefühl bes Schonen und Erhabenen von 1771? Es ware eine recht artige Schrift, wenn bie Borte schon und erhaben auf bem Titel gar nicht ständen, und im Buchelchen selbst seltes ner vortämen. Es ift voll allerliebster Bemerkungen über die Menschen, und man sieht seine Grundsfabe schon teimen. Gewiß tenne Sie es schon.

**~**◎**~** 

#### 114.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 21. Februar 1795.

Bie sehr freue ich mich, daß Sie in Jena bleiben mögen 2), und daß Ihr Baterland Sie nicht hat wieder anziehen können. Ich hoffe, wir wollen noch manches zusammentreiben und ausarsbeiten. Ich bitte um das Manuscript des viersten Buches 2), und werde die Synonymen bald zurückschien. So wird ja der Stundentanz ims mer reger werden.

**~⊙** 

#### 115.

#### An Fr. Schiller.

Welmar, ben 25. gebruar 1795.

Thre guttge tritische Sorgsalt fur mein Wert. hat mir auf's neue Lust und Muth gemacht, das vierte Buch nochmals durchzugehen. Ihre Obelos habe ich wohl verstanden und die Winte benutt, auch den übrigen Desideriis hoff ich abhelsen zu können, und bei dieser Selegenheit noch manches Sute im Sanzen zu wirken. Da ich aber gleich daran gehen muß, so werden Sie mich vom dritten Stud d entschuldigen; dagegen soll der Proseurator. im vierten Stud in völliger zierlichs keit auswarten.

3ch hoffe Sie balb wieber, und mar' es nur

<sup>1)</sup> Bilbelm Meifters Lehrjahre.

<sup>2)</sup> Des ebenangeführten Romans.

<sup>1)</sup> Bon Bilbelm Reifters Bebrjahren.

<sup>2)</sup> Shiller'n war damals eine Professur in The bingen angetragen worden. Bergl. feine ausers Lefenen Briefe. Beig 1835. Bb. 1. S. 386 u. f.

<sup>3)</sup> Bon Bilhelm Deifters Behrjahren.

<sup>4)</sup> Bilbelm Deifters Bebriahre.

<sup>5)</sup> Der Boren.

<sup>/ 6)</sup> S. biefe Rovelle in Goethe's Werten. Bolls ftandige Ausgabe letter Danb. Bb. 15. S. 145

Γ

П

The second second

H

and the

auf einige Stunden zu befuchen. Laffen Sie mich auch abwesend nicht fern fein.

#### 116.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 28. Februar 1795.

Es wird nicht übel sein, wenn ich manchmal etwas von unfren Manuscripten vorauslefe. Es find boch immer wieder ein Dugend Menichen, die bem Producte badurch geneigter und aufs nachfte Stud aufmertfam werben. - Bu ber glud: lichen Unnaherung an Ihren 3wed 1) geb' ich meinen Segen. Bir fonnen nichts thun, als ben Solaftog erbauen und recht trodnen; er fångt als: bann 'Keuer gur rechten Beit, und wir vermun= bern uns felbft barüber.

#### 117.

#### An Kr. Schiller.

Beimar, ben 11. Der 1795.

Ungeachtet einer lebhaften Sehnsucht, Sie wies ber ju feben und ju fprechen, tonnt' ich biefe Boche boch nicht vom Plate tommen. Ginige Schauspieler, die ich in Gaftrollen beurthellen wollte, bas üble Better und ein Rheumatiem, den ich mir burch Berfaltung augezogen hatte, haben mich ftufenweise gehindert, und noch feh' ich nicht, wann und wie ich abtommen werbe. Laffen Sie mich indeffen fagen, baf ich fleißig mar, bag ber größte Theil bes vierten Buche 2) abgegangen, und bag ber Procurator 3) auch burchgearbeitet ift. Ich wunsche, daß die Art, wie ich die Geschichte gefaßt und ausgeführt, Ihnen nicht misfallen moge.

Wenn mein Roman in feinen bestimmten Epos chen erscheinen fann, will ich gufrieben fein; an eine Befchleunigung ift nicht zu benten. In ben Doren ben Theil zu nehmen, ben Gie munichen, wird mich nichts abhalten. Wenn ich Beit und Stunde aufammennehme und abtheile, fo tann ich dies Jahr vieles bei Seite bringen. - Bom zweiten Stude ber horen hab' ich noch nichts gehort, bas erfte fpudt aber ichon genug in

Deutschland.

Mener bantt fur bie Rebaction feiner Ibeen; es ist nur weniges, was anders gestellt fein konnte, boch bas wird une niemand herausfinden. Er arbeitet jest an einer Darftellung Perugin's, Bellin's und Mantegna's. - Aus ber Bei-

1) Och iller beschäftigte fich bamals mit bem 2B a le lenftein.

Bon Bilbelm Deifters Bebrjahren.

lage feben Sie, welche Monatsichriften funftig in unfer Baus tommen. 3ch laffe bie Inhalteta: fel jedes Stude abichreiben, und fuge eine tleine Rezension bagu. Wenn wir's nur einmal ein halb Sahr haben, fo tonnen wir unfre Collegen ichon überfehen. Erhalten wir uns ftreng und mannig= faltig, fo ftehen wir balb oben an, benn alle ubris gen Journale tragen meht Ballaft als Baare, und da une daran gelegen ift, unfere Arbeit ju weiterer eigener Ausbildung ju benuten , fo fann nur Gutes baburch entftehen und gewirft merben. -

3ch wunfche, bag gutes Wetter mir einen fchnellen Ritt gu Ihnen erlauben moge; benn ich verlange fehr nach einer Unterrebung und nach Ihren bisherigen Arbeiten.

# 118.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 18. Marz 1795.

Porige Boche bin ich von einem sonderbaren Instincte befallen worben, ber gludlicherweise noch fortbauert. Ich bekam Luft, bas religiofe Buch meines Romans 1) auszugrbeiten, und ba bas Gange auf ben edelften Tauschungen und auf der gartes ften Bermechstung bee Subjectiven und Dbjectis ven beruht, fo gehörte mehr Stimmung und Samm: lung bagu, ale vielleicht zu einem andern Theile. Und boch mare, wie Gie feiner Beit feben werben, eine folche Darftellung unmöglich gemefen, wenn ich nicht fruber bie Studien nach ber Ratur bagu gesammelt hatte. Durch biefes Buch , bas ich vor Palmarum zu endigen denke, bin ich ganz unvermuthet in meiner Arbeit fehr geforbert, indem es por- und rudwarts weift, und indem es begrangt, augleich leitet und führt. -

Ich hoffe, es soll mich nichts abhalten, Pal= marum ju Ihnen ju fommen, und einige Bochen bei Ihnen ju bleiben. Da wollen wir uns ein= mal wieder was zu Gute thun. Dich verlangt nach Ihren letten Arbeiten : Shre erften haben wir ge= brudt mit Bergnugen wieber gelesen.

Im Beimarifchen Publico rumoren bie poren gewaltig; mir ift aber weder ein reines pro noch contra vorgetommen. Man ift eigentlich nur ba= hinter her, man reißt sich die Stücke aus den Banden, und mehr wollen wir nicht fur ben Un= fang. - Berr v. hum boldt wird recht fleißig gewesen fein. Ich hoffe auch mit ihm mich uber anatomica wieder ju unterhalten. 3ch habe ihm einige zwar febr naturliche, doch intereffante Praparate zurecht gelegt.

S. diese Rovelle in Goethe's Werten. Boll: ftånbige Ausgabe letter Panb, Bb. 15. S. 145 u. f.

<sup>1)</sup> Bilbelm Deifters Lebrjahrs.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 3. Mai 1795.

Seftern konnte ich mich, ungeachtet einiger sehr leeren Stunden, nicht überwinden, nochmals zu Ihnen zu gehen, und formlich Abschied zu nehmen. Ich verließ Iena sehr ungern, und danke Ihnen nochmals herzlich für Ihre Thetinehmung und Wittheilung. Dier vor allen Dingen die Elegien, die ich mir baldmöglichst zurud erbitte; sie sollen dann, auf die gehörige Seitenzahl eingetheilt, absgeschrieben erscheinen.

Fur den Calender hab' ich Einiges, befons bere fur die herren X. B. 3. gefunden, das nache ftens mit dem Uebrigen folgt. Erinnern Sie mich manchmal an die Defiderata, damit mein guter Wille gur That werde.

**~**00

#### 120.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 12. Mai 1795.

Die Sendung der Elegien hat mich in elegischen Umftänden nach dem gewöhnlichen Sinne, das heißt, in erbärmlichen angetroffen. Rach dem guten Leben in Iena, wo ich nebst so mancher Seelenspeise auch der warmen freien Luft genoß, hat mich hier die kalte Witterung sehr unsveundslich empfangen, und einige Stunden, in denen ich dem Jug ausgesetzt war, brachten mir ein Flußseder zuwege, das mir die rechte Sässe wir ein Flußseder zuwege, das mir die rechte Bilite undbrauchbar machte. Aun din ich so weit wieder hergestellt, daß ich, ohne Schmerzen, ziemlich zustelden in meiner Stude, an die rückständigen Arbeiten geben kann.

Mit ben Glegien wird nicht viel gu thun fein, als bag man bie zweite und die fechezehnte megs lagt, benn ihr zerftummeltes Aufehen wird auffals lend fein, wenn man ftatt ber anftogigen Stellen nicht etwas Currenteres binein reftaurirte, wogu ich mich aber gang und gar ungeschickt fuble. Unch wird man fie hinter einander wegdrucken muffen, wie es eben trifft, benn jebe auf einer anbern Seite angufangen, scheint, ich mag auch gablen und reche nen, wie ich will, nicht thunlich. Bei ber Menge Beilen unfrer Seite wurden mehr als einmal un= schidliche Raume übrig bleiben. Doch überlaffe ich Ihnen bas, und ichide nachftens bas Mann= fcript. Der zweite Band bes Romans ftodt irgend bei einem Spediteur. Ich follte ihn ichon lange haben, und munichte ihn mitschicken zu konnen. 3ch bin nun am funften Buche 1), und hoffe, vor Pfingften nicht viel mehr abrig gu laffen.

1) Bon Bilbelm Meifters Lebrjahren.

-00-

#### 121.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 14. Mai 1795.

Haben Sie die Abhandlung über ben Styl in den bilbenden Künsten im April des Merkur's gelesen? Das, worüber wir alle einig sind, ist recht gut und brav gesagt. Aber daß doch der Sesnius, der dem Philosophen vor aller Erfahrung beiwohnt, ihn nicht auch zupft und warnt, wenn er sich bei unvollständiger Erfahrung zu prostituten Anstalt macht? Wahrlich, in diesem Ansfalt sind Stellen, die des herrn v. Roch ow's nicht unwürdig wären.

**~**6○

# 122.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 16. Dat 1795.

Lassen Sie uns nur unsern Gang unverrict fortgehen. Wir wissen, was wir geben konne'n, und wen wir vor uns haben. Ich tenne bas Possenspiel bes Autorwesens schon zwanzig Jahre inund auswendig; es muß nur fortgespielt werben, weiter ist dabei nichts zu sagen. —

Luife 1) habe ich noch nicht gesehen; Sie wers ben mir eine Gefälligkeit erzeigen; fie zu schicken. Ich lege Ihnen einen Band von Gerber's Ters pfichore bet, der Ihnen viel Freude machen wirb.

Mein Uebel ist wieder ziemlich vorüber. 3ch hatte mich schon eingerichtet, Sie wenigstens auf einen halben Tag zu besuchen; nun muß ich es bis auf Trinitatis austehen lassen. Die nächsten vierzehn Tage halten mich die Proben von Claus bine fest 2).

Im Monitour fieht, daß Deutschland haupts sachlich wegen ber Philosophie beruhmt sei, und bag ein Mr. Kant und sein Schuler Mr. Piehte ben Deutschen eigentlich die Lichter aufsteckten. —

Her erhalten Sie endlich den zweiten Band Wilhelm Meisters. Ich wunsche ihm auch bei einer öffentlichen Erscheinung die Fortbauer Ihrer Reigung. Ich suche nun das funfte Buch in Ordenung zu bringen, und da das sechste schon fertig ist, so hosse ich vor Ende dieses Monats mich für diesen Sommer frei gearbeitet zu haben.

1) Bon 3. 6. Bof.

**~**◎**~** 

<sup>2)</sup> Claubine von Billa Bella. S. bies Sings fpiel in Goethe's Werten. Bolltandige Ausgabe letter hand. Bb. 10. S. 197 u. f.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Juni 1795.

Sch danke Ihnen recht fehr, daß Sie mir bie Sorge über Ihren Kicberanfall fo balb benommen haben. Mir ist es gleich bei meiner Rudtunft abel ergangen. Gin Recibiv des Badengefchwulftes überfiel mich, und da ich die Sache leicht nahm, marb fie ftufenweise so arg, bag ich von hum= boldt nicht einmal Abschied nehmen konnte. Sest ift bas Uebel im Fallen. Ich habe inbeffen am Roman abschreiben laffen. Dier bie Galfte bes funften Buchs; fie macht Cpoche, barum burft' ich fie fenben. - Wenn Sie und humboldt es gelefen haben, bitt' ich es balb gurud. Da ich ungebuldig bin, forperlich ju leiben, werd' ich wohl nach Carlsbad gehen, das mich ehemals auf lange Beit von gleichen Uebeln befreite. — Fur ben Calender nachftens etwas, auch fur bie boren. Ich bin erwartend, wie Ihnen ein Ginfall gefällt, ben ich habe, die Jurisdiction ber Doren und ber Journale überhaupt ju erweitern. Sie erhalten einen Brief eines Mitarbeiters. Mogen Sie recht wohl fein und in Ihren Arbeiten nicht gehindert.

# **~**◎**~**

# 124.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 13. Juni 1795.

Hiebet die Concepte von den bewußten Briesen, an denen sich noch manches wird retouchiren lassen, wenn Sie mit den Hauptideen zufrieden sind. Dergleichen Aufsage sind wie Wurfel im Bretspiele; es entsteht meist etwas daraus, was man nicht benkt, aber es muß doch etwas daraus entstehen. Bor Ende dieses Monats geh' ich von hier nicht weg, und lasse Ihnen noch für das sier bente Stud 1) eine gewöhnliche Portion Unt ershalfungen 2) zurud. Bis dahin ist auch die zweite halfte des sunften Buchs 2) abgeschrieben, und so hätten wir uns der Widerwartigkeit so gut als möglich zu unseren Arbeiten bedient.

**~**◎**~** 

#### 125

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 18. Juni 1795.

Thre Zufriedenheit mit dem fünften Buche des Romans war mir höchst erfreulich, und hat mich zur Arbeit, die mir noch bevorsteht, gestärkt. Es ist mir sehr angenehm, daß die wunderlichen und spaßhaften Geheimnisse ihre Wirkung thun, und daß mir, nach Ihrem Zeugnisse, die Ausführung der angelegten Situationen geglückt ist. Um so lieber habe ich Ihre Erinnerungen wegen des theoretisch=practischen Gewäsches genutz, und bei einigen Stellen die Scheere wirken lassen. Ders gleichen Reste der frühern Behandlung wird man nie ganz los, ob ich gleich das erste Manuscript fast um ein Drittel verfürzt habe.

Ueber das, was mit dem Briefe an den herausgeber 1) oder bei Gelegenheit besselben anzufangen ist, werden wir bei einer Unterredung leicht einig werden. Ich werde etwa zu Ende der andern Woche bei Ihnen sein, und wo möglich die verssprochene Erzählung mitbringen. Auf den Sonnabend schiede ich Meyer's Aussach über Iohann Bellin; er ist sehr schon, nur leider zu turz. haben Sie die Gute, uns die Einleitung, die Sie schon in händen haben, wieder zurüczuschieden, weil noch Einiges darin zu suppliren ist. Wenn er den Mantegna noch hinzusügen könnte, so wär es ein Gewinn für das siebente Stüdt.

Es ist mir angenehm, daß Ihnen der neue Tragelaph nicht ganz zuwider ist. Es ist wirk- lich Schade fur den Menschen; er scheint sehr isoslirt zu leben, und kann beswegen bei manchen guten Parthien seiner Individualität nicht zu Reisnigung seines Geschmack kommen. Es scheint leisder, daß er selbst die beste Gesellschaft ist, mit der er umgeht. Sie erhalten noch zwei Bande bieses wunderlichen Werks.

Die vier Wochen in Carlsbad bente ich einer Revision meiner naturwissenschaftlichen Bemuhungen zu widmen. Ich will sehen, daß ich ein Schema bessen, was ich schon gethan habe, und wohin ich mich zunächst wenden muß, aussehe, um nur erst ein Fachwert fur die vielen zerstreuten Erfahrungen und Betrachtungen bereit zu haben.

<del>--</del>00-

#### 126.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 27. Juni 1795.

Eine Erzählung für die horen und ein Blatte chen für den Almanach mögen meine Borläufer sein. Montags bin ich bei Ihnen, und es wird

<sup>1)</sup> Der horen.

<sup>2)</sup> Unterhaltungen beutscher Ansgewans berter, in Goethe's Werten, (vollständige Ausgabe letter Sand,) Bb. 15. S. 79 u. f.

<sup>3)</sup> Bon' Bilbelm Deifters Cebriahren.

<sup>1)</sup> Der Boren.

sich manches bereden lassen. Boß grußt, und bies tet eine antiquarische Abhandlung über die Sahne ber Götter und allenfalls ein Stud alte Geographie an. herder verspricht balbigst etwas über den homer. Wenn noch was von Jakobi käme, so ware es recht gut. — Ich freue mich, Sie wies der zu sehen.

#### 127.

# An Fr. Schiller.

Carlebab, ben 8. Juli 1795.

Nach überftandenen leiblichen und bofen Begen bin ich am 4ten Abends hier angelangt. Das Wetter war bis heute außerst schlecht, und ber erfte Sonnenblid icheint nur vorübergehend gu fein. Die Gefellichaft ift zahlreich und gut. Dan beflagt fich, wie immer, uber ben Mangel an parmonte, und jeder lebt auf feine Beife. 3ch habe nur gefehen und geschmätt; was fonft werben und gedeihen wird, muß abgewartet werden. Muf alle Falle hab' ich gleich einen fleinen Ro= man aus dem Stegreif angefnupft, ber bochft nothig ift, um einen Morgens um funf Uhr aus bem Bette ju loden. Soffentlich werden wir die Gefinnungen bergeftalt magigen und bie Begebens heiten fo zu leiten wiffen, daß er vierzehn Sage aushalten fann.

Als berühmter Schriftsteller bin ich übrigens recht gut aufgenommen worden, wobei es doch nicht an wunderlichen Berwechstungen geschlt hat; 3. B. sagte mir ein allertiebstes Weibchen: sie habe meine legten Schriften mit dem größten Bergnügen gelesen, besonders habe sie der Arzdinghello über die Maßen interessirt. Sie können denken, daß ich mit der größten Bescheidenheit mich in Freund hein se's Mantel einhüllte, und so meiner Gönnerin mich schon vertraulicher zu nähern wagen durste. Und ich darf nicht fürchzten, daß sie in diesen drei Wochen aus ihrem Jerthum gerissen wird.

Die vielen Menschen, unter benen sehr intereffante find, lerne ich nach und nach tennen, und werbe Ihnen manches zu erzählen haben. Indem ich auf meiner herreise einige alte Mahrchen burchebachte, ift mir Berschiedenes über die Behandelungsart berselben durch den Kopf gegangen. Ich will eheftens eins schreiben, bamit wir einen Tert vor uns haben.

# **>⊚**≎ 128.

#### An Fr. Schiller.

Garisbab, ben 19. Juli 1795. Shren lieben Brief vom Gten habe ich erft den

Ihren lieben Brief vom den habe ich erft ben 17ten erhalten. Wie danke ich Ihnen, daß Sie mir in dem Strubel einer gang fremden Welt eine freundliche Stimme erschallen lassen. — Die Cur schlägt sehr gut an; ich halte mich aber auch wie ein ächter Curgast, und bringe meine Tage in einem absoluten Nichtsthun zu, bin beständig unter ben Menschen, da es benn nicht an Unterzhaltung und an kleinen Abentheuern sehlt. Ich werbe mancherlei zu erzählen haben. Dagegen ist aber auch weber das fünfte Buch des Romans abgeschrieben, noch irgend ein Epigramm gelungen; und wenn die andere hälfte meines hierseins der ersten gleich ist, so werde ich an guten Werken arm zurückehren.

Mir war sehr lieb zu hören, bag bas Ogmann: ftåbter 3ch 1) fich jusammengenommen hat, und baß auf Ihre Erklarung kein Buch erfolgt ift; vielleicht lernt er nach und nach Wiberspruch ertragen. Auch mir ift burch B. bie fublime Abhandlung F. im Merkur angepriesen, und alfo der Name des Autors entbedt worden. Leiber fpudt alfo biefer Geift anmaglicher Salbheit auch in Rom, und unfre Freunde werben mahrichein= licherweise bort mit ben drei Stylen naher bekannt merben. Belch eine fonderbare Difchung pon Selbstbetrug und Klarheit biefe Personen zu ihrer Erifteng brauchen, und mas diefer Cirtel fich fur eine Terminologie gemacht hat, um bas zu be= feitigen, was ihnen nicht ansteht, und bas, mas fie befigen, als die Schlange Mofis aufzustellen, ift hochft merkivurdig. Doch ausführlich von allem biefen, wenn ich jurudfomme. Die Kinger erstarren mir vor Ralte; bas Wetter ift entfeslich und die Unbehaglichkeit allgemein.

#### 129.

#### An Fr. Schiller.

Carlebab, ben 29. Juli 1795.

Es thut mir leid, daß Sie inzwischen aus Moth gefeiert haben, indeß meine Tagedieberei willführlich genug war. Ich habe mein einmal angefangenes Leben fortgeset, nur mit der Gessellschaft eristirt und mich dabei ganz wohl gefunden. Man könnte hundert Meisen reisen und wurde nicht so viel Menschen und so nah sehen. Niemand ist zu Sause, beswegen ist jeder zugängslicher und zeigt sich doch auch eher von seiner gunsftigen Seite.

Das fünfte Buch ift abgeschrieben und bas sechste kann in einigen Tagen fertig sein. An ben Epigrammen ist wenig geschehen und sonst gar nichts. Ich wünsche Glüd zu ben neuen Beiträsgen, und bin neugierig sie zu lesen. Nach Ihnen ist viel Nachfrage, und ich antworte, je nachdem die Menschen sind. Ueberhaupt hat das Publikum

<sup>1)</sup> Bielanb.

nur ben bunkelften Begriff vom Schriftfteller. Man hort nur uralte Reminiscenzen; von seinem Sange und Fortschritte nehmen die wenigsten Notig. Doch muß ich billig sein und sagen, daß ich einige gefunden habe, die hierin eine merkwurdige Ausnahme machen.

#### 180.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 17. August 1795.

Hier schicke ich Ihnen enblich die Sammlung Epigramme, auf einzelnen Blattern, numerirt, und um ber beffern Ordnung willen noch ein Res gifter babei. Deinen Damen munichte ich aus mehreren Urfachen nicht auf bem Titel. Mit ben Motto's halte ich fur rathsam auf die Antiquitat bingubenten. Bei ber Busammenftellung hab' ich zwar die zusammengehörigen hinter einander rans girt, auch eine gewiffe Grabation und Mannige faltigfeit ju bewirfen gefucht, babei aber, um alle Cteifheit ju vermeiben, vorn berein unter bas venetianische Local, Borlaufer ber übrigen Arten gemischt. Ginige, die Gie burchftrichen hats ten, habe ich burch Mobification annehmlich gu machen gesucht. Dr. 78 muniche ich, fo unbebeus tend es ift, an biefem Plate, um bie Schule gu reigen und ju argern, bie, wie ich bore, über mein Stillichweigen triumphirt und ausftreut: ich wurde die Sache fallen laffen. Saben Sie fonft noch ein Bedenten, fo theilen Gie mir es mit, wenn es die Beit erlaubt; wo nicht, fo helfen Sie ihm felbft ohne Unftand ab.

3ch munichte einige Eremplare von biefem Buchlein befonders zu erhalten, um fie gum Gebrauch bei einer kunftigen neuen Ausgabe bei Seite ju legen. Bollten Gie wegen ber Drudfehler noch besondere Warnung ergeben laffen; in den Elegien find einige fehr unangenehme eingeschlichen. Sobald ber Almanach heraus ift, tonnte man ju ben Elegien und Epigrammen furge Moten machen, babei der Drudfehler ermahnen, und den Auffas in bie foren einruden, welches von mancherlei Mugen fein murbe. Bielleicht tonnte man diefer wirklich unentbehrlichen Roten am Enbe bes Buchleins mit einigen Worten gebenken. Ich schicke bies Pafet burch einen Boten, bamit es Ihnen so fruh als möglich zukomme, und damit ich den Roman zuruckerhalte, mit welchem ich auch nicht långer zaubern barf.

Ich sehe voraus, daß ich Ansang September nach Imenau muß, und daß ich unter zehn bis vierzehn Tagen dort nicht loskomme. Bis dahin liegt noch vielerlei auf mir, und ich wunschte noch von Ihnen zu wissen, was Sie zu den horen bedürfen. Soviel ich übersehe, könnte ich solgens

bes leiften: Xuguft: Unterhaltungen. ber lesten Geschichte. Opmnus, ben ich mir ju biefem Enbe gurud erbitte. September: Drama und Roman. Das Mabrchen. Ich murbe bie Unterhaltungen bamit schließen und es würde viels leicht nicht übel sein, wenn sie durch ein Product der Einbildungstraft gleichfam in's Unendliche ausliefen. Detober: Fortfegung bes Dahrchens. Roten ju ben Elegien und Epigrammen. Ros vember und December: Antundigung von Cellini und, wenn es möglich wäre, etwas von Fauft. Wit biefem lesten geht mir's wie mit einem Pulver, bas fich aus feiner Auftofung nun einmal niebergefest bat. Go lange Sie bran ruts teln, fcheint es fich wieber ju vereinigen; fobalb ich wieder fur mich bin, fest es fich nach und nach ju Boben.

# 181.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 18. August 1795.

An bem hymnus, der hierbei folgt, habe ich so viel gethan, als die Rurze der Beit und die Berstreuung, in der ich mich besinde, erlauben wolsten. Den Beschluß der Geschichte und den Uebers gang zum Mährchen übersende ich bald möglichst; ich glaube aber nicht, das es einen gedruckten Bogen ausstüllen wird. Bu dem Mährchen selbst habe ich guten Muth; es unterhalt mich, und wird also doch auch wohl einigermaßen für Ansdere unterhaltend sein.

Ihr Beugnif, bag ich mit meinem fiebenten Buche wenigstens gludlich vor ber Klippe vorbeis geschifft bin, ift mir von großem Werthe, und Ihre weiteren Bemertungen über biefe Materie has ben mich fehr erfreut und ermuntert. Da bie Freundin des fechften Buchs aus der Erfcheinung bes Dheims fich nur fo viel zueignet, als in ihren Rram taugt, und ich bie driftliche Religion in ihrem reinften Ginne erft im achten Buche in einer folgenden Generation ericheinen laffe, auch gang mit bem, was Sie baruber fcreiben, einverftanben bin, so werben Sie wohl am Enbe nichts Befentliches vermiffen, befonders, wenn wir die Materie noch einmal burchsprechen. Freilich bin ich fehr leife aufgetreten, und habe vielleicht bas burch, baf ich jebe Art von Dogmatifiren vermeis ben und meine Abfichten vollig verbergen wollte, ben Effect auf's große Publifum etwas gefchmacht. Es ift ichwer, in folden Fallen ben Mittelmeg zu halten.

Digitized by Google

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 21. Auguft 1795.

Mehr ein Uebersprung als ein Uebergang vom burgerlichen Leben zum Mahrchen ift mein diess maliger Beitrag geworben. Nehmen Sie damit vorlieb. herders homer 1), den ich so eben mit Mener'n gelesen, ist vortrefflich gerathen, und wird den horen zu großem Schmude gereischen. Ich will treiben, das Sie den Aussas Morgen erhalten. Die erste Portion des Mahrchens erhalten Sie vor Ende des Monats.

**~**◎**~** 

#### 133.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 22. August 1795.

Es freut mich, daß meine kleine Gabe zur rechten Beit kam. Die erste halfte bes Mahrchens sollte "nach meiner Rechnung auch in's neunte Stude") kommen. Inwiefern es nottig ober thunslich sei, wollen wir Montags bereben, da ich Sie mit Meyer'n zu besuchen gebenke. Abends geh'ich zurud, benn Mittewochs muß ich endlich nach Ilmenau, von wo ich etwa in acht Lagen zurudskomme.

#### 184.

#### An Fr. Schiller.

Weimar , ben 24. Auguft 1795.

Morgen früh geh' ich mit Geh. Rath Boig t nach Ilmenau, und wurde bei meinen Streisereien noch heiter sein, wenn ich Sie zu hause wohl und nicht so oft durch Krankheit an so manchem Guten gehindert wüßte. — Ich wunsche zu vernehmen, daß der gute Effect des Mahrchens nachgekommen ift und die Folge den anfänglichen bosen Eindruck wieder ausgelösicht hat. Wenn ich Ihnen Lebes wohl sage, so heißt das immer: gebrauchen Sie wie disher der guten Stunden zu unsere Freude.

# **~0**≎ 185.

#### An Ar. Schiller.

"Almenau, ben 29. August 1795.

Aus dem gefellig mußigen Carlsbad hatte ich in teine entgegengefestere Eriftenz kommen können, als in das einfam thatige Imenau. Die wents gen Zage, die ich hier bin, find mir fehr schnell verstoffen, und ich muß noch acht Zage hier bleis

ben, wenn ich in den Geschäften nach Wunsch flar werden will. Ich war immer gern hier, und bin es noch. Ich glaube, es kommt von der Harsmonie, in der hier alles steht: Gegend, Menschen, Alima, Thun und Lassen. Ein stilles mäßiges dkonomisches Streben, und überall der Uebergang vom Pandwerk zum Maschinenwerk, und bei der Abgeschnittenheit ein größerer Verkehr mit der Welt, als manches Städtchen im flachen zugänglichen Lande. Noch habe ich auch keine Idee gehadt, als die hieher paste; es war aber sehr nothwendig, daß ich das Pensum vor Winters absolvirte.

#### 136.

#### An Fr. Schiller.

Immau, ben' 3. September 1795.

Ginen fchonen Gruß aus diefen ftillen Gebirgen, in denen ich das schonfte Wetter erlebt habe. — Der leste Pentameter bes 101ften Epigramms mag beißen:

Das bie liebliche Frucht fcwellend im herbfte , gebeibt.

Das Mahrchen wunschte ich getrennt, weil eben bei so einer Production die Sauptabsicht ist, die Reugierde zu erregen. Es wird zwar immer auch am Ende noch Rathsel genug bleiben. Bu dem Bug der hoven wunsche ich Stud. Möge sich die Luft und Liebe des Publikums verdoppeln.

— Sonntag Abend bin ich in Weimar und hoffe Sie bald zu sehen.

# 187.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 7. September 1795.

Das Patet der horen mit Ihrem und hum = boldt's Brief hat mich freundlich empfangen, als ich von Ilmenau zurudtam, und ich schreibe jum erften Gruße nur einige Borte. - Jafo: bi's Auffas ift wunderlich genug. Geinem gub= wig, Lear und Debipus habe ich, als ein Profaner, nichts abgewinnen tonnen; bas zweite aber hat fehr viel Sutes, und wenn man von feiner Erflarung über Borftellungearten nun auch seine Borftellungsart abzieht, so wird man fle fich leicht überfegen tonnen. Die gute Mufnahme meines Mahrchens erfreut mich und muns tert mich auf. Wenn nur einer von den hundert Robolden bee Alten von Fernen 1) brinnen fpudt, fo bin ich fcon gufrieben. Wenn es gufammen ift, muniche ich über bie Intention und bas Gelingen Ihre Gebanten ju boren.

<sup>1)</sup> homer, ein Gunftling ber Beit, in herbere Berten jur fconen Literatur und Kunft. Bb. 10. S. 251 u. f.

<sup>2)</sup> Der horen.

<sup>1)</sup> Boltaire.

Salfte des Mahrchens und der Schluß des sechsten Buchs des Romans find nun meine nachsten Arbeiten. — Mochte Ihnen doch Ihr erster Ausritt in's Gebiet der Dichtkunft nach einer so langen Pause besser bekommen sein. Könnten Sie doch einige Beit sich Ruhe lassen!

**~**○○

#### 188.

# Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 14. September 1795.

Dieser Tage habe ich Ihnen nicht geschrieben, weil ich einen Befuch ju Ihnen vorhatte, ber mir nicht gelungen ift. Den'er bereitet fich gur Abreise, und arbeitet noch eine colorirte Beichnung von den brei Pargen aus, bie Sie fehen follen. Ich muniche ihm nur Gefundheit. Sonft geht er ausgestattet mit allen guten Gaben. Er ift ein herrlicher Menfch. Bas mich betrifft, fo habe ich, wie Sie wohl fuhlen, auch nur biefe Beit auf Einem Ruß gestanden und mit dem andern mich fcon nach ben Alpen bewegt. Die mineralogische und geologische Bafe, die anfangliche und forts Schreitende und geftorte Cultur bes Landes habe ich von unten herauf theils ju grunden, theils gu überbliden gefucht, und mich auch von oben berein, von ber Runftfeite, noch mit Mener'n auf alle Weise verständigt. Und doch find bas alles nur Schulvorubungen. Gin guter Geift helfe uns jum Schauen, gum rechten Begriff und gum frohlichen Biederfehen.

Möchten Sie boch des schönen Wetters unter freiem himmel genossen haben. An die horen bente ich täglich und hosse auch noch etwas zu leissen. Der gezüchtigte Thersit krummt sich, wie ich höre, erbärmlich, bittet ab, und sieht nur, bas man ihn leben lasse. Noch hab' ich das Stud nicht gesehen. — Glauben Sie meiner Weissagung, das mit dem neuen Jahre die Subscribensten der horen sich eher vermehren als verminsbern werden.

# 189.

#### Au Fr. Schiller.

Weimar, ben 16. September 1795.

Ueber Ihre Anfrage wegen der Brude hatte ich etwas zu sagen unterlassen, das ich jest nachthole. Bei Vicenz ist keine merkwurdige einbogige Brude. Die zwei daselbst, von Palladio ersbaut, sind breibogig. Auch ist mir, außer dem Rialto in Benedig, keine der Art in jenen Gesgenden erinnerlich.

Außer bem Pater peccavi bes literarifchen Sansculotten ift noch fur bie Goren ein gunftiger Stern erichtenen, indem Geng vor ben Bries

fen über äfthetische Erziehung große Reverenzen in seiner Monatsschrift macht. Das
tommt alles zur rechten Beit, und zu überlegen
ware es, ob man nicht vor Ende des Jahrs sich
über Einiges erklärte und unter den Autoren und
Recensenten Hoffnung und Furcht verbreitete? —
Rächstens besuchen wir Sie. Daben Sie die Gute,
mir das Mährchen zu schiden; es soll vollendet
zurudtehren.

#### 140.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 23. September 1795.

Das Mahrchen ist fertig und wird in neuer Abschrift Sonnabends auswarten. Es war recht gut, daß Sie es zurücklielten, theils weil noch manches zurecht geruckt werden konnte, theils weil es doch nicht übermäßig groß geworden ist. — In der Mitter der andern Woche host ich zu komen, mit Wener'n. Seine Abwesenheit wird mir sehr suhlbar werden. Wenn ich nur im Winster einige Zeit bei Ihnen sein kann. Ich habe viel zu sagen und zu fragen, und hosse Sie wohl zu sinden, und manches Gearbeitete.

#### 141.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. September 1795.

Wie ich in dieser lesten unruhigen Zeit meine Tonne gewälzt habe, wird Ihnen aus Beiliegens dem bekannt werden. Selig sind, die da Mährchen schreiben; denn Mährchen sind a l'ordre du jour. Der Landgraf von Darmstadt ist mit 200 Pferzben in Eisenach angelangt, und die dortigen Emigrirten drohen sich auf uns zu repliiren. Der Chursuft von Aschassendung wird in Ersurt erswartet.

Ach! warum steht ber Tempel nicht am Flusse! Ach! warum ist die Brüde nicht gebaut!

Ich wunsche indessen, weil wir doch immer Meinschen und Autoren bleiben, daß Ihnen meine Production nicht miefallen moge. Wie ernsthaft jede Kleinigkeit wird, sokalb man sie kunstmäßig behandelt, hab' ich auch diesmal wieder erfahren. Ich hoffe die achtzehn Figuren dieses Dramatis sollen, als so viel Rathsel, den Rathselliebenden willsommen sein. Meyer packt, und wir erscheisnen bald. Dossentlich haben Sie uns mit manscherlei zu regaliren.



#### · 142.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 3. October 1795.

Der Wunsch, Sie wiederzusehen, ist mir diese Beit her immer vereitelt worden. Morgen hoffe ich bei Ihnen zu sein, und zu vernehmen, was Sie in dem Zwischenraume gearbeitet haben. Daß mir, nach Ihrem Urtheile, das Mährchen geglückt ist, macht mir viel Freude, und ich wünsche über das ganze Genre nunmehr mit Ihnen zu sprechen und noch einige Bersuche zu machen. Der Schluß des sechsten Buchs meines Romans geht Wontags ab, und dieser Band wird gedruckt bald auswarten. Im folgenden rollt der Stein den Berg hinab, und das Weiste ist schon geschrieben und fertig. — Die Knebelschen Elegien sind recht gefunden und in mehr als Einem Sinne gut und heilsam.

# ≎⊚**~** 143.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. Ottober 1796.

Anstatt gestern von Ihnen fortzueilen, mare ich lieber geblieben, und die Unbehaglichkeit eines unbefriedigten Buftandes hat mich auf bem gangen Wege begleitet. In so furzer Beit giebt man vielerlei Themata an, und führt keins aus, und fo vielerlei man auch regt und macht, fommt boch wenig zur Runde und Reife. Ihren Gedichten hab' ich auf meiner Ruckehr hauptsächlich nachges bacht; fie haben befondere Borguge, und ich mochte fagen, fie find nun, wie ich fie vormals von Ihnen hoffte. Diefe fonderbare Difchung von Inschauen und Abstraction, die in Ihrer Matur ift. zeigt fich nun in volltommenem Gleichgewicht, und alle übrigen poetischen Tugenben treten in schoner Ordnung auf. Mit Bergnugen werb' ich fie ges brudt wieder finden, fie felbst wiederholt genießen und ben Genug mit Anderen theilen. Das fleine Gebicht in Stanzen an bas Publifum murbe ben biesjährigen Jahrgang ber Poren fehr schidlich fcliegen.

Ich habe mich sogleich mit der Frau von Stael beschäftigt und finde mehr Arbeit dabei, als ich bachte. Indessen will ich sie durchsehen, benn es ist nicht viel. Das Ganze giebt ungefähr fünf und funszig Blätter meines Manuscripts. Die erste Abtheilung von ein und zwanzig Blättern sollen Sie balb haben. Ich werde mich in einer kleinen Borrebe an den Derausgeber über die Art erklären, wie ich bei der Uebersehung verfahren bin. Um Ihnen kleine Zurechtweisungen zu ersparen, hab ich ihre Worte unsrem Sinne genäshert, und zugleich die französische Unbestimmtheit nach unserer deutschen Art etwas genauer zu deu-

ten gesucht. Im Einzelnen werden Sie sehr viel Gutes sinden; da sie aber einseitig und doch wiesder gescheidt und ehrlich ist, so kann sie mit sich selbst auf keine Weise einig werden. Als Tert aber können Sie es gewiß vortrefsich brauchen. Ich wünschte, daß Sie sich die Muhe gaben, in Ihrer Arbeit so klar und galant als möglich zu sein, damit man es ihr in der Folge zuschieden und dadurch einen Ansang machen könnte, den Tanz der Hoven auch in das umgeschaffene Frankerich hinüber zu leiten.

# 144.

#### An Kr. Schiller.

Beimar, ben 10. October 1795.

So weit hatte ich vor einigen Tagen dictirt. Mun sage ich Ihnen nochmals Abieu, ich gehe erst Worgen früh weg. Das Staelsche Werk erzhalten Sie bald, halb oder ganz. Was die gute Frau mit sich selbst eine und uneine ist! Bon Frankfurt schreibe ich bald. — Wenn mein Rosman ankommt, erhalten Sie vier Eremplare, worden humboldt, Loder, Professor Dufeland die drei erhalten, wenn nicht Humboldt, wie ich hosse, das seinige schon in Berlin weggenomsmen hat.

#### 145.

#### An Fr. Schiller.

Gifenach, ben 16. October 1795.

Bald werbe ich Sie wiederschen, denn meine Reise nach Frankfurt hat nicht statt. Die Frau von Stael wird wohl noch vor mir auswarten; die Abschrift ist bald fertig. Haben Sie denn etwa humboldt ein Wort wegen des Quartiers gesagt? Es wäre gar artig, wenn ich sein Stübschen beziehen könnte, da im Schlosse die Fugtapfen des Militairs so bald nicht auszulöschen sind. Ich bin mit Perz, Sinn und Gedanken nun an dem Roman, und will nicht wanken, bis ich ihn überzwunden habe.

# 146.

# An Fr. Schiller.

Gifenach , ben 17. October 1795.

Db ich gleich schon Mittwoch wieder hoffe in Weimar zu sein, so schiede ich Ihnen boch die Abshandlung voraus. Ich habe sie nicht einmal in der Abschrift durchsehen können; die und da läst sich noch Einiges retouchiren. Bielleicht besuche ich Sie zu Ende der Woche, und wir sehen uns früher wieder, als ich dachte. Wie ist das zer-

streute Leben boch ein leeres Leben! Man erfahrt nur gerade bas, was man nicht wiffen mag. Ich freue mich recht, Sie wiederzusehen.

**~**⊚**~** 

#### 147.

#### Au Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. October 1795.

Ich bin neugierig zu vernehmen, was uns bas Intelligenzblatt bringt. Schon gestern in ber Comobie hort' ich davon summen. Deute komme ich nicht, aber ich hosse bald. Ieden Tag erwarte ich einen neuen Weltburger in meinem Hause, ben ich doch gern freundlich empfangen möchte. Ins bessen ist das Schloß von den militairischen Esstung vien gereinigt, und ich kann einige Tage bei Ihren bleiben. — In diesen letten zerstreuten Tazen hab' ich meine italienischen Collectaneen vorzgenommen und zu ordnen angesangen, und mit vieler Freude gesehen, daß mit einiger Beharrlichzeit ein wundersames Wert wird zusammengestellt werden können.

#### 148.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 28. Dctober 1795.

Seit meiner Rudtunft habe ich mich noch nicht wieder finden tonnen. Dier alfo nur indefe fen das verlangte Manuscript. Ich habe, glaub' ich, auch noch nichts aber bie Gebichte gefagt, bie Sie mir nach Gisenach schickten; fie find fehr artig, besonders bas Theil bes Dichters 1) gang allerliebst, mahr, treffend und troftlich. Collten Sie fich nicht nunmehr überall umfehen und fammeln, mas gegen bie horen im Allges meinen und Befondern gefagt ift, und hielten am Schluß des Jahres barüber ein Gericht, bei wels: der Belegenheit ber Gunftling ber Beit auch portommen tonnte? Das Sallische philosophische Journal foll fich auch ungebuhrlich betragen haben. Wenn man dergleichen Dinge in Bundlein bindet, brennen fie beffer. >00

# 149.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 1. Rovember 1795.

Statt eines artigen Mabchens ift endlich ein zarter Anabe angekommen, und so lage benn eine von meinen Sorgen in ber Wiege. Mun ware es an Ihnen zur Bilbung ber Schwägerschaft und zur Vermehrung der dichterischen Familie für ein Mädchen zu sorgen. Ich fomme nun bald, und bedarf wirklich eines Sesprächs, wie ich es mit Ihnen führen kann. Ich habe Ihnen viel zu sagen. Noch immer bin ich nicht auf den Pfaden der Dichtung. Durch dußere Veranlassung hab' ich in der Baukunst mich wieder umgesehen, und habe Einiges bei dieser Gelegenheit zusammenzgestellt, das Urtheil über solche Kunstwerte zu erzleichtern und zu sirtren. Bon Never'n hab' ich einen Brief von Mänchen, mit sehr schönen Nachzrichten von diesem Orte, auch von Nürnberg. Ich bringe sie mit.

 $\sim$ 

#### 150.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 21. Rovember 1795.

Ich erhalte Ihren lieben Brief und banke für ben Antheil, bessen ich schon versichert war. Man weiß in solchen Fällen nicht, ob man besser thut, sich dem Schmerz natürlich zu überlassen. ), oder sich durch die Beihulsen, die uns die Cultur ans bletet, zusammen zu nehmen. Entschließt man sich zu dem letzern, wie ich es immer thue, so ist man dadurch nur für einen Augenblick gebessert, und ich habe bemerkt, daß die Natur durch andere Krissen immer wieder ihr Recht behauptet.

Das sechste Buch meines Romans hat guten Effect gemacht. Freilich weiß ber arme Leser bei solchen Productionen niemals, wie er dran ist: denn er bedenkt nicht, daß er diese Bucher gar nicht in die Sand nehmen wurde, wenn man nicht verstände, seine Denktraft, seine Empfindung und seine Wispegierbe zum Besten zu haben. Die Beugnisse sur weite werth, und ich werde kunftig auch in dieser Gatztung mit mehr Zuversicht zu Werke gehen.

Der lette Band des Romans kann auf alle Falle vor Michaelis nicht erscheinen. Es wäre sehr artig, wenn wir die Plane, von denen Sie neulich so sprachen, darauf richteten. Das neue Währchen kann wohl schwerlich im Dezember sers tig werden. Selbst darf ich nicht wohl, ohne etwas auf eine oder andere Weise über die Auslegung des ersten gesagt zu haben, zu jenem übergehen. Kann ich etwas Zierliches dieser Art noch im Dezember leisten, so soll es mir lieb sein, auch auf diese Weise an dem ersten Eintritt in's Jahr Aheil zu nehmen.

~00~

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht: Die Abei lung ber Erbe, in Schillters Berten. Bb. 9. Abth. i. S. 187 n. f.

<sup>1)</sup> Der vorhin erwähnte Knabe war balb nach ber Geburt gestorben.

#### Mn Kr. Schiller.

Beimar, ben 26. Rovember 1795. Dier schicke ich Ihnen sogleich die neueste Sudelei des graffichen Saalbabers. Die angestrichene Stelle ber Borrebe ift's eigentlich, worauf man einmal, wenn man nichts Befferes ju thun hat, losichlagen muß. Bie unwiffend überhaupt biefe Menfchen find, ift unglaublich; benn wem ift unbetannt, bag bie Chriften alles, mas von jeher vernünftig und gut mar, fich baburch zueigneten, baß fie es bem dojos zuschrieben? und meine liebe Chriffin thut p. 304 eben bas, und man wirb

bem guten Befen barüber nicht feind werben. Ein Brief von Pring Muguft, ben ich Ihnen beilege, wird Ihnen Bergnugen machen. Es ift teine ber fchlimmften Productionen feiner gang eis genen ganne. - Mach Ihrem Auffas verlange ich fehr. Das, was ich von Ihren Ibeen tenne, hat mir in biefer legten Beit im Practifchen manchen Bortheil gebtacht. So wenig man mit Bewußtsein erfine bet, fo fehr bedarf man bes Bewußtfeins befonders bei långeren Arbeiten. Uebrigens kann ich Memand ubel nehmen, wenn er lange gepaft hat, und nun einmal Trumpfe in die Bande friegt, daß er fie auch anespielt.

Der Beighuhn'iche Auffas im fechsten hefte bes Niethammerschen Journals bat mir fehr wohlgefallen. Diese Art zu philosophiren liegt mir viel naber als bie Fichtische. Wir wollen ben Auffat boch einmal mit einander lefen. Ich munichte uber Einiges Ihre Gebanten ju horen. Bei Bufammenftellung meiner phyfitalifchen Gefahrungen ift es mir ichon, wie ich finde, von großem Ruten, daß ich etwas mehr als sonst in den philosophis fchen Rampfplag hinunter febe. Gben erhalte ich Ihren Auffas, und freue mich, ihn in ber nachften ruhigen Stunde in lesen. Sobald Sie etwas Bes wifferes wegen ber Subscription ber boren er fahren, fo fchreiben Gie mir es boch,

#### 152.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 29. Robember 1795. Thre Abhandlung schicke ich hier mie vielen Dank zurud. Da biese Theorie mich felbst so gut behandelt, fo ift nichts naturlicher, als daß ich den Principien Beifall gebe, und bag mir die Folgerungen richtig erscheinen. Ich murbe aber mehr Mistrauen darein fegen, wenn ich mich nicht an= fangs felbst in einem polemischen Buftand gegen Ihre Meinung befunden hatte. Denn es ift 3h= nen nicht unbefannt, bag ich, aus einer allgu gro-Ben Borliebe fur bie alte Dichtung, gegen bie

neuere oft ungerecht war. Mach Ihrer Lehre kann ich erft felbft mit mir einig werben, ba ich bas nicht mehr zu schelten brauche, was ein unwiberftehlicher Trieb mich boch, unter gewiffen Bebins gungen, hervorzubringen nothigte, und es ift eine fehr angenehme Empfindung, mit fich felbst und feinen Beitgenoffen nicht gang ungufrieben zu fein.

Ich bin diefe Tage wieder an den Roman 1) gegangen, und habe alle Urfache mich baran gu halten. Die Forberungen, mogu ber Lefer burch den erften Band berechtigt wird, find wirklich, ber Materie und Form nach, ungeheuer. Man sieht felten, wie viel man schuldig ift, als bis man wirks lich einmal reine Wirthschaft machen und bezahlen will. Doch habe ich guten Muth. Es tommt ale les darauf an, das man die Zeit wohl braucht und feine Stimmung verfaumt.

#### 158.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 9. Dezember 1795.

Bier kommen meine Elegien. Ich wunsche, bağ Sie damit zufrieden fein mogen. Es ift noch zulest allerlei baran gethan worden. Doch wie man mit eigenen Sachen felten fertig wirb, fo wirb man es mit Uebersetungen niemals. haben Sie noch etwas ju erinnern, fo theilen Sie mir es ges fallig mit. Es mare gut, wenn biefe neuen Stude zusammen erscheinen konnten; fie machen zusammen nicht über anderthalb Bogen; die übrigen follen nach und nach eintreffen. Wie fieht es übrigens mit dem Borrath aufs nachfte Bierteljahr aus, und mas horen Sie von der neuen Subscription?-Wenn Sie die Abhandlung über die sentimentas lifchen Dichter 2) wieder gurud haben, munichte ich fie noch einmal zu lefen. Wegen bes Schluse fes hab' ich noch einige Scrupel, und wenn einen ber Beift warnt, fo foll man es wenigstens nicht verschweigen. Da bas Ganze so weit und breit ift, fo scheint es mir bei naherer Ueberlegung gu enge und ju fpig auszulaufen, und ba biefe Spise grabe zwischen mir und einen alten Freund hin= einfallt, fo macht mir's wirklich ein wenig bange. Doch davon munblich.

#### 154.

#### An Kr. Schiller.

Beimar, ben 15. December 1795.

Rur bas Uebersenbete, über welches hier eine Quittung beiliegt, bante ich jum fconften. Es

1) Bilbelm Deifters Behrjahre.

2) Gebrudt in Schillers Berten. Bb. 8. Mbth, 2. S. 43 u. f.

scheint, da wir Dichter bei der Theilung der Erbe zu furz gekommen sind, uns ein wichtiges Privislegium geschenkt zu sein, daß uns nämlich unste Thorheiten bezahlt werden. Das Gedicht, worauf ich hier anspiele, sindet großen Beisall, und die Leute sind höchst neugierig, wer es wohl gemacht habe: Uebrigens sind jest die hunds posttage 2) das Wert, worauf unser seineres Publikum seinen Uebersluß von Beisall ergießt. Ich wünsichte, daß der gute Mann in hof, dei diesen traurigen Winstertagen, etwas Angenehmes davon empfände.

Saben Sie beiliegenden hymnus ichon gefehen, mit bem man Sie beehrt hat? 3ch habe ihn auf alle Ralle abschreiben laffen. Dan fieht auch hieraus, bag man im Literarifchen jenen Gamann, ber nur fate, ohne viel ju fragen, mo es hinfiel, nachahmen foll. Bon ben Unmertungen zu ben Elegien wollen wir, fo viel die Beit erlaubt, Bes brauch machen. In fo einer wunderlichen Sprache, wie die beutsche ist, bleibt freilich immer etwas ju wunschen übrig. Bum Sanuarftucte arbeitete ich gern etwas; aber ber Roman nimmt mir jest, ju meinem Glude, alle Beit weg. Diefer lette Band mußte fich nothwendig felbft machen, ober er konnte gar nicht fertig werben. Die Ausarbeis tung brangt fich mir jest recht auf, und ber lange jufammengetragene und geftellte Dolgftop fångt endlich an zu brennen.

Langer als Februar rath' ich ben Staelschen Auffas nicht zurud zu schieben, weil Offern derselbe nebst den Srzählungen wahrscheinlich übersest erscheinen wird. Die französischen Eremplare fangen an sich in Deutschland auszubreiten. Bielleicht kann ich zum März jenes zweite Mährchen, von dem ich die Stizze vorgetragen, fertig schreiben, und dabei mit einem kleinen Eingang über die Auslegung des ersten wegschlüpfen. Das dieses seine Wirtung nicht verschlt, sehen Sie aus beisliegendem Briefe des Prinzen.

Es ware fehr gut, wenn man von ber Religieuse 2) fint bie horen Gebrauch machen fonnte. Sie fonnten bazu bie Erlaubnig burch herber am besten ethalten. Ich mag nicht gern barüber anfragen, weil mir bei biefer Gelegenheit bie Travestirung ber Clairon'schen Geschichte fonnte zu Gemuth gesführt werben.

Iffland kommt fobalb nicht; fie find von den Ueberwindern in Manheim zu fpielen gezwungen. Gegen Oftern ober nach Oftern hofft er zu kommen.

3ch bereite mich, Sie auf's Neujahr besuchen

zu können; benn mich verlangt sehr, ben ganzen Kreis Ihrer theoretischen Arbeiten nun einmal mit Ihnen zu durchlausen, und mich dadurch zu den Arsbeiten, die vor mir liegen, zu stärken. Ich habe Ihre Principien und Beductionen desto lieber, da sie mir unser Verhältniß sichern und mir eine wachssende Uebereinstimmung versprechen. Denn leiber sind es öfter die Weinungen über die Dinge, als die Dinge selbst, wodurch die Wenschen getrenut werden, wovon wir in Weimar die beträbtesten Beispiele täglich erfahren.



#### 155.

# Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 17. December 1795.

Bon Ihren gutigen und gegründeten Anmertungen haben wir bei den Elegien, die hier zurückkommey, so viel als möglich Gebrauch gemacht; es ist freilich möglich, auf einem solchen Wege diese Art von Arbeiten immer der Bollfommenheit näher zu bringen.

Ich habe biese Tage, in Hoffnung von meinem herrn Collegen was zu lernen, ben vortrefflichen herrn Start!) gelesen und studirt. Ich könnte nicht sagen, daß ich sehr erbaut worden wäre. Born herein hat es wirklich einigen Schein, der und berstechen kann; in der Folge aber leistet er hach gar zu wenig. Dagegen habe ich an den Novellen des Cervantes einem wahren Schatz gesunden, sowohl der Unterhaltung als der Belehrung. Wie sehr freut man sich, wenn man das anerkannte Sute auch anerkennen kann, und wie sehr wird man auf seinem Wege gesordert, wenn man Arzbeiten sieht, die nach eben den Grundsähen gebils det sind, nach denen wir nach unfrem Rasse und in unserm Kreise selbst versahren.

-00-

# 156.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 23. Decembet 1795.

Mit Berlangen wurte ich auf's neue Jahr, und suche mancherlei Beine Geschäfte abzuthun, um Sie wieder auf einige Zeit mit Freiheit besuschen zu können. Ich wunsche nur, doß ich Sie wohl und poetisch thatig antressen möge; benn es ist bas nun einmal ber beste Zustand, den Gott den Menschen hat gönnen wollen.

Mein Roman 2) ruht nun nicht, bis er fich fertig macht, woruber ich fehr vergnügt bin,

<sup>1)</sup> Besperus, ober 45 Gundspostage; eine Biographie von Sean Paul. Brilin 1795. 4 Beftlein.

<sup>2)</sup> Roman von Diberot, späterbin aus bem Französischen übetsett von K. F. Cramer, unter bem Titel: Die Nonne. Riga 1797.

<sup>1)</sup> herr Boreng Start von J. J. Engel, in bem zwolften Banbe feiner Schriften. Berlin 1806.

<sup>2)</sup> Bilbelm Deifters Lebrfahre.

benn mitten unter allen Berfireuungen treibt er sein Wesen immer fort. Ich habe sonft noch mauches mitzutheilen. Dier liegt z. B. eine Erklärung der dramatischen Personen des Mährchens bei, von Freundin Charlotte. Schicken Sie mir doch geschwind eine andere Erklärung dagegen, die ich ihr mittheilen könnte. — Den Einfall, auf alle Beitsschriften Epigramme, sedes in einem einzelnen Disklicho, zu machen, wie die Kenia des Martial sind, der mir dieser Tage zugekommen ist, mussen Wusenalmanach des nächsten Jahres bringen. Wir mussen nur viele machen, und die besten aussschen.

Des P. Caftel's Schrift: Optique des couleurs 1740 habe ich in biefen Tagen erhalten. Der lebhafte Franzase macht mich recht gludlich. Ich kann tunftig ganze Stellen baraus drucken laffen, und der heerde zeigen, daß das wahre Bers haltniß der Sache schon 1739 in Frankreich öffents lich bekannt gewesen, aber auch damals unterbruckt worden ift.

Sch habe noch geschwinde einige Barianten zur Ertlärung gesett. Wenn Sie auch noch die Summe vermehren, so wird eine Verwirrung ohne Ende aus diesen Erklärungen zu hoffen sein.

# 157.

#### Mu Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. December 1795.

Ein paar Producte, wie die hier beikommenden Schriften sind, durfen Ihnen nicht unbekannt bleisben; vielleicht sind sie noch nicht zu Ihnen gelangt. Den Theatercalender erbitte mir bald wieder zuruck. Wit hundert Xenien, wie hier ein Dusend beilies gen, könnte man sich sowohl dem Publikum als seinen Collegen aus's angenehmste empfehlen. Es ist recht gut, daß die Rezension des poetischen Theis der Horen in die Sande eines Mannes aus der neuen Generation gefallen ist; mit der alten werden wir wohl niemals einig werden. Bielleicht lese ich sie bei Ihnen, denn, wenn es mir möglich ist, geh' ich den 3. Januar von hier ab.

Daß man uns in unseren Arbeiten verwechselt, ist mir sehr angenehm. Es zeigt boch, daß wir immer mehr bie Manier los werben, und ins allgemeine Gute übergehen. Und dann ist zu bedenken, daß wir eine schöne Breite einnehmen können, menn wir mit einer Hand zusammenhalten, und mit der andern so weit andreichen, als die Natur uns erslaubt hat. — Ich danke für den Beitrag zur Ausslegung bes Mahrchens; wir wurden freilich noch ein bischen zusehen. Ich hoffe aber boch noch auf eine günstige Wendung, in den Unters

haltungen 1) meinen beilebigen Spaß barüber machen zu können. — Wollte doch Gott, daß Wolts mann's Trauerspiel producibel wäre! Ich würde es gleich aufführen lassen. Alles will schreiben und schreibt, und wir leiben auf dem Theater die bitterste Noth. Ich suche mich von allem, was mich halten und zerstreuen könnte los zu machen um in-Ihrer Nähe wieder einige gute Beit zuzubringen.

#### 158.

# An Ar. Schiller.

Beimar, ben 20. Januar 1796.

Sebermann spricht von dem Almanach. Ge ift eine allgemeine Nachfrage danach. Die Epizgramme find noch nicht abgeschrieben; auch sürchte ich, Sie werden mir so vorauslausen, daß ich Sie nicht einholen kann. Die nächsten vierzehn Tage sch' ich wie schon verschwunden an. Die neue Oper wird uns noch viel zu schaffen machen, es wird aber auch ein lustiges und erbauliches Werk. Haben Sie tausend Dank sur Alles Gute und Liebe. Sobald als möglich besuch' ich Sie wieder.

# **∽⊚** 159.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 23. Januar 1796.

Die nachsten Tage werd' ich ein sehr buntes Leben suhren. Heute fommt die Darmstädter Derrischaft; morgen ist Cour, Dinde, Concert, Soupe und Redoute. Montag Don Juan. Die übrige Woche geht auf Probe hin, denn den 30sten sind die Advokaten von Issand, und den Zten die neue Oper. Dann will ich mich aber auch sobald als möglich sammeln und sehen, was ich leisten kann. Das achte Buch 2) erscheint mir indessen oft zwischen allen diesen fremden Gestalten durch, und ich hosse, es soll sich nun bei der ersten Gelesgenheit auch fertig machen.

In den letten Epigrammen, die Sie mir fens den 3), ift ein herrlicher humor, und ich werde fie

2) Bon Wilhelm Meifters Lehrjahren. 3) An einen gewiffen moralifchen Diche

ter: Sa, ber Menfc ift ein armlicher Bicht, ich

weiß — boch bas wollt' ich Eben vergeffen, und tam, ach, wie gereut mich's! ju Dir.

Der Rantianer. Sollte Kantische Worte ber hohle Schabel nicht fassen? Daft Du in hobler Rus nicht auch Devisen

gefehn?

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Unterhaltungen beutscher Ausgewans berter, in Goethe's Werten. Bolltanbige Ausgabe letter Banb. Bb. 15. G. 79 n. f.

beshalb alle abschreiben laffen; was am Ende nicht in der Gesellschaft bleiben kann, wird sich wie ein fremder Körper schon separiren.

**~**◎**~** 

#### 160.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 27. Januar 1796.

Mit der ganzen Sammlung unferer kleinen Gebichte bin ich noch nicht zu Stande. hier kommt einstweilen mein Beitrag von dieser Woche. Wenn wir unfre vorgesete Bahl ausfüllen wollen, so werben wir noch einige unfrer nächsten Angelegens heiten behandeln mussen, denn wo das herz voll ist, geht der Mund über, und dann ist es eine herrliche Gelegenheit, die Sachen aus der Studitritube und Rezensentenwelt in das weitere Publikum hinauszuspielen, wo denn Einer oder der Andere gewiß Feuer fängt, der sonst die Sache hätte vor sich vorbeistreichen lassen.

Mir fangen biefe Sage nun an recht bunt ju werben; man übernimmt immer mehr, als man aussuhren fann.

#### 161.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 30. Samar 1796.

Der erste Act ware überstanden! ein Aufzug, ben ich zur gestrigen Redoute arrangiren half. Es ging alles gut ab, obgleich der Saal übermäßig voll war. Da man jest blos in Distichen spricht, so mußte der türkische hof selbst sein Compliment an die Herzogin in dieser Verbart darbringen, wie Sie aus der Beilage sehen werden. Eine andere Gesellschaft hatte einen Zug von gemischten Masken ausgeführt, unter welchen sich ein paar Irrlichter sehr zu ihrem Vortheil ausnahmen; sie waren sehr artig gemacht, und streuten, indem sie sich drehten und sedichte aus.

Die Disticha nehmen täglich zu; fie steigen nuns mehr gegen zweihundert. Ich lege bas neueste Modejonrnal bei, wegen der Abhandlung über die Renien S. 18. Der Berfaffer benkt wohl nicht, daß ihm auch eins fur's nachfte Sahr zubereitet werde. Wie arm und ungeschickt doch im Grunde biefe Menfchen find! Rur zwei folder Gebichtchen, und noch dazu so schlecht übersett, zur Probe zu geben! Es ift aber, als wenn alles Geiftreiche diesen feuerfarbnen Ginband fiche. - 3ch habe die Abhandlung Cellini's über die Goldschmidts= und Bildhauerarbeit von Gottingen erhalten. Da ich ihn doch nun geschwind lefen und ausziehen muß, fo wird die fleine Biographie mahricheinlich baburch geforbert werben. — Fast hatte ich bas Befte vergeffen. Ich habe einen gar ichonen und

guten Brief von Men er erhalten, ber seinen Bustand recht beutlich darstellt. Seine unwiderstehliche Reisgung, grundlich zu sein und etwas Ausschlrliches zu arbeiten, kommt bei der ungeheuren Menge von Gegenständen, die er beschreibt und beurtheilt, und bei dem Reize anderer, die er nachbilden möchte, sehr in's Gedränge. Er fragt mich um Rath, und ich werde ihn an seinen Genius zurückweisen. In einem Briefe an die Derzogin Mutter steht eine Lustige Stelle über die Kunstler, welche jest Kan tische Iden in allegorischen Bildern darstellen. Wenn es nicht bloß Persistage ift, so haben wir die tollste Erscheinung, die vor dem jüngsten Tage der Kunst vorhergehen kann.

Aus Ihrem Briefe seh' ich erft, bas bie Monatschriften Deutschland und Frankreich
Einen Berfasser haben. hat er sich emancipitt, so
soll er bagegen mit Carnevalds Gyp6 : Drageen auf
seinen Buffelrod begrußt werden, daß man ihn für
einen Perudenmacher halten soll. Wir kennen bles
sen falschen Freund schon lange, und haben ihm
blos seine allgemeinen Unarten nachgesehen, weil
er seinen besondern Tribut regelmäßig abtrug.
Sobald er aber Miene macht, diesen zu versagen,
so wollen wir ihm gleich einen Bassa von drei
brennenden Fuchsschwänzen zuschieden. Ein Duzend
Disticha sind ihm schon gewidmet, welche tunftige
Mittwoch, giebt es Gott, anlangen werden.

~00

#### 162.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 4. Februar 1796.

Die erfte Abschrift der Xenien ist endlich fers tig geworben, und ich schicke fie sogleich um fo mehr, da ich vor dem 14ten biefes nicht nach Zena fommen fann. Sie feben zusammen ichon gang luftig aus; nur wirb es gang gut fein, wenn wieder einmal eine poetische Aber durch die Samm= lung durchfließt. Deine letten find, wie Gie finben werden, gang profaisch, welches, ba ihnen feine Anschauung zum Grunde liegt, bei meiner Art wohl nicht anders fein kann. Bielleicht schicke ich 3h= nen bas fiebente Buch meines Romans in kurzer Beit. Ich arbeite es jest nur aus bem Guffe bes Dictirens in's Reine. Was weiter daran zu thun ift, wird fich finden, wenn bas achte Buch eben so weit ift, und wir bas Ganze recht lebhaft und ernsthaft burchgesprochen has ben. — 3ch habe biefe Tage bas Werk bes Cellini über bas Mechanische verschiedener Künste von Göttingen erhalten. Es ift trefflich geschrie= ben, und sowohl die Borrede als das Bert felbst giebt über ben wunderbaren Mann schone Auffchluffe. 3ch habe mich baber gleich wieber an fein Leben gemacht; allein die Schwierigfeiten ber Behandlung bleiben immer biefelben. Ich will nur anfangen einige interessante Stèllen zu übersetzen, und erwarten, was sich weiter macht. An einem Leben ist ohnebieß weiter nichts nach meiner realistisschen Borstellungsart als bas Detail, besonders nun gar bei einem Particulier, wo keine Resultate zu denken sind, deren Beite und Breite und allensfalls imponiren könnten, und bei einem Kunstler, dessen Berke, die bleibenden Birkungen seines Dasseins, nicht vor unseren Augen stehen. Bielleicht bring' ich noch, eh' ich zu Ihnen komme, ein hübssches Pensum zusammen, und es wird sich alsdann näher ergeben, was zu thun ist.

Die erste Repräsentation ber neuen Oper ist gludlich vorbei und wir haben ben Beifall der Masse. Sie nimmt sich auch wirklich zusammen recht artig aus. Die Musik ist nicht tief, aber angenehm; die Reiber und Decorationen thaten gute Wirkung. Ich werbe Ihnen ehstertags das Buch schiden, das mit Sie doch sehen, was das deutsche Theater für einen wunderlichen und erzbeutschen Gang nimmt. — Ich hosse bald aus meiner, für den stärksten Realisten zu karten Lebensart, zu Ihnen in den Hafen zu gelangen.

#### 168.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Februar 1796. Dachbem uns bie Redoute eine Macht megges nommen, und wir ziemlich fpat aufgeftanden find, will ich, um bas angefommene Pafet nicht aufjuhalten, nur mit wenigen Worten anzeigen, bag die Poren in ihrem neuen Gewande und etwas modernerem Duge, der fie recht gut fleidet, nebst dem beiliegenden Gelbe bei mir angekommen find. Die Elegien hoff ich auf den Sonnabend, wenn gleich nicht abgeschrieben, zu schicken, und benke den Montag barauf felbft zu tommen, mo wir benn unfre Buftanbe und Plane burchbenten und burchfprechen werden. — Den Beschluß ber Abhandlung über bie fentimentalischen Dichter und Menschen habe ich mit großem Bergnugen wieder gelefen; auch hore ich von auswärts, daß die erften Abschnitte fehr gut aufgenommen find. Es fommt nur jest barauf an, immer biefelbe Stelle ju treffen, und bie Wirfung wird wohl nicht ausbleiben.

# **~**◎**~** 164.

### Mu Fr. Schiller.

Weimar, den 12. Februar 1796. Wenn Sie nur die versprochenen Elegien nicht so nothwendig brauchten! denn ich weiß nicht, wie ich damit einhalten soll. Schon seit acht Zagen bin ich barüber und mit Anebel in Conferenz. Daburch ist die Abschrift wieder unrein ges worden, und muß noch einmal gemacht werden. Wenn es möglich wäre, noch acht Lage Aufschub zu geben, so sollte alles in der Ordnung sein. Ich leide noch immer unsäglich am Carneval, und durch die abermalige Ankunst von fremden Prinzen wers den unse Theaters und Lanzlustbarkeiten versuckt und gehäuft.

Da ich jum britten Stude 1) nichts ju liefern weiß, hab' ich meine alten Papiere durchgefeben, und barin wunderliches Beug, aber meift indivis buelles und momentanes gefunden, daß es nicht gu brauchen ift. Um mindeftens meinen guten Willen gu zeigen, schicke ich hier eine fehr fubjective Schweizerreise. Urtbeilen Sie, inwiefern ets was zu brauchen ist. Bielleicht wenn man noch irgend ein leibenschaftliches Währchen bazu erfände. fo tonnte es gehen. Die Gegenden find hunderts mal betreten und beschrieben, boch betritt man fie wieber, und lieft die Befchreibungen noch einmal. Sagen Sie mir Ihre Gedanken darüber. Es versteht sich von selbst, daß alles, was die Personen bezeichnet, vertilgt werben mußte. - Dit großer Sehnsucht hoff ich auf ben Augenblick Sie wieder ju feben. Deper hat gefchrieben; er negociirt, bie Aldobranbinische Dochzeit copiren zu burfen. Wie fehr wunschte ich dieses herrliche Wert in uns ferm Befig zu feben. Die Nachricht von den Rantischen Gemalben ift mahr; es fteht auch schon eine Machricht im Merfur, die ich aber leis ber überfehen habe.

# <del>- 0 -</del> 165.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 18. Februar 1796.

Da ich doch nicht wissen kann, ob Sie nicht bie Elegien nothig brauchen, so will ich sie lieber heute schieden, obgleich nur brei davon abgeschries ben sind. Die übrigen sind lesbar, und sie warden nicht gehindert sein. Können und wollen Sie solche ausheben, bis ich hinübertomme, so lätt sich vielleicht über eins und das andere noch sprechen.

Der Medailleur Abram son in Berlin ist gesschickt. Wenn Sie ihm gonnen wollen, daß er Ihre Medaille macht, so wurde ich rathen, sich von unserm Klauer en medaillon erst bossiren zu lassen, und einen Gypbabguß nach Berlin zu schieden. Diernach kann er besser arbeiten; als nach einer Zeichnung, und wer sollte die bei uns auch machen? Schabe, daß Meyer nicht da ift; so könnte man auch gleich etwas Vernünstiges zur Gegenseite ersinden. —

Leiber hat mich in biefen Tagen weber etwas

<sup>1)</sup> Der Boren.

Benialifches noch Genialifches angewandelt. hoffe mehr als jemale auf eine Orteveranderung, um ju mir felbft ju fommen. Leiber weiß ich noch nicht, ob ich Montage fommen fann. Ge ift mir berglich leib, bag Gie wieder foviel gelits ten haben, und bag 3hre Ginfamteit 3hnen nicht gu Gute tommt, indeg mich bie Berftreuung von einer munichenswerthen Thatigfeit abhalt. - Biels leicht fonnte man aus ber Schweigerreife, Die ich Ihnen geftern fchidte, bie einzelnen ausführlichen Zableau's, 3. B. das Dunfterthal, die Musficht vom Jura u. f. w. herausziehen, und ohne Bus fammenbang binftellen. Doch bas werben Sie am beften beurtheilen. 3ch hatte nicht Beit, die Defte, bie ich Ihnen fchictte, burchzulefen, und fann über ihren Werth und Unwerth, nicht urtheilen. De per hat wieder gefchrieben. Bahricheinlich ift er jest über ber Albobrandinifchen Bochgeit. Er hat die Art, die Untifen gu beobachten, die er in Dresben angefangen, fortgefest; er fchreibt: "nun fommt es auf garte Bemertungen an: ber Beich: nung ber Mugen, ber Mrt, wie bie Linien fich fchwingen und fich begegnen, wie ber Dund ges geichnet und gearbeitet, wie die Saare angelest find, mas fur Renntniffe ber Runftler gehabt, welcher Theorie er gefolgt fei." Er hofft auch bem Raphael noch eine neue Seite abjuges winnen.

#### 166.

# Mn Fr. Schiller.

Beimar, ben 10, Juni 1796.

Nachbem ich gludlich in Beimar angefommen bin, habe ich mich fogleich bem ftrengften Fleiß ergeben. Cellini, und ich hoffe, ber Roman follen balb bavon zeugen. Saben Gie bie Gute, mir bas fiebente Buch bes Romans nachftens gus rudjufchiden. Dier folgen bie verfprochenen Epis gramme; es find boch breißig an ber Bahl. Leiber ift auch hier ber bag boppelt fo ftart als bie Liebe. Cobald Gie mit ber Bufammenftellung fertig find, fo ichiden Gie mir das Bange ja gleich. Daburch wird manches Xenion, bas noch unvollenbet ba liegt, gewiß vollig fertig, und gu neuen giebt es wieder Unlag. Das eine, ber Befahrliche, hab' ich nach Ihrer 3bee gemacht. Bielleicht neh: men Sie bie Beranberung auf. Ueberhaupt wirb mich beim Durchgehn ber übrigen im MIgemeinen ber Gedante leiten, daß wir bei aller Bitterfeit une por criminellen Inculpationen huten. - Die Ibolle und noch fonft irgend ein Bedicht follen balb auch tommen. 3ch genieße nun in meinem Saufe ben volligften Urlaub, und erfreue mich über die ungeheuren Penfa, die ich por mir febe.

#### 167.

# Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 12. Juni 1796.

Bu dem neuen Ankömmling wünsche ich von Bergen Glud. Mogen Sie recht viel Freude an bem Anabenpaar erleben. - Runftigen Sonnabend, wenn es mir moglichft ift, fomme ich Sie ju be= fuchen. Ueber ben Roman muffen wir nun noth= wendig mundlich conferiren, auch wegen ber Tenien, und mancher anderen Dinge, die ich auf bem Ber= gen habe. Bei jenem wird die hauptfrage fein : wo fich die Lehrjahre Schließen, die eigentlich gegeben werden follen, und inwiefern man Abficht hat, tunftig bie Figuren etwa noch einmal auftreten ju laffen. Ihr heutiger Brief beutet mir eigentlich auf eine Fortsegung bes Werts, mogu ich benn auch wohl 3dee und Luft habe. Doch bavon eben mundlich. Bas rudwarts nothwendig ift, muß gethan werben, fo wie man vormarts beus ten muß. Aber es muffen Bergahnungen fteben bleiben, die, fo gut wie der Plan felbft, auf eine weitere Fortfegung beuten. hieruber muniche ich mich recht mit Ihnen auszusprechen. -Tenien, Cellini und fonft noch was vielleicht bringe ich mit. - Leben Gie recht wohl in 3hrem friedlichen Thal, und genichen ber fconen Musficht menigftens aus bem Renfter.

# 168.

### An Friederike Belene Huger 1).

Beimar, ben 18. Juni 1796.

Gie haben mir durch Ihren Brief und die überschickten Lieder fehr viel Freude gemacht. Die trefflichen Compositionen bes herrn Belter haben mich in einer Gefellschaft angetroffen, die mich gu= erft mit feinen Arbeiten befannt machte. Seine Melodie des Liedes Ich bente bein u. f. w. 2) hatte einen unglaublichen Reig fur mich, und ich tonnte nicht unterlaffen, felbft bas Lieb bagu gu bichten, bas in dem Schillerichen Mufenalma= nach fteht. - Dufit tann ich nicht beurtheilen, benn es fehlt mir an Renntnig ber Mittel, beren fie fich zu ihren 3weden bedient. Ich fann nur von ber Wirfung fprechen, die fie auf mich macht, wenn ich mich ihr rein und wiederholt überlaffe; und fo fann ich von herrn Belter's Compositio= nen meiner Lieber fagen: bag ich ber Dufit faum folche herzliche Bone zugetraut hatte.

1) Geborne von Rothenburg, geboren 1751 gu Berliu, gestorben baselbft ben 21. September 1813, ale Gattin bee Buchhanblere Johann Friebrich Unger.

2) S. das Gebicht: Rabe bes Geliebten, in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Dand. Bb. 1. S. 65.

Danken Sie ihm vielmals, und sagen Sie ihm, daß ich sehr wünschte, ihn personlich zu tenenen, um mich mit ihm über manches zu unterhalten. In dem achten Buche meines Romans wird zwar kein Raum für Gesänge bleiben, doch ist der Nachlaß Mignons und des alten Parfensspielers noch nicht erschöpft, und ich werde alles, was davon das Licht erblicken kann, herrn Zelter am liebsten vertrauen. Indessen schillerschie bald einige andere Lieder, mit der Bitte, sie für den Schillerschen Musenalmanach zu componitren.

Saben Sie Dank für Ihre Bemuhung, und glauben Sie, daß ich den Antheil zu schähen weiß, ben gute und gebildete Seelen an mir und an den Arbeiten nehmen, durch die ich einen Theil metener Eristenz auch entfernteren und unbekannten Gesmuthern nahe bringen kann.

# 169.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 14. Juni 1796.

Sier tommt, mein Befter, eine ziemliche Genbung. Das Stud Cellini ist um fünf geschries bene Bogen furger geworden, die ich überhaupt aublaffen will. Sie enthalten bie weitere Reise nach Aranfreich, und, weil er diesmal teine Arbeit findet, feine Rudfehr nach Rom. 3ch werbe bavon nur einen fleinen Auszug geben; und fo tann bas nachfte Stud feine Gefangenschaft in der Engels: burg enthalten, beren umftanbliche Erzählung ich auch abkurgen, und etwa wieder vierzehn bis funf: gehn geschriebene Bogen liefern will. fommt auch die Ibylle und bie Parodie gurud. Das Gebicht ift gar schon gerathen, bie Gegen= wart und die Allegorie, die Einbildungsfraft und bie Empfindung, das Bedeutende und die Deutung schlingen sich gar schon in einander.

Wenn Sie einen Corrector finden, der von dem Abdrud nicht allein die falschen, sondern auch die schlechten, ausgedruckten, ungleichen Buchstaden ausmerzt, und man sich beim Drud mit der Schwärze und sonst alle Milhe giebt, so wird kein großer Unterschied gegen den vorigen Almanach bemerklich werden. Sie wäre wicht gut, wenn Sie sich auch wegen des Papiers und sonst dat entschieden, und sodann ansaugen ließen zu drucken. Ich will meine kleinen Beiträge auf s möglichste bes schleunigen. Das Gedicht bes Critini auf seine Gefangenschaft werden Sie und herr Schlegel beurtheilen, ob es der Mühe einer Uedersehung werth ist. Das Sonett hab' ich schon neulich gesschiet. Sie werden es allenfalls an dem bezeichs

neten Orte einruden, so wie ich bitte, die beistommende Sendung Cellini mit der Feder in der hand zu lesen. Ich hab' es nur ein einziges mal durchgehen können. — Das siebente Buch des Romans geh' ich nochmals durch, und hosse Donnerstag abzuschlicken. Es fehlt nur ein äußeres Compelle, so ist das achte Buch fertig, und dann können wir uns doch auf manche Weise ertendiren. Ich habe einen Brief von Meyer, der die gegenwärtige Angst und Confusion in Rom nicht genug beschreiben kann. Er selbst wird wohl nun nach Neapel sein. Körner'n danken Sie recht sehr für die Bemühungen wegen der Victoria. Das Kunstwert wird mir immer werther; es ist wirklich unschäbar.

Berber's zwei neue Banbe 1) hab' ich auch mit großem Untheil gelefen. Der fiebente Brief besonders scheint mir vortrefflich gefehen, gebacht und geschrieben; ber achte, so viel Treffliches er enthalt, macht einem nicht wohl, und es ift bem Berfasser auch nicht wohl gewesen, ba er ihn schrieb. Eine gewiffe Burudhaltung, eine gewiffe Borficht, ein Drehen und Wenden, ein Ignoriren, ein kargliches Bertheilen von Lob und Tadel macht besonders das, mas er von deutscher Literatur fagt, außerst mager. Es fann auch an meiner augen: blidlichen Stimmung liegen, mir kommt aber immer vor, wenn man von Schriften, wie von Sandlungen, nicht mit einer liebevollen Theilnahme, nicht mit einem gewiffen partheilfchen Enthus flasmus spricht, so bleibt so wenig baran, daß es ber Rede gar nicht werth ift. Luft, Freude, Theils nahme an ben Dingen ift bas einzige Reelle, und mas wieber Realitat hervorbringt; alles andene ift eitel und vereitelt nur.

170.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 18. Juni 1796.

Es thut mir recht leib, daß ich Woß nicht sehe. Gute persälliche Berhältnisse sollte man ja nicht versäumen von Zeit zu Zeit durch die Gegenwart zu erneueru. Leider darf ich mich jest nicht einen Augenblick zerstreuen. Der Roman ist so gut und so gludlich im Gange, daß Sie, wenn es so fortgeht, heute über acht Lage das achte Buch erhalten können, und da hätten wir denn doch eine sonderbare Epoche unter sonderbarren Asspecten geschlossen. — Grüßen Sie Boß recht sehr, und erneuern auch in meinem Namen ein Verhältniß, das seiner Natur nach immer besser werden kann. Sollten noch andere Gäße,

<sup>1)</sup> Der horen.

<sup>1)</sup> Der Briefe gur Beforberung ber Our manitat. Riga 1798-1797. 10 Cemmungen.

wie ich nicht hoffe, gegenwartig fein, fo will ich fur biefelben gleich ein Gaftgeschent eingelegt haben:

Romm nur von Giebichenftein, von Malepartus! Du bift boch

Reinete nicht, Du bift boch nur halb Bar und balb Bolf.

Ich habe Ihnen viel zu fagen, und werbe es, wenn bas Glud gut ift, gleich in solche Formen bringen, das Sie es zu den horen und dem Almanach brauchen können. Fast hatt ich versgessen zu sagen, daß Richter hier ist. Er wird Sie mit Knebel'n besuchen, und Ihnen gewiß recht wohl gefallen.

#### 171.

**~**⊚**~** 

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 22. Juni 1796.

Noch rudt bas achte Buch ununterbrochen fort und wenn ich die zusammentressenen Umftande bebente, wodurch etwas beinahe Unmögliches, auf einem ganz natürlichen Wege, noch endlich wirklich wird, so möchte man beinahe abergläubisch werden. So viel ist gewiß, daß mir gegenwärtig die lange Sewohnheit, Kräfte, zufällige Ereignisse, Stimmungen, und wie sich uns Angenehmes und Unangenehmes ausdringen mag, im Augenblide zu nugen, sehr zu statten kommt; doch scheint meine hoffnung, es sichon kunftigen Sonnabend zu schieden, voreilig gewesen zu sein.

Ihr Gedicht die Rlage der Ceres 2) hat mich wieder an verschiedene Bersuche exinnert, die ich mir vorgenommen hatte, um jene Idee, die Sie so freundlich aufgenommen und behandelt haben, noch weiter zu degründen. Einige find mir auch ganz unvermuthet geglücht; und da ich eben voraussehen kann, in diesen schonen Sommermonaten einige Zeit zu hause zu bleiben, so habe ich gleich Anstatt gemacht, eine Anzahl Pflanzen im Finstern zu erziehen, und alsbann meine Ersahrungen mit benen, die schon bekannt sind, zu vergleichen.

Daß Boß nicht gekommen ift, gefällt mir nicht an ihm, besonderes da Sie sich, wie ich erst aus Ihrem Briefe sehe, noch einander nicht persönlich kennen. Es ist das eine Art von Schluderei und Unsattention, deren man sich wohl in jungeren Jahren leider schuldig macht, vor der man sich aber, wenn man einmal Wenschen schäen lernt, so sehr als möglich huten sollte. Am Ende hat ihn doch Reichardt abgehalten; denn daß diesem bei seinem Dalbverhältnis zu uns nicht wohl sein kann, ist unr zu deutlich.

Belter in Betlin ift praparirt. Es mare gut, wenn Sie nun auch gleich an ibn febrieben. 3ch habe ein Lied ER i g n o n's, bas ich gern in Ihrem Almanach segen mochte; im Roman wird es nur ermahnt. Es mare die Frage, ob man Unger'n 1) felbft darüber ein vertraulich Bort fagen follte. Benn auch eine folche Ertlarung austäme, fo ware boch die Rriegserklarung gefchehen, zu ber wir je eber je lie= ber ichreiten follten. Zenien hab' ich wieber einige Dutend, nur gerade nicht von ber nothwendigften Battung. - Dag die Ibplle bei naherer Betrach= tung, Stand und Stich halt, freut mich fehr. Fur die Eifersucht am Ende habe ich zwei Grunde, einen aus ber Ratur: weil wirklich jedes unerwartete und unverbiente Liebesglud bie Furcht bes Berluftes unmittelbar auf ber Ferfe nach fich zieht; und einen aus der Runft, weil die Idnile durch= aus einen pathetischen Bang bat, und alfo bas Leibenschaftliche bis gegen bas Ende gefteigert werben mußte, da fie benn durch die Abschiedsverbeu= gung bes Dichtere wieber in's Leibliche und Beitere gurudgeführt wirb. Soviel gur Rechtfertis gung bes unerflarlichen Inftincte, burch welchen folde Dinge hervorgebracht werben.

Richter ift ein so complicites Wefen, bag ich mir die Beit nicht nehmen kann, Ihnen meine Meinung über ihn ju sagen. Sie muffen und werden ihn sehen, und wir werden uns gern über ihn unterhalten. Dier scheint es ihm ubrigens wie seinen Schriften zu gehen. Man schät ihn bald zu hoch, bald zu tief, und Niemand weiß bas wunderliche Wesen recht anzusaffen.

Mit Cellini gludt es burchaus, und da es auch unfre Convenienz ift, so lassen Sie uns das Eisen schwieden, so lange es warm bleibt. Sagen Sie mir, wann Sie wieder eine Lieserung brauchen. hier lege ich Ihnen ein Pasquill bei, das Sie in eine ganz eigene Welt führen wird, und das, ob es schon sehr ungleich ist, doch einige Capitalsspäße enthält, und gewisse Dasenfüße, Deuchler, Phistister und Pedanten toll genug durchnimmt. Lassen Sie es niemand sehen, und schieden es gleich wieder zurück.

### 172.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. Juni 1796.

Es ist mir lieb, daß Ihnen das Fastnachtsspiel aus der andern Welt den gehörigen Spaß gemacht hat. Ich will doch nach den neuesten Reichstagssachen fragen, und besonders nach einigen Broschuten, die in dieser angesührt sind. Es ware lustig, wenn wir auch ein Dugend Renien in jene Weltgegend werfen könnten. Schiden Sie mir die lustigen

<sup>1)</sup> S. Schillers Werte. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 50 u. f.

<sup>2)</sup> Buchhanbler in Berlin.

Bruder nicht eher, als bis Sie den Roman haben. Er tommt ju Anfange fünftiger Boche burch eis men eignen Boten, ber bie Tenien, wenn fie folche parat halten, alebann mit gurudnehmen fann. Lefen Sie bas Manuscript erft mit freundschaftlichem Genug, und bann mit Prufung, und fprechen Sie mich los, wenn Sie können. Manche Stellen verlangen noch mehr Ausführung, manche forbern fie, und boch weiß ich taum, was zu thun ift; benn die Anspruche, die biefes Buch an mich macht, find unenblich, und burfen, ber Matur ber Sache nach, nicht gang befriedigt werben, obgleich alles gewiffermaßen aufgeloft werden muß. Deine gange Buverficht ruht auf Ihren Forberungen und Ihrer Absolution. Das Manuscript ift mir unter ben Banden gewachsen, und überhaupt hatte ich, wenn ich in ber Darftellung hatte wollen weitlauftiger fein, und mehr Baffer bes Raifonnements hatte jugieben wollen, gang bequem aus dem lebe ten Banbe zwei Banbe machen tonnen; fo mag er benn aber boch in feiner concentrirten Geftalt beffer und nachhaltiger wirten. - In Belter wollen wir eheftens etwas zusammen machen; als: bann tonnen Sie ja auch bie Ceres gum Berfuche mitfchiden.

# 178. An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Juni 1796.

Dier Schide ich endlich bas große Wert 1), und fann mich taum freuen, bag es fo weit ift, benn von einem fo langen Wege fommt man immer ermildet an. 3ch habe es auch nur einmal burchfes ben tonnen, und Sie werden also noch manches au suppliren haben. Es muß auf alle Falle noch einmal burchgearbeitet und abgeschrieben werben. -Ich habe in ben nachsten gehn bis zwolf Tagen manches in allerlei Geschäften nachzuholen, mit bes nen ich wenigstens in Connerion bleiben muß. Alsdann hoffe ich die Horen und den Almanach am besten zu bedenken. Das Lieb von Dignon habe ich, wie Sie feben werben, bes Effecte mes gen, doch einschalten muffen; es giebt aber vielleicht ein anderes, das im Almanach nachzubringen ift. — Moge Sie biefe Sendung recht gefund ans treffen. Ich muniche biefes Buch nicht eher jurud, als bis ich gang bei mir aufgeraumt habe.

# ~60~ 174. An Fr. Schiller.

Beimar, ben 29. Juni 1796.

Derglich froh bin ich, bas wir auch endlich dese Epoche erreicht haben, und bag ich Ihre er-

1) Bilbelm Meifters Lebrjabre.

sten laute über das achte Buch vernehme. Unends lich viel ist mir das Zeugnis werth, das ich im Gangen bas, mas meiner Natur gemaß ift, auch hier ber Matur bes Berts gemaß hervorgebracht habe. Ich schide hier bas fiebente Buch und werbe. wenn ich erft Ihre Gefinnungen umftanblicher weiß. mich mit Luft nochmals an's achte begeben, -Etwa acht Tage wird meine Beit burch außere Beschäfte aufgezehrt merben, welches auch recht gut, benn man murbe julest über bie Dabrchen felbft jur Fabel. Alebann follen die Zenien, Cellini und ber Roman ben übrigen Juli in fich theilen. Ich habe beinahe Ihre Lebensweise ermablt und geh' auch taum aus bem Saufe. -Die neuen Zenien von ber murbigen und garten Art find Ihnen sehr gludlich gerathen. Ich habe gu Complettirung biefer Sammlung, quch von meis ner Seite, allerlei Aussichten, wenn fich nur die Stimmung bagu findet.

Es ift mir boch lieb, baß Sie Richter'n gefeben haben. Seine Bahrheiteliebe und fein Bunfch, etwas in fich aufzunehmen, hat mich auch furihn eins genommen. Doch der gefellige Menfch ift eine Art von theoretischem Menschen, und wenn ich es recht bebente, fo zweifte ich, ob Richter im practifchen Sinne fich jemals uns nahern wird, ob er gleich im Theotetischen viele Anmuthung ju uns ju baben scheint. — Laffen Gie uns diefen Monat viel an einander ichreiben, benn bas, mas geschehen foll, verlaugt viel Aufmunterung.

175.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 1. Juli 1796.

Da ich nicht weiß, ob ich morgen fruh Ihnen werbe etwas fagen tonnen, indem ich von allerlei außeren Dingen gebrangt bin, fo schicke ich einftweilen bas Belobungsichreiben, welches ich von humboldt erhalten habe. Somohl bas viele Sute, mas er fagt, als auch die fleinen Erinnes rungen nothigen mich auf bem ichmalen Bege, auf bem ich wandle, befto vorsichtiger ju fein. 3ch hoffe von Ihren Bemerkungen über bas achte Buch eine gleiche Wohlthat.

176.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 5. Juli 1796.

(Bleich nachdem ich Ihren ersten Brief 1) erhalten hatte, fing ich an, Ihnen etwas barauf zu

1) Bom 2. Juli 1796.

fagen. Run überrafchen mich, in meinen mahrhaft irdischen Geschäften, Ihre zwei folgenden Briefe 1) wahrhaft als Stimmen aus einer andern Belt, auf die ich nur horchen fann. Fahren Gie fort, mich ju erquiden und aufzumuntern! Durch Ihre Bedenken seten Sie mich in Stand, bas achte Buch, fobalb ich es wieber angreife, ju vollenden. 3ch habe schon fast fur alle Ihre Defiberia eine Austunft, burch die fich felbft in meinem Beifte bas Bange auch an biefen Punften mehr verbindet, mahr und lieblicher wird. Berben Gie nicht mube, mir burchaus Ihre Meinung ju fagen, und behalten Sie das Buch noch diese acht Tage bei fich. Bas Sie von Cellini bedürfen, bringe ich indeg vormarte. Ich fchreibe Ihnen nur fummarifch, mas ich am achten Buche noch ju arbeis ten gedenke, und alfo foll die lette Abichrift Un= fang August aus unseren Banben sein. Ihre Briefe find jest meine einzige Unterhaltung, und wie bants bar ich Ihnen fei, bag Sie mir fo auf einmal aber fo vieles hinweghelfen, merben Gie fahlen.

**~**◎**~** 

#### 177.

# Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 9. Juli 1796.

Indem ich Ihnen, auf einem besondern Blatt, die einzelnen Stellen verzeichne, die ich nach Ihren Bemerkungen ju andern und ju fuppliren gebente, fo habe ich Ihnen fur Ihren heutigen Brief 2) ben hochsten Dant ju fagen, indem Sie mich durch die in demfelben enthaltenen Erinnerungen nothis gen, auf die eigentliche Bollenbung bes Gangen aufmertfam gu fein. 3ch bitte Gie, nicht abgulaffen, um, ich mochte wohl fagen, mich aus meis nen eignen Grengen hinaus ju treiben. Der Feb= ler, ben Sie mit Recht bemerten, fommt aus meis ner innerften Matur, aus einem gewiffen realiftis fchen Zic, burch ben ich meine Erifteng, meine handlungen, meine Schriften ben Menichen aus ben Augen ju ruden behaglich finde. Go merd' ich immer gern incognito reifen, bas geringere Rleib por bem beffern mahlen, und in ber Unterredung mit Fremben oder Salbbefannten ben unbedeuten= bern Wegenstand ober boch ben weniger bebeutenben Ausbrud vorziehen, mich leichtfinniger betragen, als ich bin, und mich fo, ich mochte fagen, zwischen mich felbft und zwischen meine eigene Erscheinung ftellen. Sie wiffen recht gut, theils wie es ift, theils wie es jufammenhangt.

Dach biefer allgemeinen Beichte will ich gern

jur besondern übergeben : bag ich ohne Ihren Untrieb und Anftof, wiber beffer Biffen und Gemifs fen, mich auch diefer Eigenheit bei biefem Roman hatte hingehen laffen, welches benn boch, bei bem ungeheuren Aufwand, der darauf gemacht ist, unverzeihlich gewesen mare, ba alles bas, was gefor= bert werben fann, theils fo leicht ju ertennen, theils fo bequem ju machen ift. Go lagt fich, wenn die fruhe Aufmerksamkeit bes Abbe's auf Bilhelm'en rein ausgesprochen wird, ein ganz eigenes Licht und geistiger Schein über das Ganze werfen, und boch habe ich es verfaumt; kaum daß ich mich entschließen konnte, durch Werner'n, etwas zu Gunften feines Aeuberlichen zu fagen. Ich hatte den Lehrbrief im fiebenten Buch abges brochen, in dem man bis jest nur wenige Dents fpruche über Runft und Runftfinn lieft. Die zweite Salfte follte bedeutende Borte über Leben und Le= benssinn enthalten, und ich hatte die schönste Be= legenheit, burch einen munblichen Commentar des Abbe's bie Ereigniffe überhaupt, besonders aber die durch die Mächte des Thurms herbeigeführten Greigniffe ju ertlaren und ju legitimiren, und fo jene Maschinerie von bem Berbacht eines falten Romanbedurfniffes ju retten und ihr einen afthes tifchen Berth ju geben, ober vielmehr ihren afthetischen Werth in's Licht au ftellen. — Sie feben. daß ich mit Ihren Bemerkungen völlig einstimmig bin. Es ift teine Frage, bag die scheinbaren, von mir ausgesprochenen Resultate viel beschranfter find als ber Inhalt bes Werts, und ich tomme mir vor wie einer, ber, nachdem er viele und große Bahlen über einander gestellt, endlich muthwillig felbst Abditionsfehler machte, um bie leste Summe, Gott weiß aus mas fur einer Grille, ju verringern.

Ich bin Ihnen, wie fur fo vieles, auch bafur ben lebhaftesten Dant schuldig, baß Sie noch zur rechten Beit, auf eine fo entschiedene Art, biefe perverse Manier zur Sprache bringen, und ich werde gewiß, insofern es mir moglich ift, Ihren gerechten Bunfchen entgegen gehn. 3ch barf ben Inhalt Ihres Briefs nur felbst an die schicklichen Drte vertheilen, fo ift ber Sache ichon geholfen. Und follte mir's ja begegnen, wie benn die menfch: lichen Bertehrtheiten unaberwindliche Sinderniffe find, daß mir boch bie letten bebeutenben Borte nicht aus ber Bruft wollten, fo werbe ich Gie bitr ten, julest mit einigen feden Pinfelftrichen bas noch felbst hinzugufugen, mas ich, durch die fonberbarfte Raturnothwendigfeit gebunden, nicht ausjufprechen vermag. Fahren Gie biefe Boche noch fort mich ju erinnern und ju beleben. 3ch will indeß für Cellini und wo möglich für den Almanach forgen.

 $\multimap$ o $\multimap$ 

<sup>1)</sup> Bom 3. und 5. Juli. G. Schiller's auserler fene Briefe. Beit 1835. Bb. 2. G. 159-171.

<sup>2)</sup> Bom 8. Juli 1796. S. Schillers auserles fene Briefe. Bb. 2. S. 178 u. f.

#### 178.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 9. Juli 1796.

Die Kenien erhalten Sie mit meinem Gutsachten zurück. Die ernsthaften und wohlmeinensden sind gegenwärtig so mächtig, daß man den Lumpenhunden, die angegriffen sind, misgonnt, daß ihrer in so guter Gesellschaft erwähnt wird. Wegen des Portraits 1) sehe ich nicht, wie wir es machen wollen. Es ist Niemand hier, der es zu diesem Endzwed copiren könnte. Das Original selbst wegzugeden ist allzugefährlich; auch ist Bolt ein gesälliger, aber, wie mir's scheint, kein grundslicher Kunster. Wie wär' es, Sie versparten Ihre freundschaftliche Absicht die auf Meyer's Jurudstunft, da wir denn in jedem Sinne etwas Gutes erwarten können.

#### 179.

# Au Fr. Schiller.

Weimar, ben 20. Juli 1796.

In hofrath Lober's Gefellschaft bin ich gestern recht geschwinde herübergetommen. Am Roman wird eifrig abgeschrieben. heute früh beim Pyremonter habe ich mir einen kleinen Auffat ausgezbacht, durch ben ich zuerst mir und Ihnen Rechensschaft von meiner Wethode, die Natur zu beobachsten, zu geben gebenke, woraus kunftig ein Borbesricht zu meinen Arbeiten dieser Art formirt wersben kann.

# **◆◎**◆

#### 180.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 22. Juli 1796.

3ch habe zwei Briefe von Mener erhalten, bie mich fehr beruhigen. Er hat fich mit einem Landsmann nach Florenz zurückgezogen, und ift luftig und guter Dinge, recenfirt schon die Arbeis ten des Cellini, und ift unglaublich erbaut von ben Arbeiten der alteren Alorentiner. — Sierbei ein Briefchen, das ich Miemand ju zeigen bitte. Wenn ich etwas weiter erfahre, fo theile ich es mit. Frankfurt hat boch mehr gelitten, als mahr= scheinlich war. - Am Roman wird fleißig abges schrieben. Runftige Mittwoch hoffe ich die größte Balfte ju überschiden. Es ift recht gut, bag ich fo weit bin, und toftlich, bag Sie mir in ber Bes urtheilung beifteben. In ben jegigen Augenbliden möchte die nöthige Sammlung und Concentration taum möglich fein.

**~00**~

#### 181.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 23. Juli 1796.

Chnrfachfen macht Anftalten zu einem Corbon. Die Franzosen haben bie Desterreicher bei Gemanben repouffirt, und waren also nur noch funf Deis len von Burgburg. Bahrscheinlich find fie bort schon angelangt und finben erstaunliche Magazine und gerettete Schate. Nach allen Nachrichten geben bie fachfischen Contingente gurud. Defterreicher gehen hinter die Donau. Burgburg muß 12000 Pferbe ftellen, um fie retro ju fpebiren. Würtemberg macht Kriede und hat ichon Baffenftillftand. Mannheim foll so aut wie verloren fein. Der kaiserliche hof läßt 30000 Mann aus Bohmen und Gallizien kommen. — Frankfurt hat 174 Saufer verloren, jablt 8 Millionen Livres Selb, 14 Million Zuch und Beug und eine Menge Bivres; dafür soll kein Einwohner ohne Urtheil und Recht mortificirt werben.

So lauten ungefahr die troftlichen Nachrichten von verschiedenen Orten und Enden. Das Schidfal unserer Gegenden beruht blos barauf: ob es möglich fein wirb, Beit zu gewinnen. Einem erften Anlauf und einer Streiferei wird man allenfalls widerfteben tonnen. Dag ber Ronig von Preußen in Pyrmont, und also boch die lette Inftang bei ber band ift, bag ihm und bem Lands grafen von Deffen felbft viel baran gelegen fein muß, einen Frieden fur Churfachfen ju ermitteln. bağ die Frangofen genug zu thun haben, ben Defters reichern burch Franken, Schwaben, Bapern und Bohmen ju folgen, und fie auf ihrem eignen Grund und Boben ju bezwingen, bas jufammen lagt uns einige hoffnung ichopfen, wenn nicht biefe, wie fo viele andere, ju nichte wird. - Bon meiner Mutter hab' ich noch feine Nachricht. Gie wohnt auf dem großen Plat, wo die Sauptwache fieht, und fieht gerade die Beil hinauf; fie hat also ben gangen Balbfreis ber Stadt, ber bombarbirt marb, por Augen.

#### ~~

# 182.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Juli 1796.

Ich schiede hier einen guten Brief von Meyer; es ist der zweite, den ich von Florenz erhalte, wo er sich ganz wohl besindet. Ich wunsche nur, daß er sich mit recht breiter Ruhe daselbst festsesem möge. — Auf den Sonnabend schiede ich wohl noch ein paar Duzend Xenien. Könnten Sie mir nicht, wie Sie beim Almanach vorwarts ruden, das Manuscript heruberschieden? Ich habe in den Xenien manche Stellen verändert, auch hie und da noch Ueberschriften gefunden; vielleicht ware

<sup>1)</sup> Bon Soethe, welches Schiller bamals beabs fichtigte, vor feinen Mufenalmanach ju feben.

etwas davon zu brauchen. Die Abschrift bes Romans geht vorwärts, und ich finde noch mancherslei darin zu thun. Ich hoffe ihn den dritten oder sechsten August zu schiefen. Den zehnten besuch' ich Sie, und da hoff ich, wollen wir balb zum Schluß tommen. Bis dahin wird sich auch wohl das politische Unheil mehr aufgetlart haben. Thüringen und Sachsen hat, so scheint es, Frift sich zu bestunen, und das ist schon viel Glud.

Rant's Auffat über die vornehme Art zu philosophiren, hat mir viel Freude gemacht. Auch durch diese Schrift wird die Scheidung dessen, was nicht zusammen gehört, immer lebhafter befördert. Die Auto da Fe der Stolberge und die Episgramme der Baggesen sollen ihnen übel bekomemen; sie haben ja so nur einen Credit, weil man sie tolerirt hat, und es wird keine große Mühe koften, sie in den Kreis zu bannen, wohin sie geshören. — Ich werde so siesissig als möglich sein, um einige Zeit in Rube bei Ihnen zu bleiben, und mich aber manche neue Unternehmung mit Ihnen unterhalten zu können.

\_\_\_\_

#### 183.

# Mn Fr. Schiller.

Weimar, ben 28, Juli 1796.

Gie haben fo oft, nebft anderen Freunden, gewänscht, bağ unfre Schauspieler manchmal in Zena spielen möchten. Go eben tritt eine Epoche ein, wo wir fie von Lauchftabt aus ju Ihnen schiden können. Ist alebann bas Theater einmal eingerichtet, fo verfteht fich, bag bie Sache im Gang bleiben tann. Schreiben Sie mir boch ein wenig die Disposition der Gemuther, bringen Sie befonders die Frauen in Bewegung. Der Bergog hat, unter uns gesagt, mir bie Sache gang überlaffen. In Sotha hat man ein Compliment hieruber gemacht, und fie haben auch nichts bas gegen. Doch foll und mag ich bie Sache nicht ohne Beiftimmung ber Academie vornehmen. 3ch werbe fie aber nicht eher burch ben Prorector an ben Senat bringen, als bis ich gewiß Majora vor mir habe. Laffen Sie alfo burch Ihre Bes faunten und Freunde bas Bunfchenewerthe einer folchen neuen Erfcheinung recht ausbreiten, unb fagen mir balb Rachricht, wie es ausfieht.

Ich wulnsche die Mère coupable auf turze Beit zu haben. Ift sie noch in Ihren Sanden, oder können Sie solche geschwind haben, so kann Gerr Remmerrath Airms, der dieses bringt, sie Abends mitnehmen. — Uebrigens ist alles in solcher Conssusion und Bewegung, daß die afthetische Stimmung, die erforderlich ware, den Roman nach unseren Wannschen zu vollenden, nur als eine Wun-

bergabe erwartet werben fann. Inbeffen ift auch baran nicht gang ju verzweifeln.

~00

#### 184.

#### An Fr. Schiller.

Beimer, ben 30. Juli 1796.

Die Xenien tommen fogleich wieder guruck-Ich habe nur wenige Anmertungen gemacht, und erinnere nur noch, bef wir in Enbamonia das i lang gebraucht haben, welches wohl nach bem Accent, nicht aber nach ber Quantitat richtig ift. Wahrscheinlich brauchen Sie diese paar Epis gramme nicht. Ueberhaupt will ich Ihnen nicht leugnen, bag es mir einen Mugenblid recht weh gethan, unfer icones Rarten = und Luftgebaube, mit ben Mugen bes Leibes, fo gerflort, gerriffen, zerftrichen und zerftreut gut feben. Die Ibee mar su schon, zu eigen und zu einzig, als daß ich mich nicht, besonders ba fich bei mir eine Ibee, ein Bunfch leicht firlet, darüber betrüben follte, fur immer barauf renunritren ju muffen. Doch mag es benn auch an bem Gpafe genug fein, ben uns ber Gebante indeffen gemacht hat; es mag genug fein, bag mun fo viel Stoff ba ift, ber ju einem andern Rorper nun wieber verarbeis tet werben tann. Die Bufammenftellung in 36= rem Almanach wird mich ichon wieber troften; nnr bitte ich, meinen Ramen fo wenig als moglich unter bie Gebichte ju feten. Die wenigen. welche ich die Beit hervorgebracht habe, muß ich für ben Augenblid liegen laffen. 3ch bringe fie mit, wenn ich komme, und bis bahin wird ber neue Rorper bes Almanachs schon fo lebendig und machtig fein, um fit fich ju affimiliten. Doch eins. 3th munichte, bag alles wegbliebe, mas in unfrem Areise und unseren Berhaltniffenun angenehm wirten tonnte. In ber erften Form forberte, trug, entschuldigte eins das andere; jest wird jebes Ges bicht nur aus freiem Borfas und Billen einges fchaltet, und wirft auch nur einzeln fur fich.

Bom Roman ist gar nichts zu sagen; er hålt einen Mittagsschlaf, und ich hosse, er soll gegen Abend besto frischer wieder ausstehn. In meinen Beobachtungen über Pslanzen und Insetten habe ich sortgefahren, und bin ganz gludlich darin gerwesen. Ich sinde, daß wenn man den Grundsat der Stetigkeit recht gefaßt hat, und sich dessen mit Leichtigkeit zu bedienen weiß, man weder zum Entdeden noch zum Bortrag bei organischen Naturen etwas weiter braucht. Ich werde ihn jest auch an elementarischen und geistigen Naturen probiren, und er mag mir eine Beitlang zum Bebel und zut handhabe bei meinen schweren Unternehmungen dienen.

Das frangofische Ungewitter ftreift noch immer

iemfeits des Aharinger Waldes hin. Wir wollen das Gebirge, das uns sonkt die kalten Winde schieck, tauftig als eine Gottheit verehren, wenn es diesmal die Eigenschaften einer Wetterscheibe hat. — Was haben Sie für Nachricht aus Schwasden? Die sächsischen Contingente sollen dei Krosnach sein. Ob man sie brauchen wird, das Boigtsland und den Saalgrund vor Streifereien zu beden, ob man an der Werre noch einen andern Cordon ziehen, ob man Neutralität und Wassenstüllstand durch Preußen vermitteln wird, überhaupt welche Art von Gewitterableiter man brauchen kann und will, muß sich in kurzem aufklären. — Ich wünsse eine ruhige und beruhigte Zeit bald in Ihrer Rähe zugubringen.

~0~

#### 185.

An Fr. Schiller.

Weimar, ben 2. August 1796.

Sie werben noch manchmal in biefen Lagen sur Sebuld gegen mich aufgeforbert werben; benn jest, ba bie Beit herbeitommt, in welcher ich abe reifen follte, fuhte ich nur ju fehr, was ich vets tiere, indem mir eine so nahe hoffnung aufgesches ben with, welches in meinem Alter fo gut als pernichtet beift. Was ich noch von Cultur bebarf, tonnte ich nur auf jenem Bege finden; was ich permag, fonnte ich nur auf jene Beife nugen und anwenben, und ich war ficher, in unfern engen Bezirk einen großen Schat zurückzubringen, bei welchem wir uns ber Beit, die ich entfernt von Ihnen gugebracht hatte, tunftig boppelt erfreut baben murben. Des guten Deper's Beobache tungen fcmergen mich. Er hat felbft nur ben halben Genuß bavon, wenn fle fur mich nur Borte bleiben follen; und daß ich jest keine Arbeit vor mir febe, bie mich beleben und erheben tounte, matht mith auch verbrießlich. Eine große Reife und viele von allen Gelten gubringende Gegen: ftande waren mir nothiger als jemals. Ich mag es inbeffen nehmen, wie ich will, fo mare es thoricht, gegenwärtig aufzubrechen, und wir mus fen uns alfo brein finben.

Ich hoffe Sie baib zu befuchen, und es freut mich, daß Sie fich einen Weg ausgedacht haben, wie wir den Spaß mit den Xenien nicht verlieren. Ich glaube, es ist der ganz richtige, und der Caslender behält seine vorige Form, und zeichnet sich vor allen anderen durch Boespiel und Nachspiel aus; er wird nicht bunt durch Vermischung hetes rogener Dichtungsarten, und wird boch so mansnigsaltig als möglich. Wer weiß, was uns eins fällt, um über's Jahr auf eine ähnliche Weise zu interessiren. Von allen übrigen sag' ich heute

nichts. — Ich wunfche Sie mit ben Ihrigen wohl und vergnugt anzutreffen.

**~00**~

#### 166.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 6. August 1796.

Die ci-devant Xenien nehmen fich, in ihrer jesigen Busammenftellung, fehr gut aus, und wird diese ernste Gesellschaft gewiß auch gut aufgenommen werben. Ronnten Gie noch die paar fehlenben Ueberfcriften finden, fo murbe es fehr fcon fein; mir hat der Geift in biefen furgen Stunden nichts eingeben wollen. Die nachste Woche bin ich bei Ihnen, und ich hoffe, unfer Bufammenfein foll nicht unfruchtbar bleiben. Wir werden manches vollens ben und une ju manchem entschließen tonnen. Bon naturhistorischen Dingen hab' ich manches Gute zu ergahlen. Ich habe in diefen Tagen bas schonfte Phanomen, das ich in der organischen Natur kenne, (welches viel gefagt ift) entbedt, und ichide Ihnen gefdwind bie Befdreibung bavon. 3ch weiß nicht, ob es bekannt ift; ift es aber, fo verdienen bie Raturforscher Tabel, daß fie fo ein wichtig Phas nomen nicht auf allen Strafen predigen, anftatt bie Bigbegierigen mit fo vielen matten Details ju qualen. - 3ch habe zwar die Beobachtung nur an Giner Art machen fonnen, mahrscheinlich aber ift es bei allen so, welches sich noch biesen Berbst entscheiben muß. Da bie Beranberung fo fcnell porgeht, und man nur wegen der Aleine des Raums die Bewegung nicht feben fann, fo ift es wie ein Dahrchen, wenn man ben Gefchopfen gufieht; benn es will was heißen, in zwölf Minuten um einen halben Boll in der Länge und proportionirlich in ber Breite ju machfen, und alfo gleichsam im Quadrate zujunehmen, und die vier Flügel auf einmal! Ich will feben, ob es nicht moglich ift, Ihnen bies Phanomen unter bie Augen ju bringeu. - Unter uns gefagt, ich hoffe Ihnen Friede und Rube fur Thuringen und Dberfachsen mits bringen ju fonnen.

P. S. Es versteht sich von selbst, daß man sich dieses Wachsthum nicht vorzustellen hat, als wenn die sesten Theile der Flüget in so turzer Beit um so vieles zunähmen; sondern ich denke mir die Flüget aus der seinsten tela cellulosa schon völlig fertig, die nun durch das Einstreben irgend einer elastischen Flüssigkeit, sie sei nun lufts, dunstsoder senchtartig, in so großer Schnelle ausgedehnt wird. Ich die die den seiner gelatischen Stüffigkeit, daß man bei Entwicklung der Blumen eben so etwas wird bemerken können.

**~0**~

#### 187.

#### Mn Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Muguft 1796.

Ich hoffte einige gute Beit mit Ihnen jugusbringen. Leiber halten mich verschiedene Umstände zurud, und ich weiß nicht, wann ich Sie sehen werde. Was Sie eigentlich von den herfulanischen Entbedungen zu wissen wünschen, möchte ich näher wissen, um Ihnen zwedmäßig aushelsen zu können. Ich schiede Ihnen hiebei den Bold mann 1); auch ist in der Buttner'schen Bibliothet ein Buch: Beschreibung von herakleia, aus dem Italienischen des Don Marcello Benuti. Frankfurt und Leipzig 1749.

Schiden Sie mir boch mein Blatt über bie Schmetterlinge gurud. Das Phanomen Scheint allgemein ju fein; ich hab' es indeffen bei anderen Schmetterlingen und auch bei Schlupfwespen bemerft. 3ch bin mehr als jemals überzeugt, bag man burch ben Begriff ber Stetigfeit ben or= ganifchen Naturen trefflich beifommen fann. 3ch bin jest baran, mir einen Plan gur Beobachtung aufzusegen, wodurch ich im Stande fein werde, jede einzelne Bemerfung an ihre Stelle ju feben, es mag bagwischen fehlen mas will. Sabe ich bas einmal gezwungen, fo ift alles, mas jest verwirrt, erfreulich und willtommen. Denn wenn ich meine vielen ungeschickten Collectaneen anfehe, fo mochte fich wohl fcwerlich Beit und Stimmung finden, fie ju fondern und ju nugen.

Der Roman giebt auch wieder Lebenszeichen pon fich. 3ch habe ju Ihren Ibeen Rorper nach meiner Art gefunden; ob Gie jene geiftigen Befen in ihrer irdifchen Geftalt wieder erfennen werben, weiß ich nicht. Saft mochte ich bas Bert jum Drude fchiden, ohne es Ihnen weiter ju zeigen. Ge liegt in ber Berfchiebenheit unferer Maturen, daß es Ihre Forberungen niemals befriedigen fann; und felbft bas giebt, wenn Gie bereinft fich uber bas Bange erflaren, gewiß wieder gu mancher fchonen Bemertung Unlag. Laffen Gie mich von Beit ju Beit etwas vom Mmanach horen. Dier ein fleiner Beitrag. 3ch habe nichts bagegen, wenn Gie ihn brauchen tonnen, bag mein Dame barunter ftebe. Gigentlich hat eine arrogante Meuf= ferung bes herrn Richter, in einem Briefe an Rnebel, mich in biefe Disposition gefest. - In einigen Zagen wird herr Legationerath Mattei fich bei Ihnen melben. Dehmen Gie ihn freunds lich auf. Er war Sofmeifter bei bem Grafen Forftenburg, naturlichen Cohn bes Bergogs von Braunschweig, und zugleich an beffen Mutter,

Frau von Brantoni, attachirt, und hat mit beiben ein ziemliches Stud Belt gefeben.

#### 188.

200

### Mn Fr. Schiller.

Beimar , ben 13. April 1796.

Thre freundliche Bufchrift, begleitet von ben erften Bogen bes Mimanachs, war mir fehr er= freulich. Gie traf mich mitten im Fleife von allerlei Urt. Der Almanach macht wirklich ein ftaatliches Geficht, und bas Gange fann nicht andere ale reich und mannigfaltig werben. Konn: ten Gie nicht, ba Gie boch einige Blatter um: bruden laffen, auch gleich bie Gisbahn mitneh: men ? Bie fie jest fteht, verfpricht fie ein Ganges gu fein, bas fie nicht leiftet, und die zwei eingels nen Diftichen am Enbe machen ben Begriff bavon noch fchwantender. 3ch fchide Ihnen hierbei, wie ich munichte, bag fie abgebrudt murben. Die Dis ftichen murben burch einen fleinen Strich getrennt, und ba ich noch einige hinzugethan habe, fo mach: ten fie eine Art von Folge und leiteten bie funf= tigen ein, die auf eben biefe Beife ftehen merben. Sophie Mercau 1) hat fich recht wohl gehalten. Der Imperatio nimmt fich gar luftig aus. Man fieht recht in diefem Falle, wie die Poefie einen falfchen Gebanten mahr machen fann, weil ber Appell an's Gefühl fie gut fleibet. Dir ift aufs gefallen, wie bas Gebicht von C. boch eigentlich nur gute Profa ift, und wie munberlich bie Ros bolbe fich in ber ubrigen hellen Gefellfchaft ausnehmen. Saben Gie nicht auch noch eine leibliche Romange? Bei ber Redaction ber Renien hoffe ich gegenwärtig zu fein und meine meiften noch uns terzubringen. Bis funftige Mittwoch hoff' ich man= ches überftanden gu haben. Bis bahin werd' ich mir auch bie Frage, ob ich Ihnen bas achte Buch nochmals ichide, beantworten tonnen. 3ch mußte mich fehr irren, ober ich muß tunftig biefen leg= ten Band gu zwei Banden erweitern, um etwas mehr Proportion in die Musfuhrung der verfchie= benen Gegenftanbe gu bringen.

Bas fagen Sie zu beiliegender Bundergeschichte? Sie ift aus der Florentiner Zeitung genommen. Laffen Sie es doch abschreiben, und theilen es einigen Freunden mit. Merkwurdig ist das Mansat, das man zu gleicher Zeit, zur Sicherstellung der französischen Commissarien, die man erwartet, vom Quirinal publicirt hat. Es werden darin die unsmittelbarsten strengsten Strafen demjenigen, der

<sup>1)</sup> Siftorifch : fritifche Radrichten von Stalien. Leips gig 1777. 3 Thie.

<sup>1)</sup> Racher verehlichte Brentano, geborne Schus bart, geboren ben 27. Marg 1761 gu Altenburg, geftorben gu Beibelberg ben 31. October 1806.

fie nur im mindeften beleidigte, ober fich bei allem. was geschehen konnte, (wahrscheinlich ift ber Transport ber Runftsachen gemeint) nur im minbeften regte und ruhrte, ohne processualische Form, anges broht. - Men er hat geschrieben und ift recht gutes Muths. Er hat fchon angefangen, bie Das bonna della Seggiola zu copiren, und wird fich nachher wahrscheinlich an einen Theil eines trefflis chen Bilbes von Michel Angelo machen. Er hofft immer noch auf mein nachftes Rommen. Die nachfte Boche werb' ich auch mehr fagen tonnen, wie unfre Politica fteben. Das fachfische Contingent bleibt im Boigtlande; die übrigen Truppen find benn boch fo vertheilt, daß ber Corbon eine Geftalt hat. Demungeachtet wird wohl das Befte, mas gu hoffen ift, nicht von Dacht und Gewalt, fonbern von höheren Berbaltniffen und höheren Constellati onen abhängen. — 3ch freue mich Sie balb wieder ju feben, wie ich benn von unfrer Bechfelwirkung noch Folgen hoffe, die wir jest gar nicht ahnen tonnen.

#### 189.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 16. Muguft 1796. Runftigen Donnerstag Abend hoffe ich bei 3hnen zu fein. Indeffen schick ich hier ein Packet Milerlei voraus: 1) Die Aesbrude zu ber hir tichen Abhandlung; die burch ben Grabftichel ausgearbeis teten find zu nochmaliger Correttur in meiner Sand. 2) Die Cotta'ichen Briefe. Gine Aupferplatte gum Dedel des Musenalmanachs tann in vierzehn Zagen fertig fein; nur bie Beichnung wird einige Schwitz rigkeiten haben. Den en er hat einige, die trefflich find, ich weiß nicht zu was fur Ralender erfunden und flechen laffen. Ich bringe fie mit. Am Ende componiren wir felbft eine schidliche Borbure, lafsen das Mittelfeld frei, seten vorn ein ernsthaftes und hinten ein luftiges Tenion brauf, fo ift bie Sache abgethan und doch wieder was Menes. 3) La Mère coupable. 4) Ein Publitum, welches bie Situation von Rom, verbunden mit jenen Bunbergeschichten, gar wohl ertennen lagt. 5) Gin nagelneues Mahrchen, beffen Berfaffer Sie mobl erkennen werben. Sollte man nicht aus biefem Product, wenn man es überfeste, und ihm etwas gabe und nahme, einen intereffanten Beitrag gu ben Doren machen fonnen? Wenigstens ift bie bemokratische Tendenz eines fo rein aristokratischen Quellwaffere einzig in ihrer Art, und man fonnte, wie ich mir's imaginire, aus der Production, mit wenigem Aufenthalt, noch manchen Bortheil ziehen.

Das achte Buch bes Romans 1) foll noch von hier abgehen, tamit, was mir gelungen fein mochte,

1) Bilbelm Meifters Bebrjabre.

Sie im Druck überrasche, und was daran ermanzgeln mag, uns Unterhaltung für künstige Stunzden gewähre; denn was den Augenblick betrifft, so bin ich wie von einer großen Debauche recht ermüdet davon, und wünsche Sinn und Sedanken wo anzbers hin zu lenken. Es thut mir sehr leib, daß Ihre Familiennachrichten so traurig sind. Da es im Allgemeinen so übel geht, sollte man billig im Ginzelnen erfreut werden.

# 190.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 17. August 1796.

Db wir gleich, mehr als jemals, vom Augenblick abhången, so hosse ich boch, es soll mich nichts hindern, morgen Abend bei Ihnen ju fein. Die tabulas votivas bringe ich morgen wieder mit. Ihre Distichen find außerorbentlich schon, und fie werben gewiß einen trefflichen Effect machen. Wenn es möglich ift, daß die Deutschen begreifen, daß man ein guter tuchtiger Rerl fein fann, ohne gerabe ein Philister ober ein Das ju fein, so muffen Ihre Spruche bas gute Bert vollbringen, indem bie großen Berhältniffe ber menschlichen Natur mit fo viel Abel, Freiheit und Kühnheit dargestellt find. -Weit entfernt, daß ich die Aufnahme gewisser Ars beiten in den Almanach table! Man sucht bort gesellige Mannigfaltigfeit, Abwechselung bes Zons und der Borftellungsart; man will Maffe und Menge haben, ber gute Gefchmad freut fich ju uns terscheiben, und der schlechte bat Belegenheit fich ju beftarten, indem man ihn jum Beften hat. Bon so vielem Andern mundlich. Ich hoffe, wir wollen diesmal wieder zusammen eine gute Strecke vorwärts kommen. Da ich den Roman los bin, so habe ich schon wieder zu tausend anderen Dins gen Luft. -

#### 191.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 8. October 1796.

Aus dem ruhigen Bustande, den ich in Ihrer Rahe zugebracht habe, bin ich gleich auf ganz ans dere Schauplate gerufen worden. Gestern und vorsgestern war ich auf Ettersburg und in Schwansee, und heute fruh hat uns ein Brand in der Jatobs-vorstadt in Bewegung geset. Bon Bertuch's Dause sieht man gerade hindber in die Lucke. — Indessen haben unser mordbrennerischen Fuchse auch schon angefangen, ihre Wirtung zu thun 1). Des

<sup>1)</sup> Dies bezieht fich auf bie Xenie, mit ber Uebers schrift: Feind lich er Einfall.
Fort in's Land ber Philifter, ihr Rüchse mit brennenben Schwänzen,
Und verberbet ber herrn reife papierene Saat.

Berwunderns und Rathens ift kein Ende. Ich bitte Sie um Alles, ja kein zweiselhaftes zu ges stehen, denn der Sinn der Rathfel wird, wie ich sehe, tausendsach. — Dier solgt ein reiner Abdruck der dirt'schen Platte; sie soll Montags nach Frankfurt. Benn ich die Fortsezung des Manuscripts erhalte, corrigire ich auch die andere. Schreiben Sie mie nur bei Beiten, worin ich Ihnen beistehen kann, denn ich sehe viele Berstreuung voraus.



#### 192.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Dctober 1796.

Reiber haufen und verdoppeln sich die Unannehmlichteiten eines Seschäfts, wie das ift, das
Sie übernommen haben, und ich fürchte, Sie
werden noch manches Unheil des Selbstverlags
dabei erleben. — Uebergeben Sie ja, wenn es
jur zweiten Austage kommen sollte, das Ganze
irgend Jemand zur Besorgung. Man verdirbt sich
durch dergleichen mechanische Bemühungen, auf
die man nicht eingerichtet ist, und die man nicht
mit der gehörigen Präcisson treibt, den ganzen
Spaß, und hat erst am Ende, wo alles zusammentressen soll, den Berdruß, weil es an allen
Enden sehlt. —

Hebre die Mufik kann ich noch nichts fagen. Ich habe fie gehort, aber das ist bei ben Belter's schen Compositionen noch nicht genug. Er hat viel Eigenheit, die man ihm erst abgewinnen muß. — Ich schied ben Korner'schen Brief hier zurud. Da wir das Publicum kennen, so wird uns schwerlich auch bei dieser Gelegenheit eine neue Erscheinung entgegen kommen.

# **⇔**o≎ 19**8**.

#### An Fr. Schiller.

Boimar, ben 12. October 1796.

Rum hoffe ich balb zu boren, daß Sie von der Sorge und Qual, die Ihnen der Almanach gemacht bat, befreit find. Wenn man nur anch der lieben Ruhe zu genießen recht sähig wäre; benn man läd't sich, wie die entbundenen Weiber, doch bald wieder eine neue kast auf. — heil unsere S..., daß sie unser Gedickte abschriftlich verbreiten und sich um unser Aushängebogen mehr als wir selbst betämmern will! Golchen Glausben hab' ich in Israel selten funden.



#### 194.

#### An Fr. Schiller.

Beimer, ben 15. Detober 1796.

No wuniche bem Werte gut zu fahren. Im Gangen find' ich nur einerlei Wirfung. Jebermann findet fich bom Phanomen frappirt, und Bebermann nimmt fich gufammen, um mit anfcheinenber Liberalität und mehr der weniger erawungenem Behagen barüber an fprechen; und geben Sie einmal Acht, ob bas nicht meift ber Rall fein wird. — Für bie fonberbare Rachricht, bas ber Drophet 2) in Jena fei, bante ich aufs befte. 3ch werbe mich feiner zu enthalten fuchen, und bin fehr neugierig auf bas, was Gie von ihm fagen werben. Blumenbach war auch bei mir; er hatte einen fehr intereffanten Mumientopf bei fich. Benn bie Confereng zwifchen bem Propheten und Paulus ju Stanbe fommt, fo zieht der Lestere wahrscheinlich den Kurzern, und muß fich noch bedanten, bag er beleibigt worben ift. Es foftet bem Propheten nichts, fich bis gur niebertrachtigften Schmeichelei erft ju affimiliren, um feine herrschfüchtigen Rlauen nachher besto ficherer einschlagen ju tonnen. -

Ein heft Cellint, ungefähr zwölf Bogen Manuscript, kommt balb. Alsbann giebt es noch zwei Abthellungen, die ich gleich hinter einander vornehmen will, da ich mich völlig unfähig fähle, etwas andres zu thun. Die zwei armen lehten Gefänge werden noch eine Zeit im limbo verweilen mässen. Es ist wirklich eine Art der färchterliche ken Prosa hier in Weimar, wovon man außerzbem nicht wohl einen Begriff hätte. — Ich lege auch das lehte Buch meines Romans bei, da nur die lehten Bogen des siebenten Buchs sehlen. Wahrscheinlich hat Unger") sie, nach seiner löbzlichen Gewohnheit, durch Einschlag geschicht, und sie liegen, ich weiß nicht wo. Sobald die guten Eremplare kommen, erhalten Sie eins davon. —

Geftern ift meine Freitagsgefellichaft wieder angegangen. Ich werbe fie aber wohl nur alle vierzehn Tage halten, und bagu einladen laffen.

**→**0**→** 

### 196.

### An Fr. Shiller.

Weimar, ben 19. October 1796.

Recht vielen Dant für den überschietten Korner'schen Brief. Gine so wahrhaft freundschafts liche und boch so tritisch motivirte Theilnahme ist eine seltene Erscheinung. Ich will gedachte Blatz ter noch einige Tage behalten, um verschlebene

<sup>1)</sup> Bavater.

<sup>2)</sup> Buchhanbler in Berlin.

Sedichte, die ich noch nicht einmal gelefen habe, bei biefer Gelegenheit angufeben. Gruffen Sie ben Freund recht vielmale, und banten ihm auch von mir. Sagen Sie ihm etwas von meinem neuen Gebicht, und verfichern Gie ihm, daß ich mich freme, es dereinft in feinen Banden ju feben.

Den Spis von Giebichenftein: 1) maffen wir nun eine Beile bellen laffen, bis mir ibn wieber einmal tuchtig treffen. Ueberhaupt aber find alle Oppositionsmanner, bie fich aufs Regiren legen und gern bem, mas ift, etwas abrupfen möchten, wie jene Bewegungsleuguer ju behandeln. Man muß nur unabläßig vor ihren Angen gelaffen auf: und abgeben. hinter feinem Anpreifen ber aus: gelaffenen Stellen bes Cellini, furchte ich, fledt was andres. Da er bas Original hat, fürcht' ich, überfest er die fehlenden Stellen und lagt bas Gange nachbruden; benn er ift ju allem fahig. Ich will daher die zweiten Lieferungen, die ohnes bem Bufammengehoren, erft in's funftige Sahr geben, mein Manuscript indeffen completiren und eine vollständige Ansgabe ankundigen; denn bas Sefrage danach ift febr ftart, und die zerstreute Lecture im Journal macht ichon Jebermann ungeduldig.

Wenn Sie an Boie Schreiben, fo fragen Sie thn boch, ob er mir die englische Uebersegung, die ich von ihm burch Efchenburg habe, überlaffen will. Ich will gern bezahlen, mas fie foftet, und noch ein Eremplar meiner lleberfegung, wenn fie einmal ganz herauskommt, versprechen. Auf Dumboldts Antunft freue ich mich fehr. Gobald er da ift, besuche ich Sie wohl einmal, wenn es auch nur Gin Zag ift. — Sagen Sie mir bald. daß Sie eine neue Arbeit angefangen haben. .

#### 196.

**~00**~

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 22. Detober 1796.

Die Exemplare bes legten Banbes 2) finb endlich angetommen, und ich fchicke gleich hier ein halbbugend, für Sie, Juftigrath Bufeland, Pofrath Dufeland, Griesbach und bum: boldt. Auch folgt ber Rorneriche Brief, ben ich mit vielem Bergnugen mit ben Gebichten vers gitthen habe. Ich wunsche balb zu erfahren, mas er über den Roman fagt. - 3ch arbeite jest nut, um biefe paar Monate gu aberfteben, unb bie ungunftige Beit ber. turgen Zage und bes traus rigen Wetters nicht gang unnut ju verlieren.

#### 197.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Detober 1796.

An das lette Stud der Horen dieses Jahrs, wie au die ersten des folgenben, hab' ich schon gebacht; es ist mir aber leider noch tein Rath erschienen. Bas ich von alten Sachen habe, hat keine rechte Geffalt, und ist eigentlich verlegene Waare. Das Lagebuch meiner Reise von Weis mar bis Rom, meine Briefe von borther, unb was fonft allenfalls babon unter meinen Papieren liegt, tounte nur burch mich redigirt werden; und bann hat alles, was ich in biefer Epoche aufges fchrieben, mehr ben Charafter eines Menfchen, ber einem Drud entgeht, als ber in Freiheit lebt, eines Strebenden, ber erft nach und nach gewahr wird, daß er ben Gegenftanden, die er fich qua zueignen benet, nicht gewachfen ift, und ber am Ende feiner Laufbahn erft fühlt, daß er erft jest fåhig mare von vorn anzufangen. Bu einer absichtlichen Composition umgearbeitet, murben folche Actenftude wohl einigen Berth erlangen; aber fo in ihrer lieben Ratur find fle gar ju naiv.

Dit bem Beimarifchen Publitum bin ich im Sangen wegen bes Almanache ziemlich gufrieben; boch ift der Gang immer eben berfelbe. Die Res nien verkaufen die tabulas votivas, und was sonst Gutes und Ernfthaftes in bem Buchlein fteben mag. Das man nicht überall mit uns zufrieben fein follte, war ja die Absicht, und daß man in Gotha ungehalten ift, tft recht gut. Man hat bort mit ber größten Gematheruhe zugesehen, wenn man mir und meinen Freunden hochst unartig begegnete, und da bas literarische Faustrecht noch nicht abgeschafft ift, so bedienen wir uns der reis nen Befugnif, uns felbft Recht ju verfchaffen, und ben netrologischen Schnabel ju verrufen, ber unserm armen Moris gleich nach dem Tode die Augen aushacte 1). Ich erwarte nur, das mir Jemand was merten läßt, da ich mich denn fo luftig und artig als möglich expectoriren werde. --

3ch muniche fehr zu boren, bag ber Ballen: ftein Gie ergriffe. Es murbe Ihnen und bem beutschen Theater recht wohl betommen. - Ich have diese Tage die Eingeweide der Thiere näher ju betrachten angefangen, und wenn ich hubich fleis fig fortfahre, fo hoff ich biefen Binter biefen Theil ber organiften Ratur recht gut durchzuarbeiten.

**~**◎**~**.

<sup>1)</sup> Sobann Friebrich Reicharbt, geboren ben 25. Rovember 1752 gu Ronigsberg in Preugen, war Capellmeifter ju Berlin und Caffel, unb ftarb ben 27. Juni 1814 auf feinem Gute Giebichenftein bei Dalle.

<sup>2)</sup> Bon Bilhelm Deifters Cehrjahren.

<sup>1)</sup> Bergi. Solichte groll's Retrolog auf bas 3. 1793. 9b. 2. S. 169 u. f.

#### 198.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 29. October 1796.

Ich bin genothigt auf einige Zage nach 31= menau ju gehen, und bante nur noch geschwind fur die übersenbeten boren. Es ift luftig, baß wir durch bumboldt ben Rumor erfahren, ben ber Almanach in Berlin macht; er wird nun auch ergablen tonnen, wie es in Salle aussieht. Gobald ich wieder komme, besuche ich Sie. Gotha ift auch in großer Bewegung über unfere Bermegenheit. Dierbei ein Blattchen Diftichen von \*\*\*, ber bie Sache noch artig genug nimmt. - Ein fcones Glad war's, wenn mir in Ilmenau noch ein Stud bes epifchen Gebichts 1) gelange. Die große Ginfamteit icheint etwas ju verfprechen. -Mener hat wieder geschrieben; seine Copie ist fertig, er geht nun an fernere Befchreibung ber Alterthumer. - Schreiben Sie mir nur immer hieher; man schickt mir bie Briefe nach. - Dich verlangt recht, Sie balb wieder zu feben. -

----

#### 199.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 12. Rovember 1796.

Thre beiden Briefe hab' ich erst spåt in 31= menau erhalten, wohin, wie nach Cimmerien, die Boten langfam gehen, die Sonne felten in biefer Jahreszeit bringt, ber Mmanach aber boch fruh genug ben Beg gefunden hat. 3ch ftehe vorerft babei ftille, bag wir mit beiben Werklein im Gangen ben gehörigen Effect gethan haben; einzelne Meußerungen fonnen bem Mutor felten wohlthun. Man steht benn doch am Biel, es mag nahe ober fern geftedt fein, wenn einen ber Lefer gewahr wird. Mun fommen fie, gehen, rennen und trip= peln auch mohl herbei; Andere bleiben unterwegs ftehen, Undere tehren gar um, Andere winten und verlangen, man folle wieder zu ihnen zurucktehren ins platte land, aus dem man fich mit fo rieler Muhe herausgearbeitet. So muß man bie allgemeine Aufmertfamteit fur bas Resultat neh: men, und fich gang im Stillen mit benjenigen freuen, die uns Reigung und Ginficht endlich am reinsten nahert. Go habe ich Ihnen bas nahere Berhaltniß zu Körner und humboldt zu verbanten, welches mir in meiner lage hochft erquidlich ift.

Durch die unmittelbare Beruhrung mit ben Gebirgen und durch das Boigt'iche Mineraliens

1) hermann und Dorothea, in Goethe's Berzten. Bollfanbige Ausgabe legter hand. Bb. 40.

8. 231 u. f.

cabinet bin ich diefe Beit her wieder in bas Stein= reich geführt worden. Es ift mir febr lieb, baß ich fo aufälligermeise biefe Betrachtungen erneuert habe, ohne welche benn auch die beruhmte Mors phologie nicht pollftanbig werben murbe. Ich habe diesmal diesen Maturen einige gute Ansichten abgewonnen, bie ich gelegentlich mittheilen werbe. Sonst hab' ich aber auch nicht ben Saum bes Rleides einer Ruse erblickt, ja selbst zur Prosa hab' ich mich untuchtig gefunden, und weder Probuction noch Reproduction ließ fich im geringften fpuren. Das Beitere muffen wir nun gebulbig erwarten. Wann ich Sie feben tann, weiß ich noch nicht. In ber erften Beit barf ich von hier nicht weg. Bielleicht tomm' ich nun einmal auf einen Zag, um Gumbolbt zu begrußen, und manches ju befprechen.

#### 200.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 15. Robember 1796.

Die Actenftude, die ich heute von Ihnen erhalten, fommen fogleich jurud. Bei bem einen ift ce wirflich mertwurdig, bag unfre Gegner bis jest bas Element nicht finden tonnen, worin wir uns bewegen ; bei dem andern zeigt fich eine gewiffe höhere Worstellungsart, die denn auch ganz gut ift; fåhe nur nicht bie Reigung zu bem erquid lich en Baffer auch hier fo flar mit durch. Die oberbeutsche Literaturzeitung lege ich bei. Gine folde leichte, oberflachliche, aber mohlmeinende Behandlung des Ganzen ist nicht unerwünscht. Der Rezensent ift wenigstens von vorn bis hinten à son aise, ein Fall, in bem nicht jeder fein möchte. Die Drudfehler in ben angeführten Gebichten find luftig genug. Das verlangte Buch folgt auch 1). Ein foldes Alide und Lappenwert ift nicht leicht erschienen. Wenn Runftler und Runftwerte fich nicht immer, wie die Bleimannchen, wieder von felbft auf die Beine ftellten, fo mußten fie durch folche Freunde fur ewig mit dem Ropfe in ben Quart ges pflangt werben. Bei ber Dhnmacht bes Berfafsers ist es auffallend, wie er sich durch gewisse Stiche felbst feinem eignen belben formibabel machen will. Sein bofer Wille gegen Sie leuchtet aus mehren Stellen hervor. 3ch habe einen boshaften Einfall, wie man ihn burch eine sophistische Bendung in Tort fegen, und ihn auf feinem eigenen Grund und Boden ichlagen tonnte. Benn ber Spaß Ihren Beifall hat, so führ' ich ihn aus;

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich ift hier C. A. Bottg. er's Schrift gemeint: Entwicklung bes Ifs and'schen Spiels in vierzehn Darftellungen auf bem Welmarischen hoftheater. Leipzig 1796. A. b. D.



er ift, wie mich buntt, sans replique, wie jener vom literarifchen , Sansculottismus. bavon munblich. — Meyer grußt schönstens. Er halt fich fehr mader in Florenz, nur wird ihm freis lich die Ginfamfeit mitunter fehr laftig.

201.

An Fr. Schiller.

Beimar, ben 15. Rovember 1796.

Das Angenehmfte, was Sie mir melben, ift Ihre Beharrlichkeit an Ballenftein und ihr Glaube an die Möglichkeit einer Bollenbung ; benn nach bem tollen Baaftud mit ben Zenien muffen wir und blos großer und murbiger Runftwerke befleißigen, und unfre Proteifche Ratur, jur Befcamung aller Gegner, in die Geftalten bes Eb: len und Guten umwandeln. Die brei erften Ges fånge meines epischen Bedichte 1) find-fleißig burch: gearbeitet, und abermals abgefchrieben. 3ch freue mich barauf, fie Bum boldts gelegentlich vorzu= lefen. Die englische Ueberfetung von Cellini, bie ich burch Efchenburg erhalten habe, gehort Boie, wie fein eingeschriebener Rame zeigt. Wenn Sie ihm gelegentlich fchreiben, fo fragen Sie ihn boch, ob er mir fie aberlaffen will. Ich will ihm gern bafur zahlen, was er verlangt, und ihm noch außerbem , wenn meine Arbeit gebrudt ericheint, ein Gremplar bavon verfprechen 2). Am Englischen ift mir in mehr als einem Betracht gelegen; be= fonders hat es ein fehr wohlgestochenes Portrait, bas ich ausschneiben mußte, um es bereinft copiren an laffen. Diefe gange Arbeit ju vollenden und auch nur ohne Roten zu ajuftiren, brauche ich noch bas Refichen vom Jahre.

Die Maturbetrachtungen freuen mich fehr. Es scheint eigen, und boch ift es naturlich, bag aulest eine Art von fubjectivem Gangen herausfommen muß. Es wird, wenn Sie wollen, eigentlich bi e Belt des Auges, die durch Gestalt und Farbe ericopft wird. Denn wenn ich recht Acht gebe, fo brauche ich bie Gulfsmittel anderer Sinne nur fparfam, und alles Raisonnement verwandelt sich in eine Art von Darftellung.

202.

An Fr. Schiller.

Weimar, ben 19. November 1796.

Der Rorn eriche Brief hat mir fehr viel Frende gemacht, um fo mehr, als er mich in einer ent= Schiedenen afthetischen Ginfamteit antraf. Rlarheit und Freiheit, womit er feinen Gegenftand überfieht, ift wirklich bewundernswerth. Er schwebt über dem Sanzen, überfieht die Theile mit Gigenheit und Rlarheit, nimmt bald da bald dort einen Beleg zu feinem Urtheil heraus, decomponirt bas Werk, um es nach feiner Art wieder zusammen gu ftellen, und bringt lieber bas, mas bie Ginheit stort, die er sucht oder findet, für diesmal bei Seite, als daß er, wie gewöhnlich die Lefer thun, fich erft dabei aufhalten, oder gar recht barauf lehnen follte. Die unterftrichene Stelle hat mir befonders wohl gethan, da ich vorzüglich auf diefen Punkt eine ununterbrochene Aufmertfamfeit gerichtet habe, und nach meinem Gefühl diefes der hauptfaben fein mußte, der im Stillen alles zusammenhalt, und ohne den fein Roman etwas werth fein fann. Bei biefem Auffat ift es aber auch überhaupt fehr auf= fallend, baß fich ber Lefer fehr productiv verhalten muß, wenn er an irgend einer Production Theil nehmen will. Bon ben paffiven Theilnahmen habe ich leiber ichon die betrübteften Beifpiele wieder erlebt, und es ift nur immer eine Bieberholung bes Refrains: "ich tann's ju Ropfe nicht bringen!" Freilich faßt der Ropf tein Kunftproduct als nur in Gefellichaft mit bem Bergen.

So hat mir neulich Jemand geschrieben, baß er die Stelle im zweiten Bande Seite 38 : "Rein, rief er aus, Du bilbeft Dir ein, Du abgeftorbner Weltmann, daß Du ein Freund fein tonneft. Mes was Du mir anbieten magft, ift ber Empfindung nicht werth, die mich an diese Unglucklichen bindet!" jum Mittelpunkt bes Gangen gemacht, und feinen Umfreis baraus gezogen habe, bazu paffe aber ber lette Theil nicht, und er wiffe nichts bamit gu machen. - Go verficherte mir ein Anderer, meine Ibnle fei ein fürtrefflich Gebicht, nur fei ihm noch nicht flar, ob man nicht beffer thate, es in zwei ober drei Gedichte ju fepariren. Möchte bei fole chen Meußerungen nicht die hippotrene zu Gis erftarren, und Pegafus fich maufern! Doch bas mar vor funf und zwanzig Jahren, ale ich anfing, eben fo, und wird fo fein, wenn ich lange geendigt habe. Indeffen ift nicht zu leugnen, bag es boch ausfieht, als wenn gewiffe Ginfichten und Grundfage, ohne die man fich eigentlich feinem Runfts werke nahern follte, nach und nach allgemein werben mußten.

Meyer grußt herzlich von Florenz. Er hat endlich auch die Idulle erhalten. Es mare boch gut, wenn wir ihm burch Cotta einen gangen

<sup>1)</sup> Hermann und Dorothea.

<sup>2)</sup> Bergl. ben Colus eines Briefes vom 19. Octo: ber 1796, in welchem fich Goethe auf ahn= liche Beife außerte.

Mmanach ausvediren tonnten. - 3ch hoffe, bag bie Copenhagener und alle gebilbete Unwohner ber Diffee aus unferen Renien ein neues Argument für bie wirtliche und unwiderlegliche Erifteng bes Zeufels nehmen werden, wodurch wir ihnen' benn boch einen fehr mefentlichen Dienft geleiftet haben. Freilich iff es von der andern Seite fehr fchmerge lich, bag ihnen die unschasbare Freiheit, leer und abgeschmadt gu fein, auf eine fo unfreundliche Art verfummert wirb. - Rorner's Muffag qualificirt fich, wie mich bunft, recht gut ju ben Doren. Bei ber leichten und boch fo guten Art, wie bas Gange behandelt ift, werden fich die Contorfionen, bie fich von anderen Beurtheilern erwarten laffen, befto munberlicher ausnehmen. Uebrigens wirb es hochft nothwendig , daß ich Sie bald fehe. Es ift boch gar manches ju befprechen. 3ch verlange fehr Ihre Fortschritte am Ballenftein ju ers fabren.

#### 203.

### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Rovember 1796,

Muf einem Rartenblatt finden Gie hier beis liegend einige Bemerfungen gu ben Tenien. Biels leicht tonnen Gie noch Gebrauch bavon machen. bumbelbt's werden erft Dienftag wieber von Erfurt hieher fommen und ju Mittag mit mir effen. 3ch munichte, Gie tonnten fich entichließen, an gedachtem Tage mit Ihrer lieben Frau herüber ju tommen. Gie blieben bie Racht hier, und fuhren Dittwoch wieder mit humbolbt jurud. Die gegenwärtige Bitterung forbert faft ein fo heroifches Unternehmen. Da ich nicht febe, baß ich fobalb einige Beit bei Ihnen zubringen tann, fo tomme ich vielleicht nur auf einen Sag; benn es find gar viele Dinge, bei benen ich ben Mangel Ihrer Theilnahme fpure. 3ch lege einen Brief von humbolbt bei, ber Ihnen Freude machen wird. Es ift boch fehr trofflich, folche theilnehmende Freunde und Rachbarn gu haben. Mus meinem eignen Rreife ift mir noch nichts bergleichen jugefommen.



#### 204.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 30, Rovember 1796.

Mit hum bold t's habe ich gestern einen sehr vergnügten Tag zugebracht, wobei ich bis gegen Mittag die hoffnung unterhielt, Sie hier zu sehen. Wenn übrigens diese Stunden auch für Sie nügelich und angenehm verstoffen find, so freut es mich recht. Moge es immer so fortgeben, bis Sie Iheren Zweit erreichen. — Ein neues Wert der Frau

v. Stael de l'influence des passions etc. ift fehr intereffant. Es ift in bem beständigen Ansschauen einer sehr weiten und großen Welt geschriesben, in der fie gelebt hat, und voll geistreicher, garter und tuhner Bemertungen.

**~©** 

# 205. Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. December 1796.

Eine fehr fcone Gisbahn bei dem herrlichen Better hat mich abgehalten, Ihnen diefe Tage ju schreiben, und ich sage Ihnen noch am Abend eines fehr heitern Tages einige Borte. Das Werk der Frau v. Stael, wovon Ihnen pumboldt wird gefagt haben, tommt in einigen Sagen. Es ift außerft intereffant zu feben, wie eine fo bochst pafs fionirte Natur durch das grimmige Läuterfeuer eis ner solchen Revolution, an der fie so viel Antheil nehmen mußte, hindurchgeht, und ich mochte fagen, nur bas Beiftreichmenschliche an ihr ubrig bleibt. Bielleicht ließe fich eine Art von Auszug der hoche sten Spruche in einer Folge machen und fur die Boren gebrauchen; vielleicht nahme man nur ein einziges Capitel, aber bald; benn zu Oftern ift die Ueberfetung gewiß da. Sieruber überlaffe ich 36nen das Urtheil.

Db ich gleich vermuthe, daß der bose Wille unsere Gaste auch Eremplare nach Iena geschafft haben wird, so schied ich doch hier das meinige. Es ist lusig zu sehen, was diese Menschenart etgentlich geärgert hat, was sie glauben, daß einen ärgert, wie schaal, leer und gemein sie eine fremde Eristenz ansehen, wie sie ihre Pfeile gegen das Außenwert der Erscheinung richten, wie wenig sie auch nur ahnen, in welcher unzugänglichen Burg der Mensch wohnt, dem es nur immer Ernst um sich und die Sachen ist.

So manche Umftande und Berhältniffe fesseln mich noch hier, da ich jest nicht zu Ihnen kommen möchte, ohne wenigstens einige Tage bei Ihnen zu bleiben. Das Theater kommt kaum durch einige gute Stude und Repräsentationen in den Gang, wobei eine neue Einrichtung bei der Regie meine Gegenwart erfordert. Auch erwarte ich den jungen Jakobi in diesen Tagen, und werde also noch eine Beit lang Ihrer persönlichen Aufmunterung entbehren muffen. Uebrigens geht alles seinen Gang, und ich habe in manchen Capiteln meiner Studien gute hoffnung. — Sagen Sie mir bald ein Wort, wie Sie sich besinden, und wie Ihre Arbeit gelingt.

---

#### 206

### Mu Fr. Schiller.

Beimar, ben 7. December 1796. Das Mert ber Madame Stael liegt bierbei; es wird Sie gewis erfreuen. Den Gebanten, es für die horen zu nüten, hab' ich auch schon ges habt. Es ließe fich vielleicht machen, bag man aus bem Sangen bie eminenteften Stellen aushube, unb fie in einer Folge hinstellte. Lesen Sie beshalb bas Wert mit bem Bleiftift in ber Sand und ftreichen au, und bitten Sie Sum boldt um ein Bleiches. Daburch erhalt meine Bahl eine ichnellere Bestims mung. Sobalb ich es jurud erhalte, tann ich anfangen. Gine Sendung Cellini ift fertig, wenn Sie berfelben beburfen. Gie finden auch wieder eine Elegie, der ich Ihren Beifall muniche. Inbem ich barin mein neues Gebicht 1) anfunbige, gebente ich bamit auch ein neues Buch Elegien angufangen. Die zweite wird mahricheinlich bie Sehns fucht, ein brittesmal über die Alpen zu gehen, ents halten, und fo werde ich weiter, entweder zu Saufe ober auf ber Reife, fortfahren. Dit biefer, munfcht' ich . eröffneten Gie bas neue Rahr ber Soren, bas mit bie Menfchen burchaus feben, bas man auf

alle Beife feft fieht und auf alle Falle geruftet ift.

Den Dyckschen Ausfall habe ich, ba ich bie Deutschen so lange tenne, nicht befonders gefunden. Bir haben bergleichen noch mehr ju erwarten. Der Deutsche fucht nur Stoff, und glaubt, wenn er gegen ein Gedicht Stoff gurudgabe, fo batte er fich gleich geftellt. Ueber bas Spibenmaß hinaus erftredt fich ihr Begriff von Form nicht. Wenn ich aber aufrichtig fein foll, fo ift bas Betragen des Boltes gang nach meinem Bunfch; benn es ift eine nicht genug getannte und geubte Politit, doß jeder, der auf einigen Nachruhm Anspruch macht, feine Beitgenoffen zwingen foll, alles, mas fie gegen thn in petto haben, von fich zu geben, Den Ginbruck bavon vertilgt er burch Gegenwart, Leben und Birten jeberzeit wieder. Bas halfs manchem bescheidenen, verdienstvollen und flugen Mann, den ich überlebt habe, bas er burch uns glaubliche Rachgiebigfeit, Unthatigfeit, Schmeiches lei, Ruden und Burechtlegen, einen leiblichen Ruf Beitlebens erhielt? Gleich nach bem Tobe fist ber Abvotat bes Teufels neben bem Leichnam, und ber Engel, ber ihm Biberpart halten foll, macht gewöhnlich eine klägliche Gebehrbe. - 3ch hoffe, bag bie Renien auf eina gange Beile wirten und ben bofen Beift gegen uns in Thatigfeit erhalten follen. Bir wollen indeffen unfre positiven Arbeis ten fortfegen und ihm die Qual ber Regation überlaffen. Micht eher, als bis fie wieder gang rubig find und ficher zu sein glauben, muffen wir, wenn der humor frisch bleibt, sie noch einmal recht aus dem Fundament ärgern.

Baffen Sie mir fo lange als moglich bie Ehre, als Berfaffer ber Mgnes 1) ju gelten. Gs ift recht Schabe, bag wir nicht in buntleren Beiten leben; benn ba murbe die Nachwelt eine schone Bibliothet unter meinem Namen aufzustellen has ben. Reulich verficherte mich Jemand, er habe eine ansehnliche Wette verloren, weil er mich hart= nadig fur ben Berfaffer bes herrn Starf 2) gehalten. - Much mir geht ein Zag nach bem andern zwar nicht unbeschäftigt, boch leiber beis nahe unbenutt herum. 3d muß Anftalten machen, meine Schlafftelle ju verandern, damit ich Mor: gens por Tage einige Stunden im Bette bictiren Möchten Sie boch auch eine Art und Beife finden, die Beit, die nur eigentlich hoher organisirten Raturen toftbat ift, beffer ju nugen.

-00-

# 207.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. December 1796.

Dag Sie fich der Elegie erfreuen, thut mir fehr mohl. 3ch vermuthe, daß einige Gefellen balb nachfolgen werben. Bas bas Druden bes trifft, darüber bleibt Ihnen das Urtheil gang ans heim geftellt; ich bin auch zufrieben, daß fie noch ruht. 3ch werbe fie indeg in ber Banbichrift Freunden und Bohlwollenden mittheilen; benn ich habe aus der Erfahrung, daß man zwar bei ents Randenem Streit und Gahrung feine Feinde nicht betehren tann, aber seine Freunde zu ftarten Urfache hat. - Dan hat mir wiffen laffen, baß nachstens etwas fur ben Almanach erscheinen werde; in welcher Form und in welchem Gehalt ift mir unbefannt. Ueberhaupt, mert ich, wirb es icon Buchhandlerspeculation pro ober contra etwas bruden ju laffen. Das wird eine fcone Sammlung geben! Bon bem eblen hamburger, beffen Grercitium ich hier gurucfchide, wird es tunftig beifen : .

Auch erscheint ein herr F.., thetoxish, grimmig, tronifc,

Seltfam gebehrbet er fic, plattbeutfc, im Beis tungsformat.

Gine ichnelle Ueberfegung bes Staelich en Berte ift zu vermuthen, und ich weiß nicht, ob

<sup>1)</sup> Dermann und Dorothea, in Goethe's Berten. Bolltanbige Ausgabe letter Danb. 20. 40. 6. 261 u. f.

<sup>1)</sup> Agnes von Lilien, Roman von Caros line v. Bolgogen. Berlin 1798. 2 Able.

<sup>2)</sup> herr Boreng Start, Charactergemalbe von 3. 3. Engel in bem 12. Bbe. feiner Schrift ten, Berlin 1806.

man deshalb einen Auszug wagen soll. Rust boch am Ende ein jeder eine solche Erscheinung auf seine Weise! Bielleicht nähme man nur ein wenig heraus, wodurch man dem Publifum und jenem Berleger den Dienst thäte, daß Jedermann schnell darauf aufmerksam wurde. — Die Art, wie Voß sich beim Almanach benimmt, gefällt mit sehr wohl; auf seine Ankunft freue ich mich recht sehr. — Did ero t's Werk.) wird Sie gewiß unterhalten. — Erhalten Sie mir Ihre so wohl gegründete Freundschaft und Ihre so schöllte Liebe, und sein Sie das Gleiche von mir überzeugt.

#### 208.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 14. December 1796. Nur zwei Worte für heute, da meine Optica mir den ganzen Worgen weggenommen haben. Wein Vortrag reinigt sich immer mehr, und das Ganze simplisiert sich unglaublich, wie es natür-

lich ift, da eigentlich Elementarerscheinungen absgehandelt werden. — hier sende ich noch Titelskupfer. Mag die flinke Terpsichore zum Verdruß ihrer Widersacher noch weiter in die Welt hineins

fpringen.

#### 209.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 17. December 1796.

Daß es mit dem Wallenstein so geht, wie Sie schreiben, ist in der Regel, und ich habe desto mehr hoffnung darauf, da er sich nun selbst zu produciren anfängt. Ich freue mich, den ersten Act nach dem neuen Jahre anzutreffen. Eher werd ich aber auch nicht kommen, da mir noch eine Reise bevorsteht, von der ich das Weitere melbe, so sie gewiß ist.

Die Optica gehen vorwarts, ob ich sie gleich jest mehr als Geschäft, benn als Liebhaberei treibe. Doch sind bie Acten bergestalt instruirt, daß es nicht schwer wird, daraus zu reseriren. Anebel nimmt Antheil daran, welches mir von großem Bortheil ist, damit ich nicht allein mir selbst, sondern auch Anderen schreibe. Uebrigens ist und bleibt es vorzuglich eine Uebung des Geistes, eine Beruhigung der Leidenschaften und ein Ersat für die Leidenschaften, wie und Frau v. Stael umsständlich dargethan hat. Schiden Sie mir doch dieses Buch bald zurück; Jedermann verlangt danach. Im Mertur ist schon Gebrauch davon gesmacht. Diderot können Sie länger behalten.

Es ift ein herrliches Buch und spricht fast noch mehr an ben Dichter, als den bildenden Kunstler, ob es gleich auch diesem oft mit gewaltiger Factel vorleuchtet.

#### 210.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 21. December 1796.

Das Werk der Frau von Stael ist angekoms men und foll wieder zurückehren, fobald die Reugierbe bet Freunde befriedigt ift. Sie werben Anebel'n bei fich feben, und ihn gang munter finden. Er hilft mir, auf eine fehr freundschafts liche Beife, gegenwärtig an meinem optischen Bes fen fort. 3ch zeichne jest bie Safeln bagu, und sehe daran, da fich alles verengt, eine mehrere Reife. Ginen filichtigen Entwurf jur Borrebe habe ich gemacht. Ich communicire ihn nächstens, um zu boren, ob die Art, wie ich's genommen habe, Ihren Beifall hat. - Boie's Brief fommt jurud. Es ift mir fehr angenehm, baß er mir ben Cellini abtritt. Ich will ihm etwa ein gutes Eremplar meines Romans geben und einen freundlichen Brief bagu fchreiben. Gs freut mich fehr, daß die Elegie bei Rorner gut ge= wirft hat. Im Gangen aber bin ich überzeugt, bag Thre Bemerkung richtig ift, bag. fie namlich öffentlich noch ju fruh tame. Ich bin auch pri= patim fehr fparfam bamit umgegangen.

Den dritten Feiertag gehe ich mit dem Bergog nach Leipzig. — Da wir mahrscheintich auch auf Deffau geben, fo fommen wir unter swolf bis vierzehn Tagen nicht zurud. Wunschen Sie alfo por meiner Abreise noch etwas von mir, fo haben Sie die Gute, mir es bald zu sagen. Da mein armes Subject auf biefer Zour, befonders phys fifch, manches ju leiden haben wird, fo hoffe ich burch mancherlei neue Objecte bereichert ju werben. Deine Kifch = und Burmanatomie bat mir in diefen Tagen auch wieder einige fehr frucht= barc Ideen erregt. — Fahren Sie fort, in dem dramatischen Felde Plat zu gewinnen. Wenn nur nicht auch ber Januar hingeht, ohne das wir uns feben. - Schlegel's werden mahrscheinlich von einem großen, vollig literarischen Gaftinahl ergahlen, bem fie beigewohnt haben.

 $\sim$ 

#### · 211.

#### An Fr. Schiller.

Leipzig; ben 1. Januar 1797.

Che ich von hier weggehe, muß ich noch ein Lebenszeichen von mir geben, und kurzlich meine Geschichte melben. , Nachdem wir am 28. Decemsber uns durch die Windweben auf dem Etteres

<sup>1)</sup> Bersuche über bie Malerei; aus bem Frangofis schen überfet von C. F. Eramer. Riga 1797.

berge burchgewurgt hatten und auf Buttelfiabt getommen waren, fanden wir recht leibliche Babn und übernachteten in Rippach. Am 29. fruh um eilf Uhr waren wir in Leipzig, und haben bie Beit eine Menge Menfchen gesehen, waren meift Dits tag und Abende ju Tifche geladen, und ich ents. mich mit Roth ber einen Salfte biefer Bohlthat. Einige recht intereffante Menfchen haben fich unter ber Menge gefunden; alte Freunde und Befannte hab' ich auch wieder gefehen, fo wie einige voraugliche Kunftwerke, die mir die Augen wieder ausgewaschen haben. Nun ift noch heute ein fauret Reuighretag ju überftehen, indem fruh Morgens ein Cabinet besehen wird, Mittags ein großes Baftmahl genoffen, Abends bas Concert befucht wirb, und ein langes Abenbeffen barauf gleichfalls unvermeiblich ift. Wenn wir nun fo um 1 Uhr nach Daufe fommen, ftehf uns, nach einem furgen Schlaf, die Reife nach Deffau bevor, bie megen des eingefallenen ftarten Thauwetters einiger= magen bedenklich ift. Doch wird auch bas gluds lich vorübergehen.

So fehr ich mich freue, nach diefer Berftrenung balb au Ihnen in bie Jenaische Ginfamkeit gurud: aufehren, fo lieb ift mir's, baf ich einmal wieder fo eine große Menschenmaffe febe, ju ber ich eis gentlich gar tein Berhaltniß habe. 3ch tonnte über die Wirtung der belletriftifchen, positiven und polemischen Schriften manche gute Bemertung machen, und bas versprochene Wegenmanifest wird nicht um befto ichlimmer werben. - Da wir fcon Morgen nach Deffau geben, fo fcheint es, daß die Reise überhaupt nicht gar zu lange dauern wirb. - Die Rurge ber Tage und bas außerft bose Thauwetter hindert mich übrigens meinen Aufenthalt fo gut ju nugen, wie ich wohl munichte; boch findet man zufällig manches, mas man fonft vergeblich fucht.

#### 212.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 11. Januar 1797.

Nach einer vierzehntägigen Abwesenheit bin ich gludlich wieder angekommen, mit meiner Reise sehr wohl zufrieden, auf der mir manches Angesnehme und nichts Unangenehmes begegnet ist. Ich habe viel davon zu erzählen, und werde, sobald ich nur wieder hier ein wenig Ordnung gemacht, wenn es auch nur auf einen Tag ist, zu Ihnen hinüber kommen. — Ich verlange sehr, Sie wiesder zu sehen, denn ich bin bald in dem Zustande, daß ich für lauter Materie nicht mehr schreiben kann, die wir uns wiedergesehn und recht ausselchwäßt haben. Poetisches hat mir die Reise nichts eingetragen, als daß ich den Schluß meines epis

schen Gebichts ') vollfommen schematisirt habe. Schreiben Sie mir, was Ihnen indes die Muse negonnt bat.

P. S. Mit dem Buche, das mir Rath Schles gel mit brachte, geht es mir wunderlich. Nothswendig muß es einer der damals gegenwärtigen Freunde eingestedt haben, denn ich habe es nicht wiedergesehen und deshalb auch vergessen. Ich will sogleich herumschiden, um zu erfahren, wo es stedt. Wenn Sie Schlegel'n sehen, so sagen Sie ihm, daß ich ihm ein Compliment von einer recht schonen Fran zu bringen habe, die sich lebshaft für ihn zu interessiren schien.

# 213.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 18. Januar 1797.

Die wenigen Stunben, bie ich neulich mit Ihnen zugebracht habe, haben mich auf eine Reihe von Beit nach unserer alten Art wieder recht lus ftern gemacht. Sobald ich nur einigermaßen hier Berschiedenes ausgeführt und Manches eingerichs tet habe, bringe ich wieber eine Beit bei Ihnen gu, die, wie ich hoffe, in mehr als Einem Sinne für uns beibe fruchtbar fein wirb. Benugen Gie ja Ihre besten Stunden, um die Tragodie weiter zu bringen, bamit wir anfangen tonnen, uns jufams men darüber zu unterhalten. 3ch empfange fo eben Ihren lieben Brief 2), und leugne nicht, daß mir die wunderbare Spoche, in die ich eintrete, felbft fehr mertwurdig ift. 3ch bin baruber letber noch nicht gang beruhigt, benn ich schleppe von ber analytischen Beit noch so vieles mit, das ich nicht los werden und kaum verarbeiten fann. Indeffen bleibt mir nichts übrig, als auf biefem Strom mein Fahrzeug fo gut ju lenten,. als es nur gehen will. Bas bei biefer Dispofis tion eine Reise fur Wirtung thut, habe ich schon die letten vierzehn Tage gefehen; indeffen läßt fich in's Ferne und Sange nichts voraussagen, ba biese regulirte Naturtraft, so wie alle unregulirs ten, burch nichts in ber Belt geleitet werben fann, fonbern, wie fie fich felbst bilben muß, auch aus fich felbft und auf ihre eigene Beise wirkt. wird uns biefes Phanomen zu manchen Betrachs tungen Anlaß geben.

Der versprochene Auffas ift so reif, daß ich ihn in einer Stunde dietiren könnte. Ich muß aber nothwendig vorher mit Ihnen noch über die Sache sprechen, und werde um so mehr eilen, balb wieder bei Ihnen zu sein. Sollte sich ein

<sup>.)</sup> Hermann und Dorothea.

<sup>2)</sup> Bom 17. Januar 1797. S. Schilbers auseriefene Briefe. Beig 1835. Bb. 2. S. 236 u. f.

langerer Aufenthalt in Jena noch nicht möglich machen, so tomme ich bald wieder auf einen Tag. Solch ein kurzes Jusammensein ist immer sehr fruchtbar. Gine Abtheilung Cellini corrigire ich gegenwärtig. Saben Sie eine Abschrift von derzeuigen, die im nächsten Stude erwartet wird, so schieden sie mir solche doch.

**~••** 

#### 214.

#### An Fr. Schiller!

Beimar, ben 29. Januar 1797.

Wenigstens foll heute Abend Ihnen ein eilfertiges Blatt gewidmet fein, bamit Cie boch im Allgemeinen erfahren, wie es mit mir fteht. 3ch habe biefe Bothe einige bedeutende Contracte gu Erftlich habe ich Dem. Ja-Stande gebracht. gemann fur ben hiefigen Dof und bas Theater gewoimen. Sie ift als Poffangerin angenoms men und wird in ben Opern manchmal fingen, wodurch benn unfere Bubne ein gang neues les ben erhalt. Kerner habe ich auch mein episches Gedicht verhandelt, wobei fich einige artige Beges benheiten ereignet haben. Dag bei folchen Ums Randen an feine afthetische Stimmung ju benten ift, last fich leicht begreifen. Indeffen schließen fich die Karbentafeln immer beffer an einander, und in Betrachtung organischer Raturen bin ich auch nicht mußig gewefen. Es leuchten mir in biefen langen Rachten gang fonberbare Lichter. 3th hoffe, es follen teine Brewische fein. - Ihre Farbenbetrachtung mit bem gelben Glafe ift febr 3ch glaube, daß ich diefen Fall unter ein mir fcon befanntes Phanomen fubjumiren tann. Doch bin ich neugierig, bei Ihnen gerabe ben Punkt gu feben, auf welchem es beobachtet morben.

Bon Remialischen Dingen habe ich die Zeit nichts gehört. In der Welt, in der ich lebe, klingt nichts Literarisches weder vor noch nach. Der Moment des Auschlagens ist der einzige, der demerkt wird. In kurzem wird sich zeigen, ob ich auf längere Zeit zu Ihnen kommen kann, oder od ich nochmals nur eine augenblickliche Biste machen werde. — Grüßen Sie, was Sie umz giebt, und halten sich zum Wallen kein, so viel wer immer möglich ist.

# **~**◎**~** 215.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 1. Februar 1797.

Sie erhalten auch endlich einmal wieber einen Beitrag von mir und zwar einen ziemlich ftarten

Deft Cellini. Man steht noch ber lette bevor, und ich wünsche, daß wir alsdann wieder einen solchen Fund thun mögen. Auch einige Lenzia: na liegen bei. Db und wie etwas davon zu brauchen ist, werden Sie beurtheilen. Auf alle Källe lassen Sie biefe wunderlichen Oeste liegen, bis wir uns nochmals darüber besprochen haben.

Mein Gartenhans ftanbe Ihnen recht gern gu Diensten; et ift aber nur ein Commeraufenthalt für wenig Versonen. Da ich felbft so lange Beit barin gewohnt habe, und auch Ihre Lebensweise tenne, fo barf ich mit Gewigheit fagen, bas Gie darin nicht hausen konnen, um so mehr, als ich Waschfuche und Polzstall wegbrechen lassen, die eis ner etwas größern haushaltung unentbehrlich find. Es tommen noch mehr Umftande bagn, die ich mundlich erzählen will. — Der ju vertaufende Garten in Bena ift wohl ber Schmibt'fche? Wenn er wohnbar ist, follten Sie ihn nehmen. Bare dann einmal Ihr herr Schwager hier eins gerichtet, so konnte man auf ein freiwerbendes Quartier aufpaffen, und ben Garten werben Gie, ba bie Grundstude immer fleigen, ohne Schaben wieber los. Zest ift ein Quartier, wie Gie es wunfchen, hier auf feine Beife ju finden.

Bon Rom habe ich einen wunderlichen Auffas erhalten, ber vielleicht fur die Doren brauchbar ift. Er hat ben ehemals fo genannten Maler Willer") jum Berfaffer, und ift gegen Fers nom gerichtet. In den Grundfagen, Die er aufftellt, hat er fehr recht; er fagt viel Grundliches, Bahres und Gutes. So ift ber Auffat auch ftels lenweise gut gefchrieben, hat aber im Gangen boch immer etwas Unbehalfliches, und in einzels nen Stellen ift ber Punft nicht recht getroffen. 3ch laffe bas Wertchen abschreiben und theile es als: bann mit. Da er gewannt fein will, fo fonnte man es wohl mit feinem Namen abbruden laffen und am Schluffe eine Rote hinzufugen, wodurch man fich in die Mitte ftellte und eine Art von pro und contra eroffnete. herr Fernow mochte alsbann im Mertar, ber Muller in ben horen feine rechtliche Rothdurft anbringen, und man hatte babei Getegenheit, bie mancherlei 211= bernheiten, bie herr Ferno,m mit großer Freis heit im Mertur bebutirt, mit wenig Borten hers auszuheben. — Mein Winterhimmel Mart fich auf und ich hoffe bald bei Ihnen ju fein. Alles geht mir gut von ftatten, und ich muniche Ihnen das Gleiche.

**-00** 

<sup>1)</sup> Fr. Müller, geboren ju Kreugnach 1750, gestorben ben 20. April 1825 ju Rom.

#### 216.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 4. Februar 1797. Rach einer fehr staubigen und gebrangten Reboute fann ich Ihnen nur einige Borte fagen. Erftlich fende ich hier bas Dpus des Maler Mul: ler abgeschrieben. Ich habe es nicht wieder durchs sehen konnen, und lege baher auch bas Original bei. Da Sie es wohl nicht fogleich brauchen, fo conferiren wir vorher nochmals barüber, und Sie überlegen ja wohl, ob im Stol irgend was zu thun ift. Leiber vergleicht er fich gang richtig mit einem Beift, ber nothgebrungen fpricht, nur aupert er sich nicht so leicht und luftig wie Ariel. Bieles, werden Sie finden, ift gang aus unserem Sinne geschrieben, und auch unvolltommen, wie fie ift, bleibt eine folche öffentliche, ungefuchte und unvorbereitete Beistimmung schasbar. Um Ende ift's und bleibt's benn boch ein Stein, ben wir in des Nachbars Garten werfen; wenn er auch ein bischen aufpatscht, was hat's zu bedeuten? Selbst wenn wirklich etwas an Fernow ift, muß es burch Opposition ausgebildet werben, benn feine beutsche Subjectivitat fpricht nur immer entscheis bender und alberner von Rom ber.

Bweitens send' ich Ihnen einen Sesang eines wunderlichen Gedichts. Da ich den Versasser tenne, so macht mich dies im Urtheil irre. Was sagen Sie? Slauben Sie, daß er poetisches Taelent hat? Es ist eine gewisse freie, anmuthige Weltansicht drin und eine hubsche Jugend; aber freilich alles nur Stoff, und wie mich duntt teiene Spur von einer zusammensassenden Form. Geset, man hätte eine poetische Schule, wo man die Pauptvortheile und Erfordernisse der Dichtetunst, wenigstens dem Versande eines solchen jungen Mannes, klar machen könnte, was glauben Sie, daß aus einem solchen Naturell gezogen werzden daß er einem solchen Maturell gezogen werzden, als daß er kleinere Sachen machen soll.

Meine Aussicht, auf langere Beit bei Ihnen ju bleiben, verschiebt fich abermals weiter hinaus. Die Anftellung ber Jagemann und ihre Gin: leitung aufe Theater macht meine Gegenwart hochst nothig. Doch foll mich nicht leicht etwas abhalten, Sonntag ben 12ten gu Ihnen gu fom= men. Wir haben Bollmond, und brauchen bei der Ruckehr das zerriffene Muhlthal nicht zu furchten. - Den Bieilleville will ich fchiden, benn ich barf nichts Reues unternehmen. Bielleicht bildet fich die Ibee zu einem Mahrchen, die mir jugetommen ift, weiter aus. Es ift nur gar gu verståndlich, drum will mir's nicht recht behagen. Rann ich aber bas Schiffchen auf bem Dccan ber Imagination recht herumjagen, fo giebt ce boch vielleicht eine leidliche Composition, die ben

Leuten besser gefällt, als wenn sie besser ware. Das Mahrchen mit bem Weibchen im Rasten lacht mich manchmal auch wieder an, es will aber noch nicht recht reif werden. Uebrigens sind jest alle meine Wulnsche auf die Bollendung des Gesbichtes 1) gerichtet, und ich muß meine Gedanken mit Gewalt davon zuruchalten, damit mir das Detail in Augenbliden nicht zu deutlich werde, wo ich es nicht aussühren kann. — Lassen Sie mich etwas von Ihrer Stimmung und Ihren Arzbeiten wissen.

# 217.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 8. Februar 1797.

Ich freue mich, daß Sie in Ihrem abgesons ten Wefen die afthetischen Rrifen abwarten tonnen. 3ch bin wie ein Ball, ben eine Stunde ber andern zuwirft. In den Fruhftunden fuche ich bie lette Lieferung Cellini ju bearbeiten. Der Suf bes Perfeus ift furmahr einer von ben lichs ten Punften, fo wie bei ber gangen Arbeit an ber Statue, bis julest Maturell, Runft, Sands wert, Leibenschaft und Bufall alles burch einander wirft, und baburch bas Runftwert gleichsam gum Naturproduct macht. — Ueber die Metamorphofe ber Infetten gelingen mir auch gegenwärtig gute Bemertungen. Die Raupen, die fich letten Geptember in Bena verpuppten, ericheinen, weil ich fie den Binter in der warmen Stube hielt, nun fcon nach und nach als Schmetterlinge, und ich suche fie auf bem Wege zu dieser neuen Bermanblung zu ertappen. Wenn ich meine Beobachtungen nur noch ein Jahr fortfege, fo werbe ich einen ziemlichen Raum burchlaufen haben; benn ich tomme nun schon oft wieber auf bes tannte Plate.

Ich wunsche, bag ber handel mit dem Gartenhause gelingen moge. Wenn Sie etwas taran zu bauen haben, so steht Ihnen mein Gutachten zu Diensten. Die Wieland'sche Leußerung?) habe ich nicht gesehen, noch etwas davon gehört. Es läßt sich vermuthen, daß er in der heilsamen Mittelstraße geblieben ist. — Noch hosse ich Sonnstags zu kommen; Sonnabend Abend ersahren Sie die Gewisheit.

~>9**~** 

<sup>1)</sup> hermann und Dorothea.

<sup>2)</sup> Ueber bie Keulen, im Reuen Deutschen Merkur. Februar 1797. S. 178—204; auch als Anhang au ben Literarischen Spiehruthen ober hochabeligen und berüchtigten Keinen. Weimar, Jena und Leipzig, im eisernen Zeitalter ber humanbtat. (Ohne Jahrzahl.) S. 152—184.

218.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 11. Februar 1797.

Die horen habe ich erhalten, und dante für deren schnette Sendung. Morgen bin ich bei Ihenen, und wir tounen uns über manches ansreden. Um Abend gehe ich zwar weg, hoffe aber über acht Tage auf längere Beit wieder zu fonmen. Dem verwänschten Nicolai konnte nichts ers wänschter sein, als daß er nur wieder einmal angegriffen wurde. Dei ihm ift immer dennus oder ex re qualibet, und das Seld, das ihm der Band einbringt, ist ihm gar nicht zuwider. Uesberhaupt können die herren uns sämmtlich Dank wissen, daß wir ihnen Gelegenheit geben, einige Bogen zu füllen und sich bezahlen zu lassen, ohne großen Auswand von productiver Kraft.

Laffen Sie ja den Sarten nicht weg. Ich bin dem Local sehr ganktig; es ist außer der Ansmuth auch noch eine sehr gefunde Stelle. — Ich steue mich auf Morgen. Ich effe mit Ihnen, aber allein. Geh. Rath Boigt, der mittommt, wird bei hufelands einkehren, und Nachmittags verschräuten wir unfre Besuche.

**~00**~

#### 219.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 18. gebruar 1797.

Ich wage es endlich, Ihnen die drei ersten Gesange des epischen Gedichts 2) zu schieden. Das ben Sie die Gate, es mit Ausmerksamteit durchz zusehen, und theilen Sie mir ihre Bemerkungen mit. herrn v. humboldt bitte ich gleichfalls um diesen Freundschaftsdienst. Geben Sie beide das Manuscript nicht aus der hand, und lassen Sie mich es bald wieder haben. Ich bin jest an dem vierten Gesange, und hosse mit diesem wenigsstens auch bald im Reinen zu sein.

Ihrem herrn Schwager wollte ich mein Gartenhaus bis Oftern, aber freilich, nur bis bahin gern überlassen. Doch wurde es nur als die lette Ausstucht zu empfehlen sein. Denn es wurde doch wiel Umftande machen, es für die jedige Jahreszeit in Stand zu setzen. Es ist fein Ofen darin, und Meubles könnte ich auch nicht geben. Allein das ganze Germ arische Daus ist leer, und die Fraulein, die ich so eben fragen lasse, will es im Ganzen ober thellweise auf sechs Wochen vermiethen, auch wohl Weubles dazu geben. Bei dem großen Drange aber, der hier nach Quartieren ist, stehe

ich nicht dafür, bas diese Geiegenheit nur eine Boche offen bleibt. Sie mußten mir daher burch einen Boten anzeigen, wie viel Raum man verslangt, und mir etwa zugleich melben, wer bisher Ihres herrn Schwagers Angelegenheiten besorgt hat, bamit man fich mit ihm bereben tonne.

Mener gruft auf's beste, und hat beiliegendes sehr artiges Titeltupfer geschicht, bas aber freilich in die Sande eines sehr guten Aupferstechers fallen sollte, worüber wir uns noch bereben wollen.

— Der heutige Oberon ") fordert mich zur Probe; das nächstemal mehr.

~00

220.

### An Fr. Schiller.

3ena, ben 27. gebenar 1797.

Aus meinen betrübten Umftanben muß ich Ihnen noch einen guten Abend wünschen. Ich bin wirtlich mit bausarreft belegt, fige am warmen Dfen, und friere von innen heraus. Der Kopf ift mir eingenommen, und meine arme Intelligenz ware nicht im Stanbe, burch einen freien Dentactus den einfachsten Wurm ju produciren; viels mehr muß fie dem Salmiat und dem Liquiriziens faft, als Dingen, bie an fich ben haftichften Ges fchmad haben, wiber ihren Billen bie Eriften; jugeftehen. Bir wollen hoffen, bas wir aus ber Erniedrigung biefer realen Bebrangniffe gur herrs lichfeit poetischer Darftellungen nachftens gelangen werden, und glauben bies um fo ficherer, als uns bie Bunder ber ftetigen Naturwickungen befannt find. — hofrath Lober vertröftet mich auf einige Mage Gebuld.

221.

# Au Fr. Schiller.

Jena, ben 1. Man 1797.

Der Katareh ist zwar auf bem Abmarsche, boch soll ich noch die Stude hüten, und die Geswohnheit fängt an mir diesen Ausenthalt ertedglich zu machen. — Rachdem die Insesten mich an den vergangenen Tagen beschäftigt, habe ich heute Muth gefaßt, den vierten Gesang 2) völlig in Ordnung zu bringen, und es ist mir gelungen. Ich schöpfe daraus einige hoffnung für die Folge. — Sein Sie von Ihrer Seite siessig, und sagen Sie der lieben Fran, daß ich für meine Theeschen durch den abscheulichsten Kränterthee bestraft werde.

P. S. Sie erhalten ein monftrofes Manuscript, welches zu beurtheilen teins aller meiner Organe geschickt ift. — Da es scheint, baß bie Musen mir

<sup>1)</sup> Ricolai hatte bamale feinen Anhang zu Schillere Mufenalmanach, Berlin 1797 berausgegeben.

<sup>2)</sup> Permann und Dorothea.

<sup>1)</sup> Oper von Branigen.

<sup>2)</sup> Bon Dermann unb Dorothee.

gunftig werden wollen, so könnte ich wohl meinen Dausarrest auf einige Tage verlängern; benn ber Gewinnst wäre zu groß, wenn man so unversebens an's Ziel gelangte. — Führen Sie nur auch, wachend ober träumenb, Ihre Piccolomint's auf bem guten Wege weiter.

**~**◎**~** 

#### 222.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 8. Mary 1797.

Ich kann gludlicherweise vermelben, daß das Gebicht im Gange ift, und, wenn der Faden nicht abreißt, wahrscheinlich gludlich vollbracht werden wird. So verschmachen also die Musen den asthee nischen Bustand nicht, in welchen ich mich durch das Uebel verset fühle. Bielleicht ist es gar ihe ren Einstellen gunstig. Wir wollen nun so einige Tage abwarten.

Das wir an Boigt wegen ber Gartensache schrieben, war sehr gut. Bei ber Pupillen: Deputation ist die dato noch nichts eingegangen. Die Sache muß also bei dem academischen Synditus betrieben werden. Ich dachte, Sie schrieben Fasselius, was Sie hier von mir erfahren, und erzsuchten ihn, bei dem Synditus Asverus ausszuwirten, daß die Sache hinüber komme. Druben soll sie keinen Ausschaft beinüber somme. Druben soll sie keinen Ausschaft erleiben. Ich wulnsche sehr, daß sie san Stande komme, auch darum, das mit ich Ihnen bei meinem hiersein noch einigen Rath zu kunftiger Einrichtung geben könne.

**~**⊚**~** 

#### 223.

# An Fr. Schiller.

Jena, ben 4. Marz 1797.

Die Arbeit rutt zu und fangt schon an Masse zu machen, worüber ich benn sehr erfreut bin, und Ihnen als einem treuen Freund und Nachbar die Freude sogleich mittheile. Es kommt nur noch auf zwei Zage an, so ist der Schatz gehoben, und ist er nur erst einmat über der Erde, so sins det sich alsbann das Poliren von selbst. Merkwürdig ist's, wie das Gedicht gegen sein Ende sich ganz zu seinem idplissen Ursprung hinneigt.

**~**◎**~** 

# 224.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 5. April 1797.

Auf die Sammlung unfrer Bustande in Jena bin ich in die lebhafte Berstreuung vielerlei kleiner

1), hermann und Dorothea.

Geschäfte gerathen, die mich eine Zeitlang hin und ber gieben werben. Inbeffen werb' ich allerlei thun. wozu ich nicht bie reinfte Stimmung brauthe. -Sie haben gang recht, daß in den Gestalten ber alten Dichtfunft, wie in ber Bilbhauertunft, ein Abstractum erscheint, bas seine Sohe nur durch bas, mas man Stol nennt, erreichen fann. Es giebt auch Abstracta burch Manier, wie bei ben Rrangofen. Auf dem Glud ber Rabel bernht freilich alles; man ift megen bes hauptaufwandes ficher, bie meiften Lefer und Bufchauer nehmen benn boch nichts weiter mit bavon, und bem Dichter bleibt boch das gange Berdienft einer lebendigen Ausfuhrung, die desto stetiger sein kann, je besser die Fabel ift. Wir wollen auch deshalb kunftig forge fältiger als bisher bas, was zu unternehmen ist, prufen. -

Bu bem Diplom 1) gratulire ich. Dergleichen Erscheinungen find, als barometrische Anzeigen der öffentlichen Meinung, nicht zu verachten. — Schreisben Sie mir öfter, ob ich gleich in der ersten Beit ein schlechter Correspondent sein werde.

~00

## 225.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 8. April 1797.

herr v. humbolbt, ber erft morgen von hier abgeht, läßt Sie schönstens grüßen. – Wir haben über die letten Sefänge 2) ein genaues profodisches Gericht gehalten, und so viel es moglich war, gereinigt. Die erften find nun balb in's Reine geschrieben, und nehmen fich, mit ihren doppelten Infchriften, gar artig aus. 3ch hoffe, fie die nachfte Woche abzusenden. Auch follen Sie vor Mittwoch noch ein Stück Cellini in zwölf geschriebenen Bogen erhalten. Es bleiben alsdann etwa noch sechs für den Schluß. Uebrigens geht es etwas bunt gu, und ich werbe in ben nachften vierzehn Zagen zu wenigem tommen. - Die aftrologifchen Berbindungen, die Sie mir mittheilen. find wunderlich genug. Ich verlange zu fehen, was Sie für einen Gebrauch von biefem Material machen werden. 3ch wunsche die Materie, die uns beibe fo fehr interef: firt, bald weiter mit Ihnen durchzusprechen. Diejenigen Bortheile, beren ich mich in meinem letten Wes bicht bediente, habe ich alle von der bildenden Runft ges lernt. Denn bei einem gleichzeitigen, finnlich por Angen ftehenden Berte ift das Ueberftaffige weit auffallenber, als bei einem, bas in ber Succeffion por ben Augen bes Beiftes vorbeigeht. Auf bem

<sup>1)</sup> Welches Schiller bamals von ber Königl. Schwebischen Acabemie ber Wiffenschaften zu Stockholm erhalten hatte. Bergl. Gothaische gel. Beitung 1797. St. 38. S. 352.

<sup>2)</sup> Des Gebichts Dermann und Dorothea.

Theater wurde man große Bortheile daron spürren. So siel mir neulich auf, daß man auf uns serm Theater, wenn man an Eruppen benkt, immer nur sentimentale oder pathetische hervorbringt, da doch noch hundert andere denkbar sind. So erzschienen mir diese Tage einige Scenen in Arist os phanes völlig wie antike Basreliefs, und sind gewiß auch in diesem Sinne vorgestellt worden. Es kommt im Ganzen und im Einzelnen alles darauf an, daß alles von einander abgesondert, daß kein Moment dem andern gleich sei, so wie bei den Characteren, daß sie zwar bedeutend von einander abstehen, aber doch immer unter Ein Geschiecht gehören.

226.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 12. April 1797.

Sier folgt Cellini, ber nun balb mit einer fleinen Sendung vollig feinen Abschied nehmen wird. 3ch bin, indem ich ben patriarchalischen Ueberreften nachspurte, in das Alte Testament gerathen, und habe mich aufs neue nicht genug über die Confusion und die Widersprüche der funf Bus cher Mofis verwundern fonnen, die benn freilich, wie befannt, aus hunderterlei schriftlichen und munblichen Traditionen jufammengeftellt fein mogen. Ueber ben Bug ber Rinder Ifrael in ber Bufte hab ich einige artige Bemertungen gemacht, und es ift der verwegene Gebante in mir entftan: ben: ob nicht bie große Beit, welche fie barin gus gebracht haben follen, erft eine spatere Erfindung fei. 3ch will gelegentlich, in einem fleinen Auffage, mittheilen, mas mich auf biefen Bebanten gebracht hat.

**227**.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 15, April 1797.

Das Dratorium ift geftern recht gut aufges führt worden, und ich habe manche Betrachtungen über historische Runst machen können. Es ist recht Schade, daß wir bergleichen Erfahrungen nicht gemeinschaftlich erleben, benn wir murben uns boch viel geschwinder in bem Einen, mas noth ift, bes ftarfen. Montags geben die vier erften Dufen ab, indefich mich mit bem funf lesten fleifig beschafe tige, und nun befondere die profodifchen Bemertungen Freund Dumbolbts benute. Bugleich hab' ich noch immer die Rinder Ifrael in der Bufte begleitet, und fann bei Ihren Grundfagen hoffen, daß bereinft mein Berfuch über Mofes Gnabe vor Ihren Augen finden werde. Meine fritisch = hifto= risch = poetische Arbeit geht bavon aus, daß die vorhandenen Bucher sich felbst widersprechen und sich

selbst verrathen, und der ganze Spaß, den ich mix mache, läuft dahin hinaus, das menschlich Wahr=scheinliche von dem Absichtlichen und blos Imagi=nirten zu sondern, und doch für meine Meinung überall Belege aufzusinden. Alle hypothesen diesser Art-bestechen blos durch das Natürliche des Gedankens und durch die Mannigsaltigkeit der Phänomene, auf die er sich gründet. Es ist mix recht wohl, wieder einmal etwas auf kurze Beit zu haben, bei dem ich mit Interesse im eigentlichen Sinne spielen kann. Die Poesse, wie wir sie seit einiger Zeit treiben, ist eine gar zu ernsthafte Be=schäftigung.

228.

# Un Fr. Schiller.

Beimar, ben 19. April 1797.

Ich ftubire jest in großer Gile bas alte Tefta: ment und Comer, lefe jugleich Eichhorn's Ginleitung in's erfte und Wolfs Prolegomena zu dem letten. Es gehen mir babei die wunderlich: sten Lichter auf, worüber wir fünftig gar manches werden zu sprechen haben. - Schreiben Sie ja sobald als möglich Ihr Schema zum Wallen: ftein, und theilen mir's mit. Bei meinen jegis gen Studien wird mir eine folche Ueberlegung fehr interessant, und auch fur Sie gum Muben fein. - Einen Gebanken über bas epifche Gebicht will ich boch gleich mittheilen. Da es in ber großs ten Ruhe und Behaglichfeit angehort werden foll. fo macht ber Berftand vielleicht mehr als an andre Dichtungearten feine Forberungen, und mich wunderte diesmal bei Durchlefung der Dopffee ge= rabe biefe Berftanbesforberungen fo vollståndig befriedigt zu fehen. Betrachtet man nun genau, was von den Bemühungen der alten Grammatis fer und Critifer, so wie von ihrem Zalent und Charakter erzählt wird, so fieht man beutlich, daß es Berftandesmenschen waren, die nicht eber ruhs ten, als bis jene großen Darftellungen mit ihrer Borftellungsart überein famen. Und fo find wir. wie benn auch Bolf fich zu zeigen bemuht, unfern gegenwärtigen homer ben Alexandrinern schuldig, bas benn freilich biefen Gebichten ein gang anbres Unfeben giebt.

Noch eine specielle Bemerkung. Einige Berse im ho mer, die fur völlig falsch und ganz neu ausgegeben werden, sind von der Art, wie ich einige selbst in mein Gedicht, nachdem es fertig war, einzgeschoben habe, um das Ganze klarer und faßlicher zu machen und kunftige Ereignisse bei Beiten vorzubereiten. Ich bin sehr neugierig, was ich an meinem Gedicht, wenn ich mit meinen jedigen Studien durch bin, zu mehren oder zu mindern werde geneigt sein. Indessen mag die erste Rezenssion in die Welt gehen. — Eine haupteigenschaft

bes epischen Gebichts ift, bag es immer vor und gurudgeht. Daber find alle retarbirenben Motive epifch. Es durfen aber teine eigentliche Ginbers niffe fein, welche eigentlich in's Drama gehoren. Sollte biefes Erfordernif bes Retarbirens, welches burch bie beiben homerifchen Gebichte überfcwenge lich erfüllt wird, und welches auch in dem Plan bes meinigen lag, wirklich wefentlich und nicht gu erlaffen fein, fo murben alle Plane, bie gerabe bin nach bem Ende ju ichreiten, vollig ju verwerfen, oder als eine subordinirte historische Gattung ans aufehen fein. Der Plan meines zweiten Gebichts hat diefen Kehler, wenn es einer ift, und ich werbe mich huten, bis wir hieruber gang im Alaren find, auch nur einen Bers bavon nieberguschreiben. Dir scheint tie Idee außerorbentlich fruchtbar. Wenn fie richtig ift, muß fie uns viel weiter bringen, und ich will ihr gern alles aufopfern. Mit bem Drama scheint mir's umgekehrt zu fein; boch hier= von nachstens mehr.

**~**⊚>

#### **22**9.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 22. April 1797.

Boltmann's Menschengeschichte 1) ist ein seltsames Werk. Der Borbericht liegt ganz außer meinem Gesichtstreise. Das ägnptische Wesen kann ich nicht beurtheilen. Aber wie er bei Behanblung der ifraelitischen Geschichte das alte Testament, so wie es liegt, ohne die mindeste Eritik, als eine reine Quelle der Begebenheiten annehmen kann, ist mir unbegreistich. Die ganze Arbeit ist auf Sand gebaut, und ein wahres Wunderwerk, wenn man bedenkt, daß Eichhorn's Einleitung schon zehn Jahre alt ist, und die herber'schen Arbeiten sich wiel länger wirken. Bon den unbilligen Widersachern dieser alten Schriften will ich gar nicht einmal reden.

Die Duisburger Fabrit, von ber ich ein Mufterbild erhalten habe, ift ein curiofes Unternehmen, bas durch unfre Freunde im Modejournal verdient gelobt zu werden. Es ift ein Runftgriff biefe Arbeiten fur mechanisch auszugeben, den die Englans ber auch schon einmal mit ihrer polygraphischen Sefellschaft versucht haben. Es ift eigentlich nichts Mechanisches baran, als daß alles, mas dazu ges hort, mit ber größten Reinlichkeit und in Menge burch einige mechanische Gulfemittel gemacht wirb, und fo gehort freilich eine große Anftalt baju; aber bie Figuren find nichts besto weniger ge= malt. Anftatt baß fonft Gin Menfch alles thut, fo conncurriren hier viele. Das Bachetuch bes Grundes wird erft mit großer Sorgfalt bereis tet und alebann bie Figur, mahrscheinlich von

1) Grundrif ber neuern Menfchengefchichte. Jena 1796.

Blech ausgeschnitten, barauf gelegt. . Run streicht man ben Raum umber forgfaltig mit einer andern Farbe über, und es werben fubalterne Runftler angestellt, um die Figur auszumalen, das denn auch in großen Partien gefchicht, bis julest der gefchide tefte bie Contoure rectificirt und bas Sange voll= endet. Sie haben artige Runftariffe um den Din= fel gu verbergen, und machen allerlei Spafe, bamit man glauben folle, das Wert tonne gedruckt fein. Bange, ein Inspector ber Duffelborfer Gallerie, ein guter und geschickter Mann, ift babei interef= firt, und fie mogen immer auch in ihrer Art dem Publico das Seld abnehmen! Mur weiß ich nicht recht, wie die Sachen gebraucht werden sollen; fie find nicht gut genug, um in Rahmen aufgehängt ju werben, und bergleichen ichon fertige Bilber in die Wand einzupassen, hat große Schwierigs feiten. Bu Thurftuden mochte es noch am erften gehen. Bu loben ist daran die wahrhaft englische Accurateffe. Dan muß bas Beitere abwarten.

3ch wunsche, bag Sie balb in Ihren Garten gieben und von allen Seiten beruhigt fein mogen.

**~**⊚**~** 

# 280.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. April 1797.

Mit dem Frieden hat es seine Richtigkeit. Eben als die Franzosen in Frankfurt wieder eins rudten und noch mit den Desterreichern im hands gemenge waren, kam ein Courier, der die Friesdensnachricht brachte. Die Feindseligkeiten wurden sogleich eingeskellt, und die beiderseitigen Generale speisten mit dem Burgermeister im rothen hause. Die Frankfurter haben doch also für ihr Geld und ihr Leiden einen Theatercoup erlebt, dergleichen wohl nicht viel in der Geschichte vorkommen, und wir hatten denn auch diese michtige Cpoche erlebt. Wir wollen sehen, was dem Einzelnen und dem Ganzen durch diese Beränderung zuwächst.

Mit dem, was Sie in Ihrem heutigen Briefe 1) über Orama und Epos sagen, bin ich sehr eins verstanden, so wie ich immer gewohnt bin, daß Sie mir meine Ardume erzählen und auslegen. Ich kann nichts weiter hinzusügen, sondern muß Ihnen meinen Plan schieden oder selbst bringen. Es werden dabei sehr seine Punkte zur Sprache kommen, von denen ich jest im Allgemeinen nichts erwähnen mag. Bird der Stoff nicht für rein episch erkannt, ob er gleich in mehr als Einem Sinne bedeutend und interessant ist, so muß sich darthun lassen, in welcher andern Form er eigentzlich behandelt werden sollte. —

Mit humbolbt hab' ich bie Beit fehr angenehm

<sup>1)</sup> Bom 25. April 1797. G. Schiller's ausers lesene Briefe. Beit 1885. Bb. 2. G. 266 u. f.

und nuglich jugebracht. Meine naturhiftorischen Arbeiten-find durch seine Gegenwart wieder aus ihrem Winterschlase geweckt worden; wenn sie nur nicht bald wieder in einen Fruhlingsschlaf vers fallen!

P. S. 36 fann mich nicht enthalten, noch eine Frage über unfere bramatifch : epifche Anges legenheit zu thun. Bas fagen Sie zu folgenden Cagen? 3m Trauerfpiel fann und foll bas Schidfal, ober, welches einerlei ift, die entichies bene Matur bes Menfchen, die ihn blind ba ober borthin führt, malten und herrichen; fie muß ihn niemals ju feinem 3wed abführen, ber belb barf feines Berftanbes nicht machtig fein, ber Berftanb barf gat nicht in bie Tragodie entriren, als bei Debenperfonen jur Desavantage bes Saupthelben u. f. m. 3m Epos ift es gerabe umgefehrt. Blos ber Berftanb, wie in ber Donffee, ober eine zweds maßige Leibenschaft, wie in ber Ilias, find epifche Mgenten. Der Bug ber Argonauten, als ein Abens theuer, ift nicht epifch.

----

#### 281.

### Mn S. Meyer.

Weimar, ben 28. April 1797.

Bither hab' ich immer, wenn ich ungebuldig werben wollte, Sie, mein werthefter Freund, mir jum Mufter vorgefiellt; benn Ihre Lage, obgleich mitten unter ben berrlichften Runftwerfen, ges mabrte Ihnen boch teine Mittheilung und gemein= ichaftlichen Genug, woburch alles, was unfer ift, boch erft jum Leben tommt, bagegen ich, obgleich abgeschnitten von bem fo fehr gewunschten Uns Schauen ber bilbenben Runfte, boch in einem forts bauernben Mustaufch ber Ideen lebte, und in vies Ien Sachen, die mich intereffirten, weiter tam. -Mun aber gefteh' ich Ihnen gern, bag meine Uns rube und mein Unmuth auf einen hohen Grad junimmt, da nicht allein alle Wege nach Stalien für ben Augenblid versperrt, sondern auch die Musfichten auf die nachfte Beit außerft fchlimm find.

In Wien hat man alle Fremden ausgeboten; Graf Fries, mit dem ich früher zu reisen hoffte, geht selbst erst im September zurück; der Weg von da auf Triest ist sur jest auch versperrt und für die Zufunft, wie die übrigen, verheert und unangenehm. In dem obern Italien selbst, wie muß es da nicht aussehen, wenn außer den kriegsführenden Geeren auch noch zwei Partheien gegen einander fampfen! Und selbst nach einem Friesden, wie unsicher und zerrüttet muß es eine lange Beit in einem Lande bleiben, wo keine Polizen ist, noch sein wird! Einige Personen, die jest über Mailand heraus sind, können nicht genug erzählen, wie gequält und gehindert man überall

wegen ber Paffe ift, wie man aufgehalten und herumgefoleppt wird, und was man fonft für Noth des Fortfommens und übrigen Lebens zu erdulden bat.

Sie tonnen leicht benten, daß unter biefen Umftänden mich alles, was einigen Antheil an mir nimmt, von einer Reise abmahnt; und ob ich gleich recht gut weiß, daß man bei allen einis germaßen gewagten Unternehmungen auf die Rezgativen nicht achten foll, so ist doch der Fall von der Art, daß man selbst durch einiges Nachdensten das Unräthliche einer solchen Expedition sehr leicht einsehen kann.

Diefes alles ansammen brangt mir beinahe ben Entschluß ab: Diefen Sommer und vielleicht bas gange Sahr, an eine folche Reife nicht weiter gu benten. 3ch schreibe Ihnen biefes fogleich, um auf alle Kalle mich noch mit Ihnen baraber schrifts lich unterhalten ju tonnen. Denn was ich 36: nen rathen foll, weiß ich wahrlich nicht. Go fehr Sie mir auf allen Seiten fehlen , und fo fehr ich burch Ihre Abwefenheit von allem Genuß ber bil: denden Runft getrennt bin, fo mochte ich boch nicht gern Sie sobald von ber Rahrung Ihres Talents, die Gie funftig in Deutschland wieder gang vermiffen werben, getrennt miffen. Wenn m ein Plan burch bie außeren Umftanbe jum Scheitern gebracht wird, fo munichte ich boch ben 36: rigen vollendet ju feben.

Ich habe mir wieder eine eigene Welt gemacht, und das große Intereffe, daß ich an ber epifchen Dichtung gefaßt habe, wird mich fcon eine Beit lang hinhalten. Dein Gedicht Bermann und Dorothea ift fertig. Es besteht aus zweitaus fend Berametern, und ift in neun Gefange getheilt, und ich fehe barin wenigstens einen Theil meiner Bunfche erfullt. Deine biefigen und benachbar ten Freunde find wohl bamit gufrieben, und ci fommt hauptfachlich nun barauf an, ob es auch por Ihnen die Probe aushalt. Denn die hochfie Inftang, von der es gerichtet werben fann, ift die, por welche der Menschenmaler feine Compos fitionen bringt, und es wird die Frage fein, ob Sie unter bem modernen Coffum die mabren ach: ten Menfchenproportionen und Glieberformen aners fennen werben.

Der Gegenstand selbst ist außerst gludlich, ein Schiet, wie man es in seinem Leben nicht zweis mal findet; wie denn überhaupt die Gegenstände zu wahren Aunstwerten seltner gefunden werden, als man benet, deswegen auch die Alten bestänz big sich nur in einem gewissen Areise bewegen.

In der Lage, in der ich mich befinde, habe ich mir zugeschworen, an nichts mehr Theil zu nehmen als an dem, was ich so in meiner Gewalt habe, wie ein Gedicht; wo man weiß, daß man zulest nur sich zu tadeln oder zu loben hat; an einem

Werke, an bem man, wenn der Plan einmal gut ift, nicht das Schickal des Penelopeischen Schleiers erlebt. Denn leider in allen übrigen irdischen Dingen lösen einem die Menschen gewöhnlich wieder auf, was man mit großer Sorgfalt gewoben hat, und das Leben gleicht jener deschwerlichen Art zu wallfahrten, wo man drei Schritte vor und zwei zurückthun muß.

Rommen Sie zurud, so wünschte ich, Sie tonnten sich auf jene Weise zuschwören, das Sie nur innerhalb einer bestimmten Fläche, ja ich möchte wohl sagen, innerhalb eines Rahmens, wo Sie ganz herr und Weister sind, Ihre Runst ausüben wollen. Zwar ist, ich gesteh' es, ein solcher Entschluß sehr illiberal, und nur Berzweislung kann einen dazu bringen. Es ist aber doch immer besser, ein sur allemal zu entsagen, als immer einmal einen um den andern Zag rasend zu werden.

Borstehendes war schon vor einigen Zagen gesichrieben, nicht im Sesten humor, als auf einmal die Friedensnachricht von Frankfurt kam. Wie erwarten zwar noch die Bestätigung, und von den Bedingungen und Umständen ist uns noch nichts bekannt; ich will aber diesen Brief nicht aufhalzten, damit Sie doch wieder etwas von mir verznehmen. — In weniger Zeit muß sich nun viezles aufklären, und ich hoffe, der Wunsch, uns in Italien zuerst wieder zu sehen, soll uns doch noch endlich gewährt werden.

### 232

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 28. April 1797.

Geftern, als ich ber Fabel meines neuen Ses bichtes nachbachte, um fie fur Gie aufzuseben, er: griff mich auf's neue eine gang besonbere Liebe gu biefem Werte, welche nach allem, was indes zwis schen und verhandelt worben ift, ein gutes Borurtheil für daffelbe giebt. Da ich nun weiß, baß ich nie etwas fertig mache, wenn ich ben Plan gur Arbeit nur irgend vertraut ober Jemanden offenbart habe, fo will ich lieber mit biefer Dittheilung noch jurudhalten. Wir wollen uns im Allgemeinen über die Materie befprechen, und ich fann nach bem Resultate im Stillen meinen Segenftand prufen. Sollte ich babei noch Muth und Luft behalten, fo murbe ich es ausarbeiten; und fertig gab' es immer mehr Stoff jum Rachbenten, als in der Anlage. Sollt' ich baran verzweifeln, fo ift es immer noch Beit, auch nur mit ber 3bee hervorzutreten.

haben Sie Schlegel's Abhandlung über bas epische Gebicht im eilften Stud Deutschlanbe, vom

vorigen Sahr gesehen? Lefen Sie es ja! Es ift fonderbar, wie er, ale ein guter Ropf, auf bem rechten Bege ift, und fich ihn boch gleich wieder felbft verrennt. Weil bas epifche Gebicht nicht bie bramatifche Ginheit haben fann, weil man eine folche abfolute Einheit in ber Ilias und Obnffce nicht gerabe nachweisen kann, vielmehr nach ber neuern Ibee fie noch fur gerftudelter angrebt, als fie find; fo foll das epische Gebicht feine Einheit haben, noch fordern, das heißt, nach meiner Borftellung: es foll aufhören ein Bebicht zu fein. Und bas follen reine Begriffe fein, benen doch felbft bie Erfahrung, wenn man genau aufmerkt, wiberspricht. Denn bie Blias unb Donffee, und wenn fie burch bie Banbe von taufend Dichtern und Rebacteurs gegangen maren, zeigen bie gewaltsame Tenbeng ber poetischen und fritischen Ratur nach Ginheit. Und am Enbe ift biefe neue Schlegel'iche Ausführung boch nur gn Gunften ber Bolfichen Meinung, Die eines folden Beiftandes gar nicht einmal bedarf.' Denn barans, bag jene großen Gedichte erft nach und nach entstanden find, und ju feiner vollftanbigen und volltommenen Einheit haben gebracht werben tonnen (obgleich beibe vielleicht weit vollfommener organifirt find, als man benft), folgt noch nicht, daß ein folches Gedicht auf keine Weise vollstan= big, vollkommen und Eins werben konne noch folle.

3ch habe indeffen über unfere bisherigen Berhandlungen einen fleinen Auffas aus Ihren Briefen gemacht. Arbeiten Sie boch die Sache weiter aus; fie ift uns beiben in theoretischer und practischer hinficht jest die wichtigfte. — Ich habe ble Dichtfunft bes Ariftoteles wieber mit bem größten Bergnugen burchgelefen. Es ift eine fcone Sache um den Berftand in feiner höchsten Erscheis nung. Sehr mertwurdig ift es; wie fich Arifto: teles blos an die Erfahrung halt, und baburch, wenn man will, ein wenig zu materiell wird, dafür aber auch meiftens befto folider auftritt. So war es mir auch fehr erquidend zu lesen, mit welcher Elberalität er bie Dichter gegen Grubler und Rrittler in Schut nimmt, immer nur aufe Befentliche bringt, und in allem anbern fo lar ift, bas ich mich an mehr als Einer Stelle verwundert habe. Dafter ift aber auch feine gange Anficht ber Dichtfunft und ber befonders von ihm begunftigten Theile fo belebenb, bas ich ihn nach= ftens wieder vornehmen werde, befonders wegen einiger bebeutenben Stellen, bie nicht gang flar find, und beren Sinn ich wohl erforschen mochte. Freilich über bas epische Gebicht findet man gar teinen Aufschluß in bem Ginne, wie wir ihn munfchen.

Dier ichide ich bie zwei letten Berfe eines Gebichtes: die empfindfame Gartnerin. Es follte ein Pendant zu ben Mufen und Grazien in ber Mart 1) geben. Bielleicht wird es nicht so gut, eben weil es ein Pendant ist. Ich erhole mich in diesen Stunden erst wieder von der Zerstreuung des vergangenen Monats, bringe verschiedene Geschäftssachen in Ordnung und bei Seite, damit mir der Mai frei werde. Wenn es mir möglich wird, besuche ich Sie.

# **~**©**~**

#### 288.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 3. Dai 1797.

Geftern habe ich angefangen an meinem Mosfes zu bictiren. Gutife feld verlangt für eine Charte in klein Folio zu zeichnen vier Louisd'or, und will ben Stich berselben für etwa zwei Casrolin in Rurnberg besorgen. Glauben Sie, baß ber Spaß die Auslage werth sei, so will ich gleich Anftalt machen. Es geben boch immer ein paar Monate hin, bis die Charte fertig wird. Mein Aussage tann recht artig werden, um so mehr, als in der neuern Zeit die Theologen selbst die Bibelschronologie öffentlich verdächtig machen, und überall eingeschobene Jahre zu Ausgleichung gewisser Cyklen vermuthen.

hier schide ich ben Aristoteles und munsche viel Freude baran. Auch schide ich ben zweiten Theil bes Bieilleville und ben verlangten Don Juan. Der Gedanke, eine Romanze aus diesem zu machen, ist sehr gludlich. Die allgemein bes kannte Fabel, durch eine poetische Behandlung, wie sie Ihnen zu Gebote steht, in ein neues licht gestellt, wird guten Effect machen. Ich wunsche Ihnen Glud zur neuen Wohnung, und werde eislen, Sie sobald als möglich darin zu besuchen.

# 284.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 6. Mai 1797.

Ich bin sehr erfreut, daß wir gerade zur rechten Stunde ben Aristoteles aufgeschlagen haben. Ein Buch wird doch immer erst gefunden, wenn es verstanden wird. Ich erinnere mich recht gut, daß ich vor dreißig Jahren diese Ueberssehung gelesen und doch auch von dem Sinne des Werts gar nichts begriffen habe. Ich hoffe mich bald mit Ihnen darüber weiter zu untershalten.

Bog hat mir einen sehr artigen Brief geschrieben und kundigt mir seine Arbeiten über die alte Geographie an. Sowohl der Brief, als das

1) S. bies Gebicht in Goethe's Berten. Bollftans bige Ausgabe lester Danb, Bb. 1. S. 161 u. f.

Couvert, versprechen ein paar homerische Charten, die ich aber nicht sinde. Bielleicht kommen
sie mit den Ovidischen Berwandlungen. In diesersenung wieder dediente, habe ich den großen
Berth derselben wieder auf's neue bewundern und
verehren mussen. Es ist mir eine Tournure eingefallen, wie man ihm auf eine liberale Art konnte
Gerechtigkeit widerfahren lassen, wobei es nicht ohne
Aergerniß seiner saalbaderischen Bidersacher abgehen sollte. Bir sprechen mundlich hieruber.

Bisher hatte ich mich von ber Idee Italiens fast ganz losgemacht. Test, da die hoffnung wieder lebendig wird, sehe ich, wie nothig es ist, meine Collectaneen wieder vorzunehmen, zu ordenen und zu schematisiren. Den 15ten dieses denke ich wieder bei Ihnen zu sein und eine Zeitlang zu bleiben. Deute bin ich von einer zerstreuten Woche noch ganz verstimmt. — Erfreuen Sie sich der freien Luft und der Einsamkeit.

**~**◎**~** 

### 235.

#### Mn S. Mener.

Weimar, ben 8. Mai 1797.

Am 28sten April schrieb ich Ihnen einen Brief voll übler Laune. Die Friedensnachrichten, die in dem Augenblick dazu kamen, rectificirten den Inhalt. Seit der Belt hab' ich mir vorgeset, so sicher, als ein Mensch sich etwas vorseten kann: daß ich Ansfangs Juli nach Frankfurt abreise, um mit meisner Mutter noch mancherlei zu arrangiren, und daß ich alsdann, von da aus, nach Italien gehen will, um Sie aufzusuchen.

3th barf Sie also wohl bitten, in jenen Ge= genben ju verweilen, und, wenn Sie nicht thatig fein fonnen, ingwischen ju vegetiren. Sie aber, Ihrer Gesundheit wegen, nach ber Schweiz zurudgehen wollen, fo ichreiben Gie mir, wo ich Sie treffe. Ich fann rechnen, baß Sie biefen Brief Ende Dai erhalten. Antworten Sie mir aber nur unter bem Ginfchluß ber Frau Rath Sothe nach Frankfurt am Dain, fo finde ich Ihren Brief gewiß, und werbe mich banach rich= ten. In der Bwischenzeit erfahren wir bie Berhaltniffe bes obern Staliens, und feben uns mit Bufriedenheit, wo es auch fei, wieder. 3ch wies berhole nur targlich, bag es mir gang gleich ift, in welche Gegend ich mich von Frankfurt aus hinbewege, wenn ich nur erfahre, wo ich Sie am nachsten treffen fann. - Dir geht alles recht gut, fo daß ich nach dem erklarten Krieben hoffen fann, Sie auch auf einem befriedigten, obgleich fehr gerruttetem Boden wieder gu fehen.

**~**⊚**~** 

286.

#### An Fr. Schiller.

Weimar , ben 13. Mai 1797.

Moch etwa acht Tage habe ich hier zu thun, inbem fich bis babin manches zu entscheiden bat. 3ch wuniche fehr, wieder einige Beit bei Ihnen zuzubringen. Befonders bin ich jest leider in einem Buftande von Unentschiedenheit, in welchem ich nichts Rechtes thun fann ober mag. — Bon Dum boldt habe ich einen weitläufigen und freundschaftlichen Brief, mit einigen guten Inmertungen über die erften Gefange 1), die er in Berlin nochmals gelefen hat. Auf ben Montag schicke ich abermals einen fort, und komme nach Bena, um ben letten ju endigen. Auch mir fommt ber Friebe ju ftatten, und mein Gebicht gewinnt baburch eine reinere Ginheit. 3ch munfche, Sie in Ihrem Garten recht vergnugt und thatig ju finden. In meiner beutigen Berftreuung fann ich von bem Bielen, mas ich zu fagen habe, nichts ju Papier bringen.

#### 237.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 17. Mai 1797.

Es thut mir leid, daß Sie vom nahen Bauwefen fo viel bulben. 2) Es ift ein bofes Leiben, und dabei ein reigender Beitvertreib, in feiner Rahe arbeitenbe Sandwerter ju haben. 3ch munfche, daß auch diefe Ereigniffe Sie nicht allau fehr zerftrenen mogen. Ich fuche fo viel als moglich aufzuraumen, um ein paar gang freie Bochen gu verdienen, und wo moglich die Stimmung vom Schluß meines Gebichts zu finden. Bon ber übrigen lieben beutschen Literatur habe ich rein Abichied genommen. Faft bei allen Urtheilen waltet nur ber gute ober ber bofe Bille gegen bie Person, und die Frage bes Partheigeiftes ift mir mehr zuwider als irgend eine andere Carricatur.

Seitbem die Hoffnung, bas gelobte, obgleich jest fehr mishandelte gand ju fehen, bei mir wieber aufgelebt, bin ich mit aller Welt Freund unb mehr als jemals überzeugt, daß man im Theores tischen und Practischen, und besonders in unserem Falle im Wiffenschaftlichen und Dichterischen, ims mer mehr mit fich felbft Eins ju werben und Eins zu bleiben fuchen muffe. Hebrigens mag alles gehen, wie es fann. Laffen Sie uns, fo

1) Bon hermann und Dorothea. Shiller mar genothigt gewesen, bie Gartenfeite feines Saufes unterfcwellen gu laffen. 5. Shillers auserlefene Briefe. Bb. 2. S.

lange wir beifammen bleiben, auch unfere 3meiheit immer mehr in Ginflang bringen, bamit felbft eine langere Entfernung unfrem Berhaltniß nichts anhaben tonne. - Den Schluß bes Cellini will ich in Sena gleich jum Anfang vornehmen. Bielleicht findet fich auch fonft noch etwas, und vielleicht wird Mofes burch die Unterhaltung wies ber lebenbig. - Genießen Sie ber freien Luft, die Ihnen doch fruh ober fpat gute Stimmungen geben wird.

#### 238.

# An Fr. Schiller.

Jena, ben 27. Mai 1797.

Die beiben handfeften Buriche. Dofes und Cellini, haben fich heute jufammen eingestellt. Wenn man fie neben einander fieht, so haben fie eine wunderbare Achnlichfeit. Sie werden boch geftehen, daß bies eine Parallele ift, die felbft Plutarch'en nicht eingefallen ware.

3ch fange nun schon an, mich bergestalt an mein einfames Schlog: und Bibliothetwefen gu gewohnen, bag ich mich faum herausreißen fann, und meine Zage neben den Buttner'ichen Larven, zwar unbemerkt, aber boch nicht ungenust porbeiftreichen. Um 7 Uhr gehe ich in's Concert, und bann ju Boder'n. 3ch werbe alfo Sie und ben freundlichen himmel heute nicht feben. Das Wetter verfpricht gute Dauer, benn bas Baros meter ift geftiegen. - Ueber die Ginleitung uns fere Blumenmadchens 1) hab' ich auch nachgebacht. Der Sache ift, glaub' ich, durch einen doppelten Titel und ein boppeltes Titelblatt geholfen, mo auf bem außern, fonft ber Schmuttitel genannt, ble Stelle bes Plinius bem Lefer gleich entgegenkommt. Ich laffe in biefem Sinne gegenmartig eine Abschrift fur Gie machen. Bierbei erhalten Sie zugleich noch ein .fleines Gedicht, mit bem Wunsch, daß es Ihnen wohl und vergnüglich fein moge. Dir geht es ubrigens fo gut, baß die Bernunft des Detrarch alle Urfache hatte, mir einen großen Sermon zu halten.

### 289.

### An Fr. Schiller.

Jena, ben 28. Mai 1797.

Gerning scheint Ernft zu machen; er melbet, bag er Pfingften nach Italien gehen will. Böttiger wird morgen ankommen, und einige

<sup>1)</sup> S. bie Elegie: Der neue Paufias unb fein Blumenmaboen in Goethe's Bers ten. Bollftanbige Ausgabe letter Banb. Bb. 1. €. 304 u. f.

Tage bleiben. Es wird nun von Ihnen abhangen, wenn er Ihren Grund und Boben einmal betreten barf. Seute werbe ich nicht bas Bergnds gen haben, Sie zu feben. Bei Zage mage ich mich nicht vor die Thur, und Abends bin ich ju einigen Feierlichkeiten gelaben. Der Ginbrud von bem wieberholten Lefen bes Prologe 1) ift mir fehr gut und gehörig geblieben; allein ber Mufwand mare fur ein einziges Drama ju groß. Da Gie einmal burch einen fonberbaren Bufammens fluß von Umftanden diefe Beitepoche hiftorifch und dichterisch bearbeitet haben, fo liegt Ihnen inbi= viduell in der hand, wonach man fich im 201: gemeinen fo weit umfieht: ein eigner Coflus, in den Gie, wenn Gie Luft haben, auch Privatgegenftande hineinwerfen und fich fur Ihre gange bichterische Laufbahn alle Erposition ersparen tonnen. Sie außerten neulich fcon eine folche 3bee, und fie bringt fich mir jest erft recht auf. Gie orhalten zugleich ein Bebicht, bas fich auch an eis nen gewiffen Kreis anschließt. - Erfreuen Ge fich des Abends, ber fcon ju merben verfpricht.

# 240.

# An Fr. Schiller.

Jena, ben B. Juni 1797. Bierbei Urania 2). Mochten une boch bie neun, bie und bisher beigeftanden haben, balb noch jum epischen Schweife perhelfen. Meine Schriften, artig geheftet, liegen nunmehr für Boie ba. 3d will einen Brief bagu fchreiben, und fie wohlgepadt fortschicken. Sie haben wohl bie Bute, mir die Adreffe anzuzeigen. Ich lege auch die Zeichnung für die Decke des Musenals manache bei. Die Abficht ift freilich, bag bas Rupfer auf bunt Papier gedrudt, und die Lichter mit Gold erhoht werden follten. Es ift ju min= fchen, baß ein geschickter Rupferftecher mit Beurs theilung bei der Arbeit verfahre, bamit fie auch ohne jene Aufhohung guten Effect thue. 3ch bitte mir ben Befang, fobalb Gie ihn gelefen haben, wieber jurudzuschiden, indem ich ihn gleich abjufenden gedente. — Baffen Sie den heutigen fcho-

### 241.

# Mu H. Meyer.

Sena, ben 6. Juni 1797. Seitbem ich bie Nachricht erhielt, baß Sie fich nicht wohl befinden, bin ich unruhiger, als

nen Zag fruchtbar fein,

iemals: benn ich tenme Ihre Ratur: bie fich faum anders als in ber vaterlandischen guft mic= der herstellt. — Ihre Antwort, die ich nach dem jegigen lauf ber Boften in Frankfurt gewiß fin= ben tann, wirb meine Bege leiten. Gelbft mit vielem Berguigen marb' ich Gie in Ihrem Baterlande auffuchen, und an bem Buricher Gee eis nige Beit mit Ihnen verleben. Doge boch bas Sute, bas Ihnen aus unfrem freundschaftlichen Berhaltnif entfpringen fann, Sie einigermaßen fchablos balten fur bie leiben, die Gie in ber Bwifchenzeit ausgestanben haben, und bie auch auf mich, in ber Reene, ben unangenehmften Gin= fluß hatten; benn noch niemals bin ich von einer folden Ungewißheit bin : und hergezerrt worben ; noch niemals haben meine Plane und Entschlie= fungen fo von Woche ju Woche parlirt. warb bes beften Ecbensgenuffes unter Freunden und nahe Berbundenen nicht froh, indef ich Gie einfam wußte, und mir einen Beg nach bem anbern abgeschnitten fab. - Run mag 3hr nache fter Brief entscheiden, und will mich brein finden und ergeben, mas er auch ausspricht. Bo wir auch jufammentommen, wird es eine unendliche Freude fein. Die Ausbilbung, Die uns inbeffen geworden ift, wird fich burch Mittheilung auf bas fconfte vermehren.

Schiller lebt in feinem neuen Garten recht heiter und thatig. Er hat ju feinem Ballen: ftein fehr große Borarbeiten gemacht. bie alten Dichter gang befannte Mythen, . und noch dazu theilweise, in ihren Dromen vortrugen, fo hat ein neuerer Dichter, wie bie Sachen ftes hen, immer den Machtheil, bag er erft die Erpofition, die boch eigentlich nicht allein aufs fac tum, fonbern auf die gange Breite ber Grifteng, und auf Stimmung geht, mit portragen muß. Shiller hat beawegen einen fehr guten Gebans ten gehabt, bag er ein fleineres Stud, bie Bal= Lenfteiner, als Erposition porausschickt, wo die Maffe der Armee, gleichfam wie der Chor der Alten, fich mit Gewalt und Bewicht barftellt, weil am Ende bes Sauptftud's boch alles barquf gue komme, bağ die Maffe nicht mehr bei ibm bleibt, sobald or die Formel des Dienns verändert. --

Dochst verlangend bin ich auch, Ihre Ideen über das Darftellbare und Darzustellende zu versnehmen. Alles Slad eines Kunswerfs beruht auf dem prägnanten Stoffe, den es darzustelsten unternimmt. Aun ist der ewige Irrihum, das man bald etwas Bedeutendes, bald etwas Hibsches, Sutes und Gatt weiß was Alles, sich unterschiebt, wenn man doch einmal was machen will und muß.

Wir haben auch in biefen Tagen Gelegenheit gehabt, manches abzuhandeln über bas, was in irgend einer prosodischen Form geht und nicht

<sup>1)</sup> Bum Ballenftein.

<sup>2)</sup> Der lette Gefang von Dermann und Dos rothea.

geht. Es ift wirklich beinahe magisch, bas etwas, was in dem einen Splbenmaße noch ganz gut und characteriftisch ift, in einem andern leer und unerträglich scheint. Doch eben so magisch sind die abwechseinden Tänze auf einer Redoute, wo Stimmung, Bewegung und Ales durch das Nachfolgende gleich aufgehoben wird.

# ~⊙ 242.

# An Fr. Schiller.

Jena, ben 10. Juni 1797.

Hier ichide ich ben Schlegelichen Auffas. Er icheint mit im Sanzen gut gebacht und gut geschrieben. Einige Stellen hab' ich angezeichnet, bie mit Benigem verbeffert werben konnten. Sie thun ja wohl das Gleiche, und wenn ich ben Auffas heute mit nach Pause nehmen kann, so beriche tige ich alles morgen mit ihm, so bas Sie Montag ben hungrigen Stunden diese Frühstud nebst einem Biffen Cellin i vorseten konnen. — kassen Biften Taucher i je eher je lieber erssaufen. Es ist nicht übel, ba ich meine Paare in das Feuet und aus bem Feuer bringe, daß Ihr Deld sich bas entgegengesete Element aussucht.

# **~6**~ **243**.

# Au Kr. Schiller.

Zena, ben 13. Juni 1797.

Ich schiede das Restchen Cellini und das Blumenmadchen 2) und erbitte mir dagegen die Dame des belles cousines, zu der ich undekannter Weise eine besondere Neigung hege; sodann auch den Almanach, der die Barde der Frauen 3) enthält, zu einem schwer zu sprathenden Zwecke. — Das Barometer steht noch immer tief, und nöthigt uns zu häuslicher, innerlicher Behaglichkeit. Ich sommte diesen Nachmittag nur ein wenig, weil ich diesen Abend letder das helte Nach t maht nicht mit einnehmen kann.

# **244**.

# An Fr. Schiller.

Jena, ben 14. Juni 1797.

Ich werde Sie leider heute nicht sehen. Der Regen und die Nothwendigkeit, heute Abend in dem Clubb einigermassen angezogen zu sein, hindern mich an meiner gewöhnlichen Wallsahrt. — Ich

1) S. vies Gebigt in Schillers Wieten. Bt. 9. 200hell. 1. S. 95 a. f.

2) Der neue Paufied und sein Blumenmadden, in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bo. 1. S. 304 u. f.

3) G. Schillers Werte. Bo, P. Abtheil. 1. S. 187 u. f.

sthicke ben veränderten Schlegel'schen Auffas zu beliebigem Gebrauche, und wunsche, daß der Zauscher möge glücklich absolvert sein. Ich habe mich heute früh an Amlet des Saxo Grammatiens ges macht. Es ist leider die Erzählung, ohne daß stert durch's Läuterseuer geht, nicht zu brauchen; kann man aber herr darüber werden, so wird es immer artig und wegen der Bergleichung merke wurdig. — Das Barvmeter will noch immer nicht weiter steigen, und der Himmel scheint, ohne dasselbe, aus eigner Macht und Gewalt kein gut Wetter machen zu wollen.

#### - - -

# 245. An Fr. Schiller.

Beimar, ben 21. Juni 1797.

Bei bem heutigen Regenwetter mag es auf Ihrer Burg fehr einfam aussehen. Doch ift eine weite Musficht, wo Erbe und himmel fo vielerlei Anfichten geben, mehr werth, als man glaubt, wenn man fie taglich genießt. Ich wunsche bei biefer außern Ginichtantung guten Fortgang ber Beichafte. Der banbichuh 1) ift ein fehr glud: licher Gegenstand, und bie Ausführung gut gera: then. Wie wollen ja bergleichen Gegenftanbe, bie une auffallen, tunftig gleich benuten. Diet ift bie gang reine That, ofine 3wed, oder vielmehr im umgefehrten 3wed, was fo fonberbar gefallt. Ich habe biefe Tage mancherlei angegriffen und nichts gethan. Die Geschichte ber Peterefirche habe ich beffer und vollftandiger schematifitt, und fowohl biefe Arbeit, als ber Mofes und andere werben schon nach und nach reif werden. 3ch muß bie jegige Beit, die nur ein zerftreutes Intereffe, Bei ber Ungewishelt, in der ich schwebe, hervorbringt, fo gut ale es gehen will, benugen, bis ich wieber auf eine Ginheit hingeführt wetbe. -

Worgestern habe ich Wieland befucht, ber in einem fehr artigen, geraumigen und wohnhaft eingerichteten Baufe, in ber traurigften Gegent von bor Belt lebt. Der Weg bahin ift noch baju mei: ftens febr fchlimm. Gin Glad ift's, baf jebem nut fein eignet Buffant ju behagen braucht. 3ch wunfche, baf bem guten Alten ber feinige nie verleiben moge! Das Schlimmfte ist wirklich, nach meiner Borftellung, daß bel Regenwetter unb fur: gen Zagen au gar feine Communication mit anberen Wenfchen gu benfent ift. - Mein Buftanb der swiften Rabe und Ferne, gwifchen einer gro: fen und fleinen Expedition fiely hin und wiebet wiegt, hat in bem Augenblide wenig Erfreuliches, und ich werde mich noch einige Wochen fo hinhal: ten muffett. Bring' ich ben guten Dener auf

<sup>1)</sup> S. Hes Setlicht in Schifter's Berten. 280. 9. Abtheit. 1. S. 130 m. f.

Michael wieder gurud, fo foll unfer Binterleben eine gute Wendung nehmen. Wir haben in ben letten vier Wochen theoretisch und practisch wirks lich wieder schone Fortschritte gethan, und wenn meine Ratur bie Birtung bat, die Ihrige in's Begrenzte zu ziehen, fo habe ich burch Sie ben Bortheil, bag ich auch wohl manchmal über meine Grengen hinaus gezogen werbe, wenigftens bag ich nicht fo lange mich auf einem fo engen Bled herumtreibe. Rommt ber alte Meifter noch bagu, ber die Reichthumer einer fremden Runft mir zum Beften giebt, fo foll es wohl an guten Birfunaen nicht fehlen. Ich lege ben Sandichuh 1) wieber bei, ber jum Saucher wirflich ein grtiges Rachund Wegenftud macht, und burch fein eignes Berbienft bas Berbienft jener Dichtung um fo mehr erhoht.

#### ---

# 246. An Fr. Schiller.

Beimar, ben 22. Juni 1797.

Da es hochst nothig ift, daß ich mir, in meinem jegigen unruhigen Buftanbe, etwas ju thun gebe, fo habe ich mich entschloffen, an meinen Fauft 2) ju gehen, und ihn, wo nicht gu vollenden, doch wenigstens um ein gutes Theil weiter zu bringen, indem ich bas was gebruckt ift, wieder auflose, und mit dem was schon fertig ober erfunden ift, in große Maffen bisponire, und fo die Ausführung bes Plans, ber eigentlich nur eine Ibee ift, naher vorbereite. Run habe ich eben biefe Ibee und beren Darftellung wieder vorgenommen, und bin mit mir felbft ziemlich einig. Ich munschte aber, bag Sie bie Gute hatten, die Sache einmal in schlaftofer Racht, burchzudenken, mir die Forberungen, bie Sie an bas Sange machen murben, vorzulegen, und fo mir meine eigenen Traume, als ein wahrer Prophet zu erzählen und zu beu: ten. Da die verschiedenen Theile biefes Gebichts, in Abficht auf die Stimmung, verschieden behandelt werden tonnen, wenn fie fich nur dem Geift und Zon bes Sangen fubordiniren, ba übrigens bie gange Arbeit subjectiv ift, so fann ich in einzelnen Momenten baran arbeiten, und fo bin ich auch jest etwas gu leiften im Stande. Unfer Balladenftudium hat mich wieder auf biefen Dunft= und Rebelweg ges bracht, und die Umftanbe rathen mir, in mehr als Einem Sinne, eine Beitlang barauf herumguirren.

Das Intereffante meines neuen epischen Plans geht vielleicht auch in einem solchen Reim- und Strophendunft in die Luft; wir wollen es noch ein wenig cohobiren laffen. — Ich hatte gern Ihre liebe Frau, wenn fie hier geblieben ware, mit ben Ihrigen heute Abend bei mir gesehen. Wenn Sie sich nur auch einmal wieber entschließen tonnten, die Zenaische Chaussee zu meffen. Freilich wunschte ich Ihnen besser Tage zu so einer Erpedition.

#### 247.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 24. Juni 1797.

Dank für Ihre ersten Worte über ben wieber auflebenden Fauft. Wir werben wohl in der Un= ficht diefes Werks nicht variiren; boch giebt's gleich einen gang andern Duth gur Arbeit, wenn man feine Gedanken und Borfage auch von außen be= zeichnet Keht, und Ihre Theilnahme ift in mehr als Einem Sinne fruchtbar. - Dag ich jest biefes Wert angegriffen habe, ift eigentlich eine Rlug= heitssache. Denn da ich bei Dener's Gesund= heiteumftanben noch immer erwarten muß, einen nordischen Winter jugubringen, fo mag ich burch Unmuth über fehlgeschlagene hoffnung weber mir noch meinen Areunden laftig fein, und bereite mir einen Rudjug in biefe Symbols, Ibeens und Rebels welt mit Luft und Liebe vor. 3ch werbe nur vor= erft die großen erfundenen und halb bearbeiteten Maffen zu enben, und mit bem mas gedruckt ift, zusammen zu ftellen fuchen, und fo lange treiben, bis fich ber Kreis selbst erschöpft. — Fahren Sie fort, mir etwas über Gegenstand und Behandlung zu fagen.

#### 248.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 27. Juni 1797.

Der Ring bes Polyfrates 2) ist sehr gut bargeftellt. Der tonigliche Freund, por deffen, wie vor des Buhörers Augen, alles geschieht, und der Schluß, der die Erfüllung in suspenso läßt, alles ift fehr gut. Ich muniche, bag mir mein Gegenftud eben fo gerathen moge. Ihre Bemerkungen ju Fauft maren mir fehr erfreulich; fie treffen, wie es naturlich war, mit meinen Borfagen und Planen recht gut jusammen, nur bag ich mir's bei dieser barbarischen Composition bequemer mache, und bie hochften Forberungen mehr ju berühren, als zu erfüllen benfe. Go werden wohl Berftand und Bernunft, wie zwei Rlopffechter, fich grimmig herumschlagen, um Abende jusammen freundschaft= lich auszuruhen. Ich werbe forgen, bag bie Theile anmuthig und unterhaltend find, und etwas ben-

<sup>- 1)</sup> S. bies Gebicht in Schillers Werten. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 130 u. f.

<sup>2)</sup> S. biefe Aragobie in Goethe's Werten. Lolls flånbige Ausgabe letter Dand. Bb. 12, und ben 2. Ahl. jenes Studs im 41sten Bande.

<sup>1)</sup> G. biefe Ballabe in Schillers Werten. Bb. 9. Abtheil. 1. G. 63 u. f.

ten laffen. Bei bem Sanzen, bas immer ein Frags ment bleiben wird, mag mir bie neue Theorie bes epischen Sebichts zu statten kommen.

Das Barometer ist in steter Bewegung. Wit können uns in dieser Jahredzeit keine beständige Witterung versprechen. Man empfindet diese Uns bequemlichkeit nicht eher, als die man Anforderungen an eine reine Eristenz in freier Luft macht. Der herbst ist immer unsre beste Zeit. Fahren Sie steizig fort, Ihren Almanach auszustatten. Da ich durch meinen Faust bei dem Reimwesen gehalten werde, so werde ich gewiß auch noch Einisges liefern. Es scheint mir jest auch ausgemacht, daß meine Aiger und köwen in diese Form gehörren. Ich stuckte nur fast, daß das eigentlich Insteressante des Sujets sich zulest gar in eine Ballade ausschen möchte. Wir wollen abwarten, an welches Ufer der Genius das Schifflein treibt.

,

#### 249

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 28. Juni 1797.

Den beiben mir überschickten Gebichten, bie bier zurucktommen, bin ich nicht ungunftig, und fie werben im Publico gewiß Freunde finden. Freis lich ift die Afrikanische Bufte und der Nordpol weber burch finnliches noch burch inneres Anschauen gemalt; vielmehr find fie beide burch Regationen bargestellt, da fie bann nicht, wie die Absicht doch ift, mit dem heitern beutsch=lieblichen Bilbe genug= fam contraftiren. Go fieht auch bas andere Ges bicht mehr naturbiftorisch als poetisch aus, und erinnert einen an die Gemalde, wo fich die Thiere alle um Mam im Parabiefe versammeln. Beibe Sebichte bruden ein fauftes, in Genugfamteit fich auflosendes Streben aus. Der Dichter hat einen heitern Blid über die Ratur, mit ber er boch nur burch Ueberlieferung befannt ju fein scheint. Ginige lebhafte Bilber überraschen, ob ich gleich ben quels lenben Balb, als negirendes Bild gegen bie Bufte, nicht gern fteben febe. In einzelnen Auss bruden, wie im Beremaß, ware noch hie und ba Einiges zu thun. Che man mehreres von dem Berfaffer gefehen hatte, bag man mußte, ob er noch andre Moyens und Zalent in anbren Bersarten hat, mußte ich nicht, was ihm zu rathen mare. Ich mochte fagen, in beiben Gebichten find gute Ingredienzien zu einem Dichter, die aber als lein feinen Dichter machen. Bielleicht thate er am beften, wenn er einmal ein gang einfaches ibnuifches Factum mabite und es barftellte. So fonnte man eher feben, wie es ihm mit ber Mens schenmalerei gelange, worauf boch am Ende alles anfommt. 3ch follte denten, der Aether murde

nicht übel im Almanach, und ber Wanderer gelegentlich gang gut in ben horen fiehen.

Der Ring 1), ben ich hier wieder guruckfichtete, halt fich bei wiederholtem Lesen sehr gut, er wird wielmehr besser, wie es jedes Gedicht von Werth thun muß, indem es uns in die Stimmung nothigt, die wir beim ersten horen und Lesen nicht gleich mitbringen. — Leben Sie wohl bei diesem regnerischen, nicht allein den Gartenbewohnern, sondern auch der Peuernte seindsleligen Wetter.

250.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 1. Juli 1797.

Ich will Ihnen nur auch gestehen, bag mir etwas von Ihrer Art und Beife aus ben Gebichten ent= gegensprach, eine ahnliche Richtung ift wohl nicht ju verkennen; allein fie haben weber bie Rulle, noch bie Starte, noch die Tiefe Ihrer Arbeiten. Indeffen recommandirt biefe Gedichte, wie ich schon gejagt babe, eine gewisse Lieblichkeit, Innigteit und Mäßigkeit, und ber Berfaffer verbient wohl, besonders, da Sie frühere Berhaltniffe zu ihm haben, daß Sie das Wögliche thun, um ihn zu lenken und zu leiten. — Unsere Frauen sollen gelobt merden, merben fie fo fortfahren, burch Bes trachtung und Uebung fich auszubilben. Am Ende haben die neueren Künstler sämmtlich keinen ans dern Beg. Reine Theorie giebt's, wenigsten's feine allgemein verftanbliche, feine entfchiebenen Mufter find ba, welche gange Gentes reprafentir: ten, und fo muß benn jeder burch Theilnahme und Anahnlichung und viele Uebung sein armes Subject ausbilden.

Sofrath birt ift hier. Er ift mir auf manche Beife eine fremde Erscheinung. Die Monumente ber alten und neuen Aunst des herrlichen gandes, bie er noch unverrudt verließ, find ihm fehr lebhaft gegenwärtig, und er weiß, als ein Mann von Berftande, eine vollständige Empirie recht gut zu ordnen und ju ichagen, wie er g. B. in der Bautunft, die eigentlich fein Fach ift, recht gut urtheilt. Die bekannte Idee ber gleichsam symbolischen Uebers tragung ber pollenbeten Solzbau-Construction auf ben Bau mit Steinen, weiß er fehr gut burchjus führen und die 3wedmäßigfeit der Theile fowohl jum Gebrauch als jur Schonheit herzuleiten. In den übrigen Runften hat er auch eine ausgebreis tete Erfahrung, aber freilich bei eigentlich afthes tischen Urtheilen fteht er noch auf dem Puntte, wo wir ihn ehemals verließen, und in Abficht auf antiquarische Renntniffe fann er neben Bottiger nicht bestehen, weil er weber bie Breite noch bie

<sup>1)</sup> Des Polytrates.

Sewandheit hat. Im Sanzen ift mir feine Ses genwart fehr angenehm, weil fein Streben zugleich lebhaft und behaglich und erufthaft ift, ohne lästig zu fein. Er hat zu seinen architettonischen Des monstrationen sehr viel Blätter zeichnen laffen, wo das Gute und Fehlerhafte recht verständig neben einander gestellt ift.

Meinen Faust habe ich, in Absicht auf Schema und Uebersicht, in der Geschwindigkeit recht vorges schoben; doch hat die deutliche Bautunst die Lusts phantome bald wieder verscheucht. Es fame jest nur auf einen ruhigen Monat an, so sollte das Werf zu manniglicher Verwunderung und Entseten, wie eine große Schwammfamilie aus der Erde wachssen. Sollte aus meiner Reise nichts werden, so habe ich auf diese Possen mein einziges Vertrauen geseht. Ich lasse jeht das Gebruckte wieder absischen, und zwar in seine Theile getrenut, da denn das Neue desto besser mit dem Alten zusams menwachsen kann.

#### 251.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. Juli 1797. Rauft ift bie Beit jurudgelegt worben. Die nordischen Phantome find burch bie fublichen Reminiscenzen auf einige Beit gurudgebrangt worben. Doch habe ich bas Ganze als Schema und lleberz ficht febr amfidnblich burchgeführt. - Es ift mir fehr lieb, bağ Sie unfern alten romifchen Freund 1) baben perfonlich tennen lernen. Gie werben ihn und feine Arbeiten funftig beffer verfteben. Dan fieht auch bei thm, was bei einem verftanbigen Menschen eine reiche, beinahe vollständige Emptrie für Gutes hervorbringt. Darin urtheilen Sie aber ihn gang recht, daß feine logischen Opera= tionen gang gut von fatten gehen, wenn bie Pramiffen richtig find. Er tommt aber oft in den Fall, daß er, wo nicht falsche, doch beschränkte und einseitige Pramiffen als allgemeine voranss fest, ba es benn mit bem Schließen nur eine Beits lang ant geht. Go entspringt feine Abneigung gegen Dichel Angelo auch aus einer firen, unhaltbaren Idee; fo hat er in dem Auffan über Lastoon, ben ich hier beilege, gar vielfach Recht, und boch fallt er im Gangen ju targ, ba er nicht einfieht, bas Leffing's, Bindelmann's und feine, ja woch mehrere Caunciationen jufammen, erft die Runft begrenzen. Inbeffen ift es recht gut, wie er auf's Characteriftische und Pathetische auch in ben bilbenben Runften bringt.

3ch habe bei biefer Gelegenheit mich eines Auffates erinnert, ben ich vor mehreren Jahren schrieb, und habe, ba ich ihn nicht finden komme,

bas Matertal, deffen ich noch wohl eingebenk bin, nach meiner, und ich darf wohl sagen, unserer jesigen Ueberzengung zusammengestellt. Bielleicht kann ich es Sonnabend überschicken. Der hirtsche Aufsat sit eine gute Borbereitung dazu, da er die neueste Beranlassung gegeben hat. Bielleicht giebt diese, besonders wenn Mener mit seinen Schägen zurücksommt, Anlaß zu Mehrerem, so wie ich doch auch gelegentlich wieder an die Peterskirche gehen werde, weil auch diese Abhandlung als Basis von so manchem andem betrachtet werden kann.

Das Tobtenlieb, das hier zurückstommt.), hat seinen achten realistisch-humoristischen Character, der wilden Naturen in solchen Fällen so wohl ansteht. Es ist ein großes Berdienst der Poesie, nus auch in diese Stimmungen zu versehen, so wie es verdienstlich ist, den Kreis der poetischen Gegenstände immer zu erweitern. — Gebrauchen und genießen Sie der Zeit so viel und so gut, als es möglich ist. —

P. S. Wollten Ste mir eine Abschrift ber Wallen fteiner schicken? Ich habe fie unfrer Derzogin versprochen, ble fich schon mehrmals mit Interesse nach Ihrer Arbeit erkundigt hat.

### 252.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 7. Juli 1797.

Ich verschame nicht, Ihnen sogleich das Beiefschen zu schilden, das ich so eben von Weyer ershalte. Es war mein sehnlichker, und ich dauf wohl sagen, in diesem Augendicke mein einziger Wunsch, ihn wieder in der Schweiz zu wissen, wo er sich das vorigemal so schoer zuholen wird, war bied diedmal gewiß auch wieder erholen wird, wah bereite mich nun zu weiner Abretse vor. das mit ich nach der Antunft des Gerzogs gleich hins weggehen kann. Es ware in hundert Betrackstungen sehr sich nud gut, wann Sie auf einige Wage herübet kommen könnten. Ich wärde Sie zwar auf alle Fälle noch einzut besuchen; aber das könnte doch nur auf einige Stunden sein, und wir hätten denn doch noch manches zu berveben.

258.

An H. Meyer.

Beimar, ben 7. Juli 1797. Gein Gie wir bestens auf vaterlaubischem Gennd und Boben gegrußt! Ihr Brief vom 28.

<sup>1)</sup> Raboweffifche Zobtentiage. G. Colleters Bate. Bb. D. Mithat. 1. G. 41; m. f.

<sup>1)</sup> hirt.

Muni, ben ich beut erhalte, hat mir eine große Laft pom bergen gemalgt. Bmar fonnt' ich hoffen, bağ Sie auf meinen Brief vom 8. Mai fogleich jurudtehren murben; allein bei meiner Liebe gu Ihnen, bei meiner Corge fur Ihre Gefundheit, bei bem Gefühl bes Berthes, ben ich auf unfer einziges Berhaltniß lege, war mir bie lage ber Sache außerst schmerzlich, und mein burch bie Lahmung unfres Plans ohnehin fcon febr gekranttes Gemuth ward nun durch die Nachricht. von Ihrem Buftande noch mehr angegriffen. 3ch machte mir Bormfre, bag ich tros ber Umftanbe, nicht fruher gegangen fei, Sie aufzusuchen; ich ftellte mir 3hr einfames Berhaltnig und 3hre Empfindungen recht lebhaft vor, und arbeitete ohne Trieb und Behaglichfeit, blos um mich ju zerstreuen. Run geht eine neue Epoche an, in melder alles eine beffere Beftalt gewinnen wird. Mus unfrem eigentlichen Unternehmen mag nun werden, mas will, forgen Sie einzig fur Ihre Gefundheit, und ordnen Sie bas Gefammelte nach Luft und Belieben. Alles, mas Sie thun, ift gut, benn alles hat einen Bezug auf ein Ganges. -

Ihr Brief hat mich noch in Beimar getroffen, wohin mir meine Mutter ihn schiefte. Der herz jog ist schon einige Monate ahwesend, er will mich vor meiner Abreise noch über manches sprechen, und ich erwarte ihn. Indessen hab ich alles geordenet und bin so los und ledig, als jemals. Ich gehe sodann nach Frankfurt mit den Meinigen, um sie meiner Mutter vorzustellen, und nach einem kutzen Ausenhalte sende ich jene zurück, und komme, Sie am schonen See zu treffen. Welch eine angenehme Empfindung ist es mir, Sie bis auf jenen glädlichen Augenblick wohl aufgehoben, und in einem verbesserten Bustande zu wissen!

Bum Willtomm auf deutschem Grund und Bosben send' ich Ihnen etwas über die Salfte meines neuen Gedichts. Woge Ihnen die Aura, die Ihnen darqus entgegenweht, angenehm und erquidlich sein. — Sind wir nur einmal erft wieder dusammen, so wollen wir fest an einander halten, und unfre Wege weiter zusammen fortführen.

### 254.

# An Fr. Schiller.

Weimer, den 8, Juli 1797.
Der hirt'iche Auffas hat das große Berdienkt, daß er das Characteristische so ledbaft eineschäft, und bei seiner Erscheinung die Sache mit Gewalt zur Sprache bringen muß. Ich will ihn für die horen zu erhalten suchen. Dier kommt auch der meinige, den ich Ihnen im Ganzen und im Einzelnen als einen stüchtigen Auffas zur Nachsicht empfehle. Ich verlange zu hören, wie

Sie mit der Methode und dem Sinne zufrieden find, so wie ich Mener's Urtheile über die eigentsliche Darstellung des Kunstwerks begierig zu hören bin. Man könnte über die vornehmsten Statuen des Alterthums und andere Kunstwerke diese Abhandlung ausbreiten, und ich bin mit Ihnen überzeugt, daß man dem, der im Felde der Trasgödie arbeitet, sehr erwünscht entgegen kommen würde.

Da unfer Freund Mener wieber auf nordisschem Grund und Boden gerettet ist, so seh' ich manches Gute voraus. Deute sag' ich nicht mehr.

— Bringen Sie die Glock') gludlich zu Stande, so wie ich auch zu einigen Nadowefsischen Liedern rathe. Wenn es möglich ist, so tommen Sie doch nächste Woche. Es wäre doch auch hübsch, wenn Sie mit hirt in ein näheres Verhältnis tämen, und von ihm selbst seine architektonischen Deductionen hören könnten.

#### 255.

# An H. Meyer.

Beimar, ben 14. Juli 1797.

Seitbem ich Sie wieder in Ihr Baterland gerettet weiß, find meine Sedanken nun hauptsfächlich darauf gerichtet, daß wir wechselsweise mit demjenigen bekannt werden, was jeder disher einzeln für sich gethan hat. Sie haben durch Anschauung und Betrachtung ein unendliches Feld kennen gesernt, und ich habe indessen von meiner Seite, durch Nachdenken und Gespräch über Theosrie und Methode, mich weiter auszubilden nicht versäumt, so daß wir entweder unmittelbar mit unseren Arbeiten zusammentressen, oder uns wesnigstens sehr leicht werden erklären und vereintzgen können.

3ch ichide Ihnen bier einen Muffas, worin, nach einigem Augemeinen, über Laotoon gehandelt ift. Die Beranlaffung ju biefem Auf: fape fage ich hernach. Shiller ift mit ber Methode und bem Sinne beffelben gufrieden; es ift nun bie Frage, ob Gie mit bem Stoff einig find? ob Sie glauben, daß ich das Kunftwerk richtig gefaßt und ben eigentlichen Lebenspunkt bes Dargeftellten wahrhaft angegeben habe? Auf alle galle tonnen wir uns tunftig vereinigen : theifa biefes Runftwert, theils andere in einer gewiffen Foige bergeftatt ju behandeln, baf wir, nach unfrem altern Schema, eine vollftanbige Entwidlung von ber erften poetifchen Conception bes Werfs bis auf bie leste mechanische Ausfüh-

<sup>1)</sup> S. bies Gebicht in Schillers Berfen. Bb. 9. Abtheil. 1, S. 170 u. f.

rung gu liefern suchen, und baburch uns und Ansberen mannigfaltig nugen.

Bofrath Birt ift hier, ber in Berlin' eine Erifteng nach feinen Bunfchen hat und fich auch bei uns gang behaglich befindet. Seine Gegens wart hat uns fehr angenehm unterhalten, inbem er bei ber großen Daffe von Erfahrung, bie ihm au Gebote fteht, beinahe alles in Anregung bringt, was in der Runft intereffant ift, und daburch eis nen Cirtel von Freunden berfelben, felbft burch Wiberspruch, belebt. Er communicirte uns einen fleinen Auffat über Laofoon, ben Gie vielleicht schon fruher kennen, und der bas Berdienst hat, bag er ben Runftwerfen auch bas Characteriftis fche und Leibenichaftliche ale Stoff vindicirt, welches burch ben Digverftand bes Begriffs von Schonheit und gottlicher Rube allaufehr verbrangt worben war. Schiller'n, ber auch feit einigen Tagen hier ift, hatte von biefer Seite gebachter Auffat befonders gefallen, indem er felbft jest uber Tragobie benft und arbeitet, wo eben biefe Puntte jur Sprache tommen. Um mich nun eben hieruber am freieften und vollständigften zu erflaren, und ju vielen Gefprachen Belegenheit ju geben, fo wie auch befonbere in Rudficht unfes rer nachften gemeinschaftlichen Arbeiten, schrieb ich bie Blatter, die ich Ihnen nun gur Prufung überichide.

Sorgen Sie vor allen Dingen für Ihre Gesfundheit in der vaterländischen Luft, und strengen sich, besonders durch Schreiben, ja nicht an. Dissponiren Sie sich Ihr Schema im Ganzen und rangiren Sie die Schäse Ihrer Collectaneen und Ihres Gedächtnisses. Warten Sie alsdann, bis wir wieder zusammenkommen, da Sie die Beguemlichkeit des Dictirens haben werden, indem ich einen Schreiber mitbringe, wodurch das Wechanische der Arbeit, welches für eine nicht ganz gesunde Person brüdend ist, sehr erleichtert, ja gewissermaßen weggehoben wird.

Unfer Bergog scheint fich auf seiner Reise gu gefallen, benn er lagt uns eine Woche nach ber andern warten. Doch beunruhigt mich feine verfpatete Antunft, bie ich erwarten muß, gegens wartig nicht, indem ich Sie in Sicherheit weiß. 3d hoffe, Sie haben minen Brief vom 7ten mit bem Anfange bes Bebichte richtig erhalten, unb ich will es nunmehr fo einrichten, bag ich alle Bochen etwas an Sie absende. Schreiben Sie mir, wenn es auch nur wenig ift, unter ber Abreffe meiner Mutter nach Frankfurt. 3ch hoffe Ihnen bald meine Abreife von hier und meine Antunft bort melben ju tonnen, und muniche, baß Sie fich recht balb erholen mochten, und bag ich die Freude habe, Sie, wo nicht vollig hergeftellt, boch in einem recht leiblichen Buftande wies ber ju finden. - Bie freue ich mich auf ben

Augenblid, in welchem ich Sie wiedersehen werbe, um durch ein vereintes Leben uns fur bie bisherige Bereinzelung entschädigt zu seben!

Schiller grußt. Wir haben uns vereinigt, in ben blesiahrigen Almanach mehrere Ballaben ju geben, und uns bei biefer Arbeit über Stoff und Behandlung biefer Dichtungsgrt felbst aufzautlaren. Ich hoffe, es follen fich gute Resultate geigen.

Dumboldt's werben nun auch von Dresben nach Bien abgehen. Gerning, ber noch im: merfort bei jedem Anlag Berfe macht, ift über Regeneburg eben bahin gegangen. Beibe Parthien benten von jener Seite nach Italien por: guruden. - Bieland lebt in Demanftabt mit bem nothburftigen Gelbftbetruge. Fraulein von 3mbof entwidelt ein recht icones poetifches Zalent, fie hat einige allerliebste Sachen gum 21: manach gegeben. - So hatten Sie benn auch einige Machricht von bem Perfonal, bas einen Theil bes Beimarifchen Rreifes ausmacht. -Anebel ift nach Baireuth gegangen. Er macht Miene, in jenen Gegenden zu bleiben, nur furcht' ich, er wird nichts mehr am alten Plage finden. Befonders ift Murnberg, bas er liebt, in bem jehigen Augenblicke ein trauriger Aufenthalt.

256.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 19. Juli 1797.

Sie hatten mir zum Abschiebe nichts Erfreulicheres und Beilfameres geben tonnen, als Ihren Aufenthalt ber letten acht Tage. 3ch glaube mich nicht ju taufchen, wenn ich biesmal unfer Bufammenfein wieder fur fehr fruchtbar halte. Es hat fich fo manches fur die Gegenwart ent: widelt und fur bie Bufunft vorbereitet, baß ich mit mehr Bufriebenheit abreife, indem ich unters megs recht thatig ju fein hoffe, und bei meiner Rudfunft Ihrer Theilnehmung wieder entgegenfehe. Wenn wir fo fortfahren, verschiedene Arbeiten gleichzeitig burchzufuhren, und inbem wir bie größeren facht fortleiten, uns burch fleinere immer aufmuntern und unterhalten, fo kann noch manches ju Stande fommen. - hier ber Do: lyfrates jurud. Ich muniche, bag bie Kraniche mir balb nachziehen mogen. Muf ben Sonnabend erfahren Sie bas Mabere von meiner Abreife.



257.

#### Mu S. Meger.

Beimar, ben 21. Auli 1797.

Hier ift, mein werther Freund, die dritte wochentliche Sendung, mit ber ich Ihnen jugleich anfundigen fann, bag mein Roffer mit dem Poft= wagen heute fruh nach Frankfurt abgegangen, und daß alfo schon ein Theil von mir nach 3hnen gu'in Bewegung ift. Der Korper wird nun auch wohl balb bem Beifte und ben Rleibern nachfolgen.

Diesmal schick ich Ihnen, bamit Sie boch ja auch recht norbisch empfangen werben, ein paar Balladen, bei benen ich wohl nicht zu fagen braude, bag bie erfte von Schiller, bie zweite von mir ift. Sie werben baraus feben, bag wir, inbem wir Zon und Stimmung biefer Dichtart beigubehalten fuchen, die Stoffe murbiger und mannigfaltiger ju mahlen beforgt find. - Schil= ler war biefe acht Zage bei mir, ziemlich gefund und fehr munter und thatig. Ihrer ift, ich barf mohl fagen, in jeber Stunde gebacht morben.

Unfere Freundin Amalie 1) hat fich auch in ber Dichtkunft munbersam ausgebilbet und fehr artige Sachen gemacht, die mit einiger Rachhulfe recht gut erscheinen werben. Dan mertt ihren Productionen fehr bentlich die foliden Ginfichten in eine andere Runft an, und wenn sie in beiden fortfahrt, fo tann fie auf einen bebeutenben Grab gelangen.

# 258.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 23. Juli 1797.

Se langer ich hier bleibe, befto mehr Rleinigs feiten giebt's ju thun, und die Beit vergeht, ohne baß ich etwas empfange noch hervorbringe. 3ch muß mich nun in Acht nehmen, bag ich nicht uns gebuldig werbe. — Rath Schlegel verläßt mich eben. Es schien blos, baß sein Wunsch, Ihnen wieder naher ju werben, ihn diesmal wieder hierher geführt habe. Bollten Sie mir Ihren Saus der, Polyfrates und Sanbichuh mohl nochmals abschreiben laffen? Deine Abschriften habe ich an Mener geschickt. Bielleicht aber fins ben fich boch unterwegs ein paar gute Chriftens ober Beibenfeelen, benen man fo etwas vorlefen mochte. Ehe ich weggehe, schreibe ich auf alle galle noch.

1) Amalie von Belwig, geborne v. Imbof, geboren zu Beimar ben 16. August 1776, geftorben ju Berlin ben 17. December 1831.

**~**0**~** 

#### 259.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. Juli 1797.

Berglichen Dant fur ben Untheil an meinem Befinden! Die Folgen einer Erfaltung hatten mich vier und zwanzig Stunden fehr übel geplagt. Mun bin ich aber vollig wieber bergeftellt. und hoffe noch ju Enbe diefer Boche ju reifen. Dier tommt ber abermals ermordete, ober piels mehr in Faulnif übergegangene Guftav ber Dritte. Es ift fo recht eigentlich eine Bettelsuppe, wie fie das deutsche Publicum liebt. Diese Schriften find an die Stelle der Gespräche im Reiche ber Tobten 1) getreten, die auf unsre Bahrheit liebende Ratur immer großen Gin= bruck gemacht haben. Der neue Dichter 2) ift recht brav, und es mare mir angenehm , ihn tens nen gu lernen. Sie verbeffern vielleicht noch hier und da eine Aleinigkeit, nur um der Klarheit willen. Seine Ginfamteit und Enge fieht man ihm freilich an.

Der Bergog ift geftern angefommen, und ficht recht wohl aus. — Da ich Gebichte von ber hand Three Schreibers fah, glaubte ich schon bie Rraniche fliegen ju feben. 3ch bin fo außer Stimmung, bag ich heute fogar meine Profa bald schließen muß.

260.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 29. Juli 1797.

Morgen werb' ich benn endlich im Ernfte bier abgehen, gerade abermale vier Bochen fpater, als ich mir vorgenommen hatte. Bei ber Schwies rigfeit loszutommen, follte von Rechtswegen meine Reise recht bedeutend werben. Ich furchte aber, bag fie ben übrigen menschlichen Dingen gleichen wird. Bon Frankfurt boren Sie bald wenigstens einige Worte.

Unsere Ballaben = Berfuche, habe ich in diesen Zagen vorgelesen und guten Effect baron gesehen. Bei Ihrem Ganbichuh hat man ben 3meifel erregt, ob man fagen tonne: "ein Thier lede fich bie Bunge." 3ch habe wirklich barauf nicht bes ftimmt zu antworten gewußt. Schlegel's Auffas tommt hier jurud. Es ift freilich mit ben Bebichten wie mit ben handlungen: man ift ubel baran, wenn man fie erft rechtfertigen foll. -Sie fagten neulich, daß zur Poefie nur die Poefie Stimmung gabe; und ba bas fehr wahr ift, fo fieht man, wie viel Beit ber Dichter verliert,

<sup>1)</sup> Bon Davib gasmann. Leipzig 1735-1741. 16 Bbe.

<sup>2)</sup> Somibt, ju Friebberg bei Frantfurt.

wenn er fich mit ber Belt abgiebt, befonders wenn es ihm an Stoff nicht fehlt. Es graut mir fcon vor ber empirifchen Beltbreite. Doch mollen wir bas Befte hoffen, und wenn wir wieber jufammen fommen, uns in manchen Ergablungen und Betrachtungen erholen.

#### 261.

# An Fr. Schiller.

Frankfurt a. Dt., ben 9. August 1797.

Dhne ben mindesten Anstog bin ich veranuat und gefund nach Frankfurt gelangt, und überlege in einer ruhigen und heitern Bobnung nun erft. mas es heißt, in meinen Jahren in die Welt gu geben. In fruberer Beit imponiren und verwirs ren uns die Gegenftande mehr, weil wir fie nicht beurtheilen noch zusammenfassen konnen; aber wir werben boch mit ihnen leichter fertig, weil wir nur aufnehmen, mas in unfrem Bege liegt, und rechts und links wenig achten. Spater tennen wir die Dinge mehr, es intereffirt uns beren eine größere Ungahl, und wir wurden uns gar übel befinden, wenn uns nicht Gemutheruhe und Methode in biesen Källen zu Hülfe käme. — Ich will mir alles, was mir in diesen acht Zas gen vorgekommen ift, fo gut ale moglich gurechts ftellen; an Frantfurt felbft als einer vielumfafe fenden Stadt meine Schemata probiren, und mich bann gu einer weitern Reife vorbereiten.

Sehr mertwurdig ift mir aufgefallen, wie es eigentlich mit bem Publico einer großen Stadt beschaffen ift. Es lebt in einem beständigen Taumel von Erwerben und Bergehren, und bas, mas wir Stimmung nennen, lagt fich weber bervorbringen noch mittheilen. Alle Bergnugen, felbft bas Theater, follen nur gerftreuen, und bie große Reigung bes lefenden Publitums ju Journalen und Romanen entficht eben baber, weil jene ims mer und biefe meift Berftrenung in die Berftreuung bringen. Ich glaube fogar eine Art von Scheu gegen poetische Productionen, ober menigftens in: fofern fie poetifch find, bemertt gu haben, die mir aus eben diesen Urfachen gang natürlich vor-Die Poefie verlangt, ja fie gebietet Sammlung, fie ifolirt ben Menfchen wiber feinen Billen, fie brangt fich wiederholt auf, und ift in ber breiten Belt (um nicht ju fagen in ber gros Ben) fo unbequem wie eine treue Liebhaberin.

3ch gewöhne mich nun alles, wie mir bie Bes genftaube vortommen, und mas ich über fie bente, aufzuschreiben, ohne die genauefte Beobachtung und das reiffte Urtheil von mir zu fordern, ober auch an einen tunftigen Gebrauch ju benten. Wenn man ben Weg einmal gang guruchtgelegt hat, fo tann man mit befferer U.berficht bas Borrathige immer wieber als Stoff gebrauchen. -Das Theater habe ich einigemal besucht, und zu beffen Beurtheitung mir auch einen methobischen Entwurf gemacht. Indem ich ihn nun nach und nach auszufüllen suche, ift mir erft recht aufgefallen, daß man eigentlich nur von fremden gan= bern, wo man mit Riemand in Berhaltnis fleht, eine leibliche Reifebeschreibung schreiben tonnte. Ueber ben Ort, wo man gewöhnlich fich aufhalt, wird Miemand magen, etwas ju fchreiben, es mußte benn von bloger Aufgablung ber vorhan= benen Gegenftanbe bie Rebe fein. Eben fo geht es mit allem, mas une noch einigermaßen nah ift. Man fuhlt erft, baß es eine Impietat mare, wenn man auch fein gerechteftes, maßigftes Urtheil über die Dinge öffentlich aussprechen wollte. Diese Betrachtungen fuhren auf artige Resultate, und zeigen mir ben Weg, ber ju geben ift. Go vergleiche ich a. B. bas biefige Theater jest mit bem Beimarifchen. Sabe ich noch das Stutt= garter gefehen, fo lagt fich vielleicht über die brei etwas Migemeines fagen, bas bedeutend ift, und bas fich auch allenfalls offentlich produciren lagt.

halten Sie fich ja gefund und vergnügt in Ihrem- Gartenbaufe. - Wenn ich nur einmal wieder in's Bengische Schloß gelangen fann, foll mich fobalb Diemand heraustreiben. Es ift nur gut, bag ich jum Dufenalmanach bas Weinige schon beigetragen habe. Denn auf ber Reise fann ich fo wenig hoffen, einem Gebichte, als bem Phonix ju begegmen.

# $\sim$ 262.

# An Fr. Schiller.

Frankfurt a. M., den 11. August 1797.

Somibt von Friedberg ift bei mir gewesen. Es war feine unangenehme, aber auch feine mohl: thatige Ericheinung. 3m Gangen ein hubscher junger Mann, ein fleiner Ropf auf magigen Schultern, treffliche Schenkel und Fuge, fnapp, reinlich, anståndig nach hiefiger Art gekleidet; die Gefichteguge flein und eng beifammen, fcmarge Augen, schwarze Baare, nahe am Ropf fanscullottisch abgeschnitten. Aber um bie Stirne schmies bete ihm ein ehernes Band ber Bater der Gotter. Mit dem Munde machte er wunderliche Berger: rungen, ale wenn er dem was er fagte noch einen gewiffen eigenthumlichen Ausbruck geben wollte. Er ift der Sohn eines wohlhabenden Raufmanns, ber ihn jum Prediger beftimmte; baburch ift ber Menfch gang aus feinem Bege gerudt morben. Ich glaube, bag er, ju einem beschrankten Banbel und Lebenswandel angeführt, recht gut gewesen mare, ba er Energie und eine gewiffe Innigfeit ju haben icheint; unter einer Rationalgarbe fahe ich ihn am allerliebsten. Die

Folge mag es zeigen, aber ich fürchte, es ift nicht viel Freude an ihm zu erleben. Borausgeset, daß es kein gedrückter Mensch ift, sondern einer, der nach seiner Aussage, seiner Sestalt, seiner Rleidung, in mäßigem Wohlbehagen lebt, so ist es ein boses Beichen, daß sich keine Spur von Streben, Lieberalität, Liebe, Butrauen an ihm offenbart. Er stellte sich mir in dem philisterhaften Egoismus eines Erstudenten dar; dabei aber auch keine Spur von Rohheit, nichts Schiefes in seinem Betragen, außer der Mundverzerrung.

3ch nahm gur Baffe meiner Behandlung, bag Sie ihn an mich schicken, und feste alfo in biefem Sinne vieles voraus. Aber es hat boch auch gar nichts Migemeines und Befonderes angeklungen, auch nichts über Reinholb und Fichte, die er doch beibe gehört hat. Ueberhaupt konnte ich nichts Bedeutendes von ihm herausloden, als baß er, seit einem Jahre, gewiffe besondere Uns fichten der Belt gewonnen habe, wodurch er fich jur Poefie geneigt fuhle, (bas benn gang gut fein mochte) daß er aber auch überzeugt fei, nur in einer gewiffen Berbindung der Philosophie und Poeffe beftehe bie mahre Bilbung; mogegen ich nichts ju fagen habe, wenn ich es nur nicht von einem jungen Menfchen horen mußte. Uebrigens ging er weg, wie er getommen war, ehe nur irgend ein Gefprach fich eingeleitet hatte, und war mir fur biefen furgen Moment bedeutenb genug. Der gurudgezogenen Art nach erinnerte er mich an Golberlin, ob er gleich grofer und beffer ges bildet ift. Sobald ich diefen gefehen habe, werbe ich mit einer nahern Parallele aufwarten. Da auf meinem Lebensgange, befondere in fruheren Beiten, mir mehrere Raturen biefer Art begegnet find, und ich erfahren habe, wo ce eigentlich mit ihnen hinausgeht, fo will ich noch ein allgemeines Bort hinzufugen. Menfchen, die aus dem Rauf: manneftande jur Literatur und befondere Poefie abergeben, haben und behalten eine eigene Zours nure. Es lagt fich an Ginigen ein gewiffer Grnft und Innigfeit bemerten, ein gewiffes Baften und Festhalten, bei Anderen ein lebhaftes thatiges Be= muben. Allein fie icheinen mir feiner Erhebung fahig, fo wenig als des Begriffs, worauf es eigent= lich ankommt. Bielleicht thue ich biefer Cafte unrecht, und es find viele aus anderen Stammen, benen es nicht beffer geht. Denten Sie einmal Ihre Erfahrung burch, es finden fich mahrichein: lich auch Ausnahmen.

Es pflegt meift so zu gehen, bas man für biejenigen, die in Bewegung sind, besorgt ift, und es sollte ofters umgekehrt sein. So sagt mir Ihr lieber Brief vom 7. 1), das Sie sich nicht zum Be-

ften befunden haben, indes ich von der Bitterung wenig ober gar nicht litt. Die Gewitter tublten Nachts und Morgens bie Atmofphare aus, wir fuhren fehr fruh, die heißeften Stunden bes Tages futterten wir, und wenn auch einige Stunden bes Begs bei marmer Lageszeit zuruchgelegt murben, fo ift boch meift auf ben Bohen und in ben Thalern, wo Bache fliegen, ein Luftzug. Genug ich bin mit geringer Unbequemlichkeit nach Frankfurt gekommen. hier mochte ich nun mich an ein großes Stadtleben wieder gewohnen, mich gewoh: nen, nicht nur ju reifen, fobern auch auf ber Reife zu leben. Wenn mir nur biefes vom Schid: fal nicht gang verfagt ift! Denn ich fuhle recht gut, bag meine Ratur nur nach Sammlung und Stimmung ftrebt, und an allem feinen Genuß hat, was biefe hindert. Batt' ich nicht an meinem Bermann und Dorothea ein Beifviel, bag bie modernen Gegenftanbe, in einem gewiffen Sinne genommen, fich jum Epifchen bequemten, fo mochte ich von aller biefer empirischen Breite nichts mehr wiffen. Auf bem Theater, fo wie ich auch wieder hier febe, ware in bem gegenwartis gen Augenblick manches zu thun; aber man mußte es leicht nehmen, und in ber Goggi'fchen Manier tractiren. Doch ift es in teinem Ginne ber Dube werth.

Mener hat unsere Balladen recht gut aufgenommen. Ich habe nun, weit ich von Weimar
aus nach Stafa wöchentlich Briefe an ihn schrieb,
schon mehrere Briefe von ihm hier erhalten. Es
ist eine reine und treusortschreitende Ratur, unschäßbar in jedem Sinne. Ich will nur eilen, ihn
wieder persönlich habhaft zu werden, und ihn
bann nicht wieder von mir lassen.

Den Mten auf bem Topfberge bedauere ich herzlich, daß er verdammt ist, durch Gott weiß welche wunderliche Semutheart, fich und Anderen auf eigenem Telbe ben Weg ju vertammern. Da gefallen mir die Frantfurter Bantiers, Sandels: leute, Agioteurs, Rramer, Juben, Spieler unb Unternehmer taufendmat beffer, die boch wenigstens felbft mas por fich bringen, wenn fie auch Underen ein Bein ftellen. - Der Micolaus Desce ift, fo viel ich mich erinnere, der Belb bes Dahr= chens, bas Sie behandelt haben, ein Laucher von Sandwerf. Wenn aber unfer alter Freund bei einer folchen Bearbeitung fich noch der Chronik erinnern fann, die bas Geschichtchen ergahlt, wie foll man's dem übrigen Publico verbenten, wenn es fich bei Romanen erkundigt: ob denn bas alles fein mahr fei? Eben fo ein mertwurdiges Beis spiel giebt Diderot, der bei einem so hohen Ge= nie, bei fo tiefem Gefühl und flarem Berftanbe, boch nicht auf ben Puntt fommen fonnte, ju feben: baf bie Cultur burch Runft ihren eignen Gang gehen muß, daß fie teiner andern fubordis

<sup>1)</sup> S. Schiller's auserlesene Briefe. Zeit 1835. Bb. 2. S. 305 u. f.

nirt sein kann, daß sie sich an alle übrige so bes quem anschließt u. f. w., was doch leicht zu bes greisen wäre, weil das Factum so klar am Zage liegt.

Neußerft fragenhaft erscheint ber arme I., ber, nachdem er nun Beitlebens gefungen und gezwits schert bat, wie ihm von der lieben Ratur die Rehle gebilbet und ber Schnabel gewachsen mar, feine Individualitat burch bie Folterichrauben ber neuen philosophischen Forderungen selbft auszusrecten bemuht ift, und jene Bettlerjade auf ber Erbe nachschleift, um ju verfichern, baf er boch auch ungefahr fo einen Ronigsmantel in ber Barberobe fuhre. Ich werbe bas Erhibitum fogleich an Mener'n abfenden. Indeffen find biefe Dens fchen, die fich noch benten tonnen, daß bas Richts unfrer Runft alles fei, noch beffer bran ale wir andere, bie wir boch mehr ober weniger überzeugt find, bag bas Mues unfrer Runft nichts ift. -Fur einen Reisenben geziemt fich ein feeptischer Realism. Bas noch idealistisch an mir ist, wird in einem Schatulichen wohlverschloffen mitgeführt, wie jenes Undenische Pramaenweibchen. Sie were ben also von bicfer Seite Bebulb mit mir haben. Wahrscheinlich werd' ich Ihnen jenes Reisegeschichte chen auf ber Reise gusammenschreiben tonnen. Uebrigens will ich erft ein paar Monate abwarten; benn obgleich in ber Empirie fast alles ein= zeln unangenehm auf mich wirkt, fo thut boch bas Bange febr mohl, wenn man endlich gum Bewußtfein feiner eigenen Gefinnung tommt. - Interpretiren Sie fich, ba Sie mich tennen, meine oft munberlichen Borte; benn es more mir uns möglich mich felbst zu rectificiren, und biefe rhaps fobischen Grillen in einen Busammenhang und Bes ftand ju bringen. — Salten Sie unfre Agnes und Amalie ja recht werth. Man weiß nicht eher, mas man an folden Naturen hat, als bis man fich in ber breiten Belt nach ahnlichen umfieht. Sie, mein Freund, haben die Gabe, auch lehrend wirksam zu fein, die mir gang verfagt ift. Diese beiben Schulerinnen werben gewiß noch manches hervorbringen, wenn fie nur ihre Aperque mittheilen, und in Abficht auf Disposition bes Sangen etwas mehr von ben Grundforderungen ber Runft einfehen lernen.

#### 268.

# An Fr. Schiller.

Frankfurt a. DR., ben 14. August 1797.

Seftern habe ich bie Oper Palmira auffichren sehen, die im Ganzen genommen sehr gut und anständig gegeben wird. Ich habe auch dabei vorzäglich die Freude gehabt, einen Theil ganz volltommen zu feben, namlich bie Decorationen. Sie find von einem Mailander Fuentes, ber fich gegenwartig hier befindet. Bei ber Theater : Architettur ift bie große Schwierigfeit, daß man bie Grundfate ber achten Baufunft einfehen, und von ihnen boch wieber zwedmäßig abweichen foll. Die Bautunft im hohern Sinne foll ein ernftes, bobes, feftes Das fein ausbruden; fie fann fich, ohne fcmach ju werden, taum auf's Anmuthige einlaffen. Auf bem Theater aber foll alles eine anmuthige Erfcheinung fein. Die theatralifche Baufunft muß leicht, ges pust, mannigfaltig fein, und fie foll boch jugleich bas Prachtige, Dohe, Eble barftellen. Die Decos rationen follen überhaupt, befonders bie hintergrunde, Zableau's machen; ber Decorateur muß noch einen Schlitt weiter thun, als ber landschaftes malet, ber auch die Architeftur nach feinem Bedurf= niß zu mobificiren weiß. Die Decorationen zu Palmira geben Beifpiele, woraus man die Lehre ber Theatermalerei abstrahiren fonnte. Es find feche Decorationen, die auf einander in zwei Acten folgen, ohne bag eine wieber tommt; fie find mit fehr fluger Abwechselung und Grabation erfunden. Man fieht ihnen an, daß ber Weifter alle Movens ber ernfthaften Bautunft fennt. Gelbft da, mo er baut, wo man nicht bauen foll und murbe, behålt boch alles ben Schein ber Möglichkeit bei, und alle feine Constructionen grunden fich auf den Begriff beffen, mas im Birtlichen geforbert wirb. Seine Bierrathen find fehr reich, aber mit reinem Gefchmad angebracht und vertheilt. Diefen fieht man bie große Stuccaturschule an, die fich in Mailand befindet, und die man aus den Rupferstichwerten bes Albertolli kennen lernen kann. Alle Propors tionen gehen in's Schlante, alle Figuren, Statuen, Basreliefs, gemalte Bufchauer gleichfalls, aber bie mafige gange und die gewaltsamen Gebehrben mancher Figuren find nicht Manier, fonbern bie Nothwendigfeit und der Geschmad haben fie fo geforbert. Das Colorit ift untabelhaft, und die Art zu malen außerst frei und bestimmt. Alle bie pers fpectivifchen Runftftuce, alle bie Reize ber nach Directionspunkten gerichteten Daffen zeigen fich in diefen Berten. Die Theile find vollig beutlich und flar, ohne hart ju fein, und bas Bange hat die lobenswurdigfte haltung. Man fieht die Stubien einer großen Schule und bie Ueberlieferungen mehrerer Menfchenleben in bem unendlichen Detail, und man barf wohl sagen, daß biefe Runst hier auf bem hochsten Grabe fieht. Rur Schade, bas ber Mann fo franklich ift, bag man an feinem le: ben verzweifelt. 3ch will feben, bag ich bas, mas ich hier nur fluchtig hingeworfen habe, beffer gufammenftelle und ausführe. -

Laffen Sie balb von fich horen. Ich bin oft auf Ihrer ftillen Dobe bei Ihnen, und wenn's recht regnet, erinnere ich mich bes Raufchens ber

Leutra 2) und ihrer Gossen. Richt eher will ich wieder kommen, als bis ich wenigstens eine Sattsheit der Empirie empsinde, da wir an eine Totaslität nicht denken durfen.

#### 264.

# An Fr. Schiller.

Frankfurt a. Dt., ben 16. August 1797. Sch bin auf einen Gebanten getommen, den ich Ihnen, weil er fur meine übrige Reife bedeutend werben fann, fogleich mittheilen will, um Ihre Meinung ju vernehmen, inwiefern er richtig fein mochte, und in wiefern ich wohl thue, mich feiner Beitung ju überlaffen. 3ch habe, indem ich meinen rubigen und falten Beg bes Beobachtens, ja bes blogen Sebens ging, fehr balb bemertt, baß bie Rechenschaft, die ich mir von gewissen Gegen= ftanden gab, eine Art von Sentimentalitat hatte, bie mir bergeftalt auffiel, daß ich dem Grunde nachs jubenten fogleich gereist wurde, und ich habe Folgenbes gefunden. Das, was ich im Mugemeinen febe und erfahre, schließt fich recht gut an alles Uebrige an, was mir fonst bekannt ist, und ift mir nicht unangenehm, weil es in ber gangen Daffe meiner Renntniß mitzählt und bas Capital vers mehren hilft. Dagegen mußte ich noch nichts, mas mir auf der gangen Reife nur irgend eine Art von Empfindung gegeben hatte. 3ch bin beute fo ruhig und unbewegt, als ich es jemals, bei ben gewohnlichften Umftanden und Borfallen gewesen. Bos her denn alfo biefe icheinbare Gentimentalitat, die mir um so auffallender ift, weil ich feit langer Beit in meinem Befen gar teine Spur außer ber poetis fchen Stimmung empfunben habe. Dochte nicht alfo bier felbft poetische Stimmung fein, bei einem Gegenftande, ber nicht gang poetisch ift, woburch

Ich habe daher die Gegenstände, die einen solschen Effect hervorbringen, genau betrachtet, und zu meiner Verwunderung bemerkt, daß sie eigentslich symbolisch sind, das heißt, wie ich kaum zu sagen brauche: es sind eminente Fälle, die in einer characteristischen Mannigsaltigkeit als Reprasentanten von vielen anderen da stehen, eine gewisse Teihe fordern, Aehnliches und Fremdes in meinem Geiste aufregen und so, von außen wie von innen, an eine gewisse Einheit und Allheit Auspruch machen. Sie sind also, was ein glückliches Sujet dem Dichter ist, glückliche Segenstände für den Menschen, und weil man, indem man sie mit sich selbst recapituslirt, ihnen keine poetische Form geben kann, so

ein gewiffer Mittelzustand hervorgebracht wird?

muß man ihnen boch eine ideale geben, eine menschliche im höhern Sinn, was ich auch mit einem so sehr misbrauchten Ausdruck sentimental nannte. Und Sie werden also wohl nicht lachen, sondern nur lächeln, wenn ich Ihnen hiemit zu meiner eignen Berwunderung darlege, daß ich, wenn ich irgend von meinen Reisen etwas für Freunde oder für's Publikum auszeichnen soll, wahrscheinslich noch in Gefahr komme, empfind same Reisen zu schreiben. Doch ich würde, wie Sie mich wohl kennen, kein Wort, auch das verrusenste nicht fürchten, wenn die Behandlung mich rechtssertigen, ja wenn ich so glüdlich sein könnte, einem verrusenen Namen seine Würde wieder zu geben.

3ch berufe mich auf bas, mas Sie felbst fo schon entwidelt haben, auf bas, was zwischen uns Sprachgebrauch ift, und fahre fort: Wann ift eine fentimentale Erscheinung (bie wir nicht verachten burfen, wenn fie auch noch fo laftig ift) unertrage lich? 3ch antworte: wenn bas Ibeale unmittelbar mit bem Gemeinen verbunden wirb. Es fann dies nur burch eine leere, gehalts und formlofe Manier geschehen, denn beide werden daburch vernichtet, die Idee und der Gegenftand; jene, bie nur bedeutend fein, und fich nur mit bem Bebeutenden beschäftigen kann, und diefer, der recht matfer, brav und gut fein fann, ohne bedeutend zu fein. - Bis jest habe ich nur zwei folcher Gegenstande gefunden : ben Plat, auf dem ich wohne, ber in Absicht seiner lage und alles beffen, was darauf vorgeht, in einem jeden Momente fymbolisch ift, und ben Raum meines großvaterlichen Saufes, Dofes und Gartens, ber aus bem befchrankteften patriarchalischen Buftande, in welchem ein alter Schultheis von Frankfurt lebte, burch flug unternehmende Menschen jum nuglichsten Baaren- und Marftylas veranbert wurde. Die Unftalt ging burch sonderbare Bufalle bei bem Bombarbement ju Grunde, und ift jest größtentheils als Schutt= haufen, noch immer bas Doppelte beffen werth, was vor eilf Jahren von den gegenwartigen Befigern an die Meinigen bezahlt worden. Infofern fich nun denten lagt, bag bas Bange wieder von einem neuen Unternehmer gefauft und hergestellt werbe, fo feben Sie leicht, bag es, in mehr als Ginem Sinne, als Symbol vieler taufend anderen Falle in diefer gewerbreichen Stadt, befonders vor meis nem Unschauen bafteben muß. Bei biefem Falle tommt benn freilich eine liebevolle Erinnerung bagu. Wenn man aber, burch biefe Falle aufmertfam ges macht, funftig bei weiteren Fortichritten ber Reife nicht fowohlaufs Mertmurbige, fonbern aufs Bebeutende feine Aufmertfamteit richtete, fo mußte man fur sich und Andere doch zulest eine fcone Ernbte gewinnen. 3ch will es erft noch hier versuchen, mas ich Symbolisches bemerten tann, befonders aber an fremden Orten, die ich

<sup>1)</sup> Ein Bach neben Schillers Gartenwohnung in Jena.

jum erstenmal sehe, mich üben. Gelänge bas, so mußte man, ohne bie Erfahrung in die Breite verfolgen zu wollen, doch, wenn man auf jedem Plat, in jedem Moment, so weit es einem vergönnt wäre, in die Tiefe ginge, noch immer genug Beute aus bekannten Ländern und Gegenden davon tragen.

Sagen Sie mir Ihre Gedanten hieruber in guter Stunde, bamit ich erweitert, befestigt, bes ftartt und erfreut werbe. Die Sache ift wichtig, benn fie hebt ben Biberfpruch, ber zwischen meiner Matur und ber unmittelbaren Erfahrung lag, ben in fruherer Beit ich niemals lofen tonnte, fogleich auf, und gludlich. Denn ich geftehe Ihnen, baß ich lieber gerade nach Saufe jurudgekehrt mare, um aus meinem Innerften Phantome jeber Art hervorzuarbeiten, als das ich mich noch einmal wie fonft (ba mir bas Aufgablen eines Einzelnen nun einmal nicht gegeben ift) mit ber millionfachen Sydra ber Empirie herumgeschlagen hatte: benn wer bei ihr nicht Luft und Bortheil ju fuchen hat, ber mag fich bei Beiten gurudziehen. Go viel für heute, ob ich gleich noch ein verwandtes Capitel abzuhandeln hatte, bas ich nachftens vornehmen, und mir auch Ihre Gebanten barüber erbitten merbe. -

# 265.

# An Fr. Schiller.

Frankfurt a. M., ben 29. August 1797.

Ihr reiches und schones Paketchen hat mich noch jur rechten Beit erreicht. In einigen Zagen gebenke ich wegzugehen, und kann Ihnen über dicfe Sendung noch von hier aus einige Worte fagen. Der Almanach nimmt fich schon recht fatts lich aus, besonders wenn man weiß, mas noch jurud ift. Die ergahlenben Gebichte geben ihm einen eignen Charafter. Die Rraniche bes Ibntus 1) finde ich fehr gut gerathen; der Uebergang jum Theater ift fehr ichon, und bas Chor ber Cumeniben am rechten Plage. Da biefe Benbung einmal erfunden ift, fo tann nun bie gange Fabel nicht ohne biefelbe bestehen, und ich murbe, wenn ich an meine Bearbeitung noch benten mochte, diefes Chor gleichfalls aufnehmen muffen. Dun noch einige Bemerfungen.

1) Der Kraniche sollten, als Bugvögel, ein ganzer Schwarm sein, die sowohl über den Ibntus, als über das Theater wegsliegen. Sie kommen als Naturphanomene, und stellen sich so neben die Sonne und andere regelmäßige Erscheinungen. Auch wird das Wunderbare dadurch weggenommen, indem es nicht eben dieselben zu sein brauchen; es ist vielleicht nur eine Abtheilung des großen wan-

bernben Beeres, und bas Bufallige macht eigentlich, wie mich buntt, bas Ahnungsvolle und Sonberbare in ber Geschichte. 2) Dann wurde ich nach bem vierzehnten Berfe, wo die Erinnnen fich zuruds gezogen haben, noch einen Bers einrucken, um die Gemutheftimmung bes Bolfe, in welche ber Inhalt bes Chore fie verfest, barguftellen, und von ben ernften Betrachtungen ber Guten ju ber gleichzeis tigen Berftreuung ber Ruchlofen übergeben, und bann den Morder zwar dumm, roh und laut, aber doch nur bem Kreise ber Nachbarn vernehmlich seine gaffende Bemertung ausrufen laffen. Daraus entftanben zwischen ihm und ben nachften Bufchauern Banbel, baburch murbe bas Bolf aufmertfam u. f. w. Auf biefem Beg, fo wie burch ben Bug ber Rraniche, murbe alles gang in's Raturliche gefpielt und nach meiner Empfindung die Wirtung erhoht, ba jest ber funfzehnte Bere ju laut und bebeutend anfangt, und man fast etwas anderes erwartet. Wenn Sie hie und da an den Reim noch einige Sorgfalt wenden, fo wird bas llebrige leicht gethan fein, und ich wunsche Ihnen auch zu biefer wohlgerathenen Arbeit Glud.

Ueber ben eigentlichen Buftanb eines aufmertfamen Reisenden habe ich eigene Erfahrungen gemacht und eingesehen, worin sehr oft ber Fehler ber Reisebefchreibungen liegt. Ran mag fich ftel len wie man will, so fieht man auf der Reise die Sache nur von Giner Seite, und abereilt fich im Urtheile; bagegen fieht man aber auch bie Sache von diefer Seite lebhaft, und bas Urtheil ift in gewissem Sinne richtig. Ich habe mir baher Acten gemacht, worin ich alle Arten von öffentlichen Papieren, die mir eben jest begegnen, Beitungen , Bochenblatter , Predigtausjuge , Berordnungen, Comodienzettel, Preiscourante einheften laffe, und fobann auch fowohl bas, was ich sehe und bemerte, als auch mein augenblicklis ches Urtheil einfuge. 3ch fpreche fobann von biefen Dingen in Gesellschaft und bringe meine Meinung vor, ba ich benn balb fehe, inwicfern ich gut uns terrichtet bin, und inwiefern mein Urtheil mit bem Urtheil wohlunterrichteter Menfchen übereins trifft. 3th nehme fobann die neue Erfahrung und Belehrung auch wieder ju ben Acten, und fo giebt es Materialien, die mir funftig als Geschichte bes Aeuffern und Innern intereffant genug bleiben muffen. Benn ich bei meinen Borfenntniffen und meiner Geiftesgeubtheit Luft behalte, biefes Bands wert eine Beile fortzufeten, fo tann ich eine große Maffe jufammenbringen.

Ein paar poetische Stoffe bin ich schon gewahr worden, die ich in einem feinen Derzen aufbewahren werde; und dann kann man niemals im ersten Augenblicke wissen, was sich aus der rohen Ersahrung in der Folgezeit noch als wahrer Gehalt aussondert. Bei alle dem leugne ich nicht, das

<sup>1)</sup> S. Schillers Berte. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 68 u. f.

mich mehrmals eine Sehnsucht nach dem Saalgrunde wieder anwandelt; und wurde ich heute dahin verfest, so wurde ich gleich, ohne irgend eis nen Rudblid, etwa meinen gauft ober fonft ein poetifches Wert anfangen tonnen. - In Bals lenftein benten Sie wohl gegenwartig, ba ber Almanach beforgt fein will, wenig ober gar nicht? Laffen Sie mich boch bavon, wenn Sie weiter pormarts ruden, auch etwas vernehmen. Das hiefige Theater ist in einem gewissen Sinne nicht übel, aber viel zu schwach befest. Es hat freilich vor einem Jahre einen gar ju harten Stoß er= litten. 3ch mußte wirflich nicht, was fur ein Stud von Berth und Burbe man jest hier leiblich geben tonnte, **-0** 

#### 266.

# Un Fr. Schiller.

Frankfurt a. M., ben 23. August 1797. m., was ich gestern über die Ballabe ge

Bu bem, was ich gestern über bie Ballabe ges fagt, muß ich noch beute etwas ju mehrerer Deuts lichkeit hinzufugen. 3ch munschte, ba Ihnen bie Mitte fo febr gelungen, bag Sie auch noch an bie Exposition einige Berfe wendeten, ba bas Gebicht ohnehin nicht lang ift. Meo voto murben die Rras niche ichon von dem mandernden Ibntus erblidt; fich, ale Reisenden, vergliche er mit ben reisenden Bogeln, fich als Saft, mit ben Gaften, zoge bars aus eine gute Borbedeutung und riefe alebann, unter ben Ganden ber Morber, bie ichon befanns ten Rraniche, feine Reisegefahrten, als Beugen an. Ja, wenn man es vortheilhaft fanbe, fo fonnte er diese Buge schon bei ber Schifffahrt ges sehen haben. Sie sehen, was ich gestern schon fagte, baf es mir barum ju thun ift, aus biefen Rranichen ein langes und breites Phanomen gu machen, welches fich wieder mit den langen, verftridenben Faben ber Gumeniben, nach meiner Borftellung, gut verbinden murbe. Schluß betrifft, so habe ich gestern schon meine Meinung gefagt. Uebrigens hatte ich in meiner Unlage nichts weiter, was Sie in Ihrem Gebicht brauchen fonnen.

Gestern ist auch Solberlin bei mir gewesen. Er sieht etwas gebrucht und trantlich aus,
aber er ist wirklich liebenswurdig, und mit Bescheibenheit, ja mit Aengstlichkeit offen. Er ging
auf verschiebene Materien auf eine Weise ein, die
Ihre Schule verrieth; manche hauptibeen hatte er
sich recht gut zu eigen gemacht, so daß er manches auch wieder leicht aufnehmen konnte. Ich
habe ihm besonders gerathen, kleine Gedichte zu
machen, und sich zu jedem einen menschlich interessanten Gegenstand zu wählen. Er schien noch
einige Reigung zu den mittleren Zeiten zu haben,
in der ich ihn nicht bestärken konnte. Dauptmann

Steigentesch werbe ich wohl nicht schen. Er geht hier ab und zu, meine Anfrage hat ihn eiznigemal versehlt, und ein Billet, das ich das letztemal sur ihn zurückließ, sindet er vielleicht erst nach meiner Abreise. — Ich habe immer noch gezhosst, Ihnen etwas zum Musenalmanach zu schieden-Bielleicht ist die schwäbische Lust ergiebiger. Eizgentlich gehe ich von hier aus erst in die Fremde, und erwarte nun desto sehnlicher einen Brief von Ihnen bei Cotta.

# 267.

# Mn Fr. Schiller.

Frankfurt a. DR., ben 24. August 1797.

Sch will Ihnen boch noch von einer Arbeit fas gent, die ich angefangen habe, und die wohl fur bie horen fein wirb. 3ch habe gegen zweihundert frangofische satprische Rupfer vor mir; ich habe fie gleich schematifirt, und finde fie gerichtet I. gegen Frembe: a) England, b) ben Pabft, c) Defterreich; II. gegen Ginheimische: a) bas alte Schredensreich, b) Modefragen: 1) in ihrer Ues bertriebenheit bargeftellt, 2) in Berhaltniffen un= ter einander, 3) in Berhaltniffen ju veralteten Fragen, 4) in Finanz = oder anderen politischen Berhaltniffen, c) gegen Runftlerfeinbe. 3ch fange an, fie nun einzeln zu beschreiben, und es geht recht gut; benn ba fie meift bem Gebanten etwas fagen, wisig, symbolisch, allegorisch find, fo ftellen fie fich der Imagination oft eben fo gut und noch beffer bar, als bem Auge. Go laffen fich uber frangoffichen Geift und Runft im Allgemeinen recht artige Bemerfungen machen, und bas Gingelne, wenn man auch nicht Lichtenbergifiren fann und will, lagt fich boch immer heiter und munter genug ftellen, bag man es gern lefen wirb. In ber Schweig finde ich gewiß noch mehr, und vielleicht auch bie früheren. Es wurde baraus ein gang artiger Auffas entstehen, burch welchen bas Octoberstud einen ziemlichen Beitrag erhalten konnte. Im Merkur und Mobejournal und anderswo find schon einige angeführt, die ich nun in's Gange, mit hineinnehme. Ich hoffe, daß fich von dieser und ähnlicher Art noch mans ches auf der Reise finden wird, und bag ich vom Detober an wieber mit tuchtigen Beitragen werbe bienen konnen; benn' eigentlich muß man fich's nur vornehmen, fo geht es auch. Der gegenwars tige Almanach macht mir boppelte Freude, weil wir ihn boch recht eigentlich burch Willen und Borfat zu Stande gebracht. Wenn Sie Ihre bichterischen Freunde und Freundinnen nur ims merfort aufmuntern und in Bewegung erhalten, fo burfen wir uns funftiges Fruhjahr nur wieber vier Bochen jufammenfegen, und ber nachfte ift auch wieber fertig.

Mein Roffer ist nach Stuttgart fort, und wenn bas Wetter, bas biese lepte Beit regnigt, kalt und trub war, sich, wie es scheint, wieder ausheitert, so lasse ich gleich anspannen. Durch die Bergstraße möcht ich freilich gern an einem recht heitern Tage.

#### 268.

#### An Fr. Kirms 1).

Arankfurt a. M., ben 27. August 1797. Ich wunsche Ihnen Glud, daß bei dem Theater bisher, fo wie auch auf Ihrer Reife Mues gut gegangen ift. 3ch hoffe, bağ bie Reuangetommes nen fo wie die Berfchriebenen gut einschlagen werben. Geben Sie mir von Beit ju Beit Rachricht, wie fich die Leute halten, und fuchen Sie, mas wir Gutes haben, ja ju conferviren. Dan fieht an dem Frankfurter Theater, bas vor einem Jahre viel Berluft an Mitgliedern erlitten, wie fchmer fie gegenwärtig ju erfegen find. Benn der Rif des lauchftabter Theaters fertig ift, fo schicken Sie mir eine Copie bavon, auf fein Pas pier gezeichnet. - Es ift hier ein vortrefflicher Decorationsmaler. Wenn wir biefen auf's Fruhjahr, sowohl für die neuen Lauchstädter Decoras tionen, als fur unfere eigenen, auf einige Beit haben tonnten, fo maren wir geborgen. 3ch will fuchen, beshalb einige Ginleitung ju machen. Die hiefigen Decorationen zu Palmira find fo

Stud, zu sehen, mein Entree bezahlen wurde. — Wir sollten kunftig, wenn unser Theater forts sahrt sich zu verbessern, bei unseren sortbauernden verhältnismäßig großen Ausgaben, die Leute auch an bessere Bezahlung gewähnen. Indessen haben Sie die Sute, in der neuen Form die Sache derzgestalt fortzusühren, daß die kleinen Mängel jes derzeit abgethan werden, damit kein großes Uebel entstehe. Wan muß nur in die Fremde gehen, um das Gute kennen zu lernen, was man zu hause besigt.

schon, daß ich gern biefelben noch einmal, ohne

Ich gehe biefe Woche noch von hier ab, und werbe meinen Weg über Stuttgart nach ber Schweiz nehmen.

# 269. An Fr. Schiller.

Stuttgart, ben 30. August 1797.

Rachbem ich Sie heute Racht, als ben Beistigen aller am schlaflosen Bustanbe leibenden Mensichentlinder öfters um Ihren Beistand angerufen,

und mich auch wirklich burch Ihr Beispiel gestärtt gefühlt habe, eines der schlimmsten Wanzenabens theuer im Bauche des Römischen Kaisers zu überstehen, so ist es nunmehr meinem Gelübbe gemäß, Ihnen sogleich eine Nachricht von meinen Buständen zu ertheilen.

Den 25ften ging ich von Rranffurt ab, und hatte eine angenehme Fahrt bei bebedtem Dims mel bis Beibelberg, mo ich, bei vollig heitern Sonnenichein, die Gegend faft ben gangen anbern Tag mit Entzuden betrachtete. Den 27ften fuhr ich fehr fruh ab, ruhte bie heiße Beit in Singheim, und tam noch balb genug nach Beilbronn. Diese Stadt mit ihrer Umgebung intereffirte mich fehr. 3ch blieb ben 28ften baselbst und fuhr ben 29ften fruh aus, daß ich schon um 9 Uhr in Ludwigsburg war, Abends um 5 Uhr wieder weafuhr, und mit Sonnenuntergang nach Stuttgart tam, bas in feinem Rreife von Bergen fehr ernfthaft in ber Abenddammerung balag. Beute fruh recognoscirte ich die Stadt. . Ihre Anlage, so wie besonders die Alleen, gefielen mir sehr wohl. An herrn Rapp fand ich einen fehr gefälligen Mann und fchatbaren Runftliebhaber. Er hat jur Land: schaftscomposition ein recht hubsches Salent, gute Renntuif und Uebung. Bir gingen blos gum Profeffer Danneder, bei bem ich einen Bettor, ber ben Paris schilt, ein etwas über Lebensgröße in Sops ausgeführtes Mobell fand, fo wie auch eine ruhende, nacte, weibliche Figur, im Character ber fehnfuchtsvollen Sappho, in Sops fertig, und in Marmor angefangen; ferner eine fleine trauernd fisende Figur zu einem Bimmer: Monument. 3ch fah ferner bei ihm bas Syps: mobell eines Ropfes vom gegenwärtigen Bergog, ber besonders in Marmor schr gelungen fein foll, fo wie auch feine eigene Bufte, bie ohne Uebers treibung geiftreich und lebhaft ift. Bas mich aber besonders frappirte, mar der Driginal= Mus: guß von Ihrer Bufte, ber eine folche Wahrheit und Ausführlichkeit hat, daß er wirklich Erstau: nen erregt. Der Ausguß, ben Sie befigen , laft biefe Arbeit wirklich nicht ahnen. Der Marmor ist barnach angelegt, und wenn die Ausführung fo gerath, fo giebt es ein fehr bebeutenbes Bild. 3ch fah noch kleine Modelle bei ihm, recht artig gedacht und angegeben; nur leibet er baran, wors an wir Mobernen alle leiben: an ber Bahl bes Gegenstandes. Diese Materie, die wir bisher so oft, und julest wieder bei Belegenheit der Abhandlung über ben Laotoon. besprochen haben, erfcheint mir immer in ihrer hohern Bichtigfeit. Bann werben wir armen Runftler biefer letten Beiten und ju biefem Dauptbegriff erheben tonnen!

Auch fah ich bei ihm eine Bafe aus gran gesftreiftem Alabafter, von Ifopi, von bem uns

<sup>1)</sup> Geboren ben 21. December 1750 ju Weimar, war eine Reihe von Jahren Intendant bes bortigen-hoftheaters, und ftarb ben 3. Mai 1826.

Wolzogen so viel erzählte. Es geht aber über alle Beschreibung, und Niemand kann sich ohne Unschauung einen Begriff von dieser Bolltommens heit der Arbeit machen. Der Stein, was, seine Farbe betrifft, ist nicht günstig, aber seiner Masterie nach desto mehr. Da er sich leichter behandeln läst als der Marmor, so werden hier Dinge möglich, wozu sich der Marmor nicht darbieten wurde. Wenn Cellini, wie sich glauben läst, seine Blätter und Bierrathen in Gold und Silber so gedacht und vollendet hat, so kann man ihm nicht übel nehmen, wenn er selbst mit Entzücken von seiner Arbeit spricht.

Man fångt an, den Theil des Schlosses, der unter Perzog Carl, eben als er geendigt war, abbrannte, wieder aufzubauen, und man ist mit den Sesimsen und Decken beschäftigt. Is pi modellirt die Theile, die alsdann von anderen Stuccatoren ausgegossen und eingesetzt werden. Seine Berzierungen sind sehr geistreich und gesschwackvoll. Er hat eine besondere Liebhaberei zu Vägeln, die er sehr gut modellirt und mit ensberen Bierrathen angenehm zusammenstellt. Die Composition des Ganzen hat etwas Originelles und Leichtes.

In Profeffor Scheffauer's Bertstatt (ibn felbft traf ich nicht an) fand ich eine schiafenbe Benus mit einem Amor, ber fie aufbedt, von weißem Marmor, mohlaearbeitet und gelegt; nur wollte ber Arm, ben fle rudwarts unter ben Ropf gebracht hatte, gerabe an ber Stelle ber Dauptansicht teine gute Birtung thun. Einige Basteliefs antifen Inhalts, ferner die Mobelle gu bem Monument, welches bie Gemahlin bes jegie gen herzogs auf bie burch Gebete bes Bolts unb ber Familie wieber erlangte Genefung bes Fire ften aufrichten last. Der Dbelist fteht ichon auf bem Schlofplate, mit ben Gppsmobellen geziert. - In Abmefenheit bes Profeffor Betich lief uns beffen Gattin ben Arbeitsfaal feben. Sein Familienbild, in gangen lebensgroßen Figuren, hat viel Werdienst, besonders ist seine eigene höchst wahr und naturlich. Es ift in Rom gemalt. Seine Portraits find fehr gut und lebhaft, und follen fehr ahnlich fein. Er hat ein hiftorisches Bilb vor, aus der Weffiade, da Maria fich mit Porcia, der Frau des Pilatus, von der Gludses ligteit des ewigen Lebens unterhält und fie das von überzeugt. Was fagen Sie zu biefer Bahl überhaupt? Und was tann ein schones Geficht ausbruden, bas bie Entgudung bes Simmels vorausfühlen foll? Ueberbem hat er zu bem Ropf der Porcia zwei Studien nach ber Ratur gemacht, bas eine nach einer Romerin, einer geift= und gefühlvollen, herrlichen Brunette, und bas andere nach einer blonden guten weichen Deutschen. Der Ausbrud von beiben Gefichtern ift, wie fich

versteht, nichts weniger als überlidisch, und wenn so ein Bild auch gemacht werden tonnte, so durfeten teine individuellen Büge darin erscheinen. Ins des möchte man den Kopf der Römerin immer vor Augen haben. Es hat mich so ein erzbeutsscher Einfall ganz verdrießlich gemacht. Daß doch der gute bildende Künstler mit dem Poeten wetteisern will, da er doch eigentlich durch das, was er allein machen kann und zu machen hätte, den Dichter zur Bestweissung bringen könnte!

Professor Ruller fand ich an bem Graff: schen Portrait, bas Graff felbft gemalt hat. Der Ropf ift gang vortrefflich; bas fünftlerische Muge hat ben bochften Glang; nur will mir bie Stellung, ba er über einen Stuhlruden fich heruber lehnt, nicht gefallen, um so weniger, ba biefer Rucen burchbrochen ift, und bas Bilb alfo unten burchlochert erfcheint. Das Rnofer ift übrigens auf dem Wege gleichfalls vortrefflich zu werben. Sobann ift er an einem Sob eines Senerals beschäftigt, und zwar eines amerifas nischen, eines jungen Mannes, ber bei Buntershill blieb. Das Semälbe ist von einem Ameris tanet Erombul, und hat Borguge bes Runfts lers und Rehler des Liebhabers. Die Borguae finb: fehr characteriftifche und vortrefflich todirte Portraitgefichter; Die Rehler: Disproportionen ber Rorper unter einander und ihrer Theile. Coms ponirt ift es, verhaltnifmäßig gum Gegenftande, recht gut, und fur ein Bild, auf bem fo viel rothe Uniformen ericheinen muffen, gang verftans big gefärbt. Doch macht es im ersten Anblick eine grelle Wirfung, bis man fich mit ihm wes gen feiner Berbienfte verfobnt. Das Rupfer thut im Gangen fehr gut, und ift in feinen Theilen vortrefflich geftochen. Ich fah auch bas bewuns bernswürdige Rupfer bes letten Ronigs in Frankreich, in einem vortrefflichen Abbrud aufgestellt. - Gegen Abend befuchten wir herrn Confiftos rialrath Rueff, welcher eine treffliche Samms lung von Beichnungen und Rupfern befitt, mepon ein Theil jur Freude und Bequemlichfeit ber Liebhaber unter Glas aufgehangt ift. gingen wir in herrn Rapp's Garten, und ich hatte abermals bas Bergnugen, mich an ben verftanbigen und wohlgefühlten Urtheilen biefes Dannes über manche Gegenftanbe ber Runft, fo wie uber Danneder's Lebhaftigfeit ju erfreuen.

270.

An Fr. Schiller.

Stuttgart, ben 31. August 1797.

hier haben Sie ungefahr ben Inhalt meines geftrigen Tages, ben ich, wie Sie feben, recht gut jugebracht habe. Uebrigens maren noch manche

Bemerkungen zu machen. Besonders traurig für die Baukunft war die Betrachtung: was herzog Carl bet seinem Streben nach einer gewissen Größe hatte hinstellen können, wenn ihm der wahre Sinn dieser Runst aufgegangen und er so gludlich gewesen ware, tuchtige Runster zu seinen Unlagen zu sinden. Allein man sieht wohl, er hatte nur eine gewisse vornehme Prachtrichtung, ohne Geschmad, und in seiner früherr Beit war die Baufunst in Frankreich, woher er seine Musster nahm, selbst verfallen. Ich bin gegenwärtig voll Berlangen, hohenheim zu sehen.

Rach allem biefem, bas ich niebergefchrieben habe, als wenn Ihnen nicht felbst schon ein gros per Theil befannt mare, muß ich Ihnen fagen, bag ich unterwegs auf ein poetisches Gente gefallen bin, in welchem wir funftig mehr machen muffen, und bas vielleicht bem folgenden Almanach gut thun wirb. Es find Gefprache in Lies bern. Wir haben in einer gewiffen altern beuts fchen Beit recht artige Sachen von biefer Art, und es lagt fich in biefer Form manches fagen; man muß nur erft hineinkommen und biefer Art ihr Eigenthumliches abgewinnen. 3ch habe fo ein Gefprach zwischen einem Anaben, ber in eine Mullerin verliebt ift; und bem Ruhlbach anges gefangen 1). - Das Poetifch = Tropifch = Allegos rische wird durch diese Wendung lebendig; und befonders auf ber Reife, wo einen fo viel Wegenftanbe aufprechen, ift es eine gutes Benre. - Much bei diefer Gelegenheit ift mertwurdig ju betrachten, mas für Gegenstände fich zu biefer befondern Behandlungsart bequemen. 3ch fann Ihnen nicht fagen, um meine obigen Rlagelieber ju wieberholen, wie fehr mich jest, besonders um der Bildhauer willen, die Miggriffe im Gegenstand beunruhigen; benn diese Runftler bugen offenbar den Fehler und ben Unbegriff ber Beit am schwerften. Sobalb ich mit Mener'n jufammenfomme, und feine Ueberlegungen, die er mir angefundigt hat, augen fann, fo will ich gleich mich baran machen, und wenigs ftens die Sauptmomente gusammenschreiben. Dens fen Sie boch auch indeg immer weiter über die poes tischen Formen und Stoffe nach. Ueber bas Theatralisch = Komische habe ich auch verschiedenemal zu benten Gelegenheit gehabt. Das Refultat ift: bag man es nur in einer großen, mehr ober weniger roben Menschenmaffe gewahr werben fann, und bağ wir leiber ein Capital biefer Art, womit wir poetisch wuchern konnten, bei uns gar nicht finden.

Uebrigens hat man vom Rriege hier viel gelit: ten und leibet immerfort. Wenn die Frangofen bem Lande funf Millionen abnahmen, fo follen bie Kaiserlichen nun schon an sechzehn Millionen verzehrt haben. Dagegen erstaunt man denn freilich als Fremder über die ungeheure Fruchtbarkeit diezses Landes, und begreift die Möglichkeit, solche Lazsten zu tragen. — Ihrer und der Ihrigen erinz nert man sich mit viel Liebe und Freude, ja ich darf wohl sagen, mit Enthusiasmus. — Cotta hat mich freundlich eingeladen, bei ihm zu logiren. Ich habe es mit Dank angenommen, da ich bisher, besonders bei dem heißen Wetter, in den Wichbebüufern mehr als auf dem Wege gelitten habe.

271.

# An Fr. Schiller.

Stuttgart, ben 4. September 1797.

Hier ift es mir fehr wohl ergangen, und ich habe in der Gefellschaft, in welche mich 3hr tlei= nes Blatt eingeführt, mich recht fehr wohl befunben. Man hat mich auf alle Beife zu unterhal= ten, mir alles ju zeigen gesucht, und mir mehrere Befanntichaften gemacht. Wenn Mener bier ware, konnt' ich mich mohl entschließen, noch langer zu bleiben. Es ist naturlich, bag ich in der Maffe von Kunft und Biffenschaft nun erft manches gewahr werbe, bas ich noch wohl zu meinem Bortheil gebrauchen konnte; benn es ift wirklich merkwürdig, was für ein Streben unter den Menschen lebt. Bas mich aber besonders erfreut und eigentlich mir einen langern Aufenthalt angenehm macht, ift, bag ich in ber furgen Beit mit ben Perfonen , bie ich ofter gefehen habe, durch Dits theilung ber Ibeen wirflich weiter fomme, fo baß ber Umgang für beibe Theile fruchtbar ift. Ueber einige Sauptpuntte habe ich mich mit Danneder wirklich verständigt, und in einige andere scheint Rapp zu entriren, ber eine gar behagliche, beis tere und liberale Eriftenz hat. Noch find zwar feine Grundfage die Grundfage eines Liebhabers, die, wie bekannt, eine gang eigene, ber foliben Runft nicht eben sehr gunftige Tournure haben; boch fühlt er natürlich und lebhaft, und fast die Motive eines Runfrurtheils bald, wenn es auch von bem feinigen abmeicht.

Ich benke übermorgen von hier abzugehen und hoffe in Tübingen einen Brief von Ihnen zu finsben. Außerbem daß ich das, was mir begegnet, so ziemlich fleißig zu den Acten nehme, habe ich Berschiedenes, das durch Gespräch und Umstände bei mir rege wurde, aufgesest, wodurch nach und nach kieine Abhandlungen entstehen, die sich vielsleicht zulest an einander schließen werden. —

-000-

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht ber Junggefell und ber Muhlbach in Goethe's Werken. Bollftanbige Ausgabe letter Dand. Bb. 1. S. 207 u. f.

# 272.

## An Fr. Schiller.

Aubingen, ben 9. September 1797.
Ich freue mich, daß Sie das, was ich über ben Ihnkus geschrieben, nugen mögen; es war die Idee, worauf ich eigentlich meine Aussührung bauen wollte. Berbunden mit Ihrer übrigen glücklichen Behandlung, kann dadurch das Sanze Wollskändigkeit und Aundung erlangen. Wenn Sie nur noch für diesen Almanach mit der Glode zu Stande kommen! Denn dieses Gedicht wird eins der vornehmsten und eine besondere Bierde desselben sein.

Seit bem 4. September, an bem ich meinen letten Brief abschidte, ift es mir burchaus recht aut ergangen. 3ch blieb in Stuttgart noch brei Tage, in benen ich noch manche Personen ten= nen lernte und manches Intereffante beobachs tete. Ale ich bemerten tonnte, bag mein Bers haltniß zu Rapp und Dannecker im Bache= thum war, und beibe manchen Grundfas, an bem mir theoretisch so viel gelegen ift, aufzufaffen nicht abgeneigt waren, fie auch von ihrer Seite mir manches Gute, Ungenehme und Brauchbare mits theilten, fo entichlog ich mich, ihnen ben Ders mann vorzulefen, bas ich benn auch in einem Abend vollbrachte. Ich hatte alle Urfache, mich bes Effects zu erfreuen, und es find uns allen biefe Stunden fruchtbar geworben.

Run bin ich feit bem 7. in Tubingen, beffen Umgebungen ich bie erften Tage, bei schonem Better, mit Bergnugen betrachtete, und nun eine traurige Regenzeit, burch gefelligen Umgang, um ihren Ginfluß betruge. Bei herrn Cotta habe ich ein heitres Bimmer, und, swifchen ber alten Rirche und bem academischen Gebaube, einen freundlichen, obgleich schmalen Ausblick in's Rectar= thal. Indeffen bereite ich mich jur Abreife, und meinen nachften Brief erhalten fie von Stafa. Mener ift fehr wohl und erwartet mich mit Berlangen. Es laft fich gar nicht berechnen, mas beiben unfre Bufammentunft fein und werben fann. - Je näher ich herrn Cotta kennen lerne, desto besser gefällt er mir. Für einen Mann von stres benber Denfart und unternehmenber Banbeleweise hat er fo viel Mafiges, Sanftes und Gefagtes, fo viel Rlarheit und Behatrlichkeit, bag er mir eine feltene Erscheinung ift. . 3ch habe mehrere von den hiefigen Professoren tennen lernen, in ihren Fachern, Dentungsart und Lebensweise fehr schäsbare Manner, die fich alle in ihrer Lage gut gu befinden scheinen, ohne daß fie gerade einer bes wegten acabemischen Circulation nothig hatten. Die großen Stiftungen icheinen ben großen Gebauben gleich, in die fie eingeschloffen find; fie ftehen wie ruhige Coloffen auf fich felbst gegrunbet, und bringen feine lebhafte Thatigteit hervor, bie fie au ihrer Erhaltung nicht bedurfen.

Sonderbar hat mich hier eine kleine Schrift von Rant überrafcht, die Sie gewiß auch fennen merben: Bertundigung bes naben Abs schluffes eines Tractate jum ewigen Frieden in der Philosophie; ein sehr schätba= res Product feiner befannten Denfart, bas fo wie alles, was von ihm fommt, die herrlichsten Stels len enthalt, aber auch in Composition und Stol Kantischer als Kantisch. Wir macht es großes Bergnugen, baf ihn bie vornehmen Philosophen und die Prediger bes Borurtheils fo argern tonn: ten, bas er fich mit aller Gewalt gegen fie ftemmt. Indessen that er doch, wie mir scheint, Schlose fer'n Unrecht, daß er ihn einer Unredlichkeit, wes nigftens indirect, beschuldigen will. Benn Schlof: fer fehlt, so ist es wohl darin, daß er seiner inneren Ueberzeugung eine Realität nach außen zu= fchreibt, und fraft feines Characters und feiner Denkweise zuschreiben muß, und wer ist in Theo: rie und Praris gang frei von biefer Anmagung!

Bum Schluffe laffe ich Ihnen noch einen Kleisnen Scherz abschreiben. Machen Sie aber noch keinen Gebrauch bavon. Es folgen auf biese Instroduction noch brei Lieber in beutscher, frangosissicher und spanischer Art, die zusammen einen kleinen Roman ausmachen.

# Der Chelfnabe und bie Mullerin.

Ebellnabe. Bohin? Wohin? Soon Mällerin! Wie heißt bu? u. f. w. !).

---

## 278.

# An den Herzog Carl August von Sachsens Weimar.

Abbingen, ben 11. September 1797.
Bom 25. August an, ba ich von Frankfurt abreiste, hab' ich langsam meinen Weg hieher gesnommen. Ich bin nur bei Tage gereist, und habe nun, vom schönen Wetter begünstigt, einen deutslichen Begriff von den Gegenden, die ich durchwansdert, ihren Lagen, Verhältnissen, Ansichten und Fruchtbarkeit. Durch die Gelassenheit, womit ich meinen Weg machte, lerne ich, freilich etwas spät, noch reisen. Es giebt eine Methode, durch die man überhaupt in einer gewissen zeit die Verhältenisse eines Orts und einer Gegend, und die Erissenz einzelner vorzüglicher Menschen gewahr werzenzellen werden

<sup>1)</sup> S. bies Gebicht in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 1. S. 205 n. f.

ben kann. Ich sage gewahr werden, weil ber Reisende kaum mehr von sich fardern darf; es ift schon genug, wenn er einen saubern Umris nach ber Natur machen lernt, und allensalls die großen Parthien von Licht und Schatten anzulegen weiß; an das Ausführen muß er nicht denken,

Der Genug ber iconen Stunden, die mich durch die Bergstraßen führten, ward burch die fehr ausgefahrne Wege einigermaßen unterbros chen. Beibelberg und feine Begend betrachtete ich an zwei vollig beiteren Sagen mit Bermunderung, und ich barf wohl fagen, mit Erftaunen. Die Unfichten nahern fich von mehreren Seiten bem Ibeal, bas ber ganbichaftemaler aus mehreren gluds lichen Raturlagen fich in seiner schaffenden Phantaffe jusammenbilbet. Der Weg von ba nach Beils bronn ift theils fur's Muge febr reigend, theils burch ben Anblid von Fruchtbarkeit vergnüglich. Beilbronn bat mich fehr intereffirt, fo mohl megen feiner offnen, fruchtbaren wohlgebauten Lage, als auch wegen bes Wohlftandes ber Burger und ber guten Administration ihrer Borgefesten. 3ch batte gemunicht, biefen fleinen Rreis naber fennen gu lernen.

Bon da nach Stuttgart wird man von der Einförmigkeit einer gludlichen Cultur beinahe trunsten und ermüdet. In Ludwigsburg befah ich das einsame Schloß und bewunderte die herrlichen Alsleenpflanzungen, die fich durch die Hauptstraßen des ganzen Orts erstrecken. In Stuttgart bileb ich neun Zage. Es liegt in seinem ernsthaften wohlsgebauten Thal sehr anweitig, und seine Umgebungen, sowohl nach den Hehen, als nach dem Neckar zu, sind auf mannigsaltige Weise characstriftsch.

Es ist sehr interessant, zu beobachten, auf welschem Punkt die Runste gegenwärtig in Stuttgart stehen. Gerzog Carl, dem man bei seinen Unternehmungen eine gewisse Großheit nicht absprechen kann, wirkte boch nur zur Bestiedigung seiner augenblicklichen Leidenshaften und zur Realistrung abwechselnder Phantasien. Indem er aber auf Schein, Repräsentation, Cffett arbeitete, so besdurfte er besonders der Kunstler, und indem er nur den niedern Zweck im Auge hatte, mußte er doch die höheren besordern.

In früherer Zeit begünstigte er das lyrische Schauspiel und die großen Feste; so suchte sich die Weister zu verschaffen, um diese Erscheinungen in größerer Bolltommenheit darzustellen. Diese Spoche ging vorbei, allein es blieb eine Anzahl von Liebehabern zurück, und zur Bollständigkeit seiner Acabemie gehörte auch der Unterricht in Russt, Gessang, Schauspiel und Tanztunst. Das alles erzhält sich noch, aber nicht als ein lebendiges, fortsschreitendes, sondern als ein stillstehendes und absnehmendes Institut.

Mufit fann fich am langiten erhalten. Diefes Talent kann mit Glud bis in ein hoheres Alter geubt werden; auch ift es, was einzelne Inftrumente betrifft, allgemeiner, und von jungen Leuten erreichbar. Das Theater bagegen ift viel ichnelleren Abwechslungen unterworfen, und es ift gewiffermaßen ein Unglud, wenn bas Personal einer befondern Buhne fich lange neben einander erhalt; ein gewiffer Ton und Schlendrian pflanzt fich leicht fort, fo wie man 3. B. bem Stuttgarter Theater an einer gewissen Striffeit und Trockenheit seinen academischen Ursprung gar teicht abs merten fann. Wird, wie gefagt, ein Theater nicht oft genug burch neue Subjette angefrischt. fo muß es allen Reig verlieren. Singftimmen bauern nur eine semiffe Beit; bie Jugend, die gu gewiffen Rollen erforderlich ift, geht vorüber, und fo hat ein Publifum nur eine Art fummerlicher Freude burch Gewohnheit und hergebrachte Dachficht. Dies ift gegenwärtig der Kall in Stuttaart, und wird es lange bleiben, weil eine munberliche Conflitution ber Theateraufficht jebe Berbefferung fehr schwierig macht.

Mihold ist abgegangen, und nun ist ein aus berer Entrepreneur angestellt, der die Beiträge des Hoses und Publikums einnimmt und darüber, sa wie über die Ausgaben, Rechnung ablegt. Sollte ein Schaden entstehen, so muß er ihn allein tragen; ein Bortheil hingegen darf nur dis zu einer bestimmten Summe steigen; was darüber gewonnen wird, muß er mit der Herzoglichen Theaterdirection theilen. Man sieht, wie sehr durch eine solche Einrichtung alles, was zu einer Berbesserung des Theaters geschehen könnte, paras losit wird. Sin Theil der alteren Acteurs darf nicht abgedankt werden.

Das Ballet verhält sich überhaupt ungefähr wie die Musik. Figuranten dauern lange, wie Instrumentalisten, und sind nicht schwer zu ersegen. So können auch Tänzer und Tänzerinnen in einem hohen Alter noch reizend sein, unterdessen sindet sich immer wieder ein junger Nachwuchs. Dies ist auch der Stuttgarter Fall. Das Ballet geht überhaupt seinen alten Gang, und sie haben eine junge sehr reizende Tänzerin, der nur eine gewisse Mannigsaltigkeit der Bewegungen und mehr Charakteristisches in ihrem Ihnn und Lassen sehlt, um sehr interessant zu seine. Ich habe nur einige Divertissements gesehen.

Unter den Particuliers hat fich viel Liebe zur Mufit erhalten, und es ift manche Familie, die sich im Stillen mit Clavier und Gefang sehr gut unterhalt. Alle sprechen mit Entzuden von jenen brillanten Zeiten, in denen sich ihr Geschmad zuerst gebildet, und verabscheuen deutsche Musit und Gesang.

Bildhauer und Maler schickte ber Bergog, wenn

sie gewissermaßen vorbereitet waren, nach Paris und Rom. Es haben sich vorzügliche Männer ger bilbet, die jum Theil hier sind, jum Theil sich noch auswärts besinden. Auch unter Liebhaber hat sich die Lust des Zeichnens, Malens und Bossierns verbreitet. Mehr ober weniger bedeutende Sammlungen von Gemälben und Aupferstichen sind entstanden, die ihren Besihern eine angenehme Unterhaltung, so wie eine geistreiche Communicas tion mit anderen Freunden gewähren.

Sehr auffallend ift es, daß ber Bergog gerade die Runft, die er am meiften branchte, die Baufunft, nicht auf eben bie Beife in jungen Leuten beforberte und fich bie nothigen Organe bilbete; benn es ift mir feiner befannt, ber auf Baufunft gereift mare. Wahricheinlich begnügte er fich mit Subjetten, bie er hatte und gewohnt mar, und mochte burch fie feine eignen Ibeen gern mehr oder meniger ausgeführt seben. Dafür tann man aber auch, bei allem, was in Ludwigsburg, Stutts gart und Sahenheim gefcheben ift, nur bas Das terial, das Geld, die Beit, so wie die verlarne Rraft und Gelegenheit, was Gutes zu machen, bebauern. Gin Coal, die jest in ber Arbeit ift, verspricht endlich einmal, geschmadvoll verziert an werden. Ifopi, ein trefflicher Ornamentift, ben der herzog turg vor seinem Tobe von Rom vers schrieb, führt die Arbeit nach Beichnungen von Thouret aus. Dies ift ein junger lebhafter Maler, der fich aber mit viel Luft auf Architektur gelegt bat.

Das Aupferstechen sieht wirklich hier auf einem hohen Punkte. Professor Muller ist einer ber ersten Aunstler in dieser Art, und hat eine ausges breitete Schule, die, indem er nur große Arbeiten übernimmt, die geringeren buchhändlerischen Besdufuisse, unter seiner Aussicht, befriedigt. Prosssssiffer Lepbold, sein Schüler, arbeitete gleichfalls nur an größeren Platten, und wurde an einem andern Orte, in Absicht der Wirtung auf eine Schule, das leisten, was Prosessor Muller hier thut.

Uebersieht man nun mit Einem Blide alle biese erwähnten Bweige der Kunst, und andere, die sich noch weiter verbreiten, so überzeugt wan sich leicht, daß nur bei einer so langen Regierung, durch eine eigene Richtung eines Fürsten, diese Erwäte ger pstanzt und ausgesät werden konnte; ja, man kann wohl sagen, daß die soäteren und besseren Früchte jest erst zu reisen ansangen. Wie schade ist es daher, das man gegenwärtig nicht einsicht, welch ein großes Capital man daran besigt, mit wie mäßigen Kosten es zu erhalten und weit häher zu treiben sei. Aber es scheint Niemand einzusehen, welchen hohen Grad von Wirkung die Kunste, in Vervindung mit den Wissenschaften, handwart und Gewerbe, in einem Staate hervordringen. Die

Einschränkungen, die der Augenblick gebietet, hat man von dieser Seite angesangen, und dadurch mehrere gute Leute mismuthig und jum Auswansdern geneigt gemacht. — Bielleicht nutt man an anderen Orten diese Epoche, und eignet sich, um einen leiblichen Preis, einen Abeil der Cultur zu, die hier durch Zeit, Umstände und große Rosten sich entwickelt hat. Sigentlich wissenschaftliche Richetung bemerkt man in Stuttgart wenig; sie sichet mit der Carlsacademie wo nicht verschwunden, doch sehr vereinzelt worden zu sein. —

Ich machte in guter Gefellschaft ben Weg nach Cannstadt und Nedar : Remms, um das Lager von den ungefähr 25000 Mann Desterreichern zu sehen, das zwischen Sochberg und Muhlhausen steht und den Redar im Ruden hat. — Darauf sah ich auch hohenheim mit Ausmerksamkeit, indem ich einen ganzen Tag dazu anwendete. Das mit seinen Seitengebänden außerst weitläusige Schloß und der mit unzähligen Ausgeburten einer unrushigen und kleinlichen Phantasie übersäete Garten gewähren seibst im Einzelnen wenig Befriedigensdes; nur die und da sindet man etwas, das, besser behandelt, eine gute Wirtung hervorgebracht haben warde. —

Professor Danneder ift, als Kunstler und Wenfch, eine herrliche Natur, und wurde, in einem reichern Runstelemente, noch mehr leisten, als hier, wo er zu viel aus sich selbst nehmen muß.

So ging ich benn endlich von Stuttgart ab, burch eine zwar noch fruchtbare, boch um vieles rauhere Gegend, und bin nun am Auße der hoheren Berge angelangt, welche schon vertunbigen, mas weiterhin bevorsteht, Ich habe hier ichon ben großern Theil von Profefforen tennen gelernt, und mich auch in ber schonen Gegend umgesehen, bie einen boppelten Charafter hat, ba Zubingen auf einem Bergruden, zwischen zwei Thalern liegt, in beren einem ber Rectar, in bem andern bie Ammer fließt. - Bie auslofchtich bie Buge ber Gegenftanbe im Gebachtniß feien, bemertte ich hier mit Bermunderung, indem mir doch anch feine Cour vom Bilbe Tubingens geblieben ift, bas wir boch auch, auf jener sonderbaren und angenehmen ritterlichen Expedition, por fo viel Jahren berührten.

Die Academie ist hier sehr schwach, ob sie gleich verbienstvolls Lente besitet, und ein ungeheures Geld auf die verschiedenen Anstalten verwendet wird. Allein die alte Form widerspricht jedem soutschreitenden Leben, die Wirtungen greisen nicht in einander, und über der Sorge, wie die versschiedenen Einrichtungen im alten Steise zu erhalten seine, kann nichts zur Betrachtung kommen, was man ehemals dadurch bewirkte, und jest auf andere Weise bewirken konnte und sollte. Der hauptsinn einer Versassung, web die Wurtembergie

iche, bleibt nur immer: die Mittel zum 3wede recht fest und gewiß zu halten, und eben beswegen tann der Bwed, der felbst beweglich ist, nicht wohl erreicht werden.

**~**••

#### 274.

# An Fr. Schiller.

Stafa, ben 25. September 1797. Da 3hr Brief langer ausblieb, als ich hoffte, fo mußte ich befurchten, bag 3hr Uebel fich vermehrt habe, wie ich benn nun auch aus Ihrem Briefe 1) leiber erfahre. Möchten Sie boch in Ihrer Stille einer fo guten Gefundheit genießen, als ich bei meiner Bewegung! Gin Blatt, bas beiliegt, fagt Ihnen, wie es mir feit Zubingen ers gangen ift. Deper'n, ben ich nun, ju unfrer wechfelfeitigen Freude, wieber gefunden habe, bes findet fich fo mohl wie jemale, und wir haben schon was Chrliches zusammen burchgeschwätt. Er fommt mit trefflichen Runftichagen und mit Schäten einer fehr genauen Beobachtung wieber jarud. Wir wollen nun überlegen, in mas für Kormen wir einen Theil brauchen, und zu welchen

Abfichten wir ben andern aufheben wollen.

Mun foll es in einigen Tagen nach bem Bier= malbftabter See gehen. Die großen Maturfcenen, bie ihn umgeben, muß ich mir, ba wir fo nahe find, wieder jum Unichauen bringen; benn bie Rubrit biefer ungeheuren Felfen barf mir unter meinen Reife=Capiteln nicht fehlen. 3ch habe ichon ein paar - tuchtige Actenfascifel gesammelt, in bie Miles, mas ich erfahren habe, ober mas mir fonft porgetommen ift, fich eingeschrieben ober eingehef: tet befindet; bis jest noch ber buntefte Stoff von ber Welt, aus bem ich auch nicht einmal, wie ich früher hoffte, etwas für bie horen herausheben tonnte. 3ch hoffe biefe Reifesammlung noch um vieles ju vermehren, und fann mich dabei an fo mancherlei. Gegenftanben prufen. Dan genießt boch zulest, wenn man fühlt, bag man fo manches fubsummiren fann, bie Fruchte ber großen und anfangs unfruchtbar icheinenben Arbeiten, mit benen man fich in feinem Leben geplagt hat.

Da Italien burch seine früheren Unruhen, und Frankreich durch seine neuesten, den Fremden mehr ober weniger versperrt ist, so werden wir wohl vom Gipfel der Alpen wieder zurud dem Falle des Wassers solgen, und den Rhein hinab uns wieder gegen Norden bewegen, ehe die schlimme Witterung einfällt. Wahrscheinlich werden wir diesen Winter am Fuße des Fuchsthurms 2) vers

1) Bom 7. September 1797. S. Schiller's auserlefene Briefe. Beig 1835. Bb. 2. S. 315 u. f.

gnügt beisammen wohnen, ja ich vermuthe sogar, daß humboldt uns Gesellschaft leisten wird. Die sämmtliche Caravane hat, wie mir sein Briefsagt, den ich in Jürich fand, die Reise nach Itazlien gleichfalls aufgegeben, sie werden sämmtlich nach der Schweiz kommen. Der jüngere hat die Absicht, sich in diesem für ihn in mehreren Rückssichten so interessanten Lande umzusehen, und der ältere wird wahrscheinlich eine Reise nach Frankzreich, die er projectirt hatte, unter den jesigen Umständen ausgeben mussen. Sie gehen den ersten October von Wien ab; vielleicht erwarte ich sie noch in diesen Gegenden.

Und nun wende ich mich in Gedanken zu Ihnen und Ihren Arbeiten. Der Almanach hat wirklich ein recht ordentliches Ansehen, nur wird das Publikum den Pfesser zu den Melonen vermissen. Im Allgemeinen wird nichts so sehnlich gewänscht, als wieder eine Ladung Xenien, und man wird der trübt sein, die Bekanntschaft mit diesen Bosewichtern, auf die man so sehr gescholten hat, nicht ersneuern zu können. Ich freue mich, daß durch meisnen Rath der Ansang Ihres Idvitus eine größere Breite und Ausschhrung gewinnt; wegen des Schlusses werden Sie denn auch wohl Recht des halten. Der Künstler muß selbst am besten wissen, inwiesern er sich fremder Borschläge bedies nen kann.

Der Phaethon 2) ist gar nicht übel gemacht, und das alte Mahrchen des ewig unbefriedigten Strebens der edlen Menschheit nach dem Urquell ihres allerliebsten Daseins noch so ganz leiblich aufgestutt. Den Prometheus 2) hat Meyer nicht auslesen können, welches denn doch ein übles Beichen ist. —

Mus meinen fruheren Briefen werben Gie gefeben haben, daß es mir in Stuttgart gang mobil und behaglich war. Ihrer ist viel und von vielen und immer auf's beste gebacht worden. Für uns beide, glaub' ich, war es ein Bortheil, daß wir spåter und gebilbeter zusammen trafen. — Sagen Sie mir boch in bem nachsten Briefe, wie Sie fich auf kunftigen Winter einzurichten gedenken? ob 3hr Plan auf ben Garten, bas Griebbachis fche paus, oder Weimar gerichtet ift? Ich wunfche Ihnen die behaglichfte Stelle, damit Sie bei 3h= ren anderen Uebeln nicht auch noch mit ber Bitterung ju tampfen haben. — Wenn Gie mir nach Empfang biefes Briefes fogleich fchreiben, fo haben Sie die Gute, ben Brief unmittelbar nach Burich, mit bem blogen Beifas: bei Beren Rittmeifter Dtt jum Schwert ju abdreffiren. 3ch fann rechnen, baf Gegenwärtiges acht Tage lauft, bag eine Antwort eben fo lange geben fann, und ich werbe un-

<sup>2)</sup> Eine Ruine auf bem Bandberge ju Jena.

<sup>1)</sup> Bon 3. D. Gries.

<sup>2)</sup> Bon A. B. Schlegel.

gefähr in der Balfte October von meiner Bergreife in Burich anlangen. —

Erfreuen Sie fich ber legten schönen herbsttage mit ben Ihrigen, indes ich meine Wanderung in die hohen Gebirge anstelle. Weine Correspondenz wird num eine kleine Pause machen, bis ich wieder hier angelangt bin.

## Beilage.

Rurze Nachricht von meiner Reise von Tübingen nach Stafa.

Den 16ten September fuhr ich von Tubingen, über Bechingen, Balingen und Bellebingen nach Tuttlingen. Die Tagereise ist groß; ich machte fle von vier Uhr des Morgens bis halb neun Uhr bes Abends. Anfangs giebt es noch fur's Auge angenehme Gegenden, julest aber, wenn man immer hoher in die Medarregion hinaufsteigt, wird bas Land fahler und weniger fruchtbar. Erft in ber Racht kam ich in bas Thal ober bie Schlucht, die jur Donau hinunter führt; ber Zag mar trub, boch jum Reifen fehr angenehm. Den 17ten von Tuttlingen auf Schafhausen. Bei bem schonften Better faft burchgangig bie intereffantefte Gegend. 3ch fuhr von Tuttlingen um fieben Uhr bei ftarfem Rebel aus; aber auf ber Bobe fanden wir bald den reinften himmel, und der Mebel lag ho= rizontal im ganzen Donauthal. Indem man die Bohe befahrt, welche die Rhein= und Donauregion trennt, hat man eine bedeutende Ausficht, fowohl rud: als feitwarts, indem man das Donauthal bei Doneschingen und weiter überschaut. bere aber ist vormärts der Unblick herrlich. fieht ben Bodenfee und bie Graubundner Gebirge in der Ferne, näher Hohentwiel und einige andere characteriftische Bafaltfelfen. Dan fahrt burch walbige Bugel und Thaler bis Engen, von mo fich fudmarts eine schone fruchtbare Flache öffnet. Darauf tommt man Sobentwiel und die anderen Berge, die man erft von fern fah, vorbei, und ges langt endlich in das wohlgebaute und reinliche Schweizerland.

Den 18ten widmete ich ganz dem Rheinfall, fuhr fruh nach Laufen, und stieg von dort herunter, um sogleich der ungeheuren Ueberraschung zu genießen. Ich beobachtete die gewaltsame Erscheisnung, indeß die Gipfel der Berge und Sugel vom Nebel bedeckt waren, mit dem der Staub und Damps des Falles sich vermischte. Die Sonne kam hervor, und verherrlichte das Schauspiel, zeigte einen Theil des Regenbogens, und ließ mich das ganze Naturphänomen in seinem vollen Glanze sehen. Ich setze nach dem Schlöschen Wörth hinduber, und betrachtete nun das ganze Bild von vorn und von weiten; dann kehrte ich zurück und fuhr von Laufen nach der Stadt. Abends fuhr ich an

bem rechten Ufer wieber binaus, und genog von allen Seiten bei untergehender Sonne diefe herrliche Erscheinung noch einmal. — Den 19ten fuhr ich, bei fehr fconem Better, über Eglifau nach Burich, die große Rette ber Schweizergebirge immer vor mir, durch eine angenehme, abwechselnde und mit Sorgfalt cultivirte Gegenb. - Den 20ften, einen fehr heitern Bormittag, brachte ich auf ben Büricher Spaziergängen zu. Nachmittags veräns berte fich bas Better. Profesior Den er fam. und meil es regnete und fturmte, blieben wir bie Racht in Burich. Den 21ften fuhren wir zu Schiffe. bei heiterem Better, ben See hinaufwarts, wurben von herrn Efcher ju Mittag, auf feinem Gute bei herrliberg, am See, fehr freundlich bes wirthet, und gelangten Abends nach Stafa. Den 22ften, einen truben Zag, brachten wir mit Bes trachtungen ber von Meyer verfertigten und angeschafften Runftwerte ju, fo wie wir nicht unterließen, une unfere Beobachtungen und Erfahrungen auf's neue mitzutheilen. Abende machten wir noch einen großen Spaziergang ben Drt hinaufwarts, welcher von der ichonften und hochften Cultur einen reis genden und idealen Begriff giebt. Die Gebaube ftehen weit auseinander, Weinberge, Felder, Garten, Dbftanlagen breiten fich zwischen ihnen aus, und so erstreckt fich ber Ort wohl eine Stunde am See hin, und eine halbe bis nach bem Gugel oftwarts, beffen gange Seite bie Gultur auch fcon erobert hat. Mun bereiten wir uns au einer fleinen Reise vor, bie wir nach Ginfiebeln, Schwyt und bie Gegenden um ben Biermalatftabter Gee vorjunehmen gebenten.

P. S. Bald hatt' ich vergeffen zu fagen, daß ber Bers: "es wallet und fiebet und braufet und sischt" u. f. w. fich bei bem Rheinfall trefflich les gitimirt hat. Es war mir fehr merfwurdig, wie er bie Sauptmomente ber ungeheuren Erfcheinung in fich begreift. Ich habe auf der Stelle das Phas nomen in feinen Theilen und im Gangen, wie es fich barftellt, ju faffen gefucht, und bie Betrachtun= gen, die man babei macht, fo wie die 3been, die es erregt, abgefondert bemerkt. Gie werben bem einst feben, wie fich jene wenigen bichterischen Beis len gleichsam wie ein Faben durch dieses Labyrinth burchichlingen. - herritche Stoffe au Ibullen und Elegien, und wie die verwandten Dichtarten alle heißen mogen, habe ich schon wieder aufgefunden, auch Giniges schon wirklich gemacht, so wie überhaupt noch niemals mit folcher Bequemlichkeit bie fremben Segenstande aufgefaßt und zugleich wieder etwas producirt habe. — Laffen Sie uns theoretisch und practisch immer so fortfahren.

**~**@**~** 

Digitized by Google

#### 275.

# An den Geh. Rath v. Boigt 1).

Stafa, ben 25. September 1797.

Gie erhalten hierbei eine kurze Rachricht, wie es mir feit Aubingen ergangen, welche ich bem Bergog mitgutheilen und mich auf bas befte babei ju empfehlen bitte. - Etwa Uebermorgen bente ich mit Profeffor Deper eine fleine Gebirasreife angutreten. Dan fann fich nicht erwehren, wenn man fo nahe ift, fich auch wieber unter biefe uns geheuren Raturphanomene gu begeben. Die mines ralogische und geognoftische Liebhaberei ift auch ere leichtert, feitbem fo manche Schweizer fich mit bies fem Studium abgegeben, und burch ihre Reifen, bie fie fo leicht wiederholen tonnen, ben Freunden ben Bortheil verschafft haben, fich leichter ju orientiren. Die Auffage eines herrn Efcher von Bas rich haben mir eine geschwinde Ueberficht gegeben, beffen, was ich auf meiner tleinen vorgenommenen Tour ju erwarten habe. -

Die öffentlichen Angelegenheiten feben in biefem Lande munderlich aus. Da ein Theil ber gangen Maffe ichen vollig demotratisch regiert wirb, fo haben die Unterthauen der mehr oder weniger aris ftofratischen Cantone an ihren Machbarn schon ein Beifpiel beffen, was jeht ber allgemeine Bunfch bes Bolls ift. In vielen Orten herricht Ungus sufriedenheit, die fich hie und ba in fleinen Unrus hen zeigt. Ueber alles bies tommt in bem gegens wärtigen Augenblide noch eine Gorge und Furcht por ben Frangofen. Dan will behaupten, bag mehrere Schweizer bei ber letten Unternehmung gegen bie Republit Parthei gemacht, und fich mit in ber fogenannten Berichmorung befunden haben. und man erwartet nunmehr, bag bie Frangofen fich beshalb an bie Cingelnen, vielleicht gar an's Sanze halten mochten. Die Lage ist außerft ges fahrlich, und es überfieht niemand, was barans entfteben fann.

Bei blefen felbft fur bie ruhige Schweiz fo wunderbaren Ausfichten, werb' ich um befto eher meinen Rudweg balbmöglichst antreten, und gezschwinder, als ich hergegangen bin, wieder in jene Gegenden zurudtehren, wo ich mir eine ruhigere Beit unter gepruften Freunden verspreechen tann.

# **~∘∘** 276.

#### An Fr. Schiller.

Stafa, ben 14. Detober 1797.

Un einem fehr regnichten Morgen bleibe ich in meinem Bette liegen, um mich mit Ihnen ju uns terhalten und Ihnen Nachricht von unfrem Buftanbe ju geben, bamit Sie, wie bieher, une mit Ihrem Geifte begleiten, und une von Beit ju Beit mit Ihren Briefen erfreuen mogen.

Raum hatte ich mich in Bürich mit dem auten Meyer zusammengefunden, kaum waren wir zus fammen hier angelangt, taum hatte ich mich an feinen mitgebrachten Arbeiten, an ber angenehmen Gegend und ihrer Cultur erfrent, als die nahen Gebirge mir eine gewiffe Unruhe gaben, und bas schone Wetter ben Wunsch unterhielt, mich ihnen ju nahern, ja fie ju befteigen. Der Inftinct, ber mich baju trieb, mar fehr jufammengefest und un= beutlich. Ich erinnerte mich bes Effects, ben biefe Gegenstände por awangia Sahren auf mich gemacht. Der Eindruck war im Ganzen geblieben, bie Theile waren erloschen, und ich fahlte ein wundersames Berlangen, jene Erfahrungen ju wieberholen und zu rectificiren. Ich war ein anderer Mensch ges worden, und fo mußten mit bie Gegenftande auch anders ericheinen. Mener's Bohibefinden und bie Ueberzeugung, bas tleine gefellschaftliche Aben= theuer, fo wie fie neue Befanntichaften fcneller Enupfen, auch ben alten gunftig find, wenn fie nach einigem 3wifchenraum wieber erneut werben follen, entschieden une vollig, und wir reiften mit bem besten Wetter ab, bas uns auch auf bas vortheils haftefte eilf Lage begleitete. In ber Beilage bes geichne ich wenigstens ben Weg, ben wir gemacht Gin vollständiges, obgleich aphoristisches haben. Tagebuch theile ich in ber Folge mit. wird Ihre liebe Frau, die einen Theil ber Gegens ben kennt, vielleicht eins ober bas andere aus ber Erinnerung bingufugen. Bei unfrer Burddfunft fant ich Ihre beiben lieben Briefe 1) mit ben Beis lagen, bie fich unmittelbar an bie Unterhaltung ans schlossen, welche wir auf dem Wege sehr eifrig ges führt hatten, indem die Materie von ben vorzustele lenden Gegenständen, von ber Behandlung berfels ben burch die verschiedenen Runfte, oft von uns in tubigen Stunden vorgenommen werden. Bielleicht zeigt Ihnen eine kleine Abhandlung bald, bas wir vollig Ihrer Meinung find. Um meiften aber wirb mich's freuen, wenn Sie Den er's Befchreibungen und Beurtheilungen fo vieler Runftwerke horen und lefen. Man erfahrt wieder bei biefer Belegens heit, daß eine vollständige Erfahrung die Theorie in fich enthalten mus. Um besto ficherer find wir, bağ wir uns in einer Mitte begegnen, ba wir von fo vielen Geiten auf die Sache losgehen.

Wenn ich Ihnen nun von meinem Buftanbe fprechen foll, fo tann ich fagen, bag ich bisher mit meiner Reife alle Urfache habe zufrieben zu fein. Bei ber Leichtigkeit bie Gegenftanbe aufzunehmen,

<sup>1)</sup> Staatsminister zu Weimar, geboren ben 23. Der cember 1748, gestorben ben 22. Mai 1819.

<sup>1)</sup> Bom 2. und 6. October 1797. S. Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 2. S. 382 u. f.

bin ich reich geworben, ohne belaben zu fein. Der Stoff incommobirt mich nicht, weil ich ihn gleich ju ordnen und ju verarbeiten weiß, und ich fuhle mehr Kreiheit als jemals, mannigfaltige Formen ju mahlen, um bas Berarbeitete fur mich ober Un= dere barguftellen. Bon bem unfruchtbaren Gipfel bes Bottharbte bis gu ben herrlichen Runftwerfen, welche Mener mitgebracht hat, fuhrt uns ein las byrinthischer Spaziergang burch eine verwidelte Reihe von intereffanten Begenftanden, welche diefes fonberbare gand enthalt. Sich burch unmittels bares Unschauen die naturhiftorischen, geographi= fchen, ofonomifchen und politischen Werhaltniffe gu vergegenwärtigen, und fich bann burch eine alte Chronit die vergangenen Beiten naher ju bringen, auch fonft manchen Auffat ber arbeitfamen Schweiger gu nugen, giebt, befonders bei ber Umfchries benheit der Belvetischen Erifteng, eine fehr anges nehme Unterhaltung, und die Uebersicht sowohl bes Bangen, als die Ginficht in's Gingelne wirb besonders dadurch sehr beschleunigt, daß Mener hier ju Daufe ift, mit feinem richtigen und icharfen Blid ichon fo lange die Berhaltniffe fennt, und fie in einem treuen Gedachtniffe bewahrt. So haben wir in furger Beit mehr jusammengebracht, als ich mir vorftellen fonnte, und es ift nur Schade, daß wir um einen Monat dem Winter ju nahe find. Roch eine Tour von vier Bochen mußte uns mit biefem fonderbaren gande fehr weit befannt machen.

Bas werben Gie nun aber fagen, wenn ich Ihnen vertraue, daß, zwischen allen biefen profais ichen Stoffen, fich auch ein poetischer hervorgethan hat, ber mir viel Butrauen einflogt. 3ch bin faft überzeugt, daß bie Fabel vom Zell fich werde epifch behandeln laffen, und es murbe bas bei, wenn es mir, wie ich vorhabe, gelingt, ber fonderbare Fall eintreten, bag bas Dahrchen burch bie Poefie erft ju feiner volltommenen Bahrheit gelangte, anftatt bag man fonft, um etwas zu leiften, die Beschichte gur Fabel machen muß. Doch barüber fünftig mehr. Das beschrantte, hochst bedeutende Local, worauf die Begebenheit spielt, habe ich mir wieder recht genau vergegens martigt, fo wie ich die Charactere, Sitten und Gebrauche ber Menfchen in biefen Gegenden, fo gut ale in ber furgen Beit moglich, beobachtet habe, und es fommt nun auf gut Glud an, ob aus biefem Unternehmen etwas werben fann. Run aber entfteht eine Frage, die uns boch von Beit gu Beit zweifelhaft ift: mo wir uns hinmenben follen, um fo mohl Den er's Collectaneen, als meinen eigenen alten und neuen Borrath auf's bequemfte und balbigfte ju verarbeiten. Leis ber sind hier am Orte die Quartiere nicht auf ben Winter eingerichtet; fonft leugne ich nicht, daß ich recht geneigt gewesen mare, hier zu bleis ben, ba une benn die vollige Einsamkeit nicht

wenig geforbert haben wurde. Dagu tommt, bag es ber geschicktefte Plat gemefen mare, um abauwarten, ob Italien ober Frantreich aufe fünftige Fruhjahr ben Reisenben wieber anlodt ober ein= In Burich felbft fann ich mir feine Gris fteng benten, und wir werden uns nun mobl wieder facht nach Frankfurt begeben. Ueberhaupt aber bin ich auf einer Ibee, ju deren Musfuhrung mir nur noch ein wenig Gewohnheit mangelt. Es wurde namlich nicht schwer werben, fich fo einzurichten, bag man auf ber Reife felbft mit Sammlung und Bufriebenheit arbeiten fonnte. Denn wenn fie ju gewiffen Beiten gerftreut, fo führt fie und zu anderen defto schneller auf und felbft gurud. Der Mangel an außeren Berhalts niffen und Berbindungen, ja bie lange Beile ift bemjenigen gunftig, der manches ju verarbeiten hat. Die Reise gleicht einem Spiel; es ift immer Gewinn und Berluft babei, und meift von ber unerwarteten Geite; man empfangt mehr ober weniger als man hofft, man fann ungeftraft eine Beile hinschlendern, und bann ift man wieder genothigt, fich einen Augenblick zu= fammen zu nehmen. Fur Raturen, wie bie meine, die fich gern feftfegen und die Dinge fefts halten, ist eine Reise unschätbar; fie belebt, bes richtigt, belehrt und bildet.

Ich bin auch jest überzeugt, bag man recht gut nach Stallen geben fonnte; benn alles fest fich in ber Welt nach einem Erbbeben, Brand und Ueberschwemmung so geschwind als möglich in seine alte lage, und ich wurde perfonlich die Reise ohne Bebenten unternehmen, wenn mich nicht andere Betrachtungen abhielten. Bielleicht fehen wir uns alfo fehr balb wieber, und die hoffnung, mit Ihnen das Erbeutete zu theis len, und zu einer immer größern theoretischen und practischen Bereinigung ju gelangen, ift eine ber schonften, die mich ju Saufe lodt. Wir wollen feben, mas wir noch alles unterwegs mitnehe men tonnen. So hat Bafel wegen ber Rahe von Frankreich einen befondern Reig far mich; auch find ichone Runftwerte, fowohl altere, als ausgewanderte, bafelbft befindlich.

Den Schluß des Allmanachs hoff ich noch in Burich zu erhalten. — Den Iby tus find' ich sehr gut gerathen, und beim Schluffe wüßte ich auch nichts zu erinnern. Es verlangt mich nun sehr, das Ganze zu übersehen. Da meine artige Mullerin eine gute Aufnahme gefunden, so schiede ich noch ein Lied, das wir ihren Reizen verdanken. Es wird recht gut sein, wenn der nächste Almanach reich an Liedem wird, und die Glocke muß nur um desto besser klingen, als das Erzlänger in Fluß erhalten und von allen Schlacken gereinigt ist.

#### 277.

# An den Herzog Carl August von Sachsens

Stafa, ben 17. Dctober 1797.

Raum find wir aus ber unglaublichen Ruhe, in welcher die fleinen Cantone hinter ihren Fels fen verfentt liegen, jurudgetehrt, als uns vom Rhein und aus Italien her bas Rriegsgefchrei nach = und entgegenschallt. - Die Frangofen has ben an Bern einen Botschafter geschickt, mit bem Begehren: man folle ben englischen Befandten fogleich aus bem ganbe meifen. Sie geben gur Urfache an : "Dan fehe nicht ein, mas er gegen= wartig in der Schweiz zu thun habe, ale ber Republit innere und außere Feinde zu machen und aufgureigen." Die Berner haben geantwors tet: "Es hange nicht von ihnen ab, indem ber Gefandte an die fammtlichen Cantone accreditirt fei." Der frangofische Abgeordnete ift beshalb nach Burich gefommen. Das Beitere fteht gu er= Dir will es scheinen, als suchten bie Frangofen Banbel mit ben Schweizern. Die Ueberbliebenen im Directorium find ihre Freunde nicht; in Barthelemn ift ihr Schuspatron verbannt. Gin verftandiger Mann, der von Paris fommt, und die letten Scenen mit erlebt hat, bes hauptet, daß es nicht sowohl der royalistischen, als der friedliebenden Parthei gegolten habe.

Unfere eilftägige Reise, auf ber wir die Cantone Schwyz, Uri, Unterwalden und Zug durchs
strichen, ist sehr vom Wetter begunftigt worden.
— Ich lege eine kleine Schilberung, eine Auss
siche von meinem Balcon bei. Die Cultur ist
um ben Jüricher See wirklich auf ben höchsten
Punkt, und der Augenblick der Weinlese macht
alles fehr lebhaft.

Mener ift fielsig mit bem Pinfel und ber Feber gewesen. Der lette Kasten von Rom, der bie Aldobrandinische Sochzeit enthält, ist eben über Triest, Billach und Constanz angetommen. Nun sind alle unsere Schäse betsammen, und wir können nun auch von bieser Seite bes ruhigt und erfreut unsern Weg antreten. In einigen Tagen gebenken wir nach Burich zu gehen, und erwarten, was uns die Kriegs oder Friesbensgöttin für einen Weg nach Sause zeigen wird.

# 278.

# An den Geh. Rath v. Boigt.

Stafa, ben 17. October. 1797.

Wir find von unferer Reise auf den Gotts hardt gludlich jurudgekommen. Das Wetter hat uns fehr begunftigt, und ein ziemlich umftanblis ches Tagebuch wird funftig zu mancherlei Unters

haltung Gelegenheit geben. Jest ift man hier am See in der Weinlese begriffen, die um desto mehr die Menschen erfreut, als der Wein im hos hen Preise ift und ftark ausgeführt wird.

Seit einigen Tagen find die Nachrichten vom Rhein her beunruhigend, und die Franzofen scheinen selbst an den Schweizern Sandel zu suchen. Sollte der Arieg wieder angehen, so ist ein ungeheures Unheil zu befürchten.

Indeffen munichte ich Ihnen nur einen Blick von dem Balcon meines Bimmere in die außerft cultivirten Befigungen biefes Orts, den baran fto-Benden See und die jenfeitigen Ufer mit ben bei= teren Ortschaften, bie fich baran bingieben. Wenn man mit bem Perspectiv die Flachen burchlauft, fo ift es eine unendliche Belt, die man überfieht. Im Guben zeigen fich bie Gipfel ber Berge bei Einfiedeln und Schwyz jest ichon ftart beichneit, mahrend die gange untere Landschaft noch grun ift, und taum einige Baume burch rothe und braune Tinten das Alter des Jahres verfundi= gen. Bas man fonft an Detonomen munichen hort, ben hochsten Grad von Cultur mit einer gewissen maßigen Wohlhabenheit, das fieht man hier por Augen.

In acht Tagen wird fich's entscheiben, was wir wegen unserer Rudreise zu beschiließen haben, ba die ganze Welt ringsum sich wieder zu verwirren broht. Am Ende bleibt uns wohl nur der Weg, den Wieland vor einem Jahre nahm. Wer hatte benten sollen, daß man in der Schweiz nochmals in Gefahr tame, von Deutschland absgeschnitten zu werden!

Daß wir auf unserer Reise brav Steine geklopft haben, konnen Sie leicht benken, und ich
habe beren fast mehr, als billig ist, aufgepadt.
Wie soll man sich aber enthalten, wenn man zwischen mehreren Centnern von Abularien mitten
inne sist! Unter mehreren bekannten Dingen
bring' ich auch einige seltene und vorzüglich schone
Sachen mit. Ich wünschte, schon läge alles ausgepackt vor Ihnen, und ich genösse Ihre Unterhaltung wieder. Doch die Beit wird auch kommen, und wir wollen ihr ruhig entgegen sehn.

# 279.

An Fr. Schiller. Stafa, ben 17. October 1797.

Noch habe ich nicht Zeit noch Stimmung fins ben können, aus meinem größern Tagebuch einen Auszug zu machen, um Sie von unserer Bergreise näher zu unterrichten. Ich sage also hier nur noch kurzlich, daß wir von Richterswiel auf Einfiebeln, und von da auf Schwyz und Brunnen gingen. Bon da fuhren wir auf bem See bis Flüelen, gingen von da nach Altorf, bestiegen ben Sotthardt und kamen wieder zurück. In Flüelen seiten wir und abermals ein, und suhren bis Bektenrieth im Canton Unterwalden, gingen zu Kuß auf Stanz und Stanz: Stade; von da schissten wir über auf Rüßnacht, gingen auf Immisee, schissten auf Bug, wanderten auf Horgen, und schissten wieder nach Stafa herüber. Auf dieser kurzen Reise haben wir die mannigsachsten Gegensstände gesehen, und die verschiedensten Jahreszeiten angetrossen.

Ueber die beruhmte Materie der Gegenstände ber bilden den Kunst ist ein kleiner Aussatzschen Gemaatisit und einigermaßen ausgeschhrt; Sie werden die Stellen Ihres Briefes als Moten dabei sinden. Wir sind jest an den Motiven, als dem zweiten nach dem gegebenen Sujet: denn nur durch Motive kommt es zur innern Organisation; als dann werden wir zur Anordnung übergehen, und so weiter fortsahren. Wir werden uns blos an der bildenden Kunst halten, und sind neugierig, wie sie mit der Poesse, die wir Ihnen nochmals hiermit bestens empfohlen haben wollen, zusammenstressen wird.

Seit gestern klingen die Nachrichten vom Rhein sehr kriegerisch, und am Ende werden wir uns hinten herum durch Schwaben und Franken nach Sause schleichen muffen. — Meyer grußt schönstens. So eben kommt die Albobrandinische hochzeit, die wir lange von Rom erwarten, über Eriest, Bilslach und Constanz an. Run find alle unsre Schäe beisammen, und wir können nun auch von bieser Seite beruhigt und erfreut unsern Weg antreten.

#### Beilage.

Uri, ben 1. October 1797. War boch gestern bein Saupt noch so braun wie bie Bocke ber Lieben.

Deren holdes Gebild fill aus ber Ferne mir winkt; Silbergrau bezeichnet dir früh ber Schnee nun die Gipfel, Der sich in fturmender Racht dir um ben Scheitel ergoß.

Jugenb, ach! ift bem Alter fo nab', burch's Leben ver-

Wie ein beweglicher Araum Gestern und Beute verband.

Der Junggesell und ber Dublbach.

Befell.

Wo willft bu, Mares Bachlein, bin u. f. w. 1).

280.

#### An J. F. Cotta 1).

Stafa, ben 17. October 1797.

Wir find von unserer Fuß= und Basserreise gludlich wieder in Stafa angelangt, und werden in wenigen Tagen nach Burich gehen. Durfte ich Sie bitten, alles, was von nun an bei Ihnen anlangt, bei sich liegen zu laffen, bis ich es entsweder selbst abhole, oder einen Ort, wohin es ges sendet werden konnte, bezeichnen kann? Das Kriegesfeuer, das sich überall wieder zu entzunden scheint, sest einen Reisenden in eine sehr zweiselhafte Lage.

Ich habe indessen von der kurzen Zeit den mögelichsten Gebrauch gemacht. Bon den Winterscenen des Gotthardt, die nur noch durch Mineralogie belebt werden können, durch die auf mancherlei Weise fruchtbaren, genuten, und in ihren Einwohnern emsigen Gegenden von Unterwalden, Zug und Zurich, wo uns nun besonders die Weinlese umglebt, haben wir uns in ein Museum zurückgezogen, das durch die von Mener aus Italien mitzgebrachten eigenen Arbeiten und sonstige Acquisttionen gebildet wird, und sind also von dem Formlosessen zu dem Gesormtesten übergegangen.

Besonders wichtig ift die Cople des antiken Bemålbes ber fogenannten Albabranbinifchen Dochzeit, die im eigentlichften Ginne mit Gritit gemacht ift, um barguftellen, mas bas Bilb gu feiner Beit gemefen fein tann, und mas an bem jenigen, nach fo mancherlei Schidfalen, noch ubrig ift. Er hat bagu einen ausführlichen Commentar geschrieben, der alles enthalt, mas noch über bie Bergleichung des alten und leiber fo oft reftaurirten Bilbes mit feiner gegenwartigen Copie und einer altern Copie von Pouffin, nach ber bie Rupferftiche gemacht find, ju fagen ift. Das Bilb felbft, bas von einem geschickten Maler an Situs Beiten mit Leichtigkeit und Leichtfinn auf die Band gemalt, nunmehr, fo viel es moglich war, nachgebilbet und wieder hergestellt vor fich ju feben, fich baran erfreuen und fich über feine Tugenden und Mangel besprechen ju tonnen, ift eine fehr reigenbe und belehrende Unterhaltung. Das Bild ift 8 Fuß lang, 34 Fuß hoch, und bie Figuren find nicht gar 2 Fuß Leipziger Mag. Die Copie ift in allem, fomohl in der Große als den Farben, den Tugen: den und den Fehlern, bem Original moglich gleich gehalten. 3ch hoffe, baß Sie bereinft, wenn es bei mir aufgestellt fein wird, bas Bergnugen, es zu beschauen, mit uns theilen werben.

**-00** 

<sup>1)</sup> S. bies Gebicht in Soethe's Werken. Bolls ftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 1. S. 207 u. f.

<sup>1)</sup> Geboren ben 27. April 1764 ju Stuttgart, gestrorben ben 29. December 1832.

#### 261.

#### An den Geh. Math v. Woigt.

Burid , ben 25. Detober 1797.

Die Beiterkeit, womit Sie mich von ben manscherlei Zuständen und Vorfallen, die Ihnen nahe sind, unterrichten, vermehrt den Muth und die Lust, wieder bald zurückzukehren. Wir gedenken noch Basel zu sehen, und alsdann über Schaffhausen, Täbingen und wahrscheinlich über Anspach und Nurnberg unsere Rüdreise zu nehmen. Die Berbstage haben hier noch viel angenehme Stunden, und wir hoffen, daß uns auch auf dem Wege die Jahreszeit gunstig sein soll.

Mun Einiges farzlich über ben Inhalt Ihrer gefälligen Briefe. D.. ist ein verdienstvoller Mann; wie er sich aus ben Decorationen des Schlosses ziehen wird, wollen wir abwarten. Ich zweiste, daß er die Mannigsaltigkeit der Motive habe, die nothig sind, um einen so großen Raum mit Siuck zu decoriren. Ich wurde hierzu unter der gehörigen Aussicht und der regulirenden Einwirztung eher Personen wählen, die erst ganz frisch Rom und Paris gesehen, und sich daselbst einen Reichthum der Mittel und einen Geschmack der Zusammensehung erworden haben.

Indeffen bin ich für meinen Theil zufrieden, wenn nur Jemand die Sache in Theilen angiebt und im Sanzen dirigirt, denn auf- und abgenommen ist alles am Ende ganz einertei, was gemacht wird. Wenn man einen rechten Park sehen will, so muß man nur vier Wochen in der Schweiz umherziehen, und wenn man Gebäude liebt, so muß man nach Rom gehen. Was wir in Deutschland, ja aller Orten, der Natur ausdringen und der Kunst abgewinnen wollen, sind alles vergebliche Bemühungen. — Verzeihen Sie mir diese gleichs sam hypochondrischen Resserionen; ich freue mich Ihres guten Dumors, der aus Ihren freundschaftzlichen Briefen hervorleuchtet, um so mehr, als ich immer selbst vielleicht allzusehr zum Ernste geneigt bin.

Lassen Sie sich 'unser Theater einigermaßen empfohlen sein. Ich freue mich, wenn ber Almanach Ihnen etwas Angenehmes gebracht hat. Sowohl dieser, als der Bieweg'sche, sollte schon aufgewartet haben, wenn meine Bestellungen alle waren richtig besorgt worden.

~00~

# 282.

#### An Fr. Schiller.

Burich, ben 25. Dctober 1797.

Che ich von Burich abgehe, nur einige Worte. Ich bin fehr gerftreut und werbe es wohl eine Weile bleiben; benn wir gebenten auf Bafel, von ba auf Schasshausen, Tübingen und so welter zu gehen. Wahrscheinlich tresse ich am letten Orte wieder etwas von Ihnen an. Keinen Wusenalsmanach, keinen Permann habe ich noch gesehen, alles das und mehreres wird mir denn wohl in Deutschland begegnen. Wäre die Jahreszeit nicht so weit, so sähe ich mich wohl noch gern einen Wonat in der Schweiz um, um mich von den Berhältnissen im Sanzen zu unterrichten. Es ist wunderdar, wie sich alte Verfassungen, die blos auf Sein und Erhalten gegründet sind, sich in Zeiten ausnehmen, wo alles zum Werden und Verändern strebt.

P. S. Wir hatten kaum in diesen Tagen unsfer Schema über die zulässigen Gegenstände der bildenden Kunst, mit großem Nachdenken, entworssen, als uns eine ganz besondere Erfahrung in die Quere kam. Ihnen ist die Zudringlichkeit des Bulcan gegen die Minerven bekannt, wodurch Erichthonius producirt wurde. Haben Sie Gelezgenheit, so lesen Sie diese Fabel ja in der ältern Ausgabe des hederich nach, und denken dabei, daß Raphael von ihr Anlaß zu einer der angenehmssten Compositionen genommen hat. Was soll denn nun dem gludlichen Genie gerathen oder geboten sein?

#### 283.

# Au C. A. Böttiger 1).

Barich, ben 25. Dctober 1797.

Es war unfrem Meyer und mir ein angenehmer Empfang in Burich, auch einen Brief
von Ihnen vorzusinden; benn besonders seitbem
die Aldobrandinische Sochzeit dem weit
und breit gewaltigen Buonaparte gludlich entronnen und vor wenigen Tagen in Stafa angelangt war, konnte der Bunsch nicht außen bleiben,
dieses dem Moder und den Franzosen entrissene Bild schon in Weimar aufgestellt, und auch von
Ihnen beseuchtet zu sehen. Es wird, sorgfältig
eingepackt, auf der Reise mitgesührt, weil wir
diesen Schatz fremden Sanden und neuen Zusällen
nicht aussessen mögen.

Seitbem ich mit Mener wieder zusammen bin, haben wir viel theoretifirt und praktifirt, und wenn wir diesen Winter unsern Borsas aussühren, und ein Epitome unser Reise und Nichtreise zussammenschreiben, so wollen wir abwarten, was unser Berlagsverwandten für einen Werth auf unser Arbeit legen; es soll keiner von der Concurrenz ausgeschlossen sein. Unsere Absicht ist, ein paar allgemein lesbare Octavbande zusammen zu

<sup>1)</sup> Geboren ben 8. Juni 1762 ju Reichenbach im dursachsischen Boigtlanbe, gestorben ju Dresben ben 17. November 1835.

stellen, und im britten dasjenige als Roten und Beilagen nachzubringen, was vielleicht nur ein specielleres Interesse erregen konnte. Davon foll benn bei unstrer nachsten Burudkunft weiter geshandelt werben, und besto aussuhrlicher, als wir Ihre Beihulfe zu erbitten haben.

Das gute Beugniß, das Sie unfrem Theater geben, hat mich sehr beruhigt, benn ich leugne nicht, daß der Tod der Becker mir sehr schmerz: lich gewesen. Sie war mir in mehr als einem Sinne lieb. Wenn sich manchmal in mir die abs gestorbene Lust, für's Theater zu arbeiten, wieder regte, so hatte ich sie gewiß vor Augen, und meine Mädchen und Frauen bildeten sich nach ihr und ihren Eigenschaften. Es kann größere Talente gesben, aber sur mich kein anmuthigeres. Die Nachsticht von ihrem Tode hatte ich lange erwartet; sie überraschte mich in den sormlosen Sebirgen. Liebende haben Thränen, und Dichter Rhythmen zur Ehre ber Todten; ich wänschte, daß mir etwas zu ihrem Andenken gelungen sein möchte.

Ueber bie Genauigfeit, mit welcher Dener bie Runftschate ber alten und neuen Beit recenfirt hat, werden Sie erftaunen, und fich erfreuen, wie eine Runftgeschichte aus biefen Trummern gleichs fam wie ein Phonix aus einem Afchenhaufen auffteigt. Wie wichtig ein folder neuer Paufanias fei, fallt erft in die Augen, wenn man recht deutlich anschaut, wie bie Runftwerke burch Beit und offenbare oder geheime Greigniffe gerftreut und zerftort werden. Wie manche Unterhaltung foll une bice und alles, mas bamit verwandt ift, dies fen Binter geben! Segenwartig wollen wir nur noch von Bafel in bas nicht gelobte gand hin= überfehen, und bann mahricheinlich über Schaffhaufen und burch Schwaben unfern Rudweg antreten. -

Den neuen Musenalmanach habe ich noch nicht gesehen. Da ihm bas Gewurz der Bosheit und Berwegenheit mangelt, so fürchte ich, daß er sich mit seinem vorjährigen Bruder nicht werde messen können.

# 284.

#### An Kr. Schiller.

Aubingen, ben 80. October 1797.

Wir haben die Zour auf Bafel aufgegeben, und find gerade auf Tübingen gegangen. Die Jahredzeit, Wetter und Weg find nun nicht mehr einladend, und da wir einmal nicht in der Ferne bleiben wollen, so können wir uns nun nach hause wenden. Welchen Weg wir nehmen, ist noch unentschieden.

Den Almanach haben wir erft hier erhalten

und uns befonders über ben Gifenhammer 1) ge= freut. Sie haben taum etwas mit fo gludlichem humor gemacht, und die retarbirende Deffe ift von dem beften Effect. Much ift bas Geheimnig fehr lobensmurbig. - Es freut mich, bag ber= mann in Ihren Banben ift, und bag er fich halt. Bas Sie vom Deifter fagen 2), verfiehe ich recht gut; es ift alles wahr und noch mehr. Gerabe feine Unvolltommenheit hat mir am meiften Dube gemacht. Gine reine Form hilft und tragt, ba eine unreine überall hindert und gerrt. Er mag indessen sein was er ist, es wird mir nicht leicht wieder begegnen, daß ich mich im Gegenftand und in der Form vergreife, und wir wollen abwarten, mas uns ber Benius im Berbfte bes Lebens gonnen mag. — Biel Glud jum Ballenftein. Ich wunsche, bag, wenn wir tommen, ein Theil fcon fichtbar fein moge. Möchten wir Sie mit ben Ihrigen recht gefund finden. Bon ber Balfte des Wege, von Frankfurt ober Rurnberg, boren Sie noch einmal von mir.

#### 285.

## An Fr. Schiller.

Rårnberg, ben 10. Rovember 1797.

Mir haben zu unfrer besondern Freude An ebel hier angetroffen, und werden daher etwas
länger, als wir gedachten, verweilen. Die Stadt
bietet mancherlei Interessantes an, alte Aunste werke, mechanische Arbeiten, so wie sich auch über
politische Berhältnisse manche Betrachtungen maschen lassen. Ich sage Ihnen daher nur ein Wort
bes Grußes, und sende das Gedicht. Es ist das
vierte zu Ehren der sichenen Mullerin 2). Das
britte ist noch nicht fertig; es wird den Attel
haben: Verrath, und die Geschichte erzählen,
da der junge Mann in der Muhle übel empfans
gen wird 2). Bald habe ich das Vergnügen, Sie
wieder zu umarmen, und über hundert Dinge Ihre
Gedanken zu erfragen.

---

<sup>1)</sup> Der Gang nach bem Eisenhammer. S. biese Ballabe in Schillers Werken. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 116 u. f.

<sup>2)</sup> S. Schiller's auserlefene Briefe. 28b. 2. S. 338 u. f.

<sup>3)</sup> Der Mattlerin Reue. S. Goethe's Werte. Bollfanbige Ausgabe letter hand. Bb. 1. S. 214 u. f.

<sup>4)</sup> S. a. a. Bb. 1. S. 210 u. f.

#### 286.

# Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 22. Rovember 1797.

Ich habe noch fur den durch Cotta mir fo bald übermachten Betrag bes Almanache zu banten. Das Sprichwort: Bas burch bie Flote gewonnen wird, geht durch bie Trommel fort, habe ich in befferem Sinne erfullt, indem ich mir bafur ein Runftwert angeschafft, bas auch Ihnen Freude machen, und unfere gemeinschaftlichen Genuffe und Renntniffe erhohen und beleben foll. Deper hat Ihnen Schon etwas von unseren neueften Speculationen eröffnet, und fich fehr Ihrer Theilnahme und Sinwirtung gefreut. Sobald ich mich von meiner Berftreuung erholt habe, will ich unfere Thefen auffegen, um alebann barüber conferiren und ein gludliches Gange ausbilben ju tonnen. 3ch bin überzeugt, bag wir biefen Winter weit tommen werden.

Ich habe gestern zum erstenmal wieder in Ihrer Loge gefeffen, und muniche, Sie balb wieder barin einführen zu tonnen. Da ich gang ale Rrember ber Borftellung gufah, fo habe ich mich verwunbert, wie weit unfere Leute wirklich finb. Auf einem gewiffen ebnen Bege ber Ratur und' Profa machen fie ihre Sachen über bie Dagen gut. Aber leiber im Momente, wo nur eine Tinctur von Poefie eintritt, wie boch bei bem gelindeften Das thetischen immer geschieht, find fie gleich null ober falfch. Wunderlich genug scheint es mir, bag ber Berfaffer des Studs, Biegler, in eben dem Falle au fein icheint. Er findet recht artige fomische Motive, und weil biefe immer ertemporan wirken, so behandelt er fie meift recht gut. Alle garten, fentimentalen und pathetischen Situationen aber, welche vorbereitet fein und eine Folge haben wollen, weiß er nicht ju tractiren, wenn er fie auch gefaßt hat; fie überftolpern fich und thun feinen Effect, ob fie gleich nicht ungludlich angelegt find. Ich verspreche mir von Ihrer Gegenwart recht viel Gutes fur's Theater und fur Sie felbft. -

Beiliegender Brief ift wieder ein achtes Zeugnis bornirter Deutschheit. Die Rathselgeschichte
ist nun schon mehrere Jahre vorbei, und klingt
immer noch nach. Welch ein glüdlicher NationalApereu war nicht der Reichbanzeiger! —
Unsere Schäge werben nun nach und nach ausges
padt, und schon sind zur Austellung Anstalten
gemacht. Bis Sie kommen, wird alles in der
schönsten Ordnung sein.

**~**>◎**~** 

# 287.

## An Fr. Schiller.

Beimar, ben 24. Robember 1797.

Ich schide die Garve schen Briefe mit Dant jurud, und wunschte, ber arme alte frante Mann schölte noch viel årger auf uns, wenn er daburch nur auf seine übrige Lebenszeit gefund und froh werben fonnte. Belch eine Litanen von jammer vollen Betrachtungen lagt fich nicht bei biefen Blattern recitiren, womit ich Sie wie billig verfchone, weil fich Ihnen bas alles ichon aufgebrungen bat. Bemerkt man boch bei biefem fo auten und wadern Manne teine Spur eines afthetischen Gefühle! Bon einer Seite find seine Urtheile grob materiell, und von der andern tractirt er bie Sache als Ceremonienmeifter, um ja befonders ben fuborbis nirten Talenten ihr Platchen anguweisen. Es ift nur gut, bag Gie ihn burch brei Borte wieber verfohnt haben. — Wie natürlich es doch folche Sittenrichter finden, daß ein Autor Beit feines Lebens feine beften Bemuhungen vertennen, fich retarbiren, neden, hanfeln und hubeln laffe, weil bas nun einmal fo eingeführt ift! Und dabei foll er gebulbig, feiner hohen Burbe eingebent, mit übereinander geschlagenen Banden, wie ein ecce Homo baftehen, nur bamit herr \*\* und feines Gleichen auch in ihrer Art fur Dichter paffiren tonnen. Doch genug von biefen Armfeligfeiten ! Laffen Sie uns auf unferen Wegen immer beftan= big und rafcher fortschreiten.

**~**00

### 288.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. Rovelnber 1797.

Fur Brief und Patet, die ich fo eben erhalte, bante ich schönftens, und fage nur noch geschwind und aus dem Stegreife, baß ich nicht allein Ihrer Meinung bin, fondern noch viel weiter gehe. Alles Poetische sollte rhythmisch behandelt werden. Das ift meine Ueberzeugung, und daß man nach und nach eine poetische Profa einführen konnte, zeigt nur, bag man ben Unterschied zwifchen Profa und Poefie ganzlich aus den Augen verlor. Es ift nicht beffer, als wenn fich Jemand in seinem Park einen trodnen See bestellte, und ber Gartenfunftler diefe Aufgabe baburch aufzulofen fuchte; daß er einen Gumpf anlegte. Diefe Mittelgeichlechter find nur fur Liebhaber und Pfuscher, so wie die Sumpfe für Amphibien. Indessen ist das Uebel in Deutschland fo groß geworben, bag es fein Menfch mehr fieht, ja bag fie vielmehr, wie jenes tropfige Bolt, ben gefunden Bau des Balfes für eine Strafe Gottes halten. Alle bramatischen Arbeiten (und vielleicht Luftfpiel und Farce überhaupt) sollten rhythmisch sein, und man wurde alebann eher sehen, wer was machen tann. Sett aber bleibt bem Theaterbichter weiter nichts übrig, als sich ju accommodiren, und in diesem Sinne konnte man Ihnen nicht verargen, wenn Sie Ihren Wallenstein in Prosa schreiben wollten. Sehen Sie ihn aber als ein selbstständiges Werkan, so muß er nothwendig rhythmisch werden.

Auf alle Falle find wir genothigt, unfer Jahr= bunbert ju vergeffen, wenn wir nach unfrer Uebers zeugung arbeiten wollen; benn fo eine Saalbaberei in Principien, wie fie im Allgemeinen jest gelten, ift mohl noch nicht auf ber Welt gemefen; und mas die neuere Philosophie Gutes ftiften wird, ift noch erft abzuwarten. Die Poefie ift boch eigentlich auf die Darftellung des empirisch patho= logischen Buftandes bes Menschen gegrundet, und wer gefteht benn bas jest wohl unter unferen pors trefflichen Rennern und fogenannten Poeten? Bat ein Mann wie Garve, ber boch auch Beitlebens gebacht haben will, und fur eine Art von Philos fophen galt, benn nur bie geringfte Uhnung eines folden Arioms? Salt er Sie nicht barum nur fur einen murbigen Dichter, weil Gie fich ben Spaß gemacht haben, bie Ausspruche ber Bernunft mit dichterischem Munde vorzutragen? was wohl ju erlauben, aber nicht ju loben ift. Wie gern wollte ich diesen poetischen Naturen erlauben, vor ben fogenannten unfittlichen Stoffen gurudgufchaus bern, wenn fie nur ein Gefühl fur bas bohere Poetisch : Sittliche, j. B. im Polyfrates unb Ibyfus hatten, und bavon entgudt murben.

Laffen Sie uns, befonbers ba Mener auch einen grimmigen Rigorism aus Stallen mitgebracht hat, immer ftrenger in Grundfagen, und ficherer und behaglicher in ber Musfuhrung werben. Das Leste fann nur geschehen, wenn wir mahrend der Arbeit unfere Blide nur innerhalb bes Rahmens firiren. - hierbei meine Elegie, mit bem Bunfche einer freundlichen Aufnahme. - Belter'n bleiben wir auch feche Bouteillen Champagner ichulbig fur bie fefte gute Ueberzeugung, die er von uns gehabt hat. Seine indische Legende 1) ift mir fehr werth. Der Gedanke ift original und mader; bas Lieb an Mignon habe ich noch nicht einmal gehört. Die Componiften fpielen nurihre eigenen Sachen, und bie Liebhaber haben auch nur wieber befonders begunftigte Stude. Auf meinem gangen Bege hab' ich Riemand gefunden, der fich in etwas Fremdes und Reues hatte einftudiren mogen. - Möchten Gie boch mit Ihrem Ballenstein recht gludlich fein, bamit wir Sie befto eher bei uns fehen.

289.

Au Ar. Schiller.

Beimar, ben 28. Rovember 1797.

In bem überfendeten Patet hab' ich die Lieber = Melobien jum Almanach, wofür ich beftens bante, gefunden, aber teinen Brief, der mir boch ju Ende und in ber Mitte ber Boche immer fo erwunscht fommt. Aber auch ich habe wenig mits gutheilen, indem ich in diefen letten Tagen nur in der Welt gelebt und nichts gedacht ober gethan habe, was fur uns beide ein gemeinschaftliches Intereffe hatte. Doch find wir beschäftigt, die mitgebrachten Runftfachen aufzustellen, und ich bente, alles wird im besten Stande sein, ehe Sie her= über kommen. — Haben Sie doch die Gute, das Schaufpiel, bas Profeffor Rambach einschickte, mir wieber ju fenden; es enthalt bie Berratherei aus Ueberzeugung. - Ich muniche fehr ju boren, wie Ihr rhythmischer Ballenft ein gebeiht. Dir ift es jest fo ju Duthe, als wenn ich nie ein Gebicht gemacht hatte ober machen murbe. Es ift bas Beste, daß bie Stimmung baju unerwartet und ungerufen tommt. - Laffen Sie mich balb wieder etwas von fich, Ihren Buftanben und Ars beiten vernehmen.

**~**◎◆

290.

An Kr. Schiller.

Beimar, ben 29. November 1797.

Da Sie fo viel Gutes von meiner Elegie fas gen, fo thut es mir um fo mehr leid, daß fich eine åhnliche Stimmung lange Beit bei mir nicht eins gefunden hat. Jenes Gebicht ift bei meinem Gins tritt in die Schweiz gemacht. Seit ber Beit aber ift mein thatiges, productives Ich, auf fo manche angenehme und unangenehme Beife, befchrantt wors ben, bag es noch nicht wieder hat zur Fassung tom= men tonnen; bies muffen wir benn jest wieber in aller Demuth erwarten. — 3ch muniche fehr, baß eine Bearbeitung ber Chakefpearichen Productionen Sie anloden tonnte. Da fo viel ichon vorgear: beitet ift, und man nur ju reinigen, wieder aufe neue geniegbar ju machen brauchte, fo mare es ein großer Bortheil. Benn Sie nur erft einmal burch bie Bearbeitung bes Ballenftein fich recht in lebung gefest haben, fo mußte jenes Uns ternehmen Ihnen nicht schwer fallen. — Die Sahs redgeit ubt leiber ihre Rechte wieber über mich aus, und ba ich nichts Beiteres fur biesmal aus eigenen Rraften mittheilen fann, fo fende ich eine \*\* sche Dbe, bie ihren Effect nicht verfehlen wird.

**~**◎**~** 

<sup>1)</sup> Der Gott und bie Bajabers. S. Coes the's Werte. Bollftandige Ausgabe letter hand. Bb. 1. S. 251 u. f.

#### 201L

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 2. December 1797.

Es wird für une, sowohl practisch ale theores tifch, von ber größten Bedeutung fein, mas es noch für einen Ausgang mit Ihrem Ballenftein nimmt. Sollte Sie ber Gegenstand nicht am Ende noch gar nothigen, einen Cyflus von Stuften aufzuftellen? Dag ber Rhnthmus in bie Breite lodt, ift gang naturlich, benn jebe poetifche Stims mung mag fich's und Anderen gern bequem und bes haglich machen. Dich verlangt fehr, etwas davon zu horen. - Mit Mener'n will ich wegen der Rupfer jum Almanach und Wallenftein fprechen. Bu einem Portrait habe ich fein großes Butrauen. Es gehort fo viel dazu, um nur mas Leidliches hervor= audringen, und noch befonders in diefem fleinen Kormat, und die Aupferftecher tractiren alles, was ju einem Buche gehort, fo leicht und lofe. Bare es nicht beffer, im Allgemeinen und Symbolischen au bleiben?

Ich selbst habe seit meiner Rudkunft kaum zur Stimmung gelangen können, auch nur einen ersträglichen Brief dictiren zu können. Die Masse von Gegenständen, die ich aufgenommen habe, ist sehr groß, und das Interesse am Aufschreiben und Aussarbeiten ist zulest durch den Umgang mit Wener sehr geschwächt worden. Sobald ich eine Sache einmal durchgesprochen habe, ist sie auf eine ganze Beit für mich wie abgethan. Ich muß nur Altes und Neues, was mir im Sinn und herzen liegt, wieder einmal schematistren. Recht gern schickte ich Ihnen etwas zu den Horen. Es wird sich bald zeigen, was ich leisten und liefern kann.



#### 292.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 6. December 1798.

Wenn Sie überzeugt find, daß ein Winterzausenthalt in Jena Ihrer Sesundheit und Ihren Arbeiten vortheilhafter sei, so macht es mir um so mehr Freude, da ich mich genothigt sehen werde, nach dem neuen Jahre hinüber zu gehen, um nur einigermaßen zur Sammlung und Fassung zu kommen; und wie sonderbar mußte mir Jena erscheinen, wenn ich Sie drüben nicht anträse? Ich freue mich nunmehr auf diesen Aufenthalt, da ich sonst, wenn ich Sie hätte hüben lassen mußsen, nur zwiesspältig mit mir selbst gewesen wäre.

halten Sie sich ja zu Ihrem Wallenstein. Ich werbe wohl zunächst an meinen Faust gehen, theils um diesen Tragelaphen los zu werden, theils um mich zu einer höhern und reinern Stimmung, vielleicht zum Tell, vorzubereiten. Dabei soll

gelegentlich an den nächsten Almanach gebacht werben : vielleicht fallt auch etwas für bie Goren ab. Laffen Gie uns ja auf bem eingeschlagenen Bege fortfahren! Es muß uns noch manches gelingen, und Dever's Mitarbeit wird uns außerft for= bern. Much konnen wir ber Theilnahme bes Du= blifums gewiß fein. Denn ob man gleich im Gan= zen immer barauf schilt, so enthalt es boch im Einzelnen fehr gebildete Menfchen, welche bie red= lichen und ernften Bemuhungen eines Schriftftel= lers ju ichaben wiffen. Inbeffen mag ber alte laudator temporis acti in biefen befen bes achts gehnten Jahrhunderte fich betrüben 1). Go viel flaren Wein, als wir brauchen, wird uns bie Muse schon einschenten. Die schonen Sachen von Mener ju feben, ware mohl eine Dezember: Spazierfahrt werth. Dochte Ihre Gefundheit fie Ihnen boch erlauben!

## 293.

**>@**◆

# Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 9. December 1797.

Die Nachricht, daß Sie biefen Winter nicht ju uns tommen werben, hat unfere Schaufpieler betrubt. Es icheint, bas fie fich vorgefest hatten, fich vor Ihnen Ehre zu machen. Ich habe fie mit ber hoffnung getroftet, bag Gie uns aufs Fruhjahr wohl befuchen murben. Gehr nothig thut unfrem Theater ein folder neuer Anftog, den ich gewiffermagen felbft nicht geben fann. 3wi= schen dem, ber zu befehlen hat, und dem, ber ei= nem folden Inftitut eine afthetische Leitung geben foll, ift ein gar ju großer Unterschied. Diefer foll auf's Semuth wirten, und muß alfo auch Gemuth geigen ; jener muß fich verschließen, um die politifche und denomische Form gusammen gu halten. Db es möglich ift, freie Bechselwirtung und mechanische Causalitat zu verbinden, weiß ich nicht; mir wes nigstens hat das Runftftud noch nicht gelingen wollen. - Ich tann mir ben Buffand Ihres Arbeitens recht gut benten. Dhne ein lebhaftes patho: logisches Intereffe ift es auch mir niemals gelungen, irgend eine tragifche Situation ju bearbeiten, und ich habe fie daher lieber vermieben als aufgefucht. Sollte es wohl auch einer von den Borzügen der Miten gewesen sein, daß bas hochfte Pathetische auch nur afthetisches Spiel bei ihnen gewesen mare, da bei uns die Naturmahrheit mitwirfen muß, um ein folches Wert hervorzubringen? Ich tenne mich awar nicht felbst genug, um ju wiffen, ob ich eine mahre Tragodie schreiben konnte; ich er: schrede aber blos vor bem Unternehmen, und bin

<sup>1)</sup> S. Bielanb's beutschen Mertur. Robember 1797. S. 194.

beinahe überzeugt, bağ ich mich burch ben blogen Berfuch gerftoren tonnte. -

Sagen Sie, ob Sie die Idee für thunlich haleten, mit der ich mich schon lange trage, die hies sige, die Buttner'sche und academische Bibliothet virtualiter in ein Corpus zu vereinigen, und über die verschiedenen Fächer, so wie über einen bestimmtern und zweckmäßigern Antauf, Abrede zu nehmen und Aerordnungen zu geben? Bei der jezigen Sinrichtung gewinnt Niemand etwas; manches Seld wird unnug ausgegeben, manches Sute stockt; und doch sehe ich hindernisse genug voraus, die sich sinden werden, nur damit das Rechte nicht auf eine andre Art geschehe, als das Unregelmäßige bisber bestanden bat.

Noch habe ich vierzehn Zage zu thun, um man= ches einzuleiten, die neuen Theatercontracte in Orb= nung ju bringen, und mas andere Dinge mehr find. Dann will ich aber auch gleich zu meiner Tageseinsamteit des Jenaischen Schloffes und zu unferen Abenbgefprachen eilen. Men er'n werb' ich wohl nicht mitbringen, benn ich habe bie Erfahrung wieder erneuert, daß ich nur in einer abfoluten Ginfamteit arbeiten tann, und bag nicht etwa nur bas Befprach, foubern fogar ichon haus: liche Gegenwart geliebter und geschätter Personen meine poetischen Quellen ganglich ableitet. Ich wurde jest in einer Art von Bergweiffung fein, weil auch jebe Spur eines productiven Intereffe bei mir verschwunden ift, wenn ich nicht gewiß mare, es in ben erften acht Tagen in Jena wieberguffinden.

Ich lege einen Band Gebichte bei, von einem Menschen, aus dem vielleicht schon etwas geworzben wäre, wenn er nicht in Nürnberg lebte, und die Dichtart zu sinden wüßte, zu der er Talent hat. Wanches, dunkt mich, hat ein humoristisches Berdienst, obgleich Nanches sehr missungen ist. Da Sie so gern von jungen Nännern etwas hossen, und mancherlei Beiträge nuzeu können, so kommt es auf Sie an, ob man mit ihm das Berhältnis sortsezen und ihm einigen Nuth machen soll. — Ich lege noch einen kleinen historischen Bersuch bet. Sagen Sie mir doch Ihre Meinung darüber, und inwiesern man allenfalls eine kleine Sammslung ähnlicher Arbeiten einem Buchhändler empschslen könnte.

# **~⊙** 294.

#### Au Kr. Schiller.

Beimar, ben 18. December 1797.
Die neuen Aunstwerke in unserm Sause zie, hen uns heute früh einen Damenhesuch zu. Desswegen nur so viel in Gile. Gine Schilberung ber Fähigkeiten unsers Theaterpersonals will ich Ihnen ehestens selbst machen, besonders bezuglich

auf Ihr Stud, beffen Beburfniffe ich im Miges meinen boch tenne. Uebrigens fahren Gie nur ohne Gorge fort. Die innere Ginheit, die ber Ballenftein haben wirb, muß gefühlt werben, und Sie haben große Privilegien auf bem Theater. Ein ibeales Sange imponirt ben Menfchen, wenn fle es auch nicht im Ginzelnen zu bechiffriren, noch den Werth der einzelnen Theile zu ichaben wiffen. - Durch eine fonberbare Beranlaffung bin ich aufgefordert, über das deutsche Theater im 2011= gemeinen zu benten, und ba ich doch manchmal wider Willen im Schauspiel figen muß, fo fuche ich aus diefer Aufopferung einigen Gewinn. — 3ch freue mich, bag die Beit herannaht, die mir ein gesammeltes Dafein und Ihre Rahe bescheren foll.

#### 295.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 16. December 1797.

Hier überschiede ich ben Hygin, und wurde zugleich rathen, sich bie Adagia bes Erasmus anzuschaffen, bie leicht zu haben sind. Da die alzten Sprüchwörter meist auf geographischen, historischen, nationellen und individuellen Berhältnissen ruhen, so enthalten sie einen großen Schat von reellem Stoss. Leiber wissen wir aus der Ersahzrung, daß dem Dichter Niemand seine Segenstände suchen tann, ja daß er sich selbst manchmal verzgreist. Freund Mener ist sleibst manchmal verzgreist. Freund Mener ist sleibst manchmal verzgreist. Freund weber ist, wie es scheint, ihr weibeliches Beitalter; es ist auch gut, wenn sie nur dasburch ihr literarisches Leben erhalten.

Ich bin jest weber zu Großem noch zu Aleinem nüge, und lese nur indessen, um mich im Gusten zu erhalten, im her obot und Thucydides, an denen ich zum erstenmal eine ganz reine Freude habe, weil ich sie nur ihrer Form und nicht iheres Inhalts wegen lese. Wein größter Wunsch ist nunmehr bald bei Ihnen zu sein, und die Annäherung der Sonne wieder zu empfinden. Inselsen nuge ich die trüben und bosen Tage so gut als möglich.

#### 296.

## An Fr. Schiller.

Beimar, ben 20. December 1797.

Sch wunsche und hoffe, daß gegenwartiger Brief Gie wieder in leiblichen Gesundheitsumftanden finden moge. — Ihr Brief vom 2ten October ift nebst dem Almanach auch wieder zuruckgesommen, und fehlt also nichts mehr an unserer wechselseistigen Correspondenz. Oberon's goldne hoche

geit haben Sie mit gutem Bedacht weggelassen. Sie ist die Beit über nur um das Doppelte an Wersen gewachsen, und ich sollte meinen, im Faust müßte sie am bestem ihren Plat finden. Seit der Erscheinung der Schlegelschen Rezension meines Germann habe ich die Gesehe der Erpopoe und des Drama's wieder durchgedacht, und glaube auf gutem Wege zu sein. Die Schwierigkeit bei dies sen theoretischen Bemühungen ist immer: die Dichtarten von allem Zufälligen zu bestein. Nächstens erhalten Sie wohl einen Aussagen.

Den Berfaffer der Elegien im Almanach kennt Me ver recht gut, und wird Ihnen dereinst selbst eine Schilderung machen. Rach nichts verlangt mich jest mehr, als nach Ihrem Ballen ftein. Erholen Sie sich ja bald wieder von Ihrem Uebel. Möchte ich doch schon diese Tage, die sich heiter anlassen, bei Ihnen zubringen können!

**~**0~

#### 297.

# An Fr. Schiller.

" Weimar, ben 24. December 1797. In der Beilage erhalten Sie meinen Auffas, den ich zu beherzigen, anzuwenden, zu rectificiren und ju erweitern bitte. Ich habe mich feit einigen Zas gen biefer Criterien beim Lefen ber Ilias und bes Cophotles' bedient, fo wie bei einigen epischen und tragifchen Begenftanben , bie ich in Bebanten ju motiviren versuchte, und fie haben mir fehr brauchbar, ja entscheibend geschienen. Es ift mir dabei recht aufgefallen, wie es tommt, bag wir Modernen die Genres fo fehr zu vermischen geneigt, ja bag wir gar nicht einmal im Stanbe find, fie von einander ju unterfcheiben. Es fcheint nur baber ju fommen, weil bie Runftler, bie eigentlich die Runftwerke innerhalb ihrer reinen Bebingungen hervorbringen follten, jenem Streben ber Bufchauer und Buhorer, alles vollig mahr ju finden, gefällig nachgeben. Dener hat bes merft, bag man alle Arten ber bilbenben Runft hat bis jur Malerei hinantreiben wollen, indem biefe burch haltung und Farben bie Nachahmung als vollig mahr barftellen tann. So fieht man auch im Gange ber Poefie, bag alles jum Dras ma, jur Darftellung bes volltommen Ges genwärtigen fich hindrangt. So find die Romane in Briefen völlig bramatisch; man kann beshalb mit Becht formliche Dialoge, wie auch Richardson gethan hat, einschalten; erzählende Romane, mit Dialogen untermischt, murben bager gen gu tabeln fein.

Sie werben hundertmal gehort haben, bas man nach Lefung eines guten Romans gewunscht hat, ben Gegenstand auf dem Theater ju feben;

und wie viel ichlochte Dramen find baber entftan: ben! Eben fo wollen die Menfchen jede intereffante Gitnation gleich in Rupfer gestochen feben, damit nur ja ihrer Imagination feine Thatigfeit ubrig bleibe, so soll alles finnlich wahr, vollkom: men gegenwärtig, bramatifch fein, und bas Dramatische selbst foll fich bem wirklich Bahren völlig an die Seite stellen. Diesen eigentlich findischen, barbarifchen, abgefchmadten Zenbengen follte nun ber Runftler aus allen Kraften widerstehen. Runft: wert von Runftwert burch unburchbringliche Bauberfreife fonbern, jebes bei feiner Gigenfchaft und feinen Eigenheiten erhalten, fo wie es bie Alten gethan haben und baburch eben folche Runftler wurden und waren. Aber wer tann fein Schiff von den Wellen fondern, auf denen es schwimmt? Gegen Strom und Wind legt man nur fleine Streden gurud.

So war z. B. bei ben Alten bas Basrelief ein nur wenig erhobenes Beet, eine flache, ge-Schmadvolle Aubeutung eines Begenftandes auf einer Flache. Allein dabei tonnte ber Mensch nicht bleiben; es wurde halb erhoben, gang erhos ben, Glieber abgefonbert, Figuren abgefonbert, Perspective angebracht, Strafen, Bollen, Berge und Landschaften vorgestellt, und weil nun auch bies burch Menschen und Talent geschah, so fand bas vollig Ungulaffige befte eber Gingang, als man es gerabe baburch bem ungebilbeten Mens fchen um fo mehr nach feinem Sinne machte. So tommt unter Mener's Abhandlung bie febr artige, hierher gehorige Geschichte vor, wie man in Floreng die aus Thon gebilbeten Figuren erft glafirt, bann einfarbig, endlich mehrfarbig ges malt und emaillirt hat.

Um nun zu meinem Auffage zuruckzutommen, fo hab' ich ben barin aufgestellten Mafftab an Dermann und Dorothea gehalten, und bitte Sie, besgleichen gu thun, mobel fich gang inter reffante Bemertungen machen laffen, als g. B. 1) daß tein ausschließlich episches Motiv, b. h. fein retrograbirenbes, fich barin befinbe, fonbern baf nur bie vier anderen welche das epische Ge bicht mit bem Drama gemein hat, barin ges braucht find; 2) daß es nicht außer fich wirtenbe, fonbern nach innen geführte Menschen barftellt, und fich auch badurch von ber Epopos entfernt und bem Drama nahert; 3) bag es fich mit Recht der Gleichniffe anthalt, weil einem mehr fittlichen Gegenstande das Budringen von Bildern aus der physischen Natur nur mehr laftig gewesen mare; 4) bag es aus ber britten Belt, ob es gleich auffallend ift, noch immer genug Ginfluß empfangen hat, indem bas große Weltschickfal theils wirklich, theils durch Personen fombolisch eingefiechten ift, und von Ahnung, von Bufams menhang einer fichtbaren und unfichtbaren Well boch auch leife Spuren angegeben find, welches jufanmen, nach meiner Ueberzeugung, an bie Stelle ber aften Gotterbilber tritt, beren phyfifige poetifche Gewalt freilich baburch nicht erfest wird.

Schlieflich muß ich noch von einer fonderbas ren Aufgabe melben, die ich mir in biefen Rudfichten gegeben habe, namlich zu unterfuchen, ob amifchen Bettor's Tob und bem Abfifieb ber Griechen von ber Trojanischen Ruste noch ein episches Gebicht inne liegt ober nicht. Ich vermuthe faft bas lette, und zwar aus folgenben Urfachen: 1) weil fich nichts Retrograbirenbes findet, fondern alles unaufhaltsam vormarts schreis tet; 2) weil alle noch einigermaßen retardirenben Borfalle bas Intereffe auf mehrere Menfchen ger: ftrenen, und, obgleich in einer großen Daffe, doch Privatschicksalen ähnlich sehen. Der Tod bes Achilles scheint mir ein herrlich tragischer Stoff, der Tod bes Ajar, ble Rudtehr des Phi= lottet find uns von den Alten noch ubrig ge= blieben. Polyrena, Betuba und andere Ges genstände aus biefer Epoche waren auch behandelt. Die Groberung von Troja felbst ift, als ein Er= fullungsmoment eines großen Schickfals, weder episch noch tragisch, und tann bei einer achten epischen Behandlung nur immer vormarts ober rudwarts in ber Ferne gefehen werben. Birs gil's rethorifch = fentimentale Behandlung fann hier nicht in Betracht tommen. — Go viel von bem, was ich gegenwärtig einsehe, salvo meliori; denn wenn ich mich nicht irre, so ist diese Mas terie, wie viele andere, eigentlich theoretisch uns aussprechlich. Bas bas Genie geleiftet hat, feben wir allenfalls; wer will fagen, mas es leiften fonnte ober follte.

#### Beilage.

Ueber epifche und bramatifche Dichtung.

Der Epiter und Dramatiter find beibe ben allgemeinen Befegen unterworfen, befonbere bem Sefege ber Ginheit und bem Gefege ber Entfals tung. Ferner behandeln fie beibe ahnliche Segens ftanbe, und tonnen beibe alle Arten von Motiven brauchen. Ihr großer wefentlicher Unterschied beruht aber barin, bag ber Epiter bie Begebenheit als vollkommen vergangen vorträgt, und ber Dramatiter fie als vollkommen gegen= martig barftellt. Bollte man bas Detail ber Gefete, wonach beibe zu handeln haben, aus ber Matur bes Menschen herletten, fo mußte man fich einen Rhapfoben und einen Mimen, beibe als Dichter, jenen mit feinem ruhig horchenden, diefen mit feinem ungebulbig fcauenben und borens ben Rreife umgeben, immer vergegenwartigen, und es marbe nicht fchwer fallen ju entwideln, was einer jeben von biefen beiben Dichtarten am meiften frommt, welche Segenstände jede vorzügelich wählen, welcher Motive sie sich vorzüglich bedienen wird; ich sage vorzüglich, denn, wie ich schon zu Anfange bemerkte, ganz ausschließlich kann fich keine etwas anmaßen.

Die Gegenftande bes Epos und ber Tragobie follten rein menfchlich, bedeutend und pathetifch fein; die Perfonen ftehen am beften auf einem ges wiffen Grade ber Cultur, mo bie Selbfithatigfeit noch auf fich allein angewiesen ift, wo man nicht moralisch, politisch, mechanisch, sonbern perfonlich wirkt. Die Sagen aus ber heroischen Beit ber Griechen waren in diefem Sinne ben Dichtern besonders ganftig. Das epische Gebicht fellt vorzüglich perfönlich beschränfte Thatigkeit, die Eras godie perfonlich befchranttes Leiben por, bas epfs iche Gebicht ben außer sich wirkenben Dens fchen: Schlachten, Reifen, jebe Art von Unternehmung, die eine gewiffe finnliche Breite forbert; die Tragodie den nach innen geführten Menfchen, und die Sandlungen ber achten Tragedie beburfen baher nur weniges Raums.

Der Motive fenne ich fanferlei Arten. 1) Borwartsichreitenbe, welche die Banblung forbern; beren bebient fich vorzüglich bas Drama. 2) Rudwärts ichreitende, welche bie Bands lung von ihrem Biel entfernen; beren bebient fich bas epifche Gebicht faft ausschließlich. 3) Res tarbirenbe, welche ben Gang aufhalten ober ben Weg vorlangern; biefer bebienen fich beibe Dichtarten mit bem größten Bortheile. 4) Bu = rudgreifenbe, burch die basfenige, mas pot ber Epoche bes Gebichts gefchehen ift, hereingehoben wirb. 5) Borgreifenbe, bie basjenige, was nach ber Spoche bes Gebichts geschehen wird, anticipiren; beibe Arten brancht ber epifche fo wie ber bramatifche Dichter, um fein Gebicht vollftandig zu machen. '

Die Belten, welche jum Anschanen gebracht werben follen, find beiben gemein. 1) Die phys fifche, und zwar erftlich die nachfte, wozu bie bargeftellten Personen gehoren, und die fie umgiebt. In dieser fteht ber Dramatifer meift auf Ginem Puntte feft, der Epifer bewegt fich freier in einem größern Local; zweitens bie entferntere Belt, wogn ich die gange Ratur rechne. Diese bringt ber epische Dichter, ber fich überhaupt an bie Imagination wendet, durch Gleichniffe naher, beren fich ber Dramatiter fparfamer bebient. 2) Die fittliche Belt ift beiben gang gemein, und wird am gladlichsten in ihrer physiologischen und pathologischen Cinfalt bargestellt. 3) Die Belt ber Phantafien, Ahnungen, Ericheinungen, Bu= falle und Schidfale. Diefe fieht beiben offen, nur verfteht fich, daß fie an die finnliche herangebracht werbe, wobei benn fur bie Modernen eine befondere Schwierigfeit entfteht, weil wir fur bie

Digitized by Google

Bunbergeschöpfe, Gotter, Bahrsager und Orafel ber Alten, fo febr es zu munfchen mare, nicht fo leicht Ersab finden.

Die Behandlung im Gangen betreffenb, wirb ber Rhapfobe, ber bas volltommen Bergangene vorträgt, als ein weiser Dann erscheinen, ber in ruhiger Besonnenheit bas Geschehene überfieht. Sein Bortrag wird babin zweden, die Buborer zu beruhigen, bamit fie ihm gern und lange guhoren, er wird bas Intereffe egal vertheilen, weil er nicht im Stande ift, einen allgu lebhaften Gindrud gefcwind ju balanciren, er wird nach Belieben rud: warts und vorwarts greifen und wanbeln; man wirb ihm aberall folgen, benn er hat es nur mit der Gins bildungstraft ju thun, die fich ihre Bilder felbft hervorbringt, und ber es auf einen gewiffen Grab gleichgaltig ift, was fur welche fie aufruft. Der Rhapfobe follte als ein boheres Wefen in feinem Sebicht nicht felbft erscheinen; er lafe hinter einem Borhange am allerbeften, fo bag man von aller Perfonlichkeit abstrahiren und nur die Stimme ber Mufen im Allgemeinen ju horen glaubte. Der Mime bagegen ift gerabe in bem entgegengefeten Kall. Er ftellt fich als ein beftimmtes Individuum bar, er will, daß man an ihm und seiner nächsten Umgebung ausschließlich Theil nehme, bag man bie Leiden feiner Seele und feines Rorpers mitfuhle, feine Berlegenheiten theile, und fich felbft über ihn vergeffe. 3mar wirb auch er ftufenweise zu Werte gehen, aber er fann viel lebhaftere Birtungen magen, weil bei finnlicher Gegenwart auch fogar ber ftårtere Einbrud burch einen fcmachern vertilgt werben tann. Der jufchauende borer muß von Rechts wegen in einer fteten finnlichen Anftrens gung bleiben, er barf fich nicht jum Dachbenten erheben, er muß leidenschaftlich folgen, feine Phantaffe ift gang jum Schweigen gebracht, man barf teine Aufpruche an fie machen, und felbst mas ergahlt wird muß gleichsam barftellend vor die Augen gebracht werden.

<del>-</del>0-

# 298.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 27. December 1797. So leib es mir thut, zu hören, baß Sie noch nicht ganz zur Thätigkeit hergestellt find, ist es mir boch angenehm, daß mein Brief und Auffas einigermaßen beschäftigt hat. Ich danke für den Ihrigen, der eine Sache noch weiter führt, an der uns so viel gelegen sein muß. Leiber werden wir Neueren wohl auch gelegentlich als Dichter geboren, und wir plagen uns in der ganzen Gatztung herum, ohne recht zu wissen, woran wir eizgentlich sind; denn die specifischen Bestimmungen sollten, wenn ich nicht irre, eigentlich von außen

tommen, und die Gelegenheit das Zalent determiniren. Warum machen wir so selten ein Cpigramm in gelechischem Ginne? Well wir so wernig Dinge sehen, die eins verdienen. Warum geslingt uns das Epische so selten? Weil wir keine Zuhörer haben. Und warum ist das Streben nach theatralischen Arbeiten so groß? Weil bei uns das Drama die einzig sinnlich reizende Dichtart ist, von deren Ausähung man einen gewissen gesanwärtigen Genns hossen kann.

3ch habe biefe Zage fortgefahren, die Blias gu ftubiren, um ju überlegen, ob zwischen ihr und der Douffee nicht noch eine Epopoe inne liege. 3d finde aber eigentlich nur tragische Stoffe, es sei nun, daß es wirklich so ist, oder daß ich nur ben epifchen nicht finden fann. Das Lebensenbe bes Achill mit feinen Umgebungen ließe eine epis fche Behandlung ju, und foderte fie gewifferma-Ben, wegen der Breite bes ju bearbeitenden Stoffe. Run wurde die Frage entstehen, ob man wohl thue, einen tragischen Stoff ebenfalls episch ju behandeln. Es laft fich allerlei dafür und bagegen fagen. Bas ben Effect betrifft, fo murbe ein Reuer, ber für Reue arbeitet, immer babei im Bortheil sein, weil man ohne pathologisches Intereffe mohl schwerlich fich den Beifall der Beit er: werben wird. Go viel fur diesmal. Deper arbeitet fleißig an feiner Abhandlung über die jur bilbenden Runft geeigneten Gegenftande. Es fommt babei alles jur Sprache, mas auch uns interefs firt, und es zeigt fich, wie nah ber bilbende Runft: ler mit bem Dramatifer verwandt ift. Möchten Sie fich boch recht balb erholen, und ich jur Freis beit gelangen, Sie nachftens zu befuchen.

299.

## An Fr. Schiller.

Beimar, ben 30. December 1797.

3ch bin Ihrer Meinung, daß man nur bes: wegen fo ftrenge fondern muffe, um fich nachher burch Aufnahme frembartiger Theile. wieder etwas erlauben zu fonnen. Gang anders arbeitet man aus Grundfagen, als aus Inftinct, und eine Abs weichung, von beren Mothwendigfeit man übers zeugt ift, kann nicht jum Fehler werden. — Die theoretischen Betrachtungen tonnen mich nicht lange mehr unterhalten; es muß nun wieder an die Ars beit gehen, und bagu muß ich mich auf bas alte Benaische Ranapee, wie auf einen Dreifuß, beges ben; wie ich benn überhaupt mich fur biefes Sahr in unferm Rreise zu halten hoffe. - Es thut mir leid, daß Ihre liebe Frau so bald wieder forts eilte, und nicht einmal zu unseren Runftschähen wallfahrten tomnte. Ihre hoffnung, die Gie von ber Oper hatten, wurden Sie neulich in Don

Juan auf einen hohen Grad erfallt gesehen has ben. Dafür fieht aber auch dieses Stud ganz isolirt, und durch Wozart's Tod ist alle Ausssicht auf etwas Achnliches vereitelt.

~00~

#### **800.**

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 8. Januar 1798.

Es ist mir ganz wohl zu Muthe, daß wir zum neuen Jahre einander so nahe sind. Ich wünsche nur, daß wir uns bald wieder sehen, und einige Beit in der Continuation zusammen leben. Ich möchte Ihnen manche Sachen mittheilen und verztrauen, damit eine gewisse Epoche meines Denkens und Dichtens schneller zur Reise komme. Ich freue mich sehr darauf, etwas von Ihrem Wallenstein zur fte in zu sehen, weil mir auch dadurch eine neue Theilnahme an Ihrem Wesen möglich wird. Ich wünsche nichts mehr, als daß Sie ihn dies Jahr vollbringen mögen.

Schon kunftigen Sonntag gebachte ich zu Ihnen zu kommen; es scheint fich aber ein neues hinderniß baawifchen au ftellen. Auf ben Sonnabend werde ich mehr fagen tonnen. Sie erhalten alsbann auch eine Abschrift eines alten Gesprache zwischen einem chinefischen Gelehrten und einem Zesuiten, in welchem jener fich als ein schaffenber Ibealist, dieser als ein volliger Reinholdianer zeigt. Diefer Fund hat mich unglaublich amufirt, und mir eine gute Ibce von bem Scharffinne ber Chinefen gegeben. -Benn uns als Dichtern, wie ben Tafchenspielern, baran gelegen fein mußte, bag Niemand die Art, wie ein Runftftuchen hervorgebracht wird, einsehen dürfte, so hätten wir freilich gewonnen Spiel, fo wie jeder, ber bas Publicum gum Beften haben mag, indem er mit bem Strome fcmimmt, auf Glud rechnen tann. In herrmann und Doros thea habe ich, was bas Material betrifft, den Deutschen einmal ihren Billen gethan, und nun find fie außerst zufrieden. Ich überlege jest, ab man nicht auf eben biefem Bege ein bramatifches Stud schreiben konnte, bas auf allen Theatern gespielt werben mußte, und bas Jebermann für vortrefflich erklarte, ohne bag es ber Autor felbft bafår zu halten brauchte.

Dieses und so vieles andere muß bis zu unserer Zusammenkunft verschoben bleiben. Wie sehr wunschte ich, daß Sie in diesen Tagen bei uns waren, um eine der größten Unformen der organisschen Natur, den Elephanten, und die anmuthigste der Aunstgestalten, die Florentinische Madonna des Raphael, in einer Stunde und also gleichsam neben einander zu sehen. — Schelling's Ideen zu einer Philosophie der Natur bringe ich mit; cs wird uns Anlaß zu mancher Unterhaltung geben. —

Friedrich Schlegel hat in ein Stud des Lysceums, da das Journal in Berlin gedruckt wird, wo er sich jest befindet, als es an Manuscript sehlte, ohne Reichard t's Borwissen, einen tollen Aussag einrucken lassen, worin er auch Boß ansgreift, und worüber sich dann die edlen Freunde brouillirten.

# **801**.

#### Mu Kr. Schiller.

Weimar, ben 6. Januar 1798.

Ich wünsche Ihnen Glud zu Ihrer Bufrieben= heit mit dem fertigen Theil Ihres Werkes. Bei der Klarheit, mit der Sie die Forderungen über= fehen, die Sie an fich zu machen haben, zweiste ich nicht an ber volligen Gultigfeit Ihres Beugniffes. Das gunstige Zusammentreffen unsrer beiben Was turen hat uns schon manchen Bortheil verschafft, und ich hoffe, biefes Berhaltnis wird immer gleich fortwirten. Benn ich Ihnen gum Reprafentanten mancher Objecte biente, so haben Sie mich von ber allzuftrengen Beobachtung ber außeren Dinge und ihrer Berhaltniffe auf mich felbit zuruckaefuhrt. Sie haben mich bie Blelfeitigkeit des innern Denfchen mit mehr Billigfeit anzuschauen gelehrt, Sie haben mir eine zweite Jugend verschafft, und mich wieder jum Dichter gemacht, welches ju fein ich fo gut als aufgehört hatte.

Sehr sonderbar spur' ich noch immer den Effect meiner Reise. Das Material, das ich darauf erzbeutet, kann ich zu nichts brauchen, und ich bin außer aller Stimmung gekommen, irgend etwas zu thun. Ich erinnere mich aus früherer Zeit eben solcher Wirtungen, und es ist mir aus manchen Fällen und Umständen recht wohl bekannt, daß Eindrude bei mir sehr lange wirken mussen, bis sie zum poetischen Gebrauche sich willig sinden lassen. Ich habe auch deswegen ganz pausirt, und erwarte nur, was mir mein erster Ausenthalt in Jena bringen wird.

Die Körner'sche Aufnahme bes Pansias?) ist abermals sehr merkwürdig. Man soll nur seine Arbeiten so gut und so mannigsaltig machen als man kann, damit sich jeder etwas auslese und auf seine Weise daran Theil nehme. Körner's Bemerkung hat in sich was Richtiges. Die Gruppe des Gedichts ist so entschieden, als wenn sie gemalt wäre, nur durch Empsindung und Erinnerung belebt, wodurch denn der Wettstreit des Dichters mit dem Maler auffallender wird. Ich habe übrigens bei den Gedichten des letzten Musenalmanachs erst wieder recht deutlich gesehen, wie die schähparste

<sup>1)</sup> S. bieb Gebicht in Goethe's Werten. Bolls ftanbige Ansgabe letter Danb. Bb. 1. S. 304

Theilnahme uns nichts lehren, und keine Art von Tabel uns was helfen kann. So lange ein Aunstwert nicht da ift, hat Niemand einen Begriff von seiner Möglichkeit, sobald es da steht, bleibt Lob und Tadel nur immer subjectiv, und mancher, dem man Geschmad nicht absprechen kann, wunscht doch etwas dazu und davon, wodurch vielleicht die ganze Arbeit gestört wurde, so daß der eigentlich negative Werth der Critit, welcher immer der wichtigste sein mag, uns auch nicht einmal frommen kann.

Ich wünsche in gar vielen Rudfichten, daß Ihr Wallen stein balb fertig werden möge. Lassen Sie uns, sowohl während der Arbeit, als auch hinterdrein, die dramatischen Forderungen noche mals recht durcharbeiten. Sind Sie fünftig in Absicht des Plans und der Anlage genau und vors ausbestimmend, so müßte es nicht gut sein, wenn Sie, bei Ihren geübten Talenten und dem innern Reichthum, nicht alle Jahre ein Paar Stücke schreiben wollten. Denn das scheint mir offenbar beim dramatischen Dichter nothwendig, daß er oft auftrete, die Wirtung, die er gemacht hat, immer wieder erneuere, und wenn er das Talent hat, darauf fortbaue.

hier schicke ich bie angekundigte philosophische Unterredung. Der Chinese murbe mir noch beffer gefallen, wenn er bie Gluthpfanne ergriffen und fie feinem Gegner mit diefen Worten überreicht hatte: "Ja, ich erschaffe fie, ba nimm fie gu beinem Gebrauch! 3ch mochte wiffen, was ber Jefuit hierauf geantwortet hatte. — Bei Gelegens heit bes Schelling'schen Buchs hab' ich auch wieder verschiedene Gebanken gehabt, über die wir umftanblich fprechen muffen. 3ch gebe gern ju, bağ es die Ratur nicht ift, die wir erkennen, sone bern daß fie nur nach gewiffen Formen und Fähig= feiten unfere Gelftes von uns aufgenommen wird. Bon bem Appetit eines Kindes gum Apfel am Baume bis zum Falle desselben, der in Newton bie Idee zu feiner Theorie erwedt haben foll, mag es freilich fehr viele Stufen bes Anschauens geben, und es ware wohl zu wünschen, das man uns diese einmal deutlich vorlegte, und zugleich begreiftich machte, mas man fur die hochfte halt. Der tranfcendentale Idealift glaubt nun freilich gang oben au ftehen. Eins will mir aber nicht an ihm gefallen, dag er mit den anderen Borftellungsarten ftreitet. Wer will gewiffen Menfchen die Iwedmäßigkeit ber organischen Naturen nach außen ausreben, ba bie Erfahrungen felbft taglich biefe Lehre auszusprechen Scheinen, und man mit einer scheinbaren Ertlarung der schwerften Phanomene so leicht wegtommt? Sie wiffen, wie fehr ich am Begriff ber 3wedmaßigteit ber organischen Naturen nach innen hange, und boch lagt fich ja eine Bestimmung von außen und ein Berhaltnif nach außen nicht leugnen,

wodurch man mehr ober weniger fich jener Borftellungsart wieder nahert, fo wie man fle im Bortrag als Rebensart nicht entbehren fann. Ebenfo mag fich ber 3bealift gegen bie Dinge an fich wehren wie er will, er ftost boch, ehe er fich's verfieht, an bie Dinge außer ihm, und wie mir scheint, fie kommen ihm immer beim erften Begegnen fo in bie Quere, wie ben Chinefen bie Gluthpfanne. Dir will immer banten , daß wenn bie eine Parthei von aufen binein ben Beift nie mals erreichen kann, die andere von innen beraus woht schwerlich zu ben Rorper gelangen wirb, und das man also immer wohlthut in dem philosophic fchen Raturftande ju bleiben \*), und von feiner ungetrennten Erifteng ben beften moglichen Gebrauch zu machen, bis die Philosophen einmal übereinkommen, wie das, was fie nun einmal getrennt haben, wieber zu vereinigen fein mochte. -36 bin abermale auf einige Puncte getommen, deren Bestimmung ich zu meinen nachsten Operationen nothig habe, und wordber ich mir Ihr Gutachten mundlich erbitten werbe. — Ich ver: fchiebe meine Antunft lieber auf einige Beit, um in der Continuation mit Ihnen erfreuliche und fruchtbare Zage exleben zu können.

**~**0>

## **802.**

# An Fr. Schiller.

# Beimar, ben 10. Januar 1798.

Die letten Tage waren wirklich von ber Art, daß man wohl that, so wenig als moglich von dem Dafein bes himmels und ber Erbe Motig zu nehmen, wie ich mich benn auch meiftens in meiner Stube gehalten habe. Inbeffen hab' ich in diefen farbund freudlosen Stunden die Karbenlehre wieder vorgenommen, und um das, was ich bisher gethan, recht zu überseben, in meinen Papieren Ordnung gemacht. Ich hatte namlich von Anfang an Acten geführt, und dadurch sowohl meine Irrthumer als meine richtigen Schritte, befonders aber alle Berfuche, Erfahrungen und Ginfalle confervirt. Run hab' ich biefe Bolumina auseinander getrennt, Papierfade machen laffen, diefe nach einem gewiffen Schema rubricirt, und alles hineingestedt, woburch ich benn meinen Borrath zu einem jeben Capitel besto beffer Aberfehen fann, indem ich bas Rusliche absondere und zugleich das Ganze recapitulire. Best hinterbrein fehe ich erft, wie toll bie Unternehmung war, und werde mich wohl huten, mich jemals wieder in etwas Achnliches einzulassen. Denn selbst jest, ba ich mich so weit durchgearbeitet habe, bedarf es noch einer großen Arbeit, bis ich

<sup>1)</sup> S. Schelling's Ibeen ju einer Philosophie ber Ratur. Leipzig 1797. S. XVI.

mein Material ju einer reinen Darftellung bringe. Indeffen habe ich babei fehr an Ausbildung iges wonnen, denn ohne diefe feltsame Theilnahme mare es meiner Ratur taum vergonnt gewesen, einen Blid in diese Facher zu thun. Ich lege einen Eleinen Auffat bei, ber ungefahr vier bis funf Jahre alt fein fann. Es wird Sie gewiß unterhalten ju feben, wie ich bie Dinge bamals nahm. Bugleich lege ich bes herrn C.. afthetische Bemuhungen bei, die ich bis ju meiner Ankunft wohl zu vermahren bitte. Richt leicht ift mir etwas fo wunderlich vorgetommen. Das Gange scheint mir aus alter, aberlieferter Baare, aus eignen uns bestimmten Anfichten und aus Lappen ber neuen Philosophie zu bestehen. Es mußte luftig genug fein, wenn man bereinft nachgeschriebene Befte erwischen tonnte, wornach ich aufstellen will.

Cotta ift fehr artig, daß er uns feine neue Belttunbe überschickt. Das Blatt wird ein großes Publicum finben, ob ich gleich nicht leugnen will , bag mir die Manier wiberfteht. Sie erinnert mich an bie Schubartiche Chronit, und hat weber Beschmad noch Burbe; boch mas hat bas zu bedeuten? Benn ich in der Folge mit irgend einem Beitrag bienen fann, fo werbe ich es gerne thun. Das britte Stud ift mir gestern schon unmittelbar jugetommen. - Galten Sie fich fo gut ale moglich! Ich will auch ben Januar hier ausbauern, auf den 30ften noch eine Oper geben, und bann au Ihnen hinubereilen, wo ich ben Ballenftein auf gutem Bege ju finden hoffe. Ich werde wohl indeffen nichts thun konnen, als aufraumen und ordnen.

# 808.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 13. Januar 1798.

The lehrreicher Brief 2) trifft mich eben bei ben Farben der an einander gebruckten Glasplatten, dem Phanomen, das Sie selbst so fehr interessirte, und bas ich jest auf feine erften Glemente ju verfolgen vorhabe, indem ich ein Capitel nach bem andern auszuarbeiten gebente. Schreiben Sie boch ja bei Gelegenheit meines Auffapes, was Sie bens ten, hin, benn wir muffen jest einen großen Schritt thun, und ich furchte, bag von ben neuen Philosophen wenig Gulfe zu hoffen sei. Ich habe diefe Tage, beim Bertrennen und Ordnen meiner Papiere, mit Bufriebenheit gefehen, wie ich burch treues Borfchreiten und beschelbenes Aufmerken von einem fteifen Realism und einer ftodenben Objectle vitat dahin gekommen bin, daß ich Ihren heutis gen Brief als mein eignes Glaubensbetenntuis unterschreiben kann. Ich will fehen, ob ich burch meine Arbeit biese meine Ueberzeugung practisch barstellen kann.

Indem ich biefe Boche verschiedene physische Schriften wieber anfah, ift es mir recht aufge: fallen, wie die meisten Forscher die Naturphanomene als eine Gelegenheit brauchen, die Rrafte ihres Individuums anzuwenden, und ihr Sandwerk zu üben. Es geht über alle Begriffe, wie zur Unzeit Remton ben Geometer in feiner Optie macht; es ift nicht beffer, ale wenn man die Erfcheinungen in Dufit fegen, ober in Berfen bringen wollte, weil man Cavellmeifter ober Dichter ift. Der Mechaniker läßt das Licht aus Rugeln bestehen, die fich einander stoßen und treiben; wie sie nun mehr ober weniger ichief abprallen, fo muffen die verschiedenen Rarben entftehen. Beim Chemiter foll's der Barmeftoff und befonders in der neuern Beit bas Orngen gethan haben. Gin ftiller und besonders bescheidner Mann, wie Rlugel zweifelt und lagt es bahin geftellt fein. Lichtenberg macht Spage und nedt die Borftellungsarten ber Unberen. Bunich bringt eine Sypothese vor, bie toller ift als ein Capitel aus der Apotalppfe, verschwendet Thatigfeit, Geschicklichkeit im Experimentiren, Scharffinn im Combiniren an bem abfurbeften Ginfall in ber Belt. Gren wieberholt bas Alte, wie einer, der ein symbolisches Glaubenss bekenntniß andetet, und verfichert, es fei das rechte. Genug, es ist mehr ober weniger jedem barum ju thun, feinen individuellen Buftand mit ber Sache zu verbinden, und fich wo möglich babei feine Convenienz zu machen. Wir wollen nun fehen, wie wir uns vor biefen Gefahren in Acht nehmen; helfen Sie mir mit aufmerten. Ich will nachstens Ihnen ein Averon über bas Ganze schiden, um von meiner Methobe, vom 3wed und Sinn der Arbeit Rechenschaft zu geben.

heute nur noch einen Gludwunsch jum forts schreitenben Ballenstein. — Das tolle philos sophische Gespräch ift aus bes Erasmus Franscisci neupolirtem Geschichts Runfts und Sittensspiegel, einem abgeschmadten Buche, bas aber manchen für uns brauchbaren Stoff enthält.

#### -

# 804. An Fr. Schiller.

Weimar, ben 17. Jamer 1798.

Die gute Nachricht, daß Ihre Arbeit fördert, ersetzt mir einen längern Brief, ben ich sonk nicht gern entbehre. Sie erhalten hierbei einen kleinen Auffat über wenige Puntte, die ich in diesen Lagen noch lieber mündlich mit Ihnen abgehandelt hätte. Ich dente, wenn wir die Sache noch einigemal recht angreisen, so muß sie sich geben. Ich habe

<sup>1)</sup> S. Shill er's auserlesene Briefe. Bb. 2. S 872 u. f.

gestern das Capitel von der Electricität in Gren's Naturlehre gelesen; es ist so vernünftig geschrieben als unvernünftig das von den Farben. Allein wie fand er es auch durchgearbeitet und vorbereitet! — So viel ich jest übersehen kann, wird die Farbenslehre, wenn man sie recht angreift, in Absicht auf ihren Bortrag einen Borzug vor der electrischen und magnetischen haben, weil wir bei ihr mit teinen Zeichen, sondern mit den Verhältnissen und Wirtungen sichtbarer Naturverschiedenheiten zu thun haben.

Bugleich erhalten sie einen Nachtrag von Freund hirt über seinen Laokoon. A. hat, nach seiner beliebten Art, meinen Aussau über diese Materie an jenen Freund verrathen, und dieser ist dadurch in die größte Bewegung geset worden, wie der Nachtrag ausweist. Bemerkenswerth ist es, daß er seine Beispiele von Basreliesen hernimmt, die als subordinirte Kunstwerke schon allenfalls etwas weiter gehen dursen, daß er aber von der Familie der Niobe schweigt, einem Kunstwerk auf der höchsten Stuse, das aber freilich seiner Hypothese nicht günstig ist. Wäre nur die Gruppe selbst glücklich in Paris angelangt und wieder aufgestellt, so möchten unse Saalbadereien hierüber sämmtlich in Rauch aufgesen.

Man fangt in Paris schon an sich über ben übeln Zustand ber hingeschafften Kunstwerke zu bestlagen; so wie unser Meyer versichert, daß z. B. die Cäcilie von Raphael gar nicht zu transportiren gewesen sei, weil der Kreibegrund sich an vielen Stellen gehoben hatte, der also durch die Erschütterung abgefallen ist. Wie sinde ich herrn Posselt gludlich, daß er sich über den Succes dieses übermächtigen und übermüthigen Bolles bis tief in die Eingeweide freuen kann.

# **~**◎**~** 805.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 20. Januar 1798.

Får die Prufung meiner Auffage nach ben Kategorien danke ich jum schönsten; ich werde sie bei meiner Arbeit immer vor Augen haben, Ich sinde selbst an der Stimmung, womit ich diese Gegenstände bearbeite, daß ich bald zur edlen Freiheit des Denkens darüber gelangen werde. Ich schematisstre unablässig, gehe meine Collectaneen durch, und suche aus dem Wust von Unnöthigem und Falschem die Phanomene in ihrer sichersten Bestimmung und die reinsten Resultate heraus. Wie froh will ich sein, wenn der ganze Wust versbrannt ist, und das Brauchbarste davon auf wenig Blättern sieht. Die Arbeit war unfäglich, die boch nun schon acht Jahre dauert, da ich kein Organ zur Behandlung der Sache mitbrachte,

sondern mir es immer in und zu ber Ersahrung bilden mußte. Da wir nun einmal so weit find, so wollen wir uns die lette Arbeit nicht verdrießen laffen. Stehen sie mir von der theoretischen Seite bei, so wird es gewiß geschwinder gehen.

Ich lege einen stüchtigen Entwurf zur Geschichte ber Farbenlehre bei. Sie werden babei auch schone Bemerkungen über ben Sang bes menschlichen Geistes machen können; er dreht sich in einem ge-wissen Areise herum, bis er ihn ausgelausen hat. Die ganze Geschichte, wie Sie sehen werden, dreht sich um die gemeine, das Phanomen blos ausspreschende Empiric, und um den nach Ursachen haschensben Rationalism herum; wenig Bersuche einer reinen Zusammenstellung der Phanomene sinden sich. Also schreibt uns die Geschichte auch schon selbst vor, was wir zu thun haben. Es wird sich bei der Aussührung etwas recht Interessants machen lassen. Stehen sie mir bei meinem weitern Fortsschreiten bei.

Die ofteren Rudfälle Ihrer Gesundheit betrüben mich sehr, sowohl um des Leidens als des Bersluftes willen. Die milde Witterung verspricht uns für die nächste Zeit noch nichts Gutes. — Meinen Auffat über Laokoon will ich gelegentlich nochmals durchsehen, und dann wollen wir überlegen, was zu thun sei. — haben Sie nochmals Dank für Ihren langen fördernden Brief.

# **3**06.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 24. Januar 1798.

Schon heute könnte ich ein besseres Schema einer kunftigen Geschichte ber Farbenlehre übersschieden, und es soll von Beit zu Beit noch besser werden. Wenn man die Rethe von geistigen Besebenheiten, woraus doch eigentlich die Geschichte der Wissenschaften besteht, so vor Augen sieht, so lacht man nicht mehr über den Einfall, eine Geschichte a priori zu schreiben. Denn es entwickelt sich wirklich alles aus den vor und rückschreitenden Eigenschaften des menschlichen Geistes, aus der strebenden und sich selbst wieder retarbirenden Natur.

Eines einzelnen Umstandes muß ich noch erwähnen. Sie erinnern sich des Versuches mit einem gläsernen Cubus, wodurch ich so bentlich zeigte, daß die senkrechten Strahlen eben so gut verändert, und das Bild aus dem Grunde in die Sohe gehoben wird. Snellius, der die erste Entdedung des Gesehes der Brechung machte, erinnerte schon eben das; allein Hungens, der ziene Entdedung eigentlich bekannt machte, geht gleich über das Phanomen hinaus, weil er es bei seiner mathematischen, übrigens ganz richtigen Beseiner wathematischen, übrigens ganz richtigen Beseiner

handlung der Sache- nicht brauchen fann, und feit ber Beit will Niemand etwas bavon miffen. Der perpendiculare Strahl wird freilich nicht ge= brochen, und die Berechnung kann nicht anges ftellt werden wie bei den gebrochenen Strahlen, weil man keine Bergleichung der Winkel und ihrer Sinus anstellen fann. Aber ein Phanomen, bas nicht berechnet werben fann, bleibt beswegen boch ein Phanomen; und fonderbar ift es, bag man in biefem Falle, gerade bas Grundphanomen (benn dafur halte ich's), woraus alle die übrigen fich herleiten, bei Seite bringt. - Erft feit ich mir fest vorgenommen habe, außer Ihnen und Denern mit Niemand mehr über bie Sache zu conferiren, feit der Zeit habe ich erft Freude und Muth; denn die so oft vereitelte hoffnung von Theilnahme und Mitarbeit Anderer fest einen immer um einige Beit gurud. Mun fann ich, wie es Beit, Umftanbe und Meigung erlauben, immer facht fortarbeiten.

Moge das schone Wetter und die Hohe Bas rometers etwas zu Ihrem besseren Besinden mit beitragen. Ich sehne mich recht aus dieser Mastens und Theaterwelt zu Ihnen hindber. —

## 807.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. Januar 1798.

Aus beiliegenden Stanzen werden Sie sich ein Eraumbild. von dem Aufzuge formiren können, der heute Abend statt haben sou. Sechs schone Freundinnen belieben sich aufs schonste zu pugen und wir haben, um ja keine Allegorie mehr in Marmor, und wo möglich auch nicht einmal gemalt zu sehen, die bedeutendsten Symbole mit Pappe, Gold = und anderem Papier, Zindel und Lahn, und was alles noch von Stossen diese Art zu sinden ist, auf das klarste dargestellt. Der Imagination Ihrer lieben Frau wird es einigermaßen nachhelsen, wenn ich nachstehendes Personal herses:

Der Friede, Fräulein v. Wolfsteel. Die Eintracht, Frau v. Egloffstein und Fräulein v. Seckendorf. Der Ueberstuß, Frau v. Werther. Die Kunst, Fräulein v. Beust. Der Ackerbau, Kräulein v. Seebach.

Hierzu kommen sechs Rinder, die auch nicht wenig Attribute schleppen muffen, und so hoffen wir, mit der größten Pfuscherei, in dem gedankensleersten Raum, die zerstreuten Menschen zu einer Art von Nachdenken zu nöthigen.

Auf dieses Vorspiel paßt die Nachricht vollskommen, die ich Ihnen von dem berühmten engslischen Gedichte Darwin's, der botanische Garten, zu geben gedenke. Ich wünschte, daß ich Ihnen diese englische Modeschrift, wie sie hier in groß Quart, in Sassian gebunden, vor mir liegt, auch vor Augen ftellen tonnte. Sie wiegt 51 Pfund accurat, wie ich mich gestern selbst über= zeugt habe. Da nun unsere Zaschenbucher unge= fåhr eben fo viel Loth an Gewicht haben, fo möchten wir und auch von diefer Seite zu ben Englandern wie 1 zu 32 verhalten, wenn wir nicht allenfalls durch zwei und dreißig Tafchenbucher einen folchen englischen Moberiesen aufzuwiegen im Stanbe waren. Es ift auf geglattetes Papier prachtig gedruckt, mit mahnfinnig allegorischen Rupfern von Fuegli verziert, und außerdem noch mit botanischen, antiquarischen, Tage = und Liebhaber= barftellungen hie und da gefchmudt, hat Ginleitungen, Anzeigen bes Inhalts, Moten unter bem Tert, Noten hinter dem Tert, in welchen Natur= lehre, Chemie, Naturgeschichte, Erdbeschreibung, Botanit, Fabrit: und Sandelewefen, befondere aber Tobter und Lebender beruhmte Namen auf bas befte producirt find, fo dag, von Ebbe und Fluth bis zur sympathetischen Dinte, alles mohl eingesehen und begriffen werden kann. Bei allen diesen Sonderbarkeiten scheint mir aber doch das Sonderbarste, daß in diesem botanischen Werke alles, nur feine Begetation ju finden ift. Benig= stens ist dies von dem ersten Theil desselben beinahe buchstäblich wahr. Sier haben Sie den Inhalt des zweiten Gefanges:

Unrebe an die Gnomen. Die Erde wird durch einen Bulcan aus der Sonne geworfen, ihre Atmosphare, ihre Reise burch den Thierfreis. Ab= wechslung Tages und ber Nacht, fo wie der Jahres: zeiten. Uranfängliche glückliche Gilande, Paradies ober goldnes Alter. Benus fteigt aus der Sec. Die ersten großen Erdbeben; feste gander steigen aus der See: der Mond wird von einem Bulcan ausgeworfen, hat keine Atmosphare und ift frostig; die tägliche Bewegung ber Erde wird aufgehalten, ihre Are neigt fich mehr, fie dreht fich mit dem Monde um einen neuen Mittelpunkt. Entstehung bes Ralt: fteines durch mafferige Auflofung, Ralkfpath, weißer Marmor, antite Statue bes Bertules, ber von feinen Arbeiten ruht, Antinous, Apoll von Belvebere, Benus Medicis, Lady Elifabeth Fofter und Laby Melbourn von herrn Damer. Bon Moraften. Woher bas Salz ber Erbe tommt? Salz= minen bei Rrafau. Bervorbringung des Salpeters. Mars und Benus werden durch Bulcan gefangen. hervorbringung bes Gifens. Beren Dichels Berbefferung funftlicher Magnete. Gebrauch bes Stahls beim Aderbau. Schifffahrt und Rrieg. Urfprung ber Gauren. Boher die Ricfelfteine, ber Seefand, Gnps, Asbeft, Flug, Onnr, Achat, Mocka, Opal, Sapphir, Rubin, Diamant. Jupiter und Europa. Neue unterirdische Feuer durch Gahrung. Der Thon wird hervorgebracht. Porcellan : Manufactur in China, Stalien, England. herrn Bedgwood's Berte ju Etruria in

Staffordshire. Ramee, einen Mohrenftlaven in Retten vorftellend, bie hoffnung vorftellend. Die Figuren auf der Portland = ober Barberini = Bafe werden erklart. Roblen, Schwefelfice, Maphta, Dbfidian und Ambra. Doctor Franklin's Erfindung, dem Gewitter feine Blige gu nehmen. Freiheit Amerita's, Irlands, Franfreichs. unterirdische Centralfeuer. hervorbringung bes Binne; Rupfer, Bint, Blei, Mercurius, Platina, Gold und Silber. Berftorung von Merito. Stlaverei von Ufrifa; Untergang ber Beere des Cambnfes, Gnomen wie Sterne an einer himmelemaschine. Einbruchen ber See wird Einhalt gethan, Reffen werden bebaut. Die Materie circulirt, die Dun= gung ift ben Pflangen, mas ber Milchfaft ben Thieren. Pflangen fleigen aus ber Erbe. St. Peter wird aus dem Rerfer erloft. Banberungen ber Materie. Tod und Auferstehung des Abonis. Entfernung der Gnomen.

hier haben Sie alfo bas Schema eines Bebichtes! Go muß ein Lehrgebicht aussehen, bas nicht allein lehren, fonbern auch unterrichten foll. Mun tonnen Sie fich benten, mas fur Befchreibungen, fur Allegorien, fur Gleichniffe in bem Werke herumspucken, und wie bas gange Material auch nicht mit einer Spur von poetischem Gefibl zusammen gebunden ift. Die Berfe find, wie mir fcheint, nicht übel, und manche Stellen haben eine thetorifche Tournure, die dem Sylbenmage angehort. Genug das Detail erinnert einen an fo viel englische Dichter, die im Dibactischen und Beschreibenben gearbeitet haben. Bas mag bie englische zerftreute Welt fich nicht an einzelnen Stellen vergnugen, wenn ihr fo eine Menge theo: retisches Beug, von bem fie fchon fo lange fummen horte, nun wieder im befannten Sylbenmage porgefungen wird! Ich habe bas Buch erft feit geftern Abend im Saufe, und finde es wirklich unter meiner Erwartung, benn ich bin Darwin im Grunde gunftig. 3war fcon feine Boonomie - -

So weit war ich gestern gekommen, als man mich abrief um Chorschrer zu sein. Se ging alles ganz gut, nur daß auch diesmal, wie bei ähnlichen Fällen, zulest der Raum sehlte, sich geshörig zu produciren. Die Frauenzimmer hatten sich recht sichn geputzt, und die zwölf, theils großen, theils kieinen Figuren, in einem Dalbkreise, würden durch ihre verschiedenen Sruppen, auf dem Cheater, wo man sie ganz übersehen hätte, einen guten Effect gemacht haben. So ward aber in dem engen Raume alles zusammen gedrängt, und weil jeder recht gut sehen wollte, sah fast Niemand. Indesen waren sie doch auch nachher noch einzeln hübssch geputzt, und gesielen sich und Anderen.

Was fagen Sie zu bem Gebanken, bag man Monatsschriften nur auf Gin Jahr herausgeben sollte? Man sammelte z. B. 1798 und gabe 1798 zwolf Stude und fo fort, wenn man im Gange ware, vielleicht immer mit einer Paufe. Dan mußte fich jum Gefet große Mannigfaltigfeit machen, intereffante, nicht ju lange Auffage, in dem Einen Jahre gewiß alles gang, und feine Sache fo machen, bag es am Ende noch als ein ganges Bert vertauft werben tonnte. - Fur ben Almanach habe ich einen Ginfall, der noch toller ift ale bie Xenien. Bas fagen Sie zu biefer anmaglich scheinenben Berficherung? 3ch communicire ihn aber nicht anders als unter gewiffen Bedingungen, indem ich mir Redaction dieses abermaligen Unhange vorbehalte, Ihnen aber gu= lest, wie billig, die Wahl frei steht, ob Sie ihn aufnehmen wollen ober nicht. Che man eine Sylbe davon zu drucken anfängt, muß das Sanze wie ein andres Wert entschieden sein. Sie werden, wenn Sie in der Belt recht herumrathen, es zwar schwerlich auffinden; boch vielleicht entbeden Sie ctwas Achnliches zum Gebrauch fünftiger Beiten. -Das schone Wetter mocht' ich gar zu gern in Ihrer Nachbarschaft zubringen. Ich warte nur auf einen Brief von Stuttgart, ob nicht Thouret, den wir zur Decoration des Schlosses verschrieben haben, bald tommen wird. Laffen Sie uns denn also, wenn es auch in Europa noch etwas bunter jugehen follte, gern in bicfem Belttheil verweilen.

# **8**08.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 31. Januar 1798.

Geschäfte und Berftreuungen bringen immer wieder neue Geburten ihter Art hervor, fo bag ich mich fast entschließen mochte, nur auf einen ober ein paar Tage zu Ihnen hinüber zu fommen, weil ich noch keine ruhige Beitfolge vor mir sche. Geftern haben wir eine neue Dper gehort. Cim a= rofa zeigt fich in diefer Composition als einen vollenbeten Meifter. Der Tert ift nach italienischer Manier, und ich habe babei die Bemerkung gemacht, wie es möglich wird, daß das Alberne, ja das Absurde fich mit der hochsten afthetischen herrlichkeit der Mufit fo gludlich verbindet. Es geschicht dieses allein durch ben humor; benn biefer, felbit ohne poetisch ju fein, ift eine Art von Poefie, und erhebt und feiner Ratur nach über ben Gegenstand. Dafur hat der Deutsche so felten Sinn, weil ihn feine Philifterhaftigteit jede Albernheit nur aftis miren laft, bie einen Schein von Empfindung ober Menschenverstand vor fich tragt.

Sier schide ich eine eigene Erscheinung, eine Anfündigung, daß ein letter Abkömmling der alten Nurnberger Meistersanger 1) eine Auswahl

<sup>1)</sup> Johann Conrab Grubel, geboren ben 3. Juli 1786 ju Rarnberg, gestorben bafetbft ben

feiner Gebichte herausgeben will. Ich tenne schon manches von ihm, und habe leiber versäumt, ihn in Rurnberg selbst zu sehen. Er hat Sachen gemacht von humor und Raturlichkeit, die leicht in's reinere Deutsche zu übersegen wären, und deren sich Niemand schämen durfte. Wir erhalten das Buch durch Knebel, wenn es heraus kommt. Won allem Uebrigen balb auf eine und die andere Weise mundlich.

#### **8**09.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 3. Februar 1798.

Ich ergebe mich in die Umstände, welche mich noch hier festhalten nur in sofern mit einiger Bemutheruhe, ale ich, wenn nur erft gewiffe Dinge theils bei Seite geschafft, theils in Gang gebracht find, auf eine Ungahl guter Tage in Bena hoffen tann. hier ichide ich eine Arbeit von Ginfie: del; fie fteht, wenn Sie folche brauchen tonnen, für die Horen zu Diensten. Rach der gewöhn= lichen Erscheinung der Widerspruche, die der Bufall fo oft in den Bang bes Lebens mifcht, erscheinen jest gerade am Ende noch voluminofe Beitrage, und Bottiger's Auffas über die neufrantische Behandlung der Runftwerke wird wohl gar erft nach dem feligen Sintritt unferer brei geliebten Momphen eintreffen. Ich brauche die Stunden, die mir ubrig bleiben, theils jum reinen Schematifiren meines funftigen Auffages über die Farben: Ichre, theils jum Berengen und Simplificiren mei= ner fruheren Arbeiten, theils jum Studiren ber Literatur, weil ich jur Gefchichte berfelben fehr große Luft fuhle, und überhaupt hoffen fann, wenn ich noch die gehörige Beit und Duhe baran wenbe, etwas Gutes, ja fogar durch die Klarheit ber Behandlung etwas Angenehmes zu liefern. Sie haben in einem Ihrer letten Briefe vollkommen recht gefagt: daß ich erft jest auf dem rechten Flede ftehe, ba ich auf alle außere Theilnehmung und Mitwir: tung Bergicht gethan habe. In einem folchen Falle verbient nur eine vollendete Arbeit, die fo viele anbere Menschen aller Duhe überhebt, erft den Dant bes Publifums, und erhalt ihn auch gewiß, wenn fie gelingt. Uebrigens hab' ich etwa ein halb Dupend Mahrchen und Geschichten im Sinne, die ich als ben zweiten Theil ber Unterhaltungen meiner Ausgewanderten bearbeiten, bem Bangen noch auf ein gewiffes Fled helfen, und es aledann in der Folge meiner Schriften herausgeben werbe. Sobann bente ich etwas ernsthafter an meinen Fauft, und fehe mich auf diefem Wege

18. Mårg 1819. Bergl. über ihn Goeth e's Berfe. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 33. S. 178—182.

schon fur das ganze Sahr beschäftigt, besonders da wir doch immer einen Monat auf den Almanach rechnen mussen. Durch die Verschiedenheit dieser Borfage komme ich in Stand, jede Stunde zu nusen.

Die Ibnue ift wirklich wieder eine fonderbare Ericheinung. Bieber ein beinahe weibliches Zalent, hubsche jugendliche Anfichten ber Belt, ein freundliches, ruhiges, fittliches Gefühl. Bare es ben Deutschen möglich, fich zu bilben, und eine folche Person lernte, was boch zu lernen ift, in Abficht auf innere und außere Form bes Bebichte, fo fonnte daraus was recht Gutes entfichen, anstatt daß es jest bei einer gewiffen gleichgultigen Anmuth bewenden muß. Meo voto mußte 3. B. bie Mutter bie Abwesenheit ber Tochter merken, ihr nachgehen, Ertennung und Entwicklung mußte in ber Capelle gefchehen, wodurch der langweilige Rudzug vermieden murbe, und ber Schlug ein pathetisches und feierliches Ansehen gewinnen tonnte. Bu laugnen ift es nicht, bag herrmann und Dorothea schon auf diese Ratur gewirft hat, und es ift wirklich sonderbar, wie unferc jungen Raturen das, was fich von einer Dichtung burch's Gemuth auffaffen laft, an fich reißen, nach ihrer Art reproduciren, und badurch zwar mitunter gang was Leidliches hervorbringen; aber auch gewöhnlich, was man durch die gange Kraft feiner Natur zum Styl zu erhöhen ftrebte, fogleich zur Manier herabwürdigen, und gerade tadurch, weil fic fich bem Publico mehr nahern, ofters einen größern Beifall bavon tragen, als bas Driginal, von beffen Berbienften fie nur theilweise etwas losgeriffen haben.

Bei biefen Betrachtungen fallen mir unfre bich: terischen Freundinnen ein. Amalie 2) hat wieder etwas vor. Mener fürchtet, bag bas Sujet ihr große hinderniffe in den Beg legen werbe. Es ift fonderbar, daß die guten Seelen nicht begreifen wollen, wie viel darauf ankommt, ob auch ber Gegenstand fich behandeln laffe. 3ch habe auch biefe Tage ben zweiten Theil bon Agnes von Lilien gelefen 2). Es ift recht Schabe, bag diese Arbeit übereilt worden ift. Die summarische Manier, in der die Geschichte vorgetragen ift, und bie gleichsam in einem springenden Zact rhythmisch eintretenben Reflerionen laffen einen nicht einen Augenblid gur Behaglichkeit fommen und man wird haftig ohne Intereffe; bles fei jum Tabel der Ausführung gefagt, ba die Anlage fo schone Situationen barbietet, die mit einiger Gobegga ausgeführt, eine unvergleichliche Wirkung thun mußten. Bas das Raturell betrifft, das biefes Wert überhaupt

<sup>1)</sup> Amalie von Imbof.

<sup>2)</sup> Roman von Caroline von Bolzogen. Bers im 1798. 2 The.

hervorgebracht, so erregt es immer noch Erstaunen, wenn man auch den Sinstuß Ihres Umganges auf die Entstehung, und Ihrer Feder auf die Bollbringung des Werks nicht verkennen kann. Freilich fällt die Absonderung für uns anderen Leser schwer. Aber ich glaube doch immer sagen zu dürsen: daß eine solche Natur, wenn sie einer Aunstölldung fähig gewesen wäre, etwas Unvergleichliches hätte hervorbringen müssen. Wener ist voller Verwunsderung, der sich sonst nicht leicht verwundert. — Ich wünsche den besten Fortgang Ihrer Arbeiten, und sehe Ihrem Wallen stein, als einem aufgehäuften Schaße, entgegen.

# **8**10.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 7. Februar 1798.

Das, was Sie mir von Ihrem wenigen Gin= fluß auf Ugnes von Lilien fchreiben, vermehrt meinen Bunfch, bag bie Berfafferin im Stillen die Arbeit, besonders des zweiten Theils, nochmals vornehmen, ihn an Gefchichtsbetails reicher machen, und in Reflerionen magiger halten moge. Das Werk ist es werth, um so mehr, da sie schwerlich, ihrer Natur nach, ein zweites Gujet finden wird, in dem fie fich fo gludlich ergeben fann. Im zweiten Bande find mehrere fehr gluckliche Situatio= nen, die durch die Gile, mit der fie vorüber rauschen, ihren Effect verfehlen. 3ch mußte nicht leicht einen Fall, durch den man den Leser mehr ångstigen tonnte, ale bie Scheinheirath mit 3 u = lius; nur mußte freilich diefe Stelle fehr retardi: rend behandelt werden. Wenn fie meiner Deinung find, fo fuchen Gie die Berfafferin gu beterminiren, um fo mehr, ale ce feine Gile hat, und man naturlich ben erften Ginbruck eine Zeitlang muß walten laffen.

Da ich von aller Production gleichsam abgeschnitten bin, so treibe ich mich in allersel Practischem berum, obgleich mit wenig Freude.

Es ware möglich, sehr viele Ideen in ihrem ganzen Umfang auszuführen, wenn nicht die Menschen die Determination, die sie von den Umsständen borgen, auch schon für Ideen hielten, worzaus dann gewöhnlich die größten Pfuschereien entsstehen, und bei Berwendung von weit mehr Mühe, Sorge, Geld und Zeit doch zulest nichts, das eine gewisse Gestalt hätte, hervorgebracht werden kann. Mit stiller, aber desto lebhafterer Schnsucht seine bringen soll. Ich sende Ihnen 3—6 zweites Schreiben. Es wird mit interessant sein, über diesen Mann und dessen abermalige Aeuserungen umständlicher zu sprechen, wenn wir zusammen

kommen. Mir kommt nichts wunderbarer vor, als daß er nicht merkt, daß er im Grunde feinen Gott boch auch nur postulirt; benn was ift ein Bedurfniß, das auf eine bestimmte Beise befriebigt werden muß, anders als eine Forderung?

#### 311.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Februar 1798.

Rach einer Reboute, welche meine Facultaten schlimmer von einander getrennt hat, als die Philosophie nur immer thun fann, war mir 3hr lieber Brief 1) fehr erfreulich und erquidlich. war bie 3. Schrift nur die Neußerung einer Matur, mit ber ich mich schon seit breißig Jahren im Begenfage befinde, und da ich eben in einem wiffenschaft= lichen Sache in dem Falle bin, über beschrankte Borftellungsarten, Starrfinn, Selbftbetrug und Unredlichkeit zu benten, fo war mir biefe Schrift ein merkwurdiger Beleg. Die Newtonianer find in der Karbenlehre offenbar in demfelben Kalle, ja der Pater Caftel giebt geradezu Remton felbft Unredlichkeit schulb, und gewiß geht die Art, wie er aus feinen Lectionibus Opticis die Dptit gu= fammenfchrieb, in bicfem Sinne über alle Begriffe. Er hat offenbar bie schwache Seite feines Systems eingesehen. Dort trug er seine Berfuche vor wie einer, ber von feiner Sache überzeugt ift, und in der Ueberzeugung mit der größten Confidenz Blogen giebt; hier ftellt er bas Scheinbarfte voraus, er: greift die Sypothese, und verschweigt oder berührt nur gang leife, mas ihm zuwider ift.

Was uns im Theoretischen so auffallend ift, feben wir im Practischen alle Tage. Wie febr ber Mensch genothigt ift, um sein einzelnes, einseitiges, ohnmachtiges Wefen nur ju Etwas ju machen, gegen Berhaltniffe, die ihm wiberfprechen, die Mugen zuzuschließen, und fich mit der größten Energie ju ftrauben, glaubt man feiner eigenen Anschauung nicht, und doch liegt auch hiervon der Grund in dem Tiefern, Beffern der menschlichen Natur, ba er praftisch immer constitutiv sein muß. und fich eigentlich um bas, mas geschehen konnte, nicht zu bekummern hat, fondern um das, was geschehen follte. Run ift aber bas lette immer eine Idee, und er ift concret im concreten Buftande; nun geht ce im ewigen Gelbftbetrugen fort, um den Concreten die Ehre der Idee ju verschaffen u. f. w., einen Punct, ben ich fcon in einem vorigen Briefe berührte, und ber einen im Practischen oft felbst überrascht, und uns an Anderen gang jur Bergmeiftung bringt. Die Philosophie wird

<sup>1)</sup> Bom 9. Februar 1798. G. Schiller's auserlefene Briefe. 28b. 2. G. 393 u. f.

mir deshalb immer werther, weil fie mich taglich immer mehr lehrt, mich von mir felbst zu scheiben, was ich um so mehr thun kann, da meine Natur, wie getrennte Quecksilberkugeln, sich so leicht und schnell wieder vereinigt. Ihr Berfahren ist mir darin eine schöne Beihulfe, und hoffe bald durch mein Schema der Farbenlehre uns Gelegenheit zu neuern Unterhaltungen zu geben.

Ich have diese Tage das Werk des Robert Bonle über bie Farben gelesen, und tenne in biefem gangen Felbe noch feine ichonere Matur. Mit einer entschiedenen Reigung gu einer gewiffen Ertlarungsart, die freilich auf den chemischen Theil, ben er bearbeitet, noch fo leidlich paßt, erhalt er fich eine schone Liberalitat, die ihn einsehen lagt, bag fur andere Phonomene andere Borftellungs: arten bequemer find. Die Unvollkommenheiten feiner Arbeiten ertennt er fehr flar, und feine Darftellung ift in biefem Sinne fehr honnet. Er unterläßt nicht feine Meinung vorzutragen und auszuführen, aber immer wie einer, ber mit einem Dritten fpricht, mit einem jungen Manne, und diefen immer ermahnt, alles noch beffer ju unterfuchen und ju überdenten. Er berührt faft alle bedeutenden Fragen, und beurtheilt das Meifte mit fehr viel Ginn. Mur bie zwei erften Abtheis lungen des Berts find eigentlich ausgearbeitet; im letten find die Experimente weniger methodisch jufammengeftellt. Er fchrieb bas Bert, ba er fcon febr an den Augen litt, aus einzelnen Pavieren und aus bem Bedachtniß zusammen, um bas, mas er gedacht und erfahren hatte, nicht untergeben gu laffen. Er fpricht mit einer erfreulichen Rlarheit und Bahrheit vom Berth und Unwerth feiner Bemuhungen, und scheint mir bis jest in diefem Fache ber einzige, der nach des Baco gutem Rath ges arbeitet hat. Sein Buch fam ein Jahr fruher heraus, che Memton auf feine Spothese fiel, und mit derfelben gang antibaconisch diefes Felb tyranifirte. Baren nur noch zwei Menschen auf Bonle gefolgt, welche diefes Fach in feiner Art fortbearbeitet hatten, so ware uns nichts zu thun abrig geblieben, und ich hatte meine Beit vielleicht beffer anwenden tonnen. Doch man wendet feine Beit immer gut auf eine Arbeit, die uns täglich einen Kortschritt in der Ausbildung abnothigt.

## **~©≎** 812.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 14. Februar 1798.

Ich übersende, was Sie wohl nicht erwarten, die Phanomene und hypothetischen Enunciationen über die Farbenlehre, nach den Kategorien aufgestellt. So wenig eine solche Arbeit mich kleiden mag, so werden sie doch meine Absicht löblich finden, Ihnen

entgegen zu arbeiten, und Sie fur biefe Sache noch mehr zu intereffiren, ba benn- boch jest auf bie flarfte Darftellung bes Gangen alles ankommt. Unter Ihren Sanden wird bieses Blatt gar bald eine andere Gestalt gewinnen. 3ch habe eine Er= flarung der Terminologie meiner breifachen Gin= theilung vorausgeschickt und einige Bemerkungen nachgebracht. Nehmen Sie mit bem , mas ich gebe, einftweilen vorlieb, bis ich tomme und die Sache burch ein lebhaftes Gefprach geschwind ein paar Stufen überfpringt. Ich fuche jest zu erlangen, baß mir tein Mame in der gangen Literargeschichte biefes Faches ein bloger Name sei; bann ift der fittliche Character von der miffenschaftlichen Wirfung gang unzertrennlich. Dabei ift unglaublich, wie fehr die Biffenschaft retardirt worden ift, weil man immer nur von einzelnen, practifchen Bedurfniffen ausging, diefe ju befriedigen fich im Gingelnen lange bei gewiffen Punkten verweilte, und fich im Allgemeinen mit Sypothefen und Theorien übereilte. Doch bleibt es immer ein reizender Unblid, wie burch alle Sinderniffe der Menschenverstand feine imprascriptibeln Rechte verfolgt, und mit Gewalt gur möglichften Uebereinstimmung ber 3been und ber Begenftande loedringt. Ich hoffe, ch' ich am Ende der Arbeit bin, foll fich auch alle Bitterfeit gegen ben Biderftand verloren haben; ich hoffe, ich werded aruber fo frei fuhlen als denten.

Die wiederholte Nachricht von Ihrem Uebelbefinden betrubt mich fehr. Es ift gerade jest bas einzige Bofe, bas mich in meinem Berhaltniffe betrifft, und ift mir um befto empfinblicher. Dein långerer Aufenthalt hier am Orte bewirkt mir immer eine freiere Aussicht auf die nachste Beit, und in diesem Sinne freue ich mich mehr auf die bevorstehende Reise nach Jena. Ich bin mit Ihnen vollig überzeugt, bag in einer Reife, befonders von der Art, die Gie bezeichnen, icone epifche Motive liegen; allein ich murbe nie magen, einen folden Gegenstand zu behandeln, weil mir bas unmittelbare Unschauen fehlt, und mir in biefer Gattung bie finnliche Ibentification mit bem Gegen= ftande, welche durch Beschreibungen niemals gewirft werden fann, gang unerläßlich scheint. Ueberdieß hatte man mit der Donffee ju fampfen, welche die intereffanteften Motive fcon meggenommen hat. Die Ruhrung eines weiblichen Gemuths burch bie Untunft eines Fremben, ale bas iconfte Motiv, ist nach ber Mausikaa gar nicht mehr zu unternehmen. Wie weit fteht nicht, felbft im Alterthum, Medea, Belena, Dido, schon den Berhaltniffen nach hinter der Tochter des Alcinous zurud! Die Narine des Baillants, oder etwas Achnliches, wurde immer nur Parodic jener herrlichen Beftalten bleiben. Dabei fomme ich aber auf meinen erften Sag gurud: bag une bie unmittelbare Erfahrung vielleicht ju Situationen Unlag gabe, bie

noch Reis genug håtten. Wie nothig aber eine unmittelbare Unschauung sei, wird aus Folgendem erhellen:

Und Bewohner bes Mittellandes entzudt zwar bie Donffee; es ift aber nur der fittliche Theil bes Bedichts, der eigentlich auf uns wirkt. gangen beschreibenden Theil hilft unsere Imagina: tion nur unvollfommen und fummerlich nach. In welchem Glange aber biefes Gebicht vor mir erichien, als ich Gefange beffelben in Neapel und Sicilien las. Es war, ale wenn man ein eingeschlagenes Bild mit Firnis überzicht, wodurch bas Wert zus gleich beutlich und in harmonie erscheint. Ich geftehe , daß es mir aufhorte ein Gedicht ju fein ; ce schien die Natur selbst, was auch bei jenen Alten um fo nothwendiger mar, als ihre Berte in Gegens wart ber Ratur vorgetragen murben. Wie viele von unferen Gebichten murben aushalten, auf bem Martte ober fonft unter freiem himmel vorgelefen gu merben! -

### 818.

### An Kr. Schiller.

S.. war fehr erfreut, mit Ihnen einige

Beimar, ben 21. Februar 1798.

Stunden vertraulich zugebracht zu haben. Seine lebhafte Theilnahme an so vielem verbient wirklich eine gute Aufnahme. Gestern aß er mit mir, und ich hatte ihn zwischen unsere zwei liebenswürdigen Schriftstellerinnen placirt, wo er sich außerordentslich gut befand. Eigentlich aber scheint er mir eine rechte Natur für ein so großes Element wie Berlin zu sein. — Sagen Sie mir doch Ihre Gedanken über die Bersart, in welcher der Schlegel'sche Prome the us! geschrieben ist. Ich habe etwas vor, das mich reizt Stanzen zu machen; weil sie

aber gar zu obligat und gemeffen periodisch find, so habe ich an jenes Sylbenmaß gedacht; es will mir aber bei näherer Unficht nicht gefallen, weil es gar

feine Ruhe hat, und man wegen ber fortichreitens

ben Reime nirgends schließen kann. — Sonst habe ich noch manches durchgebacht, um die Anforsberungen an die rationelle Empirie, nach Ihrer Ausführung, die Sie mir vor einigen Wochen zuschiedten, noch recht nach meiner Art durchzusarbeiten. Ich muß damit auß Reine kommen, ehe ich wieder an dem Baco gehe, zu dem ich abersmals ein großes Zutrauen gewonnen habe. Ich lasse mich auf diesem Wege nichts verdrießen, und ich sehe schon voraus, daß wenn ich meine Farbenscapitel gut durchgearbeitet haben werde, ich in

manchem Undern mit großer Leichtigkeit vorschrei:

ten fann.

#### 814.

### An Fr. Kirms.

Weimar, ben 24. Februar 1798.

Bir muffen unfre Theaterpreife nach und nach steigern, denn die Umstånde find mehr, als wir denken, verändert. Schon neulich haben wir acht Studenten auf dem oberften Plate gehabt, die fich zwar recht gut betragen haben; haben Sie aber ja bie Gute, nur eine magige bestimmte Bahl Billets auf ben obern Plat ausgeben gu laffen. Wir find es dem hofe schuldig. Wenn wir nicht diese Borficht brauchen, so haben wir, ehr wir's une verfeben, einmal ben obern Plas von Stubenten angefüllt. Unch' haben fich neulich wieder Unarten fpuren laffen. Die Studenten haben, befonders auf der rechten Seite, die Bache genedt, and die Sute abgethan, balb aufgefest. Much fingen fie zu trommeln an, mas man abfolut nicht leiben muß. — Schließen Gie nur Sonn: abends bie Dugenb-Billets wieber aus. ben genug leute tommen, und man giebt bie Bauberflote alebann erft nach Oftern wieder.

Wir haben nur eine einzige Pflicht, das ift die: für gute Vorstellungen zu sorgen, und bieser Bwed kann nicht anders erreicht werden, als wenn ein Stüd öfter gegeben wird. Zest sind wir auf bem besten Wege, und wenn wir darauf beharren, so soll es künftigen Winter ganz anders aussehen. Dafür hat man in jeder Sache die Direction, daß man nach seiner Ueberzeugung handelt, um das Beste hervorzubringen, und nicht, daß man den Leuten zu Willen lebe, wovon man doch zulest noch Undank und durch hintansegung des Hauptzgeschäftes Schande erlebt. Nachglebigkeit macht immer alle Wühe und Arbeit halb verloren.

### 815.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. Februar 1798.

Jedem, der Mittwochs oder Sonnabends früh an mein Zimmer kommt, wird auf die Finger gesehen, ob er nicht einen Brief von Ihnen bringe, und da ich heute dieses ersehnte Frühstlich entbehren mußte, so hat mir ein blaues Couvert am Abend desto mehr Freude gemacht. Unsern S..., den Sie trefssich geschilbert haben, habe ich noch morgen zu bleiben beredet. Unsere Frauen in Weimar bedürsen gar sehr solcher fremden Erscheinungen, und ich mag ihnen, da sie sonst so weiß sind diese Naturen sehr wünschenswerth, weil sie zur afsirmativen Seite gehören, und doch immer Talente in der Welt supponiren mußsen, wenn ihr Talent gelten soll.

<sup>1)</sup> S. U. B. Schlegers Gebichte. Aubingen 1800. G. 72 u. f.

3ch tann nicht ausbrucken, wie fehr ich hoffe bie Resultate Ihrer Arbeiten ju feben und mich mit Ihnen über fo vieles ju unterhalten. Batten mich bie Stuttgarter nicht ohne Antwort gelaffen, fo daß ich über Thouret's Anfunft ungewiß mare, fo hatte ich fcon vor einigen Zagen gu Ihnen kommen konnen. - 3ch erinnere mich faum, was ich heute fruh über ben rationellen Empirismus fchrich; mir fcheint es aber, als wenn er auf feinem hochften Puntte auch nur fritisch werden tonnte. Er muß gewiffe Borftellungbarten neben einander ftehen laffen, ohne baß er fich untersteht, eine auszuschließen, ober eine über bas Gebiet ber anbern auszubreiten. In ber gangen Geschichte ber Farbenlehre scheint mir bies der Fehler, daß man die drei Gintheilungen nicht machen wollte, und daß man bie empirifchen Enunciationen, die auf Gine Abtheilung ber Grfahrungen paften , auf bie andere ausbehnen wollte, ba benn aulest nichts mehr paste.

Eben fo fcheint es mir mit 3been gu fein, Die man aus bem Reiche bes Dentens in bas Erfahrungsreich hinuber bringt; fle paffen auch nur auf Ginen Theil ber Phanomene, und ich mochte fa= gen, die Natur ift beswegen unergrundlich, weil fie nicht Gin Menfch begreifen fann, obgleich bie gange Menschheit fie begreifen tonnte. Beil aber bie liebe Menschheit niemals beifammen ift, fo hat die Natur aut Spiel, fich vor unferen Augen ju verfteden. - In Schelling's 3been 2) habe ich wieder etwas gelesen, und es ift immer merfwurdig, fich mit ihm ju unterhalten. Doch glaube ich zu finden, daß er bas, mas ben Borftellungsarten, bie er in Gang bringen mochte, widerspricht, gar bebachtig verschweigt, und was habe ich benn an einer 3bee, die mich nothigt meinen Borrath von Phanomenen zu verfammern? Bon der andern Seite find die Mathematiker, welche ungeheure Bortheile haben, ber Matur gu Beibe gu gehen, auch oft in bem Falle, bas 3utereffantefte gu vertufchen. Ein alter Dofgartner pflegte ju fagen: bie Ratur lagt fich wohl forcis ciren, aber nicht zwingen, und alles, was wir theoretisch gegen sie vornehmen, find Approximationen, bei benen die Bescheibenheit nicht genug ju empfehlen ift. Es war mir neutich fehr intereffant, Lambert's Photometrie burchzugehen, der wirklich liebenswurdig erscheint, indem er seis nen Segenstand für unerreichbar erflatt, und augleich bie außerfte Dube anwendet ihm beigutom= men. Das foll wun alles, befonders wenn ich meine Arbeit erft vorlegen tonn, ju ben beften Gefprachen Antag geben.

P. S. So weit war ich am Mittwoch ge-

tommen. Was ich gerstern dictivte, hat gar keine Gestalt und boch soll dies Blatt ungesaumt zu Ihnen. Die herrschaft ift nach Gotha. Diesen ganzen ruhigen Zag habe ich mit neuen Bibliockhetseinrichtungen zugebracht, wobei noch nichts gewonnen ist, als was sich von selbst verstunde.

**-000** 

#### 316.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 28. Februar 1798.

2Benn bie Stuttgarter Freunde artiger gewesen und mir die Beit von Thouret's Antunft gemeldet hatten, fo fonnte ich vielleicht jest bei Ihnen fein; benn außer biefem Ginen Geschäft habe ich alles Uebrige hinter mich gebracht. Geht benn 3hr Ballenftein indeffen auf feinem Bege mit farten Schritten fort, so will ich bas bis: herige Entbehren verschmerzen. Man fieht freilich, wie es auch Dumbolbten geht, wenn gewiffe Unterhaltungen fehlen, wie nothig fie einem werben tonnen. Die Frangofen muß humbolbt, wenn fie ein theoretisch Gesprach anfangen, ja gu elubiren suchen, wenn er fich nicht immer von neuem argern will. Gie begreifen gar nicht, bag etwas im Menschen fei, wenn es nicht von außen in ihn hinein getommen ift. Go verficherte mir Mounier neulich: bas Ibeal fei etwas aus perschiedenen schonen Theilen Busammengefestes. Da ich nun fragte: woher beun ber Begriff von ben fconen Theilen fame, und wie benn ber Menfch bagu tame, ein fcones Bange gu forbern? und ob nicht fur bie Operation des Genies, indem es fich ber Erfahrungselemente bedient, ber Ausbrud gufammenfesen zu wiedrig fei? fo hatte er far alle biefe Fragen Antworten aus feiner Sprache, indem er verficherte, bag man bem Senie schon lange une sorte de création juges fcrieben habe. Und fo find alle ihre Discurfe: fie gehen immer gang entscheidend von einem Berftanbesbegriff aus, und wenn man bie Frage in eine bohere Region fpielt, fo zeigen fic, bag fie får biefes Berhaltnis auch allenfalls ein Wort haben, ohne fich zu bekummern, ob es ihrer erften Affertion widerspreche ober nicht.

Sie werden erfahren haben, daß auch Mous nier Rant's Ruhm untergraben hat, und ihn nächstens in die Luft zu sprengen denkt. Dieser moralische Franzose hat es äußerst übet genoms men, daß Kant die Lige, unter allen Bedingungen, für unsittlich erklärt. Böttiger bat eine Abhandlung gegen diesen Sag nach Paris geschickt, ber ehestens in der Decade philosophique wieder zu uns zurücksommen wird, worin dann zum Krost so mancher edlen Natur klar bewiesen wird, daß man von Zeit zu Zeit lügen musse.

<sup>1)</sup> Steen ju einer Philosophie ber Rastur. Leipzig 1797.

3ch habe jest ein Berhaltniß mit bem Grafen und ber Grafin Fouquet wegen naturhiftorischer Gegenstånde. Es find recht artige, hofliche, bienftfertige Leute, und auch mit mir recht einig und wohl zufrieden. Doch merkt man, bag fie fich immer im Stillen ein gemiffes Pracipuum vorbehalten, manches beffer zu wiffen, über manches beffer zu benten glauben. Best erheitere ich mich mit bem, bag ich bei meinem nachften Aufenthalt in Bena fleine Sachen machen will, in einer Art, ju ber ich ben wohlthatigen Ginfluß des Fruhlings brauche. Wie fehr freut es mich, daß wir beide gewiß fo feft an ber Sache, als an einander hal= ten werben. - Beute Macht haben wir, nach ber unvermutheten Unfunft ber Gothaifchen fürftlichen Jugenb, einen Ball aus bem Stegreif und ein Soupe um zwei Uhr gehabt, woruber ich benn einen ichonen Morgen jum größten Theil verfcblief. - Bereiten Gie fich fur ben Commer im Barten ein heiteres Dafein.

#### 817.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 3. Mary 1798.

Bu bem Burgerbecret, das Ihnen aus dem Reiche der Tobten zugesendet worden 1), kann ich nur insofern Glud wunschen, als es Sie noch unter den Lebendigen angetroffen hat. Warten Sie ja noch eine Weile, ehe Sie Ihre verewigsten großen Mitburger besuchen. Derr Campe scheint an der gefährlichsten aller Tollheiten, so wie noch mancher gute Deutsche:, krant zu liegen. Leider ist dagegen so wenig als gegen eine andere Pest zu thun und zu sagen.

Das ichone Wetter ruft mich jeben Sag ju Ihnen, und ich benute mein Dierfein fo gut ich fann. 3ch habe die Insecten wieder vorgenoms men und auch meine Mineralien geordnet. Wenn man fo viel zusammenschleppt und nur eine Beit= lang ansteht, das Eingebrachte einzurangiren, so weiß man balb nicht, wo man fich lassen soll. — Meyer ruckt mit seinen Arbeiten vor, und es wird balb ein Bandchen zusammen fein. Dach ben neuesten Begebenheiten in Italien und der Schweiz bin ich vollkommen über unfern Rudzug getroftet; auch wirb es ber Sache nicht schaben, wenn bas, was wir gefammelt, fragmentarisch heraus fommt. Das Publicum nimmt fo was Einzelnes immer beffer auf, und einen methodis ichen Ueberblid tann man auf bem Wege immer

auch einmal geben. Die Ginleitung bazu wird wohl meine erfte Arbeit in Jena fein, da ich bann auch das Schema sowohl über das Theoretische als über das Erfahrungsganze, das schon entwor: fen ist, noch besser ausarbeiten werde. Weine Betrachtungen über organische Maturen, so wie über die Farbenlehre, arbeiten jenen Runftbetrach: tungen entgegen, und eine zweite Ausgabe bes Cellini wird an Mener's Arbeiten über bie Florentinische Runftgeschichte mit wenigen bedeu: tenben Roten angeschloffen. Da ich wohl in ber Einleitung einige Briefe an Sie, mein werthe: fter Freund, geben mochte, fo mare es recht hubsch. wenn Sie auch bei biefer Gelegenheit ein Bort an uns fagten, um eine Ausficht zu geben, daß Sie auch mit Ihren Arbeiten fünftig wohl mit uns zusammen treffen mochten. Denn da une das Jahrhundert von außen noch manche Sinder: niffe in ben Beg ju legen fcheint, fo ift es befto nothiger, von innen einstimmig und unverrudt ju mirfen. **~**◎**~**`

### **31**8.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 7. Marg 1798.

Thre liebe Frau hat uns, obgleich nur auf allzuturge Beit befucht, doch hat fie wenigftene einen guten Gindruck von Mener's Arbeiten mit: genommen, wovon fie nicht wenig Genuß haben wirb, und es mare febr fcon gewefen, wenn Sie benselben theilen konnten. Ueberhaupt muß ich bei biefer Gelegenheit fagen, baß Sie, ba fich Ihr herr Schwager nach und nach einrichten fann, boch auch fur ein Quartier für den Winter beforgt sein sollten. Wenn ich auch unser Theater nun nehme, wie es ift, fo bleibt es boch ichon ein großer Genuß, fast alle acht Zage eine gute Mufik zu horen; benn unfre Oper ift recht artig, und die Borftellungen berfelben machen oft ein artiges Ganze. Ich könnte Ihnen einen beffern, bequemern Plat verschaffen, als im Proscenio. Un ber Einsamfeit ju Sause wird es Ihnen, nach bem bekannten Beimarischen Isolationssystem, nicht fehlen, und es wurde gewiß für Sie ein Bortheil fein, wenn Sie die außere Einwirkung nicht gang ausschloffen. Bas mich betrifft, fo werbe ich, wie Sie wiffen, immer in meinem Bodiak herum genothigt, und jedes Beichen, in bas ich trete, giebt mir neue Beschäftigung unb Stimmung. Bas mit mir junachft werben wirb, hoffe ich Sonnabends fagen au tonnen.

Ich habe ben Cellini wieder vorgenommen, corrigire meine Abschrift und mache mir ein Schema zu ben Noten. Dadurch setze ich mich in ben Stand, die kleinen historischen Auffage, die hierzu nothig sind, von Beit zu Zeit auszuarbeiten. Ich will !

<sup>1)</sup> Schiller'n war bamals burch Campe in Braunichweig bas frangofische Burgerbiplom zugeschickt worden. S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 2. S. 410.

sie hinten an's Werk schließen, und sie nach den Materien stellen, so das man sie auch allenfalls, wie einen kleinen Aussay, hinter einander lesen kann. Meyer's Arbeit über die Florentinische Kunstgeschichte rückt indessen allch vor, und eins greift in's Andere. Gine Beit zur Fassung und Sammlung und zur Uebersicht über das Mannigsfaltige erwünsche ich mir balb in Ihrer Nähe; sie muß mir nun nächstens werden, und sie soll uns in mehr als Einem Sinne Frucht bringen.

In dem endlich angelangten Coburger Rescript 1) wunsche ich Stud. Eigentlich hat diese Expedition auch unser Herzog ausgewirkt. Codurg war wohl mit ein Dugend Rescripten zurüd, und da keine Sollicitation bei den Seh. Rathen helsen wollte, schickte endlich unser Herzog unmittelbar einen Boten auf Execution mit freundschaftlichen Empfehlungsschreiben an den Herzog und die Herzogin, wodurch denn endlich die Expeditionen flott gemacht wurden. Wöchte doch auch etwas Reelles für Sie dabei gewesen sein.

humbalbts Brief lege ich wieder bei. Sein Urtheil über bas franzöfliche Theater gefällt mir recht wohl. Ich mochte diese wunderlichen Aunstproducte wohl auch einmal mit Augen sehen.

#### **3**19.

#### An Fr. Schiller,

Beimar, ben 10. Darg 1798.

Es fehlte nur noch, bag in bas zehnte Saus meines Boroftops noch einige hufen Banbes ein: geschoben murben, bamit meine Erifteng ja noch bunter werben mochte. Und boch ift es fo. 3ch habe bas Oberroflaer Freigut endlich boch noch erstanden, nachdem mir bie bisherigen Pachter, fo wie auch der hofrath Gruner, durch zwei Jahre biefe Acquifition fauer gemacht haben. Inbeffen bin ich mit bem Befig und mit bem Preife noch gang zufrieden; benn es geht jest mit Grund und Boben wie mit ben Sybillinifchen Buchern; jebermann gaubert beim fleigenben Preife, mahrend ber Preis immer fteigt. Uebrigens hab' ich einen gang reinen Rauf gethan, wie wohl felten ges schieht; benn ich habe bas Gut und bie Gebaube bis auf den heutigen Tag nicht gesehen, und werde es morgen gum erftenmal in Augenfchein nehmen. Das mas babei ju bebenten und allenfalls ju thun ift, wird mich kaum acht Tage aufhalten. Benn Sie une befuchen tonnen, fo mare es recht schon; boch will ich bemerten, bag in ber nachsten Woche die Oper den Dounerstag ift, und Sonnabends ein neues Ropebue'sches Stud, zu bem

ich Sie nicht einladen will. Wenn Sie sich neben Freund Mener in dem grünen Stübschen behelfen wollen, so sind Sie mir auch herzlich willsommen. Wehr Raum kann ich Ihnen diesmal nicht ans bieten. —

Bon Ihrem Bargerdiplom wollen wir Ihnen eine vidimirte Abschrift, mit dem Bekenntniß, daß solches auf der fürstlichen Bibliothek verwahrt sei, aussertigen lassen. Es ist recht artig, daß Sie des herzogs Gelüst nach diesem Document befriesdigen. Es ist schon ein ahnliches reponirt, die Nachricht in vielen Sprachen, an alle Bolker der Welt, von der herrlichen französisschen Revolution.

Wenn Sie tommen tonnen, so fommen Sie ja; denn ich wunschte sehr, daß Sie die Mener= sichen Arbeiten gesehen hatten, ehe wir weiter zussammen zu leben fortfahren.

- - -

#### 320.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 14. Marg 1798.

Es wurde recht schon sein, wenn Ste diese Woche noch herüber tommen könnten, nur wünschte ich den Tag zu wissen, um mich ein wenig darauf einzurichten. Ich bin ziemlich mit allem fertig, und auch meine kleine Acquisition ziemlich im Riaren, so daß es meiner Gegenwart weiter nicht bedarf. Bei näherer Untersuchung sindet sich, daß ich noch einen ganz leidlichen Kauf gethan habe, ob er gleich, der bisherigen Rusung nach, zu hoch schien. — Nun habe ich aber das größte Bedurfenis, wieder einmal ganz in meinem Innern zu leben, und hosse bald dan zu gelangen.

Damit Sie sehen, in welcher unmittelbaren Connexion unser liebes Weimar mit Paris steht, übersende ich Ihnen einige französische Blätter. Mir sind dergleichen salbaderische Semeinpläge in der Natur zuwider. Die französische Sprache ist aber auch recht dazu gemacht, um die Erscheinung der Erscheinungen auszudrucken. Uebrigens scheinen ihre Literatoren so zahm, als ihre Politik gewaltsam ist. — Die Schweizer werden auf alle Källe den Kürzern ziehen. Ich erwarte täglich, daß sie (die Franzosen) Basel besehen, benn sie haben von außen nichts mehr zu sürchten, noch zu scheuen.

#### **821.**

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 17. Dary 1798.

Runftige Boche, bent ich, foll nicht verflies Ben, ohne daß wir und wieder zusammen befinden. Alle die Geschäfte, auf die ich Einfluß habe, find im Gange, und werden nun wohl ihren Weg forts

<sup>1)</sup> Durch welches Schiller eine orbentliche Profesfur ber Philosophie gu Jena erhalten hatte.

fcreiten. Es wird mir nun ein großes Bedurf: nif, taufend Ideen Raum und Ordnung ju verfcaffen, wogu mir nur bie Jenaische absolute Stille und Ihre Rahe verhelfen fann. 3th lege ein paar munderliche Briefe bei, die Ihnen ein Abentheuer ergahlen werben, bas in unferen Sagen feltfam genug flingt. 3ch fenne bie Leute felbft, und die Blatter burgen schon fur ihre eigene Bahrheit. -Den frangofischen Aufsat über Dermann und Dorothea habe ich nun noch einmal, und zwar mit Ihren Augen, angeseben, und ihn benn auch von ber Art gefunden, bag man bamit nicht gang ungufrieden fein folle, ja es mare ein Bunber, wenn ihn ein Frangofe gefchrieben hatte; es ift aber ein Deutscher, wie ich mohl weiß. Uebrigens wird es kunftig ein wunderliches Amalgama ges ben, ba fo viele Frangofen und Englander Deutsch lernen, fo vieles überfest wird, und unfere Lite= ratur in verschiebenen Fachern mehr Thatigfeit hat, als die beiben anderen.

Die armen Berner haben alfo eine traurige Micberlage erlitten. Dener fürchtet, baß fich nun ein Canton fo nach bem anbern wirb tobf= schlagen laffen; benn in ihrer Borftellungsart find fie immer noch bie alten Schweizer. Aber ber Patriotismus, fo wie ein perfonlich tapfres Beftreben, hat fich fo gut als' bas Pfaffenthum und der Ariftofratismus überlebt. Wer wird der bes weglichen, gludlich organisirten, und mit Berstand und Ernft geführten frangofischen Maffe wiberfteben? Ein Glud, daß wir in ber unbeweglichen nordischen Maffe fteden, gegen die man fich fo leicht nicht wenden wird.

Wenn es Ihnen um Berftreuung und um als lerlei Fremdes an Planen, Auffagen und Ginfals len zu thun ift, bamit tann ich aufwarten. Bas ich mitbringe, wird nicht viel unter einem Rief Papier betragen. - Mach Ihrer Berreise frage ich also nicht mehr. Da Sie nur einen Zag ver= wenden wollen, fo ichabet es nichts, wenn ich auch ichon bruben mare.

### 822.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 7. April 1798.

Satten mich bie fleinen hauslichen Geschäfte. welche jest nothwendig abgethan fein wollen, nur in Ruhe gelassen, so ware ich gewiß nicht so balb von Ihnen weggegangen, um fo weniger, ale ich bei Ankunft bes schonen Wetters auch eine recht gute Disposition ju meiner Arbeit fühlte. 3ch habe mich nun drein ergeben, und bente mich nach und nach hier wieber frei ju arbeiten, um befto langer bas nachstemal bei Ihnen bleiben gu ton: nen. Bir haben gewiß alle Urfache, und unfres

Berhaltniffes zu freuen, ba wir uns nach einer fo langen Entfernung nur naher fuhlen, und bie Opposition unserer Maturen eine Bechfelwirfung besto munichenswerther macht, von ber wir auch fur bie Bufunft bas Befte hoffen fonnen.

Bas Sie von ber gunehmenben Materialitat unfrer Freundin fagen 1), ift mir auch bei vielen anderen Perfonen mertwurbig. Es fcheint, bas die meiften Naturen die Eleine Portion der ibeali= fchen Ingredienzien burch ein falfches Streben gar bald aufzehren, und dann durch ihre eigene Schwere wieber gur Erbe gurudfehren. - In Ihren Bal= lenftein bente ich mit Bergnugen gurud, und habe bie beften Soffnungen bavon. Die Unlage ift von der Art, bag Sie, wenn bas Sange beis fammen ift, bie ibeale Behandlung, mit einem fo gang irbifch beichranften Gegenstande in eine bewuns bernemurbige Uebereinftimmung bringen werben.

3ch lege einen berben Amor, von Gutten= berg, nach Mener, bei, mit dem wir gang wohl zufrieden find, obgleich Giniges, z. B. bas Geficht gang verfehlt ift 2). Dener weiß nun, mas und wie jener arbeitet, und tann fich in einer nachften Beichnung banach richten. 3ft es Ihnen recht, fo beforgen wir gleich etwas Aehnliches für ben Als manach, und wie biefes mein gewöhnlicher Siegelring ist, so nehmen wir vielleicht einen andern Stein aus meiner Sammlung.

### **3**23.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 11. April 1798.

Go ungern ich von Jena abreifte, fo war es boch eben bie rechte Beit. Danches, mas hier ftodte, mußte wieber in Sang gebracht werben, und nun ruden sowohl allgemeine als besondere Angelegenheiten beffet vorwärts.

Iffland giebt wirflich, vom 24ften an, fechs Reprafentationen. Wenn ich nicht fehl foliege, fo wird der Budrang noch lebhafter fein, als bas erstemal. Schon in der Stadt haben wir mehr Fremde als damals, und die Liebhaberei zum Theas ter ift sowohl bier als in ber Rahe gewachsen. Damit mir die nachsten vier Bochen, die ich bier aubringen werbe, nicht ungenutt verstreichen, habe ich gleich den Fauft vorgenommen, und finde Ihre Bemertung richtig; baf die Stimmung bes Fruhlings lyrifch ift, welches mir bei bem thapfobifchen

gien von Properz. Leipzig 1798,

<sup>1)</sup> S. Schiller's auserlefene Briefe. Beig 1885. Bb. 8. G. 5 u. f., wo jene Freundin nur mit bem Buchftaben B. bezeichnet wirb. Bielleicht ist Sophie Brentano gemeint. 2) S. bas Titelkupfer vor (v. Knebel's) Ele-

Drama sehr zu Sute kommt. — Die Gebichte, bie ich zurucksichte, konnte ich nicht durchlesen. Ich bin ganz in entgegengesetzen Beschäftigungen und Stimmungen. Die nächsten vierzehn Tage überhaupt wird es wieder ein wenig bunt gehen. Ich sesse voraus, daß Sie Montag den 23sten bei uns eintressen, und das theatralische Fest mit uns celebriren werden. Sie können neben Meyer'n sich recht gut einquartiren.

#### 824.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. April 1798.

Iffland hat feinen Effigmann vortrefflich gespielt. Raturell, Studium, Ueberlegung, alte und gewohnte Uebung diefer Rolle, Dagigfeit, Mannigfaltigfeit, Lieblichfeit und Rraft mar an ihm au bewundern. Das Stud ging im Bangen nicht fließend genug, weil unfere Schauspieler es erft por furgem gelernt hatten, und nicht einmal fo gut spielten, als sie fahig gewesen waren. Da= ber ihm felbft manches verloren ging, und er ftatt eines freien Spiels bie und ba Contenance brauchte, mobei er fich aber felbft meifterlich zeigte. Beute ift ber Sausvater. - Es ift wirflich ber Png= malion von Benda, ber noch gegeben wird. 3ch bin außerst neugierig barauf. Das Stud fenn' ich und habe es mehrmals gefehen. Es ift ein fehr fonderbares Unternehmen; indeg ift doch Iff= land viel zu flug, als daß er etwas mahlen follte, mo er nicht eines gemiffen Effectes ficher mare.

### <del>~</del>©*~* **3**25.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 29. April 1798.

Sch bin, um mit Lieutenant Wallen zu re= ben, fo ju fagen in Bergweiftung, baf Sie biesmal an unseren theatralischen Abentheuern feinen Untheil nehmen tonnen, fowohl weil Gie eines hohen Genuffes entbehren, als auch, weil alles jur Sprache tommt, was uns im bramatischen Fache intereffiren fann, und worüber man doch nur eigentlich mit bem fich zu unterhalten im Stande ift, ber das unmittelbare Unschauen bavon gehabt hat. Go war geftern eine außerst interes: fante Reprasentation. Pygmalion machte Un= fpruch an die bochfte theatralische Burde und Fulle, und fo wie Iffland ben Ballen nimmt, ift es die personificirte Beltleerheit, burch einen pubelnarrifchen humor ausgeftopft und ausgestattet. Bas er in beiden Rollen geleistet hat, wird burch feine Borte auszudruden fein; boch muffen wir abwarten, mas Freund Bottiger leiften wirb. Mundlich geht es eher an, daß man darüber fich einigermaßen ertlare. - Montag wirb Ben= jowsky sein, Mittwoch der taube Apotheker. Was er Donnerstags zum Schlusse giebt, weiß ich noch nicht. Sobald er fort ist, eile ich mein haus zu bestellen, um wieder bald bei Ihnen zu sein.

— Ich will nun auch Freund humboldt anteworten, und ihn besonders ersuchen, mit Brinkemann einen prosodischen Congrest über hermann und Dorothea zu halten, so wie ich ihnen noch mehr dergleichen Fragen im Allgemeinen vorzulezgen gebenke.

Indem Sie nur ber Blige ermahnen, fühle ich schon wieder ein unendliches Berlangen, mich an jene Arbeit ju machen, von ber wir fchon fo viel gesprochen haben. Soffentlich gelingen mir biefes Jahr noch ein paar Gefange. Inbeffen muß man alle Chorizonten mit bem Fluche bes Bifchofe Ernulphus verfluchen, und wie bie Frangofen, auf Leben und Sob, die Ginheit und Untheilbarfeit bes poetischen Werthes in einem feinen Bergen festhalten und vertheidigen. Leben Sie recht wohl. 3ch muß mich icon wieder anziehen, weil die Beit eines mufftalifchen Fruhftuds herannaht. Die fchonen Morgen find diefen Feften gunftig, ba auch ber Garten von der Gefellichaft mitgenoffen wer= ben tann, benn fast ift mein baus fur ben Bufluß zu tlein. - Uebrigens barf ich wohl mit elnigem Triumph bemerten, bag ich, ale Imprefar, richtig gerechnet habe. Denn unerachtet ber er= hohten Preife ift bas baus noch immer voller, als bas vorigemal gewesen, so bag wir, wenn es fo fortgeht, diesmal auf die fieben Borftellungen faft fo viel als auf die vorigen vierzehn einnehmen. Sollte Schroder tommen, fo tann man auf's Doppelte gehen, und felbft wenn 3 ffland funftig wies ber tommen follte, steigere ich wieber, benn bas Gelb wird immer noch wohlfeiler werben. - Ge: niegen Sie ber schönen Tage in der Stille, indeg ich noch acht recht unruhige auszudauern habe. Unterbeffen wird's auch im Saalthale recht ichon grun, und wir beginnen unfer altes leben.

#### 326.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 2. Dai 1798.

If sand sabrt fort seine Sache trefflich zu machen, und zeichnet sich als ein wahrhafter Runster aus. An ihm zu rühmen ist die lebhafte Einsbildungskraft, wodurch er alles, was zu seiner Rolle gehort, zu entdeden weiß, dann die Nachzahmungsgabe, wodurch er das Gefundene und gleichsam Erschaffene darzustellen versieht, und zusletzt der Humor, womit er das Ganze von Anfang die zu Ende lebhaft durchsährt. Die Absonderung der Rollen von einander, durch Kleidung, Gesbehrde, Sprache, die Absonderung der Situation

und die Diffinction berfelben wieber in fenfible Eleinere Theile ift vortrefflich. Bon allem Uebris gen , mas wir ichon im Gingelnen fennen, will ich jest schweigen. Indem er als ein wirkliches Raturs und Runftgebilde por ben Augen bes Buschauers lebt, so zeigen fich die Uebrigen, wenn fie auch ihre Sache nicht ungeschickt machen, boch nur gleichsam als Referenten, welche eine frembe Sache aus ben Acten vortragen. Man erfahrt zwar, was fich begiebt und begeben hat, man fann aber weiter feinen Theil baran nehmen. Sehr wichtig war mir die Bemerfung, bag er die reinfte und gehörigste Stimmung beinahe burchaus vollkommen ju Befehl hat, welches benn freilich nur burch bas Bufammentreffen von Benie, Runft und Sandwerk möglich ift.

Das Publitum ift fich in feiner Affiduitat giem= lich gleich. Die Ungahl ichwantte bisher zwischen 380 und 430, und es lagt fich vorquefeben, bag wir feine fo ftarfe und teine fo geringe Borftellung haben werden als bas vorigemal. Der erhöhte Preis hat nur einen gewiffen Cirtel von Buschauern eingeschloffen. Bir tonnen mit ber Ginnahme qu= frieben fein, und ich freue mich, über ben unglaubigen hoftammerrath 1) gesiegt zu haben. — Uebris gens hab' ich außer einer ziemlich allgemeinen, reinen Bufriedenheit, nichte Troftliches von einem befondern Urtheil gehort. Wie wenige verhalten fich gegen den Runftler auch wieder productiv! Dagegen habe ich mitunter einige fehr alberne Regationen vernommen. Morgen erleben wir noch den tauben Apothefer, und dann will ich mich ber eintretenben Ruhe wieder freuen, ob ich gleich nicht leugnen will, daß mir fein Spiel biesmal mehr als bas vorigemal Beburfniß geworben ift. Er hat in jedem Ginne gut auf mich gewirft, und ich hoffe, wenn ich ju Ihnen hinuber tomme, follen ber Mai und Juni gute Fruchte bringen. -

Gine ber luftigften Begebenheiten unferes Beit= altere fann ich vorläufig nicht verschweigen. Bie land'en ift burch ein heimlich bemofratifches Bericht verboten worden, bie Fortfepung feiner Befprache im Mertur bruden ju laffen. Das nachfte Stud wird zeigen, ob ber gute Alte gehorcht. Der arme Berfaffer bes goldnen Spiegels und bes Agathon, ber ju feiner Beit Ronigen und herren die wundersamften Bahrheiten fagte, ber fich auf die Berfaffungen fo trefflich verftand, als es noch feine gab, ber eble Borlaufer bes neuen Reiches muß nun, in den Beiten ber Freiheit, ba Berr D. taglich ben blogen hintern jum Kenfter binaus redt, ba Berr G. mit ber liberalften Bubringlichfeit einem neuen Ronige eine unbebingte Preffreiheit abtrost, die Schoosfinder feines MIs ters, die Producte einer Silberhochzeit, gleich nas menlosen Liebeskindern, verheimlichen. Bor vierzehn Tagen ungefahr kam er nach Weimar, um für diese Producte, mit denen er sich im Stillen beschäftigt hatte, einiges Lob einzuerndten. Er las sie in allen Etagen unfres Geschmadse und Gesellschaftshauses vor, und ward mit mäßiger Gleichgiltigkeit aufgenommen, so daß er vor Ungebuld bald wieder auf's Land sichtete. Indessen hielt man Rath, und jest, hör' ich, ist ihm angetündigt, diese Mestigen eines aristodemokratischen Ehebandes in der Stille zu erdrosseln, und im Kelzler zu begraben; denn ausgeset durfen sie nicht einmal werden.

### 827.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 2. Mai 1798.

Porstehendes war geschrieben, als ich Ihren lieben Brief erhielt 1). Doge bas gute Better Sie balb in ben Barten loden, und Sie braußen aufs befte begunftigen. - Ueber Dyamalion wollen wir methodifch ju Berte geben, benn wenn man, bei ber großen Ginigfeit in Grundfagen, eins mal über Beurtheilung einer Erfcheinung in Dpposition ift, so tommt man gewiß auf schone Refultate, wenn man fich verftanbigt. 3ch glaube, wir werden balb einig fein, benn man taun von biefem Monobram nur infofern fprechen, als man bie Manier bes frangofischen tragischen Theaters und bie rhetorifche Behandlung eines tragifchen, ober hier eines sentimentalen Stoffs, als zuläffig vor aussest. Berwirft man biefe vollig, fo ift Png: malion mit verworfen; lagt man fie aber mit ihrem Werthe ober Unwerthe gelten, fo fann auch hier Bob und Zabel eintreten. Man fann jeben Manieriften loben, und bas Berbienft, bas er hat, auseinander fegen, nur muß ich ihn nicht mit Ratur und Styl vergleichen. Das ware ungefähr, movon ich ausgehen murbe. Ich werbe Ihnen erzählen, was ich auf die zweimal gefehen habe; am liebsten aber muniche ich, bag Gie Deper'n barüber horen. Doch wird bie gange Untersuchung vor ber Erscheinung ber Dibastalia nicht ges ichloffen werben tonnen.

Wegen Schröber kann ich Ihnen nichts weister sagen. Er hat fich in dieser Sache kotett bestragen, unaufgefordert einen Antrag gethan, und wie man zugreisen wollte, zurückgezogen. Ich nehme es ihm nicht übel, benn jedes handwerk hat eigene Wethoden. Ich kann nun aber keinen Schritt weiter thun. Wahrscheinlich bin ich in zehn Tagen wieder bei Ihnen; es sollte mir lieb sein, Cotta wieder zu sehen.

<sup>1)</sup> Bom 1. Mai 1798. S. Schiller's auserler fene Briefe. Bb. 3. S. 11 u. f.

Die Stelle in der Donffee icheint fich freilich auf eine ber ungahligen Rhapfobien ju beziehen, aus benen nachher bie beiben überbliebenen Gebichte so gludlich zusammengestellt wurden. Babricheinlich find jene eben beswegen verloren gegangen, well bie Blias und Douffee in ein Ganges coalescirten. So haben wir ungahlige Epigramme verloren, weil man eine Epigrammenfammlung veranstals tete. Go find die Berte der alten Rechtslehrer Bu Grunde gegangen, weil man fie in bie Panbetten bigerirte u. f. w. Bergeihen Gie mir biefe etwas chorizontische Meuferung; boch scheint mir taglich begreiflicher, wie man aus bem ungeheuren Borrathe ber rhapsobischen Genieprobutte, mit subordinirtem Talent, ja beinahe blos mit Berffand, die beiden Runftwerte, die und übrig find, jufam= menftellen fonnte, ja wer hindert uns anzunehmen, daß diese Contiguität und Continuität schon durch Forderung des Geiftes an den Rhapfoden im aller= hochsten Grade vorbereitet gewesen; fogar will ich einmal annehmen, daß man nicht alles in die Ilias und Donffee, was wohl hineingepaßt hatte, aufgenommen habe, bak man nicht dazu, sondern bavon gethan habe. Doch bas find Meinungen über einen Gegenstand, über ben alle Gewifheit auf ewig verloren ift, und bie Borftellungsart, bie ich außere, ift mir bei meiner jegigen Production gunftig. Ich muß die Ilias und die Donfo fee in bas ungeheure Dichtungsmeer mit auflofen, aus bem ich schöpfen will.

Noch ein Wort wegen Schröder. Nach meis ner Ueberzeugung steht Ihr Wallenstein und seine Diehertunft in solcher Correlation, daß man eher sagen könnte: schreiben Sie ihn, so wird er kommen, als: wenn er kommt, so machen Sie ihn fertig. — Die englische Uebersehung meiner Dorothea, welche herr Mellish unternommen hat, ist, wie er mit gestern sagte, fertig. Er will mir die vier ersten Gesange zeigen, die er mit hat. Ich selbst kann so was gar nicht beurtheilen. Ich will veranlassen, daß Schlegel sie zu sehen kriegt, ber das Berhältnis beider Sprachen mehr studirt hat. Ich schließe, ob's gleich noch viel zu sagen giebt.

#### **328.**

#### An Ar. Schiller.

Beimar, ben 5. Mai 1798.

Ifflanb hat gestern mit bem Amtmann in ber Ausfteuer 1) geschlossen, nachdem er mir in bem Laufe seiner Borftellungen gar manches zu benten gegeben, bas im Sanzen mit bem, was Sie außern, übereinstimmt. Wir werben barüber manches zu sprechen haben. — Begen bes Bal-

lenstein weiß ich Ihnen nicht zu rathen, ob ich gleich selbst glaube, daß, in Betracht Ihrer Art zu arbeiten, des Stücks, so weit ich es kenne, und der äußeren Umstände, Ihr Borsat, den Sie mir äußern, wohl der beste sein möchte 1). Nies mand kann zwei herren dienen, und unter allen herren wurde ich mir das Publikum, das im deutsichen Theater sitzt, am wenigsten aussuchen. Ich habe es bei dieser Gelegenheit abermals näher kennen gelernt.

Ich habe fast keinen andern Gebanken, als mich mit den homerischen Gesangen, sobald ich ju Ihenen komme, naher zu befreunden. Ein gemeixschaftliches Lesen wird die beste Einleitung sein. Meinen Faust habe ich um ein Gutes weiter gesbracht. Das alte noch vorrättige höchst coususe Manuscript ist abgeschrieben, und die Abeile sind in abgesonderten Lagen nach den Rummern eines aussuhrlichen Schemas hinter einander gelegt. Nun kann ich jeden Augenblick der Stimmung nugen, um einzelne Theile weiter auszusühren, und das Ganze früher ober später zusammenzuskellen.

Bon ber Witterung sagen uns bie guten Bas rometer nur immer bas nachst Revorstehenbe; freilich sollte man glauben, daß nun eine Regenzeit eintreten muffe; boch wer will bas voraussagen?

#### **329**.

#### An Fr. Schiller.

.Weimar , ben 9. Mai 1798.

Ru Ihrer Gartenwohnung wunsche ich Ihnen Glud. Die Jahreszeit wie die Witterung ift aus Berorbentlich ichon, und ich haffe Sie bald auf Ihrem Grund und Boben ju befuchen. - Den Berluft ber vergangenen Tage konnten mir nur die Iffland'ichen Abende erfegen. Es ift abris gens fur unfer einen mit ber Gefellschaft immer eine traurige Sache. Man erfährt mas, aber man lernt nichts, und mas wir am meiften, ja einzig brauchen: Stimmung, wird nicht geges ben, vielmehr zerftort. Luft zu einer Arbeit hat Er erfuhr, daß mir Iffland gurudgelaffen. ich an einem zweiten Theil ber Zauberflote gearbeitet hatte 2), und bezeigte ben Wunsch, bas Stud fur bas Berliner Theater zu besigen, mit einiger Lebhaftigkeit, sowohl gegen mich, als Un=

2) S. bies Stud in Goethe's Werten. Bollftandige Ausgabe fetter Sand. Bb. 11. S. 191 u. f.

<sup>1)</sup> Schaufpiel von Ifflanb.

<sup>1)</sup> Ich bin beinabe entschloffen, beist es in einem Briefe Schiller's vom 4. Mai 1798, "bie ganze Ibee von ber Reprasentation bes Wals len ft ein fallen zu lassen. — Ich bente meinen Gang frei und ohne bestimmte Theaterractichten sortzusegen u. f. w." S. Schiller's auseralesen Briefe. Bb. 3. S. 14.

bere. Darüber ift mir ber Gebanke wieder lebshaft geworden, ich habe die Acten wieder vorges nommen, und einiges daran gethan. Im Grunde ist schon so viel geschehen, daß es thöricht wäre, die Arbeit liegen zu lassen; und wäre es auch nur um des leidigen Bortheils willen, so vers bient doch auch der eine schuldige Becherzigung, um so mehr, als eine so leichte Composition zu jedex Zeit und Stunde gearbeitet werden kann, und doch noch überdies eine Stimmung zu etwas Besseren vorbereitet.

herr Thouret bleibt noch immer aus, ba wir schon hossten, daß er mit Cotta kommen wurde, und ich wunsche mich sobald als möglich zu Ihnen hindber zu begeben; benn die Tage stiehen ungenut hinweg, und man weiß nicht, wo sie hinkommen. Bei dem vielen Zeug, das ich vorhabe, wurd' ich verzweiseln, wenn nicht die große Ordnung, in der ich meine Papiere halte, mich in den Stand setze, zu jeder Stunde überzall einzugreisen, jede Stunde in ihrer Art zu nuten, und eins nach dem andern vorwarts zu schieben.

Mener hat feine Abhandlung über bie Familie ber Diobe vollendet, die fehr lobensmurdig ift; ich bringe fie mit. Er ift gufrieben, bag wir feine Abhandlung über die Bahl ber Gegenftande nach unferer Ueberzeugung modificiren, und auch vielleicht in Stellung ber Argumente nach unferer Art ju Berte gehen. Bir lefen fie vielleicht nochmals zusammen burch, und bann wird ihr mit wenigem geholfen fein. Er ift gegenwartig an ben Raphael'ichen Berten, und wird immer fo weiter geben. Ich febe ichon ein paar Bands chen in furgem por mir. Bomit wir gum Trofte bes Buchhanblers biefe ernften, und nach unferm Begriff guten Auffage murgen wollen, bamit fie, wo nicht belohnt, boch wenigstens vergeben wer: ben, follen Sie erfahren, wenn ich tomme. -3ch erwarte herrn v. Reger, und bin neugies rig, wie fich bie R. R. Buchercenfur in Beimar ausnehmen wirb.

#### 330.

 $\sim$ 

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 19. Mai 1798.

Ihr Brief hat mich, wie Sie wunschen, bei ber Slias angetroffen, wohin ich immer lieber gurudkehre. Denn man wird boch immer, gleichzwie in einer Montgolsiere, über alles Irbische hinausgehoben, und besindet sich wahrhaft in dem Bwischenraum, in welchem die Gotter hin und ber schwebten. Ich fahre im Schematistren und Untersuchungen fort, und glaube mich wieder einiger haupthässe zu meinem kunftigen Unternehmen

bemächtigt zu haben. Die Ausfährung ware ganz unmöglich, wenn fie fich nicht von felbst machte, so wie man keinen Acker Beizen pflanszen könnte, da man ihn boch wohl saen kann. Ich sehe mich jest nach dem besten Samen um, und an Bereitung des Erbreichs soll es auch nicht fehlen. Das Uebrige mag dann auf das Glud der Bitterung ankommen.

Das Bichtigfte in meinem gegenwärtigen Studium ift, bag ich alles Subjective und Da= thologische aus meiner Untersuchung entferne. Soll mir ein Gedicht gelingen, das fich an bie Ilias einigermaßen anschließt, so muß ich ben MIten auch darin folgen, worin fie getabelt worben; ja ich muß mir ju eigen machen, mas mir felbft nicht behagt. Dann nur werb' ich eis nigermaßen ficher fein, Ginn und Son nicht gang au verfehlen. Dit ben amei wichtigen Puntten, bem Gebrauch des gottlichen Ginfluffes und ber Bleichniffe, glaube ich im Reinen ju fein; wegen ber letten habe ich wohl icon etwas gefagt. Mein Plan erweitert fich von innen aus, und wird, wie die Renntniß wachft, auch antifer- 3ch muß nur alles aufschreiben, bamit mir bei ber Berftreuung nichts entfallen tann. Die nachfte ! Beit, die ich bei Ihnen gubringe, foll alles fcon weiter ruden, und einige Stellen, von benen ich am meiften gewiß ju fein glaube, will ich ausführen. Es war nicht unintereffant, mich einige Sage mit ber Bauberflote abzugeben, und bie Arbeit, bie ich vor brei Jahren angefangen hatte, wieder aufgunehmen und burchgufneten. Da ich nur handelnd benfen fann, so habe ich babei wieber recht artige Erfahrungen gemacht, die fich fos wehl auf mein Subject, als aufs Drama überhaupt, auf die Oper befonders, und am besonders ften auf bas Stud beziehen. Es tann nicht ichaben, es endlich auch in Beiten mittlerer Stims mung burchzuführen.

Der Bergog ift noch nicht wieder von Leipzig zurůđ. Thouret ift noch nicht hier; meine Abreife bleibt alfo noch einige Sage ausgesest. Lange aber werbe ich nicht verweilen, benn ba ich um Johanni wieber hier fein muß, und biesmal wenigstens vier Bochen bei Ihnen jugubringen wunsche, so barf ich nicht zaudern. — Der Eble von Reger war eine Erscheinung, die man mit Mugen gefehen haben muß, wenn man Sie glauben foll. hat er Ihnen benn auch fein Gebicht an Gleim vorgelegt? - Unger') hat mir beiliegende neue Schriftprobe geschickt, und verlangt, daß ich ihm etwas in diefem fleinen Format zu bruden geben foll. Ich weiß jest gar nichts, und bas bringenbfte Bedurfnig wird immer ber Almanach bleiben. — Möchten Sie Stims

<sup>1)</sup> Budhanbler in Berlin.

mung finden, in Ihren Arbeiten weiter zu ruden! Ich will indeß fuchen die reifefertigen Zage fo gut als möglich zu benugen.

**~**◎**~** 

#### 831.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 16. Mai 1798.

Ihr Brief trifft mich wieder bei der Ilias. Das Studium derselben hat mich immer in dem Kreise von Entzückung, Poffnung, Einsicht und Verzweissung durchgejagt. Ich bin mehr als jes mals von der Einheit und Untheilbarkeit des Ges dichts überzeugt, und es lebt überhaupt kein Wensch mehr, und wird nicht wieder geboren werden, der es zu beurtheilen im Stande wäre. Ich wenigstens sinde mich alle Augenblicke eins mal wieder auf einem subjectiven Urtheil. So ist's Anderen vor uns gegangen, und wird Anderen nach uns gehen. Indes war mein erstes Aperral einer Achilleis richtig, und wenn ich etwas von der Art machen will und soll, so muß ich dabei bleiben.

Die Ilias ericheint mir fo rund und fertig, man mag fagen, was man will, bag nichte bagu noch bavon gethan werben fann. Das nene Be bicht, bag man unternahme, mußte man gleichs falls zu ifoliren fuchen, und wenn es auch, ber Beit nach, fich unmittelbar an bie Blias ans ichloffe. Die Achilleis ift ein tragifcher Stoff, ber aber wegen einer gewiffen Breite eine epische Behandlung nicht verschmäht. Er ift burchaus sentimental, und wurde sich in dieser dop= pelten Eigenschaft zu einer modernen Arbeit quas lificiren, und eine ganz realistische Behandlung wurde jene beiben inneren Sigenschaften in's Gleich: gewicht fegen. Ferner enthalt ber Gegenstand ein blos perfontiches und Privatintereffe, da hingegen bie Blias bas Intereffe ber Bolfer, ber Belts theile, ber Erbe und bes himmels umfchlieft. -Diefes alles fet Ihnen an's Berg gelegt! Glauben Sie, bag, nach biefen Gigenschaften, ein Bebicht von großem Umfang und mancher Arbeit zu unternehmen fei, fo fann ich jebe Stunde anfangen: benn über bas Bie ber Musführung bin ich meift mit mir einig, werbe aber nach meiner alten Beife baraus ein Geheimnis machen, bis ich die ausgeführten Stellen felbft lefen kann.

Bon einer unerwartet erfreulichen Novitat habe ich keine Ahnung noch Muthmaßung, doch soll sie mir ganz willtommen sein. Es ist nicht in meinem Lebensgange, daß mir ein unvorbereletetes, unerharrtes und unerrungenes Gute bez gegne. Bor Sonntag kann ich leider nicht kommen. — Uebrigens denk ich wegen unserer theosretisch=empirischen Aussage den Gang, den ich

neukich anzeigte, zu verfolgen. Sobald etwa ein Alphabet rein abgeschrieben parat liegt, wird man leicht übereinkommen. Ich will künftig so viel als möglich kein Manuscript versagen, bis es zum Abdruck sertig ist; und besonders bei diesem kommt so mancherlei zusammen. — Schlegel'n kann die Prosessur wohl nicht sehlen. Der herzog ist ihm wegen der Shakespear'schen Uebersezung günstig. Es ist auch beiläusig deshalb schon nach Sotha communicirt. — Ich verlange herzlich Sie zu sehen, und Bedeutendes zu arbeiten. Es wird nun bald ein Jahr, daß ich nichts gethan habe, und das kommt mir recht wunderlich vor. Ersfreuen Sie sich des schönen Wetters unter freiem himmel.

### 332.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 19. Dai 1798.

Bu bem ersten Blatt Ihres lieben Briefes 1) tann ich nur Amen sagen, benn es enthält bie Quintessenz bessen, was ich mir wohl auch zu Erost und Ermunterung zurief. Dauptsächlich entstehen diese Bebenklichkeiten aus der Furcht, mich im Stoffe zu vergreifen, der entweder gar nicht, oder nicht von mir, oder nicht auf diese Beise behandelt werden sollte. Diesmal wollen wir nun alle diese Sorgen bei Seite sehen, und nächstens muthiglich beginnen.

Dumbolat's Arbeit 2) erwartete ich wirklich nicht, und freue mich sehr darauf, um so mehr, als ich fürchtete, bag und seine Reise seinen theoretischen Beistand, wenigstens auf eine Weile, entziehen wurde. Es ist tein geringer Bortheil sur mich, daß ich wenigstens auf der letten Strecke meiner poetischen Laufbahn mit der Critit in Ginzstimmung gerathe. — Morgen Abend bin Ich bei Ihnen, und hoffe schon im Boraus auf die Fruchtsbarteit der nachsten vier Wochen.

## 833.

### An Fr. Schiller.

Jena, ben 11. Juni 1798.

Ich bitte um bas Dumboldt'iche Wert. Beute Abend werbe ich bei Lober's fein, tomme wohl aber doch vorher auf einige Stunden. heute fruh habe ich, beim Spaziergange, einen curforte chen Bortrag meiner Farbenlehre überbacht, und

<sup>1)</sup> Bom 18. Mai 1798. S. Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 3. S. 200 u. f.

<sup>2)</sup> Aefthetifche Berfuche. Erfter Theil. (Ueber hermann und Dorothea) balb nachher (1799) zu Berlin gebruckt.

habe fehr viel Luft und Muth zu beffen Ausfahrung. Das Schelling'sche Bert wird mir ben großen Dienft leiften, mich recht genau innerhalb meiner Sphare zu halten.

**~**00

#### 884.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 24. Juni 1798.

Gobalb ich mich von Sena entferne, werb' ich gleich von einet andern Polaritat angezogen, bie mich bann wieber ein Beile fefthalt. hatte mehr als Eine Beranlassung, nach Weimar jurudatutehren, und bin nun hier, um bes Bers jogs Unfunft ju erwarten, und wieder auch eine Beile Berichiebenes zu orbnen und einzulenken. Indessen bente ich, daß ich heute über acht Tage wieber bei Ihnen fein werbe. Da ich gar nichts bei mir habe, fonbern alles in Bena gurudgeblies ben ift, jo mußte ich mich in meine alten Papiere juruditiehen, und habe allerlei gefunden, bas wes nigftens als Stoff uns junachft noch bienen fann. - 3ch schicke bie frangofische Romange. Es war recht gut, daß ich fie nicht in ber Rahe hatte, benn gewiffe fehr artige Lournuren hatten mich abgehalten meinen eigenen Weg zu gehen. In das andere belliegende Manuscript mochte ich gar nicht hineinsehen. Es mag ein Beispiel eines uns glaublichen Bergreifens im Stoffe, und weiß Gott fur mas noch andere ein warnendes Beifpiel fein. 3ch bin recht neugierig, was Sie biefem uns gludlichen Product für eine Nativität fellen.

Meine Geschäfte find in Ropla gu meiner Bus friedenheit abgelaufen, meine Affistenten haben mir Sorge und Rachbenten erfpart, und ich brauchte nur julest über gewiffe Dinge ju ents fcheiben, bie blos vom Billen bes Eigenthumers abhangen. — Mittwoch ober Donnerstag wirb unser Bergog wieder kommen, aber nicht lange verweilen. - 3ch habe von Anfang her noch verschiebene einzelne Stude ber horen. leicht tonnen wir uns wechselsweise baburch einige Gremplare completiren, mit benen man, nach dem feligen hintritt biefer Gottinnen, noch immer Semanden einen Gefallen thut. - Befinden Gie fich jum beften in biefen Sagen, die, wenn fie gleich nicht die schönften find, boch die Begetation trefflich begunftigen. Bieland mar in Dbers rofla fehr munter. Das Landleben macht ihm noch immer viele Freude, boch hat er's eigentlich noch nicht angetreten. Die Borbereitungen bagu fommen mir vor wie bas Collegium ber Anthros pologie, das manchen ehrlichen Rerl schon in die Muhfeligfeiten ber Medicin gelockt hat. follen will's Gott die Biefen, fie mogen noch fo

fcon grun fein, und bie Felber, fie mogen gum beften ftehen, nicht auf biefes Meer Loden.

#### 885.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Juni 1798.

Bufalligerweise, ober vielmehr weil ich vorzaussete, Sie wüßten, daß Elpenor<sup>1</sup>) von mir sei, sagte ich es nicht ausdrücklich im Briefe. Nun ist es mir um so lieber, da dieses Product ganz rein auf Sie gewirkt hat. Es können unzgefähr sechszehn Jahre sein, daß ich diese beidem Acte schrieb, nahm sie aber bald in Aversion, und habe sie seit zehn Jahren gewiß nicht wieder anzgesehen. Ich freue mich über Ihre Klarheit und Gerechtigkeit, wie so oft schon, also auch in diezsem Falle. Sie beschreiben recht eigentlich dem Bustand, in dem ich mich besinden mochte, und die Ursache, warum das Product mir zuwsder war.

Dierbei zwei fleine Gedichte von Schlegel. Er giebt ju verfteben, baf fie als Mannfcript anguschen feien, und allenfalls einen Plat im Mmanach verbienen burften. Bielleicht schickt ce fich fie aufgunehmen, ba wir noch verschiedene Bebichte an beftimmte Perfonen einruden wollen. Neber die anderen Gebichte, welche gleichfalls beis liegen, suspendire ich mein Urtheil; fie fcheinen mir bergeftalt auf ber Grenze zu ftehen, baß ich nicht weiß, ob fie fich jur Realitat ober Rullitat hindberneigen mochten. Defto entschiedener ift ber Brief, ben Ste jugleich erhalten, und ein herrlis ches Mufter einer Tollheit außer bem Tollhaufe. Denn bas Criterium, warum man einen folden Menfchen nicht einsperrt, mochte ichwer anzugeben sein. Das Einzige, was für ihn spricht, möchte bie Unfchablichfeit fein, und bas ift er nicht, fos balb er uns naher tommt. Da ich ihn aber nicht einsperren fann, fo foll er wenigstens ausgesperrt merben.

heute kommt unser herzog. Es wird sich zeis gen, wie lange er hier bleibt. Nach seiner Abzreise bin ich gleich wieder bei Ihnen, wenn ich vorher noch einige Tage in Rosia zugedracht habe, wo ich einiges anordnen muß. — Eine Schrift, die mir gestern mitgetheilt wurde, kam mir recht gelegen. Sie heißt: Bersuch, die Gesege magneztischer Erschenungen aus Sägen der Naturmetasphysik, mithin a priori zu entwicken, von C. A. Eschenmaner. Tübingen 1796. Ich konnte so recht in die Wertstätte des Naturphilosophen und Natursorschers hineinsehen, und habe mich in mets

<sup>1)</sup> S. bas Fragment biefes Arauerspiels in Coest be's Berten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 10. S. 1 u. f.

ner Qualität als Naturschauer wieder auf's neue bestätigt gefunden. Ich werde die Schrift mitsbringen, und wir können sie beim Ausstellen der Phanomene, von welchen Ihnen der erste Berssuch noch in der Hand ist, recht gut brauchen. — Ich hoffe auf den Augenblick, in dem ich Sie wiedersehen werde. Noch eins. Meyer ist mehr für den Titel: Proppläen, als für den Ihrisgen. Er meint, man solle sich das Feld ja recht unbestimmt lassen, die Welt wolle es nun einsmal so. Es wird darüber noch zu sprechen sein.

886.

### An Kr. Schiller.

Beimar, ben 30, Juni 1798.

Ihr Schreiben an humboldt 1) ist zwar recht ichon und gut, boch wird es bem Freunde nicht gang erquidlich fein, benn es brudt nur alls aufehr aus: daß biefe Arbeit nicht gang in unfere gegenwartigen Umftanbe eingreifen fonnte. Gie haben einen recht wichtigen Punkt berührt: die Schwierigkeit, im Practischen etwas vom Theos retifchen ju nugen. 3ch glaube wirklich, bag gmi= fchen beiden, fobalb man fie getrennt anfieht, fein Berbindungsmittel ftatt finde, und daß fle nur infofern verbunden find, ale fie von Saus aus verbunden wirfen, welches bei bem Benie von jeder Urt statt findet. Ich stehe gegenwärtig in eben dem Kall mit den Maturphilosophen, die pon oben herunter, und mit ben Maturforschern, bie von unten hinauf leiten wollen. Ich wenigstens finde mein Beil nur in ber Anschauung, bie in ber Mitte fteht. Diese Zage bin ich hieruber auf els gene Bedanten getommen, die ich mittheilen will, fobald wir une fprechen. Gie follen, hoff ich, befonders regulativ, vortheilhaft fein, und Gelegen= heit geben, bas Feld ber Phyfit auf eine eigene Manier geschwind ju überfehen. Wir wollen ein Capitel nach dem andern burchgehen.

Mich verlangt recht sehr, wieder bei Ihnen zu sein, und mich mit solchen Dingen zu beschäftigen, die ohne mich nicht eristiren würden. Bisher habe ich nur gethan und veranlaßt, was recht gut auch ohne mich hätte werden können. Das Beste, was mir indessen zu Theil geworden ist, möchte wohl die nähere Motivirung der ersten Gesänge des Tell sein, so wie die klarere-Idee, wie ich dieses Gedicht in Absicht auf Behandlung und Ton ganz von dem ersten trennen kann, wobei unser Freund hums boldt gelobt werden soll, daß er mir durch die ausschhrliche Darlegung der Eigenschaften des ersten das weite Feld deutlich gezeigt hat, in welches hins

ein ich das zweite fpielen kann. Ich hoffe, daß Sie meine Borfäte billigen werden. — Wahrs scheinlich bin ich Mittwoch Abend wieder bei Ihnen.

P. S. hierbei das alteste, was mir von Ges dichten übrig geblieben ist, völlig breißig Jahre alt.

887.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 14. Juli 1798.

Diefe Lage icheinen une beiben nicht die gunftig= ften gewesen zu fein; benn feit ich von Ihnen weg bin, hat mich ber bofe Engel ber Empirie anhaltend mit Fauften geschlagen. Doch habe ich ihm. ju Trug und Schmach, ein Schema aufgestellt, worin ich jene Maturwirfungen, die fich auf eine Dualitat zu beziehen icheinen, parallelifire und zwar in folgender Dronung: magnetische, eleftrische, galvanische, dromatische und fonore. 3ch werbe des Geruchs und Geschmade nach Ihrem Wunsche nicht vergeffen. Die Resultate mogen fein, welche fie wollen, fo ift diefe Methode außerft bequem. um die Fragen gu finden, die man gu thun hat. -Die gegoffenen eifernen Rorper find von Ilmenau angefommen. Die Erperimente, um berentwillen ich fie gießen ließ, find ausgefallen, wie ich's bachte; aber ein paar neue Phanomene, an die ich nicht benten tonnte, und die fehr mertwurdig find, ha= ben fich gezeigt.

Das Gebicht folgt hier wieder zurud, das eine ganz eigene Art von Nullität hat. Die jungen Gerren lernen Verse machen, so wie man Duten macht; wenn sie uns nur aber auch darin einiges Gewürz überreichten! Db es für den Almanach sei, weiß ich nicht. Es käme, dunkt mich, darauf an, ob Sie Plag haben; benn das Publicum, bessonders das weibliche, liebt solche hohte Gefühle, um sein Bischen herz und Geist darein spenden zu können.

Der Rif zum neuen Theater ist nun bestimmt, ja sogar auf dem Fußboben schon aufgezeichnet, und nächste Woche wird wohl angefangen werden. Der Sedanke ist sehr artig und anständig, und wenn das Ganze zusammen ist, wird es gewiß gefallen. Es gehen etwa zweihundert Menschen mehr hinein, als bisher, und es wird doch bei weniger zahlreichen Repräsentationen nicht leer aussehen. Ich benke auch, wir wollen zur rechten Beit noch sertig werden. Ich will nun alles möglichst zu ordnen und einzuleiten suchen, und sobald als möglich wieder zu Ihnen hindber kommen, denn mich verlangt gar sehr, auf dem Wege, den wir einmal eingeschlagen, mit Ihnen fortzuschreiten.

 $\sim$ 0 $\sim$ 

<sup>1)</sup> S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 21 "

#### 838.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 15. Juli 1798.

Der Plan zur Decoration bes Theaterfaals ift nun regulirt : morgen geht die Arbeit felbft los. Wenn es beisammen ift, wird es recht artig ausfeben und bequem fein. Mich aber wird es große Aufopferungen toften; benn bas nachfte Biertel: jahr, wenn es mir auch nicht gang verloren geht, wird durch biefes Unternehmen doch fehr gerftudt. 3ch will bie erfte Sendung bes neuen Werts an Cotta indeffen hier redigiren, und fie aledann gu Ihnen hinuber bringen, um Ihr Urtheil ju horen. Da alles schon fertig ift, und hie und da nur etwas jurcht gerudt werben muß, fo fann ich in Mein Schema, vierzehn Zagen weit tommen. wovon ich Ihnen Connabend fchrieb, macht mir recht guten humor, indem ich badurch in der furgen Beit ichon manche nahere Bege gewonnen habe. Um Ende fommt's vielleicht gar auf's Alte heraus, daß wir nur wenig wiffen tonnen, und daß blos die Frage ift, ob wir es gut wissen. Uebrigens bin ich in einer Stimmung, bag ich fürchtete, die Mufen niemals wieder zu schen, wenn man nicht aus ber Erfahrung mußte, bag biefe gutherzigen Dabchen felbft bas Stundchen abpaf= fen, um ihren Freunden mit immer gleicher Liebe ju begegnen. - 3ch will feben, mas ich jedem einzelnen Tage abstehlen fann; bas mag benn Maffe machen, wenn es fein Banges macht. -Schreiben Sie mir, wenn ber Mangold aufgeht, fo wie ich auch zu horen muniche, ob bas Garten: hauschen gludlich gerichtet ift.

# **→◎** → 339.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 18. Juli 1798.

Mit unferer Theateranlage geht ce lebhaft fort; sie wird gewiß auch artig und gewiß auch fest. Es scheint ein unverbrüchliches Naturgesch zu sein, daß sich jeder Thatigkeit eine Negation entgegensest. Man wünschte so lange eine bessere Einrichtung, und jest, da die Anstalten dazu gemacht sind, werden Zweisel erregt und herumgestragen, um die Menschen, die wenigstens künstig bequem sigen werden, durch eine Sorge für ihre Hals zu incommodiren. Da es aber nur ein alztes Mahrchen ist, das sich repetiet, so kann man es wohl geschehen lassen.

Möchten Sie mir wohl meine zwei Fascikel Reiseacten, ben Auffat über ben Magneten, und ben altern Auffat über die Cautelen des Beobacheters, wenn Sie ihn sinden können, nachsten Freitag herüber schiden? Es geht mit den Aufsagen zur Beitschrift ganz gut, und muß besser gehen,

wenn sie einmal im Gange ift. Die hauptschwies rigfeit bei ber Rebaction ift von Anfang, bag man bie allgemeinen 3wede immer im Auge habe, und bei allem fragmentarischen Wefen auf ein Ganges Inbeffen tommen awischen mir und Mener fehr intereffante Puntte jur Sprache, und man wird funftig mehr Freude an einzelnen, oft furgen Auffagen haben, weil man fie gleich wieber brauchen und mittheilen fann, ohne an ftrenge Berfnupfung ju benten. Wenn Sie es nur moglich machen tonnen, vor Ende des Jahre auch noch etwas beigutragen. Diese Woche will ich hier noch thun, was möglich ift; vielleicht fann ich die ans bere wieder zu Ihnen hindber, benn ich finde hier faum Stimmung zu ein paar leiblichen profaifchen Perioben. - Schaffen Gie, bag bas artige Gartenhauschen bis zu meiner Unfunft wohnbar fei.

### **840.**

### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 21. Juli 1798.

Es ift mein herglicher Bunfch, daß fich die Stimmung zu einer poetischen Arbeit recht balb wieder bei Ihnen finden mochte. Leider ift Ihre Lage im Garten von einer Seite so ungunstig, als sie von der andern gunstig ist, besonders da Sic fich mit bem Bauen eingelaffen haben. Ich tenne leider, aus fruheren Beiten, diefe munderbare Ab= leitung nur allgu fehr, und habe unglaublich viel Beit badurch verdorben. Die mechanische Beschäf= tigung ber Menschen, das handwersmäßige Ent= ftehen eines neuen Gegenftandes unterhalt uns an genehm, indem unsere Thatigfeit dabei Mull wird Es ift beinahe wie das Zabatrauchen. Gigentlich follte man mit und Poeten verfahren, wie die Berjoge von Sachfen mit Buthern, une auf ber Strafe wegnehmen und auf ein Bergichloß fper= ren. 3ch munichte, man machte die Operation gleich mit mir, und bie Michael follte mein Zell fertig fein. Da bas clegische Sylbenmaß fich nach allen Seiten bin bewegen lagt, fo zweifle ich gar nicht an einem gludlichen Erfolg einer lyrifchen Behandlung. Ich erinnere mich schon selbst in früherer Zeit eine ähnliche Intention gehabt zu haben.

Aus der Betlage sehen Sie, daß unser erster anaglophischer Bersuch gut genug gerathen ist. Der Abdruck ist nur aus freier hand gemacht. Wo das Kreuschen sieht, ist er am besten gerathen, und Sie werden leicht sehen, daß sich diese Arbeit sehr hoch treiben läßt. Der Einfall macht mir sehr viel Spaß. Facius ist gerade der Mann, um so was auszusühren, und unser Meyer, indem er weiß, was sich in dieser beschränkten Art thun läßt, wird durch seine Zeichnung das Unternehmen

heben. Bir wollen jum Almanach eine ahnliche, jedoch fehr reiche Dede beforgen; fie foll alebann auf farbig Papier abgebrudt und mit harmonis renden Farben illuminirt werden. Das alles gu= fammen wird nicht theurer ju ftehen fommen, als eine Rupferbede mit Stich und schwarzem Abbrud. Ich bin überzeugt, bag wenn es einmal im Gange ift, fo muß es, befonders ba nun viele Bucher geheftet ausgegeben werben, fich als Dedenzierrath fehr weit verbreiten. Uebrigens habe ich mich mit Redaction meiner eigenen und ber Denerichen Auffabe beschäftigt. In acht Zagen wird bas erfte Manuscript abgehen; indem ich mich baran halte, fo wird jugleich bas nachfte Stud fertig, und ich fehe von biefer Seite einen weiten Raum vor mir.

Diefe Tage habe ich mehrere Stunden mit herrn v. Marum jugebracht. Er ift eine gar eis gene, gute, verftanbige Matur. Er hat fich viel mit Eleftricitat abgegeben. 3ch muniche, daß er lan= ger hier bleiben tonnte, fo wurde man auch mit biefem Theil geschwind ju Stande fein. Er em= pfahl mir den britten Theil feiner Schriften, in welchem bie neuesten Resultate biefes wichtigen Capitels der Raturlehre aufgezeichnet feien. -Eins will ich nicht leugnen, bag mich indeffen bie Redaction ber Denerfchen Arbeiten ungludlich macht. Diefe reine Befchreibung und Darftellung, biefes genaue und dabei fo fchon empfundene Ur= theil forbert ben Lefer unwiderstehlich gum Unschauen auf. Indem ich biefe Zage ben Auffat über die Kamilie der Niobe durchging, hatte ich mogen anspannen laffen, um nach Florenz zu fah= ren. — Ich war diese Tage mit Mener'n in eis ner fleinen Differens, uber bie wir uns noch nicht gang ausgefprochen haben. Er behauptete, bag fogar das genialisch Natve in einem Sinne burch Schule überliefert werben tonne, und er mag wohl recht haben, wenn man ben Muebrud nur fo motivirt : baf bie Aufmertfamfeit des Runfts lers von fruhen Jahren an auf den Berth bede felben in ber bilbenben Runft gerichtet werben tonne und folle. Sonderbar scheint es freilich, baß in unserer Beit sogar bie Ibee bavon vollig verlos ren gegangen ift, wie aus bem neulichen Borfchlag Danneder's ju einem Basrelief erhellt, und wie und in Gefprachen von Thouret, welcher ber Reprafentant einer großen Daffe ift, indem er Runftler und Publicum zugleich vorftellt, auf's neue fo fehr aufgefallen ift. Gein Jahrhundert fann man nicht verandern, aber man fann fich bagegen= ftellen und gludliche Birfungen vorbereiten. Giner meiner nachften Auffage foll ben Titel führen: Ueber bie hinderniffe, die bem modernen Runftler im Bege ftehen, vom Geftaltlofen gur Beftalt gu gelangen. - Der Raum lagt mir nur noch ein Lebewohl zu.

#### 341.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 25., Juli 1798.

Mit Ihrer Musgleichung ber Differeng zwis schen Mener und mir bin ich fehr wohl aufries ben. Sie erlauben, bag ich gelegentlich, wenn ich an diese Materie fomme, mich Ihrer Worte bescheibentlich bebiene. - Seute geht endlich ber erfte Transport an Cotta ab. Bern hatte ich bas Manuscript Ihnen nochmals zugesenbet; indeffen ift es mit Dener'n, ale wie in Ihrer Ge= genwart, nochmals burchgegangen worben. Das Wenige, mas über plaftische und architektonische Refte ber Etrurier gefagt werben fann, werben Sie etwa Sonnabends erhalten. Das gange erfte Stud wird in furgem beifammen fein, und bie anderen werden sogleich fertig, indem bas fertige einen productiven Ginfluß auf bas folgende zeigt. Des ichon bearbeiteten Stoffs liegt eine große Menge bereit, und der zu bearbeitende ist unendlich.

Der Titel Gangermurbe übertrifft an Bor: trefflichkeit alle meine hoffnungen. Moge ich bas eble Werk boch balb gebruckt fehen. — Ritter's Bortrag 1) ift freilich dunkel, und fur ben, ber fich von der Sache unterrichten will, nicht anges nehm. Er befindet fich gegenwartig in Belvedere, und ich habe nun boppelte Urfache, auf ben gans gen Rreis ber Berfuche Acht ju geben, ba mein 3med dabel fein muß, Sie bequemer bamit bekannt ju machen. — Das Schlegelsche Ingrediens in feiner ganzen Inbividualität scheint mir benn boch in der Olla potrida unferes beutschen Journalmefens nicht zu verachten. Diefe allgemeine Nichtigfeit, Partheisucht fur's außerst Mittelmaßige, biefe Mugendienerei, die Ragenbuckelgebehrben, diefe Leerheit und Lahmheit, in der die wenigen guten Producte fich verlieren, hat an einem folchen Bespenneste, wie die Fragmente find 2), einen furch= terlichen Gegner. Much ift Freund Ubique, ber bas erfte Eremplar erhielt, fcon gefchaftig herum= gegangen, um burch einzelne vorgelefene Stellen bas Gange ju biscreditiren. Bei allem, mas Ih= nen baran mit Recht migfallt, fann man benn boch den Berfaffern einen gewiffen Ernft, eine ges wiffe Tiefe und von der andern Seite Liberalitat nicht ableugnen. Gin Dugend folder Stude wird zeigen, wie reich und perfectibel fie find.

P.. fchidt mir beiliegendes Bebicht fur ben Mlmanach, welches ich aber feineswegs empfehlen, ja nicht einmal vertheibigen will. Un ber Legenbe felbst ift schon nicht viel; benn daß ein Gultan ein Madchen verschenft, will wohl nichts heißen. Ferner find bem Gegenstande nicht einmal bie ar=

In beffen Schrift über ben Galvanismus.

<sup>2)</sup> S. Schlegel's Athenaum.

tigen Motive, die man baraus herleiten konnte, abgewonnen. Der Bortrag ift nicht burchfichtig und flar, und was fich fonft noch ju Ungunften ber Arbeit fagen lief. Genau befehen ift's wieber ein Pramalion, wobei fich bas falfche Streben abermals zeigt, die Ungelegenheiten der bilbenben Runft poetisch zu behandeln. Ich will einige freund= liche Einwendungen bagegen machen, und ihm ra: then, nochmals Sand baran zu legen; baburch wird wenigstens interloquirt. Leiber hat er auch ein Gebicht auf bie Bulbigung bes Ronigs bruden laffen, welches feineswegs gludlich ift, mir aber boch geftern au einem humoriftischen Gefprach Gelegenheit gab, worin ich es gegen jene Parthei vertheibigte, welche burch ben geftiefelten Rater gefrallt worden.

Die anaglyphischen Bersuche ruden recht schön zu. Gin Raus auf einer Lener, ber die Rudseite bes Almanachs zieren soll, wird von Freund Meyer nach ber Natur gezeichnet und sorgfältig nachgesbildet werden, um zu zeigen, was man auch in diesem Fache sich von ber neuen Manier verspreschen könne.

Alle Tage erliege ich schon der Versuchung, wieder zu Ihnen zu kommen; doch der strömende Lauf unsver kleinen Unternehmungen halt mich jestesmal ab. In vierzehn Tagen soll das innere Gerippe unsver neuen Theatereinrichtung schon steshen. Die cannelirten Saulen sind unter der Constitut verdingt, daß sie den siedenten August zur Stelle geliefert werden, und was der Späse mehr sind. Thouret und Deidlof malten am Borshange. Schaffen Sie uns nur noch jest den Wallen kein zur Stelle.

## **⇔**⊚≎ 842.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 28. Juli 1798.

Kant's Burechtweisung des Saalbaders 1) ift recht artig. Es gefällt mir von dem alten Manne, daß er seine Grundsage immer wiederhosten, und bei jeder Gelegenheit auf benselben Fleck schlagen mag. Der jungere practische Mensch thut wohl, von seinen Gegnern keine Notiz zu nehmenz der altere theoretische muß Niemanden ein ungesschicktes Wort passiren lassen. Wir wollen es kunfetig auch so halten.

Es freut mich herzilich, daß humboldt Ihren Brief 2) fo freundlich aufgenommen hat. Sein Ernft, fein Salent, fein Streben, fein guter Wille,

1) Ueber bie Buchmacherei; zwei Briefe von herrn Fr. Nicolai. Konigeberg 1798. seine Reigung, seine Freundschaft verdienen eine redliche und freundliche Erwiederung. Er wird auch meinen Brief mit ber Euphrofpne balb erhalten. Aufrichtig aber will ich geftehen, bag ich nicht sehe, wie es möglich fein foll, eine Revifion feiner Arbeit, wie er fie vorschlägt, ju verans ftalten. Denn wenn Sie, nach Ihrer Borftellung, baran ju ruden anfangen, fo wird ja bas Gebaude mehr geregt, ale bag es in allen feinen Rugen blei: ben fonnte. Mach meiner Borftellungsart ließe fich fo etwas taum burch Gegenwart und Gefprach leiften. - Bas noch allenfalls zu Gunften ber Shlegel ju fagen mare, wollen wir auf eine munbliche Unterrebung verfparen. 3ch muniche, bie Fragmente eigens mit Ihnen burchzugehen. Ale Beranlaffung jum intereffanten Gefprach wer: ben Sie gewiß fehr bienen, felbft inbem fie jum Wiberfpruch aufregen. Wie gludlich murbe ich mich finden, wenn ich schon wieder in Ihrer Rabe måre.

In Cotta ift bie erfte Senbung fort. Diebei theile ich bie zweite mit. — Beigen Sie mir ja an, mas Sie uber ben Stoff und Bortrag bens fen. Die Ginleitung vom erften Stud wird auch nicht lange außen bleiben; fie scheint mir ein flein wenig zu feierlich, boch ift es ja, wie Freund Oumboldt fagt, ber beutsche Character, und bie Sache felbst ist, wenn man sie naher besieht, ernst: haft genug. Dan muß nachher im Ginzelnen, wo fich's ichict, befto munterer und burchaus natur: lich heiter fein. - In ber Angeige ber neuen Anaglophit gebe ich ein Beifpiel, wie man wohl fogar jebes mechanisch Ginzelne an bas Allgemeine ber geiftigen Runft immer tunftig anschließen follte. 3ch mache auch icon bas zweite Stud zurecht, und hoffe, bald bis in's britte und vierte vorgear: beitet ju haben, und wenigstens jum Theil bie reinlichen Abschriften vor mir liegen zu feben. Bas mich freut, bas ift gerabe hieran eine Arbeit gu finden, die ich recht bequem in Beimar machen tann. 3ch muniche balb ju boren, daß 3hr Intheil jum Mmanach im Bachfen ift.

## **⇔**0≎ 843.

### An Fr. Kirms.

Jena, ben 14. August 1798.

Es ift Schabe, bag ber Lauchstädter Aufentshalt unsver Schauspieler burch äußere Umstände nicht begünstigt wird. Wegen Corde mann werz ben wir wohlthun, wenn wir ihn in den Städen, bie er wünscht, auftreten lassen, und ihm Gelegenhelt geben, sich zu empfehlen. Freilich mit Fiesco wird es nicht angehen, so wie ich zu Got von Berliching en nicht rathe. Das Städ ist bergestalt ausgeschrieben worden, daß es, ich möchte

<sup>2)</sup> Bom 27. Juni 1798 (über Dumbolbt's afthetische Bersuche. Berlin 1799). S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 24 u. f.

wohl sagen, studweise schon ganz auf dem Abeaster ist, und es ist überhaupt ohne bedeutende Umsarbeitung nicht auf's Theater zu vringen. Eine Art von Borspiel und bialogirtem Prolog will ich wohl machen, und dann dacht' ich, nahme man ein anständiges, nicht gar zu langes, schon bekannstes Stud.

Es freut mich, bag Sie burch eine Promenabe. auf unfrem erften Plate confolirt worben find, benn Sie miffen, wie munichenswerth mir Ihre Bufries benheit ift. Dennifreilich von bort muß man tunf: tig unfer Theater feben, und ich bin überzeugt, wenn alles beisammen ift, wird ber Saal, ungeachtet feiner Rleinheit, auf eine angenehme Beife imponiren. Freilich wird man jest irre, wenn man unten ben großen, leeren und gemiffermaßen unnuben Raum fieht. Dag wir Plat verloren hatten, war mathematifch unmöglich; er ward nur von unten nach oben transportirt, und ich hoffe bie 3bee foll courrant werben, und bas Publifum felbft wird fuhlen, mas an Auftand, Artigfeit und Bequemlichkeit gewonnen ift, und heraufbegeben wird man fich nach und nach auch. Laffen Sie uns nur barüber gleiche Sprache im Publifum führen, bas ein für allemal beterminirt fein will, und bei aller anfanglichen lebhaften Opposition fich boch gulest in die Sachen findet. Sie werden sehen, wenn Mles zusammen tommt, was es fur einen ichonen Unblid machen wird, und wie gern fich bie gepusten Leute barin productren werben. Dag nicht bei langerem Rachbenten und Durch: arbeiten die Sache noch gunftiger hatte ausfallen tonnen, bavon will ich bie Doglichfeit nicht leugnen, ob ich gleich felbft fur ben Mugenblid es nicht anzugeben mußte.

Ich überschicke hier die Riffe, nebft einem kleis nen Auffage, wordber ich bitte mit dem Professor Thouret und dem Baumeister Steiner zu consferiren. Bielleicht nähert sich die von mir vorgesschlagene Idee der untern Loge der Ihrigen, und wir können sie noch reifer werden lassen. Bu Ende der Woche benke ich nach Weimar zu kommen.

#### **344**.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 22. August 1798.

Die Musen und Grazien von Oberrofla hatten Ihre Gegenwart mehr gewünscht als gehofft.
Das Wetter war gar zu übel, und in regenlosen
Romenten war boch kein Spaziergang als auf
bem Gänserasen möglich. Bielleicht finden wir
bald Gelegenheit, uns bort anzutreffen. Ueber
Wallenstein hab' ich indessen vieles gedacht,
und mir die ersteren Acte wieder in's Gedächtnis
gerusen. Wenn ich wieder zu Ihnen komme,

bacht ich, wir singen wieder von vorn an, well ich nun das Ganze weiß, besonders da es Sie an der Ausführung nicht hindert, wenn Jemand mitsspricht. Ich wünsche je eher je lieber eine klare Uebersicht darüber zu haben, noch mehr aber, es vollendet zu sehen. Es wird mir sehr hoch steen, wenn es fertig ist. Ich wünsche Ihnen zum Nachsommer noch gute Stimmung.

Wenn Gie recht flopfen, fagen, hammern, bos beln horen wollen, fo follten Gie fich jest Zaas ein paar Stunden in's Theater fegen. Es geht fehr rafch und wird recht artig werben. — 3ch habe wieder neue Grillen über bas Tragische und Epische, die ich Ihnen bei der nachften Bufammen= funft mittheilen will. Bis auf den Sonnabend weiß man wohl, wann der herzog tommen wird. Bergieht fich feine Ankunft bis in den September. fo bin ich bald wieder bei Ihnen. - Der erfte Bogen Laokoon ift angekommen. Der Drud nimmt fich gang heiter aus. Die Ginleitung habe ich nochmals burchgegangen, der Inhalt ist ausgezogen. Auf ben nachsten Brief Cotta's ichide ich ben Ueberreft fort, und fo mare benn auch bies Schifflein vom Stapel gelaufen. - Mener hat wieder mancherlei Gutes in ber Arbeit. Ich freue mich über den plastischen Ginfluß der zu= ruckgelaffenen Bilder; mir scheint er taglich unentbehrlicher. Mich verlangt herzlich wieder nach ber gewohnten taglichen Unterhaltung.

## **~**◎**~ 845.**

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. August 1798.

Ich habe so eben unfern Theaterbau besucht, wo alles fehr rafch geht. In der Mitte der funfs tigen Boche wird die Dede fertig, das leichte Ges ruft herausgenommen, und ber größte Schmus Alebann wird man fich ichon einen getilgt fein. Begriff von ber Intention machen tonnen. Ich hoffe, es foll deswegen auch recht artig merben, weil von gemiffen Plagen aus das Publifum fich wechselsweise selbst fieht; auch werden fehr viel Menschen hineingeben. - Es mare febr artig, wenn Sie uns balb befuchten. Bir murben manches Capitel burchsprechen tonnen, und ber Bau wurde Sie bes Tags ein paar Stunden unterhalten. Bielleicht gabe Ihnen auch ber Uns blick eines Theaters neue bramatische Anläffe.

## ≎©**~** 846.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 27. August 1798.

Inbem ich Ihren Boten erhalte, finde ich, bag ich Sie noch einmal aufmuntern follte, her-

uber ju tommen, wenn Sie es mit bem 21ma: nach und bem Gange feines Drude cinigermaßen einrichten konnen. Denn 1) ift bas leibige Bet= ter, bas noch eine Beit lang anguhalten broht, im Garten weniger geniegbar, als in einem viels zimmerigen Saufe; 2) wird Gie ber Theaterbau unterhalten; 3) geht am Freitag bas complete Stud ber Propylaen weg, ju bem Sie Ihren Segen ertheilen follten; 4) wird gu bem neuen Unftalt gemacht, ju welchem Ihr Rath fehr er= freulich mare; 5) find allerlei naturhiftorische Dbs fervationen in Bewegung, wovon die Resultate Sie auch gewiß erfreuen werben; und mas ich noch Alles, Sie zu verleiten, fagen tonnte. Bebergigen Sie übrigens Ihren Bortheil und Ihre Bequemlichfeit. Bringen Sie aber, wenn Sie fommen, ben Ballenftein mit, benn wir muffen viel auf einmal thun. Bie die Sache mit dem Theater gegenwärtig fteht, kann ich nicht weg. - Entschließen Sie fich wo moglich auf bas fürzefte. In vierzehn Tagen ftehen die Gas chen fo, bag ich wieber nach Bena gehen fann, und bis zu Ende Septembers bleibe.

**~**◎**~** 

### 847.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 29. August 1798.

Herzlichen Dank für das Andenken, das Sie meinem Geburtstage widmeten, und schon für den Gedanken, daß Sie mich hätten besuchen mögen. Der Tag ist mir zerstreut und fruchtlos hingegangen. Ich hoffe mich bald in Ihrer Nähe zu sammeln. Hygin') hat mir auch, so oft ich ihn ausgeschlagen, Freude gemacht. Es wird mir sehr lieb sein, ihn einmal im Ganzen mit Ihnen durchzugehen. Auf die Argonauten hatte ich auch immer ein Butrauen, und nach der neuen Lehre, da man von der Epopde keine Einhelt fordern will, wäre das Sujet, seiner rhapsodischen Natur nach, äußerst bequem. Es liegen herrliche Mostive darin, und gewiß ließen sich noch manche daraus entwickeln.

Freitags will ich nun die letten hefte bes Manuscripts abschiden. An der Einleitung habe ich noch manches gethan, das ihr hoffentlich nicht schaben soll, und wurde immer noch mehr daran ausputen, wenn ich sie nicht fortschiden mußte. Nun geht aber eigentlich eine neue Ansicht der Dinge an, denn schon in den Aushängebogen hat das Wesen eine andere Gestalt als im Manusscript. Ich hosse, es soll nicht schlen, gleich aus

ben vier ersten Studen eine Art von harmonirender Composition zu machen. Wenn wir nur
noch etwas dazu von Ihnen erhalten könnten, das
weiter hinaus deutete. Der Druck zum Almanach
nimmt sich recht artig aus; freilich fordert die
kleine Schrift sorgfältigen Druck und glattes
Davier.

Es freut mich, daß die herrn C. und B. ein wenig liederlich werden, und sich an verbotenen Liebschaften ergögen. Wenn ich es noch von M. erleben könnte, wurde es mir noch größern Spaß machen. Es ist curlos, wie sich die Leute vor geswissen Ans und Nachflangen nicht retten können. So tont der alte herenmeister in der alten Wunsbergerte doch einigermaßen nach. — Die erste hälfte bes Septembers möchte ich gern bei Ihnen zubringen. Rugen Sie das neue Verhältniß zu Kichte für sich so gut als möglich, und lassen es auch ihm heilsam werden. An eine engere Verbindung mit ihm ift nicht zu denken, aber es ist immer sehr interessant, ihn in der Nähe zu haben.

### 348.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 5. September 1798.

In der hoffnung, Sie morgen ju feben, schreibe ich nur wenig. Die Ballaben folgen gurud. Sie find fehr gut gerathen; bei bem chriftlichen Drachen finde ich nichts zu erinnern; er ift fehr icon und zwedmaßig. In ber Burgichaft mochte es physiologisch nicht gang zu passiren sein, bag einer, ber fich an einem regnigten Zage aus bem Strome gerettet, vor Durft umfommen will, ba er noch gang naffe Kleider haben mag. Aber auch bas Wahre abgerechnet, und ohne an bie Reforption ber haut ju benfen, fommt ber Phantaffe, und ber Gemutheftimmung ber Durft hier nicht gang recht. Gin anberes schickliches Motiv, das aus dem Wanderer felbst hervorginge, fällt mir freillich jum Erfas nicht ein; bie beiden anderen, von außen, durch eine Naturbegebenheit und Menschengewalt, find recht gut gefunden. -

Areten Sie ja von Ihrem guten Borfas nicht zurud, Ihre Reise wird Ihnen gewiß wohl bestommen.

### **349.**

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 6. September 1798.

Bir haben Sie mit Sehnsucht erwartet, und mas ben Schnupfen betrifft, so hatten Sie ihn, nach unseres Fürsten erprobter Theorie, eben daburch curirt, wenn Sie sich der Luft ausgeseth hatten. — Mich halt das Theater fest, bei bes

<sup>1)</sup> S. beffen Sammlung von 277 turzen mythologischen Genealogien, unter bem Titel: Liber Fabularum.

sen Bau und Einrichtung alle Tage etwas zu ordnen vorkommt; sonst ware ich schon wieder zu Ihnen hinüber gekommen. — hierbei liegt bas Gedicht an die Herzogin; sinden Sie nun aber auch den Titel dazu! Das kleine Lied, das ich zurucksichte, ist allerliebst und hat vollkommen den Ton der Klage.

Der Umschlag zu ben Propplaen ift fertig ge= Sie fehen einen Probedruck aus ber Beilage. Bas für mechanische Schwierigkeiten babei zu überwinden waren und noch find, ließ fich gar nicht voraussehen. Indessen hat sie ber achte deutsche Geist unseres Facius mit alter Treue bekampft, und ich hoffe noch manchen Spaß baran zu erleben. Ich habe in allen meinen Pa= pieren herumgesucht, und finde nichts, momit ich Ihnen zum Almanach zu hülfe kommen könnte. Noch zu der Boigt'ichen Sochzeit hatte ich ein Gebicht gang bisponixt, bas leider nicht fertig ward, und felbst im Almanach wurde es noch im= mer jur rechten Beit fommen. Aber woher bie Stimmung nehmen!? Da hat mir neulich Kreund D. ganz andere Lichter aufgestedt, indem er mich versicherte (awar freilich bescheibentlich und in seiner Art fich auszudruden), daß es mit ber Stimmung Marrenspoffen feien; er brauchte nur Caffee ju trinten, um, fo gerade von heiler Saut, Sachen gu schreiben, woruber die Christenheit fich entgude. Diefes und feine ferneren Berficherungen, bag alles forperlich sei, laffen Sie uns funftig ju Berzen nehmen, da wir bann bas Duplum und Triplum von Productionen wohl an das Tagess licht fördern werden. Uebrigens wird dieser eble Freund fich funftigen Winter gleichfalls in Beimar niederlassen, und hat schon ein Quartier über unserer tleinen Datiget gemiethet. Ich bin recht neugierig, wie ihm dieses theatralische Saus= amalgam befommen wirb. Uebrigens hab' ich noch mancherlei Curiosa aufgespart, weil ich Sie huben oder bruben gu feben hoffte.

## **~**◎**~** 850.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 21. September 1798.

Mittwochs war ich in Rosla, und fand 3heren Brief gestern bei meiner Wieberkehr. 3ch wunsche, daß Sie bei Ihrer Arbeit sühlen mögen, welchen guten Eindrud auf uns Sie zurückgelassen. Ein Monument einer so besondern Geistebthätigkeit, als Ihr Wallenstein ist, muß jeden in thatige Stimmung versehen, wer derselben nur einigermaßen sähig ist. Rehmen Sie Ihr ganzes Wollen zusammen, um das Werk nur erst auf unser Theater zu schieben. Sie empfangen es von dorther gewiß geschmeidiger und bildsamer, als aus dem

Manuscript, das Ihnen schon zu lange vor den Augen sirirt steht. Sie sind schon so weit, daß nach meiner Einsicht ein solcher Bersuch nur Nugen bringen kann. Was Sie an dem Prolog noch thun wollen, muß ich sehr billigen. Ich erwarte ihn mit Berlangen, und wir wollen über die fernere Zactik alsdann zusammen conferiren.



#### **851.**

#### An Fr. Kirms.

Bena, ben 26. September 1798.

Da bie Burgborfe nach Weimar gefommen find, so wollen wir sie nicht fortschicken, ohne sie wenigstens zu prufen. Dies ift aber privatim noth= wendig, benn wir wollen weder bas Publifum, noch uns in Berlegenheit fegen. herr und Madame Burgborf bequemen fich alfo Montag Abend, bei verschloffenen Thuren, auf dem Theater vor 3ch erwarte uns beiben eine Probe abzulegen: verschiedene Scenen aus folden Studen, die fie als ihre Debuts angeben, gut memorirt und vernehm= lich gesprochen, vor allem Undern. Db wir Sie annehmen tonnen ober entlaffen muffen, wird als: bann fogleich entschieben sein. Saben Sie bie Gute ju beforgen, bag eine Decoration aufgestellt und bas Theater Schicklich erleuchtet fei-Ich werde felbst ben Montag erft tommen .. haben Sie bie Gefälligfeit, biefe Refolution bem Chepaar freunds lich, aber bestimmt befannt zu machen; fie haben Beit genug fich vorzubereiten, um fich von ben gun= ftigften Seiten ju zeigen, fo wie alle Entschuldis gung bei einem folden Berfuche wegfallt.

Wahrscheinlich bringe ich bas Borfpiel jum Ballenftein mit, und wir tonnen es jur Eröffsnung geben. Es ist in mehr als einem Sinne gesichidt, Aufsehen zu erregen.



### 852.

### An Fr. Schiller.

Jena, ben 29. September 1798.

Durch gegenwärtigen Boten wunschte ich Ihre Geschichte bes breißigjährigen Kriegs zu erhalten, um sie, sowohl zum Ansangsliede, als sonst zu mancherlei nugen zu können. Hente Abend komme ich nicht, benn ich will noch, bis es dunkel wird, in Wallen steins Lager verweilen, und dann die modern=antiken Preußen und Sachsen auf dem Irnaischen Theater beschauen. Ich kann der Versuchung nicht widerstehen. Gegen Mittag, wenn Sie es erlauben, bin ich Ihr Gast, um noch manches durchzureden.

**~**⊚ċ-

858.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 5. Ottober 1798.

Der Orolog ist gerathen, wie er angelegt war. 3th habe eine fehr große Freude baran, und bante Ihnen taufendmal. Ich habe ihn nun erft einigemal burchgelefen, um mich von dem Gangen recht gu penetriren, und noch fann ich nicht beftimmen, was vielleicht wegzulaffen mare, und ob ich nicht wegen bes Theatereffects noch hie und ba einen fleinen Dinfelftrich aufhohen murbe. - Benn fich Bobs halt, wie unfere Unberen beim Borfpiel, fo tonnen wir aufrieben fein. Leigring, Benrauch und Saide beclamiren die gereimten Berfe, als wenn fie ihr lebtag nichte anbere gethan hatten. Befonders hat Saide gegen ben Schluß einige Perioben beclamirt, wie ich's auf bem beutschen Theater noch gar nicht gehort habe. Dach biefer guten Rachricht muß ich aber leider anzeigen, bas es mir unmöglich war, auch nur eine Beile gu unfrem 3mede beigutragen. Dier ichide ich einen Band bes Pater Abraham, ber Gie gewiß gleich ju ber Capuzinerpredigt begeistern wird. Go mare 3. E. bes Raben Cras, als Schlufformel, in Genaft's Munde, vielleicht hochft erbaulich. S. bie gezeichnete Seite p. 77. Es ift übrigens ein fo reicher Schas, ber die bochfte Stimmung mit fich führt. Das Unfangelieb bring' ich auch nicht ju Stanbe, habe aber etwas Schidliches bafur gu substituiren. Das fann alles bei ben folgens ben Reprafentationen nachgebracht werben, wie überhaupt das Stück fordert, daß immer etwas Neues und Beranderliches barin vorfommt, bamit bei folgenden Reprasentationen fich Niemand orien= tiren fonne. - Sie erfahren nun balb ben Tag, an bem ich Ihre Anfunft munfche. Bis jest geht es noch fehr bunt ju.

### 254.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 6. Dctober 1798.

Hier kommt ber Prolog zurud. Ich habe Ihre Aenderungen mit Bergnugen aufgenommen, benn sie sind sehr zweckmäßig. Dagegen wulnschte ich, daß statt der Stelle, die ich ausgestrichen habe, die andere eingestigt werde, welche hier im Narnuscript solgt. Meine Absicht war dabei, 1) daß von unseren Schauspielern etwas mehr, 2) von Issund eine Stelle auf Schröder'n gedenket werden könne. — hier kommt ein Theil des Borspiels; arbeiten Sie ja daran fort, ob ich Ihnen gleich nicht versprechen kann, schon das nächstemal die Beränderungen aufzunehmen. Alles

ist jest schon so auf Reim und Splbenfall eingerichtet, so auf die Stichwörter eingehest, daß ich nichts zu ändern wage, weil unmittelbar Stockungen zu befürchten sind. — Es fängt nun an so bunt zu gehen, daß nur die hoffnung, es werde bald Abend und alles vorbei sein, mich noch erhalten kann.

### 855.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 6. Detober 1798.

Mit der heutigen Abendpost will ich Ihnen nur noch einige Worte fagen, wie wir ungefahr fteben. Bon bem Prolog laffe ich zwei Abschriften machen, gleichlautend mit Ihrem gebructen. Der von mir veranderte Periode, ben Sie aufge= nommen haben, wird eingeschaltet. Fur die Recitation hier habe ich eine andere Ausgabe veran= staltet, und bie Mimen und Aeren bei Seite gebracht, bagegen ben Ballenstein ein paarmal genannt, damit man nur irgend ungefahr verftebe, mas wir wollen. Wie anders ift es, mas man mit fich und unter Freunden in's Bartefte und Besonderste arbeitet, und was der fremben Daffe im Allgemeinsten vorgetragen werben foll! Sie werben barüber noch bas Wunderbarfte bei diefer Belegenheit erleben und horen.

Uebrigens geht noch bis jest alles gang erwunscht. Der Saal fieht fehr artig aus, und der größte Theil ift vergnugt und erfreut barüber, fo daß die einzelnen Widerfacher ein fehr bofes Spiel haben. Das Borspiel geht recht artig. Es war heute Probe auf bem Theater; wir muffen aber auf die geringfte Beranberung Bergicht thun. Bei ber Schwierigfeit, eine fo neue und frembe Aufgabe mit Ehren zu vollenden, flammert fich jeder so fest an seine Rolle, wie ein Schiffbruchiger an's Bret, fo bag man ihn ungludlich machte, wenn man's ihm wadlig macht. 3ch arbeite nur, daß alles Einzelne herausgehoben werde, und fich Das Soldatenlied liegt an's Bange anschließe. bei, womit bas Stud aufangen foll. Die Dufit wird morgen fruh in Ordnung tommen, und ich hoffe, bald foll alles wohl im Sause stehen. 3ch will Sie nicht eher herubersprengen, als nothig ift, benn es ift noch nicht einmal mahrscheinlich, bağ wir Mittwoch fpielen. Sobald aber Prolog und Borfpiel fo eingelernt find, bag Gie folche mit Bergnugen horen tonnten, fo ichide ich einen Erpreffen. Salten Sie fich baber parat, um abgeben zu konnen. Die Capuzinerpredigt schicken Sie mir ja, fobalb fie fertig ift. - Uebrigens ift eine Borrecenfion der Aufführung fo wie des Effects, ben bas Stud gemacht hat, ichematifirt, und fann in einigen guten Stunden fertig werben. Da ich mich einmal auf bas Element ber Unverschämtheit begeben habe, so wollen wir sehen, wer es mit uns aufnimmt. — Uebrigens kann ich Sie versichern, daß der hauptzweck erreicht wird. Einige Wenige, die dem Prolog zugehört haben, glauben, so wie die Schauspieler selbst, daß sie doch nun so ziemlich wüßten, wie es damals auszgeschen habe. Sein Sie nur so siessig als mögzlich. —

#### 356.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 7. Dctober 1798.

Wahrscheinlich wird die Eroffnung unsers Theaters erft Freitag fein. 3ch erfuche Sie alfo, fich Donnerstage, ju guter Bormittagezeit, eingufinden, bamit wir noch alles befprechen, und Abends die Sauptprobe abwarten fonnen. Die hauptfiguren machen ihre Sache vortrefflich, und haben schon ercellent memorirt; mit ben übrigen ftodt's noch ein wenig. Das wird fich aber alles noch in thatige parmonien auftofen. Uebrigens perfteht man an allen Gden und Enden bas leis fefte moblarticulirte Bort. - Das Penfum, wie foldes bie neue Beitung balb bringen wirb, habe ich bisher ofters ju repetiren Belegenheit gehabt, und ich hoffe, man wird mir nun balb meine eigenen Borte wieder borfagen. - 3ch bin vom besten humor, weil bis jest alles wirklich recht gut geht. Schiden Sie mir boch ein paar Abbrude bes Prologs und bie Capuginerpredigt je eher je lieber.

#### 857.

### An Fr. Kirms.

Sena, ben 15. October 1798.

Es geht mir hier aberhaupt und auch in theastralischer Rudsicht wohl. Pofrath Schiller ist gleich an die Piccolomini gegangen, und ich habe die besten Possnungen. Paben Sie die Güte, dem Ueberdringer Wallensteins Lager mitzuzgeben. Es versteht sich von selbst, das die Schausspieler aus ihren Rollen Niemand etwas mittheisten. — Wir wissen, wie es mit den Partituren geht. Solche Plaudereien und Mittheilungen schasden Werten und dem Interesse. Das gewöhnsliche Publikum liebt nur das Neue, und an der ganzen Poesse und Kunst eben nichts als das Reue. Auf diesen Sinn muß man rechnen, die sich besserer sessest.

hofrath Loder fommt Sonnabends mit feiner Familie jum Oberon. Er bittet, ihm die Plage in ber Loge, wo die herren Geh. Rathe figen, aufzuheben. Ich bente, es wird fich schon nach und nach Manches hinaufziehen. — hofrath Loder'n sagen Sie noch nichts von dem Gedan-

ken, ben ich Ihnen neulich mittheilte. Wir muffen jest außerst sachte gehen, um uns ben Sandel nicht zu verderben.

### 358.

### Un Fr. Schiller.

Sena, ben 18. October 1798.

Alles wohl in Berathung gezogen, und mit besonderer Zustimmung unserer gestslichen und leiblichen Madigkeit, gedenken wir heute Abend zu Sause zu bleiben, und wünschen eine gute und geruhige Nacht. — Ist es möglich, mir auf morgen früh Ihren Abschreiber zu schicken, so werde ich durch ihn besonders gesordert sein.

**~**@**~** 

#### **359.**

### An Fr. Schiller.

Sena, ben 19. October. 1798.

Das Opus hat mich langer aufgehalten, als ich dachte; es ist nicht mehr Beit es abzuschreiben. Wir wollen daher dieses saubere Concept auf den Abend abschiden. Bur Bequemischkeit des Segers habe ich die Verse roth vorgestrichen, welche mit anderer Schrift zu druden sind. Sehen Sie doch den Aufsat bedächtig durch, ob man vielleicht noch etwas einschaltete oder anhinge. Ich will heute bei Zeiten kommen, und wir schieden das Paket vom Sarten aus weg.

**~**@**~** 

#### 360.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 27. October 1798.

Enblich ist benn auch bie erste Redoute, mit manniglicher Zufriedenheit, vorüber, und das Local zu diesem Zwecke nun auch bestimmt. Ich muß noch einige Tage verschiedenen Geschäften widmen, Dienstags nach Roßla gehen, so daß ich glaube Sonntags den vierten November bei Ihsnen zu sein, und den übrigen Wonat mit Ihnen zuzubringen. Wich verlangt gar sehr nach einer Folge von innerer Thätigkeit, die ich leider bisher so lange nicht genossen habe. Unsere Schausspieler mögen mittlerweile einige Nova, welche, aufrichtig zu reden, von schrecklicher Art sind, lersnen und vortragen.

Bon Schröber'n hab' ich eine Antwort, bie, wenn man seine Art kennt, welche freilich uns glaublich troden und abgelebt ist, so ganz freunds lich und artig klingt. Es entscheidet sich aber boch badurch, daß er diesen Winter nicht kommt, und wahrscheinlich auch kunftigen nicht u. s. Geist mir mur lieb, daß man wenigstens fur die

erfte Zeit hieruber Sewißheit hat und seinem eis genen Gang fortgeben kann. hoffen und harren ist gar meine Sache nicht. — Fahren Sie siels sig in Ihrer Arbeit fort, und genießen die schönen Tage, welches mir versagt ist.

---

#### 861.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 31. October 1798.

Dier ichide ich ben Schrober'ichen Brief jum Beugniß, bag ich nicht übel gelefen habe. 3ch habe nie fonderliche hoffnung auf fein Roms men gehabt; inbeffen haben wir bas Unfrige ges than. — Der Bergog ift nicht wohl, barüber werbe ich etwas fpater fommen, benn ich muß boch noch einmal vorher nach Rogla. Mich verlangt gar febr ju feben, wie weit Sie getommen find, und ich fuhle ein mahres Bedurfnig, das Farbenwefen endlich einmal los gu werben. Die Pro: pulden find fur mich eine mahre Bohlthat, in: bem fie mich endlich nothigen, die Ibeen und Erfahrungen, die ich mit mir fo lange herumschleppe, auszusprechen. Es freut mich fehr, wenn Ihnen bas erfte Stud recht freundlich und gemuthlich entgegen gefommen ift. Genießen Sie ber fchos nen Tage. 3ch habe jest nur meine großen Bims met im Schlog und meinen neuen Dfen im Muge, und hege feinen anbern Bunich, als von bet Chromatif entbunden ju fein. Doch wer fann wiffen , mas über uns verhangt fei. - Bleiben Sie fest im Bunde bes Ernftes und ber Liebe; alles Uebrige ift ein leeres und trauriges Befen.

**○**◎ **>** 

### 362.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 7. Rovember 1798,

Thren Brief habe ich leider erst gestern Abend erhalten, als ich von Rosla zurückfam. — Ich gratulire jum Ginjug in die Stadt. Die Rachs barichaft giebt benn boch, besonbere ben Binter, eine lebhaftere und bequemere Communication. -Schrober's Antwort ift, wie mir scheint, Ihnen fonberbarer vorgetommen, als mir. Bei meinem radicalen Unglauben an die Menschen kommt mir so etwas ganz natürlich vor. Eben fo mocht' ich auch wegen ber Aufnahme bes Almanache fagen : wer nicht, wie jener unvernunftige Samann im Evangelio, ben Samen umherwerfen mag, ohne gu fragen, was bavon und wo es aufgeht, ber muß fich mit bem Publico gar nicht abgeben. - 3ch wunsche guten Fortgang bes Ballenftein'fchen Gebichtes. Bas mich betrifft, so komme ich diesmal mit dem feften Borfas zu Ihnen, mir bas Karbenwefen, es koste was es wolle, vom Salse zu schaffen. Sch habe es diese letten Tage einmal ganz wieder überdacht, und die Darstellung meiner Auslichten scheint mir immer möglicher zu werden.

#### 863.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Rovember 1798.

Morgen gegen Abend bin ich bei Ihnen, und hoffe eine Beit lang zu bleiben. Für ben Bals lenftein bante ich. Die zwei erften Acte habe ich heute fruh mit großem Bergnugen gelefen. Den erften , ben ich nun fo genau tenne , balt' ich faft burchaus fur theatralifch zwedmäßig. Die Fa= millenfcenen find fehr gludlich und von ber Art, die mich ruhrt. In der Audiengscene möchten einige hiftorische Puntte beutlicher auszusprechen fein, fo wie ich in meiner Ausgabe bes Prologs ben Ballenftein zweimal genannt habe. Dan glaubt nicht, was man beutlich zu fein Urfache hat. Doch wird uns über alles biefes bas Ge= fpråch bald aufklaren, worauf ich mich fehr freue.

## 364.

#### Mu Fr. Rirms.

Jena, ben 23. Rovember 1798.

Das bei unferm Theater alles in so guter Folge fortgeht, danke ich Ihren anhaltenden Besmilhungen. Das die neuen Studie gefallen haben, freut mich sehr; ich wunsche dasselbe der morgens den Oper. Mein Aufenthalt war disher fur mich sehr fruchtbar, und ich wunsche ihn noch eine Zeit lang fortzusesen. Die Anstalten, die Sie machen, im December noch vier neue Studie zu geben, sind mir sehr willsommen. Wir können alsdann den Januar auf die Piccolomini und Bal-lenstein wenden, und das erfte zu der herzogin Geburtstag geben.

hofrath Schiller ift unn mit Iffland wegen ber brei Stude feines Ballenstein übers eingekommen; sie werden sehr gut bezahlt. Iffs land wunscht die Costums vom Beimarischen Theater. Wegen ber vier bedeutendsten habe ich an Professor Mener geschrieben. Wir bezahlen die Rieinigkeit, die es kosten kann, and unserer Casse, und machen Iffland eine Artigkeit damit. Bur Aufführung des Wallenskein bedürsen wir freilich einer bedeutenden Mutter; wir haben also die Besetzung diese Fachs um desto mehr zu wunschen.

**~**6**~** 

#### 865.

#### An Fr. Rirms.

Jena, ben 25. Robember 1798.

Dierbei folgt bie Austheilung ber Bersichteierten jurdet. Bie unsere Bohs, besons bers in ben jedigen Umständen, unter bem Schleier interessant werden will, kann ich nicht recht einssehen. Auch will mir noch nicht recht klar werzben, wie unseren Schauspielerinnen mit einer Loge geholfen werden soll. Meinem Bedanken nach wurde es einen gar zu komischen und ber Burde unserer gegenwärtigen theatralischen Einrichtung nachtheiligen Esselt machen, wenn man sie in so eine Art von Räsig steden wollte, in welchem höchstens brei Personen etwas sehen könnten.

Die brei Stude, welche ben Ballenstein ausmachen, haben bie Berliner mit 60 Louisb'or honorirt, und ich vermuthe, daß hofrath Schiller bieselbige Forberung auch an andere Theater thun wird. Das Berlangen danach ist sehr groß; sogar von Wien her hat man nachgefragt.

3ch hore nicht gern, bag Sie unpaglich finb. Auch mir macht bie Iahredzeit, ob ich mich gleich vollig inne halte, ju ichaffen.

### 366.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 1. December 1798.

Wie fehr unterschieden ift ber Machklang uns ferer ruhigen Betrachtungen, ben ich aus Ihrem Briefe 1) vernehme, von bem Getofe, bas mich bie paar Tage meines hiefigen Aufenthaltes ichon wieder umgiebt. Doch war er nicht ohne Rugen fur mich; benn Graf Fries hat unter andern ein Dugend alte Rupfer von Martin Schon mitgebracht, an benen ich zuerft bas Berbienft und Unverdienst diefes Runftlers, schematisiren tonnte. Es ift une hochft mahricheinlich, obgleich Freund Berfe die entgegengesette Hypothese hat. daß die Deutschen in einer fruhern Connerion mit Italien gestanden. Martin Schön hat nach Masaccio's Tobe noch vierzig Jahre gelebt. Sollte in dieser Beit gar tein Sauch über die Mipen herubergefommen fein? 3ch habe über diese Sache niemals nachgebacht, sondern fie eben fo gut fein laffen; fie intereffirt mich aber fur bie Bufunft mehr.

Die Behandlungsart, die Sie den chromatissien Arbeiten vorschreiben, bleibt freilich mein höchster Wunsch, doch fürchte ich fast, daß sie wie jede andere Idee unerreichbar sein wird. Das

Mögliche wird burch Ihre Theilnahme hervorges bracht werben. Jebermann halt bie Absonberung ber Onpothese vom Facto fehr schwer, fie ift aber noch schwerer, als man gewöhnlich bentt, weil jeder Bortrag felbft, jede Dethode icon hupothes tisch ift. Da Sie, ale ein Dritter, nunmehr nach und nach meinen Bortrag anhoren, fo werben Sie bas Oppothetische vom Factischen beffer trennen, als ich es nun fur bie Butunft je vermag. weil fich gewiffe Borftellungearten boch bei mir feftgefest und gleichsam factifirt haben. Kerner ift Ihnen bas intereffant, woran ich mich ichon matt und mube gedacht habe, und Sie finden bie hauptpunkte, worauf bas Meifte ankommt, eher heraus. Doch bavon ift jest feine Beit zu reben. 3ch erwarte Freunde jum Fruhftud, und von ba wird es bis jur Bauberflote zwar nicht feens måßig, boch bunt und unruhig genug jugeben.

**~**◎**~** 

#### 367.

#### An Fr. Schiller. "

Beimar, ben 5. December 1798.

Thr Brief 1) findet mich in großer Berftreuung und in Beschäftigungen, bie mit einem afthetischen Urtheil über bramatische Motive nichte gemein ha= ben. 3ch muß alfo um Aufschub bitten, bis ich meine Gebanten über Ihre Anfrage 2) fammeln tann. Dem erften Unblid nach fcheint mir bie Ibee fehr mohl gefunden, und ich follte benten, bag man babei acquiesciren fonnte. Denn wie Sie auch felbst bemerken, so scheint immer ein unauflosbarer Bruch zwischen diefer Frage und der tragischen Burde übrig zu bleiben, und es fann vielleicht nur bie Frage fein, ob fie etwas Burbiges hervordringt, und bas icheint mir biesmal geleistet. Ift boch felbst ber politische Stoff nicht viel beffer, als der aftrologische, und mich bunft, man mußte ben aftrologischen, um ihn gu beurtheilen, nicht unmittelbar gegen bas Tragifche halten, sondern das Aftrologische mare als ein Theil des hiftorisch, politisch, barbarischen Temporaren mit in ber übrigen Daffe gegen bas Tragifche gu ftellen und mit ihm ju verbinden. Den funffas chen Buchftaben 3), ob er mir gleich wohl gefällt, weiß ich noch nicht gegen jenes aftrologische Bim= mer zu bilanciren 1); beibes scheint etwas fur fich

.2) Ueber bie Unwendung bes aftrologischen Mottos im Wallenftein.

<sup>1)</sup> Bom 30. November 1798. S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 77 u. f.

<sup>1)</sup> Bom 4. December 1798. S. Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 3. S. 78 u. f.

<sup>3)</sup> Fidnt Fortunae Friedlandus Fata Favebunt.
4) Die Scene, in welcher bie eben angefährten Worte erwähnt werben, in teiner Ausgabe bes Walslenftein gebruckt, finbet man in ber von Peinzich Doering veranstalteten Nachlefe zu Schiller's Werten. Beig 1835. S. 593 u.f.

ju haben. Und ich muß endigen, wie ich anfing, bag ich heute weber im Stande bin, rein ju emspfinden, noch recht zu benten.

**~**⊚**~** 

#### 368.

#### An Fr. Schiller.

- Beimar, ben 8. December 1798.

Bie fehr wünschte ich gerade über die vorlies gende Frage mit Ihnen einen Abend gu converfiren, benn fie ift boch um vieles wichtiger als jene Quas ftion, in welcher Orbnung die Ruftung erscheinen foll. 3ch faffe mich nur furz jufammen, und gehe über alles hinaus, worüber wir einig find. Ich halte nach vielfältiger Ueberlegung bas aftrologische Motiv für besser, als das neue. Der astrologische Aberglaube ruht auf dem dunkeln Befuhl eines un= geheuren Beltgangen. Die Erfahrung fpricht, bag bie nachften Geftirne einen entschiedenen Ginfluß auf Bitterung, Begetation u. f. w. haben; man barf nur ftufenweise immer aufwarts fteigen, und es lagt fich nicht fagen, wo biefe Wirkung aufhort. Findet boch ber Aftronom überall Storungen eines Bestirns burche andere; ift boch ber Philosoph ges neigt, ja genothigt, eine Birtung auf bas Ent= ferntefte angunchmen, fo barf ber Menich im Borgefühl feiner felbst nur immer etwas weiter schreis ten , und diefe Ginwirfung auf's Sittliche, auf Glud und Unglud ausbehnen. Diefen und ahnlichen Bahn mocht ich nicht einmal Aberglauben nennen, er liegt unserer Ratur fo nahe, ift fo leid= lich und läßlich als irgend ein Glaube. Richt als lein in gewiffen Jahrhunderten, auch in gewiffen Epochen des Lebens, ja bei gewiffen Maturen tritt er öfter, ale man glauben fann, herein. bat boch ber verftorbene Ronig von Preugen blos barum auf ben Ballenftein gehofft, weil er erwars tete, bag biefes Befen ernfthaft barin behandelt fein murbe.

Der moberne Drakel=Aberglaube hat auch manches poetische Gute. Mur ift gerade biejenige Species, die Sie gewählt haben, dunft mich, nicht bie befte. Sie gehort ju ben Unagrammen, Chronobistichen, Teufelsverfen, die man rudibarts wie vormarts lefen fann, und ift alfo aus einer geschmadlofen und pedantischen Bermandtschaft, an die man durch ihre incurable Trockenheit erin= nert wird. Die Art, wie Sie bie Scene behan= belt haben, hat mich wirklich im Unfang fo beftochen, bag ich biefe Gigenschaften nicht merfte, und nur erft durch Reflerion barauf fam. Uebris gens mag ich, nach meiner Theatererfahrung, herumbenfen, wie ich will, fo lagt fich biefes Buchfta= benwesen nicht anschaulich machen. Die Lettern muffen entweder verfchlungen fein, wie die M bes

Matthias 1). Die F. muste man in einen Rreis stellen, die man aber, wenn man sie auch noch so groß machte, von weitem nicht erkennen wurde. Das sind meine Bedenklichkeiten, zu denen ich weiter hinzusuge: Ich habe mit Meyern hieruber consultirt, welcher auch meiner Meinung ist. Nehmen Sie nun das Beste heraus. Mein sehnlichster Wunsch ist, daß Ihre Arbeit fordern möge.

Meine gerftucette Beit bis Neujahr will ich fo gut als moglich ju benugen fuchen. Das zweite Stud ber Propplaen ift nun gang abgegangen. Manuscript jum britten ift vorrathig, wovon etwa nur noch die Balfte zu redigiren ift. 3ch werbe mein Möglichstes thun, auch bamit in brei Bochen fertig ju werben. Bu bem vierten Stud habe ich einen befondern Ginfall, ben ich Ihnen communicis ren will, und überhaupt benfe ich mich fo eingu= richten, bag mir bas Fruhjahr zu einer größern Arbeit frei bleibt. Die Schemata zur Chromatik hoffe ich mit Ihrem Beiftande auch bald vorwarts ju bringen. Und fo geht ein narrifch mubfames Leben immer fort, wie bas Mahrchen ber Zaufenb und Ginen Racht, wo fich immer eine Fabel in bie andere einschachtelt.

### 869. An Fr. Schiller.

## Beimar, ben 12. December 1798.

Es freut mich sehr, daß ich Ihnen etwas habe wieder erstatten können von der Art, in der ich Ihmen so manches schuldig geworden bin. Ich wünschte nur, daß mein guter Rath zu einer günstigen Jahereszeit hatte anlangen können, damit Sie dadurch schneller gefördert wären; denn ich muß Sie wirklich bedauern, daß die Zeit der Bollendung in diese Tage fällt, die eben unsere Freunde nicht sind. — Slüdslicherweise habe ich entdeckt, daß mich etwas ganz Neues, das heißt, worüber ich noch nicht gesdacht habe, in diesen Stunden reizen, und mich gewissermaßen productiv machen kann.

Ich schiede hier Grube el's Gebichte 2), von ber nen ich schon einmal erzählte. Sie werden Ihnen Spaß machen. Ich habe eine Rezension davon an Cotta zur neuen Zeitung geschickt 2), wovon ich Ihnen eine Abschrift senden will. Ich habe die Gelegenheit ergriffen, etwas über dieseheiteren Darstellungen, die nicht gerade immer den leidigen

2) Grabel's Gebichte in Rarnberger Munbart. Rurnberg 1798—1800. 2 Bbe.

<sup>1)</sup> Magnus Monarcha Mundi Matthias Mense Majo Morietur. G. bie eben angeführte Rachlefe zu Schiller's Werten. G. 594.

<sup>3)</sup> S. biefe Rezenfion in Goeth e's Werten. Bolls ftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 33. S. 178—182.

Schwanz moralischer Ruganwendung hinter sich schleppen, etwas zu sagen. Uebrigens halte ich mich bald an dieses bald an jenes, um nur die Zeit nicht ganz ungenust verstreichen zu lassen, und so mögen denn diese vierzehn Tage noch hingehen. Ob Ihr erstes Stud Weihnachten fertig wird ober nicht, wird meinen Januar-Aufenthalt entscheiden. Im ersten Fall hoffe ich Sie bei mir zu sehen, im zweiten denke ich Sie zu besuchen.

**~**◎**~** 

#### 870.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 15. December 1798.

Bei mir geht die Arbeit noch so nothburftig fort, indem ich allerlei vornehmen und daraus mahlen fann, mas ber Beit und der Stimmung ge= maß ift. Es wird mir ein rechtes Beihnachtege= fchent fein, wenn Sie mir ben Piccolomini schiden. Dier fende ich, was ich bei Gelegenheit Grubel's ausgehen laffen. Es ift barauf abge= feben, daß es eine gewiffe Parthei årgern foll. Die Materie muß in den Propylaen wieder gebracht, und unter allen Formen erneuert merben, mogu mir ichon ein paar gang narrifche eins gefallen find. - Bas ich außer bem Beschafts: freise thun fonnte, mar die Borbereitung des drit: ten Studes, welches ich moglichft zu befordern fuche, um ju Unfang bes neuen Jahres gang frei ju fein. Und fo werden benn boch bie bafen bruftenben Tage genutt. - Guchen Gie aus bem Schluffe bes Jahres auch ben möglichen Bortheil zu ziehen. **>**0

## 871.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 19. December 1798.

Es mag mir etwas von Ihrer Meinung vor: geschwebt haben, indem ich, ehe ich den fleinen Auffat abschickte, bei mir zu Rathe ging, ob ich ihn nicht mutatis mutandis gur Literaturgeitung geben, oder die Materie fur die Propplaen aufheben follte. Indeffen mag er ju jenem Did: nick hingehen , bas boch nicht auf eine Confequeng ber Schuffeln berechnet ift. — Boufflers hat mir auch, wie Ihnen, in demfelben Ginne recht wohl gefallen. Dagegen haben die Frangofen und Bornehmen, fo viel ich hier vernehmen konnte, nicht jum beften bavon fentirt, ba es boch eigents lich fur fie geschrieben ift. Muf welches Publicum foll benn ber Schriftsteller rechnen und gahlen? -Rant's Unthropologie ift mir ein fehr werthes Buch, und wird es tunftig noch mehr fein, wenn ich es in geringen Dofen wiederholt genieße, benn in Gangem, wie es bafteht, ift es nicht erquidlich. Won biesem Gesichtsvunct aus sieht sich ber Mensch immer im pathologischen Zustande, und da man, wie der alte herr selbst versichert, vor dem sechs zigsten Jahre nicht vernünftig werden kann, so ist es ein schlechter Spaß, sich die übrige Zeit seines Lebens für einen Narren zu erklären. Doch wird, wenn man zu guten Stunden ein paar Seiten dein liest, die geistreiche Behandlung immer reizender sein. Uebrigens ist mir alles vershaßt, was mich blos belehrt, ohne meine Thätigekeit zu vermehren, oder unmittelbar zu beleben.

Meinen Zustand in diesen Tagen kann ich auch nicht ruhmen. Bu einer solchen Zeit sollte man eigentlich in einer großen Stadt sein, wo man von außen gereizt wurde und sich selbst vergäße. Mechanische Arbeiten gehen nicht vom Flede, und geistige gelingen nicht. Schon diesem Briese merke ich an, daß ich meine Sedanken nicht wie sonst beisammen habe. — Ich will sehen, mich von manchem Einzelnen zu befreien, damit man nach dem neuen Jahre an irgend etwas Ganzes gehen kann.

## 372.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 22. December 1798.

Die Nachricht von Ihrer balbigen Ankunft erfreut mich fehr, und ift bie iconfte Soffnung, bie mir die wieder rudfehrende Sonne bringt. Auf die Farbenlehre habe ich auch nicht einen Aus genblid benten konnen. Ich will biefe Zage noch mancherlei Beschäfte schematifiren und aufe nachfte Jahr einleiten, bamit ich, wenn Sie heruber toms men, gang frei bin. Es ift fo ein unendlich feltener Fall, daß man fich mit und an einander bilbet, daß es mich nicht mehr mundert, wenn eine hoffnung, wie die auf eine nahere Commus nication mit Schelling, auch fehlschlägt. Inbeffen konnen wir doch immer zufrieden fein, bag er uns so nahe ist, indem wir boch immer ges wissermaßen das, was er hervorbringt, werden feben; auch macht fich's vielleicht mit ber Beit.

Sum E'hombre 1) wunsch' ich Glud! Sie werden in der Anthropologie selbst die Apologie des Spiels sinden, und ob ich gleich gewöhnlich keine Idee habe, wie man sich dabei zerstreuen oder erfreuen könne, so zeigt es mir doch die Erssahrung an so vielen Menschen. Mich entschädigen in solchen Augenbliden mancherlei wiffensschaftliche Spiele, wie Mineralogie und dergleischen. Freilich sind die Abende jest sehr lang und unfruchtbar.

<sup>1)</sup> Das Schiller bamals mit Schelling zu fpielen pfiegte. S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 88.

Das Thouret'sche Quartier steht, so viel ich meiß, gang leer, ift rein, und burfte nur meubs lirt werden, wofur ich fcon forgen will. Es find zwei heizbare Bimmer und einige Rammern. Gern laffe ich Sie nicht aus meiner Rabe; boch ift freilich bas Quartier, bas ich Ihnen anbieten tann, befonders im Binter, nicht bequem. Bir muffen nur eine Ginrichtung treffen, fonft verlies ren wir Beit und Gelegenheit. - Ronnten Sie mir die Rolle fur Ballenfteins Gemahlin gleich fenden, fo fchide ich fie unfrer neuen Actrice nach Regensburg. Sie hatte auf ber gangen Berreife Beit, baran gu lernen, und ba fie ben vierzehnten fommt, fo trafe fie noch eben gur rechten Beit ein, bağ bas Stud auf ben breißigften gegeben merben tonnte. - In hoffnung, Gie bald wieber zu fehen, werbe ich noch manches, was uns hindern ober ftoren tonnte, wegarbeiten.

**~**◎**~** 

#### 373.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 25. December 1798.

Viel Glud zu ber abgenöthigten Bollendung ber Arbeit! Denn ich will Ihnen gar nicht leugenen, daß mir in der letten Zeit alle hoffnung zu vergehen ansing. Bei der Art, wie Sie diese Jahre her den Wallenstein behandelt haben, ließ sich gar keine innere Ursache mehr benken, wodurch er fertig werden konnte, so wenig als das Wachs gerinnen kann, so lange es an dem Feuer sieht. Sie werden selbst erst sinden, wenn Sie diese Sache hinter sich haben, was für Sie gewonnen ist. Ich sehe es als etwas Unendlisches an.

Ihr Quartier im Schloffe soll aufs beste beforgt werden, und ich bente, es soll an nichts sehlen. Auch was Sie sonst an den ersten und letzten Bedürfnissen nothig haben möchten, soll parat
sein. Lassen Sie sich ja nicht abhalten, sondern
resolviren sich turz und gut, den zweiten zu kommen, denn wir haben übermäßig zu thun, wenn
wir bis den Dreisigsten sertig werden wollen,
wobei das Schlimmste ist, daß sich der Termin
nicht verschieben läßt. — Sein Sie mir im Boraus schönftens willtommen.

000

### 874.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 29. December 1798.

Wenn Sie uns bei der Bestimmung Ihrer Decoration um Rath gefragt batten, so hatten wir freilich Einiges einzuwenden gehabt. Denn statt des Symbols die Sache zu geben, ist freilich

eine schwere Aufgabe; boch foll alles, was gur Berherrlichung ber theatralifchen Ericheinung gefchehen fann, mit Bergnugen beforgt merben. Freund Dener wird bie Cartone felbft zeichnen, wie benn fchon ber Anfang gu einem Bleinen Entwurf gemacht ift. Run aber verzeihen Gie, wenn ich auch, wie Iffland, ben Director fpiele, auf den fich gulest alle Schwierigfeiten ber Ausführung haufen. Morgen fruh tommt ein Bote, von bem ich hoffe, daß er mir gegen Abend einen Theil bes Stude und auf alle Falle die Rolle ber perjogin bringen wirb. Werben Sie ja nicht unges bulbig! Denn wenn Sie nicht balb fommen foll= ten, fo werben noch ofters Boten ericheinen. Es wird ohnedieg ein faurer Januar fur uns werben, ba man am Enbe beffelben ein folches Stud er= wartet, und an ben übrigen Luftbarfeiten, mah= rend beffelben, boch nichts entbehren will. Montags follen bie vier bebeutenbften Solbatencoftums bes Borfpiels an Iffland abgehen. Ich muniche Ihnen zur Reise einen Zag wie ber heutige ift.

**3**75.

## An Fr. Schiller.

Weimar, ben 2. Sannar 1799.

Da es mit dem Sauptpunkte richtig ift, und ich auch überzeugt bin, daß Sie nicht früher schließen konnten, so muß sich das Uebrige alles geben. Die zärtlichen Scenen sind sehr gut gerathen, und die Einleitung der Aftrologie in denselben äußerst glüdlich. Bei allem andern will ich nichts sagen, weil mich die Stunde drängt, und weil ich Sie bald zu sehen hoffe. Säumen Sie ja nicht lange, denn es giebt hundert Dinge zu besprechen. Ich hoffe, Sie sollen in Ihrem Quartier alles leidlich eingerichtet sinden.

876.

**6**00

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. Januar 1799.

Mit viclem Vergnügen vernehm' ich, daß Sie angekommen find, und wünsche zu erfahren, wie Sie Ihren heutigen Tag eingetheilt haben. Möchten Sie den Wittag mit mir effen, so sollen Sie schönkens willkommen sein. Ich befinde mich nicht ganz wohl, so daß ich nicht ausgehen mag, da wir diese Tage Gesundheit und gute Stimmung nothig haben.

Digitized by Google

### 877. An Ar. Schiller.

Weimar, ben 17. Januar 1799.

Da ich ungewiß bin, ob ich Sie heute gu Tifche feben werbe, und ber Bergog mich aufs Bimmer einladen läßt, wohin ich nicht verfaumen darf zu gehen, so sage ich bort zu, und erwarte Sie heute Abends um vier Uhr, da fich die theas tralische Welt wieder bei mir versammeln wird. - Das zweite Stild ber Propylaen ift ange-Commen, und die Bufriedenheit, die man etwa ha= ben mag, fo etwas wieder hinter fich zu feben, wird burch die boslichen Drudfehler geftort, die fich abermals in ben letten Bogen finden. Bir muffen nun auf's britte hoffen, und bie Sache felbft beffern. Uebrigens fann ich auch biefes Stud nicht anfeben, ohne ju munfchen, balb etwas von Ihrer Arbeit in biesem Werke zu erblicken. Warum ich Sie aber, in bem Augenblide ber volligen Inproduction, inståndig bitte, ift, mir das Aperçå uber Piccolomini ju verfchaffen, womit ich mich in ber neuen Beitung balb möglichft probuciren tonne. Bir muffen um fo mehr eilen, weil bie Berliner gewiß, sobald bas Stud gespielt ift, mit einer Gundfluth von Urtheilen werben anges fcwollen tommen.

## 878. An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. Januar 1799.

Sagen Sie mir mit einigen Worten, wie Sie gefchlafen haben, und wie Sie fich befinden? Bielleicht konnen Sie noch nicht bestimmen, ob Sie in die Probe tommen werben. Auf alle galle, wenn Sie eine Bermehrung bes Uebels befürchten, fo halten Sie fich heute und morgen ju Saufe. 3ch will indeffen, fo gut es gehen will, Ihre Stelle vers treten, und Ihnen morgen, wie die Sache abgelaufen ift, referiren. - Dabame Zeller las ges stern in so weit gut, daß fie nichts falfch las, aber ju matt und lefeprobenmaßig. Sie verfichert: auf dem Theater wurde bas alles gang anders werben. Da biefes faft eine allgemeine Schaus spielermarotte ift, so tann ich fie ihr nicht befonbers gurechnen, obgleich biefe Albernheit haupt= fåchlich Urfache ift, bağ teine bedeutenbe Rolle recht eingelernt wird, und bag nachher vom Bufall fo viel abhängt. Ich wunsche von Ihnen bas Befte au hören. **~**@ **~** 

# **879**.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 27. Januar 1799. Wenn Sie den heutigen Tag nur einigere maßen leiblich zugebracht haben, und etwas zu unstem nächsten Zweck ausbenken konnten, so wünsche ich schon Siuck, und will morgen früh bei Zeiten melben, was unsre Wöchner für das rathsamste halten. Man trifft nicht immer, bei dem besten Willen, mit der Vorstellungsart der Schauspieler zusammen, und man erschwert es ihnen, wenn man es ihnen bequemer machen will.

— Ich habe den heutigen Tag nicht ganz unnützugebracht, und das ist in meinet jegigen Lage schon ein Lob für ihn. Ich hosse, daß wir morzgen um diese Zeit schon um ein gutes Theil weister sein werden.

### **3**80.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 98. Januar 1799.

Man wird heute früh um zehn Uhr Borprobe von der Audienz und dem Banquet haben. Nachsmittag fünf Uhr kommen wir wieder zusammen, und fangen das Schauspiel von vorne an. Wenn wir nur drei Acte probiren, so haben wir Zeit geznug, was nothig sein sollte, zu wiederholen. Ich wünsche, Sie heute Mittag zu Tische zu sehen, damit man doch auch wieder wisse, daß man einzander so nahe ist. Sagen Sie mir ein Wort hierüber.

#### **3**81.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 80. Januar 1799.

So ist benn endlich ber große Tag angebroschen, auf bessen Abend ich neugierig und verlans gend genug bin. hier noch einige Bemerkungen.

1) Wollten Sie nicht Bohs in den ersten Scenen im Caraf kommen lassen? In dem Kollet sieht er gar zu nüchtern aus.

2) Auch wäre das Barett für Ballenstein nicht zu vergessen; es muß so etwas wie Reihersedern in der Sarderobe sein.

3) Wollten Sie nicht auch Wallenstein noch einen rothen Mantel geben? Er sieht von hinten den Andern so sehre.

### <del>-</del>0-

### 882.

#### An Fr. Schiller.

Sena, ben 17. Februar 1799.

Sier schide ich die erfte Lage, mit der Bitte, bie politische Möglichkeit, fich jum Ronig von Bohrmen zu machen, turzlich auszusühren. Man kann bieses, und was sonst noch einzuschalten wäre, auf besondere Blätter schreiben und einlegen, ohne bas man nothig hatte, das Ganze nochmals abzusschreiben. Bis ein Uhr hoffe ich ziemlich weit vors

gerudt zu fein, und Sie alebann wieder bei mir zu feben, wo es über Iffland's Brief manche Betrachtungen geben wirb.

**⇔**∂

#### 383.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 3. Marg 1799.

Ich freue mich, daß dieser Winter Ihnen gunsstig war, da er sich so schlecht gegen mich betrug. Es ist keine Frage, daß wir zusammen in manchem Sinne vorwärts gekommen sind, und ich hoffe, die gute Jahreszeit wird uns die Stimmung geben, um es auch practisch zeigen zu können. — Körener's Brief kommt mir wunderbar vor, wie übershaupt alles Individuelle so wunderbar ist. Es weiß sich kein Mensch weder in sich selbst, noch in Andere zu sinden, und muß sich eben sein Spinsnengewebe selbst machen, aus dessen Mitte er wirkt. Das alles weis't mich immer mehr auf meine poetische Natur zurück. Man befriedigt bei dicheterischen Arbeiten sich selbst am meisten, und hat noch dadurch den besten Busammenhang mit Anderen.

Wegen Ballenftein's Lager will ich eine ftrenge Untersuchung anftellen laffen 1). Ihre Bermuthung icheint mir nur allgu gegrundet. diefen glorreichen Beiten, wo die Bernunft ihr erhabenes Regiment ausbreitet, hat man fich taglich von ben würdigsten Mannern eine Infamie ober Absurbitat ju gemartigen. - 3ch betreibe nun meine hiefigen Gefchafte und Ungelegenheiten fo, daß ich mich baburch auf die nachste Beit frei mache. Uebrigens bin ich vom schlimmften bumor, ber fich auch wohl nicht verbeffern wird, bis irgend eine Arbeit von Bedeutung wieder geluns gen fein wirb. - 3ch febe fcon voraus, daß ich feine zufriedene Stunde haben werde, bis ich mich wieder in Ihrer Rahe befinde, um auf eine ers wunschte Beife thatig fein zu tonnen. Auf ben Sommer muß ich mir mas erfinden, es fei mas es will, um mir eine gewiffe Beiterfeit wieder gu geben, die ich in ber schlimmften Sahreszeit gang vermißte.

## **384.**

## An Fr. Schiller.

Weimar, ben 6. Mary 1799.

Ich muß mich nur, nach Ihrem Rath, ale eine Bwiebel ansehen, bie in ber Erbe unter bem Schnee liegt, und auf Blatter und Bluthen in ben

nächsten Wochen hoffen. — Der Druck der Proppläen ist im Sange und ich bringe nach meiner gewöhnlichen Art manches Andere bei Seite, um mir bald möglichst einige freie Wochen zu verschaffen, die ich zum Besten anzuwenden gedente. Es ist sehr sonderbar, daß meine Lage, die im Angesmeinen genommen, nicht günstiger sein könnte, mit meiner Natur sehr im Widerstreite steht! Wir wollen sehn, wie weit wir es im Wollen brinsgen können.

Sie erhalten die Piccolomini und den Brief. Eben die hand dieses allgegenwärtigen Freundes werden Sie in den Acten über die Beruntreuung von Wallensteins Lager autressen. Seine ganze Eristenz gründet sich auf Mätelei, und Sie werden wohl thun, ihn von sich zu halten. Wer Pech knetet, klebt seine eigenen hande zusammen. Es paralositt nichts mehr als irgend ein Berhältenis zu solchen Schuften, die sich unterstehen könenen den Octavio einen Buben zu nennen.

In biesen Wintertagen, die sich erneuern, ist Palmira ein sehr erwünschtes Geschenk. Ich kann kaum erwarten, dis die Oper wieder aufgessührt wird, und es geht mehr Leuten so. — Berzeis hen Sie die abermalige Unfruchtbarkeit dieses Briesses, der ich durch eine Portion Rüben nachzuhelssen such auch eine Kraft Ihres Geistes und hofen Stunden durch die Kraft Ihres Geistes und herzens beizustehen.

#### **385.**

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 9. Mars 1799.

Die zwei Acte Ballensteins sind vortreff= lich, und thaten beim ersten Lesen auf mich eine fo lebhafte Wirtung, daß fie gar teinen 3meifel zuließen. — Wenn fich ber Buschauer bei den Piccolomini's aus einem gewiffen tunftlichen, und hie und da willkührlich scheinenden Gewebe nicht gleich herausfinden, mit fich und Anderen nicht vollig eins werben fann, fo gehen diese neuen Acte nun schon gleichsam als naturnothwendig vor fich hin. Die Belt ift gegeben, in ber bas alles geschieht, die Gefete find aufgeftellt, nach benen man urtheilt, der Strom des Intereffes, der Leibenschaft findet fein Bett ichon gegraben, in bem er hinabs rollen fann. Ich bin nun auf bas Uebrige fehr verlangend, das mir nach Ihrer neuen Unlage gang neu fein wirb.

Nachbem ich heute früh Ihre beiben Acte mit wahrem Antheil und inniger Rührung gelesen, tommt mir das dritte Stud vom Athen aum zu, in das ich mich einlasse, und worüber mir de Beit verstreicht. hier nur noch die gute Nacheicht, daß ich, durch Ihren Zuruf ermuntert, diese Zage meine

<sup>1)</sup> Es war in Copenhagen in bem haufe bes Grasfen v. Schimmelmann vorgelesen und an beffen Geburtstage von einigen Freunden aufges führt worden. S. Schillers auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 97.

Gebanten auf bem trojanischen Kelbe festgehalten habe. Gin großer Theil bes Gedichte 1), bem es noch an innerer Bestalt fehlte, hat fich bis in seine Eleinsten 3meige organisirt, und weil nur bas unendlich Endliche mich intereffiren fann, fo ftelle ich mir vor, bag ich mit bem Bangen, wenn ich alle meine Rrafte barauf wende, bis Ende September fertig fein tann. 3ch will biefen Bahn fo lange als möglich bei mir zu erhalten fuchen.

#### 386.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Dary 1799.

Mur mit ein paar Worten und mit einem herglichen Grufe von Mener begleite ich biefe Sendung. Es ift ihm, wie mir, ergangen; er fonnte im Lefen feine Paufe machen. Bon bem theatralifchen Effect fann man gewiß fein. Seit einigen Zagen halte ich mich mit aller Aufmertfamteit auf ber Ebene von Troja feft. Wenn meine Borbereitung gludlich von fatten geht, fo fann die ichone Sahreszeit mir viel bringen. Ber= geihen Sie mir baber, wenn ich mich einige Beit ftill halte, bis ich etwas aufweisen fann.

## **600** 887.

## An Fr. Schiller.

Beimar, ben 13. Marg 1799.

Es wird fehr erfreulich fein, wenn, indem Sie Ihren Ballenftein endigen, ich ben Duth in mit fuhle, ein neues Bert ju unternehmen. 3ch wunfche, daß ber Montag mir die brei letten Acte bringen moge. Ich habe bie zwei erften bisher in mir walten laffen, und finde noch immer, bag fie fich gut barftellen. Wenn man im Piccolomini beschaut und Antheil nimmt, so wird man hier unwiderstehlich fortgeriffen. - Rann ich es möglich machen, fo bring' ich bie Feiertage bei Ihnen gu, befonders wenn bas Better ichon bleibt. - 3ch fage weiter nichts, benn ich mußte von meinen Gottern und belben reben, und ich mag nicht voreilig fein.

#### **388.**

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 16. Mary 1799.

Recht herzlich gratulire ich jum Tobe bes theatralischen Belben! 2) Ronnte ich boch meinen

epischen vor eintretendem Berbste auch bas lebens= licht ausblafen. Mit Berlangen erwarte ich bie montagige Senbung, und richte mich ein, ben grunen Donnerstag ju Ihnen ju fommen. Wenn wir alsbann auch nur acht Tage zusammen zu= bringen, fo werben wir ichon um ein gutes Theil weiter fein. Den April muffen wir auf die Borstellung von Ballenstein und auf die Gegen= wart der Mabame Ungelmann rechnen. Es mare baher gut, wenn wir ben Ballenftein moglichft bes schleunigten, um sowohl burch biese Tragobie, als burch diese artige kleine Frau eine Folge von intereffanten Borftellungen ju geben, und die Kremben festzuhalten, die fich allenfalls einfinden tonnten.

Bon ber Achillei's 1) find schon funf Ge= fånge motivirt, und von bem erften 180 Berames ter geschrieben. Durch eine gang besondere Refo= lution und Diat habe ich es gezwungen, und ba es mit dem Anfange gelungen ift, so kann man für die Fortsetzung nicht bange sein. Wenn Sie uns nur bei ben Propylaen beifteben, fo foll es bicfes Jahr an mancherlei Gutem nicht fehlen.

## 889.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 20. Marg 1799.

Wenn Sie etwas Neues vornehmen, und zu einem felbft erfundenen Wegenftande Luft haben, fo fann ich es nicht tabeln; vielmehr lehrt die Erfahrung, bag Sie fich bei einer freiern Arbeit un= gleich beffer befinden werben. Dich verlangt febr ju boren, wohin gegenwartig Ihre Reigung gerichtet ift. - Bon bem Imhoffchen Gebichte 2) bat mir Mener viel Gutes gefagt. Es foll mir recht lieb fein, wenn unfre Frauenzimmer, die fo ein hubsches Salent haben, auch wirklich avanciren.

Morgen fruh geh' ich bei Beiten ab, und bin ju Mittag ichon bei Ihnen, und will alle meine biatetischen Runfte gusammen nehmen, um bies= mal etwas zu liefern. Ronnen Sie fich nun auch gu einer neuen Arbeit entschließen, die gang aus Ihnen herauskommt, und fo auch Ihren Reigun= gen wie Ihrem Salente angemeffen ift, fo find wir auf ben Commer geborgen. - Es ift mir biesmal gang eigens wohl, baf ich mit Ihnen bald wieder auf die vorbeifließende Muhlache bin= aussehen foll.

<sup>1)</sup> Achilleis. G. ben erften Gefang biefes uns vollenbet gebliebenen Gebichte in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 40. S. 339 u. f.

<sup>2)</sup> Ballenftein.

<sup>1)</sup> S. bie turg juvor angefahrte Rote.

<sup>2)</sup> Die Someftern von Besbos, Gebicht in sechs Gesängen, von Amalie v. Imbof einige Jahre frater (1801) jn Frankfurt a. DR. gebrudt.

#### **890.**

### An Fr. Schiller.

Jena, ben 26. Mary 1799.

Hente fruh bin ich bis zur Rebe ber Minerva gelangt, und weil diese eigentlich den Abschnitt ers öffnet, so bin ich geneigt, Ihnen meine bisherige Arbeit heute vorzulegen. Ich will um halb Ein Uhr kommen, noch vor Tische lesen, und nach Tische ber Botenerpedition wegen mich wieder empsehlen, und frage an, ob Ihnen diese Einrichtung anges nehm sel. — Auf Wiedersehen an dem User des Dellesponts.

### **8**91.

### An Fr. Airms.

Iena, ben 26. März 1799.

Ich fende Ihnen die paar Rollen jurid, fo wie die zwei Acte vom Ballenftein. Die Rolle des Ballenftein ift hier ichon ausgeschrieben. Laffen Sie auch die übrigen Rollen ausschreiben; die folgenden Acte follen bald nachkommen. Uebergeben Sie bas Manuscript S . ., und sagen ihm, daß er Diemanden, es fei wer es auch fei, auch nur hineinsehen laffe. Er ift treu und verschwies gen und wird's auch halten. -Bu bem neu angebotenen Theatervolontair und feiner Bag-Stimme habe ich wenig Butrauen. Ich werbe mich minbeftens nicht leicht entschließen, Jemanden, ber nicht auf bem Theater mar, hinauf gu'nehmen. Bei mannlichen Subjecten haben wir noch nichts Sonderliches von folden Berfuchen erlebt, und ein Bagen auf gut Glud ift hier fehr bebenflich.

## 392.

#### An Fr. Kirms.

Jena, ben 27. Mary 1799.

Ich wunschte, daß Sie bei Serenissimo aus fragten, wenn es sich gelegentlich schieden sollte, wie lange wir allenfalls das Glud noch haben, Durchlaucht zu besitzen, damit wir uns mit dem Wallen stein danach richten können. Sobald die Rollen ausgeschrieben, und wir wegen der Austhellung ganz gewiß sind, wollten wir die hauptpersonen herüber kommen lassen, etwa einen Sonntag, Leseprobe halten, sie zu Mittag tractiren und dann sie wieder zurudsschen. Sie können alsdann unter sich, durch Studiven und Probiren, das Stud sehr weit bringen, ohne daß hofrath Schiller die ganze Zeit drüben zu liegen braucht, und ich meinen hiesigen Aufenthalt diesmal abstürzen darf.

Bie Sie mit Ihrem lakonischen Iffland, wegen ber Mabame Ungelmann, weiter hin

handeln wollen, und was Sie fouft jum Beffen bes Theaters auch bei biefer Gelegenheit thun mogen, will ich Ihnen gang überlaffen haben-Das Logis scheint freilich auch die Bertoftigung ju involviren, und bann tonnte uns der Spaß boch hoch tommen. Ich bachte, man bate fich feche Borftellungen aus, und gabe biefe in 14 Zagen auf unfre gewöhnlichen Spieltage. Ift megen ber Beit, wann fie fommt, nichts naber beftimmt? und wird es möglich sein, ben Wallenstein noch vorher zu bringen? Die Arbeit wird auf alle Falle fehr groß, ein foldes Stud einzuleiten. Denn wir benten Montag Ballenfteins Ca= ger ju geben, Dienftag Probe von Piccolo= mini, Mittwoch Aufführung von biefem Stude, Donnerstag und Freitag Probe, und Sonnabends Aufführung von Ballenstein. Bon Aleibern wird nicht viel zu machen fein, außer daß wir eine Menge Curaffiere brauchen, die fich ohne große Roften werben jufammenftellen laffen. -

Ich habe Ursache, mit meinem hiefigen Aufentshalt diesmal sehr zufrieden zu sein. Meine Arbeisten gehen gut, und bas Frühjahr icheint mich über meinen Winter troften zu wollen.

### ~00

#### **393.**

#### An Fr. Kirms.

Mena, ben 29. Mara 1799.

Hier schicke ich nun endlich den ganzen Trans= port Ballenftein. 1) Graffe Rolle, welche sogleich abzugeben bitte. 2) Die brei lesten Aufguge, bie nun auszuschreiben und nach beigehenber Austheilung ben Schauspielern einzuhandigen find. 3ch follte benten, ba bie Gefellichaft burche exte Stud fcon gang im Zon ift, fo fonnten fie recht gut ein paar Lefeproben fur fich halten, bei ber ersten die Rollen mit dem Original collationiren, und bei der zweiten mehr auf den Ginn und Bufammenhang bes Stude feben, und alebann eifrig lernen, da man sie dann mit allem anderen Neuen verschonen mußte. Ich fame mit herrn hofrath Schiller Mittwoch ben 10. April; Donnerftag und Freitag beschäftigten wir uns mit Borproben, und die Jubilatemoche wurden die Stude nach einander aufgeführt.

#### - - -

### 394. Au Fr. Rirms.

Jena, ben 2. April 1799.

Es ift recht schon, daß Sie die Abschrift und Leseprobe Wallen feins beschleunigen. Da das Stud nicht groß, und die Schauspieler durch das erste schon im Sange find, so bente ich, es soll zu

bestimmter Beit zu Stande kommen. Das Mas nuscript geben Sie nur heraus, wo es nothig ist, tassen sich es aber gleich wieder zustellen. Bei der gewissenlosen Tournure, die in Weimar überhand nehmen will, muß man Niemanden mehr trauen, und sollte eine Untreue einmal auf Jemanden erwiesen werden, so will ich gewiß ein Erempel katuiren.

Aur bie Duhe, bie Sie fich gegeben, bas Ercerpt bes Briefes ju machen, bin ich Ihnen fehr verbunden. Dich nimmt nur Bunder, wie man unverschamt genug fein fann, einen folchen Bifch vorzuzeigen, ber so dumm und so grob zugleich ift. Dumm, indem man mahrscheinlich machen will, bas Stud aus Stellen von Briefen ergangt gu haben. Das muffen ja allerliebfte Correfponbenten fein, welche fich einzelne Stellen auswens big merten, um fie nach Copenhagen ju fchreiben; und ber Bufall ift noch charmanter, bag bie Berren nicht gerade durch eben biefelben Stellen ge= ruhrt werden, und fich Jeber eine andere mertt, bamit es julest mit bem, was gebruckt erschienen ift, ein Banges ausmacht. Grob ift ber Brief in ber Stelle, die fich auf uns bezieht. Freilich ift ein offentlich gespieltes Stud fein Geheim : nif, aber bas Manuscript bavon wird Jahre lang von honetten Menfchen geheim gehalten. Freilich wird ein öffentlich gespieltes Stud von taus fend Menichen gefehen, aber beswegen noch nicht nachgespielt. Benn Dabame Brun 1) feine beffere Logit im Ropfe hat, fo ift von anderen Perfonen nicht zu verlangen, daß fie die Argumente bundig finden follten. Aber das Bolk ift in seinen Intriguen und Narrheiten so ersoffen, daß es überall nur Laffen und Bertzeuge ju feben glaubt, gegen die und mit benen man fich alles erlauben fann. Was ist bas für eine absurde Chikane zwischen Salon und Privattheater! Und wer hat denn überhaupt von einer öffentlichen Aufführung gesprochen? Es ift vollig, als wenn Mabame Brun bei den Zenaischen Theaterfreunden in bie Schule gegangen mare.

Die Sache mag ruhen, da fie ohnehin nicht zu redressiren ist. Will man aber mit dem Briefe auftreten und noch groß darauf thun, so werbe ich meine Meinung derb und derber darüber aus gern; denn ich bin sest entschlossen, in dieser und ahnlichen Sachen nicht den gefälligen Hahnreih zu spielen, der freundlich brein sieht, wenn man ihm hörner ausseht.

Bu Destouches Annahme 2) wunsche ich Glud. — Wir muffen nun ja feben, daß wir bald wichtige Opern zusammen schaffen, um ihn zu beschäftigen, als Iphigenie, Arur, u. f. w.

Unfer kunftiger Winter muß brillanter anfangen, als ber vergangene.

Da meine Arbeiten hier gut gegangen find, und ich in ben nächsten acht Tagen noch etwas vor mich bringen kann, so werde ich mit Vers gnugen wieder in Weimar sein, und an den dortis gen Geschäften und Beschäftigungen wieder Theil nehmen.

### **395**.

### An Fr. Schiller.

Sena, ben 2. April 1799.

Ich schicke hier ben ersten Gesang 1), indem ich eine kurze Pause machen will, um mich der Motive, die nun zunächst zu bearbeiten sind, spescieller zu versichern. Ich schicke das Manuscript, damit Sie es selbst lesen, und ihm schärfer in's Auge sehen. Ich habe den besten Muth zu dieser Arbeit, und ersuche Sie um fortdauernden Beistand.

#### **000**

### **8**96.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 27. April 1799.

Ich bin gegenwärtig nur beschäftigt mich frei zu machen, damit ich Mittwoch abreisen kann. Um nachften Propyldenftud fangt man ichon an ju bruden, und ich schide bie erfte Balfte bes Sammlers 2) fcon unter die Preffe, indem fich bie zweite noch im limbo patrum befindet. Ich hoffe; auch diefe, wenn wir nur einmal gusammen find, balb an's Tageslicht ju forbern. 3ch habe eine Tournure ausgebacht, burch die wir am leichs teften und ficherften aus bem Sandel tommen. 3ch freue mich über bas Butrauen, bas Gie gu Maria Stuart haben. Nur im Ganzen angesehen, scheint biefer Stoff viel ju enthalten, mas von tragischer Wirkung fein fann. - 3ch bin neugierig, bie nahere Entwidlung von Ihnen gu vernehmen. - Ich freue mich auf unfer nachftes Busammenfein, in einer Beit, wo es mit Macht boch endlich Fruhling werben muß.

## **397.**

### An Fr. Kirms.

Jena, ben 28. April 1799.

Es wird wohl bas Schidlichfte fein, wenn man herrn v. Rogebue bei feiner Antunft burch

<sup>1)</sup> Frieberite Brun, geb. Dunter.

<sup>2) 216</sup> Capellmeifter in Beimar.

<sup>1)</sup> Der Achilleis, in Goethe's Berten. Bolls fanbige Ausgabe lester banb. 20. 40. 6. 839 u.f.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Merte. Bolltanbige Ausgabe lehter hand. Bb. 38. S. 53 u. f.

ben Bochner bas Compliment machen läßt, und ihm die freie Entrée ohne Bestimmung des Plages anbietet. Madame Ungelmann muffen wir wohl abwarten. Was mich perfonlich betrifft, so kommt sie mir so spåt nicht gelegen, denn ich kann mich den Mai nicht viel von Jena entfernen.

Wenn wir Titus noch aus dem Stegreif ges ben wollen, so brauchen wir keine neue Decoration. Da auf dem Forum ein Thron zu stehen kommt, den man in die Mitte sehen kann, so kann man den Horizont nehmen und einen anständigen Thron davon ausbauen, den man kunftig auch zu Palmyra und bei anderen Gelegenheiten brauchen wird. Auf den Horizont kann man etwas weniges auf Papier gemalt aussteden; das Theater ist überhaupt in diesem Augenblick voll Menschen. Bum Capitol nehmen Sie nur die Thouretsche Decoration.

### **398**.

### An Fr. Kirms.

Bena, ben 7. Mai 1799.

Mit den Studen, welche Sie geben wollen, so wie mit allen übrigen Einrichtungen, bin ich recht wohl zufrieden. Sonnabend den 25. könnte man Wallensteins Lager geben, und in der Woche drauf die beiben übrigen Stude. Es ware hubsch, wenn Boh's den ersten Jäger nahme, es wurde eine angenehme Abwechselung sein. Spigeder übernimmt die Rolle des Tiefendachers. Sonst ist, so viel ich weiß, nichts zu besehn. Wallensteins Lager, mit einem schidlichen Stud, könnte man allensalls um den niedrigen Preis geben, bei den zwei lesten Studen bliebe der erhöhte. —

Ich hoffe, daß bas neue Arrangement ber theatralischen Abentheuer, wie es mit Bulpius abgeredet, nunmehr im Werden ist. Bielleicht könnte man es gleich das nächste Mal so geben.

### **899.**

### An Fr. Kirms.

Jena, ben 9. Mai 1799.

Herr Hofrath Schiller wunscht bei ber nenen Aufführung bes Wallenstein'schen Las gers eine Beränderung mit den Rollen, wie Sie aus beiliegendem Zettel sehen. Sie wurde auf alle Weise vortheilhaft sein, und das Stud alte und neue Juschauer wieder anziehen. Auf beilies gendem Blatte tractire ich die Sache als eine Ges sälligkeit gegen den Verfasser, und wunsche, daß Sie es auf diesem Wege durchsesten. Zwar hat sich eigentlich Niemand als Beder darüber zu beklagen, dem man aber ein gutes Wort barüber geben kann, und er ist wirklich in der wilden Rolle des zweiten Jägers nicht an seinem Plas.

#### .

### 400. An Ar. Schiller.

Jena, ben 11. Pat 1799.

Ich gratulire zu bem schönen Tag nach bem feuchten Auszug, und werde meine Gludwünssche zu bem Sommerausenthalt heut Abend mündlich wiederholen. — Den sechsten Brief 1), den sich hier beilege, sende ich, wie er hat werden können. Er mag als Skizze so hingehen; um ihn würdig auszusühren, gehört mehr, als ich jest im Stande bin zu leisten. Betrachten Sie ihn daher von der Seite: ob er nichts enthält, was dem Iweck zuswider ist, da er den Iweck nicht ganz erfüllen kann.

## **~⊙**~ 401.

### An Fr. Kirms.

Bena, ben 12. Mat 1799.

Die Rolle des Burgers ") ist die, welche Blos gehabt hat. Sagen Sie Bedern, daß er sich etwas ausdenkt, um den ehrsamen Burger zwisschen dem leichtfertigen Soldatenwesen recht heraus zu heben. Das Stud wird ohnedieß in der Folge noch erweitert, und es ist daher gut, daß die Rollen aus den handen der Statisten kommen.

Wegen ber Rolle ber Catinta<sup>3</sup>) entsteht ein 3weisel, ob man Sie im Frieden am Pruth ber Madame Bohs ober Madame Teller giebt. Ich will batüber nicht entscheiben: Madame Bohs hat die Rolle der Catinta im ersten Stud gehabt; allein bort ist sie freilich ein naives, zärtliches, auskeimendes Mädchen. Im lesten Stud ist sie gemachte Frau, Kaiserin, heldin. Der Character geht in ein ganz anderes Fach über. Ich wunsche, daß man in solchen zweiselhaften Källen die Schauspieler selbst fragte, was sie sich zu leisten getrauten, und was sie mit Muth spiezlen oder allenfalls mit Zufriedenheit abgeben wurden.

3) In bem Schauspiel: bas Mabchen von Rarienburg.

<sup>1)</sup> Bu bem früher erwähnten Auffațe: ber Samms Ler gehörig. S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 38. S. 99 u. f. 2) In Wallenftein's Lager.

#### 402.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 29. Dai 1799.

Bei unfrer Arennung, die auch mir immer sehr empsindlich fällt, sinde ich Ursache Sie zu beneiden, indem Sie in Ihrem Kreise und auf Ihrem Wege bleiben, und also sicherer vorwärts gehen, da das Borschreiten in meiner Lage eine sehr problematische Sache ist. Abends weiß ich wohl, daß etwas geschehen ist, das aber wohl auch ohne mich, und vielleicht ganz und gar anders hätte geschehen können. Ich will nur suchen, hier aus Beste meine Pflicht im Allgemeinen zu thun, und sorgen, daß mein Ausenthalt auch für unsere besonderen Zwecke nicht unnüß verstreiche.

Den erften Gefang bes Gedichts 1) habe ich von unfrer Freundin 2) erhalten, gegen ben aber leider alle Gravamina, die ich Ihnen fehon vorers gablt, gewaltig gelten. Es fehlt alle epische Res tarbation; baburch brangt fich alles auf und über einander, und bem Gedicht fehlt, wenn man es lieft, burchaus Ruhe und Rlarheit. In bem gangen Gefange ift tein einziger Abichnitt angegeben, und wirklich find die Abschnitte fchwer zu bezeichnen. Die fehr langen Perioben permideln bie Sache mehr, als bag fie burch eine gewiffe Bollenbung bem Bortrag eine Unmuth gaben. Es entfteben viel buntle Parenthefen und Bezeichnungen, die Borte find oft ohne epischen 3wed umgestellt. und der Gebrauch ber Participien nicht immer gludlich. Ich will feben, bas Doglichfte ju thun, um fo mehr, als ich meine hiefigen Stunden nicht hoch anrechne.

Ueberhaupt aber werben unsere Arbeiten über ben Dilettantismus uns, wie ich voraussehe, in eine eigne Lage versehen; benn es ist nicht mögslich, die Unarten besselben beutlich einzusehen, ohne ungeduldig und unstreundlich zu werden. Ob ich bas Schema sehr gefördert schieden oder bringen werde, ist noch eine sehr große Frage.

Was ich von Christian Thom a fius fennen lernte, hat mich stets interessirt. Sein heiteres und geistreiches Wesen ist sehr ansprechend. Ich will mich nach den Auffähen erkundigen, nach denen Sie fragen 3).

#### 408.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 1. Juni 1799.

Mit bem Gedichte ') geht es schon besser, seitdem ich mich ernsthaft an den erften Sesang gemacht, und im Einzelnen, wie der Sache zu helsen sei, durchgedacht habe. Auch ist gestern Abend eine Conferenz darüber bei der Frau von Wolzog en gewesen und unsere Freundinnen schienen sich vor meinen rigoristischen Forderungen nicht zu entsegen, so daß ich Possung geben kann, es werde sich die Sache nach unsern Wunsche doch noch geben.

Gerstern ist der Herzog für Eisenach und Cassel verreist, und ich bin so ziemlich auf meine stille Wohnung reducirt. Ich erwarte, was mir die nächsten acht Tage bescheeren werden. Wenn mir auch nur einige Vorarbeiten gelingen, so bin ich schon zufrieden. Woge Ihnen aus den tiefen Quellen der Production etwas zustließen. — Von mir kann ich weiter nichts sagen, als daß ich eben ordnen, nachholen, anstellen und ausgleichen muß. Uebrigens geht alles doch so ganz leidlich, und, wenn man es nicht sehr genau nimmt, auch zwecks mäßig.

## **~©**~ 404.

## An Fr. Schiller.

Weimar, ben 5. Juni 1799.

Ich gratulire zum Anfang der Ausarbeitung bes neuen Studs 2). So wohl es gethan ift, feinen Plan im Gangen gehorig ju überlegen, fo hat doch die Ausführung, wenn fie mit der Erfindung gleichzeitig ift, fo große Bortheile, die nicht zu verfaumen find. — Rorner 3) hat fich die Sache freilich fehr leicht gemacht, er hat, statt eine Relation, einen Actenertract geschickt. Bielleicht benken Sie ein wenig darüber, und nach der vierten Borftellung bes Ballenftein lagt man ben Auffat abgehen. Es ift an bem, bag ber Ronig und die Ronigin ben Ballenftein in Berlin nicht gesehen haben, und wirklich, wie es scheint, um bem Bergog ein Compliment gu ma= chen, ber fie megen ber Bahl ber Stude befragte, und wegen diefes Trauerspiels ihre Buftimmung erhielt. Was mich betrifft, so hab' ich mich blos burch gangliche Resignation vom Unmuth erretten tonnen, ba an eine zusammenhangenbe Arbeit nicht ju benten ift. Inbeffen ba es manches ju thun giebt, so vergeht die Beit, und ich fehe boch auf ben Juli wieder befferen Stunden entgegen.

<sup>1)</sup> Die Schweftern von Bestos.

<sup>2)</sup> Amalie von Imhof.

<sup>3)</sup> S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 8. S. 110 u. f.

<sup>1)</sup> Den Someftern von Besbos.

<sup>2)</sup> Maria Stuart. S. Schiller's auseriefene Briefe. Bb. 3. S. 114 u. f.

<sup>8)</sup> Bergl. ebent. Bb. 3. G. 114.

Die Schweftern von Lesbos merben inbef: sen leiblich geforbert. Es freut mich fehr, bag die erfte Confereng fich mit Bufriedenheit beiber Theile geendigt hat; es war nicht allein vortheils haft fur biefen Fall, fondern auch fur bie nachften Ralle. - Dit welcher unglaublichen Berblendung ber alte Bieland in ben allgufruben metatritis fchen Triumph einstimmt, werben Gie aus bem neuften Stude bes Merturs mit Bermunderung und nicht ohne Unwillen erfehen. Die Chriften behaupteten boch: in ber Macht, ba Chriftus geboren worben, feien alle Drakel auf einmal verftummt, und fo verfichern nun auch bie Apostel und Junger bes neuen philosophischen Evangelii, bag in der Geburteftunde der Metatritit ber Alte ju Ronigsberg 1), auf feinem Dreifuß, nicht allein paralyfirt worben, fondern fogar wie Dagon herunter und auf bie Rafe gefallen fei. Rein einziges ber ihm ju Chren errichteten Gogenbilber ftebe mehr auf feinen Fugen; und es fehlt nicht viel, bag man nicht fur nothig und naturlich findet, fammtliche Rantsgenoffen , gleich jenen wiberfpenfligen Baalepfaffen, ju fclachten. Fur bie Sache felbft ift mir es fein gutes Angeichen, bag man glaubt, folcher heftigen und boch feineswegs auslangenden Empfehlungen zu bedürfen. -

Heute Abend wunschte ich, daß Sie die Aufführung der theatralischen Abentheuer sehen könnsten, sie wird gewiß vorzüglich gut werden, weil sie als Hauptprobe dienen soll, um die Aufführung vor dem König vorzubereiten. Ich habe gestern und vorgestern die Proben und Borproben mit Bergnügen besucht, und auch dabei wieder die Besmerkung gemacht, wie sehr man mit einer Kunst in Berhältniß, llebung und Gewohnheit bleiben muß, wenn man ihre Productionen einigermaßen genießen, und etwa gar beurtheilen will. Ich habe schon öfters bemerkt, daß ich, nach einer langen Pause, mich erst wieder an Wusst und bildende Kunst gewöhnen muß, um ihnen im Ausgenblick was abgewinnen zu können.

### 405.

#### \_\_\_\_\_

### An Fr. Schiller.

Rosla, ben 15. Juni 1799.

Ihren zweiten lieben Brief 2) erhalte ich abers mals in Ropla, wo ich mich verschiebener Geschäfte wegen noch einige Tage aushalten muß. Diese will ich lieber zugeben, ba ich einmal in der Sache bin, und hernach eine ganze Woche nicht wieder daran zu benten brauche. Es ist mir anges

nehm, über die Dorfs und Feldverhältnisse mehr in's Klare zu kommen, und mich des Alten zu ersinnern, indem das Neue mich selbst angeht. — Wich verlangt, Sie bald zu sehen. Mittwoch hoff ich von Weimar aus zu schreiben. Ich habe mansches zu referiren, was mir indessen durch den Kopf gegangen ist. Wäre nicht mein Spiritus mit Abschreiben von Inventarien beschäftigt, so dictirte ich geschwind etwas. Für meine Feder aber ist es zu weitläuftig, auch nur anzusangen, denn ich muß weit ausholen. Auch sind unschreibare Dinge darunter. Leben Sie recht wohl in Ihrer Haldseinsamkeit, und rücken sachte in Ihrer Arbeit vor.



#### 406.

#### Au Kr. Schiller.

Beimar, ben 19. Juni 1799.

Mir wirb, ich gestehe es gern, jeder Beitverluft immer bebenklicher, und ich gehe mit wunderlichen Projecten um, wenigstens noch einige Monate biefes Sahres fur die Poeffe ju retten, woraus benn wohl aber schwerlich was werden tonnte. haltniffe nach außen machen unsere Eriftenz und rauben fie zugleich, und boch muß man feben, wie man fo burchtommt, benn fich, wie Bieland gethan hat, ganglich zu ifoliren, ift auch nicht raths fam. Ich wunfche, bag Sie an Ihrer Arbeit moalichft fortfahren. Die erfte Beit, da uns felbft die 3bee noch neu ift, geht immer alles frifcher und beffer. Db ich vor Ende biefes Monats tom= men tann, weiß ich nicht ju fagen. Der Pring ift ju mir in's haus gezogen, und außerhalb fieht es auch ziemlich unruhig aus, ba wir bier auf alles eher als auf den Empfang eines Konias eingerichs tet finb.

Um nicht gang mußig zu fein, habe ich meine buntle Rammer aufgeraumt, und will einige Berfuche machen und andere wiederholen, befonders aber feben, ob ich ber fogenannten 3n= flerion etwas abgewinnen fann. Gine artige Entbedung hab' ich geftern, in Gefellschaft mit Mener'n gemacht. Gie wiffen vielleicht, bag man ergahlt, daß gewiffe Blumen im Sommer bei Abendzeit gleichsam bligen, ober augenblidlich Licht ausströmen. Diefes Phanomen hatte ich noch niemals gefeben. Geftern Abend bemerften wir es fehr beutlich an bem orientalifchen Mohn, ber por allen anderen Blumen eine gelbrothe Farbe hat. Bei genauer Untersuchung zeigte fich aber, daß es ein physiologisches Phanomen und ber scheinbare Blig bas Bilb ber Blume mit ber geforberten fehr hellgrunen Karbe ift. Reine Blus me, bie man gerad anfieht, bringt biefe Erfcheis nung hervor; wenn man aber aus bem Augen: wintel hinschielt, fo entfteht biefe momentane

<sup>1)</sup> Kant.

<sup>2)</sup> Bom 14. Juni 1796. S. Schiller's ausers lefene Briefe. Bb. 3. S. 118 u. f.

Doppelerscheinung. Es muß dammerig sein, so daß bas Auge völlig ausgeruht und empfänglich ift, doch nicht mehr, als daß die rothe Farbe ihre völlige Energie behålt. Ich glaube, man wird den Bersuch mit farbigem Papier recht gut nache miachen können; ich will die Bedingungen genan merten. Uebrigens ift das Phanomen wirklich sebr täuschend.

Ich lege den Sammler 1) bei, und wünsche, daß der Spaß, indem er nun beisammen ist, Sie wieder unterhalten möge. Gedenken Sie dabei der guten Stunden, in denen wir ihn ersanden.

— Nugen Sie die vierzehn Tage, die wir und wiedersehen, so gut als möglich. Ich will zufrieden sein, wenn ich nur etwas davon bringe. Indessen habe ich angesangen Pyrmonter zu trinken.

<del>-</del>00-

#### 407.

### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 22. Juni 1799.

Ich freue mich, daß Sie fo viel Gutes von bem Cammler fagen mogen. Wie viel Antheil Sie an dem Inhalt und der Geftalt beffelben has ben, miffen Sie felbft. Rur hatte ich gur Mus: führung nicht die gehörige Beit und Behaglichkeit, fo bag ich fürchtete, bas Sange mochte ein nicht genug gefälliges Unseben haben. Auch hatte man bei mehrerer Dufe die fcharfen Ingredienzien mit etwas mehr Spruv einwideln tonnen. Jubeffen thut vielleicht dem Gangen biefe fliggirte Das Bir felbft haben bas nier nur fo viel beffer. bei viel gewonnen, wir haben uns unterrichtet, wir haben uns amufirt, wir machen garm, und bas gegenwärtige Propplaenftud wirb gemiß boppelt so viel gelesen als die vorigen. Der wahre Rugen aber fur uns fteht noch eis gentlich bevor. Das Fundament ift gut, und ich bitte noch recht frenge baruber gu benten. Mener hat die Idee mit Meigung aufgefaßt. und es find fehr wichtige Resultate ju erwarten. 3ch fage bavon vorläufig nur fo viel.

Alle neueren Runftler gehören in die Waffe der Unvolltommenen, und fallen also mehr oder weniger in die getrennten Rubriten. So hat Weyer erst gestern zu seiner größten Bufriedens heit entdedt, daß Julius Romano zu den Stizzisten gehört. Reyer konnte mit dem Character dieses Runklers, bei großen Studien über deuselben, nicht fertig werden. Nunmehr glandt er aber, daß durch diese Enunciation das ganze Räthsel gelöst sei. Wenn man nun den Richel Angelo zum Phantasmisten, den Correggio gum Unduliften, ben Raphael gum Characteristiter macht, fo erhalten biefe Rubriten eine ungeheure Tiefe, indem man biefe anberorbentlichen Menschen in ihrer Befchranktheit betrachtet, und fie boch als Könige, ober hohe Repräs fentanten ganger Gattungen, aufftellt. Rachahs mer werben wohl die Deutschen bleiben, und Rebuliften giebt es in ber altern Runft gar feinen. Defer wird bagegen als ein folcher wohl aufgeführt werben. Wer hindert uns, wenn wir biefe Materie noch recht burchgebacht haben, eine Fortfegung bes Cammler's auszuarbeiten? Diefe Production wird uns immer reigen, ba fie bas Runfterforbernig von Ernft und Spiel felbft fo redlich vereinigt.

Bas aber auch bies fein und wirten mag, fo wird doch die Arbeit über ben Dilettantis = mus eine weit großere Breite einnehmen. Sie ift von ber größten Wichtigfeit, und es wird von Umftanden und vom Bufall abhangen, auf welche Beife fie gulest producirt wird. Ich mochte ihr gar zu gern auch eine poetische Form geben, theils um fie allgemeiner, theils um fie gefälliger wirten zu machen. Denn wie Kunftler, Unternehmer, Bertäufer, Räufer und Liebhaber jeder Runft im Dilettantism erfoffen find, das fehe ich erft jest mit Schreden, ba wir die Sache so sehr burchgebacht und bem Rinde einen Namen gege ben haben. Wir wollen mit ber größten Corge falt unfere Schemata nochmals durcharbeiten, bamit wir uns bes gangen Gehaltes verfichern, und bann abwarten, ob uns bas gute Glud eine Form gumeift, in ber wir ihn aufftellen. Wenn wir dereinft unfere Schleusen gieben, fo wirb es bie grimmigften Bandel fegen, benn wir überfcwemmen geradezu bas ganze liebe Thal, worin sich bie Pfuschevel so gladlich angesiedelt hat. Da nun ber hauptcharacter bes Pfuschers bie Ins corrigibilitat ift, und befonders die von uns ferer Beit mit einem gang bestiatischen Dunkel be haftet find, fo werben fie schreien, bag man ihnen ihre Unlage verbirbt, und wenn das Baffer vorüber ift, wie Ameisen nach dem Platregen alles wieber in alten Stand fegen. Doch bas fann nichts helfen, bas Gericht muß über fie ergeben. Bir wollen unsere Teiche nur recht anschwellen laffen, und bann bie Damme auf einmal burchftes chen. Es foll eine gewaltige Gunbfluth werden.

Seftern sahen wir die neuen Blatter ber chals tographischen Sesufchaft. Se ift unglaublich, was auch diese zu pfuschen anfängt, und der Dantel der Unternehmer ift dem Undegriff gleich. Die Wahl des Kunstwertes, das sie in Aupfer bringen, ift schon ungläcklich; die Art, wie es nun übersetzt werden soll, falsch gewählt. Das wissen sie freilich beides nicht, aber wo sie sicht verbergen können, helfen sie sich daduuch, das sie

<sup>1)</sup> S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 38. S. 53 u. f.

sich ihrer Sparsamtett exfreuen, weil die schlechten Originale nichts tosten. — So hab' ich auch neulich einen poetischen Dilettanten bei mir gessehen, der mich zur Verzweiflung gebracht hatte, ware ich nicht in der Stimmung gewesen, ihu naturhistorisch zu betrachten, um mir einmal von dem Gezücht einen recht auschaulichen Begriff zu machen.

Damit sei es heute genug. Es bleibt uns nun einmal nichts übrig, als auf dem eingeschlasgenen Wege fortzugehen; dabet soll es aber auch treulich verbleiben. Ich nuhe meine Tage so gut ich kann, und sehe immer einige Steine am Brete vorwarts. Thun Sie das Gleiche bis zu unserem erfreulishen Wiedersehen.

## ≎©**∽** 408.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. Junt 1799.

Ich habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten, und mich besmegen taum überzeugen tonnen, baß es Mittwoch fei. Doge bas hinberniß aus feiner unangenehmen Urfache entsprungen fein. Bas mich betrifft, fo rege ich mich wes nigftens, ba ich mich nicht bewegen fann. 3ch laffe meine fleinen Gebichte jufammenfchreiben, woraus ein wunderlicher Coder entftehen wird. Bei blefer Gelegenheit hab' ich Ihren Zauder 1) wieder gelefen, ber mir wieder außerorbentlich mohl, und, wie mich fogar bunkt, beffer als jemals gefallen hat. - Die Phanomene ber fogenannten Inflerion maren auch heute wieder, bei bem ichonen Sonnenichein, an ber Zagesords nuna. Es ist bald gesagt: man folle genau bes obachten! 3ch verbente es aber feinem Menfchen, wenn, er gefchwind mit einer hypothetischen Enun= ciation die Erscheinungen bei Seite schafft. Ich will im gegenwartigen Falle alles, mas an mir ift, zusammennehmen und brauchen; es ift aber auch nothig. Dagen febe ich wohl, daß es viels leicht ber lette Anoten ift, ber mich noch binbet, burch beffen Auflofung mahrscheinlich die schönste Freiheit über bas Bange zu erringen ift.

## **~**◎~

### **409.**

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 6. Juli 1799. Zwar kann ich heute noch nicht sagen, wann ich kommen werde, doch habe ich mich schon ziems lich lokgemacht, und hosse nicht lange mehr zu verweilen. Die turzen Augenblide unseres letzten Busammenseins wollte ich Ihnen mit der Geschichte nicht verderben 1), die Ihnen nun auch einen unangenehmen Eindruck gemacht hat. Unsterdessen geht die Sache so natürlich zu, daß man sich darüber gar nicht wundern soll. Denn man sollte ja doch das Ganze, das man nicht tennt, aus den vielen integrirenden Theilen schäen, die man kennt. Wenn wir zusammen kommen, wird sich näher überlegen lassen, was zu thun ist.

Wollten Sie boch baldmöglichft Ballensftein und die Piccolomini an Kirms schicken. Den Wallenstein hab' ich von dem Prinzen zurück erhalten. Wir wollten die Stucke gern eisnigemal in Lauchstädt geben. Der Soufsteur hat sich ad protocollum mit seinem sämmtlichen Bersmögen verbürgt, daß er für die Stucke stehen wolle.

Bei dieser warmen Jahreszeit ist freilich Ihr Gartenhaus ben Sonnenstrahlen und der heißen Luft zu sehr ausgesetzt. Ich muniche bald Regen und angenehme Kuhlung, nichts aber so sehr, als bald wieder in Ihrer Rabe zu fein.

#### ---

#### 410.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 9. Juli 1799.

Lelber muß ich burch biefes Blatt anzeigen. daß ich noch nicht tommen tann. Der Bergog glaubt, daß meine Gegenwart beim Schlofbau nuglich fein tonne, und ich habe biefen Glauben, auch ohne eigene Ueberzeugung, ju verehren. Da= neben giebt es benn freilich fo mancherlei zu thun und zu beforgen, daß die Beit, wo nicht angemenbet, boch wenigstens verwendet werden tann. Ich trinfe meine Portion Pyrmonter Brunnen, und thue übrigens, was fo vortommt. Moge Ihnen bie Duse gunftiger sein, bamit ich, wenn ich früher ober spåter komme, Ihre Arbeit brav vorgerudt finde. Laffen Sie mich balb von fich boren, bamit ich angefrischt werbe, mich wenigstens schrift: lich mit Ihnen ju unterhalten, wozu ich heute weber Sig noch Stimmung finde.

### **◆**◎◆

### 411.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 10. Juli 1799. Sie hatten fehr wohl gethan, bei ber Gelegenheit, die fich zeigte, einige Bebingungen zu

<sup>1)</sup> S. Schiller's Werte. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 95 u. f.

<sup>1)</sup> Cotta hatte in einem Briefe über ben geringen Absah ber Proppsäen geklagt. S. Schil: ler's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 126. u. f.

machen 1), welche der sonst denomische Freund 2) sowohl, als ich, mit Bergnügen erfüllen wird. Wan ist so gewohnt, die Seschenke der Musen als himmelsgaben anzusehen, daß man glaubt, der Dichter musse sich gegen das Publikum vershalten, wie die Editer gegen ihn. Uebrigens habe ich Ursache zu glauben, daß Sie bei dieser Geles genheit von einer andern Seite noch was Angesnehmes erfahren werden.

Wegen der Propylaen bin ich völlig Ihrer Meinung. Berfasser, herausgeber, Berleger scheinen mir sammtlich interessitt, daß die Schrift nicht abreiße. Berminderung der Auflage, Nachlaß am Honorar, Zaudern mit den nächsten Studen, scheint das erste zu sein, wozu man sich zu entschließen hatte; alsdann läst sich das Weistere überlegen und aussuhren. Es ist der Fall von dem verlorenen Pfell, dem man einen andern nachschießt, nur freilich kann man dem Berleger nicht zumuthen, ihn allein zu ristiren. Ich wünsche nun gar sehr bald wieder dei Ihnen zu sein, so wie ich unserer Gegend Regen wünsche, damit mein Inneres wie das Aeußere gedeihe.

## 412.

#### Mn Fr. Schiller.

Weimar, ben 18. Juli 1799.

Hente nur ein Wort, da es überhaupt in biesen Tagen wieder auf Berstreuung angelegt ist. Durch das neue Berhältnis, in das wir gekommen sind, wird es nothig, den Schlosbau zu bestreiben. Um den ersten Anstos zu geben und alles nach der neuen, etwas eiligern Mensur einzuleiten, werde ich doch noch immer acht die vierzzehn Tage nothig haben, und Sie also wohl vor Ansang August nicht sehen.

#### 413.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 17. Juli 1799.

In dem Falle, in welchem ich mich gegenwärstig befinde, ist die Ueberzeugung das beste, daß, was gegenwärtig geschehen muß, durch meine Gesgenwart geschert wird; und wäre es auch nur Täuschung, daß ich hier nothig bin, so ist auch schon mit dieser genug gewonnen. Un alles Uesbrige, es sei poetisch oder literarisch, naturbistorisch oder philosophisch, wird nicht gedacht. Weine Doss

2) Kirms.

nung steht auf ben Anfang bes Augusts, wo ich Sie wieder zu sehen gedenke. Bis bahin wird auch wohl meine Roßlaer Gutssache in Ordnung sein, benn ich habe noch die Lehn zu empfangen und was bergleichen Binge mehr find.

Madame la Roche<sup>1</sup>) ist wirklich in Osmannsstädt angekommen, und da ich mich gegenwärtig im Stande der Erniedrigung besinde, so brauche ich den Beistand der Unglücksburgemeisterin nicht, um diesem Besuch gehörig zu begegnen. Uebrigens ist, wie schon gesagt, nichts Neues, Ersteuliches und Seelenerquickliches vorgekommen, und ich din genösthigt, diesen Brief abermals zu schließen, ehe er noch etwas enthält.

#### **८**७८

#### 414.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 20. Juli 1799.

Ich banke Ihnen, daß Sie mir von der Schles gel'ichen Production 2) einen nabern Begriff ges ben ; ich hörte schon viel darüber reden. Zedermann lieft's, Jebermann schilt barauf, und mau erfahrt nicht, was eigentlich bamit fei. Wenn mir's ein= mal in bie banbe fommt, will ich's auch anfehen. -Die Greuel bes Dilettantismus haben wir in bies fen Tagen auch wieder erlebt, die um fo fchred: licher find, als die Leute mitunter recht artig pfus fchen, sobald man einmal zugiebt, baß gepfuscht werden foll. Unglaublich ift's aber, wie burch diefen einzigen Berluch schon die gange gesellschaft: liche Unterhaltung, an der zwar überhaupt nichts zu verberben ift, eine hohle, fache und egoistische Tournure nimmt, wie aller eigentliche Antheil am Runftwert burch biefe leichtfinnige Reproduc tion aufgehoben wird. Uebrigens hat mir biefe Erfahrung, fo wie noch andere in anderen Fåchern, die Ueberzengung erneuert, daß wir Andes ren nichts thun follten, als in uns felbft zu verweilen, um irgend ein leibliches Bert nach bem andern hervorzubringen. Das Uebrige ift alles vom Uebel. Deswegen gratulire ich jum erften Act 3) und wunsche mich bald wieder zu Ihnen. Ich tann die hoffnung nicht fahren laffen, bag

<sup>1)</sup> In Bezug auf die Einnahme von der Auffichs rung des Wallenstein in Lauchstädt. S. Schils ler's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 128 u. f.

<sup>1)</sup> Wieland's Jugenbfreundin, Sophie la Roche, geborne Gutermann, geboren ben 6. December 1781 zu Kaufbeuren, gehorben ben 18. Februar 1807 als Wittwe bes Churfürstl. Trier'schen Geh. Baths und Kanzlers G. D. Ia Roche. Bergl. Goethe's Werke. Vollfändige Ausgabe lester Dand. Bb. 26. C. 177. 179. 184—186. 188. 223. 280. 284. Bb. 31. C. 29. 83.

<sup>2)</sup> Lucinde, Roman von Fr. Schlegel. Berlin 1799. Schillers auserlefene Briefe. Bb. 3. S. 184 u. f.

<sup>3)</sup> Der Maria Stuart.

biefer Nachsommer auch fur mich noch fruchtbar fein werde.

#### 415.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 24. Juli 1799.

Ich kann nun hoffen, daß ich bald zu Ihnen kommen werde. Sonnabend oder Sonntag wird es möglich sein von hier abzukommen. Frau von la Roche hab' ich zweimal, erst in Tieffurt, dann in Osmannstädt gesehen, und sie eben gerade wie vor zwanzig Iahren gesunden. Sie geshört zu den nivellirenden Naturen, sie hebt das Gemeine herauf und zieht das Vorzügliche herunter, und richtet das Ganze alsdann mit ihrer Sauce zu beliedigem Genuß an. Uedrigens möchte man sagen, daß ihre Unterhaltung interessante Stellen hat.

Alect hat mit harbenberg und Schlesgel bei mir gegeffen. Für den ersten Andlick ift es eine recht leibliche Natur. Er sprach wenig, aber gut, und hat überhaupt hier ganz wohlges fallen. Morgen habe ich ein großes Sastmahl, und dann will ich mich zur Abfahrt bereiten. — Gabicke soll die zwei ersten Gesänge, ehe ich weggehe, erhalten; ich gehe sie nochmals durch; es ist und bleibt aber eine bose Aufgabe. Das Wert ist wie eine bronzene Statue, artig gedacht und gut madellirt, wobei aber der Guß versagt hatte. Je weiter man in der Ausschhrung kommt, je mehr giebt's zu thun. Freilich hilft's nun nichts weiter, man muß machen, daß man durchkommt.

# **~©**≎ 416.

# An Fr. Schiller.

Weimar, ben 21. Juli 1799.

Ich habe heute keinen Brief von Ihnen ers halten, mahrscheinlich weil Sie glauben, bag ich fommen werbe. Ich muß aber meine alte Litas nen wieber anftimmen, und melben, bag ich hier noch nicht lostomme. Die Geschäfte find polypenartig; wenn man fie in hundert Stude zerschneibet, fo wird jedes einzelne wieder lebendig. Ich habe mich indeffen brein ergeben, und suche meine übrige Beit so gut ju nugen, als es gehen will. Aber jebe Betrachtung beftarft mich in bem Ent: schluffe: blos auf Berte, fie seien von welcher Art fle wollen, und beren hervorbringung meinen Beift au richten, und aller theoretischen Mittheis lung ju entfagen. Die neueften Erfahrungen has ben mich aufe neue überzeugt : bag bie Denichen, ftatt jeder Art von achter theoretischer Ginficht, nur Rebensarten haben wollen, moburch bas Befen, mas fie treiben, ju etwas werben tann. Ginige

Fremde, die unfere Sammlung besuchten, die Gegenwart unfrer alten Freundin, und über alles das fich neu conftituirende Liebhabertheater haben mir davon fcredliche Begriffe gegeben, und bie Mauer, die ich schon um meine Eriften; gezogen habe, foll nun noch ein paar Schuhe hoher aufgeführt werben. - 3m Innern fieht es bagegen gar nicht fclimm aus. 3ch bin in allen 3weigen meiner Studien und Borfate um etwas Weniges vorgerudt, wodurch fich benn wenigstens das innere fortwirfende Leben manifeftirt, und Sie werben mich in gutem humor und gur Thatigteit geftimmt wieber feben. 3ch bachte, Sie auf einen Tag zu befuchen. Daburch ift uns aber nicht geholfen, benn wir beburfen nun fcon einiger Beit, um uns wechselfeitig ju erflaren und etwas ju Stande ju bringen.

Deute broht Ihnen, wie ich hore, ein Besuch ber la Rocheschen Nachtommenschaft. Ich bin neugierig, wie es damit abläuft. Was mich bestrifft, so bin ich diese Tage so ziemlich in meiner Fassung geblieben. Erlustigen wird Sie aber das unendliche Unglud, in welches Wener bei dieser Gelegenheit gerathen ist, indem diese selfgamen und, man darf wohl sagen, unnatürlichen Erscheinunsgen ganz neu und frisch auf seinen reinen Sinn wirksten. Damit ich aber diesmal nicht ganz leer ersscheine, lege ich ein paar sonderbare Producte bei, davon Sie das eine wahrscheinlich mehr als das andere unterhalten wird.

#### 417.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 31. Juli 1799.

Ich konnte voraussehen, daß Parny 1) Ihnen Bergnügen machen wurde. Er hat aus bem Suiet eine Menge sehr artige und geistreiche Motive gezogen und stellt auch recht lebhaft und hubsch dar. Nur ist er, duntt mich, in Disposition und Gradation der Motive nicht glücklich, daher dem Ganzen die Ginheit fehlt. Auch scheint mir der außere Endzweck, die christeatholische Religion in den Koth zu treten, offenbarer, als es sich für einen Poeten schielen will. Es kam mir vor, als wenn dieses Büchlein erpres von den Theophilansthropen bestellt sein könnte. Allerdings paffen diese und ahnliche Gegenstände besser zu komischen als zu ernschaften Epovoen. Wilt on's verlorenes Paradies, das ich diese Tage zufällig in die Sand

S. beffen Sebicht: La Guerre des Dieax, eine Rachadmung von Boltaire's Puecke, späterz bin gebrucht in ben Ocuvres d'Erneste de Parny. Paris 1812.

nabm, bat mir ju munberbaren Betrachtungen Unlag gegeben. Much bei biefem Bebichte, wie bei allen modernen Runftwerken, ift es eigentlich bas Individuum, bas fich baburch manifeftirt, melches das Intereffe hervorbringt. Der Gegenftanb ift abscheulich, außerlich scheinbar und innerlich wurmftichig und hohl. Außer den wenigen natur= lichen und energischen Motiven ift eine gange Parthie lahme und falfche, die einem wehe machen. Aber freilich ift es ein interessonter Mann der spricht, man kann ihm Character, Gefühl und Berfand, Renntuiffe, bichterifche und rednerifche Ans lagen und fonft noch mancherlei Gutes nicht abfprechen. Ja ber feltfame einzige Rall, daß er fich als verunglückter Revolutionar beffer in die Rolle des Teufels als des Engels zu fchicken weiß, hat einen großen Ginfluß auf bie Beichnung und Bufammenfegung bes Gebichts; fo wie ber Umftanb, daß ber Berfaffer blind ift, auf die Baltung und bas Colorit beffelben. Das Wert wird baher im: mer einzig bleiben, und, wie gefagt, fo viel ihm auch an Kunst abgehen mag, so sehr wird die Natur babei triumphiren.

Unter anberen Betrachtungen bei biefem Werfe war ich auch genothigt über ben freien Willen, über ben ich mir sonst nicht leicht ben Ropf zerbreche, ju benten. Er fpielt in bem Gebicht, fo wie in der driftlichen Religion überhaupt, eine schlechte Rolle. Denn sobald man ben Menschen von haus aus fur gut annimmt, fo ift ber freie Bille bas alberne Bermogen aus Bahl vom Sus ten abzuweichen, und fich baburch fculdig gu machen. Rimmt man aber ben Menfchen naturs lich als bofe an, ober, eigentlicher zu fprechen, in bem thierifchen Falle unbedingt von feinen Deis gungen hingezogen zu werben, so ist alsbann ber freie Bille freilich eine vornehme Perfon, die fich anmaßt aus Matur gegen die Watur zu handeln. Man fieht baber auch, wie Rant nothwendig auf ein rabicales Bofe tommen muste, und woher bie Philosophen, die ben Menfthen von Ratur fo chars mant finden, in Abficht auf bie Preiheit beffelben fo schlecht zurechte fommen, und warum fle fich fo fehr mehren, wenn man ihnen bas Gute aus Deis gung nicht boch anrechnen will. Doch mag bas bis zur mundlichen Unterredung aufgehoben fein, fo wie die Reinhold'ichen Ertlarungen über ben Fichte'fiben Atheismus. Den Brief an Bavater 1) hieruber habe ich angefangen zu lefen. Reinholds Musfuhrung fcheint mir überhaupt physiologisch febr unterrichtend, und lauft, wie mir scheint, am Ende auf bas atte Dictum binaus: baf fich Jeber feine eigene Urt von Gott macht, und baß man Riemanbem ben feinigen weber nehe men fann, noch foll.

Um meiner von allen Seiten geräuschvollen Rachbarschaft zu entgehen, habe ich mich entscholssen, in den Garten zu ziehen, um dort die Ankunst des herzogs und Seh. Raths Boigt zu erwarzten, welcher mich hoffentlich von meinem gegenwärtigen Plaze ablösen wird. Db die Einsamkeit des Ilmthals zu dem Einzigen, was Noth ift, viel helsen wird, muß die Bett lehren. — Unsere nächste Busammenkunft wird besto erfreulicher werden, je mehr sie disher gehindert worden ist; denn wir haben indes jeder für sich doch wieder manches ersahren, dessen Mittheilung interessant genug sein wird.

# 418.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 8. Auguft 1799.

Meine Einfamfeit im Garten wende ich vor allen Dingen bagu an, baf ich meine fleinen Gebichte, die Unger 1) nunmehr zum flebenten Band 2) verlangt hat, noch naher gufammenftelle und abschreiben laffe. Bu einer folchen Rebaction gehort Sammlung, Faffung und eine gewiffe alle gemeine Stimmung. Wenn ich noch ein paar Dugend neue Gebichte baju thun tounte, um gewiffe Luden auszufallen und gewiffe Rubriten, die fehr mager ausfallen, zu bereichern, fo tonnte es ein recht intereffantes Gange geben. Doch wenn ich nicht Beit finde, bas Publifum ju bebenten, fo will ich wenigstens so redlich gegen mich felbst hans beln, daß ich mich von dem überzeuge, was ich thun follte, wenn ich es auch gerabe jest nicht thun tann. Es giebt fur bie Bufunft leitenbe Fingerzeige.

Miltons verlornes Paradies, bas ich Nachmittags lefe, giebt mir ju vielen Betrachtungen Stoff, bie ich Ihnen balb mitzutheilen muniche. Der Pauptfehler, ben er begangen hat, nachbem er ben Stoff einmal gewählt hatte, ift, bag er feine Perfonen, Gotter, Engel, Teufel, Menfchen, fammtlich gewiffermaßen unbedingt einführt, unb fie nachher, um fie handeln gu laffen, von Beit gu Beit, in einzelnen Rallen, bedingen muß, wobei er fich benn, zwar auf eine geschickte, boch meiftens auf eine wisige Beife zu entschuldigen fucht. Uebrlgens bleibt's babei, bag ber Dichter ein vortreffe licher und in jedem Ginne intereffanter Mann ift, beffen Geift des Erhabenen fahig, und man fann bemerten, bag ber abgeschmadte Gegenstanb ihn bei biefer Richtung oft mehr fordert als hindert, ja bem Gebiche bei Lefern, die nun einmal ben

<sup>1)</sup> Senbfcreiben an Cabater und Fichte über ben Glauben an Gott. Bon R. E. Reinholb. Damburg 1799.

<sup>1)</sup> Buchhanbler in Bertin.

<sup>2)</sup> Bon Gaethe's neuen Goriften. Berlin 1800.

Stoff glaubig verschluden, ihm zu großen Bortheil gereichen muß.

#### 419.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 7. August 1799.

In meiner Garteneinsamkeit fahre ich an meisner Arbeit recht eifrig fort, und die reinliche Abschrift fördert gleichfalls. Noch kann ich selbst nicht sas gen, wie es mit der Sammlung werden wird, eins fordert das andere. Mein gegenwärtiger Aufenthalt erinnert mich an einfachere und dunklere Zeizten, die Gebichte selbst an mannigkache Bustande und Stimmungen. Ich will nur sachtehin immer das Nächste thun, und eins aus dem andern solzgen lassen.

Die Epigramme 1) find, mas bas Splbenmaß betrifft, am liederlichsten gearbeitet, und laffen fich gludlicherweise am leichtesten verbessern, wobei oft Ausbruck und Sinn mit gewinnt. Aus ben ros mifchen Elegien 2) habe ich manchen profobifchen Rehler, und ich hoffe mit Glud, weggelofcht. Bei paffionirten Arbeiten, wie g. B. Aleris ind Dora 3) ift es ichon ichwerer; boch muß man fe= hen, wie weit man's bringen tann, und am Enbe follen Sie, mein Freund, bie Entscheibung haben. Benn man folche Berbefferungen auch nur theil: weise ju Stande bringt, fo zeigt man boch immer feine Petfectibilitat, fo wie auch Respect fur bie Fortichritte in ber Profodie, welche man Bof und feiner Schule nicht absprechen fann. Ueberhaupt muffe diese Sammlung in manchem Sinne, wenn es mir gelingt, als ein Borfchritt erscheinen. Den er will ein halb Dugend Beichnungen bagu liefern, etwa nur ein Paar unmittelbaren Begugs, ober wie man fagen mochte, hiftorifchen Inhalts, 3. B. die Cataftrophe der Braut von Corinth 1). Uns dere mußten einen entferntern fymbolifchen Bezug haben.

Indem ich nun bergestalt aus dem Alten nach bem Reuen zu arbeite, ist mir die hoffnung gar erfreulich, daß mich bei Ihnen etwas ganz Neues erwarte, wovon ich so gut als gar teine Idee habe. Sein Sie steißig, wenn es die Umftande erlauben wollen, und vollbringen gludlich Ihre Rudolstädter Fahrt. — Da ich nicht nach Iena entweichen tonnte, so mußten die Meinigen entweichen; denn babei bleibt es nun einmal: daß ich ohne absolute Einsamkeit nicht das Mindeste hervorbringen kann.

Die Stille des Gartens ist mir auch daher vors zuglich schätbar.

#### 420.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 10. Auguft, 1799.

Machdem ich biese Woche ziemlich in ber Einfamteit meines Gartens zugebracht, habe ich mich wieber auf einen Zag in die Stadt begeben, und auerft bas Schloß befucht, wo es fehr lebhaft augeht. Es find hundert und fechezig Arbeiter angeftellt, und ich munichte, bag Sie einmal bie mannigfaltigen Danbwerter in fo einem fleinen Raum beisammen arbeiten fahen. Wenn man mit eini= ger Reflerion aufieht, fo wirb es intereffant, bie verschiebenften Runftfertigfeiten, von ber grobften bis gur feinften, wirten gu feben. Beber thut nach Grundfagen und aus Uebung bas Seinige. Bare nur immer die Borfchrift, wonach gearbeis tet wirb, bie befte! benn leiber fann auf biefem Wege ein geschmactvolles Wert so gut als eine barbarifche Grille ju Stande tommen.

An den Gedichten wied immer ein wenig weister gearbeitet und abgeschrieben. Durch das Steinssche Spiegelteiescop habe ich einen Besuch im Monde gemacht. Die Klarheit, mit welcher man die Theile sieht, ist unglaubich. Wan muß ihn im Wachsen und Abnehmen beobachten, wodurch das Relief sehr beutlich wird. Sonst habe ich noch mancherlei geslesen und getrieben. Denn in einer so absoluten Einsamkeit, wo man durch gar nichts gerstreut und auf sich selbst gestellt ist, sühlt man erst recht und lernt begreifen, wie lang ein Tag sei-

Es ift keine Frage, daß Sie unendlich gewinnen würden, wenn Sie eine Beitlang in der Nähe eines Theaters sein könnten. In der Einsamskeit stedt man diese Zwecke immer zu weit hinaus. Wir wollen gern das Unstige beitragen, um das Vorhaben zu erleichtern. Die größte Schwierigkeit ist wegen eines Anartiers. Da Thouret. wahrescheinlich erst zu Ende des Septembers kommt, so wird man ihn den Winter über wohl seschauspiel Reissig besuchen will, bequem genug liegt, ist, so viel ich weiß, zu vermiethen. Es wäre wohl der Rühe werth, das Gebäude zu entzaubern. Lassen Sie uns über die Sache weiter nachdenten.

-00-

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hanb. Bb. 1. S. 345 u. f.

<sup>2)</sup> S. Cbb. Bb. 1. S. 257 u. f.

<sup>3)</sup> S. Ebb. Bb. 1. S. 295 u. f.

<sup>4)</sup> S. Ebb. Bb. 1. S. 242 u. f.

<sup>1)</sup> Schiller wollte bamals, ber theatralischen Ans schaungen wegen, bie Wintermonate in Weis mar zubringen. S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 145.

<sup>2)</sup> Maler und Architect ju Stuttgart.

#### 421.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 14. Anguft 1799.

Der erfte Bogen bes Almanache ift nun un: ter ber Preffe, ber Drud nimmt fich gang artig aus. Der britte Gefang 1) ift nunmehr in meis nen Sanben, und ich will auch noch mein Doglichstes baran thun. Freilich ba ich felbst gegenwärtig an einer strengen Revision meiner eigenen Arbeiten bin, fo erscheinen mir die Frauenzimmers lichfeiten unfrer lieben kleinen Freundin 2) noch etwas lofer und loderer als vorher, und wir wol-Ien fehen, wie wir uns eben durchhelfen. Das Bange foll überichlagen werben, und es wird fich zeigen, daß wir auf alle Källe noch etwas bazu geben muffen. Laffen Sie fich allenfalls die Glode nicht reuen; ich will auch mein Möglichftes thun, einen Beitrag ju ichaffen, ob ich gleich bis jest weber mußte mas noch wie.

Da bie obwaltenden Umftande Ihren Winter= aufenthalt in Weimar biesmal fehr ameifelhaft machen, wenigstens in ber erften Beit nicht baran gu benten ift, fo taft man freilich am beften bie Sache vorerft noch auf fich beruhen; benn mare es möglich gleich mit bem October hier einzutref: fen, so follte es an Monens, Ihren biefigen Aufs enthalt zu erleichtern, von teiner Seite fehlen. -Der Aufenthalt im Garten wird von mir auf als Levlei Beife fo zwedmäßig als möglich benutt, und ich habe bas Bergnugen, in manchem Ginne vormarts ju tommen, wovon mich funftig bie Mittheilung berglich freuen foll. Laffen Sie es ja an Concentration auf Ihre angefangene Arbeit 3) nicht fehlen. Es ift boch im Grunde nichts munichenswerther, als eine große Maffe ju organifiren. -

#### 422.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 17. August 1799.

Ich muß Sie ersuchen, den Almanach ja ets was mehr von sich auszustatten. Ich will das Meinige thun, welches ich so gewiß verspreche, als man dergleichen versprechen kann. Auch von Steigentesch, Matthisson bringen Sie ja das Mögliche bei, damit der Almanach sich der alten Form nähere. Das Gedicht \*), je mehr man es betrachtet, läßt fürchten, daß es nicht in die Breite wirken werde, so augenehm es für Personen ist, die einen gewissen Grad von Cultur

haben. Die barbarische Sitte als Segenstand, bie zarten Sesinnungen als Stoff und das undus listische Wesen als Behandlung betrachtet, geben dem Strazen einen eigenen Character und besons bern Reiz, zu dem man gemacht sein, oder sich erst machen muß. Das Allerschlimmste ist, daß ich wegen der Aupfer fürchte. Der Mann ist ein bloßer Punctirer, und aus einem Aggregat von Puncten entsieht keine Form.

Begen bes Schlegelichen Streifzugs bin ich gang Ihrer Meinung 1). Die Elegie hatte er in mehrere trennen follen, um bie Theilnahme und bie Ueberficht ju erleichtern. Die übrigen Spaße werben Lefer genug herbeiloden, und an Effect wird es auch nicht fehlen. Leiber mangelt es beiben Brubern an einem gewiffen innern Dalt, ber fie jufammenhalte und fefihalte. Ein Jugendfehler ift nicht liebensmurbig, als infofern er hoffen låßt, daß er nicht Fehler des Alters fein werbe. Es ift wirklich Schade, bag bas Freund Bottiger'n zugebachte Blatt nicht heiterer ift. Ginige Ginfalle in ben anderen Rubriten find fehr Uebrigens läßt sich auch im personlichen Berhaltniß teineswegs hoffen, daß man gelegents lich ungerupft von ihnen wegkommen werde. Doch will ich es ihnen lieber verzeihen, wenn fie etwas verfegen follten, als die infame Manier ber Deis fter in der Journalistif. Die Impietat gegen Bieland hatten fie unterlaffen follen. Дoch was will man barüber fagen? Dat man fie uns ter seiner Firma boch auch schlecht tractirt.

# **~**◎**~** 423.

## An Fr. Schiller.

Beimar, ben 21. August 1799.

Mein ftilles Leben im Garten tragt immers fort wo nicht viele, doch gute Früchte. Ich habe diefe Zage fleißig Bintelmann's Leben und Schriften ftubiert. Ich muß mir bas Berbienft und die Einwirkung biefes wackern Mannes im Einzelnen beutlich ju machen fuchen. In meinen fleinen Gedichten habe ich fortgefahren gufammen= zustellen und zu corrigiren. Man fieht auch hier, das alles auf das Princip ankommt, woraus man etwas thut. Jest ba ich ben Grunbfag eines ftrengern Silbenmaßes anerfenne, bin ich baburch eher geforbert als gehindert. Es bleiben freilich manche Puntte, über welche man in's Klare foms men muß. Bog hatte une icon vor gehn Jahren einen großen Dienft gethan, wenn er in feis ner Einleitung ju ben Georgifen über biefen Punkt etwas weniger myftisch geschrieben hatte.

Diese Boche bin ich, wiber meine Gewohnheit,

<sup>1)</sup> Des Gebichts: Die Schweftern von Les bos.

<sup>2)</sup> Amalie von Impof.

<sup>8)</sup> Maria Stuart. 4) Die Schwestern von Lesbos.

<sup>. 1) 3</sup>m Athenaum.

meist bis Mitternacht ausgeblieben, um ben Mond zu erwarten, ben ich durch das Auch'sche Zelestop mit vielem Interesse betrachte. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, einen so bedeutenden Gesgenstand, von dem man vor kurzer Zeit so gut als gar nichts gewußt, um so viel näher und genauer kennen zu lernen. Das schöne Schröterssche Wert, die Gelenotopographie, ist freilich eine Unleitung, durch welche der Weg sehr verkürzt wird. Die große nächtliche Stille hier außen im Garten hat auch viel Reiz, besonders da man Morgens durch kein Geräusch geweckt wird, und es dürste einige Gewohnheit dazu kommen, so könnte ich verdienen, in die Gesuschaft der würzbigen Lucifugen ausgenommen zu werden.

So eben wird mir Ihr Brief gebracht. Der neue tragische Gegenstand, den Sie angeben ), hat auf den ersten Anblick viel Gutes, und ich will weiter darüber nachdenken. Es ist gar keine Frage, das wenn die Geschichte das simple Face tum, den nackten Gegenstand hergiebt, und der Dichter Stoff und Behandlung, so ist man bester und bequemer dran, als wenn man sich des Aussschichtichern und Umständlichern der Geschichte des dienen soll; denn da wird man immer genothigt, das Besondere des Zustundes mit auszunehmen, man entsernt sich vom rein Menschlichen, und die Poesse kommt in's Gedränge.

Bon Preiszeichnungen ist erft Eine eingegansgen, welche in Betrachtung kommt und lobens: würdige Seiten hat; einige andere find unter aller Critik, und es fällt einem der durch jenes Räthesel aufgeregte deutsche Pobel ein. Wegen des Almanachs mussen, und das Mögliche thun. Der britte Gesang 2), den ich mit den Frauenzimmern durchgegangen, ist in der Druderei, und wir wolsen nun dem vierten nachzuhelfen suchen. Es ist immer keine Frage, daß das Sedicht viel Anlage und viel Gutes hat; nur bleibt es in der Aussführung zu welt hinter dem zurud, was es sein sollte, obgleich inzwischen, daß Sie es nicht geses hen haben, viel daran geschehen ist.

#### 424.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 24. August 1799.

Da es uns mit bem Sommerplan nicht nach Bunsch gegangen ift, so muffen wir hoffen, bag uns ber Winter bas Besser bringen wird. Sosbald Sie wegen Ihres Quartiers einig find, wol-

len wir fur holz forgen, ein Artifel, an ben man in Beiten benten muß. Es pergeht mir fein Zag ohne einen gewiffen Bortheil, wenn er auch flein ift, und fo tommt benu boch immer eine jum anbern, und es giebt am Ende etwas aus, ba man fich immer nur mit murbigen Dingen beschäftigt. Laffen Sie uns noch acht Tage zusehen, alebann wird fich entscheiben, ob ich fommen fann und wie balb. - Bon Beit ju Beit werben Confes rengen wegen ber Schweftern von Lesbos gehalten, bie benn, wie es in folden Rallen au gehen pflegt, die hoffnung bald vermindern, balb beleben. 3ch freue mich auf Ihre Arbeit und auf einige ruhige Bochen in Ihrer Rabe. Beute aber fage ich nichts mehr, benn ein Morgenbefuch im Schlof hat mich gerftreut, und ich fuble mich nicht fahig, mich auf irgend einen Gegens fand ju concentriven.

#### 425.

#### An C. F. Belter 1).

Beimar, ben 26. August 1799.

Mit aufrichtigem Dant erwiedere ich Ihren freundlichen Brief, durch den Sie mir in Worten sagen mochten, wovon mich Ihre Compositionen schon längst überzeugt hatten: das Sie an meinem Arbeiten lebhaften Autheil nehmen, und sich mansches mit wahrer Neigung zugeeignet haben. Es ist das Schone einer thätigen Theilnahme, das sie wieder hervordringend ist; und wenn meine Lieder Sie zu Melodien veranlasten, so kann ich wohl sagen, das Ihre Melodien mich zu manchem Liede aufgeweckt haben, und ich wärde gewis, wenn wir näher zusammen lebten, öfter als jest, mich zur lyrischen Stimmung erhoben fühlen.

Ich lege eine Production bei, die ein etwas seltsames Ansehn hat. Sie ist durch den Gedansten entstanden: ob man nicht die dramatischen Balladen so ausdisden könnte, das Sie zu einem größern Singstud dem Componisten Stoff gaben. Leider hat die gegenmartige nicht Wurde genug, um einen so großen Auswand zu verdienen.

426.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 27. August 1792.

DR.. will, auf mein Bureben, Ihnen bas Duartier geben, jeboch wunscht er, bag Sie es auf ein paar Jahre nahmen, welches man gar

<sup>1)</sup> Maria Stuart. S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 149 u. f.

<sup>2)</sup> Des Gebichts: Die Schweftern von Besbos.

<sup>1)</sup> Geboren ben 11. December 1758 ju Berlin, gestorben bafelbst ben 15. Dat 1832 als Professor und Director, ber bortigen Singacademie.

wohl thun tann, weil man immer Bemand bier fine bet, ber es wieber abnimmt. Die hanptfache mare nun, bas Sie bas Quartier faben, bag man fic bespräche und entschlöffe. Sie brachten Ihr Stud mit, und ich hatte von meiner Geite wohl auch etwas mitzutheilen. Ich wohne noch im Garten, und Sie tounten nur gerabe bei mir anfahren. Deper wird icon fur 3hr Unterfommen fore gen. Es ift bas Mothige beshalb beftellt, bas Uebrige wurde fich finden.

# 427.

#### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 4. September 1799.

Lleber Thre Maria 1) wird es mir eine Freude fein mit Ihnen ju verhandeln. Bas bie Situas tion betrifft, fo gehort fie, wenn ich nicht irre, uns ter bie romantischen. Da wir Mobernen nun bies fem Genius nicht entgeben tounen, fo werben wir fie mohl paffiren laffen, wenn die Bahricheinliche feit nur einigermaßen gerettet ift. Gewiß aber baben Sie noch mehr gethan. 3ch bin außerft neugierig auf bie Behandlung.

Die Preiszeichnungen find nun ausgeftellt, ber Saal ift noch nicht eröffnet, und es haben fle wes nige geschen. Allein es icheint mir, bag ber Rreis von Urtheilen ichon giemlich burchlaufen ift. Ueber bas Abfurde schreit Jedermann auf, und freut fich, etwas fo tief unter fich zu feben. Ueber bas Mittelmäßige erhebt man fich mit Behaglichs feit. Den Schein lobt man ohne Ruchalt und ohne Bedingung; benn ber Schein ift eigentlich in ber Empirie bas allgemein Geltende. Das Sute, das aber nicht vollkommen ist, übergeht man mit Stillschweigen; benn bas Nechte, mas man am Guten bemerft, nothigt Achtung ab, bas Unvolls fommene, das man daran fühlt, erregt Zweifel, und wer ben Bweifel nicht felbft heben tann, mag fich in diefem Falle nicht compromittiren, und thut auch gang wohl baran. Das Bolltommene, wo es angutreffen ift, glebt eine grundliche Befries bigung, wie ber Schein eine oberflachliche, und fo bringen beibe eine abntiche Wirtung hervor.

Wir wollen feben, ob bas Publifum Ach noch mannigfaltiger beweift. Geben Gie boch auch auf Ihrer gegenwärtigen Ercurfion Acht, ob Sie bas Schema nicht completiren konnen. Es ware boch hubsch, wenn man es bahin brachte, bag man wäßte, was die Leute urtheilen mäffen. — Es verlangt mich fo fehr, Sie wieder zu feben, als ich in meiner jegigen lage munichen muß, wieber eine Epoche zu erleben, ba meine Buftanbe ein wenig ju ftagniren anfangen.

1) Maria Stuart.

-000

#### 428.

#### An Fr. Kirms.

Stena, ben 4. Detober 1799.

Es foll mich freuen , wenn beim Theater un= ter Ihrer Leitung alles auf guten Beg gelangt. 36 babe mich bie lette Beit hier recht geruhrt, und auch zu theatralischen 3weden gearbeitet. Den 13ten fomme ich jurud, und bringe nichts geringeres als eine Tragobie mit. Bis babin haben ja wohl bie Gefchafte Beit, ju benen meine Dit= wirtung nothig ift. Wahrscheinlich bringen Sie ben zweiten Theil des Ring 61) die nachfte Boche, fo bağ bie beiben Klingeberge 2) nach bem 13ten fallen, die ich ju feben muniche.



#### 429.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 16. October 1799.

36 bin wieber in bie Berftreuung meines Beis marichen Lebens gerathen, fo bag auch teine Sput von einem Jamben in meinem Ropfe übrig ges blieben ift. 3ch wollte bie erfte Scene \*) gestern ein wenig burchsehen, ich konnte sie aber nicht eins mal lefen. Haben Sie die Gute mir bald etwas über bas Stud zu fagen, und mir meine Ueberfebung zuzuschicken, damit ich wenigstens barüber benten toune, um fobald als möglich bas Gange aufammen zu arbeiten, wozu ich mir aber wohl einen Jenaischen Aufenthalt wieder mablen muß.

# 430.

### An Fr. Schiller. Weimar, ben 19. October 1799.

War Thre Bemertungen ju melner Ueberfege gung \*) bante ich ichonftens. Ich werbe fie bei meinem Studium bes Stude, bas ich mir nun gut Pflicht mache, immer vor Augen haben. Der Bes bante, ben Ummon breimal auftreten gu laffen, ift fehr gut, und ich will feben, baf ich eine etwas bebeutenbe Daste fur ihn finbe. Uebrigens ba bie Sache so weit ift, wird es nicht schwer fein, bas Intereffe baran bis jum Enbe ju erhalten.

Diese acht Tage gehen mir noch in mancherlei Geschäften bin; bann aber werbe ich mich wohl entschließen muffen, Sie noch einmal gu befuchen.

<sup>1)</sup> Schaufpiel von Schrober.

<sup>2)</sup> Euffhiel von Rosebue.

B) Des Tranerfpleis Da homet von Boftaire. Bollftanbige Musgabe S. Goethe's Werte. legter Danb. 28b. 7. 6. 147 u. f.

S. Shillers auserlefene 4) Des Dahomet. Briefe. 280. 3. G. 100 u. f.

Der herzog hat mir die Geschichte bes Martinuzzi zugeschickt, ich lege sein Billet bei, woraus Sie sehen werben, daß er von der Ibee selbst abgeht, und bald ein Schema Ihrer Maltheser')
zu sehen wunscht. Möchten Sie es doch gelegentlich aussertigen können. Ich lege den Bo fichen Musenalmanach bei, wenn Sie ihn noch nicht ges
sehen haben sollten.

#### 431.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 23. Juni 1799.

Mein hicfiges Befen ift gegenwärtig fo pros faisch wie ber Bog'iche Almanach, und ich sche auch teine Doglichfeit in meinen hiefigen Berhalt= niffen eine Arbeit an forbern, bie boch eigentlich eine garte Stimmung erforbert. Gerabe bas, mas jest am Mahomet zu thun ift, barf am wenigften mit bem blogen Berftand abgethan werben. Seitbem mir bumboldt's Brief und bie Bearbeitung Dahomet's ein neucs Licht über bie frangofifche Buhne aufgeftellt haben, feitbem mag ich lieber ihre Stude lefen, und habe mich jest an den Crebillon begeben; biefer ift auf eine fonderbare Beife mertwurdig. Er behandelt bie Beibenfchaften wie Rartenbilber, bie man burch einander mifchen, ausspielen, wieder mifchen und wieder ausspielen tann, ohne baß fie fich im ge= ringften veranbern. Es ift feine Spur von ber garten chemischen Bermandtschaft, wodurch fie fich angieben und abstoßen, vereinigen, neutralifiren. fich wieber scheiben und herftellen. Freilich gewinnt er auf feinem Bege Situationen, die auf jedem andern unmöglich maren. Une murbe überhanpt biese Manier unerträglich sein; allein ich habe ge= bacht, ob man fie nicht zu subalternen Compofis tionen, Opern, Ritter = und Bauberftuden mit Glud brauchen tonnte und follte. Bas ich barüber gedacht, wird uns Belegenheit ju einem Befpråch und jur Ueberlegung geben.

Es soll mich sehr freuen, wenn Sie ben Plan zu ben Malthesern mitbringen. Wenn ich es mögs lich machen kann, besonders aber, wenn ich keinen Weg sehe, den Mahomet hier fertig zu machen, so tomme ich den ersten November hindber. Bis dahin wird alles hier, was sich auf mich bezieht, wieder ziemlich für eine Zeit eingeleitet sein. — Bon Frankfurt erhalte ich die Nachricht, daß Schlosser zu gestorben ist. Die Franzosen und

sein Sarten sind die nächsten Ursachen seines Wobes. Er befand sich in demselben, als jene sich Frankfurt näherten, er verspätete sich und fand das nächste Thor schon verschlossen; er mußte dis zu dem folgenden eilen, das weit entsernt ist, karn in eine sehr warme Stube, wurde von da auf's Rathhaus gerusen, worauf er in ein Fieber versiel, das tödtlich wurde und ihn in kurzer Zeit hinraffte.

# 

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Detober 1799.

Ihr Brief 1), verehrtester Freund, hat mich auf das unangenehmste überrascht. Unsere Justände sind sa unangenehmste überrascht. Unsere Justände sind so innig verwebt, daß ich das, was Ihnen bez gegnet, an mir seibst sühle. Möge das lebel sich bald in's Bessere wenden, und wir wollen die unzvermeidlichen Folgen zu übertragen suchen. Ich würde Sie gleich besuchen, wenn ich nicht gegenz wärtig von so vielertei Seiten gedrängt wäre. Dhue Ihnen hülfreich sein zu können, würde ich in Iena mich nur unruhig fühlen, indem hier so manches Seschäft an meine Mitwirkung Auspruch macht. Ich wünsche nichts sehulicher, als bald etwas Tröstliches von Ihnen zu hören. Wöge nur nicht auch Ihre Sesundheit bei diesen Umsständen leiden!

#### 433.

#### An Fr. Schiller.

Rieberrofla, ben 81. October 1799.

Gie haben mir burch bie Dachricht, bag es mit Ihrer lieben Frau wo nicht beffer boch hoff: nungevoller ftehe, eine befonbere Beruhigung ges geben, fo daß ich biefe paar Tage ber Kirchweihe in Nieberroßla mit einiger Bufriedenheit beiwohnen tonnte. Beute will ich nach Buttftabt fahren, wo Pferbemarkt ift, und fomme Abends wieber nach Saufe, wo ich in Ihrem Briefe von gestern gute Nachrichten ju finden hoffe. Sobald es die Umftanbe einigermaßen erlauben, befuche ich Sie, benn ich habe mancherlei mit Ihnen abzureben, und wenn Dahomet fertig merben foll, fo muß ich wieber einige Beit in Jena gubringen. Ich muniche, bag bie Sachen fo fteben, bag Sie ber Rranten meinen Gruß bringen tonnen. Möchte biese Sorge teinen Einbruck auf Ihre eigene Ges fundheit machen!

<sup>1)</sup> G. ben Plan biefes Trauerfpiels in Schiller's Werten. Bb. 12. S. 399 u. f.

<sup>2)</sup> Johann Georg Schloffer, gehoren 1739 zu Frankfurt a. M., gestorben baselbst als Synbikus ben 17. October 1799.

<sup>1)</sup> Bom 25. October 1799, in welchem Schiller wegen ber bamaligen bebeutenben Krankheit feisner Gattin lebhafte Beforgniffe gedußert hatte. Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 8. S. 164.

#### 434.

#### An Fr. Schiller.

Jena , ben 6. December 1799. Die paar Tage nach Ihrer Abreise habe ich in ber beliebten beinahe abfoluten Ginfamteit jugebracht. Ein Befuch bei Dellifb 1), ein Abend bei Lober und eine Borlefung ber Genoveva von Tied auf meinem Bimmer haben einige Diverfion gemacht. Dem alten englischen Theater bin ich um vieles naher. Malone's Abhandlung uber bie mahricheinliche Folge, in welcher Chat: fpeare feine Stude gedichtet, ein Trauer: und ein Luftspiel von Ben John fon, zwei apotry: phische Stude von Shaffpeare und mas baran hangt, haben mir manche gute Gin= und Ausfich= ten gegeben. Bie Eich enburg fich hat entgehen laffen, feiner neuen Ausgabe biefen fritischen Werth ju geben, mare nicht ju begreifen, wenn man nicht die Menfchen begriffe. Mit fehr furgen Ginleitungen in jedes Stud, theils' hiftorischen, theils fritifchen, wozu ber Stoff schon in ber letten engli: fchen Musgabe von Dalone bereit liegt, und bie man mit einigen wenigen Aperque hatte aufftusen tonnen, mar ber Sache ein großer Dienft geleiftet, und mit biefer Art Aufflarung hatte Bebermann benten muffen, neue Stude zu lefen. Bahricheinlich wird er bas, und vielleicht umftanblicher als nothig ift, wie schon vormals geschehen, in einem eigenen Bande nachbringen. Aber wie viele Denfchen fuchen und lefen's bahinten. - Sie feben, daß ich noch ber reinen Sengischen Rube genieße, indem die Weimarische Societatswoge mahrscheintich schon bis an Cie heranspult.

#### 435.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 13. Januar 1800.

Ich tomme, mich nach Ihrer Gesundheit zu erkundigen, und habe allerlei Vorschläge zu thun. Möchten Sie wohl mit in's Schloß tommen? Es ist heute nicht kalt, und es geht keine Luft. Ich wurde Sie im Schlitten abholen, und Sie würden Verschledenes sehen, das Sie interessiven mußte. Wit könnten alsdann wegen des Rests des Tages uns weiter besprechen. — Deute sruh war die kleine artige Palmire bei mir, die sich's wirklich recht angelegentlich sein läst. Wenn es möglich wird, ihre klare Natur in den ersten Acten zu verschleiern, so kann es gut werden; für die lesteren ist mir nicht dange. — Mündlich mehr, besonders über meine wunderliche Empsindung, da ich heute ans

fing die Iphigenie zu lefen. Ich bin nicht weit hineingekommen — doch ich will nicht anfangen zu reben, weil so mancherlei zu sagen ist.

<del>-</del>00-

#### 486.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 11. Februar 1800.

Mogen Sie sich heute Abend wohl in dieser starten Kälte zu mir verfügen, so wünsche ich, daß Sie um sechs Uhr kommen, damit wir den Raebeth hinauslesen. Um sieben Uhr, da der Wond ausgeht, sind Sie zu einer aftronomischen Partie eingeladen, den Wond und den Saturn zu betrachten, denn es sinden sich heute Abend drei Telescope in meinem Sause. Sollten Sie aber die warme Stude vorziehen, so wird Ihnen Freund Mener Steselschaft leisten, der die Wondeberge so sehr wie die Schweizerberge, und die Sestirne so sehr als die Kälte mit einem herzlichen Künstlerhaß verfolgt.

# 437.

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 12. gebruar 1800.

Es rudt nun die Beit heran, daß wir bie Rolle ber Meubrunn im Ballenftein bes fegen muffen, ba fie Dabame Bobs nach bem Theaterherkommen nicht wohl zuzumnthen ift. Ich folage baher Demaifelle Caspers vor, welche, nach bem, was wir wirklich von ihr gefehen haben, auch diese Rolle gang gut geben wird, um fo mehr ba fie mit Demoiselle Jagemann in Berhältnig fteht. Auch wird es gut sein, fie burch biefen fleinen Bersuch in die rhythmische Sprache bes Trauer: fpiele einzuführen. - Dogen Sie heute Wend. nach geendigtem Schauspiel, fich ju mir verfugen, so sollen Sie nach einer halben Wiertetftunde einen beutlichern Begriff von ben Mondehoben und Tiefen mit hinwegnehmen, so wie es mich sehr freuen wird, Sie nach einer so langen Paufe wieder bei mir zu feben.

# >©⇔ 438.

#### An Fr. Schiller.

Rieberrofla, ben 6. Marg. 1800.

Mein hiefiger Aufenthalt bekommt mir sehr gut, theils weil ich ben ganzen Zag mich in freier Lust bewege, theils weil ich durch die gemeinen Gegenstände des Lebens bepotentiirt werde, wodurch eine gewisse Bequemlichkeit und Gleichgulttigkeit in meinen Zustand kommt, die ich lange nicht mehr kannte. Was die Fragen betrifft, die Ihr letzter Brief enthält, so bin ich nicht allein Ihrer Meis

<sup>1)</sup> Ein geffreicher Englander, ber bamals abweche felnb in Jena und Weimar lebte.

nung, sondern ich gehe noch weiter. Ich glaube, daß alles was das Genie als Genie thut, underwußt geschehe. Der Mensch von Genie kann auch verständig handeln, nach gepflogener Uebertegung, aus Ueberzeugung; das geschieht aber alles nur so nebenher. Kein Wert des Genie's kann durch Resterion und ihre nächsten Folgen verbessert, von seinen Fehlern befreit werden; aber das Genie kann sich durch Resterion und That nach und nach dergestalt hinauscheben, daß es endlich musterhafte Werte hervorbringt. Je mehr das Jahrhundert selbst Genie hat, desto mehr ist das Einzelne gesfördert.

Bas bie großen Anforberungen betrifft, die man jest an ben Dichter macht, fo glaube ich auch, daß fie nicht leicht einen Dichter hervorbringen merben. Die Dichtfunft verlangt im Subject, bas fie ausüben foll, eine gewiffe gutmuthige, in's Reale verliebte Befchranftheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forberungen von oben herein zerftoren jenen unichul= bigen productiven Buftand und fegen, fur lauter Poefie, an die Stelle ber Poefie etwas, bas nun ein für allemal nicht Poeffe ift, wie wir in unseren Tagen leiber gewahr werben, und fo verhalt es fich mit ben verwandten Runften, ja ber Runft im weiteften Sinne. Dies ift mein Glaubenebes fenntniß, welches übrigens teine weiteren Anfpruche macht.

Bon Ihrer neuesten Arbeit 1) hoffe ich fehr viel Gutes. Das Wert ift gut aufgefaßt, und wenn Sie fich genug Dufe geben, fo wird es fich von felbft runden. Un Fauft ift in ber Beit auch etwas gefchehen. Ich hoffe, bag bald in ber gro-Ben Lude nur ber Disputationsactus fehlen foll, welcher benn freilich als ein eigenes Wert anzusehen ift, und aus bem Stegreife nicht entftehen wird. — Die famöse Preisfrage habe ich diese Zeit auch nicht aus der Acht getaffen. Ich habe, um eine empirifche Unterlage ju meinen Betrachtungen ju gewinnen, angefangen mir ein Anschauen ber euros paifchen Rationen zu bilben. Dach ber Binfifchen Reife hab' ich noch manches über Portugal gelefen, und werde nun nach Spanien übergeben. Bie fehr fich alles in's Enge ziehe, wenn man folche Betrachtungen recht von innen herausnimmt, werbe ich taglich mehr überzeugt.

Ritter besuchte mich einen Augenblic und hat meine Gebanken auch auf die Farbenlehre gesleitet. Die neuen Entbedungen Gerschelt's, welche burch unsere jungen Naturforscher weiter forgesetzt und ausgedehnt werden, schließen sich gar schon an jene Ersahrung an, von der ich Ihnen mehrmalsgesagt habe: daß die bononischen Leuchtsteine an der gelbrothen Seite des Spectrums kein Licht ems

pfangen, wohl aber an der blaurothen. Die phyfischen Farben ibentificiren sich hierdurch mit den
chemischen. Mein Fleiß, den ich in dieser Sache
nicht gespart habe, sest mich bei Beurtheilung der
neuen Ersahrungen in die größte Avantage, wie
ich denn auch gleich neue, die Sache weiter auszusuhrende Bersuche ausgesonnen habe. Ich seber
vor mir, daß ich dieses Jahr wenigstens wieder
ein paar Capitel der Farbenlehre schreiben werde.
Ich wunsche Ihnen das Neueste bald vorzutragen.

#### 489.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 22. April 1800.

Threm Rath zufolge hab' ich noch einen Gerbft aufammen gestoppelt, und fchide hier die vier Sah= reszeiten 1) ju gefälliger Durchficht. Bielleicht fallt Ihnen etwas ein, bas bem Gangen wohl thut, benn was mich betrifft, fo finde ich mich in gar feiner poetischen Sahreszeit. Leider werbe ich mich einige Beit ju baufe halten muffen, benn ber Doctor bringt auf eine Cur, ber ich ichon eine gange Beile ausgewichen bin. Es ware recht icon, wenn Sie nun wieber fo weit maren, bag Sie mich besuchen konnten. — Da ich mich ein= mal entschloffen habe trant ju fein, fo ubt auch ber Medicus, bem ich fo lange zu entgehen gefucht habe, fein bespotisches Recht aus. Bie fehr munichte ich, bag Sie wieber ju ben Befunden gehorten, bamit ich mich bald Ihres Befuche zu erfreuen hatte. 3ch brauche biefe schlechte Beit, um die Pflangen= fammlung in Ordnung ju bringen, von ber ich hof= fen tann, daß fie Ihnen Freude machen wird. Je mehr bas Einzelne verwirrt, besto angenehmer ift's, wenn unfer Beftreben, bie Gegenftanbe in einem gewiffen Bufammenhange ju feben, einiger= maßen geforbert wirb. Ich lege Ihnen ben Mus: fall auf bas Beimarische Theater mit bei. Richtigfeit und Anmagung fann fich wohl nicht beffer bezeichnen.

#### 440.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 24. Dai 1800.

Thre gestrige Gegenwart war mir so erfreulich als unerwartet. Ift Ihnen ber Ausgang nicht übel bekommen, so wird es mir sehr angenehm sein, wenn Sie mich heute wieder besuchen möchten. Anbei sende ich die Theaterreden, womit ich den Band meiner Gedichte zu schließen gedenke.

<sup>1)</sup> Maria Stuart.

<sup>1)</sup> S. dies Gebicht in Goethe's Werten. Bollftanbige Ansgabe letter Sand. Bb. 1. S. 389 u. f.

Sie find freilich ein bischen mager, indessen mögen sie so hingehen. Bielleicht entschließe ich mich noch eine zu machen zum Schluß der diesjährigen Binztervorstellungen; vielleicht wäre das die schällichste Art, wie man die Oppositionsparthei mit einem heitern Ernst chicaniren könnte.

# 

## An Fr. Schiller.

Leipzig, ben 4. Mpril 1800.

Mach meiner langen Ginsamteit macht mir ber Gegenfat viel Bergnugen. Ich gebente auch noch Die nachfte Boche hier ju bleiben. Go eine Deffe ist wirklich die Welt in einer Rug, wo man bas Gewerbe ber Menichen, bas auf lauter mechanischen Fertigfeiten ruht, recht flar anschaut. 3m Gans gen ift übrigens fo wenig, mas man Geift nennen mochte, bag alles vielmehr einem thierifchen Runft= triebe abnlich fieht. Bon bem. was man eigents lich Runft nennt, findet fich, man barf breift fagen, in bem, mas ber Moment producirt, feine Spur. Bon Gemalben, Rupfern u. bergl. findet fich manches Gute, aber aus vergangenen Beiten. Ein Portrait von einem Maler, ber fich jest in Samburg aufhalt, bas bei Baufen fteht, ift von einem unglaublichen Effect; aber auch gleich= fam ber lette Schaum, ben ber icheibenbe Beift in ben Runftstoffen erregt; eine Bolte fur eine Juno.

In dem Theater wunfchte ich Sie nur bei einer Reprafentation. Der Naturalism und ein lofes, unüberbachtes Betragen, im Gangen wie im Gingelnen, tann nicht weiter gehen. Bon Runft und Anftand feine Spur. Gine Biener Dame fagte fehr treffend: bie Schauspieler thaten auch nicht im geringften, ale wenn Bufchauer ges genwärtig waren. Bei ber Recitation und Des clamation der meiften bemerkt man nicht die geringfte Abficht, verftanben ju werben. Des Ruden= wendens, nach bem Grunde Sprechens ift fein Ende. Go geht's mit ber fogenannten Natur fort, bis fie bei bedeutenden Stellen gleich in bie uber= triebenfte Manier fallen. - Dem Publifum bingegen muß ich in feiner Art Gerechtigfeit wieberfahren laffen, es ift außerft aufmertfam, man findet feine Spur von Borliebe fur einen Schaus fpieler, bas aber auch fchmer mare. Man applaus birt ofters bem Berfaffer ober vielmehr bem Stoff, ben er behandelt, und ber Schauspieler erhalt gewohnlich nur beim Uebertriebenen lauten Beifall. Dies finb, wie Sie feben, alles Symptome eines zwar unverdorbenen, aber auch ungebilbeten Publitums, wie es eine Deffe jusammen fehrt.

**-**00

#### 442.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 12. Juni 1800.

Der tühne Sedanke, eine Communion aufs Theater zu bringen 1), ist schon ruchtbar geworzben, und ich werde veranlast, Sie zu ersuchen, die Function zu umgehen. Ich darf jest bekenznen, daß es mir selbst dabei nicht wohl zu Muthe war, nun da man schon im Boraus dagegen proztestirt, ist es in doppelter Betrachtung nicht räthzlich. Mögen Sie mir vielleicht den sünsten Act mittheilen, und mich diesen Morgen nach zehn Uhr besuchen? damit wir die Sache besprechen könnten. Vielleicht gingen Sie auch einmal das Schloß zu sehen, wozu heut ein schöner Lag ist.

# <del>~</del>0

#### 443.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 25. Juli 1800.

In Betrachtung der Kurze und Berganglich: feit des menfchlichen Lebens (ich fange meinen Brief wie ein Teftament an) und in Ermangelung bes Gefühls eigner Production, habe ich mich gleich Dienstag Abend, ale ich ankam, in bie Butt= neriche Bibliothet verfügt, einen Boltaire heraufgeholt, und ben Sancred 2) ju überfegen angefangen. Beben Morgen wirb etwas baran gearbeitet, und der übrige Zag verschleubert. Diefe Ueberfegung wird uns wieder in manchem Sinne fordern. Das Stud hat sehr viel theatras lifches Berbienft, und wird in feiner Art gute Wirkung thun. Ich will etwa noch acht Tage hier bleiben, und wenn mich der Genius nicht auf etwas anderes führt, fo werbe ich gewiß mit zwei Dritttheilen fertig. Uebrigens habe ich noch viele Menschen gesehen, und mich einigemal gang mohl unterhalten. Schreiben Sie mir doch, mas Ihrer Thatigfeit gelungen ift, und wenn Sie nach Lauchstädt zu gehen gedenken.

# **~**◎*~* 444.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 29. Juli 1800.

Meine Arbeit geht ihren Gang fort; meine Uebersehung schreibe ich bes Morgens, so viel ich fann, mit Bleistift, und dictire fie dann in ruhisgen Angenbliden, wodurch bas erfte Manuscript

<sup>1)</sup> Dies bezieht sich auf bie Abendmahlsscene in Maria Stuart. A. b. S.

<sup>1)</sup> S. dies Arauerspiel in Goeth e's Werten. Bolls ftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 7. S. 237 u. f.

fcon giemlich rein erfcheinen wirb. Bu Enbe biefer Boche bin ich mit ben brei lesten Acten fertig, und will bie zwei erften auf einen frifchen Ungriff verfparen. 3ch fage nichts vom Gangen, bas uns ju unferen 3meden auf alle Weife bes hulflich fein wird. Es ift eigentlich ein Schau: fpiel, benn alles wird barin gur Schau aufges ftellt, und biefen Character bes Stude fann ich noch mehr burchfegen, ba ich weniger genirt bin als ber Frangofe. Der theatralifche Effect fann nicht außen bleiben, weil alles barauf berechnet ift und berechnet werben fann. Als offentliche Begebenheit und handlung forbert bas Stud nothwendig Chore; für die will ich auch forgen, und hoffe es badurch fo weit ju treiben, ale es feine Matur und die erfte Gallifche Anlage erlaubt. Es wird uns ju guten neuen Erfahrungen helfen. Bu diefer Arbeit brauch' ich ungefahr vier Stunben, und gur Ueberficht bient folgenbes Schema, wie mannigfaltig und mitunter luftig bie übrige Beit benutt morben.

Rurze Aebersicht berer Saben, welche mir in dies fer Stapelstadt bes Wiffens und ber Wiffenschaft, zur Unterhaltung sowohl als zur geistigen und leiblichen Nahrung, mitgetheilt worden.

Loder gab fürtreffliche Krebse, von denen ich Ihnen einen Teller zugewunscht habe; toftliche Beine; einen zu amputivenden Fuß; einen Das fenpolypen; einige anatomische und chirurgische Aussage; verschiedene Anecdoten; ein Mitroftop und Beitungen. - Frommann: Griegens Kaffo; Lieds Journal erstès Stüd. — Fr. Schlegel: ein eigenes Gebicht; Aushangebogen bes Athendum. - Beng: Meue Mineralien, bes fonders fehr ichon troftallifirte Chalcebone. -Mineralogische Gesellschaft: einige Auf: sase hohen und tiefen Standpunkts: Gelegenheit gu allerlei Betrachtungen. - 3lgen; bie Ges schichte Tobi's: verschiedene heitere Philologica. --Der botanische Gärtner: Biele Pflanzen nach Ordnungen, wie fie hier im Garten fteben und zusammen bluben. - Cotta: Philiberts Botanif. – Der Zufall: Sustav Wasa von Bren= tano. - Die Literaturhandel: Luft Stef: fens, feine Schrift über Mineralogie zu lefen. -Graf Beltheim: Seine zusammengebruckten Schriften, geisttelch und luftig; aber leiber leichtfinnig, bilettantisch, mitunter hasenfußig und phantaftifch. - Einige Gefcafte: Belegenheit mich zu vergungen und zu argern.

Butest sollte ich Ihres Memnone nicht vergefs fen, der denn auch wie billig zu den merkwurdigen Erscheinungen und Zeichen der Zeit gerechnet werden muß. Wenn Sie nun alle diese Gespensster durch einander sputen lassen, so können Sie denten, daß ich weder auf meinem Zimmer, noch auf meinen einsamen Promenaden allein bin. Für

die nächsten Tage ist mir noch die wunderlichste Mannigsaltigseit angefündigt, wovon mit nächstem Botentage ein Wehreres. Jugleich werde ich auch den Tag meiner Rückunft bestimmen.

# **∽**⊚∽ 445.

#### An Fr. Schiller.

Bena, ben 1. August 1800.

Tancred'en hab' ich gestern fruh schon bei Seite gesegt. Ueberset, und hie und da ein wenig mehr, habe ich den Schluß vom zweiten Act, den deitten und vierten Act, ohne den Schluß von beiden. Dadurch habe ich mich, wie ich glaube, der edlern Eingeweide des Studes versichert, denen ich nun noch einiges Belebende andichten muß, um dem Ansang und Ende etwas mehr Fülle als im Original zu geben. Die Chore werden recht gut passen; allein demungeachtet werde ich mich sehr nuchtern zu verhalten haben, um nicht das Ganze zu zerstören. Es kann mich indessen auf dem Wege, auf dem wir sind, niemals reuen, bieses Unternehmen sortzusühren und durchzuseten.

Geftern habe ich einiges Geschäftsahnliche be forgt, und bente einen fleinen Rnoten in Fauft gelöft. Könnte ich von jest an noch vierzehn Toge hier bleiben, fo follte es ein anderes Ausschen bamit gewinnen; allein ich bilbe mir leiber ein, in Weimar nothig ju fein, und opfere biefer Gin: bildung meinen lebhafteften Bunfch auf. Much fonft find diese Zage an mancherlei Gutem von außen nicht unfruchtbar gemefen-Wir haben lange auf eine Braut in Traner gesonnen. Died in feinem poetischen Journal erinnert mich an ein altes Marionettenftud, bas ich auch in meiner Jugend gefehen habe, die Bollenbraut ge nannt. Es ift ein Wegenftud ju Fauft ober vielmehr Don Juan. Gin außerft eitles, lieb lofes Madchen, bas feine treuen Liebhaber ju Grunde richtet, fich aber einem wunderlichen uns bekannten Brautigam verfchreibt, der fie benn julest wie billig als Teufel abholt. Sollte hier nicht die Idee zur Braut in Trauer zu finden fein, wenigftens in ber Gegend?

Von Baaber hab' ich eine Schrift gelesen über das Pythagordische Quadrat in der Natur oder die vier Weltzegenden. Sei es nun, daf ich seit einigen Jahren mit diesen Borstellungkarzten mich mehr befreumdet habe, oder daß er seine Intentionen uns näher zu bringen weiß, das Werklein hat mir wohl behagt, und hat mir zu einer Einleitung in seine frühere Schrift gedient, in der ich freilich, auch noch jest, mit meinen Organen nicht alles zu paden weiß.

Ein Studirender, der fich auf die Anatomie der Insecten legt, hat mir einige fehr hubsch gers

\$ \$

gliebert und demonstrict, wodurch ich benn auch in diesem Fache theils in der Kenntnis, theils in der Behandlung vorwärts gegangen bin. Wenn man so einen jungen Mann nur ein Vierteljahr zweckmäßig beschäftigen könnte, so wärde sich recht viel Erfreuliches neben einander stellen lassen. Indessen, wenn ich wieder herüber kommen kann, ehe die Verpuppungszeit gewisser Raupen eintritt, so will ich doch seine Thätigkeit und Geschicklicheteit zu benußen suchen. Man könnte zwar leicht diese Dinge selbst machen, wenn es einen nur nicht sogleich mit Gewakt in ein abgelegenes Feld suhrte. — Montag werde ich wieder bei Ihnen sein, wo ich manches sowohl schwarz auf weiß mitbringe als zu erzählen habe.

# **~◎**~ 446.

### An Fr. Schiller.

Bena, ben 12. Geptember 1800.

Nach verschiedenen Abentheuern bin ich hente früh erst wieder zu der Jenaischen Ruhe gelangt, und habe gleich etwas versucht, aber nichts gesthan. Giudlicherweise konnte ich diese acht Tage die Situationen sesthalten, von denen Sie wissen, und meine Helena 1) ist wirklich aufgetreten. Nun zieht mich aber das Schöne in der Lage meiner Deldin so sehr an, daß es mich betrübt, wenn ich es zulegt in eine Frage verwandeln soll. Wirklich sühle ich nicht geringe Luft, eine ernstehafte Tragödie auf das Angesangene zu gründen. Milein ich werde mich hüten, die Obliegenheiten zu vermehren, deren kümmertiche Erfüllung ohneshin sich ver die Kreube des Lebens wegzehrt.

# **~**◎**~** 447.

#### An Fr. Schiller.

Sena, ben 16. September 1800.

Der Troft, den Sie mir in Ihrem Briefe ges ben 2), daß durch die Berbindung des Reinen und Abentheuerlichen ein nicht ganz verwerstiches poes tisches Ungeheuer entstohen könne, hat sich durch die Ersahrung sichon an mir bestätigt, indem aus dieser Amalgamation seltsame Erscheinungen, an denen ich selbst einiges Gefallen habe, hervortres ten. Mich verlangt zu ersahren, wie es in vierz zehn Tagen anssehen wird. Leider haben diese Erscheinungen eine so große Breite und Tiefe, und sie wurden mich eigentlich glüdlich machen, wenn ich ein ruhiges halbes Jahr vor mir sehen könnte. Mit Niethhammer gehen die philosophischen Colloquia sort, und ich zweisle nicht, daß ich auf diesem Wege zu einer Einsicht in die Philosophie dieser letten Zage gelaugen werde. Da man die Betrachtungen über Natur und Kunst doch einmal nicht los wird, so ist es höchst nörthig, sich mit dieser herrschenden und gewaltsamen Vorstellungsart bekannt zu machen.

Nun aber vor allen Dingen eine Anfrage, ob ich hoffen kann, Sie auf den Sonntag hier zu sehen. Frau Griesbach hat mich schon auf Sie eingeladen. Ich wünsche gar sehr, daß Sie bei dem schönen Better, das sich zu bestätigen scheint, dem guten Bersat aussuhrten, und mit Wener herüberkamen. Sie könnten meine Rutsiche nehmen, wir aben Wittag bei Griesbach, Sie blieben die Nacht bei mir im Schlosse, und wenn wir unsere Consultationen geendigt hatten, so könnten Sie Montags früh wieder fortsahren.

Der W. fommt hier wieder zurud. Es mus in Berlin wunderlich aussehen, wenn man auch nur solche Einfalle haben kann. Indessenist es ja nicht sowohl darum zu thun, etwas zu wirken, als etwas in Bewegung zu segen. Ich rede von dem Einfall, uns dorthin zu ziehen. Der Ton der Ankundigung ist völlig Fichtisch. Ich fürchte nur, die herren Idealisten und Dynamiser werden ehesten Tages als Dogmatiser und Pedanten erscheinen, und gelegentlich einanzber in die haare gerathen. Wenn Sie herüber kommen, sollen Sie allerhand hören und sehen; zu einer Communication in die Ferne hab' ich gar keinen Muth.

#### 448.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 28. September 1800.

The neutlicher Befuch war mir febr erfreulich. Unfer Gefprach , fo wie Mener's Borlefung, has ben mir Muth gemacht, die erste Erpedition gleich bei Seite zu schaffen. Briefe, Geld und Anzeige find abgegangen. An der Beurtheilung wird abgeschrieben, und ich finne nun auf meinen Introitus, welchem Ihre Peroration hoffentlich bald vom Stapel helfen foll. Meine Belena ift bie Beit auch etwas vormarts gerudt. Die Saupts momente des Plans find in Ordnung, und ba ich in der Sauptsache Ihre Beistimmung habe, so kann ich mit desto besserem Muthe an die Ausführung gehen. Ich mag mich diesmal gern zus fammenhalten und nicht in die Ferne bliden. Mer bas febe ich fcon, bag von biefem Gipfel aus fich erft bie rechte Ausficht über bas Gange zeigen wird. - Um mir nicht ben Fluch ber Chefrauen noch mehr zuzuziehen, als er ichon auf

<sup>1)</sup> G. bies 3wifchenfpiel ju gauft in Goethe's Werten, Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 4. G. 229 u. f. 23b. 41. G. 179 u. f.

<sup>2)</sup> Bom 13. September 1800. S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 199 n. f.

mir liegt, will ich Sie nicht zu Ihrer herreise aufmuntern. Sollte sich freilich das Wetter versähnern, so haben Sie im Garten auch wenig Freude. — Die philosophischen Colloquia werden immer interessanter, und ich kann hoffen, wenn ich mir nur Zeit lasse, das Ganze recht gut einzzusehen. Wir wollen das Möglichste thun, um mit diesem dritten Wunder in das neue Jahrhundert einzutreten.

---

#### 449.

#### An Fr. Kirms.

. Jena, ben 28. September 1800.

Ich will nur noch Einiges wegarbeiten, worran ich in Weimar nicht komme. Dann bin ich wieder bei Ihnen, um in den herkömmlichen Geschäften zu assistiren. Wenn Kaiser Paul herrn v. Kohebue recht gut und ehrenvoll behandelt, und bei sich behält, so soll er für beides unsern Dank haben. Wegen eines Studs zum Geburtstag der herzogin Mutter weiß ich keinen Rath, als daß Sie etwa das neue ungespielte Kohes bue'sche Stud so lange zurückalten. Finden Sie was Bessere, so bin ich's auch zufrieden.

# **∽**⊚**∽** 450.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 28. September 1800.

Ich habe Bulpius geschrieben, bag er 3h= nen gleich aus meinen Buchern biejenigen ausfucht, die Sie ungefahr ju Ihren 3meden braus chen konnen; Sie werden fich aber wenig baran erbauen. Das Stoffartige jeder Sprache, fo wie die Berstandesformen, stehen fo weit von der Pro= buction ab, bag man gleich, fobalb man nur hin= blickt, einen so großen Umweg vor sich sieht, daß man gern zufrieben ift, wenn man fich wieber heraussinden fann. In meiner Arbeit gehe ich nur fo nach allgemeinen Ginbruden. Es muß Jemand wie bumbobt ben Beg gemacht ha= ben, um une etwa jum Gebrauch bas Mothige ju überliefern. 3ch menigftens will marten, bis er kommt, und hoffe auch alebann nur wenig fur meinen 3med.

Das Wetter ist von der Art, daß ich Sie kaum hier zu sehen hoffe; darum ersuche ich Sie auf's beste, mir bald Ihren freundlichen Beitrag. ju schieden, und auch Freund Men er zu fernerer Ausarbeitung seines Theils aufzumuntern. Mein Schema habe ich gemacht, aber ich kann es nicht reinigen und completiren, noch weniger aussub-

1) Bu ben Propplaen.

ren, bis ich sehe, was Sie jum voraus wegges nommen haben. Woge es nur recht viel sein. Meine Colloquia mit Niethammer gehen fort, und nehmen eine recht gute Wendung. Ritetr'n habe ich gestern bei mir gesehen. Es ist eine Erscheinung jum Erstaunen, ein wahrer Wissenshimmel auf Erden.

**~⊙** 

#### **451**.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 30. September 1800.

Das Better fahrt fort von ber Art ju fein, bas es Sie wohl nicht reizen fann. In diefen Tagen habe ich ben Gingang ju unferer Preisertheilung gefchrieben, und ben Schlag bagu fche= matifirt. 3ch muß nun abwarten, wie er ju 36= rer und Dener's Arbeit paft. Wenn ich Mitt= woch Abende Deper's lette Balfte und Ihr Banges erhalten tonnte, fo mare ich freilich febr geforbert; benn ich munichte nicht eher megguge= hen, bis alles ein Ganges ift. In Beimar gez lingt mir fo etwas nicht, ich weiß es schon, benn ich brauche fast mehr Sammlung zum Rhetori= fchen als Poetischen. Es fiel mir ein, bag ich noch einen Auffat von humboldt über ben Trimeter habe. Leider hab' ich ihn, als er abges schrieben war, nicht corrigirt; es fommen baber einige mir wenigstens unheilbare Schreibfehler barin vor. Auch liegt ein Theil feines Agamem= none bei; beibes wird einigermaßen Ihren Bunfchen entgegenfommen.

Wenn ich übrigens mit Niethammer und Friedrich Schlegel über transcendentalen Idealismus, mit Ritter'n über höhere Physist spreche, so können Sie denken, daß die Poesie sich beinahe verdrängt sieht. Doch läßt sich hossen, daß sie wieder zurücklehren werde. Mag ich nun nach hause gehen, wann ich will, so habe ich meine vier Wochen nüglich zugebracht, und sinde mich von allen Seiten gefördert. Manches habe ich nun zu verarbeiten, und wenn ich diesen Winzter noch einen Monat hier zubringen kann, so wird es in mehr als Einem Sinne gut siehen.

— Ich lege noch vorsährige Vemerkungen über den Macheth bei, die ich zum Theil noch erst werde commentiven müssen.

P. S. Eben wollt' ich meine Depesche schliez Ben, als zu meiner größten Freude Ihr Auffast 1) anlangt. Ich habe ihn geschwind gelesen, und finde ihn so schon, gut und zwedmaßig, als Sie es selbst nicht wissen. Es fiel mir babet ein, daß

<sup>1)</sup> An ben Berausgeber ber Propplaen. S. Schillers Berte. Bb. 8. Abtheil. 2. S. 249 u. f.

jede Parthei in Benedig zwei Abvocaten von ver-Schiedenem Character beim Plaidiren ber Proceffe aufstellt, einen, ber ben Bortrag macht, und einen andern, der concludirt. - Aus unserem Dreis Flang foll biesmal etwas recht Artiges werben. Meine Peroration, Die Sie mir zum Theil weggenommen haben, will ich nun zu ber Ginleitung schlagen, und was mir ja noch übrig bliebe, ju ber Preisaufgabe auf's folgende Bahr, mo fich auch noch mancherlei fagen lagt. Doch bas wirb fich alles erft finden, wenn ich Dener's Regen= fion habe, auf bie ich morgen hoffe. Die Gins heit in der Berichiedenheit der drei Zone wird fich recht gut ausnehmen. 3ch bante Ihnen taufends mal fur guten Beiftanb. 3ch wollte auch bie Motive claffificiren, ich fürchtete aber, ichon bei Durchsicht meines Schema's, bag ich ins Trodene fallen tonnte. Bei Ihnen ift nun alles in Fluß. Schenken Sie boch auch ber fluchtigen Stigge einen Blid, die ich Mener'n über bie verschiebene Lage ber Runft in Deutschland zuschickte.

#### 452.

### Un Fr. Schiller.

Jena, ben 3. October 1800.

Ich habe mich entschlossen, morgen als ben vierten October von hier abzugehen. Ob ich gleich nicht gerade das zu Stande gebracht, was ich mir vorgeset, so habe ich doch meine Zeit gut zugebracht, und bin in manchem vorwärts gekommen. Mögen Sie morgen Abend mich bessuchen, so consultiren wir zusammen, indes die Welt sich am Banard!) ergögt. Es muß nothewendig unter uns dreien noch erst ein Consissum gehalten werden, ehe ich an die Ausarbeitung meiner Schemata benken kann, die ein wunderliches Ansehen gewonnen haben. So viel ich übersehen kann, werden wir die fünf noch sehlenden Bogen hinreichend füllen.

#### 458.

#### An Fr. Kirms.

Weimar, ben 13. Rovember 1800.

Die bisherigen unerträglichen Unordnungen 2), welche durch keine Ermahnungen noch Drohungen zu verbessern waren, nothigen mich von nun an mit Strenge zu verfahren. Ich werde mich kunftig, wenn ein Fehler passirt, nicht mehr ärgern, sondern, wie die beiden Mal geschehen, Einen

ober ben Andern auf die Wache ichiden, und fehen, wie die Cur anschlägt. — Wer feine Schulbigfeit nicht thut, ift unnus, er mag ubrigens fo brauchbar fein, als er will. Wenn mir ein Menfch biefer Art, in einem folchen Fall, gelegentlich ben Abschied forbert, so lass ich ihm noch eine Tracht Schlage baju geben, bamit er merte, bag er noch in Diensten ift. Go gern ich mir in allem Ihre Ginftimmung muniche und auf Ihr Borwort ju achten geneigt bin, fo muß ich Gie boch bei bies fer Gelegenheit ersuchen, mich auf bem eingeschla= genen Bege ftanbhaft fortgeben gu laffen. -Wenn das fammtliche subalterne Personal nach und nach eine Nacht auf der hauptwache wird zugebracht haben, so hoff ich, soll unsere Sache portrefflich gehen.

Ich habe gestern im Theater bemerkt, daß ein starter Ris in der Dede von der linken Seite der runden Dessenung nach dem Prosenium geht. Saben Sie doch die Gute, den alten Quadrator Muller zu veranlassen, daß er die Dede besieht und seine Meinung darüber eröffnet. Ferner hab' ich bemerkt, daß wenn Stude aus der mittelern Beit gespielt werden, und die Personen, wie billig, neue Kleider anhaben, doch die Degengessäse alt und rostig sind, wie man Sie aus den Beughäusern nimmt. Wollten Sie wohl hierüber den Stucator Diebel sprechen, der mit Vergolsden, Versilbern, Poliren und dgl. recht gut umzugehen weiß, und unser Zeughaus für ein Bilsliges in Stand sezen würde.

#### **454.**

# An Fr. Schiller.

Jena, ben 18. Rovember 1800.

Wohin fich bie arme Poesse noch flüchten soll, weiß ich nicht. hier ift fie abermals in Gefahr. von Philosophen, Raturforschern und Conforten fehr in bie Enge getrieben ju merben. fann ich nicht leugnen, daß ich bie Berren felbft einlade und auffordere, und der bofen Gewohns heit bes Theoretifirens aus freiem Willen nachs bange, und also tann ich Riemand anklagen, als mich felbft. Inbeffen werben recht gute Dinge auf recht gute Beife in Anregung gebracht, fo bağ ich meine Beit vergnügt genug hinbringe. Lober hofft Sie Donnerftags zu feben; Geh. Rath Boigt hatte, wie man fagt, auch nicht übel Luft. Bielleicht machten Sie zusammen eine Partie und brachten Mener'n mit. Sagen Sie mir aber doch hierüber etwas Näheres mit dem Boten, damit wir unsere Einrichtung machen konnen. Benn Sie zu uns tommen, fo werden Sie viel Enthufiasmus für bas Festum Saeculare finden. Man hat wirklich einige gute Bedanten gehabt,

<sup>1)</sup> Bon Kotebue. S. beffen bramatische Werke. Bb. 16. S. 1 u. f.

<sup>2)</sup> Unter bem Theaterpersonal.

bie vielleicht aussuhrbar find. Bur helena 1) haben sich einige gute Motive gefunden, und wenn ich ein Dutend Briefe, die ich schuldig war, bei meinem hiesigen Aufenthalt los werbe, so ist auch von der Seite was gewonnen.

**~**◊**~** 

#### 455.

#### Mu Fr. Rirms.

Sena, ben 21. Rovember 1800,

Wenn Iphigenie, wie ich vermuthe, ben 29sten dieses noch nicht gegeben werden kann, um so weniger, als Freitags Redoute ist, so gedenke ich die nachste Woche noch hier zu bleiben. Schreis ben Sie mir boch Morgen mit dem Boten, wie es aussieht, damit ich mich danach einrichten kann.

— Wegen der Furien und dem Gespenst machen Sie keine Anstalten. Ich habe einen Sedanken, den ich mit Prosessor Wener besprechen und sos dann communiciren will, wodurch ich diese Erssichetnung vor dem Lächerlichen und Unschiedlichen zu salviern hoffe. Ich besinde mich hier, wie ges wöhnlich, zufrieden und fleißig, und auch für das Theater nicht ganz unthätig.

#### 456.

# An Ar. Schiller.

Jena, ben 16. December 1800.

Durch Rirms erhielt ich bie Nachricht, bag Iffland meinen Zancreb2) den achzehnten Januar gur Kronungsfeier aufführen wolle. Ich habe ihm zwei Acte gefchickt, und bente ben Ueberreft nachaufenben. Batte er fruher etwas von eis ner folden Abficht merten faffen, fo hatte man bie Chore hinzufugen, und bem Stud badurch mehr Reben und Daffe geben fonnen. Dag es indeffen gehen, wie es fann. Aber ba ich auf biefe Beife compromittirt bin, fo muß ich wenige ftens noch acht Sage bier bleiben, um bas Bange fertig ju machen, benn abfeten barf ich gar wicht. Um nur bas möglich ju machen, was gescheben ift, habe ich in biefen Zagen meines hierfeins bie absolute Ginfamteit ftatwirt, teinen Philosophen noch Physiter, turg, außer Lober, gar Riemand gesehen. 3ch habe mich in . dem ros mantisch = tragischen Rreise gehalten, und bas, mas ich mache, so wie bas, was ich gemacht habe, er= scheint mir boch einigermaßen in einem gunftigen

Lichte, welches hochst nothig ift, wenn man fertig werben will.

Da an Iffland, wie mir Kirms schreibt, noch nichts gegangen ift, so ware mein Rath, man suchte ihn auf den Wai zu bestimmen; denn ich weiß überhaupt nicht, wie er, oder irgend ein bedeutender Berliner Schauspieler, im Januar tommen will, wenn sie den achtzehnten Januar auf das Krönungssest entweder den Tancred, oder irgend ein bedeutendes Städt geben wollen.

— Inständig muß ich Sie ersuchen, mit Mener, den ich recht sehr zu grüßen bitte, sich der Aufführung der Iphigenie anzunehmen. Auch wird Probe und Borstellung immer genug Interesse sur baben, da das Stüdt doch ganz als trerische Tragobie erscheint.

# 457.

# An Fr. Schiller.

Jena, ben 22. December 1800.

Ich habe wenigstens noch brei Sage ju thun, um mit meinen Rittern fertig ju werben. Der tragische Jammer hat mir in biesen furgen Sa: gen wirflich jugefest. Ich ware langst fertig und wieber bei Ihnen, wenn ich mich gegen Iff= land nicht engagirt hatte. Denn immer alles gleich genau ju corrigiren, abschreiben ju laffen und wieder burchzusehen, bas halt mich auf. Gie wiffen ja, wie ein foldes Geschäft aussieht. Das gegen ift es wieder gut, wenn man einmal barin stedt, daß die Arbeit fertig wird, und wir brauden fie boch auch zu Anfang bes Jahres. Gigentlich hatte ich boch zu lange gezaubert, und für einen Anlauf, nach meiner Art, war die noch übrige Arbeit zu groß. Man glaubt nicht, was fit Baben in fo einem Dinge fteden, bis man fich felbft baran macht, fie wieder aufzubrofeln.

Das ware nun die Confession über die vergangenen acht Tage. Ich wunsche, daß Sie mir auch manches und von besserer Art zu erzählen haben mögen. Mein einsames Leben habe ich sortgesetzt, bin nur einmat an dem schönsten Tage spazieren gegangen. Friedrich Schlegel und Niethammer haben mich besucht. Schelzling werde ich auf den Frestag mitbringen, um bei unserer Sätularempirie einen rüchtigen hinsterhalt zu haben. Uedrigens habe ich sehr viel gelesn, um die langen Abende einigermaßen zu nußen.

<sup>1)</sup> S. dies Bwifchenfpiel ju gauft in Goethe's Werten. Bollftandige Ausgabe lester hand. Bb. 4. S. 229 u. f. 28. 41. S. 179 u. f.

<sup>2)</sup> S. bies Arauerspiel in Goethe's Werten. Volls ftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 7. S. 287, 3. f.

#### 458.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 80. December 1800.

Sie erhalten ben Tancred noch feucht vom Buchbinder. Saben Sie die Gute, ihn mit Aufmerksamteit durchzulesen, und sich ihn gleich auf unserem Theater zu benten. Mögen Sie heute Abend ein gewöhnlich frugales Gastmahl in der philosophisch artistischen Gesellschaft einnehmen, so sollen Sie uns herzlich willtommen sein. Wir können alsbann über das Stud weiter sprechen, dessen Rollen indessen abgeschrieben werden.

#### 459.

# An J. F. Reichardt 1).

Weimar, ben 5. Februar 1801.

Micht Zebermann gieht von feinen Reifen folchen Bortheil, als ich von meiner kleinen Abmes fenheit. Da ich von ber nahfernen Grenze bes Tobtenreiche jurudfehrte, begegneten mir gleich fo viele Theilnehmende, welche mir die schmeichels hafte Ueberzeugung gaben, daß ich fonft nicht als lein für mich, sondern auch für Undere gelebt hatte. Freunde und Befannte nicht allein, fonbern auch Frembe und Entfrembete bezeigten mir Ihr Bohlwollen; und wie Rinder ohne bag geboren werben, wie bas Blud ber erften Jahre barin befteht, bag in ihnen mehr bie Reigung, als die Abneigung herrscht, so follte ich auch bei meinem Biebereintritt in's Leben biefes Glud's theilhaft werden, mit aufgehobenem Widerwillen eine neue Bahn anzutreten.

Wie angenehm mir Ihr Brief in biefem Sinne war, sagen Sie sich selbst, mit der herzlichkeit, mit der er geschrieben ist. Ein altes gegründetes Berhältnis, wie das unfrige, konnte nur wie Blutsfreundschaften durch unnatürliche Ereignisse zerfiort werden. Um so erfreulicher ist es, wenn Natur und Ueberzeugung es wieder herstellt.

Bon bem, was ich gelitten habe, weiß ich wes nig zu sagen. Nicht ganz ohne vorhergehende Barnung übersiel mich turz nach dem neuen Jahre die Krantheit, und bekämpfte meine Natur unter so vielen seltsamen Formen, daß meine Ges nesung selbst den ersahrensien Aerzten auf einige Beit zweiselhaft werden mußte. Neun Tage und neun Nacht dauerte dieser Zustand, aus dem ich mich wenig erinnere. Das Glüdlichste war, daß

1) Geboren ben 25. November 1752 zu Königsberg in Preußen, war Capellmeister zu Berlin und Caffel und ftarb ben 27. Juni 1814 auf seinem Gute Giebichenstein bei halle. in dem Augenblide, als die Befinnung eintrat, ich mich felbst gang wiederfand.

Man ergahlt von Sallern, bag, als er ein= mal eine Treppe herunter und auf den Ropf ge= fallen war, er fogleich, nachbem er aufgeftanben, sich die Namen der chinesischen Raiser nach der Reihe hergefagt, um ju versuchen, ob fein Ge= bachtniß gelitten habe. - Dir ift es nicht ju verbenken, wenn ich ahnliche Proben anftellte. Much hatte ich Beit und Gelegenheit, in ben vers gangenen vierzehn Tagen mir manche von ben Fåben zu vergegenwärtigen, die mich an's Leben, an Geschäfte, an Wiffenschaft und Runft Enupfen. Reiner ift abgeriffen, wie es scheint, die Combination geht wie vor Mtere fort, und bie Production fcheint auch in einem Bintel ju lauern, um mich vielleicht bald durch ihre Wirkungen zu erfreuen. Doch wollen wir uns indeg als Genesende behanbeln, und zufrieden mit einer balbigen Bieberher= stellung nach einem so großen Uebel, in geschäftigem Mufiggang bem Fruhjahr entgegenschlenbern.

Das erste hohere Bedürfniß, was ich nach meisner Krantheit empfand, war nach Musik, das man benn auch, so gut es die Umstände erlaubten, zu befriedigen suchte. Senden Sie mir doch ja Ihre neuesten Compositionen, ich will mir und einigen Freunden damit einen Festabend machen. Empfehslen Sie mich dankbar bekannten und unbekannten Wohlwollenden in Berlin. Ich wunsche nichts mehr, als so vielen Freunden, die auf meine Erisstenz einen Werth segen, auch kunstig zur Freude und zum Nugen zu leben.

# 460.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 9. Februar 1801.

Halten Sie sich ja, daß bieser Sturm 1) vorzübergehe. Freilich hatte ich gehosst, Sie heute Abend in meiner Einsamkeit zu sehen. Arbeiten möcht' und könnt' ich wohl besonders auch Ihnen zur Freude, wenn nicht mein zerrisner Bustand mir sast alle hoffnung und zugleich den Muth beenahme. Die Motive, die Sie mir gestern erzähleten, habe ich weiter durchgedacht, und es scheint wohl, daß ich sie, auch nach meiner Art zu denken, sammtlich billigen werde. Ich wunsche nun die Anlage des Stucks 2) auch von vorn herein zu kennen.

<sup>1)</sup> Schiller war bamals bebeutenb frant.

<sup>2)</sup> Die Jungfrau von Drieans.

#### 461.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 11. Februar 1801.

Ich nehme die Lecture mit vielem Vergnugen an, um so mehr, als ich Sie selbst ersuchen wollte, mir wenigstens den Plan von vorn herein zu erzzählen. Nur kann ich heute nicht ausfahren, weil Starke heute früh eine etwas schmerzliche, ich hosse aber die letzte Operation am Auge vorgenommen, und mir das Ausgehen wegen der Kälte verboten hat. Ich schied Ihnen daher um halb sechs den Wagen, und so können Sie auch nach Tische nach Hause sahren. Ich verspreche mir viel Gutes von dieser Lecture sowohl für Ihr Fortschreiten als für eigene Production.

#### 462.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 7. Mary 1801.

Da es ichon fpat ift und ich feine hoffnung mehr habe, heute von Ihnen etwas zu horen, fo will ich hiermit bas Reuefte vermelben. Pett Bartmann aus Stuttgart ift angefommen. Wenn ich ihn und fein Gemalbe gefehen habe, follen Sie ein Maheres vernehmen. - Ueber bie Preiefrage hab' ich wieder nachgebacht, und finde vorläufig, baf ihr von bem Standpuntte ber ems pirischen Psychologie, wo wir Poeten boch eigents lich ju Daufe finb, recht gut beigutommen ift. Man fteht zwischen dem Philosophen und hiftorifer, und befindet fich auf bem Gebiete bes eigentlichen Behalts, wenn jener die Form und dieser ben Stoff bringt. Der burch alle Beiten und Orte burchgehende, unveranderliche Maturftand scheint mir bie Bafe ju fein, worauf bas gange Bebaube aufgeführt werden muß; boch bieb bient mehr gur Beantwortung, ale jur Aufftellung ber Frage. Dich verlangt fehr ju erfahren, wie Ihnen bie Beranberung gufchlagt, und ich wunfche bas Befte.

# 

# An Fr. Schiller.

Beimar, ben 11. Mary 1801.

Meine hoffnung, daß Sie in diesen schönen Sagen recht weit vorgerudt sein wurden, benimmt mir Ihr Brief 1). Bielleicht kommt es auf eine mal, wie es mir auch sonst in ahnlichen Fallen ergangen ist. — hartmann von Stuttgart ist hier, und es thut mir recht leid, daß Sie ihn nicht kennen lernen. Ein großer berber junger Mann von 28 Jahren, den man eher für einen Musikus

1) Bom 10. Mars 1801. S. Schiller's ausserlefene Briefe. Bb. 3. S. 218 u. f.

als für einen Maler halten wurde. Sein Wesen und Betragen ist nair, in Absicht auf Aunstgesinenung ist er auf dem rechten Felde, nur nicht immer auf dem rechten Wegé. Sein großes Bild ist sehenswerth; der Gegenstand nicht zu schelten, aber doch nicht ganz gludlich. Es ist recht angernehm mit ihm zu conversiren. Ich habe mich an die bedeutendsten Punkte gehalten, damit man mit rinem so schonen Talent, mit so einem guten Wenzischen, in eine wahre Berbindung kommt, und auch in der Ferne ein Berhältnis unterhalten kann. Das Beste ist, daß er nichts verliert, wenn das Wahre wahr ist, da so viele sich nur dem Aechten deshalb widersehen, weil sie zu Grunde gehen würden, wenn sie es anerkennten.

Mit meinem Fauft geht es sachte fort. Wenn ich auch täglich nur wenig mache, so suche ich mir boch ben Sinn und ben Antheil daran zu erhalten. Wegen der Preisfrage sind wir ganz einig. Man könnte verlangen: eine gedrängte lichtvolle Darstellung des Bestehenden im Menschen, mit Entwicklung der Phanomene der Cultur aus demsselben, man betrachte sie nun als ein Ganzes der Gegenwart, oder der Succession, oder als beides zugleich. Wie Sie, bin ich überzeugt, daß man auf diesem Wege am ersten zum Iwed gelangen, und, bei dem unendlichen Stoff, eine fassliche Darskellung erwarten könne.

In Stuttgart ift, wie ich burch Menern bore, bem es Bartmann ergahlt hat, große Bewegung und Ungufriebenheit aber unfere Runfturtheile. Wenn man bas Detail vernimmt, so fieht man freilich, in welcher jammerlichen Dentweise fie bes fangen finb. Ihren Muffat haben fie fur eine Arbeit von Bottiger erflart. Benn fie fich auf ben Styl ber bilbenben Runft nicht beffer verftes hen als den Styl des Schreibens, so sieht es frei= lich windig aus. Man macht fich immer eine Mufion über die Menschen, besonders über feine Beit. Die Confusion, die durch so viele Indivis buen entfleht, beren jeber ein anderes Intereffe hat, diefes oder jenes geltend zu machen, ift uns endlich. - Gie erhalten zugleich ein Tranerspiel, in welchem Sie mit Schreden abermale, wie mich buntt, aus einem fehr hohlen Faffe, ben Rachtlang bes Ballenftein horen werben. 3ch fchließe mit bem Bunfche für schones Wetter und probuctive Stunden.

#### 464.

#### Mu Fr. Schiller.

Weimar, ben 14. Marg 1801.

Buvorberft muniche ich von herzen Glud, bag bie Arbeit gut von ftatten geht. Ich habe an Fauft auch Giniges gethan, und fo rudt man benn immer, obgleich langfam, weiter. — hart man n's

Aufenthalt ift vielleicht fir uns nutlicher, als fur benselben, indem wir eine nicht gang ausgebilbete Dentweise eines vorzäglichen Menschen tennen lernen. Uebrigens fallt es mir manchmal ein, bag man auf die Runft eigentlich eine geheime Gefells fchaft fundiren follte, mobei bas Luftige mare, bag fehr viele Runftler in die hoheren Grade gar nicht Kommen konnten. Auch mußte man fie selbst bem fahigsten nicht geben, sondern wenn er endlich dahin gelangte, ihm nur erklaren, daß er fie erreicht habe. Sprechen, schreiben, druden wird etwas nuben, aber nicht viel; indeffen wollen wir uns auch biefes nicht reuen laffen. Sartmann haben wir gleich veranlaßt, hier etwas ju componiren, und zwar einen etwas widerftrebenden Gegenftand: ben 20met, wie er, ungeachtet ber Leiche im Saufe, ben herfules aufnimmt und ihn bemirthet. Wie wir hierauf getommen find, follen Sie funftig boren; jum Schreiben ift es ju ums ståndlich.

#### 465.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 18. Mary 1801. Dbgleich Florentin 1) als ein Erdgeborner auftritt, fo ließe fich boch recht gut feine Stamm= tafel machen; es fonnen burch biefe Filiationen noch wunderliche Geschöpfe entftehen. 3ch habe ungefahr hundert Seiten gelefen, und conformire mich mit Ihrem Urtheil 2). Einige Situationen find gut angelegt; ich bin neugierig ob fie die Bers fafferin 3) in der Folge zu nugen weiß. Bas fich aber ein Student freuen muß, wenn er einen fols chen Belben gewahr wird! Denn fo ungefahr mochten fie boch gern alle aussehen. Dagegen send' ich Ihnen eine andere Erscheinung, die, wie fie fagt, vom himmel fommt, allein, wie mich buntt, gar ju viel von biefer altfrantischen Erbe an fich hat. Der Verfaffer diefes Berkleins scheint mir fich wie im Fegfeuer amischen ber Empirie und ber Abstraction, in einem fehr unbehaglichen Dits telftande ju befinden; indes ift meber an Inhalt noch an Form etwas aber bas fonft Bewohnte. 3ch munichte, bag Schlegel von biefem Rampf einen Bortheil giehen moge, benin freilich habe ich feine Sabe ale Docent auch von feinen beften

Kreunden nicht ruhmen horen.

Db wir gleich Ihre Abwesenheit hier sehr sahe len, so wansche ich boch, baß Sie so lange als möglich brüben 1) bleiben. Wenigstens ist mir die lette Beit immer in der Einsamkeit die ganstigste gewesen, welches ich Ihnen auch von Gerzen wanschen will. Aeinen eigentlichen Stillstand an Faust habe ich noch nicht gemächt, aber mitunter nur schwache Fortschritte. Da die Philosophen auf diese Arbeit neugierig sind, so habe ich mich freilich zusammen zu nehmen.

hartmann's erster Entwurf von bem angezeigten Bitbe hat schon vieles zur Sprache gebracht; wenn er das prosaisch Reelle durch das poetisch Symbolische erheben lernt, so kann es was Erstreuliches werden. Uebrigens sagte ich neulich zu Meperen: wie stehen gegen die neuere Runst wie Julian gegen das Christenthum, nur daß wir ein bischen klarer sind wie er. Es ist recht sonderbar, wie gewisse Denkweisen allgemein werden, sich lange Zeit erhalten, und so lange wirklich als ein Bestehendes der menschlichen Natur angessehen werden können. Es ist dies einer von den hauptpunkten, auf den zu restectiven ist, wenn die Preisfrage zur Sprache kommt.

# 466.

## An Fr. Schiller.

Beimar, ben 21. Marg` 1801.

Ich vermuthete, daß ich Ihnen burch die Rite tergeschichte 2) einiges Bergnugen machen murbe. Sie ift fehr artig und unterhaltend, und babei ein rechtes Dufter von mobernem Auffaffen und Behandeln alterer Buftande. - Dit Gartmann werden wir, ob er gleich ichon zwei Beichnungen gemacht hat, uber ben Momet nicht einig werben, weil er in einem Bilbe, bas gang fymbolisch fein mußte, die Begebenheit naturlich barftellt. Es ift hier eine Kluft befestigt, bie nur burch Offenbas rung ju aberfpringen ift. Bir glaubten uns fo deutlich barüber gegen ihn ausgebruckt zu haben; allein aus feinen Producten fieht man, bag er nicht weiß, was wir wollen. Es gehort freilich eine vollige Sinnesanberung baju, und mer weiß, ob er bei feinem schonen Talent unter die Berufenen ges hort. Professor Den er bat mir verfprochen, wenn hartmann fort ift, eine Beichnung in unferm Sinne ju machen, aber nur fur unfern ftillen Gebrauch.

3ch bente bei gutem und schlimmen Better an Sie. Satt' ich voraus feben tonnen, bag ber Bergog so Lange außen bliebe (er tommt erft ben

<sup>1)</sup> Florentin, ein Roman, herandgegeben von Fr Schlegel. Lubed und Leipzig 1800.

<sup>2)</sup> S. Schiller's ausenlesene Briefe. Bb. 3. S. 223.

<sup>3)</sup> Mabame Beit, geborne Menbelsfohn. Sie warb, nachdem ihre Che mit bem Kaufmann Simon-Beit getwent worben war, bie Satz tin Friedrich Schlegel's.

<sup>1)</sup> In Jena.

<sup>3)</sup> Robert ber Capfere, von Grafen von Aressan.

27sten), so hatte ich Sie auf einige Tage besucht. Mit nachstem Boten schiede ich wieder Einiges zu lesen. — Das allegorische Drama 1) hab' ich dies sen Worgen wieder zur hand genommen. Was mir besonders aufstel, ist die Bitterkeit und die Trauer in Einem Product. Ich möchte nicht in der haut des Versassers steden. Bu Ihren Arbeiten wünsche ich viel Glück, und freue mich auf die Zeiten, wenn wir wieder zusammen sein werden. Faust hat noch keinen völligen Stillstand erlitten.

467.

## An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. Marg 1801.

Eben bin ich im Begriff, auf acht Tage nach Robla ju gehen, nach beren Berlauf wir uns benn wohl wieder treffen werden, worauf ich mich fehr freue. Wenn Ihr Aufenthalt in Jena nicht gang fo fruchtbar wirb, wie Gie es hofften, fo ift bas das gewöhnliche Schicksal poetischer Borfage. Inbeffen muß man auch bas Wenigere mit Dank empfangen. 3ch fcide Ihnen eine portugiefische Reifebeschreibung, welche unterhaltend und lehrreich ift, und ben Bunfch, Diefes Land ju besuchen, wohl schwerlich rege machen wird. — Beim Nachs benten über's Beharrende im Menichen, worauf fich bie Phanomene ber Cultur begiehen liegen, habe ich bis jest nur vier Grundzuftande gefuns ben: bes Benießens, bes Strebens, ber Refignation, ber Gewohnheit. Ueberhaupt geht es bei einer folden Betrachtung fonderbar, bag namlich bie Differengen unter ben Fallen verschwinden. Doch eine gewiffe Einheit ift ja, mas man bezwecken will.

#### 468.

#### An Fr. Schiller.

Dberrofla, ben 27. April 1801.

Indessen Sie allerlei außerordentliche theatras lische Ergöglichfeiten genießen, muß ich auf dem Lande verweilen, und mich mit allerlei gerichtlichen handeln, Besuchen in der Nachbarschaft und sonstigen realistischen Spaßen unterhalten. Kann ich es möglich machen, so tomme ich Sonnabends. Sagen Sie mir doch ein Wort, wie es mit Nasthan 2) geht, und ob die tapfere Jung frau sich weiter producirt hat. Von mir kann ich weiter nichts sagen, als daß mir der hießge Ausent:

halt physisch nicht übel bekommt, und daß ich wohl damit zufrieden scin kann, da ich von meinem res coevalescirenden Zustande ohnehin kein Wunder ers warten darf.

469.

#### An Fr. Schiller.

Dberrofla, ben 28. April 1801.

3ch habe biefe Tage bas Gegentheil von Ge= fang und Tangkunft erlebt, indem ich mit der ro= hen Natur und über bas ekelhafte Mein und Dein 🖟 im Streite lag. Deute bin ich meinen alten Dache : ter erft los geworben, und nun giebt es fo man= ches ju beforgen und ju bedenken, da der neue erft Johannie angieht. 3ch glaube baber faum , bag ich Sonnabends fommen werbe. Rehmen Sie fich boch einer Lefeprobe vom Mathan einstweilen an, bis ich eintreffe; denn ohne Leitung murben fich : bie Leute gar nicht ju helfen miffen. Es ift ein fehr undantbares Befchaft, doch fann man es nicht gang los werben. Giner Borftellung Ihrer Jung= 1 frau mocht' ich nicht gang entfagen. Sie hat zwar " große Schwierigfeiten, doch haben wir ichon große genug überwunden. Aber freilich wird burch theas tralifche Erfahrungen Glauben, Liebe und Soffnung nicht vermehrt. Daß Sie perfonlich etwas Befs feres thun tonnen, ale fich einer folchen Dibastalie ju unterziehen, bin ich felbft überzeugt. Es fame barauf an, ob ich bei meiner jegigen Salbthatig= feit bagu nicht em beften taugte. Doch bavon wird fich reben laffen, wenn wir wieber gufammen fommen.

Ich habe der Versuchung nicht widerstehen tonnen, mir einen Spaziergang hier anzulegen, ba
man vorher keinen Schritt im Trocknen thun konnte
bei feuchtem Wetter und keinen im Schatten bei
Sonnenschein, Nun hat mich das etwas weiter
geführt als billig, und ich muß hier bleiben, bis
die Anlage fertig ist, weil sie mir zulest noch verpfuscht werden könnte. Leben Sie indessen wohl
in einer bessern Welt und sinnen Sie auf neue
Schöpfungen zu unserer Freude.

470.

# An C. F. Zelter.

Weimar, ben 29. Mai 1801.

Sie haben durch das Denkmal, das Sie Fasch'en errichtet 1), ein sehr verdienstliches Werk vollendet. Das Andenken an ein vergangenes Wenschenleben zieht sich so sehr in's Enge zusams men, daß die Neigung erst wieder die Afche palins

<sup>1)</sup> Reon und Teonis, von Herber, im ersten Stud der Abrastea, und in Herber's Werten zur schönen Literatur und Kunst. Ahl. 6. S. 93 u. f.

<sup>2)</sup> Rathan ber Weise, von Leffing, in best sen Schriften. Ahl. 18. S. 211 u. f.

<sup>1)</sup> R. g. Ch. gafc, von C. g. Belter. Berlin 1801.

genestren und den verklarten Phonir unstem Auge darstellen muß. Zeber Biedermann dars wunschen, auf diese Weise von dem Freunde, dem Schüler, dem Runstgenossen dereinst geschildert zu werden. Wie übel nehmen sich gegen ein so liebevoll wieder auferwedtes Individuum jene Rekrologe aus, die, indem sie das, was Gutes und Boses durch das Leben eines bedeutenden Menschen von der Menge gewähnt und geklatscht worden, gleich nach seinem Werscheiden emsig gegen einander stellen, seine sogenannten Tugenden und Fehler mit heuchlerischer Gerechtigkeit ausstügen, und dadurch, weit schlimmer als der Tod, eine Personalität zersiden, dir nur in der lebendigen Bereinigung solcher entgegengesetzten Eigenschaften gedacht werden kann.

Die Entstehung ber sechszehnstimmigen Messe und der daraus hervorwachsenden Singgesellschaft hat mich besonders ergögt. Wie sehr hab' ich dem guten Fasch gegönnt, daß er so gludlich war, eine solche Idee zulegt noch realisirt zu sehen.

In einem frühern Briefe fragen Sie an, ob nicht etwas, das einer Oper ahnlich sei, sich unter meinen Papieren besinde. Bon einem zweiten Theil der Zauber slote 1) werden Sie die ersten Scenen in dem nächsten Bilmand'ichen Taschenbuche sinden, worin, nach Art der altern griechischen Trasgodie, der Chor als Hauptgegenstand erscheinen sollte, hatte ich vor einigen Jahren den Entwurf gemacht, aber keins von beiden Studen werd ich wohl jemals aussühren. Man müste mit dem Componisten zusammenleben, und für ein bestimmtes Theater arbeiten, sonst kann nicht leicht aus einer solchen Unternehmung etwas werden.

Senden Sie mir doch von Zeit zu Zeit etwas von Ihren Compositionen. — Ich lebe in keiner musikalischen Sphare. Wir reproduciren das ganze Jahr bald diese bald jene Musik, aber wo keine Production ist, kann eine Kunst nicht lebendig empfunden werben.

## 471.

#### An Fr. Schiller.

Gottingen , ben 11. Juni 1801.

Ehe ich von Gottingen scheibe, muß ich Ihnen doch ein Lebenszeichen geben. Es ift mir bisher sehr wohl ergangen; ich habe die merkmurbigsten Unstalten gesehen, und den größten Theil der Professoren kennen lernen. Man begegnet mir mit viel Neigung und gutem Willen, und ich gesstehe, daß ich mich lange nicht so wohl und heiter besunden habe. Die Anstalten sind höchst respectabel, doch werden Sie darüber, so wie über die

Menfchen, erft munblich von mir boren. Leiber scheinen meine Acten auf biefer Reife nicht fo ans zuschwellen, wie auf ber letten nach ber Schweis. Damals war ich freilich im Falle, meine Rrafte an der Welt ju versuchen; jest will ich gufrieden fein, wenn ich fie an ihr wieder herftelle. Rann ich inbeffen nur jum Unschauen ber Sotalitat bes Gottingen'schen Buftandes gelangen, fo wird mir biefe Reife von außerorbentlichem Dugen fein. Schon jest fuhl' ich, wie fich mein Geift bei Bes trachtung biefer Buftanbe aufheitert. - Dein Reisegefahrte Mugust 1) ift auch Schuld an meis nem minbern Fleiß, indem er mich gerftreut, und manche Betrachtung ableitet. Doch ift er fehr gludlich; er gewinnt in manchem Sinne, und auch mein Verhaltniß gegen die Menschen wird burch ihn gelinder und heiterer, als es vielleicht außerdem hatte fein tonnen.

 $\sim$ 

#### 472.

#### An Fr. Schiller.

Pormont, ben 12. Juli 1801.

Bu ber Entschließung, die Sie gefaßt haben 2), wunsche ich von herzen Glud. Es ift recht schon, daß Sie, fich nach Rorben bewegen, intel ich im nordweftlichen Deutschland mich umsehe. Wir werben alebann manches einander mittheilen, und bie Buftanbe vergleichen tonnen. Da mich bie Cur zu aller Arbeit untuchtig gemacht hat, fo hab' ich hier wenig Bufriedenheit genoffen. Doch barf ich manches guten und intereffanten Befprache nicht vergeffen. Der Prediger Schut aus Budeburg, Bruder der Frau Griesbach, ift ein fehr unterrichteter und angenehmer Mann. Befondere merts wurdig ift es, wenn man im Stillen eine Bers gleichung zwischen ihm und feinen Geschwiftern anstellt. Bon anderen perfonlichen Erscheinungen mundlich.

Wenn ich von einem Resultate reden soll, das sich in mir zu bilden scheint, so sieht es aus, als wenn ich Lust fühlte, immer mehr für mich zu theoretissen und immer weniger sur Andere. Die Wenschen scherzen und bangen sich an den Lebenstäthseln herum, wenige tummern sich um die auslösenden Worte. Da sie nun sämmtlich sehr recht daran thun, so muß man sie nicht irre maschen. Was auch diese Erpedition und Cur auf Geist und Leib für eine Weitung haben mag, so sühle ich doch, daß ich alle Ursache habe, mich zu

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftandige Ausgabe letter Sand. Bb. 11. S. 191 u. f.

<sup>1)</sup> Soethe's Sohn, fpaterhin Geh. Kammerrath und Kammerherr zu Weimar. Er ftarb zu Rom ben 28. October 1630.

<sup>2)</sup> Bu einer Reise an bie Oftsee, um bie Seebaber gu gebrauchen. S. Schiller's auserlesene Briefe. Bb. 3. S. 237.

beschränken und nur das Nächste und Nothwens bigste vorzunehmen. Es wird mir also ganz ansgenehm sein, irgend ein Engagement los zu wers den, in ein neues möchte ich mich hingegen nicht gern einlassen. Doch das wird sich alles zeigen, wenn wir wieder zusammen kommen, und sowohl unser Erworbenes als unsere Kräfte berechnen. — Auf hero und Leander?) bin ich recht neusgierig. Was Ihr Schauspiel betrifft, so weiß ich nicht, ob Sie von den Malthesern?) oder von dem untergeschobenen Prinzen?) sprechen, und ich werde also auf doppelte Weise überrascht sein, wenn Sie auch hierin vorwärts rüden.

Die Totalität des Pyrmonter Buftandes habe ich fo giemlich vor mir. Muf meiner Rudreife hoffe ich auch ju completiren, was mir noch an Göttingen fehlt. Caffel werbe ich mehr im Alls gemeinen und nur von ber Runftfeite ju faffen fuchen, weil bie Beit gu einem Beitern nicht hin= reicht. Deine Acten find übrigens fehr mager geblieben; bie Babeliften und Comobienzettel ma= chen ben größten Theil bavon aus. — Bei bem hiefigen Theater find mehrere Subjecte, ein recht gutes Neußerliches haben, und perfectibel icheinen; bie Gesellschaft im Gangen ift eber gut als schlecht, boch bringt fie eigentlich nichts Erfreuliches hervor, weil ber Naturalis: mus, die Pfuscherei, die falsche Richtung ber Inbivibuglitäten, entweder jum Trodnen ober jum Manierirten, und wie bas Unheil alle heißen mag, hier so wie überall webt und wirkt, und das Bu= fammenbrennen des Ganzen verhindert. Dich verlangt fehr auf die Schilderung, die Sie uns vom Berliner Theater machen werben 5).

Der herzog wird morgen ober übermorgen ers wartet; wenn er fich eingerichtet hat, bente ich nach Gottingen gurudzugehen. Blumenbachs Schabelsammlung hat manche alte Ibee wieder aufgeregt, und ich hoffe ein oder das andere Ressultat soll bei naherer Betrachtung nicht fehlen. Prosesson hofmann wird mich mit den tryptosgamischen Gewächsen naher bekannt machen, und badurch eine starte Lude in meinen botanischen Kenntnissen ausfüllen. Was ich für meine Farsbenlehre auf der Bibliothet zu suchen habe, ift auch schon notirt, und wird nun desto schneller zu sinden sein. Ich leugne nicht, das ich wohl ein Viertelighr in Göttingen zubringen möchte, indem daselbst gar vieles beisammen zu haben ist.

P. S. Der herzog ift nun angekommen und ift im Falle aller Ankommenden. Er hofft und amulfirt sich; ich hingegen, als ein Abgehender, sinde sehr maßigen Gewinn, und die Weile will alle Tage langer werden. Ich sehe daher mit Sehnsucht meiner Erlösung entgegen, die sich wahrscheinlich Mittwochs den funfzehnten ereignen wird. Bon Göttingen schreibe ich noch einmal, wenn ich einigermaßen etwas zu sagen habe.

**~**⊚**~** 

#### 478.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 18. Dctober 1801.

Unfer geftriges Gaftmahl mar, ungeachtet ber ftarten Burge, auf bem Bege fehr schlecht abgulaufen. Ihr Außenbleiben machte gleich eine große Edde in die kleine Gesellschaft. Dellish mar nicht vom beften humor, und bies gab auch mir ; eine etwas trube Stimmung. Wir mußten erft einige Stunden effen und trinfen, bis wir uns belebt fühlten. Die Jager, bie erft gegen funf Uhr famen, und mit gutem Appetit in die Uebers refte einfielen, gaben ber gangen Begebenheit eine beffere Wendung. Der gange Berlauf ber Parforcejagd ward nochmals vorgeführt, und wir blies ben gang heiter bis gegen fieben Uhr gufammen. Mun gehe ich nach Jena, ohne Sie nochmals ges fehen zu haben. In feche Tagen bin ich wieder hier, und ichide indeffen ein paar Luftspiele gu gefälliger Ginficht.

# 474.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 15. December 1801.

Ich schiede hier ben Aufsag über die Runftausstellung, die leiber zu einem großen Bolum answächst. Doch macht Gegenwärtiges ungefahr drei Biertel vom Ganzen aus. Das leste Biertel, das noch beworsteht, bezieht sich auf die Preisaufgabe und die kunftige Einrichtung überhaupt. Mögen Sie wohl die Gefälligkeit haben, beim Lesen einen Bleistift in die hand zu nehmen, und was Ihnen

<sup>1)</sup> Dies bezieht fich auf die von Schiller a. a. D. befindlichen Aeußerungen: "Weil es mit den Proposition, wie mir Cotta versicherte, noch gar nicht fort will, und zu wenig Eremplare davon in Circulation kommen, wodurch also, wenn Sie auch ganz auf alle Einnahme großmätig Berzicht thäten, immer der Zwed der Berbreitung leiden muß, so hab' ich Meyer'n die Idee mitgetheilt, die Literas turzeitung zum Canal zu machen, die Kunstbegriffe, worauf es ankommt, in's Publitum zu bringen. Sie würden z. B. alle Bierteljahr sich eine Woche von der Literaturzeitung ausbedingen, und bas Kunstwesen darin vornehmen u. s. w.

<sup>2)</sup> S. biefe Ballabe in Schiller's Werten. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 75 u. f.

<sup>3)</sup> S. ben Plan zu biefem Trauerspiel in Schiller's Werten. Bb. 12. S. 399. u. f.

<sup>4)</sup> Demetrius. G. ben Plan ju biefem Trauers fpiel. Ebend. Bb. 12. S. 298 u. f.

<sup>5)</sup> Schiller hatte auf seiner frührer erwähnten Reise Berlin und Drosben berühren wollen. S. Schils Ler's außerlesene Briefe. Bb. 3. S. 287,

beifällt, an der Seite zu notiren. Einen Aheil der handschrift hade ich, wie Sie sehen werden, noch gar nicht corrigirt, und ich gehe überhaupt das Ganze noch einmal durch. — Am Ende von Langer's Lucretia sehlt noch die Darstellung, was man denn eigentlich auf dem Bilde sehe.

 $\sim$ 0 $\sim$ 

#### 475.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 11. Januar 1802.

Wir haben Sie gestern sehr vermist, und um so mehr Ihre Abwesenheit bedauert, da wir densten mußten, das Sie sich nicht ganz wohl besinzben. Ich wunsche, das Sie morgen der Borstellung beiwohnen können. hier schiede ich den verslangten Theil des Euripides; es ist recht gut, das Sie das Original lesen. Ich habe es diess mal noch nicht angesehen, ich hosse, die Bergleischung soll uns manche Betrachtung gewähren. Wit Freuden werd ich Sie auch im neuen Iahre bald wieder mundlich begrüßen, und die Forts dauer unseres Berhältnisses zu guter Stunde seiern. Ich lege auch die Umrisse der Preisstude bei, die ganz leidlich gerathen sind.

**~**⊚**~** 

#### 476.

#### An Ar. Schiller.

Jena, ben 19. 3anuar 1802.

In Jena, in Anebel's 1) alter Stube, bin ich immer ein gludlicher Mensch, weil ich feinem Raum auf dieser Erbe so viel productive Mosmente verdanke. Es ist lustig, daß ich an einen weißen Fensterpsosten alles aufgeschrieben habe, was ich, seit bem 21. November 1798 in diesem Zimmer, von einiger Bedeutung arbeitete. Hätte ich diese Registratur früher angesangen, so sinde gar manches darauf, was unser Berhältniß aus mir heraus locke. Eine Schnurre über das Beismarische Theater habe ich zu dictiren angesangen, und mache dabei wie billig ein erstaunt ernsthaft Gesicht. Da wir die reelle Leistung im Rücken haben, so ist es gut, ein wentg dämisch auszusehen und sich auf jede Weise alle Wege frei zu halten.

hier kommt die Abschrift des gracisirenden Schauspiels. Ich bin neuglerig, was Sie ihm abgewinnen werden. Ich habe hie und da hineinsgeschen; es ist gang verteufelt human. Geht es halbweg, so wollen wir's versuchen, denn wir has ben doch schou ofters gesehen, das die Wirkungen

eines solchen Wagestuds fur uns und bas Ganze incalculabel sind. — Indem ich in das Butt: nersche und academische Bibliothekewesen hinein sehe, und die Idee eines virtualen Catalogs der drei im Lande bestehenden Bibliotheken auszusühren trachte, muß ich auch in die ungeheure Empirie des Literaturwesens hineinschauen, wo einem denn doch, wenn man auch die Forderungen noch so hoch spannt, manches respectable Streben und Leisten entgegen kommt.

Im Geiste der immer neuen Jenaischen Jugend werden die Abende gesellig hingebracht. Gleich Sonntags bin ich bei Loder bis Ein Uhr in der Nacht geblieben, wo die Gesellschaft gerade einige Capitel historischer Kenntnisse aufrief, die bei und nicht zur Sprache kommen. Bei einiger Resterion über die Unterhaltung siel mir auf, was man für ein interessantes Wert zusammenschreiben könnte, wenn man das, was man erlebt hat, bei der Uebersicht, die einem die Jahre geben, mit gutem humor aufzeichnete.

### 477.

#### An Ar. Schiller.

Jena, ben 22. Januar 1802.

Ich sage heute nur wenig, indem ich die Beislage schicke, die Ihnen gewiß Freude machen wird, wenn Sie das Gedicht') nicht schon kennen. Nur Schade, daß schon Jones und nun auch Dal's berg (S. p. XV) die sogenannten anstößigen Stelslen unterdruckt haben. Dadurch erhält das Stude einen lusternen Character, da es im Original gewiß einen genusvollen ausdruckt. Mir waren merkwurdig die dußerst mannigsaltigen Motive, durch die ein außerst einfacher Segenstand sich zu einem unendlichen erweitert.

Die hauptprobe von Turandot2) wird wohl Dienstag sein. Schreiben Sie mir, ob Sie ohne mein Juthun glauben fertig zu werben, so käme ich erst Freitag früh. Der schreckliche Wust bes Büttnerschen Rachlasses bedrängt mich um so mehr, als ich gleich räumen soll, um dem neuen Rommanbanten Plaz zu machen. Ich bachte, die Bimmer zuzuschließen, und biesen Wirrtopf mes thobisch aufzukämmen; nun muß ich ihn aber rein wegschneiben, und sehen, wo die Sachen herumsteden, und babei Sorge tragen, daß ich die Bers wirrung nicht vermehre. Montag Nachmittag

R. S. v. Knebel, geboren ben 30. Rovember 1744 zu Wallenftein in Franken, gestorben ben 23. Februar 1834 zu Jena.

<sup>1)</sup> Sitar Sovinta, ober bie Gefange Jajobeva's, einnes altinbifchen Dichters, aus bem Sanstrit in's Englische (von Billiam Jones) und aus biesem in's Deutsche überset von J. F. D. v. Dalberg. Erfurt 1802.

<sup>2)</sup> S. bies nach Gozzo bearbeitete Schauspiel in Schiller's Werten. Bb. 11. S. 369 u. f.

wird erft legaliter aufgeflegelt, und ba habe ich jum Demenagement nur wenig Beit. 3ch muß überhaupt benfen, bas haus brenne, und da murbe bas Mustaumen noch etwas confuser ablaufen.

#### 478.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 2. Februar 1802.

Thre beiben neuen Rathfel haben ben schönen Behler der erften, befonders bes Auges, baß fie entaudte Anschauungen bes Gegenstandes enthals ten, worauf man faft eine neue Dichtungsatt grunben fonnte. Das zweite habe ich auf's erfte Lefen, bas erfte auf's zweite Lefen errathen. Meo voto murben Sie ben Regenbogen an bie erfte Stelle fegen, welcher leicht ju errathen, aber er= freulich ift; bann fame meins, welches fahl, aber nicht zu errathen ift; bann ber Blig, welches nicht gleich errathen wirb, und in jedem Fall einen fehr ichonen und hohen Ginbrud gurudlagt.

3ch muniche, bag Sie morgen Mittag mit mir effen mochten, bamit wir einmal mit Deper wieber in einiger Behaglichfeit jufammen figen. Sie follen mit absonderlichen Saucen bewirthet werden. Ich muniche es um fo mehr, ale ich gu Anfang der andern Woche wieder nach Jena ju gehen gebente.

#### 479.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 12. Februar 1802.

So angenehm mir's ift, daß Sie sich nun in Beimar durch einen Saustauf fixicen, fo gern will ich hier bas Mothige beforgen 1). Goege 2) wird fein Möglichstes thun, und ich bitte Sie nur, mir balb bie Schluffel ju haus und Garten ju fchiden, bamit man die Liebhaber hineinführen fann. 3ch habe diefer Tage nichts vor mich gebracht, als eis nen Eleinen Auffas über's Beimarische Theater, ben ich schon an Bertuch abgegeben habe. Es ist ein Wurf, den ich so hinthue; man muß se= hen, was fich weiter bavon und baraus bilben lagt. Das Bibliothekigeschaft ift mehr ein unange= nehmes, als ein schweres, und hauptsächlich barum verdrieflich, weil blos der Mangel an Raum ein gwedmäßiges Deploniren hindert. Indeffen habe ich auch ichon meine Magregeln genommen. Dabei ift abermals bas Fatale, bag man Niemand von hiefigen Menfchen auftellen tann. Sie find

alle ohnehin fo fehr geschäftig, und ihre Beit ift fo febr eingetheilt, welches innen benn freilich übrigens zum Ruhme gereicht. Ich have aber nun diefe Tage die Sache von allen Seiten überbacht, um bas, was ich unternehme, nicht mit hoffnung, fonbern mit Gewigheit bee Erfolgs anzufangen. Belfen Sie fich mit mir burch bie irbifden Dinge burch, bamit wir wieber ju ben überirbifchen gelangen tonnen.

480.

# An Fr. Schiller.

Jena, ben 19. gebruar 1802.

Three Einladung werd' ich bicemal, mein werther Freund , nicht folgen tonnen. Den Rotfen, ben ich angelegt habe, muß ich auch gleich abspinnen und abweifen; fonft giebt ce von neuem Unordnung, und bas Gethane muß wiederholt Unferm guten Pringen will ich ein werben. schriftliches Lebewohl fagen. Grußen Sie herrn v. Bolzog en vielmale, und munichen ihm eine gludliche Fahrt. Dein hiefiger Aufenthalt ift mir gang erfreulich. Sogar einiges Poctifche hat fich gezeigt, und ich habe wieder ein Paar Lieder, auf bekannte Melobien, ju Stande gebracht. Es ift recht hubsch, daß Sie auch etwas ber Art in bie Mitte des kleinen Cirkels bringen 1). Mit Schelling habe ich einen fehr guten Abend jugebracht. Die große Klarheit bei ber großen Tiefe ift immer fehr erfreulich. Ich murbe ihn oftere fehen, wenn ich nicht auf poetische Momente hoffte. Die Philofophie zerftort bei mir bie Poefie, und bas wohl beshalb, weil fie mich in's Object treibt, indem ich mich nie rein speculativ erhalten fann, fonbern gleich zu jedem Sate eine Anschauung fuchen muß, und beshalb gleich in die Natur hinaus fliehe.

Dit D. habe ich eine fehr angenehme Unterhaltung gehabt. Er ist in biefem Wesen so von Grund aus unterrichtet, an jenen Orten und in jenen Beiten fo zu Saufe, baß fo vieles der heilis gen Schriften, mas man fonft in ibealer Allgemeinheit anzustaunen gewohnt ift, nun in einer specifischen und individuellen Gegenwart begreiflich scheint. Er hat einige meiner 3weifel fehr hubsch, in der Totalitat feiner Borftellungeweife, aufgeloft, daß ich recht vergnüglich mit ihm übereinstim= men konnte. Auch läßt fich über manche Maris men, die bei fa einer Arbeit jum Grunde liegen, mundlich mancher befriedigende Aufschluß geben, und am Ende ift ein Individuum immer willtom= men, das eine folche Totalitat in fich einschließt.

<sup>1)</sup> In Bezug auf ben Bertauf bes Schiller'ichen Daufes unb Gartens in Jena.

<sup>2)</sup> Goethe's Diener.

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht: Dem Erbpringen von Beimar, in Schiller's Werten. 286. 9. Abtheil. 1. S. 297 u. f.

Das Englische ber Gita : Govinta 1) habe ich mun auch gelesen, und muß den guten Dalberg leiber einer pfuscherhaften Sudelei anklagen. Jos ne 6 sagt in seiner Borrebe: er habe dieses Gedicht erst wörtlich überset, und dann ausgelassen, was ihm für seine Nation zu lüstern und zu tühn gesschienen habe. Nun läßt der deutsche Ueberseter nicht allein nochmals aus, was ihm von dieser Seite bedenklich erschelt, sondern er versteht auch sehre sich enlich erschieht, sondern er versteht auch sebersetzt sie falsch. Bielleicht überset ich das Ende, das hauptsächlich durch diesen deutschen Mehlthau verkummert worden ist, damit der alte Dichter wesnigstens in der Schöne vor Ihnen erschelnen möge, wie ihn der englische Uebersetzer lassen durfte.

#### 481.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 9. Marg 1802.

Es ift gegenwärtig hier gerade eine luftige und gesellige Spoche, und ich bin meist Mittags und Abends auswärts. Dagegen kann ich noch keine productiven Momente ruhmen, die sich überhaupt immer seltener machen.

Ich bin aber des Soulavie Mémoires historiques et politiques du règne de Louis XVI. gerathen, ein Bert, bas einen nicht losläßt, und bas burch feine Birtfeitigfeit einnimmt, wenn gleich ber Berfaffer mitunter verbächtig erfcheint. 3m Gan= gen ift es ber ungeheure Anblid von Bachen unb Stromen, die fich, nach Raturnothwendigfeit, von vielen Sihen und vielen Thalern, gegen einander fturgen , und endlich bas Ueberfteigen eines großen Muffes und eine Ueberfchwemmung veranlaffen, in ber zu Grunde geht, wer fie vorgesehen hat, so gut als der fie nicht ahnte. Man fieht in diefer ungeheuern Empirie nichts als Ratur, und nichts von bem, mas wir Philosophen fo gern Freiheit nennen mochten. Wir wollen erwarten, ob uns Bonaparte's Perfonlichteit noch ferner mit biefer herrlichen und herrschenden Erscheinung erfreuen wird. Da ich in diesen Tagen schon vier Bande biefes Bertes burchgelefen habe, fo weiß ich freilich fonft nicht viel zu fagen. Das schone Wetter hat mich einigemal hinaus in bas Freie geloct, wo es auch noch fehr frucht ift. - Sagen Sie mir geles gentlich etwas von ben Weimarifchen Buftanben, und inwiefern Ihnen einige Arbeit gelingt.

-000

#### 482.

#### An Fr. Schiller.

Sena, ben 19. Marg 1802.

Ich werde mich wohl bald entschließen, meinen hiesigen Aufenthalt abzubrechen, um wieder
zu Ihnen zu kommen. Da freue ich mich denn auf
unsere Abende, um so mehr, als wir manches
Reue einander werden zu communiciren haben.
Wenn die dabei intereffirte Gesellschaft das Abentheuer vom den dieses einigermaßen verschmerzt
hat, so wollen wir bald wieder einen Piknik geben,
und die neuen Lieder, die ich mitbringe, versuchen.
Daben Sie denn die Ihrigen etwa Beltern mitgegeben, da die Kornerschen Compositionen nicht
greisen wollten?

Ich wansche Ihnen einen recht guten humor und eine recht berbe Rauft, wenn Gie auf bie Brenifche 1) Ginlabung antworten. Es mare recht fcon, wenn Ihnen eine Epiftel gludte, bie auf alle bas Padzeug pafte, bem ich immer gros bern Das widme und gelobe. — Ich freue mich zu horen, daß Sie Ihre Johanna auch fur uns der theatralischen Möglichkeit nähern wollen. Us berhaupt mussen wir, da wir mit bieser Borstellung fo lange gezaubert, uns burch irgend Etwas auszuzeichnen fuchen. Mit ber 3phigenia ift mir unmöglich etwas anzufangen. Wenn Sie nicht die Unternehmung wagen, die Paar zwelbeutigen Berfe corrigiren, und das Einftudiren birigiren mollen, fo glaube ich nicht, bag es gehen wird; und doch ware es in der jegigen Lage gut, und fie warde bann far andere Theater verlangt, wie es ja schon mit bem Dathan gegangen ift. Rha= damift und Benobia ift, bei naherer Betrach: tung, ein fehr mertwürdiges Stud. Der hochste Gipfel einer manierirten Kunft, wogegen bie Bol taireichen Stude als reine Ratur ericheinen. Das, mas an biefem Stude imponirt, ift mahrscheinlich die Rain'sche Lage bes Belben, und ber unftate Charafter, ber an bas Schicfal jenes erften Brubermorbers erinnert. Es übrigens auf's beutsche Theater ju beben, febe ich noch feine Sanbhabe.

Unfere hiefigen theologischen Freunde find in abelen Umftanden. Griefbach leibet an feinen Fagen und Paulus mit feiner Frau. Sie ift sehr abel daran, so daßich für ihre Eristenz sunchte; und die Natur tann nun wieder eine Weile operteren, bis sie ein so nedisches Wesen zum zweiten Male zusammen bringt. — Belter hat sehr lebe hafte Eindrucke zurückgelassen. Man hort überall

<sup>1)</sup> S. Die vorbin angeführte Rote.

<sup>1)</sup> Frene, eine Beitschrift für Deutschlands Abchster. Derausgegeben von G. A. v. halem. Bertin, Manker und Olbenburg 1891-1805. 5 Jahrgange.

seine Melodien, und wir haben ihm zu banken, daß unsere Lieder und Balladen durch ihn von den Todten erweckt worden. — Das Bibliothekse wesen klart sich aus. Breter und Balken schwimmen die Saale hinunter zu dem neuen Musentems pel in Lauchstädt. Lassen Sie doch auch dieses unser Unternehmen auf sich wirken, und thun Sie sur Ihre älteren Sachen, was Sie können. Iwar weiß ich wohl, wie schwer es halt, doch mussen Sie nach und nach durch Nachdenken und Uebung dem dramatischen Metier so viel Handgriffe abgewinnen, daß Genie und reine poetische Stimmung nicht gerade zu jeder Operation nothig sind.

Sonst habe ich Einiges gelesen und getrieben. Sehr merkwardig war mir ein Blid in das Ortzginal von Brown's medicinischen Elementen. Es sieht einem daraus ein ganz trefflicher Geist entgezen, der sich Worte, Ausdrücke, Wendungen schäfft, und sich deren mit bescheidener Consequenz bedient, um seine Ueberzeugungen darzustellen. Wan spart nichts von dem heftigen terminologisschen Schlendrian seiner Nachfolger. Uebrigens ist das Buchlein im Zusammenhange schwer zu versteshen, und ich habe es deswegen dei Seite gelegt, weil ich weder die gehörige Zeit noch Ausmerksamskeit darauf wenden kann.

#### 488.

### An Fr. Schiller.

Jena, ben 4. Mai 1802.

Zuerst meinen herzlichen Wunsch, das die Berachnberung des Quartiers möge gludtlich abgelausen sein. Es soll mich sehr freuen, Sie in einer neuen, freundlichen, gegen die Sonne und das Grune gerichteten Wohnung gesund und thatig anzutressen. Mun wunsche ich aber auch von Ihnen über unsere theatralischen Angelegenheiten etwas zu vernehmen. Was auguriren Sie von Iphigenien, die sich, wie voraus zu sehen war, etwas verspätet? Was sagen Sie von Madame Bürger 1), deren Erzscheinung ich wohl gern selbst mit abgewartet hatte?

Bei der Bibliothekseinrichtung steht mir die Art der Senenser, die sich nahezu mit der Staliener göttlichem Nichtsthun vergleicht, auf eine verdrießliche Weise entgegen. Ich gebe die Bemertung zum Besten, daß das Arbeiten nach vorgesschriebener Stunde, in einer Zeitenreihe regelmäßig vorgenommen, solche Menschen hervorbringe und bilde, die auch nur das Allernothdurstigste, stundenweise und stundenhaft möchte man sagen, ar

beiten. Ich werde so lange als möglich hier blei= ben, weil ich überzeugt bin, bag, wie ich weggehe, bas Gange wieder mehr ober weniger ftoden wird. Bas mich übrigens selbst und mein Räheres be= trifft, fo geht mir manches von ftatten. Giniges Lyrifche hat fich wieder eingefunden, und ich habe die Urquelle der nordischen Mothologie, weil ich fie eben vor mir fand, in ruhigen Abenden burch= ftudirt. Ich glaube darüber ziemlich im Klaren zu fein, wie ich mich beshalb, wenn ich wieber tomme. legitimiren werbe. Es ift gut, auch in einem folchen Kelbe nur einmal einen Pfahl au ichlagen, und eine Stange aufzuftellen, nach ber man fich gelegentlich orientiren fann. So wricht auch ein folches Bibliothetsmefen uns anderen lebhaft an, felbit wenn man nur minutenweile in die Bucher hinein fieht. Gehr gunftig finde ich die Birfung meiner phyfifchen, geognoftifchen und naturbiftorifchen Studien. Alle Reisebeschreibungen find mir , als wenn ich in meine flache Sand fabe. - Daß die Gegend in biefer Bluthenzeit außerordentlich schon fei, barf ich Ihnen nicht fagen. Gin Blick aus Ihrer obern Gartenftube, mit der Sie, wie ich bore, einen Philosophen beliehen haben, wurde jest fehr erquidlich fein.

#### 484.

#### An Fr. Schiller.

3ena , ben 9. Mai 1802.

Madame Burger hat uns bis jest noch ver= schont; wenn fie nicht etwa morgen noch tommt. und auf eine Conntagebeclamation Anfpruch macht. Muf alle Falle werbe ich mich in eine Ede bes Saals, nicht weit von der Thure, segen, und nach Beschaffenheit ber Umftanbe aushalten ober auf und davon gehen. — Bas Sie mir von Iphigenien fagen 1), ift mir erfreulich. Konnten und mochten Sie bas Wert bis jur Aufführung treiben, ohne daß ich eine Probe fahe, und es Sonnabends, den 15ten, geben, so bliebe ich noch eine Woche hier, und brachte manches vor und binter mich. Wie ich bore, geht ber Theaterbau ju Lauchftabt recht gut von ftatten. 3ch bin recht neugierig, wie diefer Dilg aus der Erde machfen wird.

Wenn Sie eine Lefeprobe des Alarko 6 2) gehalten haben, so fagen Sie mir doch ein Wort davon. Es ist mir diese Tage ein neues dramatisches Product zugeschickt worden, das mir, ich mag wohl so sagen, Rummer macht. Ein unverkenn-

<sup>1)</sup> Elife Burger, geborene Dabn, bie Gattin bes Dichtert G. A. Burger, noch vor beffen Lode von ihm geschieben, geboren ben 19. November 1769 zu Stuttgart, gestorben ben 24. November 1833 zu Frankfart a. M.

<sup>1)</sup> S. Schiller's auseclesene Briefe. Bb. 3. S. 269 u. f.

<sup>2)</sup> Trauerfpiel von Friebrich Schlegel. Berlin 1802.

bares Zalent, forgfältiges Rachbenken, Studium der Alten, recht hubsche Ginficht, brauchbare Theile und im Sangen ungulanglich, inbem es weber pors noch rudwärts Face macht. Den zehnten Theil davon hatte man vielleicht produciren konnen. Aber fo wie es liegt, ist es ganz und gar unmöglich. Wie ich zurudtomme, follen Sie es feben, und werden wahrscheinlich noch größere Klagelieder ans stimmen. Sagen Sie aber Riemand etwas davon, auch nichts von meiner vorläufigen Anzeige; benn wir muffen es unter uns in ber Stille gurecht les gen. - Das Bibliothefemelen conftruirt fich nach und nach, obgleich noch immer langfam genug. 3ch halte meine Tactit, und fuche nur immer von Epoche ju Epoche vorzuruden. Irgend eine poetifche Stunde und fonft ein wiffenfchaftlicher Bewinn fallt auch mit ab.

#### 485

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 9. Mai 1802.

Thre Sorgfalt für die Iphigenie danke ich Ihnen zum Allerbesten. Künftigen Sonnabend werde ich am Schauspielhause ansahren, wie ein anderer Ienenser auch, und hosse Sie in Ihrer Loge zu tressen. Ueber den Alarkos din ich völz lig Ihrer Meinung. 1). Allein mich dunkt, wir mussen ause wagen, weil am Gelingen oder Richtgelingen nach außen gar nichte liegt. Was wir daz bei gewinnen, scheint mir hauptsächlich das zu sein, daß wir diese dußerst obligaten Sylbenmaße sprechen lassen und sprechen hören. Uebrigens kann man auf das stoffartige Interesse doch auch etwas rechnen.

Im Sanzen geht es mir hier fehr gut, und es wurde noch besser gehen und werden, wenn ich meinen Aufenthalt noch einige Wochen hinausdehenen könnte. Ich wunschte, daß beisommender Band Sie nicht-schon von einer andern Seite her heimgesucht habe, damit Sie diese gereimte Tollshausproduction zuerst als ein Curiosissimum durch meine Pand erhalten. So einen auf der äußern Form des Nächstvergangenen sich herumdrehenden Wahnsinn habe ich doch noch nicht gesehen. Doch wer will ein Wort für so eine Erscheinung sinden!

#### 486.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 11. Mai 1802.

Do noch Sonnabend den Ibten Sphigenie wird fein tonnen, hoffe ich durch Ihre Gute mor-

1) S. Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 3. S. 271 u. f.

gen zu erfahren, und werde alsbann eintreffen, um an Ihrer Seite einen der wunderbarften Effecte zu erwarten, die ich in meinem Leben gehabt habe: die unmittevare Gegenwart eines für mich mehr als vergangenen Buftandes.

Mit meinem hiefigen Aufenthalte bin ich recht wohl zufrieben. Das Geschäft ift weiter gebiehen, als ich hoffte, obgleich, wenn man fragen will, noch wenig geschehen ift. Wenn man aber benet, bağ man in foldem Ralle eigentlich nur auf Grecution liegt, und vom handwertemäßigften bis gum literarischen Mitarbeiter jeder bestimmt, geleitet, angeftogen, rectificirt und wieder ermuntert fein will, fo ift man zufrieben, wenn man nur einigermaßen vorrückt. Der Bibliotheksfecretär Bul= pius 1) hat fich mufterhaft gezeigt; er hat in breigehn Tagen 2134 Stud Bettel gefchrieben, bas heißt Buchertitel, auf einzelne Bettel ausgeschries ben. Ueberhaupt find vier Versonen etwa mit 6000 Betteln in diefer Beit fertig geworben, wo man ungefahr fieht, was zu thun ift. Diefe Buchermaffe war bie ungeordnet nachgelaffene; nun tommen wir auch an die ichon ftehende altere. Indeffen muß das. Bange boch oberftachlich auf einen wirten, und es ift wie eine Art von Bad, wie ein fcwereres Clement, in dem man fich bewegt, und in dem man fich leichter fühlt, weil man getragen wird. - Ich habe in biefer Beit manches gelernt und einiges gethan. Ronnte ich Sie und Dener. über den andern Abend, mit meinem Reugefundes nen unterhalten, und bagegen wieber von bem Ihrigen einnehmen, fo mußte ich mir nichts Befferes. Bielleicht aber wird fur uns Alle diefes dreis wochentlich Bufammengebrangte nur befto erfreulicher.

#### 487.

#### An Ar. Schiller.

Sena, den 8. Juni 1802.
Ich melbe Ihnen mit wenig. Worten, daß meine Arbeit ") gut von statten geht. Ich habe das ganze Opus von vorn bis hinten durch dicttet, und hin nun daran, ihm mehr Cleichheit in der Ausfährung zu geben. Ich muß mich durchaus an die Prosa halten, obgleich der Gegenstand durch Abwechselung der prosaischen und metrischen Formen sehr gewinnen könnte, und ich hosse mit meinem Packet Sonnabend Abends anzulangen, und Sonntags Leseprobe zu halten. Auf alle Källe wird die Darstellung den Charakter des Inpromptühaben, wobei sie nur gewinnen kann. Uebrigens

2) Die Bearbeitung ber Iphigenie far's Bel: marifte Doftheater.

G. A. Bulpius, nachberiger Stath und Bibflothetar ju Weimar, geboren bafelbft ben 22. Juni 1763, gestorben ben 26. Juni 1827.

verfluche und verwunsche ich bas ganze Goschäft in allen seinen alten und neuen Theilen und Stiedern, und werde mir's zur Ehre rechnen, wenn man meiner Arbeit ben bewußten und beliebten Born nicht ansieht.

#### 488.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 11. Juni 1808.

Meine Arbeit hat gut gefordert, ob fie gleich viel weitläuftiger geworden ist, als ich gedacht habe. Ginige Motive gegen bas Ende find noch auszuführen. Sonutag Abend hoffe ich es Ihnen vorzus lesen. Berfagen Sie fich nicht, benn Montags muß ich Leseprobe halten. Freilich, wenn man die Arbeit konnte vierzehn Tage lidgen laffen, so ließe fich noch manches baran thun. 3ch tounte freilich nicht alle Motive egal ausführen. Ich werbe über zwanzig Auftritte bekommen, worunter fehr kleine find; boch fieht man baraus wenigstens bas mannigfaltige Sin : und Bieberrennen ber Berfonen. und auch bie Mannigfaltigfeit ber Motive, ba fie nicht ohne Roth tommen und geben. Ich fann wohl fagen, daß ich biefe Arbeit mit besto freierem Muthe unternommen babe, da Sie die Idee und Anlage ju billigen ichienen.

# **~**⊗*~* 489.

# An Ar. Schiller.

Lauchstäbt, ben 98. 3mi 1802.

Den hoftemmercath !), der Worgen frath abreift, tann ich nicht, ohne ein Wort an Gie, geben laffen. Ergablen mag er Ihnen umftanblich, wie bie Eröffnung abgelaufen. Das Better begunftigte une, und bas Borfpiel 2) hat Glud gemacht. Der Schuts, ob er gleich beffer fein tonnte, ift mir boch verhaltnismäßig ju bem Drange ber Umftanbe, in welchem ich fertig werben mußte, leiblich gelungen. Satte ich alles voranssehen können, fo hatte ich Ihnen feine Rube gelaffen, bis Sie mir bas lette Motiv ausgearbeitet hatten. Run mag's benn fo hingehen. Dit Bolf 3) habe ich heute schon angefangen, bas Bichlein von ben Farben durchzulefen, und baburch fcon große Bortheile und Sicherheit gur Ausarbeitung bes Sans zen erlangt. Ich erwarte noch manches schone Ste sultat von unseren Conferenzen. Rächstens mehr, wenn die Stunden ruhiger werden. Die ganze jusgendliche Welt wünscht und hosst Sie zu seihen. Doch gestehe ich aufrichtig, daß ich keinen rechten Muth habe, Sie einzuladen. Seitdem ich kein eisgentlich Geschäft mehr habe, weiß ich schon nicht recht, was ich anfangen soll.

Sie werben einen Schliffel zu meinem Garten und Sartenhause exhalten. Machen Sie sich den Aufenthalt einigermaßen leiblich, und genießen der Ruhe, die in dem Thale herrscht. Bermuthlich werde ich mich bald nach Weimar zurucziehen, denn ein sonderlich heil ist für uns nicht in der außern Belt zu suchen, wo man überall nur gestückelt antrisst, was man schon ganz besieht. Auf die Anschauung des hallischen Bustandes will ich auch einige Tage wenden. — Ich wünsche zu hören, daß Ihnen gelungen ist, Etwas zu arbeiten.

~00

#### 490.

#### An Fr. Schiller.

Sauchfiebt, ben 6. Juli 1808.

Die hoffnung, Gie hier zu feben, welche fraher erregt worben, ift unter ben jungen Benten sehr groß. Doch weiß ich nicht recht, wie und ob ich Sie einlaben foll. Schreiben Sie mir mit bem rudfehrenden Boten, ob Gie einigermaßen Reis gung hatten. Bu gewinnen ift freilich gar nichts für Sie, und eine Berftreuung macht es immer. Sonft follte für ein artig Quartier und gutes Effen geforgt fein. Und freilich wäre es hübsch, wenn wir brei zusammen uns von unmittelbar angefcauten Gegenständen fünftig unterhalten tounten. Ich will diese Tage nach Salle hindber, um es wo möglich, fo wie por bem Jahre Gottingen, anguschauen. Auch ift für mich im Ginzelnen bafelbst viel zu gewinnen. Mit Bolf habe ich schon das Buchlein von ben Farben burchgegangen. Das hauptrefultat: bag, auch nach feinen Criterien, das Werk acht alt und der peripatetischen Schule werth fei, hat mich, wie Gie benten tonnen, febr gefreut, ja er mag es lieber dem Aristoteles, als einem Machfolger zuschreiben. Er balt, fo wie ich, biefes tleine Wert für ein in fich gefchloffenes Sanze, bas fogar burch Abschreiber wenig gelitten hat. Reine brei Conjecturen ju Berbefferung bes Tertes hat er gleich angenommen, und die eine besondere mit Bergnugen, ba ich Beis anftatt Schwars fegen muß. Er habe, fagt er, wenn von folden Berbefferungen bie Rebe gemefen, manchmal eben biefen Gegenfas, gleichfam als eis nen verwegenen Schers gebraucht, und uun fei es boch außerst luftig, daß sich in der Erfahrung wirflich ein Beispiel finde, wo in den Codicibus Schwarz für Weiß stehe. Da es ein unschäsbarer

<sup>1)</sup> gr. Kirms.

<sup>2)</sup> Was wir bringen; in Gorthe's Bertye. Bollfandige Ausgabe letter band. 280. 11. S. 296 u. f.

<sup>3)</sup> Friedrich August Wolf, gebown ben 10. Februar 1750 ju hapurobe in der Graffchaft Dobenkein, gestorben den 8. August 1884 auf einer Reise in's fabliche Frankreich, ju Marfeille.

Sewinn ware, solch einen Mann naher zu haben, so will ich wenigstens bas Berhaktniß, so viel als möglich, anzunähern suchen, damit man fich vereftebe und fich vertraue.

Wit dem bichft intereffanten naturbiftorischen Buche, movon ich vor meiner Abreife fprach, habe ich mich diese vierzehn Zage her beschäftigt. Es gab mir viel zu benten, bezüglich auf bas Abgehandelte und auch auf den Berfaffer. Er ift eine eigene Art von Berftanbesmenschen, wie wir fie heißen, der durch den Berftand fich bergeftalt in Die Ede treibt, bag er aufrichtig geftehen muß: hier könne man nun eben nicht weiter; doch dürfte er nur über fich feben, fo marbe er empfinben, wie ihm die Idee einen gludlichen Ausweg barbietet. Aber eben biefes Wirten bes Berftanbes gegen fich felbst ist mir in Concreto noch nicht vorgetommen, und es ift offenbar, bag auf biefem Wege bie fchonften Berfuche, Erfahrungen, Raifonnemente, Scheidungen und Berknüpfungen vorkommen muß fent. Was mich far ibn einnimmt, ift bie große Redlichkeit, feinen Kreis burchzuarbeiten. Ich mare febr neugierig, ihn perfonlich tennen ju lernen.

Hier fchide ich Ihnen bas Wert von Bran= d e 6 ûber den gegenwärtigen Justand von Göttingen 1). Die Nuchternheit eines officiellen Berichtes ist freilich in biesem Werkthen sehr fühlbar. Mit war jeboch das Sange fehr angenehm als Recapitus lation deffen, was ich vor einem Jahre dort gemabr murbe. Aber fublen batte ber Berfaffer follen , daß man feine Arbeit mit gutem Willen lefen muß, beshalb ber Ausfall befonders gegen uns nicht am rechten Flede fteht. Wenn bie Gottinger in manchem genug und in teinem Falle ju viel thun, fo last fich freilich barüber noch fo ein biplomatisches hofus Potus machen; wenn wir aber in vielem nicht genug nud in manchem zu viel thun. fo ift freilich unfere Situtaion feiner prafentabeln Darftellung fabig; aber in wiefern fie respectabel ift und bleibt, wollen wir die herren ichon geles gentlich fühlen laffen. - Ich muß schließen, well ich ben Bilbfang 2) heute Abend noch ju feben habe, und weil ich sonst noch ein neues Blatt anfangen mußta

#### 491.

#### An Fr. Schiller.

Ima, ben 10. August 1802. Anfangs war ich, wie Sie wissen, nicht fehr geneigt, mein Borfpiel ") druden zu laffen; gegen= martig aber wollte ich Ihnen Rolgendes vortragen und Ihre Gebanten barüber horen. Gar piele Personen verlangen ed zu lefen, besonders feit dem Auffas in ber eleganten Beitung. Nun bin ich auch bei der letten Borlesung wieder zu einiger Ues berzeugung gelangt: bag boch noch manches von der wunderlichen Erscheinung auf dem Papiere steht. Und so ware ich nicht abgeneigt, bas Mas nuscript an Cotta zu schicken, ber es bann in flein Octav, eben wie Mahomed und Zan= cred, drucken mochte. Bu einer größern Ausgabe mit Rupfern ware ich nicht geneigt, weil es immer fostbar wird, und mehr, als billig ist, zu thun macht, auch dadurch die Sachen in die Länge gezogen werben. Denn mir wäre vorzüglich barum zu thun, diefen Spag los zu werben und an etwas anderes zu gehen. Daben Sie die Gute, die Sache mit Maner ju befprechen, und mir Ihre Gebanten zu fagen. Geben Gie mir auch Rachricht, wie es Ihnen geht. Bei mir bat fich leider faum eine Spur von Production fpuren laffen ; inbeffen will ich es noch einige Zeit geduldig ansehen, und von der nachften Beit etwas hoffen.

#### 492.

#### An Fr. Schiller.

Iena, ben 17. August 1802.

Db ich gleich von meinem hiefigen Aufenthalte wenig Productives ruhmen tann, und fonft eigent= lich nicht wüßte, warum ich hier sein sollte, so will ich boch wieder von mir hören laffen, und Ihnen fagen, wie es im Allgemeinen aussieht. Seute bin ich vierzehn Tage da, und da ich auch sonst so viel Beit brauchte, um mich in Positur zu segen, fo will ich feben, ob von nun an die Thatiafeit ges fegneter fein wirb. Ginige unangenehme außere Borfalle, die zufälligerweise auch auf mich ftarter als unter anderen Umftanden einwirkten, haben mich auch hin und wieder retarbirt. Selbft daß ich Morgens babete, war meinen Borfagen nicht gunftig. - hier haben Sie also die negative Seite. Dagegen habe ich einiges erfunden, das auf die Zukunft etwas verspricht; besonders auch find ges wife Betrachtungen und Erfahrungen im naturhistorischen Kache nicht unfruchtbar geblieben. Ginige Luden in ber Lehre ber Metamorphofe der Infekten habe ich nach Wunfch ausgefüllt. Bei diefer Arbeit ift es, wie Sie wiffen, nur barum gu thun, daß bie ichon gefundenen Formeln anwends barer werben, und alfo gehaltvoller erfcheinen, und bag man gedrängt werbe, neue Formeln ju erfinden oder vielmehr die alten zu potentiiren. Bielleicht kann ich bald von beiben Operationen erfreuliche Brifpiele geben.

Das Borspiel habe ich nochmals burchgese:

<sup>1)</sup> Göttingen 1809.

<sup>2)</sup> Luftspiel von Kotebue. S, beffen bramatis iche Werte. Ahl. 8. S. 137 u f.

<sup>3)</sup> Bas wir bringen; in Goethe's Werten. Bollfabige Ausgabe letter Sand. Bb. 11. S. 269 z. f.

hen, und es an Cotta abgeschiekt. Es mag nun auch in der weiten Welt grassieren. Wegen des Honorars habe ich es im Suspenso gelassen, und nur geäußert: daß ich von meiner Seite auf Sie zu compromittiren in jedem Falle gern gesinnt din. Es kann ja ohnehin nur von etwas auf oder ab hier die Rede sein. — Ich din neugierig, ob Ihnen die Wuse gunstiger war, und ob sie mir vielleicht auch in diesen letzten Tagen noch etwas bescheren mag. — Sagen Sie mir ein Wort und trössen mich über meine lange Entsernung von Ihnen, welche nur durch eine bedeutende Fruchtbarkeit einigermas ben entschuldigt und entschäbigt werden binnte.

# **⇔**⊙⊶ 408.

### An C. F. Jelter.

Weimar, ben 31, August 1808.

Geithem Sie nichts von mir vernommen, bin ich, ohne eine weite Reise ju machen, meift von Saufe entfernt gewefen. In Bauchftabt hatte ich dem Baue eines neuen Theaters vorzuftehen, und bie Gröffnung beffelben einzuleiten, mobei benn, wie gewöhnlich in folden Fallen, fur bas Bergnus gen Unberer mit wenig eigenem Bergnugen zu fors gen war. Sobann verweilte ich eine Beitlang in Bena, in literarifcher und bibliothetarifcher Gin= famteit; boch haben weber garm noch Stille biesmal hervorgebracht, woran der Tonkunftler fein Behagen haben tonnte. Wir wollen hoffen, bag eine freundschaftliche Gefälligfeit bes Binters uns wieder manchmal in einen lyrifchen Buftand verfesen wird, welches benn wehl am ficherften gefchahe, wenn Sie Ihren Borfay ausführten und wieber ju uns tamen. Geben Sie mir boch hierüber bei Beiten eine freundliche Gewißheit. -

Das Borfpiel, bas ich zu ber Eröffnung bes Lauchstädter Aheaters gemacht habe, werden Sie bald gedruckt sehen. Anfangs hatte ich teine Reigung es herauszugeben, weil alles auf die Selegenheit, den Moment, die Individualität des Personals, die Sewalt der Nufit und der übrigen sinnlichen Darstellung berechnet war. Nun mag denn aber, was auf dem Papiere stehen gebtieben ist, auch in die Welt gehen und wirken, so gut es kann.

#### ---

# 494. An Fr. Schiller.

Weimar, ben 16. October 1802.

Hier überschide ich Ihnen ein kleines Promemoria über meine neue Ausgabe bes Cellini 1) zu gefälliger Durchsicht. Man könnte es an Cotta communiciren, zu Einleitung näherer Berhandslung, auch baraus, wenn man einig wäre, gleich eine Anzeige formiren. Bielleicht mögen Sie, daß ich heute Abend nach der Comödie mit Ihnen nach dause gehe, damit man sich näher bespräche. Norsen gehe ich vielleicht wieder nach Irna, um noch einiger guten Tage zu genießen.

#### 495.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 3. Rovember 1802.

Der Mensch loft fich gar ju geschwind von benen los, benen er noch manchen Rath und Beistand verbanken tonnte. Doch biefe Unart bient ju feinem Glud, wenn er fich dereinft felbst helfen mus und jeben Rath und Beiftand entbehrt. Die Schwierigkeit bleibt immer, bei Jungen und Alten, bağ berjenige, ber fein eigener Berr fein will, fich and felbst zu beherrichen wiffe; und dieser Punkt wird in der Erziehung, aus mehr als einer Ursache, verabsäumt. Die Weise, wie ich barüber bente, benimmt mir alle poffuung an ein fchriftlis ches Birten gegen Entfernte und gewiffermagen Frembe. In der Gegenwart laft fich Manches leis ften, aber nur durch ftetige Behandlung. Das zuruckgezogene Wesen kenne ich an manchen jungen Beber gebilbete Mann benimmt ihnen Leuten. gleich völlig alle Freiheit, und fie mögen fich nicht gern da befinden, wo sie sich zu weit zurück, ja vielleicht gar in einem Gegensate fühlen. Wie gern mochte ich mit Ihnen eine folche Materie durchs fprechen, die, weil fie fich an Alles anschließt. schriftlich so schwer zu behandeln ift.

Roch habe ich nicht alle boffnung verloren, Sie diesen Winter bei uns zu sehen. — Bos hat, wie Sie wohl wissen, Eutin verlassen und sich in Zena angekauft. Er wunscht sehnlich mit uns Anderen Sie wieder zu sehen. Wenn ich gegenwärtig von kleinen Gebichten nichts schiete, so verzeihen Sie. Ich bin eben im Begriff, eine Parthie derselben durchzuarbeiten, und mag sie gern zusammen halten, bis ich an jedem in stiner Art nichts weiter thun kann.

# 496.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 6. December 1802.

Wenn ich in diesen truben Tagen an erheisternde Gegenstände bachte, so erinnerte ich mich öftere Ihrer vorjährigen erfreulichen Gegenwart. Die hoffnung, Sie bald wieder zu sehen, ist gerring, und doch ist mein Wunfch, das immer ein

<sup>1)</sup> Leben bes Benvenuto Cellini in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 34 und 35.

Faben zwischen uns fortgesponnen werbe. Nehmen Sie also ben Erafen und die Iwerge 1), die sich hier produciren, freundlich auf, die erst jest, wie mich dunkt, Art und Seschick haben. Dezen Sie diese munteren Bundergeburten im kreuen musställsichen Sinne, und erheitern sich und uns einige Binterabenbe. Nur lassen Sie das Sedicht nicht aus den handen, ja, wenn es möglich ist, halten Sie es geheim. Mein ganzes hauswesen benkt Ihrer mit Auhänglichkeit und Liebe.

# 497.

# An \* \* \*

Weimar, ben 24. Januar 1808.

Indem ich das kleine artige Stud 1), als bei uns nicht aufführbar, zurudfenbe, halte ich es, nach unferm alten freundschaftlichen Berhaltniffe, fur Pflicht, die naheren Urfachen augugeben. Wir vermeiden auf unferm Theater, fo viel mogs lich, alles, mas miffenschaftliche Untersuchungen vor ber Menge herabsegen tonnte, theils aus eiges nen Grundfagen, theils weil unfece Academie in ber Rabe ift, und es unfreundlich fcheinen murbe, menn wir bas, womit fich bort mancher fehr ernftlich beschäftigt, hier leicht und lächerlich nehmen wollten. Gar mancher wiffenschaftliche Berfuch, ber Natur irgend ein Geheimniß abgewinnen zu wollen, tann für fich, theils auch durch Charlatanerie ber Unternehmer, eine lacherliche Spige bieten, und man barf bem Romiker nicht verargen, wenn er im Borbeigehen fich einen fleinen Geitenhieb erlaubt. Darin'find wir auch keineswegs pebantisch. Aber wir haben forgfaltig alles, was fich in einiger Breite auf philosophische ober literarische Banbel, auf die neue Theorie der Beilkunde u. f. w. bezog, vermieben; aus eben der Unfache mochten wir nicht gern bie Gall'iche munberliche Lehre, ber es benn boch fo wenig, ale ber Lavaterichen, an einem Kundament fehlen mochte, bem Gelachter Preis geben, befonbere da wir fünhten mußten, mans chen unfrer achtungswerthen Buborer baburch verbrießlich ju machen.

#### 498.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 24. Januar 1803.

Der hoffnung Ihres Befuchs tann ich nicht fo ftillschweigend entgegenfehen, um fo weniger, als ich Ihnen fur Manches zu banten habe. Die

überschickten Lieder haben mir und Anderen viel Freude gemacht, und find schon mehrmals in fleis nen Concerten, Die ich, mit-Rudficht auf Ihre Antunft, zeither veranftaltete, fleißig gefungen Kreilich erwartet, wie ich wohl früre, bie Ausführung noch Ihre leste Band. Brachten Sie denn wohl einige nicht zu schwere mehrstimmige Sachen mit, auf daß Ihre Gegenwart für unsern Areis auf mancherlei Beife von Birtung mare?-3ch fage nichts weiter, und bamit biefes Blatt, welches ohnehin ichon einen Posttag liegen geblieben, beute fortkommt, nur fo viel. Ihre Bohnung, Die Sie tennen, ift nebft einem fleinen Schlafzimmer eingerichtet, fo daß Sie felbft unangemelbet fommen mochten. 3ch felbft befinde mich in einer gunstigen Lage, um in bem nächsten Mo= nat Ihres hierseins mit Ruhe und Sammlung geniefen ju tonnen. Laffen Sie mich alfo je eber je lieber wiffen , bag Sie tommen , und bag Sie fich eingerichtet haben, einige Beit bei und zu verweilen.

P. S. Saben Sie boch die Gute, was Sie von unferen Freunden, herder, Kos, Schiller, componirt haben, mit zu bringen, damit auch diese fich freuen, durch Ihr köstliches Organ sich reproducirt zu sinden.

#### .

# 499. An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. Januar 1803.

Schon einigemal bachte ich ju fragen, wie es Ihnen ginge, und that es jest. Damit Sie aber Luft haben, einigermaßen ausführlich zu fein, erzähle ich Folgendes von mir: An dem Supplement gu Cellini 1) ift es zeither facte vorwarts ges gangen. 3ch habe manches Forbernbe gelefen und gedacht. Einige neue Rupfer find mir zugekom= men, die mir Bergnugen und Unterhaltung gewähren. Einen ungeschickten Abgus bes Kopfs ciner Banus Urania, von Caffel, habe ich mit Liebe ausgeputt und restaurirt, bamit er nur einiger: maßen anzusehen ift. Ich mußte theilweise bas Rebuliftische vorwalten laffen, bas benn, bei ber bestehenden toftlichen Grundform, in biefem Collis fivfalle gelten mag. - Dr. Chlabni ift anges fommen, und hat feine avegearbeitete Afuftif in einem Quartbande mitgebracht. Ich habe fie schon jur Balfte gelefen, und werde Ihnen mundlich über Inhalt, Gehalt, Methode und Form manches Erfreuliche fagen tonnen. Er gehort, wie Edhel, unter bie Gludfeligen, welche auch nicht eine Ahnung haben, daß es eine Raturphilosophie giebt, und die nur mit Aufmertfamteit fuchen bie Phanos

<sup>1)</sup> S. das Gebicht mit ber lieberschrift: Dochs zeitslieb, in Goethe's Berten. Bollfandige Ausgabe letter Dand. Bb. 1. S. 198 u. f.

<sup>2)</sup> Der Schabeltenner, ein Buftfpiel.

<sup>1)</sup> G. Goethe's Werte. Bollfanbige Ausgabe letter hand. Bb. 35. S. 297 u. f.

mene gewahr zu werben, um fie nachher so gut zu ordnen und zu nugen, als es nur gehen will, und als ihr angebornes, in der Sache und zur Sache geubtes Talent vermag.

Sie fonnen benten, bag ich fowohl beim Befen des Buchs, als bei einer mehrftundigen Unterhals tung immer nach meiner alten Direction fortges forfcht habe, und ich bilde mir ein, einige recht gute Mertpuncte ju weiteren Richtungen bezeichnet ju haben. Ueberhaupt fehe ich es als ein gutes Omen an, bağ er eben fest fommt, ba wir mit els niger Bahricheinlichfeit Belter'n erwarten. Auch hatte ich eben die Farbenlehre einmal wieder durchgedacht, und finde mich burch bie in fo vielem Sinne freuzenden Bezüge fehr gefördert. Dochten Sie wohl Chlabni eine Biertelftunde gonnen? bamit Sie auch bas Inbividuum tennen lernen, bas auf eine fehr entschiebene Beife fich und feinen Birtungstreis ausspricht. Bielleicht geben Gie ihm, da er von Zena aus gern Rudolstadt besus den mochte, eine empfehlende Beile mit. Go viel für diesmal, ob ich gleich noch einiges Plas und Minus zu vertrauen hatte, wovon benn Gines bas Andere Abertragen mag. — Sagen Sie mir auch von fich etwas Ausführliches, und laffen Gie uns, ba wir uns beibe gegen bas Ausgehen ftrauben, wenigstens wie jene Berliebte, über ben Schirm correspondiren.

### **500**.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 4. Februar 1808.

Laffen Sie mich nun auch wieber bei Ihnen aufragen, wie es geht, und ob ich auch balb von bem tragifchen Schmause 1) etwas werbe genießen tonnen. Bas mich betrifft, fo tann ich weber auf mich felbft, noch auf etwas Geleiftetes ju Gafte bitten. Doch ift ein vortrefflicher Abguß der Bufte ber fogenannten Benus von Arles, womit mich ber Pring burch Ihren herrn Schwager 2) begladt hat, wohl einer Ballfahrt in meine Einfiebelei werth. Mogen Sie mich heute Abend befuchen, fo wird es mich fehr freuen, Sie einmal wieder ju fehen. Sollte es Ihrem Geren Schwager und ben beiben Damen gleichfalls beliebig fein, fo wurde es an einiger Unterhaltung und an nothbarftiger Mahrung nicht fehlen, wordber ich mir bei Beiten einen Entichluß erbitte.

\_\_\_

#### 501.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. Februar 1808.

Sagen Sie mir boch ein Bort, wie die gekrige Borlefung abgelaufen 1); denn ein geübter Autor weiß wahre Theilnahme von Ueberrafchung zu unterscheiden, so wie hoftlichkeit und Berstellung zu wärdigen. Junächst bitte ich um Mittheilung des Studs, wodurch mir für diese Abende ein grosses Fest bereitet wurde. Ferner ergeht Anfrage und freundlichste Bitte dahin: daß Sie mit Ihrem Derrn Schwager und beiden Damen, entweder Montags, statt der Comodie, oder Dienstags nach dem Chladen'schen Concert, bei mir einsprächen, auf alle Källe aber ein freundschaftliches Abendessen bei mir einnähmen.

Daß ich inbessen mit dem Cellinischen Anshange ") beinahe fertig geworden, wird Ihnen auch erfreulich sein. Sie wissen, daß es teine verswänschtere Aufgabe giebt, als solche Resultate aufzustellen. Wie viel muß man lesen und aberlegen, wenn es nicht auf eine Spiegelsechterei hinauslaufen soll! Auch bin ich mit Einstedel, wegen der veränderten Wohrensclavin, völlig einig, und erwarte nur die Ansicht von höheren Orten. Ich tenne zwar Ihre Pläne nicht, aber indessen, wenn dieses Lussipiel einstudirt wird, könnte man die Rollen Ihrer Aragodie ") ausschweiben, alles überzlegen und gleich zum Werke schreiten.

# 502.

#### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 28. Februar 1868.

Ich will meine Gefellschaft morgen aufgeben, und nur etwas Mufit zur Probe machen, benn mich verlangt gar sehr, ben neuen Xenoristen, so wie die neue Composition vom Reiterliede \*) zu horen. Ueber die gestrige Leseprobe \*) hosse ich bald mit Ihnen zu sprechen; so wie man Donnerstag oder Freitag eine bei mir halten kunn, wozu ja vielleicht Ihre Frauenzimmer kämen, und man sonst noch einen Freund einlude, damit, zugleich mit diesem Geschäft, eine gesellige Unterhaltung entstände, an der es ohnehin mitunter bei uns gespricht.

<sup>1)</sup> Der Braut von Meffina.

<sup>2)</sup> Geb. Rath v. Bolgogen.

<sup>1)</sup> Schiller hatte biefelbe in feinem Saufe gehalten, auf ben Bunfc bes Bergogs von Meiningen ber bas Trauerspiel ju horen munichte. S Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 3. S. 289

<sup>2)</sup> S. Coethe's Werte. Bolftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 35. S. 297 u. f.

<sup>3)</sup> Der Braut von Deffina.

<sup>4) 3</sup>m Ballenftein.

<sup>5)</sup> Der Braut von Meffina.

Mogen Sie, wenn Sie heute Abend nicht gar au fpat fertig werben, noch auf ein Stundchen bei mir einfprechen, so werden Sie mir willtommen fein.

<del>--</del>0--

#### 508.

#### An C. F. Belter.

Beimar , ben 10. Mary 1803.

Ich begreife recht wohl, daß eine Entschließung bagu gehort, feinen Rreis ju verlaffen, und in biefer Jahreszeit auswärtige Freunde aufzusuchen. Diesmal aber hat mich Ihr absagender Brief in gar vielfachem Sinne betrubt. Mugerbem mas wir fur bas Allgemeine und Bohere ber Runft burch Communication murben gewonnen haben, bin ich noch in dem besondern Kall, daß ich biefen Winter mit der Organisation der Oper und des Orchesters mehr für die Butunft, als für ben Augenblid, beschäftigt bin, mobei ich Ihren Beiftand mir als gang unentbehrlich gebacht habe. Die Wichtigfeit bes alten fpruchwörtlichen Rathes: gehe vor bie rechte Schmiede! ift mir fruh einleuchtend gewesen. Aber was hilft die Ginficht, wenn die Schmiede fo weit liegt, bağ man mit feinem Befchirr fie nicht erreichen tann? 3ch barf besmegen bie Doffnung, Sie gu feben, nicht aufgeben, und thue baber einen Borfchlag, ben Gie freundlich aufnehmen werben.

Bare es moglich, daß Sie mehr oder weniger Beit fanben, einen Ausflug ju uns ju unternehmen, fo murbe ich, in meiner gegenwartigen lage und in Rudficht bes großen Bortheils, ben ich für bie Unftalten, die mir am Bergen liegen, burch Sie erwarte, mich verpflichtet fühlen, Ihnen wes nigstens die Roften ber hins und herreise ju erftatten, und für Ihren hiefigen Aufenthalt zu for= gen. Wollten Sie alebann die Beschwerlichkeit ber Reife und die Bermendung Ihrer toftbaren Beit gegen bas Bergnugen aufrechnen, bas Gie allenfalls bei uns genießen mochten: so blieben wir doch nicht in fo hohem Grade Ihre Schuldner, und es liebe fich vielleicht eine Leitung treffen, daß wir uns, wo nicht mit Ihrem großen Bortheil, doch wenigftens ohne Ihren dkonomischen Nachtheil, auch funftig oftere feben tonnten.

Bebenken Sie das und sagen mir Ihre Gedanken über diesen Borschlag, auf den ich um
so eher eine gunstige Antwort hoffe, als Sie wegen Zeit keineswegs genirt sind, und binnen hier und Pfingsten Ihre Ankunft uns jeden Tag willkommen sein wurde. Noch steht Ihr Zimmer ruhig und bereit, Sie zu empfangen. Alle Freunde
gedenken Ihrer mit Enthusiasmus, welcher durch
die gestern erst wieder ausgeführten neuen Compositionen des Reiterliedes 1) und ber Bwerge 1) auf's neue angefacht worden. Schiller bankt sehr lebhaft.

Es ist ein neuer Tenor bei uns angelangt, der eine sehr schöne Stimme hat, aber in jedem Sinne Noviz ist. Was würde ihm und uns ein Winksein, auf welche Weise cr sich weiter zu bilden hätte! Ich nenne nur dieses einzige Glied aus der Kette der Verbindlichkeiten, die wir Ihnen schuldig zu werden wünschten. Daß die Verbesserung unsseres Theaters, und besonders der Wusik, in Rücksicht der Vermählung unseres Erdprinzen, und der in dem legten Viertel des gegenwärtigen Jahres nothwendigen Feste u. s. w. ein ernsthaftes Geschäftsei, brauche ich nicht zu sagen, so wie ich meine gesthanen Vorschläge und Vitten nicht wiederhole.

Wenn Sie die von herder ehemals herausgegebenen Bolkslieder durchlaufen, so wie seine der streuten Blätter, sinden Sie gewiß manches, was Sie anspricht. Ich wünsche sehr, daß in meinen kleinen Concerten jeder Freund sich über sich selbst verwundere, wenn er seine Arbeiten durch Ihr Organ wieder vernimmt.

Sagen Sie mir boch ein grundliches Bort, wie Sie Radame Mara gefunden.

# 504.

### An S. R. A. Gichstädt 2).

Beimar, ben 13. Mai 1803.

Schon lange find mir die Dishelligkeiten, welche zwischen unseren Jenaischen Behrern fich in heftigen Musbruchen gezeigt, fo wie anderen Freunden der Wiffenschaft hochst bedauerlich gewesen, weil offenbar dadurch ein so schönes Institut man= chen Schaden erleiden mußte. Leider haben hiezu manche nicht genugsam überdachte Ausdrücke in periodischen Blattern und Schriften die nächste Beranlaffung gegeben. Die Uebel, welche baraus ent= standen, habe ich als Privatmann innig bedauert. Mun tritt aber ein Umstand ein, der mich im Geschäftsgange aufmertfam macht. Die zur Oberaufsicht über das neue botanische Institut im Fürstengarten zu Zena bestellte Commission hat bei ber Correspondeng, welche fie wegen Wiederbefegung der durch den Tod des Professors Batsch erlediaten Stelle geführt, zu bemerken gehabt, daß man gedachtes Institut auswärts verrufen, und baburch Personen von der Annahme des Rufs abschreden wollen. Dhne untersuchen zu wollen, wo=

<sup>1)</sup> S. bas Do deitslieb, in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 1. S. 195 u. f.

<sup>2)</sup> Professor ber Berebsamteit und Dichtkunft in Jena, und Großherzogl. Sachsen Weimarischer Geb hofrath, geboren ben 8. August 1770 gu Dichas.

<sup>1)</sup> Im Ballenftein.

her solche Insinuationen gekommen sein mögen, sieht sich fürstliche Commission veranlaßt, besonders die herren Redacteurs der allgemeinen Literaturzeitung auf alles dasjenige ausmerksam zu machen, was ihnen wegen des Instituts gesendet werden könnte. Man muß ausdrücklich wünschen, daß nichts Unangenehmes, noch Verkleinerndes vorstommen möge, damit eine im Wachsen begriffene Anstalt nicht gehindert, noch verlegt werde.

**~**◎**~** 

#### 505.

#### An Fr. Schiller.

Sena, ben 15. Mai 1803.

Hier, mein Bester, die Papiere, die meine Segenwart diesmas wohl ersehen mögen. — Ich besinde mich leiblich, doch muß ich an mehr Bewegung und Anregungen von außen denken. Wenn es so fortgeht, concentrirt sich meine ganze Eristenz innerhalb des Sommerring'schen Wasseres. Mein Spiritus wird aufgewartet haben. Ich hosse in diesen acht Tagen einen tuchtigen Ruck in der Ausarbeitung der Farbenlehre zu thun, und denke das Wesen einem al derb anzugreisen. Jest liegt es mir wie eine unabtragsbare Schuld auf.

#### 506.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 18. Mai 1803.

Da ich burch ben Eigenfinn bes Genius zwis fchen ber beutschen Beitmeffung und ber Farben= lehre hin und wieder getricben werde, auch nach einem gefegneten Unfang hoffen fann, einigerma= Ben ju prosperiren, wenn ich meinen hiefigen Aufenthalt verlangere, fo überlege ich, bag ich mit herrn Cotta eigentlich weiter nichts zu verabreben habe, und daß ich also gar wohl hier bleiben fann. Sie erhalten baher Sonnabend fruh burch bie Boten einen turgen Auffat über bie typographischen Berhaltniffe und eine Quittung über bas Belb, bas Cotta mitzubringen gebenft. Es fann mich angstigen, bag ber Dai fcon vorüber, und von feiner Seite mas gethan ift. ~o~

#### 507.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 20. Mai 1803.

Ich gruße Sie schönstens durch Ueberbringer, den ich, bie chromatischen Acten zu holen, nach Weimar schiete, und durch welchen ich auch einige Nachricht von Ihnen zu erhalten hoffe. Wie ist das neuliche Drama abgelaufen, und was ift

sonst Merkwarbiges begegnet? — Das Farbenswesen bente ich hauptsächlich baburch zu förbern, bag ich aus den Acten das Brauchbare ausziehe, die unnöthigen Papiere verbrenne, das Uebrigsbleibende in Ein Format zusammenschreiben lasse, und nach dem Schema in Ordnung lege. Es wird sich alsdann zeigen, daß schon viel gethan ist, und der Muth, die Laden auszusüllen, wird zunehmen.

#### **508.**

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 27. Dai 1803.

Mit ein paar Borten muß ich Ihnen fagen. baß es mir biesmal, bis auf einen gewiffen Grad, mit ber Farbenlehre zu gelingen scheint. Ich ftehe hoch genug, um mein vergangenes Be= fen und Treiben, hiftorisch, als bas Schicfal eis nes Dritten anzusehen. Die naive Unfahigfeit, Ungeschicklichkeit, die passionirte Beftigkeit, bas Butrauen, ber Glaube, die Muhe, ber Fleiß, bas Schleppen und Schleifen und bann wieder ber Sturm und Drang, bas alles macht in ben Papieren und Acten eine recht intereffante Anficht. Aber unbarmherzig excerpire ich nur und ordne bas auf meinem jegigen Stanbpunkt Brauchbare; bas liebrige wird auf ber Stelle verbrannt. Dan barf bie Schladen nicht schonen, wenn man end= lich bas Metall beraus haben will. bas Papier los werbe, hab' ich alles gewonnen, benn bas Sauptubel lag barin, baf ich, ehe ich ber Sache gewachsen war, immer wieber einmal schriftlich anseste, fie zu behandeln und ju uberliefern. Daburch gewann ich jedesmal. aber liegen von Ginem Capitel manchmal brei Anfage ba, wovon ber erfte bie Erfcheinungen und Berfuche lebhaft barftellt, ber zweite eine bessere Methode hat und besser geschrieben ist, der britte auf einem bobern Standpunkt beibes ju vereinigen sucht, und boch ben Ragel nicht auf ben Ropf trifft. Bas ift nun mit biefen Berfuchen zu thun? fie auszusaugen gehort Duth und Rraft, und Refolution fie ju verbrennen, benn Schabe ift's immer. Wenn ich fertig bin, insofern ich fertig werben tann, so muniche ich mir fie gewiß wieber, um mich mir felbft hiftorifch ju vergegenwärtigen, und ich tomme nicht jum Biel, wenn ich fie nicht vertilge. So viel von meinen Freuden und Leiden. Schreiben Gie mir auch bald, wie es Ihnen geht.



#### 509.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 1. Juli 1803.

Mehmen Sie ein kleines Gaftgeschent mit Meigung an, bas Ihnen herr Geh. Rath v. Bols gogen überbringt. Der Spaniol bes herrn von Rnebel ichmedte Ihnen, und es fand fich noch ein Borrath. Bo? follen Gie erfahren, wenn Fullen Sie er gludlich in Ihre Banbe gelangt. damit die Dose, und gebenken Sie manchmal meis ner Liebe und Berehrung, wenn Sie allein oder in Gefellichaft eine Prife nehmen. Das ift ja immer ein behaglicher Moment. - Der Camann, wenn er gefåt hat, entfernt fich und lagt bie Saat feimen. Schabe, baf Sie nicht fehen tonnen , wie manches Gute aufgeht , mas Sie unter uns ausgeftreut haben.

# **510.**

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Sena, ben 3. Juli 1803.

Schon lange hat man für rathlich gefunben, fich ber mineralogischen Societat und bes bamit verbundenen Cabinets fur die Academie Jena gu verfichern, welches benn auch jum Theil burch bie Sanctionirung ihrer gefetlichen Ginrichtungen und burch Erhebung berfelben ju einer Bergoglichen Societat geschehen. Dun bleibt noch gurud, bag man ben Director, Bergrath Ceng1), ber bie Bereinigung gestiftet, fie durch unermubete Thatigfeit und weit verbreitete Correspondeng gu ihrem jegigen allgemeinen Anfehen erhoben, und die eingegangenen Geschenke nicht allein in die fconfte, ben neuen Entbedungen angemeffene Drbnung gebracht hat, fonbern auch burch lebhaften Bortrag und fortgefesten Fleiß ber acabemischen Jugend nutlich macht, in eine Lage verfete, morin er ben wieberholten Lodungen auswartiger Academien theils fur feine Perfon mit heiterem Muthe wiberftehe, theils ben Gedanten ftanbhaft abweise, bas Inftitut felbft an einen anbern Drt auf irgend eine Beife ju translociren.

Außer den oben angeführten Berdiensten um gedachtes Institut hat Bergrath Lenz auch noch durch mannigfaltige, für seinen Zustand bedeutende Auslagen sich ein besonderes Recht an die Bestgungen der Societät erworden, welches früsher oder später zur Sprache kommen könnte.

Denn ob er gleich von ben orbentlichen Mitaliebern einige Receptionsgelber erhoben, fo betragen biefe boch nur einen geringen Theil ber in ber Beilage specificirten Summe, welche vorzüglich burch Fracht und Briefporto auf 726 Rthlr. feit bem Februar 1798 angewachsen. Da es aber ge= genwärtig nicht auf eine vollige Restitution und Retribution angefehen fein fann, fo gefchieht ber unterthanigfte Borichlag, nach mannigfaltiger Ueberlegung, babin, bag mehrgebachtem Bergrath Beng gegenwärtig eine Summe von 400 Rthir., als so viel er wohl zu jenem Behuf erborgt ha= ben mag, ein für allemal, ferner eine Erhöhung seines Gehalts mit 50 Athle, jährlich gnäbigst jugeftanden marbe; mobei um die Erftredung bie= fer Bulage als Penfion auf feine bereinftige Bitt= we unterthanigft gebeten wirb. Dagegen murbe er seine Anspruche an bie Societat anabiafter Landesherrichaft abtreten, und fo bas bieffeits schon einigermaßen gegrundete Recht verboppeln, nicht weniger burch Eifer und Fleiß, worauf als les ankommt, bas Inftitut ferner beleben und nugbar machen.

Diese schon lange gewünschte und bebachte Einrichtung wird gegenwärtig um so nothiger, als bei bem burch Serenissimi Gnabe eingetroffenen ansehnlichen Bumache bie bieher bestandene Absonberung ber verschiebenen Rufeen nur unftatthaft beibehalten werden fonnte, indem, wenn man eine neue toftspielige Ginrichtung vermeiben will, alle Raume in ben vorhandenen Bimmern mit Mines ralien gu belegen, und die neuen Gremplare, wo fich Plas finbet, unterzubringen find. Rinden biefe unterthanigften Borfchlage gnabigfte Genehmigung, fo foll alebann bas Mothige nach Lage ber Umftanbe möglichft beforgt werben, bamit bie nunmehr fich in Bena befindenden fofilichen Die neralien gum Rugen ber Stubirenben und gum Bergnugen ber Schaulustigen in ein fostematifches Sanges vereinigt, aufgeftellt ericheinen. Bas endlich bie in Bufunft eintretenden Auslagen fur Porto und Fracht betrifft, fo konnten folche aus der Caffe des Museums um so mehr bestritten werben, ale die Ausgaben fur Mineralien ganglich ceffiren.

#### 511.

#### An Fr. Schiller.

Jena, ben 5. Juli 1808.

Wegen bem Drud bes verschiebenen Zeugs, bas ich in die Welt sende, bin ich hier, um mit herrn Frommann 1) Abrebe zu nehmen, der in seiner Sache gut eingerichtet ist, und dem es an einem fürtrefflichen Maitre en page nicht

<sup>1) 3.</sup> G. Beng, geboren ben 2. April 1748 gu Schleufingen im henneberg'ichen, gestorben ben 28. Februar 1832 gu Jena als Großherzogl. Sachfen Weimarifcher Bergrath.

<sup>1)</sup> Budhanbler in Jena.

fehlt; daher bies Gefcaft mit wenigem abges macht ift. Lober ift eben von Salle gurudges fehrt, wo er fich ein Saus gemiethet hat. Benn ich mit ihm über feinen neuen Buftanb fpreche, fo freut mich's herglich, daß feine Burfel fo ges fallen find. Welcher Lebemann mochte gern, wie wir anderen wunderlichen Argonauten, den eiges nen Rahn über ben Ifthmus schleppen? find Abentheuer alterer, unfahiger Schifffahrer, woruber bie neuaufgetlarte Technit lachelt. Bers faumen Sie ja nicht, fich in Salle umgufeben, wozu Sie fo manchen Unlag finden werben. Db ich überhaupt fomme, weiß ich nicht. Die noch drei brauchbaren Monate, nach meiner Beife, gu nugen, und bas von außen Geforberte nothburftig gu leiften, ift jest mein einziger Bunfch.

Das altdeutsche wieder erstandene Drama bils bet sich mit einiger Bequemlichkeit aus. Ich wüßte nicht zu sagen, ob sich's organistet, oder trostallistet, welches benn doch zulest, nach dem Sprachgebrauch der verschiedenen Schulen, auf Kins hinauslaufen könnte. Uebrigens bekommt is uns ganz wohl, daß wir mehr an Natur als in Freiheit glauben, und die Freiheit, wenn sie ich ja einmal ausdringt, geschwind als Natur ractiren; benn sonst wüsten wir gar nicht mit ins selbst fertig zu werden, weil wir sehr oft in den Fall kommen, wie Bileam, da zu segnen, wo wir siuchen sollten.

Möge Ihnen viel Freude auf Ihrer Fahrt 1)
jewährt sein; benn es ist für Sie doch immer eine
jrose Resignation, sich in das zu begeben, was
nan Welt heißt: in das abgeschmadte, momens
iane Bruchstüd, das recht artig wäre, wenn sie
is nicht wollten für ein Sanzes gelten lassen. —
Nur daß Sie körperlich nicht leiden mögen, wüns
che ich, und wenn's möglich ist, daß Sie sich in
der Bewegung des Strudels behaglich sinden.
Ich erwarte kein Schreiben von Ihnen, nur ein
reundliches Willsommen, wenn wir uns wieders
ehen, da ich manche Sonderlichkeiten werde zu
rzählen haben.

## 512.

# Mu C. A. Belter.

Beimar, ben 28. Juli 1803.

So oft bin ich Ihnen in Gedanken gefolgt, daß ich leider verfaumt habe, es schriftlich zu hun. hente nur Weniges, zu Begleitung beiziegenden Blattchens. Von Mozart's Biographie habe ich noch nichts weiter gehört, ich werbe nich aber danach, so wie nach ihrem Verfasser erzundigen. — Ihre schöne Königin hat auf der Reise viel Gludliche gemacht, Niemanden gludlis

cher als meine Mutter; ihr konnte in den letten Lebensjahren nichts Erfreulicheres begegnen.

Schreiben Sie mir boch etwas von ber Aufführung ber naturlichen Tochter, nur geradezu und ohne Rudhalt. Ich habe ohnehin guft. einige Scenen ju verfurgen, welche lang icheinen muffen, felbft wenn fie vortrefflich gefpielt werben. Mogen Sie mir einmal bie Pflichten eines Concertmeifters fliggiren, fo viel als allenfalls fur unfer einem ju wiffen nothig ift, um einen folchen Mann einigermagen zu beurtheilen und allenfalle ju leiten. Mabame Mara bat Dien= stag in lauchftabt gefungen; wie es abgelaufen ift, weiß ich noch nicht. Fur bie Lieber, die ich burch herrn v. Boljogen erhalten habe, bante ich jum schonften, in meinem Ramen und im Ramen der Freunde. An Production war die Beit nicht zu benten. Rachftens hoffe ich Ihnen ben Mushangebogen meiner Lieber ju fchiden, mit Bitte, fie bie erfte Beit geheim ju halten, bis fie im Buchhandel erscheinen.

#### Beilage.

Sie haben nunmehr die Braut von Meffina gedruckt vor fich, und wissen genauer zu
schähen, was der Dichter geleistet hat, so wie Sie
aus seiner Borrede erfahren, wie er über die Sache benkt, und inwiefern Sie mit ihm übereins
stimmen. Ich will, bezüglich auf Ihren Brief,
meine Gedauten über diesen Gegenstand hinwerfen; wir werden ja einander durch wenig Borte
verständlich.

In der griechischen Tragodie zeigt fich der Chor In ber erften treten amifchen in vier Epochen. bem Gefang, in welchem Gotter und Belben erhos ben, Genealogien, große Thaten, ungeheure Schicks fale vor die Phantafie gebracht werden, wenige Personen auf und rufen bas Bergangene in die Gegenwart. hiervon findet fich ein annaherndes Beispiel in den Sieben vor Theben, von Aeschy: l'os. Diefes waren also bie Aufänge ber bramatis ichen Runft, ber alte Styl. - Die zweite Epoche zeigt uns die Maffe bes Chors als myftische Saupt= perfon bes Stude, wie in ben Cumeniben und Bittenben. hier bin ich geneigt, ben hohen Styl Der Chor ift felbftftanbig, auf ihm au finben. ruht bas Intereffe, es ift, mochte man fagen, bie republitanische Beit ber bramatischen Runft, bie herrscher und Gotter find nur begleitenbe Perfonen. - In ber britten Cpoche wird ber Chor bes gleitenb, bas Intereffe wirft fich auf die Familien und ihre jebesmaligen Glieber und Baupter, mit beren Schidfalen bas Schidfal bes umgebenben Bolts nur lofe verbunden ift. Der Chor ift un= tergeordnet, und die Figuren der Furften und Dele ben treten in ihrer abgeschloffenen Berrlichkeit hers

<sup>1)</sup> Rad Lauchftabt.

Bier mochte ich ben ichonen Stol finden. por. Die Stude bes Sophotles ftehen auf diefer Stufe. Indem bie Menge bem Belben und dem Schidfal nur gufehen muß, und weder gegen bie besondere noch allgemeine Matur etwas wirken tann, wirft fle fich auf die Reflerion, und ubers nimmt bas Amt eines berufenen und willfommenen Bufchauers. - In ber vierten Epoche gieht fich die Sandlung immer mehr in's Privatintereffe gus rud, der Chor erscheint oft als ein laftiges Bers tommen, als ein aufgeerbtes Inventarienftud. Er wird unnothig, und alfo, in einem lebenbigen voes tifchen Gangen, gleich unnut, laftig und gerftos rend, 3. B. wenn er Beheimniffe bewahren foll, an benen er tein Intereffe hat u. bgl. Dehrere Beis fpiele finden fich in ben Studen bed Guripibes, moron ich beleng und Iphigenie auf Tauris nenne.

Sie sehen hieraus, bag man, um fich musttalisch wieber anzuschließen, Bersuche aus ben zwei erften Spochen machen mußte, welches burch gang furge Dratorien geschehen konnte.

518.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 4. August 1803.

Nehmen Ste heute mit Nachstehendem vorlieb, und laffen sich meine genetischen Entwicklungen gefallen. Natur: und Kunstwerke lernt man nicht kennen, wenn sie fertig sind, man muß sie im Entstehen aufhaschen, um fie einigermaßen zu begreifen.

Wie sich die griechische Aragodie aus dem Lerischen loswand, so haben wir noch in unseren Tagen ein merkwardiges Beispiel, wie sich das Drama aus dem historischen, oder vielmehr Epischen, loszuwinden trachtete. Wir sinden es in der Art, mit welcher in der Charwoche, in katholischen Kirchen, die Leidensgeschichte abgesungen wird. Drei einzelne Menschen, wovon einer den Evangelisten, der andere Christum, der dritte die übrigen Zwischenredner vorstellt, und der Chor (turda) stellen das Ganze dar, wie Ihnen genugsam bekannt sein wird. Bur schnellern Uebersicht will ich ein Stüdchen herseben.

Evangelift. Da sprach Pilatus zu ihm: Interlocutor. So bift du bennoch ein Konig?

Evang. Jefus antwortete:

Chriftus. Du fagft's! ich bin ein Konig. Ich bin bagu geboren und in bie Welt kommen, baß ich bie Wahrheit zeugen foll. Wer aus ber Wahrheit ift, ber horet meine Stimme.

Evang. Spricht Pilatus zu ihm: Interlocutor. Bas ift Bahrheit? Evang. Und ba er bas gefagt, ging er wies ber hinaus ju ben Juben und fpricht ju ihnen:

Interlocutor. Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, daß ich euch einen auf Oftern losgebe; wollt ihr nun, daß ich euch der Juden König losgebe?

Evang. Da schrien fie wieber allesammt und sprachen :

Turba. Micht biefen, fondern Barrabam! Evang. Barrabas aber mar ein Morber.

Berweisen Sie nun die Function des Evangelisten blos auf den Anfang hin, so daß er eine allgemeine historische Einleitung als Prologus spreche, und machen, durch Rommen und Sehen, Bewegen und Handeln der Personen, die von ihm gegenwärtig emanirenden Zwischenbestimmungen unnut, so haben Sie schon ein Drama recht gut eingeleitet. Wan hat, wie ich mich erinnere, in Passionsoratorien schon diesen Weg eingeschlagen; doch ließe sich wohl, wenn man recht von Grund und Haus aus zu Werte ginge, noch etwas Neues und Bedeutendes hervorbringen.

**-**

### 514.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 29. August 1803.

Ich muß einen Anlauf nehmen, um mich der Schuld gegen Sie zu entladen. Es ist die Zeit her so wild und wunderlich bei uns zugegangen, daß ich an das wertheste Abwesende nicht habe denken können. Zuerst Dank für Ihre Lieder, welche nach Ihrer Anweisung vertheilt und gut untergebracht worden; ingleichen für die Blätter, welche sich auf die Ruffbirection beziehen. Ich werde sie, sobald unsere musskalischen Uedungen wiesder angehen, practisch beherzigen und hoffentlich in den Stand kommen, Sie um weitere Aufklärung zu bitten.

Fichte hat einen fehr schonen und liebenswurs bigen Brief über die Eugenie 1) an Schiller geschrieben. Danken Sie ihm bafür, und sagen Sie ihm zugleich, daß wir seine Angelegenheit bestens beherzigen. Leiber ruht auf bem, was Abs vokatenhande berühren, so leicht ein Fluch.

Was fagen Sie zu bem Unternehmen, die Literaturzeitung nach halle zu verpflanzen? Wir Andere, die wir hinter ben Coulissen stehen, konen uns nicht genug wundern, daß sich ein Königl. Preußisches Cabinet, so gut wie jedes andere Pusbistum, durch Namen, Schein, Charlatanerie und Budringlichkeit zum Besten haben läst. Als wenn

<sup>1)</sup> Die naturliche Cochter. G. bies Arauers fpiel in Goethe's Werten. (Bollfanbige Ausgabe letter hanb. Bb. 9. G. 247 u. f.)

fich eine folche Anftalt erobern und transportiren ließe, wie ber Laofoon, ober ein anderes bewegliches Runftwert! - Bir feben fie eben in Jena immer fort, und ba ber thatigfte Rebacteur, hofrath Eich ft abt, bleibt, fo geht alles feinen alten Sang. Reue Menschen, die beitreten, neue Mittel, Die man vorbereitet, follen, hoff ich, ber Cache einen ehrenvollen Ausschlag geben. Bollen Sie von ben Unfrigen fein, fo find Sie beftens bagu eingelaben. Wie fcon mar' es, wenn Sie ben Beg ber Regenfion bagu benutten, um bas, mas über Dufit gegenwartig ju fagen fo noth ift, in einer gemif= fen Ordnung in's Publitum ju bringen. Ich merbe rathlich und thatlich bei ber Sache mitwirfen. Shiller, Bog, Mener find geneigt, ein Bleis ches ju thun, und ich hoffe, bas nachfte Sahr foll fich portheilhaft por bem gegenmartigen auszeichnent. Sagen Sie bas auch Sichte'n, welcher gleichfalls eingeladen ift; Schiller wird ihm beshalb noch umftanblicher fcreiben. Biffen Sie uns fonft noch einen tuchtigen Dann in Berlin, in welchem Fache es fei, bem ber alte Sauerteig Shubifd = Bertuchifd = Bottigerifder Schaubrote wiberfteht, fo giehen Sie ihn mit in's Interesse. Ueberhaupt konnen Sie von biefer Sache öffentlich fprechen. Das Privilegium fur eine Gocietat, bie gedachte Fortfegung übernehmen will, wird eben ausgefertigt, und nachftens wird eine porlaufige offentliche Unfunbigung ericheinen. -

Bert Unger 1) fchreibt mir vor einiger Beit um einen achten Theil meiner Schriften. 3ch fann weber jus noch abfagen. Richt ab, weil ich wirks lich gern bie Bahl voll machte, nicht gu, weil meine nachsten Arbeiten an Cotta versagt finb, mit bem ich fehr zufrieden zu fein Urfache habe. Mogen Sie herrn Unger ein freundliches Wort barüber fagen, bag er mein Stillschweigen nicht ungleich auslege. — Daß Cellini 2) auf Sie wirten follte, hoffte ich im Boraus, benn welch eine Belt fommt nicht aus diefem Bert entgegen! Die Beit, welche ich auf die Bearbeitung verwande, gehort uns ter bie gludlichften meines Lebens, und ich werbe fortfahren, noch manches bafur zu thun. hat Sie biefe Lecture in gewiffem Sinne traurig gemacht, wie ich recht gut begreife, fo muniche ich, bag ber heitere Effett nachkommen moge.

**~**◎~

#### 515.

### An Fr. Schiller.

Beimar , ben 17. September 1803.

Schreiben Sie mir boch, wie Sie sich befinsen, und ob Sie heute Abend in's Schauspiel geshen können. Ich sehe Sie heute auf alle Fälle. Indessen bitte ich um Ihren Rath. Indem ich baran bente, humbolbt'en etwas Freundliches zu etzeigen, so fällt mir ein, ihm die natürliche Zochter!) studweise zu schieden, zugleich aber auch das Bedenten, daß der Berlust eines Kindes der Gegenstand ist. Soll man hossen, durch die nachgeahmten Schwerzen die wahren zu lindern?), oder soll man sich vor dem stoffartigen Eindruck sürchten? Ich walnsche zu hören, daß Sie wieder wohl sind.

### 516.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 2. Dctober 1803.

Ich habe mich sehr über bas gestern Geleistete gefreut 3), am meisten burch Ihre Theilnahme. Bei ber nachsten Borstellung schon hoffe ich bie Erscheinung zu steigern. Es ist ein großer Schritt, ben wir gleich zu Anfange bes Winters thun. Ich will gern gestehn, baß ich es auch in dem Sinn unternahm, Ihre wichtige Arbeit zu fördern. Für mein Bornehmen hab' ich auch schon Bortheil baraus gezogen.

### 517.

### An C. F. Belter.

. Beimar, ben 10. Dctober 1803.

Da bas Theater ein gebrängtes Leben barftellt, so find die Schickfale von Ebbe und Fluth auch besto auffallender. Indessen recrutirt sich doch Alles mehr ober weniger bald, benn es steht doch noch mansches Talent im hintergrunde. Meine Theatersschule, wozu Unzelmann mir den ersten Anlas gab, ist schon auf zwölf Personen angewachsen. Rächsten Donnerstag wird von ihnen das erste Stud, mit allem Apparat, jedoch bei verschlossenen Thuren, vorgestellt. Ich hosse viel Sutes von dieser Bemühung. — Rönnten Sie sich wohl gesnau um den jungen Lauchern, Sohn des Königl.

<sup>1)</sup> Budhanbler in Berlin.

<sup>2)</sup> Leben bes Benvenuto Cellini, in Goes the's Werten. Bolltanbige Ausgabe letter hand. Bb. 34 und 36.

<sup>1)</sup> S. biefe Aragobie in Goethe's Berten. Boll: ftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 9. S. 287. n. f.

<sup>2)</sup> humbolbt's åttefter Sohn war bamals gestorben. G. Schiller's auserlefene Briefe. 28b. 3. S. 319.

<sup>3)</sup> Bei ber Aufführung ber Johigenie. Bergl. hiers über einen intereffanten Auffat von J. D. Falt, in bessen kleinen Abhandlungen, die Poesse und Kunst betreffend. Weimar 1803. S. 113 u. f.

Balletmeisters, erkundigen? Er ift beim Cabettens hause in Berlin angestellt. Wir brauchen in unsseren Berhältnissen mehr einen Mann, der den Zanz versteht, als der tanzt; einen, der eine leichte Mesthode im Unterricht und Geschmad zu theatralisschen Arrangements und Divertissements hatte. Er ist hieher empsohlen, und ich möchte gern durch Sie näher von ihm unterrichtet werden.

Mit unserer Literaturzeitung geht es recht schön; es haben sich schon recht madre Auswärtige für uns erklärt. Möchten Sie nicht gleich den letten Jahrgang der musikalischen Zeitung, der eben jett abgeschlossen worden, vornehmen, mit Rüdblid auf die vorhergehenden? Mich deucht, es wäre eine schöne Gelegenheit, über das ganze musikalische Wesen im Allgemeinen etwas zu sagen, und kunftige Urtheile einzuleiten.

#### 518.

**>**@**~** 

### Un Kr. Schiller.

Jena, ben 27. November 1803.

Menn ich nicht bei Beiten schreibe, so unterbreche ich später noch schwerer das Stillschweigen. Also will ich nur sagen, daß ich diese paar Tage vorzerst angewendet habe, um Antworten und Promes moria's in allerlei Geschäften los zu werden. Manscherlei auf das neue kritische Institut 1) Beziehens des, das auf eine wunderliche Weise zu floriren verspricht, hat mich auch beschäftigt. Bunächst brauche ich vielleicht acht und mehr Tage zur Resdaction des Programms über die Aunstausstellung und das polygnotische Wesen. Ist dieses in Drukskers handen, so will ich sehen, ob's nicht möglich ist, irgend etwas Erfreuliches zu produciren. Geht es nicht, so werde ich auch deshalb mich zu trösten wissen.

Recht angenehme Stunden habe ich mit Schel ver, Begel und Fernow jugebracht. Der erfte arbeitet, im botanischen Fach, fo fcon aus, mas ich fur's Rechte halte, bag ich meinen eignen Dhs ren und Mugen faum traue, weil ich gewohnt bin, daß jedes Individuum sich, aus narrischer Sucht originaler Unmagung, vom schlichten Wege forts schreitenber Potentilrung, mit fragenhaften Seitens fpringen fo gern entfernt. Bei Degel ift mir ber Bedante gefommen, ob man ihm nicht, durch bas Technische der Redefunft, einen großen Bor= theil schaffen konnte. Er ift ein gang vortrefflicher Mensch; aber es steht der Klarheit seiner Aeußerun= gen gar zu viel entgegen. Fernow ift, in seiner Art, gar brav, und hat eine fo redliche und rechts liche Unficht ber Runfterscheinungen. Wenn ich mit ihm fpreche, fo ift mir's immer, als tame ich

1) Die Jenaifche Allgemeine Literaturzeitung.

erft von Rom, und fuhle mich zu einiger Beschämung vornehmer, als in der so viele Jahre nun gebulbeten Niedertracht nordischer Umgebung, ber man sich doch auch mehr oder weniger affimiliert.

Es ift mertwurdig, daß das historische, das fo viel ift, wenn es murbige Begenftanbe behandelt, auch etwas an und fur fich werben und uns etwas bebeuten tann, wenn der Gegenstand gemein, ja fogar abfurd ift. Doch bas beutet von jeber auf einen jammerlichen Buftand, wenn die Form alle Roften bergeben muß. Die Berren find ubrigens fort und geben fort, und es faut Miemanden ein, als ob baburch etwas verloren fei. Man lautet jum Grabe bes tuchtigften Burgers allenfalls auch bie Stadt zusammen, und bie überbleibende Denae eilt mit bem lebhaften Gefühl nach Saufe, bag bas lobliche gemeine Befen vor wie nach beftehen tonne, werbe und muffe. — Leiften Sie bas Beffere, infofern es Ihnen gegonnt ift. Sagen Sie mir etwas von Beit zu Beit; ich will mir's gum Gefes machen, wenigstens alle acht Tage zu schreis ben, um von meinen Buftanben Machricht ju geben.

## **~**⊚*~* 519.

### An Kr. Schiller.

Sena, ben 2. December 1803.

Herr Regierungsrath Boigt hat mich diesen Nachmittag besucht und mich abgehalten, Ihnen zu schreiben. Dagegen hab' ich ihn gebeten, Sie bald zu sehn und Sie vom glücklichen Fortgange unserer literarischen Unternehmung 1) zu unterrichten. Hätten Sie nicht für jest das bessere Theil erwählt, so würde ich Sie bitten, bald ein Zeichen Ihrer Beistimmung zu geben. Für mich ist dieses Wesen eine neue sonderbare Schule, die denn auch gut sein mag, weil man mit den Jahren doch immer weniger productiv wird, und also sich wohl um die Zustände der Anderen etwas genauer erkundigen kann.

Mich beschäftigt jest bas Programm, bas in zwei Theile zerfällt, in die Beurtheilung des Ausgestellten und in die Belebung der Polygnotischen Reste. Jenen ersten Theil hat Mener zwar sehr schön vorgearbeitet, indem er alles zu Beherzigende tresslich bedacht und ausgedruckt hat; doch muß ich noch einige Stellen ganz umschreiben, und das ist eine schwere Ausgabe. Für die Polygnotischen Reste ist auch gethan, was ich konnte; doch alles zulest zusammen zu schreiben und zu redigiren, nimmt noch einige Worgen weg. Indessen sührt

<sup>1)</sup> Die Jenaifche Allgemeine Literaturzeitung.

<sup>2)</sup> S. ben Auffat: Polygnot's Gemalbe in ber Lefche gu Delphi, in Goethe's Berten. Bolls ftanbige Ausgabe letter hand. 28b. 44. S. 95 u. f.

biefe Arbeit in sehr schone Regionen, und muß tunfstig unfrem Infiitut eine ganz neue Wendung gesben. Nun tommt auch noch der Druck hinzu, so daß ich das ganze Geschäft unter vierzehn Tagen nicht los werde. Das Programm wird diesmal ungefähr vier Bogen.

Boß habe ich erft cinmal gesehen, da ich wesen ber Rasse mich kaum bis an die Bachgasse getraue. Er hat nun Burkard Walbis an die Reihe genommen, um bessen Worte und Resbensarten in's Borterbuch zu notiren. Ich muß mich erst wieder zu ihm und seinem Kreise gewöhenen, und meine Ungeduld an seiner Sanstmuth bezähmen lernen. Dürste ich an etwas Poetisches denken, so läse ich mit ihm, wie sonst; denn da ist man gleich in der Witte des Interesses. —

Anebel hat sich bei Gellfeld, in Ihrer ehes maligen Nachbarschaft, am Neuthor eingemiethet, weit genug von Boß, um von dessen Rigorismus nicht incommodirt zu werden. Dafür wird er auch unserem Prosodiker das Wasser nicht trübe machen; denn dieser wohnt am Einfluß, er aber am Ausssluß des Baches. Ihren Borschlag, Fernow und Degel zusammen zu bringen 1) habe ich in's Wert zu sehen schon angefangen. Uebrigens giebt es morgen Abend bei mir einen Thee, bei dem sich die heterogensten Elemente zusammen sinden werden. — Der arme Vermehren ist gestorben 2) Wahrscheinlich lebte er noch, wenn er fortsuhr, mittelmäßige Verse zu machen. Die Posterpedition ist ihm tödtlich geworden.

#### 520.

### An Fr. Schiller.

Jena, ben 18. September 1808.

Boraus zu sehen war es, daß man mich, wenn Madame de Stael nach Weimar tame, dahin berufen wurde. Ich bin mit mir zu Nathe gegansgen, um nicht vom Augenblick überrascht zu wersben, und hatte zum voraus beschlossen bier zu bleisben. Ich habe, besonders in diesem bosen Wonat, nur gerade so viel physische Kräste, um nothdurftig auszulangen, da ich zur Witwirkung an einem so schweren und bedenklichen Geschäft der verpflichtet bin. Von der geistigsen Uebersicht bis zum

mechanischen typographischen Befen muß ich's wenigftens por mir haben, und der Drud bes Programms, ber wegen ber polygnotischen Zabellen recht viele Dornen hat, fordert meine oftere Revis fion. Wie viel Tage find benn noch hin, daß alles fertig fein, und bei einer leibenschaftlichen Dp= pofition, mit Geichick ericheinen foll? Gie, werther Freund, feben gewiß mit Graufen meine Lage an, in ber mich Deper trefflich foulagirt, die aber von Miemand fann erfannt werben; benn alles, was nur einigermaßen möglich ift, wird als etwas Gemeines angesehen. Deshalb mochte ich Sie recht fehr bitten, mich ju vertreten; benn Riemandem fallt bei diefer Belegenheit der Zaucher 1) wohl ein, als mir, und Niemand begreift mich, als Sie. Leiten Sie baher alles jum Beften, infofern ce moglich ift. Will Madame be Stael mich befuchen, fo foll fie mohl empfangen fein. Beif ich es vier und zwanzig Stunden voraus, fo foll ein Theil bes Boberichen Quartiers meublirt fein, um fie aufzunehmen; fie foll einen burgerlichen Tifch finden, wir wollen une wirklich sehen und fprechen, und fie foll bleiben, fo lange fie will. Bas ich hier gu thun habe, ift in einzelnen Biertelftunben gethan; bie übrige Beit foll ihr gehoren. Aber in diefem Better gu fahren, gu tommen, mich an= juziehen, bei hofe und in Societat zu fein, ift rein unmöglich, so entschieben, ale es jemale von Ih= nen, in ahnlichen Fallen, ausgesprochen worben.

Diefes alles fei Ihrer freundschaftlichen Leitung anheim gegeben, benn ich wunsche nichts mehr, als diefe merkwarbige, fo fehr verehrte Frau wirklich gu feben und gu tennen, und ich munichte nichts fo fehr, als bag fie biefe paar Stunden Begs an mich wenden mag. Schlechtere Bewirthung, als fie hier finden wird, ift fie unterwegs icon gewohnt. Leiten und behandeln Sie biefe Buftande mit 36rer garten freunbichaftlichen Sand, und ichiden Sie mir fogleich einen Erpreffen, fobalb fich etwas Bedeutendes ereignet. — Glåck zu allem, was Ihre Ginfamteit hervorbringt, nach eignem Bunfchen und Bollen ! 3ch rubre in fremdem Element herum, ja ich mochte fagen, bag ich nur brin patfche, mit Berluft nach außen und ohne die mindefte Befries bigung von innen ober nach innen. Da wir benn aber, wie ich immer beutlicher von Polygnot und Somer lerne, die Bolle eigentlich hier oben vorzus stellen haben, so mag benn bas auch für ein Leben gelten. Zaufend Lebewohl im himmlifchen Ginne!

---

<sup>1)</sup> S. Schiller's auberlefene Briefe. Bb. 3. S. 322 u. f.

<sup>2)</sup> Den 29. November 1803. Johann Berns hard Bermehren, aus Labed gebärtig, lebte als Doctor ber Philosophie und Privatbocent zu Iena, bekannt burch die herausgabe seines Musenalmanache (Jena 1802) und burch die Briefe aber Fr. Schlegel's Lucinde. (Ebend. 1800.)

<sup>8)</sup> Die Jenaifche Allgemeine Literaturzeitung.

<sup>1)</sup> S. blefe Ballabe in Schiller's Berten. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 95 u. f.

521.

#### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 5. Januar 1804.

Hier bie nene Zeitung, mit Bitte, sie sobann an Meyer zu schicken. Besonders empfehle ich Mro. 13. Ik demu doch nichts Reues unter der Sonne! Und hat nicht unsre vortreffliche Reisende 1) mir heute früh mit der größten Naivetät versischert, daß sie meine Worte, wie sie solcher habhaft werden könne, sammtlich werde drucken lassen? Diese Nachricht von Rouffeau's Briefen macht wirklich der gegenwärtigen Dame bei mir ein bösses Spiel. Wan sieht sich selbst und das fragenshafte französische Beiberbestreben im (blamantnensadamantinen) Spiegel.

**~**◎**~** 

#### 522.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 7. Januar 1804.

Daß Sie auch torperlich leiben 2), ift nicht gut. Man follte, wenn man fich nicht fonberlich befindet, bie Mebel feiner Freunde mittragen tons nen, welches ich unter gegenwärtigen Umftanben recht gern übernehmen wollte. — Ihr Beifall, den Sie ben erften Beitungsblattern geben, hat mich fehr beruhigt. Faft alles ift bei einem folchen Ins fitut zufällig, und doch muß es wie ein Ueberleas tes werben und ausschen. Gine Sache ift inbeffen auf gutem Bege, und wenn Sie einigen Untheil baran nehmen wollten, fo murben Sie folche fehr forbern. Es brauchten varerft feine vorfaplichen, langen Rezenfionen ex presso ju fein, fondern von Beit gu Beit eine gelftreiche Mittheilung bei Beles genheit eines Buche, bas man ohnehin lieft. Much verdiene ich wohl, daß man mich ein wenig verftårft; benn ich habe die vergangenen vier Monate mehr als billig an diesem Alp geschleppt und ges fcoben.

Auch freue ich mich sehr, das Sie mit der kleisnen Einleitung in die Philosophie der Nationen zufrieden sind. Wenn es glückt, in anderen Fächern auch dergleichen aufzustellen, ehe man das Einzelne bringt, so wird es auf alle Weise unterhaltend und belehrend sein. Der Verfasser möchte schwer zu errathen sein, denn noch ist er ein namenloses Wessem. Ueberhaupt aber habe ich bei dieser Gelegensheit erfahren, daß eine gewisse höhere Bildung in Deutschland sehr verbreitet ist, deren Inhaber sich alle nach und nach an uns heranziehen werden.

-00-

#### 528.

### An Fr. Schiller.

Welmar, ben 13. Januar 1804.

Das ift benn freilich tein erfter Act 1), sonbern ein ganges Stud und zwar ein fürtreffliches, wogu ich von herzen Glud minsche, und bald mehr zu feben hoffe. Weinem erften Anblick nach ift alles fo recht, und barauf fommt es benn wohl bei Ars beiten, die auf gewiffe Effecte berechnet find, haupts fachlich an. 3mel Stellen nur habe ich eingebo= gen; bei ber einen wunfchte ich, wo mein Strich lauft, noch einen Bers, weil die Wendung gar ju schnoll ift. Bei der andern bemerke ich fo viel: Der Schweizer fühlt nicht bas Beimweh, well er an einem andern Orte ben Ruhreigen hort, benn ber wird, fo viel ich weiß, fonft nirgends geblafen ; fonbern eben weil er ihn nicht hort, weil feinem Dhr ein Jugenbbeburfniß mangelt. Doch will ich bies nicht fur gang gewiß geben. — Fahren Sie fort, und burch Ihre fcone Thatigkeit wieber ein neues Lebensintereffe ju verfchaffen. Salten Sie fich auch wacker im Sabes ber Societat, und fleche ten Sie Schilf und Rohr nur fein jum berben Stride, bamit es boch auch etwas ju tanen gebe.

<del>---</del>0--

#### 524.

### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 15. Januar 1804.

Auf Ihre freundliche Abendworte erwiedere ich Folgendes. Ich wunfche herzlich, Sie bald gu feben, ob ich mich gleich febr in Acht nehmen muß. Gine Unterrebung mit herrn Boigt fit mir geftern gar nicht wohl befommen. Ich fuble jest erft, bag ich fcwach bin. In Ihrer Ervofition habe ich mich recht gelabt, und indeffen baran ges gehrt. Ge ift recht gut, bag Gie ben Biberfpruch gegen die zudringliche Dachbarin 2) burch eine folche gleichzeitige That außern, fonft mußte ber Buftanb auch gang unerträglich fein. Da ich fehr trant und gramlich bin, fo fommt es mir faft unmöglich vor, jemals wieder folche Discurfe gu fuhren. Man begeht boch eigentlich eine Gunbe gegen ben beiligen Geift, wenn man ihr auch nur im minbeften nach bem Maule rebet. Barc fie bei Jean Daul in ble Schule gegangen, fo hielte fie fich nicht fo lange in Weimar auf, fle mag's auf ihre Gefahr nur noch brei Wochen probiren.

Ich bin bie Beit über immer beschäftigt gewes fen, und ba ich nichts leiften tounte, hab' ich man-

<sup>1)</sup> Mabame be Stael.

<sup>2)</sup> C. Coiller's auserlefene Briefe. Bb. 3. C. 329.

<sup>1)</sup> Schiller hatte verfprochen, ben erften Act feir nes Schaufpiels Bilbelm Aell zu fenben. S. Schiller's auserlofene Briefe. Bb. 3. C. 831.

<sup>2)</sup> Mabame be Stael.

ches gethan und gelernt. Nur muß ich mit den Gegenständen wechseln, und Pausen dazwischen maschen. Die angekommenen Dadert'schen Landsschaften haben mir auch einen heitern Morgen gesmacht. Es sind ganz außerordentliche Werte, von denen man, wenn sich auch manches dabei erinnern läst, doch sagen muß, daß sie kein anderer Lebensder machen kann, und wovon gewisse Theile niesmals besser gemacht worden sind.

Dier kommt das Rutli jurud, alles Lobes und Preisens werth. Der Gedanke, gleich eine Landessgemeinde zu constituiren, ist fürtrefslich, sowohl der Würde wegen, als der Breite, die es gewährt. Ich verlange sehr das Uebrige zu sehen. Alles Gute zur Bollendung.

### 525.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 23. Januar 1804.

Heute habe ich zum erstenmal Madame von Stael bei mir gefehen. Es bleibt immer diefelbe Empfindung; fie gerirt fich mit aller Artigfeit noch immer grob genug als Reifende ju ben Ops perboreern, beren capitale alte Fichten und Gis chen, beren Gifen und Bernftein fich noch fo gang wohl in Rug und Put verwenden liegen. Inbeffen nothigt fie einen boch bie alten Teppiche als Gaftgeschent und bie verrofteten Baffen gur Bertheibigung hervorzuholen. -Geftern habe ich Muller 1) gesehen; mahrscheinlich wird er heute wiedertommen. Er ift über bas Beimaris fche Lagareth freilich betroffen, benn es muß recht ubel ausschen, wenn ber Bergog felbft auf bem Bimmer bleibt. Bei allen biefen Unbilben habe ich ben Troft, bag Ihre Arbeit nicht gang unters brochen worden; benn bas ift bas Einzige von bem mas ich überfehe, bas unerfestich mare. Das Wenige, was ich zu thun habe, fann noch allenfalls unterbleiben. Salten Sie fich ja ftille, bis Sie wieber zur volligen Thatigkeit gelangen. Begen Muller horen Gie morgen bei Beiten etwas.

### **∽**⊚≎ 526.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 25. Januar 1804.

Roch eine Abendfrage, wie Sie sich befinden. Mit mir geht es ganz leiblich. Heute Abend war Johannes von Muller bei mir und hatte große Freude an meinen Munzschubladen. Da er so unerwartet unter lauter alte Bekannte kam, so sah man recht, wie er die Geschichte in seiner Gewalt hat; benn selbst die meisten untergeordneten Figuren waren ihm gegenwärtig, und er wußte von ihren Umständen und Busammenhangen. Ich wünsche zu hören, daß die Schweizer Gelden sich gegen ihre Uebel wader gehalten haben.

## **~**⊚**~**. 527.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Januar 1804.

Fran von Stael war heute bei mir mit Muller, wozu der Herzog bald kam, wodurch die Unterhaltung fehr munter murbe, und ber 3med, eine Ueberfepung bes Fifchers 2) burchzugehen, vereitelt ward. - hier ichide ich meinen Abe= Berzeihen Sie, daß ich ben Ihrigen wohleingepadt an Bof geschickt habe, ber beffen zu einer Rezension von Klopstod's grammas tischen Gesprächen bochft nothig bedurfte. Auch fenbe ich bie erften Stude Beitungen, auger 1 und 2, und was mir fonst an biefer Gendung auch fehlt. - 3hr Bebicht ift ein recht artiger Stieg auf ben Gottharbt, bem man fonft noch allerlei Dentungen gufügen tann, und ift ein gum Tell sehr geeignetes Lied. — Morgen Abend um funf Uhr kommt Benjamin Constant zu mir. Mogen Sie mich fpater befuchen, fo foll mir's fehr angenehm fein.

### 528.

### An År. Schiller.

Weimar, ben 28. Januar 1804.

Indem ich frage, wie Sie sich besinden, und zugleich versichere, daß es mir unter der Bedinsgung, daß ich zu hause bleibe, ganz leidlich gehen kann, gebe ich Nachricht von zwei Aunstwerken, die bei mir augelangt sind. Erstisch ein Semälde von einem alten Manieristen aus dem siedzehnten Jahrhundert, vorstellend jene Weiber, die sich entsblößen, um das siehende heer aufzuhalten, und und es gegen die Feinde zurückzutreiben, mit so viel Geist, humor und Glud vorgestellt, daß es ein mahrhaftes Behagen erregt. Iweitens ein Stüd von Calderon: Fernando, Prinz von

<sup>1)</sup> Johannes von Müller. Seine Aufnahme in Weimar schilberte er selbst in einem Briefe an seinen Bruber, vom 26. Jauar 1804. S. Leben Joh. v. Müller's von Dr. heinrich Doering. Zeit 1835. S. 300.

<sup>1)</sup> S. bied Gebicht in Goethe's Werten. Bollfanbige Ausgabe letter hand. Bb. 1. S. 186 u. f.

<sup>2)</sup> S. die Abhandlung: Ueber Klopftod's grams matische Gespräche und Abelungs Wörterbuch in der Jenasschen Allgemeinen Literaturzeitung. Januar und Februar 1804; späterhin abgedruckt in den Kritischen Blättern von J. D. Bos. Stuttgart 1828, 886. 1. S. 365 u. f.

Portugal, ber ju ges in ber Stlaverei ftirbt, weil er Ceuta, bas man als Lofepreis fur ihn forbert, nicht will herausgeben laffen. Man wird, wie bei ben vorigen Studen, aus mancherlei Urfachen im Genug bes Gingelnen, befonbere beim erften Lefen, geftort. Wenn man aber burch ift, und die Ibee fich wie ein Phonix aus ben Rams men por den Mugen bes Beiftes emporhebt, fo glaubt man nichts Bortrefflicheres gelefen zu ha= ben. Es verbient gewiß neben ber Unbacht jum Rreuge zu fteben, ja man ordnet es hober, viels eicht, weil man es zulest gelesen hat, und weil er Gegenstand fo wie bie Behandlung im hochs f. n Sinne liebenswurdig ift. Ja, ich mochte fas ge , wenn bie Poefie gang von ber Belt verloren git je, fo fonnte man fie aus biefem Stud wies ber berftellen. Fugen Sie nun zu biefen gunftis gen Tipecten irgend einen Act vom Tell bingu, fo ta n mich in ber nachften Beit tein Uebel ans wehen

### 529. An Fr. Schiller.

Beimar, ben 8. gebruar 1804.

Mit der besten Grußen hiebei Berschiedenes:

1) Drei Stil allgemeine Beitung, wovon besonsders eins, wegen einer merkwurdigen Schulchrie, wichtig ist.

2) Linige Rollen, die noch im Racsdeth zu beseth ju beseth, sind, weshalb ich auch die Austhellung übert side.

3) Ihr schönes Berglied.

4) Ein, ich surchte abermals verunglückter Berglied, ein griechisch. Trauerspiel heranzunden.

Besonders scheint mit der an den alten, für uns vielleicht zu schweren schritt des Trimeters ohne Bermittlung angeknüpt: gereimte Chor sehr ungsüdlich. Wögen Sie wich heute Abend besuchen, so besehlen Sie dem geberdringer die Stunde des Wagens.

### 580

### An Fr. Chiller.

Beimar, ben 16. gebruar 1804.

Indem ich abermals 3 tungen übersende, frage ich an, ob ich das Bergingen haben kann, Sie heute Abend bei mir zu fi en. Fran von Stael und herr von Constan werden nach funf Uhr kommen. Ich will ein bendessen bereit halten, wenn man Luft hat da zu bleiben. Es ware sehr sichn, wenn Sie von de Gesellschaft sein mochten.

#### **581**.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 19. gebruar 1804.

Eben war ich im Begriff nach Ihnen und Ihrer Arbeit zu fragen, benn nichts von Ihnen zu horen und zu sehen wurde mir zulest boch allzulästig. Der Anblick bes Stücks und ber Role lenaustheilung hat mich sehr vergnügt. Ich sollte benken, man müßte die Borstellung vor Oftern zu Stande betingen, obgleich nur knapp; freillich mit dem Ausschreiben der Rollen müßte es behende gehen. Ich dächte, man sehte einige Schreiber zusammen, die zu gleicher Zeit schreiben müßten.

### 532.

### An C. F. Belter.

Welmar, ben 27. Februar 1804.

Wie lange habe ich geschwiegen, und wie oft habe ich mich Montag und Dienstag zu Ihnen gewunfcht! Diefen Binter hab' ich faft gar feine Mufit vernommen, und ich fahle, welch ein ichos ner Theil bes Lebensgenuffes mir baburch abgeht. November und December gingen vorzüglich bin auf die Borbereitung unfres literarifchen Feldzugs. Der Sanuar behandelte mich nicht jum beften, boch hatte ich den Ropf frei, und war nicht gang uns thatig. Im Februar nahm ich ben Gog von Berlichingen 1) vor, um ihn zu einem Biffen aufammen gu fneten, den unfer beutsches Publis tum allenfalls auf einmal hinunterschluckt. Das ift bann eine boje Operation, wobei man, wie beim Umandern eines alten Saufes, mit fleinen Theilen anfangt, und am Enbe bas Sange mit schweren Roften umgekehrt hat, ohne beshalb ein neues Gebaube ju haben. Defto mehr aus bem Gangen ift Schiller's Zell, ben Sie nun auch bald feben werben.

Mit macherlei angenehmen Besuchen sind wir drei auch in dieser Zeit beglückt worden. Prosessor Wolf haben wir bei vierzehn Tagen hier gesehen, hofrath v. Müller wohl eben so lang. Wos war nur einige Tage hier. Frau von Stael beglückt uns nun aber schon seit vier Wochen. Dieser seltenen Frau, die nun balb nach Berlin geht, gebe ich einen Brief an Sie mit. Suchen Sie solche ja gleich auf; es ist sehr leicht mit ihr zu leben, und Sie wird gewis an Ihren musstazlischen Leistungen große Freude haben, obgleich Literatur, Poesie, Philosophie, und was sich dazran schließt, ihr näher sieht als die Kunste.

Unfre Beitung nimmt fich wohl gut genug aus;

<sup>1)</sup> S. bies Schaufpiel in Goethe's Werten. Boll: ftanbige Ausgabe letter hanb. Bb. 8. C. 1 u. f.

wenn nur erft die schweren Duadersteine im Grund liegen, wird sich das Uebrige schon leichter in die Göhe bauen. Wöchten Sie doch irgend Gelegensheit nehmen, auch über Must etwas recht Fundamentales zu sogen. Der Raum dazu soll Ihnen mit Freuden geöffnet sein. Thun Sie es ja noch diesen Winter, ehe Frühling und Commer Sie au Ihre Geschäfte rufen.

**~°°** 

#### 538.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 28. Måry 1804.

Go mancher Reisende zeugt von Ihren Ber= ten und Thaten, infofern fie ericheinen und nach außen wirten; 3hr erquidenber Brief lagt mich in's Innere feben, wo feine Stahlfeber treibt, fondern ein lebendiger Geift amregt. Wie fchat' ich Sie gindtich, daß Sie in Diesem felbstgeschaffenen Elemente bilbenb fortwirten, und bag Gie hoffen tonnen, auch etwas fur die Daner geleiftet ju haben. Dabei muß man benn auch, beucht mich, ber großen Daffe ju Ehren reben, auf bie man oft fchilt, bie aber benn boch bie bilbfamen Organe hergiebt, und auch Mittel verleiht, bas Geleistete fortzupflanzen. Wir Anderen in unferen engen Rreifen thun, wie Bauberer, angenblictliche Bunder, und feben fogleich febes aus ber Luft gegriffene Phantom wieber in Buft gerfließen. -Breilich haben die Denfehen überhaupt gewöhnlich nur ben Begriff von Deben = und Miteinanber, micht bas Gefühl vom In = und Durcheinander; benn man begreift nur, was man felbft machen, und man faßt nur, was man felbft berverbeingen Weil in ber Erfahrung Wies zerfriedelt erscheint, fo glaubt man bas Sociste auch aus Studen jufammenfegen gu tonnen.

Ben bem hervlichen Genuß, den Sie so manchem gewähren, bin ich leider getrennt. Was ich mir im Gefft davon zueigne, ift mir schon ein großes Gut. Sagen Sie mir manchmal ein fros hes, lebendiges Wort.

Bas unfer Schauspiel zu letken vermag, hat sich beim Tell gezeigt, der recht gehörig gegeben worden. Unsere Oper ist dagegen besto unerfrenslicher. Gestern fand ich Ihre schönen Bemerkungen über so manche Orchesterpuntte, davon ich keinen Gebrunch machen können, weil ich das chaotische Wesen eben ausgeben muste. Darf ich etwa die kleinen Aussiäge in das Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung eins rücken lassen? — Darf ich W. A. F. 1) darunster sehen, wodurch wir die Aussiäge bezeichnen, die von uns oder ganz in unserm Sinne sind?

We maglich geben Sie uns auch balb eine Resgenston.

Mein Schreiber ift von mir weggezogen, und so muß ich, nach so vielen Jahren, felbst wieder bie Feber ergreisen. Do ich einen andem finde, der mir eben so bequem ist, ob ich eigenhändig ein besser oder schlimmerer Correspondent werde, muß sich zeigen.

Eben sinde ich Ihren Brief, mit welchem Sie mir die Bemerkungen über Orchester schicken. Sezwiß, wenn Sie solche gebruckt sahen, wurden Sie gereigt werben, auf diesem Wege weiter zu gehen und zu sprechen. Ich wunsche gar sehr Ihre Erslaubniß. So etwas, einmal im Publikum, bleibt nicht ohne Wirkung für uns alle.

<del>~</del>0~

### **534.**

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 18. Juli 1804.

Thr Auffas hat mir und einigen Gingeweih= ten, benen ich folden communicitt, viel Bergnus gen gemacht, ja er hat uns erbaut, und wir find in unferer Ueberzengung vom Guten und Rechten gefidrit worben. Er ift gang aus bem Grunde des Characters und Talents hervorgegangen und muß auf einigermaßen empfängliche Gemuther bie lebhaftefte Wirtung hervorbringen. Was wird aber bie Welt baran finben und baraus machen? bie nicht gern horen mag, wenn man bie Klages puntte gegen fie articulirt, und die freilich nicht baran benten tann, einen wurdigen Genuß gn schaffen, ben sie nicht kennt, sondern vielmehr nach einem flucheigen hascht, ber fich aus ihr felbst ges bildet hat, und ihr also gemäß ift.

Sehr ichlimm ift es in unferen Tagen, daß jede Kunft, die boch eigentlich nur zuerst für die Lebenben wirten foll, fich, infofern sie tüchtig und der Ewigfeit werth ist, mit der Zeit im Widerspruch befindet, und daß der ächte Künstler oft einsam in Berzweiflung lebt, indem er überzeugt ist, daß er das besigt und mittheilen könnte, was die Menschen suchen.

Wir sind darin mit Ihnen einverstanden, daß der Must zuerst und altein durch den Kirchenges sang zu helsen sein und daß für ein Gouvernement selbst in jedem Sinne nichts wünschenswerthen sein muste, als zugleich eine Runft und höhere Gefühle zu nähren und die Quellen einer Religion zu reinisgen, die dem Gebildeten und Ungebildeten gleich gemäß ist. Sie haben hierüber sich so school und bundig ausgedrückt, daß man nichts hinzuzusehen wußte. Nun wollten wir aber, um der Wirkung willen, Ihnen an's herz legen, daß Sie, wo mögslich, die. Opposition, in der Sie mit der Zeit steshen, verburgen, auch überhaupt mehr von den

<sup>1)</sup> Beimarifche Runffreunde.

Wortheilen, welche Religion und Sitten aus einer solchen Anstalt ziehen, als von denjenigen sprachen, welche die Kunft zu erwarten hat. Bu dem Guten, von dem wir überzeugt find, die Menschen zu bewegen, durfen wir uns nicht unserer Argumente bedienen, sondern wir muffen bedenken, was unsgefähr die ihrigen wären.

haben Sie irgend eins meiner ober eines Freundes Lieder componirt, so bitt' ich mir solche gefällig zuzusenden. Es ist zwar jest alles tons und klanglos um mich her, aber was von Ihnen kommt, verschaffe ich mir doch zu hören, und ich fühle mich wieder auf eine ganze Zeit erfrischt.

Noch darf ich nicht vergessen, daß Sie in Berslin die Acquisition eines sehr interessanten Mannes gemacht haben. Es ist herr Dr. Tralles von Neuschatel. Seine Cultur ruht auf mathematissen Srund und Boben; auch ist er in physischen und naturhistorischen Dingen sehr bewandert, und ein durchaus heller und freier Kopf. Ich habe ihm empfohlen, Sie aufzusuchen, und ersuche Sie nun um das Gleiche. Es sollte mich wundern, wenn Sie nicht mit ihm in ein schönes Verhältnis kommen könnten.

## 585.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. Juli 1804.

Schon einige Zeit ließ ich die allgemeine Zeitung uneröffnet, und da ist auch Ihr Eremplar zurückgeblieben. Hier kommen sie auf einmas, und bienen wohl zur Unterhaltung. Ich habe mich die Zeit über an den Gog 1) gehalten, und hoffe ein rein Manuscript und die ausgeschriebenen Rollen zu haben, ehe die Schauspieler wieder kommen. Dann wollen wir es außer und sehen, und das Weitere überlegen. Wenn es mit der Länge nur einigermaßen geht, so hab' ich wegen des Uedrigen keine Sorge.

### 586.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 30. Juli 1804.

Bon meinem Gog von Berlichingen hoff ich in vier Wochen Leseprobe zu halten. Daß es damit so weit kommt, bin ich Ihnen ganz allein schuldig. Ich begriff nicht, warum ich seit einem Jahre in dieser Arbeit Penelopeisch versfuhr, und was ich gewoben hatte, immer wieder

aufbrofelte. Da las ich in ihrem Auffage : was man nicht liebt, taun man nicht machen. Da ging mir ein Licht auf, und ich fah recht gut ein, bag ich die Arbeit bisher als ein Gefchaft behandelt hatte, bas eben auch fo mit anderen weggethan fein follte, und beswegen mar es auch geschehen, wie es gethan war, und hatte feine Dauer. Mun wendete ich mehr Aufmerksamkeit und Reigung, mit mehr Sammlung, auf diefen Gegenstand, und fo wird bas Bett, ich will nicht fagen aut, aber boch fertig. Run wollte ich Sie um ein Daar fleine Stude Dufif bitten, erftens ju Georg'ens Lied : Es fing' ein Rnab' ein Bogelein, bas Sie, wie ich glaube, schon componirt haben. Bweitens um einen fanften, andachs tigen, herzerhebenben, vierstimmigen Befang, mit lateinischem Tert, ber ungefahr acht Minuten bauert. Es tann ein Stud aus einer Deffe fein, ober mas es auch fonft ift.

Wie sehr wunsche ich, bag wir uns naher wohnten, ober beibe mobiler waren; benn ce ist nicht zu berechnen, was dauernde wechselseitige Mitthellung hervorbringt. Lassen Sie uns wenigstens von Beit zu Zeit schriftlich communiciren.

Schiller hat in seinem Tell ein treffliches Bert geliefert, beffen wir uns Alle zu erfreuen haben.

#### 537.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. August 1804.

Thre Sand wieder zu sehen, war mir hochst erfreulich. lieber Ihren Unfall, ben ich fpåt er= fuhr 1), habe ich gemurrt und mich geargert, fo wie fich meine Schmerzen gewohnlich auslaffen. Sehr herzlich freue ich mich, daß es beffer geht. halten Sie fich nur ruhig in biefer heißen Beit. Bon Belter folgt hier ein Brief an mich und an Sie. Es ist eine grundwackere und treffliche Na= tur, bie unter Pabften und Cardinalen, ju recht berber Beit, hatte follen geboren werben. Die jammerlich ist es, ihn auf diesem Sande nach dem Elemente feines Urfprungs ichnappen ju feben. -Die Rogebue'iche Recenfion betreffend, trete ich gern Ihrer Meinung bei. Wollten Sie hofrath Eichftabt banach berathen, fo murbe ja auch biefe Ladung auslaufen können.

~00

<sup>1)</sup> Son von Berlichingen. G. bles Schausspiel in Goethe's Werten. Bollftabige Mussgabe letter Danb. 28b. 8. C. 1 u. f.

<sup>1)</sup> S. Schiller's auseriefene Briefe. 286. 8. S. 339 u. f.

<sup>2)</sup> S. Ctb. S. 340.

wenn nur erst die schweren Quadersteine im Grund liegen, wird sich das Uebrige schon leichter in die Sohe bauen. Möchten Sie doch irgend Gelegensheit nehmen, auch iber Musse etwas recht Fundamentales zu sagen. Der Raum dazu soll Ihnen mit Freuden geöffnet sein. Thun Sie es ja noch diesen Winter, ehe Frühling und Commer Sie an Ihre Geschäfte rufen.

**~**◎**~** 

#### 538.

### An C. F. Zelter.

Beimar, ben 28. März 1804.

Go mancher Reisende zeugt von Ihren Werfen und Thaten, infofern fie ericheinen und nach außen wirten; Ihr erquidenber Brief lagt mich in's Innere feben, wo feine Stahlfeber treibt, sonbern ein lebendiger Geift amregt. Wie fchas' ich Sie gtidtich, baf Sie in Diefem felbftgeschaffenen Elemente belbenb fortwirten, und daß Sie hoffen tonnen, auch etwas fur bie Daner geleiftet ju haben. Dabei muß man benn auch, beucht mich, ber großen Daffe an Ehren reben, auf bie man oft fcilt, bie aber benn boch bie bilbfamen Drgane hergiebt, und auch Mittel verleift, bas Beleiftete foetzupflangen. Wir Anderen in unferen engen Rreffen thun, wie Bauberer, angenblickliche Bunber, und feben fogleich jedes aus ber Luft gegriffene Phantom wieber in Buft gerfließen. -Freilich haben die Menfchen überhaupt gewöhnlich nur ben Begriff von Reben : und Miteinander, micht bas Gefahl vom In = und Durcheinander: benn man begreift nur, was man felbft machen, und man faßt nur, was man felbft hervorbringen Weil in der Erfahrung Mes gerfindelt fann. ericheint, fo glaubt man bas Sochfte auch aus Studen gufammenfegen gu tonnen.

Won bem herrlichen Senuß, den Sie so mane chem gewähren, bin ich leider getrennt. Was ich mir im Gesk babon zueigne, ift mir schon ein großes Gut. Sagen Sie mir manchmal ein froe bes, lebendiges Wort.

Was unfer Schanspiel zu leisten vermag, hat sich beim Tell gezeigt, der recht gehörig gegeben worden. Unsere Oper ist dagegen desto unerfreus licher. Gekern fand ich Ihre schönen Bemerkungen über so manche Orchesterpunkte, davon ich keinen Gebrunch machen können, weil ich das chaotische Wesen eben ausgeben mußte. Darf ich etwa die kleinen Ausschaft in das Intelligenzblatt der Ienaischen Ausgemeinen Literaturzeitung eins rucken lassen? — Darf ich W. R. F. 1) daruns ter sehen, wodurch wir die Ausschaft bezeichnen, die von uns oder ganz in unserem Sinne sind?

We maglich geben Sie uns auch bald eine Res

Mein Schreiber ist von mir weggezogen, und so muß ich, nach so vielen Sahren, felbst wieder die Feber ergreisen. Do ich einen andern sinde, der mir eben so bequem ist, ob ich eigenhandig ein besserr oder schlimmerer Correspondent werde, muß sich zeigen.

Eben sinde ich Ihren Brief, mit welchem Sie mir die Bemerkungen über Orchester schieten. Sezwiß, wenn Sie solche gedruckt sahen, wurden Sie gereizt werden, auf diesem Wege weiter zu gehen und zu sprechen. Ich wunsche gan sehr Ihre Erzlaubaiß. So etwas, einmal im Publikum, bleibt nicht ohne Wirkung für uns alle.

**~**0~

### **534.**

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 13. Juli 1804.

Thr Auffat hat mir und einigen Gingeweih= ten, benen ich folchen communicirt, viel Bergnus gen gemacht, ja er hat uns erbaut, und wir find in unferer Uebergengung votn Guten und Rechten geftartt worben. Er ift gang aus bem Grunde bes Characters und Talents hervorgegangen und muß auf einigermaßen empfängliche Gemuther die lebhafteste Wirkung hervorbringen. Was wird aber bie Welt baran finden und baraus machen? die nicht gern hören mag, wenn man die Klage= puntte gegen fie articullet, und die freilich nicht baran denken kann, einen würdigen Genus zu schaffen, den sie nicht kennt, sondern vielmehr nach einem flucheigen hafcht, ber fich aus ihr felbft ges bildet hat, und ihr also gemäß ist.

Sehr schlimm ift es in unseren Sagen, daß jebe Runft, die boch eigentlich nur zuerst fur die Lebensben wirken soll, fich, infosern sie tuchtig und der Ewigkeit werth ist, mit der Zeit im Widerspruch befindet, und daß der ächte Kunstler oft einsam in Berzweiflung lebt, indem er überzeugt ist, daß er das besigt und mittheilen könnte, was die Mensschen suchen.

Wir sind darin mit Ihnen einverstanden, daß der Must zuerst und allein durch den Kirchengesang zu helsen seinwe nichts wünschenswerther sein müßte, als zugleich eine Kunst und höhere Sefähle zu nähren und die Anellen einer Religion zu reinisgen, die dem Sebildeten und Ungebildeten gleich gemäß ist. Sie haben hierüber sich so schon und bündig ausgedräckt, daß man nichts hinzuzusezen wüste. Nun wollten wir aber, um der Wirtung willen, Ihnen an's herz legen, daß Sie, wo möglich, die. Opposition, in der Sie mit der Zeit stehen, verbürgen, auch überhaupt mehr von den

<sup>1)</sup> Beimarifde Runfifreunbe.

Wortheilen, welche Religion und Sitten aus einer folchen Anstalt ziehen, als von denjenigen sprächen, welche die Kunst zu erwarten hat. Bu dem Guten, von dem wir überzeugt sind, die Menschen zu beswegen, durfen wir uns nicht unserer Argumente bedienen, sondern wir mussen bedenken, was unsgefähr die ihrigen wären.

haben Sie irgend eins meiner ober eines Freundes Lieder componirt, so bitt' ich mir solche gefällig zuzusenden. Es ist zwar jest alles tons und klanglos um mich her, aber was von Ihnen kommt, verschaffe ich mir doch zu hören, und ich fühle mich wieder auf eine ganze Beit erfrischt.

Moch darf ich nicht vergessen, daß Sie in Berstin die Acquisition eines sehr interessanten Mannes gemacht haben. Es ist herr Dr. Tralles von Neufchatel. Seine Cultur ruht auf mathematisschen Grund und Boden; auch ist er in physischen und naturhistorischen Dingen sehr bewandert, und ein durchaus heller und freier Kopf. Ich habe ihm empfohlen, Sie aufzusuchen, und ersuche Sie nun um das Gleiche. Es sollte mich wundern, wenn Sie nicht mit ihm in ein schönes Verhältnis kommen könnten.



#### 585.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 26. Juli 1804.

Schon einige Zeit ließ ich die allgemeine Zeistung uneröffnet, und da ist auch Ihr Eremplar zurückgeblieben. Hier kommen sie auf einmas, und bienen wohl zur Unterhaltung. Ich habe mich die Zeit über an den Gog 1) gehalten, und hoffe ein rein Manuscript und die ausgeschriebenen Rollen zu haben, ehe die Schauspieler wieder kommen. Dann wollen wir es außer uns sehen, und das Weitere überlegen. Wenn es mit der Länge nur einigermaßen geht, so hab' ich wegen des Uebrisgen keine Sorge.



### 586.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 30. Juli 1804.

Bon meinem Gos von Berlichingen hoff ich in vier Wochen Lefeprobe zu halten. Daß es damit so weit kommt, bin ich Ihnen ganz allein schuldig. Ich begriff nicht, warum ich seit einem Jahre in dieser Arbeit Penelopeisch versfuhr, und was ich gewoben hatte, immer wieder

aufbrofelte. Da las ich in ihrem Auffage: mas man nicht liebt, tann man nicht machen. Da ging mir ein Licht auf, und ich fah recht gut ein, daß ich die Arbeit bieber als ein Gefchaft behandelt hatte, bas eben auch fo mit anderen weggethan fein follte, und beswegen mar es auch geschehen, wie es gethan mar, und hatte feine Dauer. Mun wendete ich mehr Aufmertfamteit und Reigung, mit mehr Sammlung, auf diefen Gegenstand, und so wird bas Wett, ich will nicht fagen aut, aber boch fertig. Run wollte ich Gie um ein Paar tleine Stude Mufif bitten, erstens ju Georg'ens Lied: Es fing' ein Rnab' ein Bogelein, das Sie, wie ich glaube, schon compos nirt haben. Zweitens um einen fanften, anbachs tigen, herzerhebenben, vierstimmigen Befang, mit lateinischem Text, der ungefähr acht Minuten dauert. Es kann ein Stud aus einer Deffe fein, ober was es auch fonst ift.

Wie fehr muniche ich, bag wir uns naher wohnten, ober beibe mobiler maren; benn es ift nicht zu berechnen, was bauernbe wechselseitige Mittheilung hervorbringt. Laffen Sie uns wenigsftens von Beit zu Beit ichriftlich communiciren.

Schiller hat in feinem Tell ein treffliches Wert geliefert, beffen wir uns Alle ju erfreuen haben.



### 587. An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. August 1804.

Ihre hand wieder zu sehen, war mir höchst erfreulich. lieber Ihren Unfall, den ich fpat er= fuhr 1), habe ich gemurrt und mich geargert, so wie fich meine Schmerzen gewöhnlich auslassen. Sehr herzlich freue ich mich, baß es besser geht. halten Sie fich nur ruhig in diefer heißen Zeit. Bon Zelter folgt hier ein Brief an mich und an Sie. Es ist eine grundwackere und treffliche Na= tur, die unter Pabsten und Cardinalen, zu recht berber Beit, hatte follen geboren werden. Bie jammerlich ist es, ihn auf bicsem Sande nach bem Elemente feines Urfprungs fcnappen zu feben. — Die Rogebue'sche Recension betreffend, trete ich gern Ihrer Meinung bei. Wollten Sie Hofrath Eichstädt danach berathen, so würde ja auch diese Labung auslaufen können.

<sup>2)</sup> S. Ctb. S. 340.



<sup>1)</sup> Con von Berlichingen. G. bles Schausfpiel in Goethe's Werten. Bollftanbige Musgabe letter hand. 28b. 8. C. 1 u. f.

<sup>1)</sup> S, Schiller's auseriefene Briefe. Bb. 8. S. 339 u. f.

#### 588.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 8. Muguft 1804.

Rur bie balbige Ueberfendung bes Liebchens bante ich jum allerschönften, und will nun etwas Raheres megen bes Chors ju Gos fagen. Es wird eigentlich jur Trauung von Maria und Sidingen gefungen. Der einfache Rirchzug gefchieht mit Gefang über's Theater; eine Drgel fann man recht gut von weitem horen, und ba bie Capelle junachst ift, fo hort man auch ben Befang fort, indeffen außen eine Scene vorgeht. Sie werben baher bie Gute haben, etwa Borte aus einem Pfalm ju mahlen. Der Character ift, wie Sie bemerten, feierlich und fanft, in's Traurige hinziehend, wegen ber Umftanbe, und bie folgende Scene vorbereitend, wo die eben erft Getrauten vom Gos gleichsam fortgetrieben mer: ben. Alles wohl überlegt, fo haben Sie vollig recht, bag acht Minuten zu lang ift. Wir wols len uns mit vieren begnugen, welche auszufullen vollig in meiner Gewalt fieht. -

Die Melobie bes Standchens 2) ift fehr anges nehm, und paßt freilich besser auf mein Lied, als mein Lied auf die Reichardt'sche sehr lobenss würdige Relodie paßt. — Das Liedchen für Georg ist ganz zwedmäßig ohne Instrumentals musik. Wir wollen sehen, wie sich das Knäblein herauszieht.

Ich verlange sehr, diesen umgearbeiteten So & außer mir zu sehen, und ware schon lange damit fertig, wenn mich nicht seine Länge incommodirt hatte. Denn indem ich das Stud theatralischer machen wollte, so wurde es eher langer als fuzzer; das Berstreute wurde zwar gesammelt, aber das Borübergehende wurde beharrlich. Es wird immer noch an vier Stunden spielen. Sollte es in Berlin gegeben werden, so bitte ich Sie gar sehr mir gleich von dem ersten Eindruck zu schreiben, den es auf Sie macht; denn außer der Erposition der ersten anderthald Acte, welche fast ganz geblieden sind, ist das Stud durchaus decomponirt und resonwonirt.

Mit der Fortsetzung der natürlichen Lochster sieht es leider noch im weiten Felde; ja ich bin sogar manchmal versucht, den ersten Theil zu eigentlich theatralischen Zweden zu zerstören, und aus dem Ganzen der erst intendirten drei Theile ein einziges Stuck zu machen. Freilich wurden die Situationen, die nach der ersten Anlage viels leicht zu sehr ausgeführt sind, nunmehr allzu stigzenhaft erscheinen.

---

589.

### An B. C. F. Suctow 1).

Weimar, ben 26. September 1804.

Mit dem lebhafteften Dante habe ich ju erfennen, wenn bie naturforschende Befellichaft mir bie Ehre bezeigt, mich ju ihrem Prafidenten gu ermahlen. Da mir aber hierbei neue Obliegenheiten jumachfen, fo munichte ich, ebe ich mich im Stande befinde, diefe ehrenvolle Pflicht ju übernehmen, von der Berfaffung, wie von ber gegenwartigen Lage ber Societat und ihren ferneren Abfichten und Borfagen unterrichtet ju fein. Möchten Gie bei meiner nachsten Anwesenheit in Iena mir hieruber die nothigen Aufschlusse geben, fo murbe ich alebann mit Beit und Rraften gu Rathe gehen und nach ben 3meden ber Gefells schaft einen Entschluß zu faffen im Stanbe fein. Ift es mir möglich, an dem Fefte vom 30. Januar Theil ju nehmen, fo murbe ich es mit Bergnutgen thun, und mit Ruhrung bas Andenfen eines Dannes 2) feiern, ber von ben Biffenfchaften und feinen Freunden ju fruh gefchieben ift.

#### 540.

### An den Großherzog Carl Angust von Sachsen = Weimar.

Beimar, ben 28. October 1804.

Aus ben beigefügten Papieren ift ber Bunfch bes Beh. hofrathe Adermann ju Jena erficht= lich: bag bas ehemalige Lobersche Auditorium auf bem Schloffe auf herrschaftliche Roften zu einem Oftenfione = Theater eingerichtet werben moge. Auf alle Falle ift eine folche Unftalt bochft wun= fchenewerth, bamit ber Professor ber Anatomie. bem eine folche Ginrichtung in ber Rahe abginge, nicht etwa veranlaßt werden möge, die Praparate zur Demonstration auf bas anatomifche Theater holen ju laffen, wodurch manche Beschädigung fich Da nun bem Geh. hofrath ereignen konnte. Adermann bei ber gegenwärtigen Lage ber Aca= bemie wohl nicht gugumuthen fein mochte, einen folden Aufwand felbft gu machen, auch berfelbe bei feiner Thatigeeit alle Aufmunterung und Nachhulfe verbient: fo mare wohl unterthanigst hiermit ans jufragen, ob Bochfibiefelben erlauben wollen, daß man die gebetene Einrichtung trafe; wobei jedoch zu bemerken ift, daß fich bei bem Anschlage allen= falls etwas ersparen lagt, von ber anbern Seite

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht mit ber Ueberfcrift: Rachts gefang, in Goethe's fammtlichen Werten. (Bollftanbige Ausgabe letter Banb. Bb. 1. S. 98.)

<sup>1)</sup> Professor ber Mebicin ju Sena, und nachberis ger Großherzogl. Sachsen : Weimarischer Geb. Pofrath.

<sup>2)</sup> A. J. G. A. Batfch, Professor ber Raturges schichte in Jena, geboren bafelbst ben 28. Octosber 1761, gestorben ben 29. September 1802.

aber bas Weißen bes Jimmers und bas Anstreichen bes Solzwerts sich wieder nottig macht. Wollten Sochstdieselben die runde Summe von 100 Ahalern aussehen, so wurde man wohl alles auf eine zwar bescheibene, doch schlätliche Weise einrichten können.

<del>--</del>00-

#### 541.

### An W. C. F. Suctow.

Weimar, ben 5. November 1804.

In diesen Tagen hosse ich nach Jena zu tommen, mit Ihnen noch manches zu conversiren, und die von der natursorschenden Gesellschaft übertrasgene Präsidentenstelle ausdrücklicher und förmlicher, als es bisher geschehen, mit Dant zu übernehmen. Ich wünsche, das in mich gesehte Vertrauen dergesstalt erwiedern zu können, daß die allgemeinen wissenschaftlichen Iwede sowohl, als die besonderen eisner ansehnlichen Gocietät dadurch möglichst gefördert werden. Zu meiner eigenen Belehrung wird diese neue Verbindung nicht wenig beitragen, wie ich mir denn zu dem Anlaß, Sie und die würdigen Derren Directoren, denen ich mich bestens empsehle, öfters zu sehen, Glück wünsche.

#### 542.

#### An Ar. Schiller.

Beimar, ben 21. December 1804.

Mit einer Anfrage, wie Sie fich befinden, will ich uber unfere Ungelegenheit 1) nur Giniges fagen, damit Sie vorläufig erfahren, wie es fteht. Die Balfte ber Ueberfetung glaube ich in ber Mitte Des Januar, Die andere Balfte gu Ende abliefern an tonnen. Mit bem, mas babei gu fagen mare, fieht es icon etwas weitschichtiger aus. Anfangs geht man in's Waffer und glaubt, man wolle wohl durchwaten, bis es immer tiefer wird und man fich jum Schwimmen genothigt fieht. Die Bombe biefes Gesprachs plast gerade in der Mitte der frangofischen Literatur, und man muß fich recht gufammen nehmen, um gu geigen, wie und mas fie trifft. Ueberbies lebt Palif= fot noch im 74ften Jahre, wenn er nicht vergans genes Sahr geftorben ift 2). Um fo mehr muß man fich huten, feine Blogen ju geben.

Auch ist manche kritische Bestimmung bes Dig= logs schwerer, als ich bachte. Das Stud, bie Philosophen 1), erscheint darin als ein erft furg gegebenes, und es ward ben 20ften Dai 1760 jum erftenmal in Paris gegeben. Der alte Ra= mean2) lebte noch. Dies feste bie Cpoche alfo wenigftens por 1764, mo er farb. Run wird aber der trois siècles de la literature française gebacht, die erft 1772 herausgefommen find. Man mußte alfo annehmen , bag ber Dialog fruher ge= ichrieben, und nachher wieber aufgefrischt worben fei, woburch folche Unachronismen wohl entftehen fonnen. Bis man aber in folden Dingen etwas ausspricht, muß man fich aberall umfeben. Wenn alfo biefe Bugabe fertig werben tonnte, ift fchmes rer ju berechnen, ba ich vor Oftern die Schildes rung Bindelmann's liefern muß3), die boch auch nicht aus bem Stegreif gemacht werben fann. - Uebrigens befinde ich mich ganz leidlich und nicht gang unthatig.

<del>-</del>0-

### 548.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 5. Januar 1805.

Ich wunsche Glud zu bem guten Gebrauch biefer gefährlichen Beit. Die bret Acte \*) habe ich mit vielem Untheil gelefen. Das Stud erponirt fich turg und gut, und bie gehete Leibenschaft giebt ihm Leben. 3ch habe die befte hoffnung bavon. Dagu tommt, bag einige Sauptftellen, fobald man bie Motive jugiebt, von vortrefflicher Birtung fein muffen. In biefen ift auch die Diction vorzüglich gut gerathen. Uebrigens hatte ich angefangen, hier und ba einige Beranderuns gen einzuschreiben, fie beziehen fich aber nur auf ben mehrmals vortommenben Fall, bag ein Bias tus entfteht, ober zwei furge (unbebeutenbe) Gils ben statt eines Jumbus stehen. Beibe Falle mas chen ben ohnehin turgen Bers noch furger, und ich habe bei ben Borftellungen bemertt, bag ber Schausvieler bei folden Stellen, besonbers wenn fie pathetisch find, gleichsam zusammentnidt und aus ber Faffung tommt. Es wird Sie wenig Muhe koften, folden Stellen nachzuhelfen. Has ben Sie abrigens die Gute, bas Ausschreiben ber

<sup>1)</sup> Die Uebersehung bes Dialogs von Diberot; Rameau's Reffe. S. Goethe's Werte, Bollftanbige Ausgabe letter Banb. Bb. 36. S. 210 u. f.

<sup>2)</sup> Charles be Montenay Palissot, gebos ren 1730 zu Nancy, vorzüglich bekannt burch seine Memoires pour aervir à l'histoire. Paris 1769, karb zu Paris 1814 im 84sten Lebensjahre als Privatgelehrter und Mitglied der Cons gregation des Oratoriums.

<sup>1)</sup> Ein fatyrifches Buftfpiel.

<sup>2)</sup> Jean Philippe Ramean, frang. Compos nift und Berfaffer mehrerer theatralifder Schrifs ten über bie Dufit, geboren 1683 gu Dijon, gestorben ben. 22. September 1764 gu Paris.

<sup>8)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe lester hand. Bb. 37. C. 1 u. f.

<sup>4)</sup> Des Arauerfpiels Phabra von Racine. S. Schiller's Berte. Bb. 12. S. 1 u. f.

Rollen möglichft gu beschleunigen; benn bas Stud will boch gelernt und geubt fein.

Das Leben bes Marmontel Schide ich mit Bergnegen; es wird Sie einige Zage fehr anges genehm unterhalten. Gie-werben barin ein paarmal auf ben Finangmann Bouret ftogen, ber und burch Rameau's Better intereffant gewor ben. Saben Gie bie Gute, mir nur bie Pagina ju bemerten; ich tann bie wenigen Buge fehr gut für meine Roten benuten. - Benn unfere junge Fürftin an bem, mas wir mittheilen tonnen, Freude hat 1), fo find alle unfere Bunfche ers fullt. Unfer einer tann ohnehin nur immer noch mit bem Apoftel fagen : Golb und Gilber habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich im Mamen bes herrn. Denten Sie boch auch barüber, mas man ihr allenfalls bei folden Gelegenheiten pors tragen tann. Es milfen furge Sachen fein, boch von aller Art und Beife, und mir fallt gewöhne lich bas Rachfte nicht ein. — Sobald ich wieber magen barf auszugehen, besuche ich Sie einen Abend. 3ch habe vor langer Beile allerlei ges lefen, 3. B. ben Amadis von Gallien. Es ift boch eine Schande, bag man fo alt wird, ohne ein fo vorzügliches Wert anders als aus bem Munde ber Parodiften gefannt ju haben.

## **∽**⊚**∽** 544.

### Au Fr. Schiller.

Weimar, ben 7. Januar 1906.

Bei unserm Theater glebt es, wie sonst, bes sonders aber jest aus mancherlei Verhältnissen, allerlei Geklätsch, und man hat ersonnen, wahrsscheilich um die Beder zu indisponiren, daß wir blos mit Anstheilung des Stücks so lange gezaus bert, weil wir die Unzelmann erwartet hätten, die nun nicht komme. Wissen Sie etwas, das diesem Sexede einen Schein geben könnte, so theis len Sie mir es mit. Ich muß einmal Ernst machen, wenn das Ding nicht schlimmer wers den soll.

### 545.

### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 9. Januar 1806.

Sagen Sie mir, befter Freund, ein Wort von fich und Ihren Arbeiten. Weine Berfuche, mich ber hohen und schonen Welt ju nahern, find mir nicht jum beften gelungen. Benigftens auf einige Eage bin ich wieber in's haus jurudgebrangt.

Da möcht ich benn etwas Erfreuliches von Ihrer Warte her, und zugleich fragen, ob Ihre Dame wohl morgen fruh ben Donnerstag mit den Freundinnen bei mir felern möchte. Wohlseln und Stimmung! — Eben höre ich, daß die Doheit und morgen beglüdt. Es wäre recht artig, wenn Sie sich entschlöffen auch Theil zu nehmen.

## 

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 20. Januar 1805.

Gog von Berlichingen, ber neue 1), ift schon sett Ansang Decembers an Ifsland abgesgangen. Es ift nun aber seine Manier, in solchen Källen stumm zu sein, und das Weien bei sich zu cohabiren und zu schmoren, bis er es endlich gahr genug glaubt, um damit hervorzukommen. Laffen Sie sich also davon nichts merken. Ginem Manne von seinen Berdiensten muß man eine Eigenheit schon nachsehen, um so mehr, da eine solche Sandelungsweise in seiner Lage vielleicht nothig ift.

#### 547.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 24. Januar 1805.

Hier, mein Bester, bas Opus. haben Sie bie Gute, es aufmertfan burchzulesen, am Rande etwas zu notiren, und mir bann Ihre Meinung zu sagen. Darauf will ich es noch etumal durchzgeben, die Motate berichtigen, einige Lucten auss fullen, vielleicht einige cyntiche Stellen milbern, und so mag es abfahren.

Db nun nach der alten lehre bie humores poeeantes im Rorper herumfpagieren, ober ob nach ber neuen bie verhaltnigmaffig ichmacheren Theile in desavantage find, genug bei mir binft es balb bier und bald bort, und find bie Unbequemlichteis ten aus ben Gebarmen an's Diaphragma, von ba in bie Bruft, ferner in ben Sale und fo weiter in's Auge gezogen, wo fle mir benn am alleruns willfommenften find. - 3ch bante Ihnen, bas Gie der geftrigen Borftellung 2) haben beimohnen wollen. Da bas Stud gunftig aufgenommen wor ben, fo laft fich noch manches bafür thun, wie schon jest geschehen ift: benn es ift Berschiebenes geandert. Dich dunkt, bie hauptsache kommt barauf an, bas man bas, was allenfalls noch zu bis rect gegen bie Deceng geht, milbere und vertusche, und das man noch etwas Seiteres, Angenehmes,

<sup>2)</sup> S. ben Schlif eines Briefes von Schllet, vom 4. Januar 1805. (S. Schiller's ausertefene Briefe. C. 342.)

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werfe, Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. 29. 42. G. 238 u. f.

<sup>2)</sup> Des Got von Berlichingen.

Serzliches hineinretouchlee. Bei ben paar Proben, die ich im Simmer hatte, ist mir manches eingesfallen. Ich schiede Ihnen gelegentlich das Theastereremplar, wo Sie die Beränderungen, die ich in diesem Sinne gemacht, schon beurtheilen könsnen, und mir Rath geben werden zu ferneren. Auch wird man die Schauspieler mehr bearbeiten können, da es doch der Rühe werth ist: denn ein Stuck mehr auf dem Repertorium zu haben, ist von größerer Bebeutung als man glaubt.

Den Burgergeneral 1) will ich eheftens pornehmen. Ich bachte ichon bie bogmatische Figur bes Chelmanns gang heraus gu merfen, allein ba mußte man einen gludlichen Ginfall haben, am Schluß die wibermartigen Elemente burch eine Schnurre ju vereinigen, damit man ben Deus ex machina nicht nothig hatte. Das mußte man benn gelegentlich bedenten. - Da Dele 2) bis auf ben 26ften Urlaub hat, fo murbe man mohl bei ber fruhern Mustheilung bleiben. 3ch muniche gu horen, wie weit Sie find, und wann Sie glauben Leseprobe halten zu können. — Da ich so balb noch nicht ausgehen kann, so besuchten Sie mich wohl bei guter Tageszeit auf ein Stundchen, vielleicht im Mittage. Ich wurde Ihnen bagu ben Bagen Schiden.

### **548.**

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 26. Februar 1805.

Dier fende ich Rameau's Meffen, mit ber Bitte, ihn morgen mit ber fahrenden Doft nach Leipzig zu senden. Sie find ja wohl fo gut, noch eis nen berben Umschlag barum gu machen, bag bas Manufcript nicht leibe. Es mag fo hingehen, ob man gleich, wenn es gedruckt jurudtommt, noch manches gu erinnern finden wirb. Die letten Buge in eine folche Arbeit hinein zu retouchiren, ift freilich nicht bie Cache ber Reconvalescenz. - Benn ich bas Winkelmann'sche Wefen abgefertigt habe 1), will ich feben, ob noch Beit und Duth ubrig ift, bie alphabetifch = literarischen Anmertungen gum Ramean hinzugufugen. Ich habe einige Bemertungen zu bem Manufcript gelegt, die ben Druffer einigermaßen leiten können. — Uebrigens muß: fen wir uns in Geduld fügen, und was fich thun lagt, thun, bis wir etwas Befferes leiften tonnen. Ich fahre täglich aus, und fete mich mit ber Welt wieder in einigen Rapport. Ich hoffe Sie balb

gu besuchen, und muniche Sie bei wachsenden Rrafs ten zu finden.

Da Sie in Ihrer jegigen Lage wahrscheinlich leselustig find, so schiede ich ein tuchtiges Bunbel Literaturzeitungen und unsere Winckelmanniana etc., die Sie, so viel ich weiß, noch nicht gesehen haben. Ich habe mich wieder in die französische Literatur zum Behuf der bewußten Unmertungen verlaufen, und es wird immer etwas werden.

**~**◎>

#### 549.

### Au Fr. Schiller.

Beimar, ben 28. Februar 1805.

Gle haben mir eine-große Freude gemacht burch bie Billigung meiner Rezenfionen 1). Bei folden Dingen weiß man niemale, ob man nicht zu viel thut, und burch bas zu wenig wirb es eben gar nichts. - Bei ben Unmerfungen jum Rameau, bie ich jest nach und nach bictire, will ich mich auf ahnliche Beise geben laffen, um fo mehr, als ber Tert von ber Art ift, bag bie Unmerfungen auch wohl gewurzt fein durfen. Es lagt fich bei dieser Gelegenheit manches frei über die frangosische Literatur fagen, bie wir bisher meiftens gu fteif, entweder ale Mufter ober ale Biderfacher, behanbelt haben. Auch weil überall in ber Belt baffelbe Mahrchen gespielt wird, findet sich bei recht treuer Darstellung jener Erscheinungen gerade bas, was wir jest auch erleben. Ich muniche fehr, Sie wieber ju feben. Bagen Sie fich aber boch nicht ju fruhe aus, befonders bei biefer wilden Witterung. Deues hab' ich heute nicht zu fenben, und munfche alfo nur von Bergen baldige Befferung.

### 550.

### An Fr. Schiller.

Beimar, ben 19. April 1805.

Da bei Cotta's nachster mahrscheinlicher Ans wesenheit von einer Berausgabe meiner Werke bie Rebe sein konnte, so sinde ich es nothig, Sie mit den alteren Berhaltniffen zu Goschen bekannt zu machen. Ihre Freundschaft und Ginficht in das Geschäft überhebt mich, die unerfreulichen Papiere gegenwärtig durchzusehen. Außerdem bemerte ich, daß Gosschen eine Ausgabe in vier Banden unter

S. bies Lukspiel in Goethe's Werten. Bollfidisbige Ausgabe letter Sand. Bb. 14. S. 251 u. f.

<sup>2)</sup> Doffdaufpieler in Beimar.

<sup>3)</sup> G. bie Schilberung Bintelmann's in Goesthe's Berten Bollftanbige Ausgabe letter Danb. 88. 87. G. 1 u. f.

<sup>1)</sup> Bon J. F. Reicharbt's vertrauten Briefen aus Paris. (Samburg 1804. 2 Ahle.), und von ber Schrift: Rapoleon Bonaparte und bas franzöhische Bott unter seinem Consulate. (Germanien 1804). S. blese Resenson in Goethe's Werken. Bollfandige Ausgabe letter Sand. Bb. 33. S. 127 u. f. Bergl. Schiller's auserles sene Briefe. Bb. 3. S. 849.

ben falschen Jahrzahlen 1787 und 1791 gebruck, wovon niemals unter uns die Rede war. — Es ist ein wunderbarer Blid in so kurz vergangene und in manchem so unähnliche Zeiten. Lassen Sie uns die Sache gelegentlich näher besprechen, und ein Arrangement, so wie die weitere Bearbeitung vorsbereiten.

Die brei Stiggen gu einer Schilderung Bintfelmann's find geftern abgegangen. Ich weiß nicht, welcher Maler ober Dilettant unter ein Gemalbe fchrieb: in doloribus pinxit. Diese Unterfchrift mochte ju meiner gegenwärtigen Arbeit wohl paffen. Ich muniche nur, bag ber Lefer nichts bavon empfinden moge, wie man an ben Spafen bes Scarron bie Gichtichmergen nicht fpurte. 3ch habe mich nun über bie Moten ju Ramea u's Reffen gemacht, und fomme ba freilich in bas weite und breite Feld ber Dufif. 3ch will feben nur einige Bauptlinien burchzugiehen; und fobann fobald als möglich aus biefem Reiche, bas mir boch fo ziemlich fremd ift, wieber heraus zu tommen. Ich wunsche Glud zur Arbeit 1), und freue mich bald etwas bavon zu fehen.

## **551.**

## An Fr. Schiller.

Weimar, ben 23. April 1805.

2Bas geftern von Leipzig angefommen, theile ich mit. Gofchen fcheint auf bie Unmerfungen 2) ju renunciren, indeffen ich fleißig baran fortgear= beitet habe. Sie liegen hier bei. Saben Sie bie Befälligkeit, fie burchaugehen, und mas Sie etma für allzu parabor, gewagt und unzulänglich finden, anguftreichen, bamit wir barüber fprechen tonnen. 3ch bachte, man arbeitete biefe vorliegenden Blatter, welche freilich noch nicht die Salfte ber im Dialog vortommenben Namen erschöpfen, noch möglichft burch, und fendete fie ab; benn eigentlich find die hauptpunfte, worauf es antommt, barin schon abgehandelt, bas Uebrige ift mehr gufallig und auf's Leben bezüglich, wo wir doch in diefer Entfernung ber Beit und bes Orts nicht auf ben Grund fommen. Die Theaternamen, wie Clais ron, Preville, Dumenil, find auch icon befannt, und felbst in bem Dialog nicht von ber höchsten Bebeutung. Genug, ich wiederhole, haben Sie bie Gute, die Blatter durchzulesen, bie Sache burchzubenken, und mit mir biefe Tage ju conferiren.

2) Bu Rameau's Reffen, ber ju Leipzig (bei Sofchen) 1805 erfcien.

**-**@-

#### 552.

### An Fr. Schiller.

Weimar, ben 94. April 1806.

Hier endlich der Rest des Manuscripts, das ich noch einmal anzusehen, und sodann nach Letpzig abzuschien bitte. Wäre nicht alles, was man thut und treibt, am Ende ertemporisirt, so würde ich bei den sehr ertemporisirten Anmerkungen mansches Bedenken haben. Wein größter Trost ist das bei, daß ich sagen kann: sine me ibis Liber! denn ich möchte nicht gern überall gegenwärtig sein, woshin es gelangen wird. Ich habe indes an der Geschichte der Farbenleh re zu dietiren angefanzgen, und ein schweres Capitel aus der Witte herz aus bald absolvirt. Uedrigens geht es mir gut, so lange ich täglich reite. Bei einer Pause aber melbet sich manche Undequemlichteit.

Beiliegende kleine Note haben Sie wohl die Gefälligkeit nach Leipzig zu befördern, und gelegentlich den beiliegenden Versuch, die Farbengesschichte zu behandeln, durchzulesen. Lassen Sie das Manuscript bei sich liegen, die ich den Schluß dieses Capitels schiede. Vorne liegt ein kurzes Schema zur Uebersicht des Ganzen. — Wollten Sie wohl die Gefälligkeit haben, aus dem Geschriebenen den Artikel: Le Mierre herauszunehmen. So eben sehe ich, daß ich mich in der Person getert habe.



### 553.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 1. Juni 1806.

Seit ber Beit, daß ich Ihnen nicht geschrieben habe, find mir wenig gute Tage geworden. Ich dachte mich selbst zu verlieren, und verliere nun einen Freund 1) und in demselben die halfte meisnes Daseins. Eigentlich sollte ich eine neue Lebensweise anfangen; abet dazu ist in meinen Jahren auch tein Weg mehr. Ich sehe also jest nur jeden Tag unmittelbar vor mich hin, und thue das Rachste, ohne an eine weitere Folge zu denken.

Da indessen die Menschen aus jedem Berlust und Unglud sich wieder einen Spaß herauszubil: den suchen, so geht man mich von Seiten unsres Theaters und von mehreren Seiten dringend au, das Andenken des Abgeschiedenen auf der Buhne zu seitern. Ich mag hierüber weiter nichts sagen, als daß ich dazu nicht abgeneigt bin, und jest nur bei Ihnen anfragen möchte, ob Sie mir dabei bei hülstich sein wollen, und zwar zuerst: ob Sie mir Ihre Motette: der Mensch lebt und bestehet u. f. w., novon mir die musstalische Zeitung Nro. 27 Nachzricht giebt, gefällig mitthellen und noch einiges

<sup>1)</sup> Dem Dem etrius. S. bas Fragment und ben Plan biefes unvollendet gebliebenen Trauerspiels in Schiller's Berten. Bb. 12. S. 293 u. f.

<sup>1)</sup> Schiller. Er war ben 9. Mai 1805 geftorben.

Andere im feierlichen Styl entweder componiren, oder componirte Musitstude, deren Charafter ich Ihnen angeben wurde, ju Unterlegung schicklicher Werte aussuchen und überlassen wollten. Sobald ich hierüber Ihre nähere Gefinnung weiß, erfaheren Sie das Weitere.

Die schone Folge Ihrer kleinen Auffage über Orchester. Einrichtungen, habe ich bisher bei mir liegen lassen, und zwar, weil sie eine Art von Sartyre auf unste eignen Bustande enthielten. Sett wünscht sie Reichardt für die musstalische Zeitung. Ich suche sie wieder auf, sehe sie an, und kann sie unmöglich dem Intelligenzblatt unserer Literaturzeitung entziehen. — Es haben sich einige Umstände bei uns geandert, und am Ende darf man ja auch wohl dasjenige tabeln, was man gesichehen läßt.

Seh. Rath Bolf von Salle ift gegenwärtig hier. Könnt' ich boch auch hoffen, Sie dieses Jahr zu sehen! Bare es nicht möglich, daß Sie Ende Juli nach Lauchstädt kämen, um baselbst jene obs gedachte Arbeit einzuleiten und aussuhren zu helz fen? Bebenken Sie das und sprechen mir nur von der Möglichkeit; die Mittel wollen wir alsbann auch schon bebenken.

## **--∞⊚-**554.

#### An den Geh. Nath v. Voigt.

Sena, ben 18. Juli 1805.

Die von dem Professor Batsch 2) ehemals cingerichtete naturhiftorische Gesellschaft ift aus mehreren Urfachen ihrer Auftofung nahe, indem es ihr an einem Local, an Ginigteit ihrer Borfteher und an einem Fonde ju Tilgung ihrer Schulben gebricht. Es mare jeboch fehr Schabe, wenn man biefes Inftitut auseinander gehen liege. Es hat fehr schone Befigungen, sowohl an Naturprobuce ten, als an Instrumenten und Buchern, einen ausgebreiteten guten Namen und viele nicht uns thatige Correspondenten. Es tonnte berfelben ein Ogar von den Zimmern über der Reitbahn einges raumt werden; Serenissimus hatten bie Gnade, fie zu fanctioniren; man gabe die ehemals Butt= ner'ichen Inftrumente mit bingu. Go entftunbe ein artiger Anfang zu einem physikalischen Appas rat, und ein gemiffes Gange, worauf man ichon lange hingezielt, fame ju Stande. Uebrigens erhielte man fie von der mineralogischen Gesellschaft gang getrennt. Die Rivalität beiber Societaten hat schon in fruheren Beiten manches Gute hervorgebracht. Man suchte einen fleinen Amortisas

tions : Fonds zu succeffiver Tilgung ihrer Schuls den, und befestigte badurch abermals ein Infiitut in hoffnung befferer Beiten.

### 555.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 19. Juni 1805.

Für die baldige Uebersendung der erbetenen Dufft fei Ihnen ber befte Dant gefagt. 3ch will fuchen, fie baldmöglichft, fo gut es immer gehen will, ju horen. Uebrigens bin ich mit Ihnen überzeugt, daß man bei biefer Belegenheit nicht fliden, fondern etwas aus bem Bangen fchneiben follte. 3ch habe nur leiber nie bas Glud gehabt, neben mir einen tuchtigen Tonkunftler zu befigen. mit dem ich gemeinschaftlich gearbeitet hatte, und baber hab' ich mich immer in folden Fallen an bas Stoppeln und Busammensegen halten muffen, und so schwebte mir bas auch bei ber gegenwar= tigen Gelegenheit wieder vor. Sie follen aber nun baldmöglichft, wenigstens zuerft, mein Schema erfahren, und mir Ihre Gebanken darüber eröffnen. Somohl Borfat aber als Arbeit bleibt unter uns, bis wir fertig find und getroft auftreten tonnen.

Indem ich an Rameau's Neffen 1) und bessen Bubehör arbeitete, habe ich oft an Sie gedacht, und mir nur wenige Stunden Unterhaltung mit Ihnen gewünscht. Ich kenne Musik mehr durch Nachdenken, als durch Genuß, und also nur im Augemeinen. Wich freut, daß Ihnen dieses Bandschen eine angenehme Unterhaltung gegeben; das Gespräch ist aber auch ein wahrhaftes Reisterstüdt. —

Iffland hat auf jede Weise Recht, den pasthologischen Antheil des Publikums für seine Zwecke zu benugen. Wenn die Deutschen nicht real gezuhrt sind, so sind sie ideal schwer zu rühren. Seht er seine Reihe der Vorstellungen 2) durch, und führt er sie am Ende zu einer tüchtigen Beznefizvorstellung für die hinterlassenen Kinder, so soll er gerühmt werden.

Das Frankfurter Abourdum lege ich bei. Man sest in die Beitung 3): er sei nicht reich gestorben, habe vier Kinder hinterlassen, und gewährt dem lieben Publikum einen freien Eintritt zu einer Todtenseier! — Pfassen und Mönche wissen die Todtenseier ihrer heiligen besser zum Bortheil der Lebenden zu benuhen. Das tiese Gesühl des Berslusses gehört den Freunden als ein Borrecht. Die herren Frankfurter, die sonst nichts als Geld zu

<sup>1)</sup> A. J. G. R. Batfc, Professor ber Raturgeschichte in Sena, geboren baselbst ben 28, Octos ber 1761, gestorben ben 29. Geptember 1802.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Banb. Bb. 36. S. 1 u. f.

<sup>2)</sup> Schiller'icher Stude.

<sup>3)</sup> S. bas Frankfurter Journal 1805. Rr. 92. S. 451.

schägen wissen, håtten besser gethan, ihren Antheil realiter auszubrücken, da sie, unter uns gesagt, dem lebenden Trefslichen, der es sich sauer genug werden ließ, niemals ein Manuscript honorirt haben, sondern immer warteten, bis sie das gesbruckte Studt für 12 Gr. haben konnten. Berzzeihen Sie, daß ich so weitläuftig bin. Ich könnte es noch mehr sein, wenn ich sagen wollte, was über diesen Gegenstaud alles zu sagen ist.

Geh. Rath Wolf von halle war auf vierzehn Tage bei mir. Die Gegenwart bieses so höchst tuchtigen Mannes hat mich in jedem Sinne gesstärkt. Jakobi erwarte ich alle Tage. Warum kann ich nicht hoffen, Sie auch noch dieses Jahr zu sehen? — Sagen Sie mir bald wieder etwas, daß nicht so lange Pausen entstehen. Man paussitt sich sonst einmal unversehens in's ewige Lesben hinein.

### 556.

### Un C. F. Belter.

Lauchftabt, ben 22. Juli 1805.

Ich wollte, Sie hatten Luft und Muth, wenn Sie Gegenwartiges erhalten, sich aufzumachen und nach Lauchstädt zu kommen. Sie sinden mich allein und frei von allen Berhaltnissen. Ein habesiches Bimmer ist zu Ihrer Aufnahme bereit. An allem Uebrigen zur Leibesnothburft soll es nicht fehlen. Mit hin= und Wiederschreiben ist nichts gethan. Ich bleibe wohl noch drei Wochen, doch mußten Sie bald kommen, daß auch etwas gesschehen könnte.

Ich gebenke in bieser Zeit die Schilleriche Glod'e bramatisch aufzusühren. Was könnte das nicht durch Ihre Beihalse werden? Kommen Sie ja!

### 557.

### An C. F. Belter.

Lauchftabt, ben 4. Auguft 1806.

Bis zum heutigen Tage habe ich, wiewohl nur mit einer schwachen hoffnung, mir geschmetzchelt, Sie hier zu sehen. Es gehört zu ben traustigsten Bedingungen, unter denen wir leiden, und nicht allein durch den Tod, sondern auch durch das Leben von denen getrennt zu sehen, die wir am meisten sichägen und lieben, und beten Mitwirtung uns am besten fördern könnte. — Bon so traurigen Betrachtungen gehe ich zu einer Bitte aber. Ich stelle die Glode Schillers dramatisch vor, und ersuche Sie dazu um Ihren Beiskand. Lesen Sie das Gedicht durch, und schieden mir eine passende Symphonie dazu von irgend einem Meister. Dann wünschte ich in der Mitte des fünsten Berses, den der Weister spricht, nach

den Borten: Betet einen frommen Spruch, einen kurzen Chorgesang, zu dem die Borte:

In allem, was wir unternehmen, Sei Deine Gnabe, herr, uns nah.

jum Zerte bienen fonnten. Darauf warben bie folgenben vier Beilen bis: Schieft's mit feuer: braunen Bogen, wieber gesprochen, barauf aber das Chor wiederholt, ober, wenn Gie wollen, mufifalifch weiter ausgeführt. Bum Schluficher wunschte ich die Botte: Vivos voco; Mortaes plange; Fulgura frange in einer Ruge ju boren, bie, infofern es moglich mare, bas Glockengelaut nachahmte, und fich, ber Gelegenheit gemaß, in mortuos plango verlore. Wenn Ihnen hiegu ein gludlicher Gedante fommt, fo thun Sie mir wohl bie Liebe und arbeiten ihn aus, und febiden mir die Partituren gerade nach Weimar, wo ich balt eintreffen werbe. Bare es möglich, bag tiefe ! Ihre Gabe jum 19. ober 20. bei mir fein tonnte, fo tame fie fehr gelegen, benn ich wollte in Bei: mar mit biefer Borftellung anfangen. Godann hoffe ich bas andere Gebicht, wenigstens eis Schema zu fenden, bas alsbann zum 10. Rovem: ber, jur Feier bes Geburtstage unfres Freundes, fonnte gegeben merben.

#### **558.**

### An den Geh. Rath v. Woigt.

Lauchftabt , ben 5. Muguft 1805.

Was die Bibliothek betrifft, bemerke ich Folgendes. Bor allen Dingen bin ich sehr erfreut, daß Sie das bisher Geschehene billigen. Wir sind, dent ich, auf dem Wege, die sichonen vorrächigen Dinge in eine auschauliche und nügliche Ordnung zu bringen. Der Secretair Vulpius könnte in der Mitte August nach Iena gehen. In dem Bims mer über der Reitbahn sind die Repositorien aufgeschlagen. Er kann die Weimarischen Doubletten mit hindber nehmen, und sie nebst den Zenaischen ausstellen, alsdann catalogien und sogleich druden lassen, damit die Cataloge zur Nichaelismesse versandt werden könnten. Bu Oftern hielte man alsdann die Auction.

Wenn Sie den alten D.. durch eine Infinestion anregen wollen, so wird es von sehr guter! Wirfung sein. Er scheint das weitere Einrangis ren deshalb zu verweigern, weil er gern die unstren Zimmer neben der Archivs-Erpedition zum Munzcabinette haben mochte. Allein diese sind zu anderen Zweden allzudienlich, und es gabe auch wieder ein neues Aufraumen und Bauen, wozu seht wenigstens keine Beit ist. Oben steht die Sammlung vorerst recht schon, und höchst noths wendig ist es, daß er alles wieder einrangirt.

Saben Sie bie Befälligfeit, ihn bagu angubalten. Much mit einem Sefuche wegen eines Schluffels gum Saufe, ben Bimmern und Galen wirb er hervorgetreten fein, womit man ihn, bacht' ich, auch noch binhalten fann. G.. verlangte auch schon einen Schluffel; aber ich glaube, bas Ges schaft gewinnt babei, wenn man bie Berren bubich nothigt, ju gleicher Beit oben ju arbeiten, unb nicht erlanbt, bag fich jeber aus feinem Befchaft einen Privatfpag mache. 3ch murbe baber bitten, baß Sie, wenn ber Secretair Bulpius nach Sena geht, ben hauptschluffel bem Bibliothetebies ner dergeftalt übergaben, bag er ihn fruh Mor= gens , wo er fich ohnehin melbet, bei Ihnen abholte, um 9 Uhr bie Bibliothet auffchloffe, fie um I Uhr zufchloffe, und ben Schluffel bei Ihnen wieber abgabe. Man hat doch aledann einen Ca= ftellan, an ben man fich halten fann.

Die mehrere Schluffel in vorigen Beiten haben nur Unordnung hervorgebracht, und die Abneigung unter den Menfchen vermehrt, fur fich zu bestehen.

~~

### 559.

### An C. F. Belter.

Lauchftabt, ben 1. September 1805.

Ich bin wieder in Lauchstädt angekommen, und dictire das in den Zimmern, wo Sie durch Ihre Gegenwart mich so gludlich machten. Mit Geh. Rath Wolf bin ich indes nach Magdeburg und von da nach helmstädt gegangen, wo ich manches Interessante an Menschen und Dingen gefunden. Dernach gingen wir über halberstadt am harze her und über Aschersleben wieder nach halle.

hier bin ich nun wieder gang allein, recapi= tulire, mas mir in ben letten acht Mochen Gus tes widerfahren ift, und fuche bas unter uns Berabredete nach und nach hervorzuloden. Bu bies fem 3wecte bient wohl ein altes Bert, bas mir faft aufällig in bie banbe gefommen ift. Sie erhals ten hierbei die Ueberfepung einer Ueberfepung. Sobald ich fie nach bem Original revidiren fann, werben die Borte freilich gang andere flingen. Aber Sie werden vielleicht nicht mehr babei ben= fen, als jest bei biefen woch hier und ba ftoden= ben Meußerungen. Che ich aus biefen Gegenben gehe, erhalten Sie noch Einiges. Besonders bictire ich eben etwas über bie angestrichene Stelle des alten Myfifers 1).

### 28 eilage.

"Da wir überzeugt find, bag berjenige, ber bie begreifliche (intellectuelle) Welt beschaut, und bes wahrhaften Begreifens (Intellects) Schonheit gewahr wird, auch mohl ihren Bater, ber über allen Sinn erhaben ist, bemerken könne, so versuchen wir benn nach Araften einzusehen, und für uns selbst auszubrücken, inwiesern sich bergleichen beutlich machen läst: auf welche Weise wir die Schonheit des Geistes und ber Welt aus zuschauen vermögen."

"Rehmt an baber zwei fteinerne Daffen feien neben einander gestellt, deren eine roh und ohne funftliche Bearbeitung geblieben, die andere aber burch bie Runft jur Statue, einer menschlichen ober göttlichen, ausgebilbet worben. Ware es eine gottliche, fo mochte fie eine Grazie ober Dufe vorstellen; ware es eine menschliche, so burfte es nicht ein besonderer Mensch fein, vielmehr irgend einer, den die Runft aus allem Schönen versammelte. - Euch wird aber ber Stein , ber durch die Runft zur schönen Gestalt gebracht worben, alsbald ichon ericheinen, boch nicht, weil er Stein ift; benn fonft wurde bie andere Daffe gleichfalls fur ichon gelten, fondern baber, baß er eine Gestalt hat, welche bie Runft ihm ertheilte. Die Materie aber hatte eine folche Geftalt nicht, fonbern biefe mar in bem Erfinnenben fruher, als fie jum Stein gelangte. Sie war jeboch in bem Runftler, nicht weil er Augen und Bande hatte, fonbern weil er mit Runft begabt mar. Miso war in der Runft eine noch weit größere Schönheit. Denn nicht die Gestalt, die in der Runft ruht, gelangt in ben Stein, fondern borten bleibt fie, und ce geht indeffen eine andere geringere hervor, die nicht rein in fich felbft verharrt, noch auch wie fie ber Runfter munichte, fonbern infofern ber Stoff ber Runft gehorchte."

"Wenn aber die Runft basjenige, mas fie ift und besitt, auch hervorbringt, und das Schone nach der Bernunft hervorbringt, nach welcher fie immer handelt: fo ift furmahr biejenige, die mehr und mabrer eine größere und trefflichere Schonheit der Runft befigt, vollfommener ale alles, was nach außen hervortritt. Denn indem die Farm. in die Materie hervorschreitenb, schon ausgedehnt wird, fo wird fie schwächer als jene, welche im Bas in fich eine Entfernung Ginen verharrt. erbulbet, tritt von fich felbft meg, Starte von Starte, Barme von Barme, Rraft von Rraft, fo auch Schonheit von Schonheit. Daher mus bas Wirkende trefflicher fein als bas Bewirkte. Denn nicht bie Unmufit macht ben Dufiter, fon= bern die Dufit, und bie überfinnlichere Dufit bringt die Duffe in finnlichem Zone hervor."

Wolte aber Jemand die Kunste verachten, weil sie Natur nachahmen, so läst sich darauf antworten, daß die Naturen auch manches andere nachahmen; daß ferner die Künste nicht gerabezu das nachahmen, was man mit Angen sieht, sons

<sup>1)</sup> Plotinus: Ennead. V. Lib. VIII. Cap. 1. p.541 sqq. ed. M. Ficinus. Basil. 1615.

bern auf jenes Bernunftige jurudgehen, aus welschem die Natur besteht, und wonach sie handelt.

— Ferner bringen auch die Runste vieles aus sich selbst hervor, und fügen andererseits manches hinzu, was der Bollsommenheit abgeht, indem sie die Schönheit in sich selbst haben. So konnte Phidias den Gott bilden, ob er gleich nichts sinnlich Erblidliches nachahmte, sondern sich einen solchen in den Sinn faste, wie Zeus selbst ersscheinen wurde, wenn er unseren Augen begegnen möchte."

### 560.

### Mn C. F. Belter.

Bena, ben 12. October 1805.

Geit dem Empfang Ihres lieben Briefs ift es 3ch benuse fehr bunt um mich her jugegangen. eine ruhige Stunde in Jena, Ihnen einige Rachs richt von mir ju geben. Bor allen Dingen ersuche ich Sie um eine gefällige Unzeige, wie weit Sie mit ber Dufit jur Glode gefommen. Ich mochte Sie auf die alte Weife nicht geben, weil man burch eine erfte Aufführung ein Stud immer conftituirt, und das Publitum nachher auch felbft bas Beffere nicht aufnehmen mag. Indeffen ift freilich die Beit vergangen, und der Prolog erscheint mahrscheinlich eher gebruckt, als ich ihn bei uns recitiren laffe. Indeffen hat auch dies fo viel nicht ju fagen, wenn es nur nicht gar ju fpat wirb. Sagen Sie mir daher boch bald, was ich zu hoffen habe.

Ich habe mich so leidlich befunden, und manches mehr vorbereitet, als gethan. Ich habe mich mit gewissen Gegenständen der Naturlehre beschäftigt, und will suchen meine Farbenschrift gegen das Frühjahr vom Stapel laufen zu lassen. Bon dem wunderbaren Mystiker hatt' ich Ihnen gern noch einige Stellen übersetz, ehe ich sage, wer es ist, aber ich konnte leider nicht daran kommen. Bon der Aufführung meines Got hab' ich weiter nichts gehört, als was Sie mir schreiben. Die Blätter, die von solchen Dingen allenfalls klatschen, kommen mir nicht zu Gesicht. —

- Ich bin nach Jena gegangen, um noch vor Binters Einiges anzuordnen und abzuschließen, im Glauben, daß so eine Anstalt, die unsterblich ift, auch wieder eine gute und gludliche Epoche hoffen darf.

#### 561.

### An C. A. Belter.

Beimar, ben 18. Rovember 1805.

Um neunten November, als am Zage, an welchem wir Schiller's auch auf unsrem Theaster gedenten wollten, nahmen des Ruffischen Kaisfers Wajestat bei uns mit Wallensteins Las

ger vorlieb. — Wie geht es Ihnen mit Ihren musitalischen Lehrkunden? Ich habe auch woschentlich einen Morgen eingerichtet, an dem ich einer kleinen Societät meine Erfahrungen und Ueberzeugungen, natürliche Gegenstände betreffend, vortrage. Ich werde bei dieser Gelegenheit erst selbst gewahr, was ich besitze und nicht besitze. — Bon dem, was ich im Stillen thue und treibe, sollen Ihnen die Resultate auch zunächst einige Freude machen.

#### 562.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 5. Sanuar 1806.

Es gehört mit zu bem verkehrten Beltwefen, bas Sie, ba ich Ihren Geburtstag feiern sollte, mir Ihren Geburtstag felern durch Uebersendung köftlicher Naschwaaren. Ihnen wird aber auch bafür an unfrem Tifche schon lange täglich gesdankt. Wären wir nur nicht durch einen so grossen Raum getrennt, daß wir hoffen könnten, Sie manchmal unter uns zu sehen.

Die guten Wirkungen Ihres Lauchstädter Besuchs haben lange angehalten, und es kann Ihnen
bavon binnen ben ersten seche Monaten manches
zu Gesicht kommen, daß ich Ihnen zum Voraus
empsehle. Leiber vermuthete ich gleich, als ich
so lange nichts von Ihnen vernahm, und das
Bugesagte außen blieb, daß Sie sich diesen Winter
nicht wohl besinden mußten; denn ich weiß, daß
Sie mir, selbst mit Ihrer Unbequemtlichkeit, gern
etwas zu Liebe thun. Lassen Sie aber doch deshalb das gute Werk nicht liegen, und erfrenen
mich später damit.

Sie haben boch bas Wunderhorn im Sause, und lassen sich badurch wohl manchmal aufrez gen? Aheilen Sie mir ja die Welodien mit, die gewiß badurch gewedt werden. So viel für heute, daß nur ein Zeichen des Andenkens sei, und bas Schweigen unterbrochen werde.

#### 568.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 5. Marg 1806.

Schon lange hab' ich nichts von Ihnen gesthört, und begreife recht gut, daß es Ihnen geht, wie uns Anderen. Jeder hat so viel in seinem Kreise zu thun, daß er sich nach außen wenig umsehen kann. Indessen bin ich auf mancherlei Art sleißig, und hosse Ihnen mit dem, was ich thue und vorbereite, wo nicht bald, doch auch nicht allzuspät, einige Freude zu machen. Auch Sie sind gewiß zum Bergnügen und zur Erstauung mancher Menschen thätig, nur daß ich

leiber meinen Theil bavon nicht fo leicht nehmen fann.

Berlin und Sie ju befuchen, mar ich biefe Beit her manchmal angelodt. Go manches aber halt mich unbeweglich an ber Stelle, und ba feh' ich benn freilich nicht, wie es zu einem gefegneten Entschluß fommen fonnte. Beil ich boch aber ein bringenbes Bedurfnig fühle, nicht allein von Ihnen ju horen, fonbern auch mir Ihre Buftanbe recht flar ju vergegenwartigen, und Ihnen die meinigen naher gu bringen, fo bin ich auf ben Bebanten getommen, Ihnen meis nen Sohn gu schiden 1), bag er Sie von mir herglich gruße, und in fruher Jugendzeit, mo bie weltlichen Dinge noch einen fuftigen Ginbrud mas then, bas Bild einer fo großen Stabt in fich aufs nehme, und auch zu meinem Genuffe lebhaft gus rudbringe.

Db er nun gleich schon ein gefetter und ger faster Anabe ift, fo mochte ich ihn doch nicht, gang allein und fich felbft überlaffen, in biefem ftabtischen Strubel benten. Die Frage mare also, ob Sie ihm in Ihrer Rabe eine Bohnung verschaffen und junachft fur feine Bedurfniffe forgen mochten. 3ch fende Ihnen eine Affignation, das mit er nicht gerade alles nothige Gelb in ber Tafche habe. Beiter 'fag' ich nichts, benn alles Uebrige bleibt ben Umftanben aberlaffen. Sauptfrage ift, ob Ihnen ein folder Befuch nicht laftig fei. In meine übrigen Freunde in Berlin geb' ich ihm Briefe und Rarten mit, und bie Berhaltniffe werben fich fchon finden. Aber vor allen Dingen mocht' ich ihn an einem fichern Plat etablirt wiffen. Langer als vierzehn Tage ober brei Bochen burfte ber Aufenthalt nicht bauern. In ber Charwoche konnte er anlangen.

### 564.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 22. Parg 1806.

Da nicht Sebermann, wie Napoleon, sas gen kann, welchen Aag er kommen, sehen und siegen will, so ergebe ich mich darein, daß eine kleine hindernist eintritt, und mein August nicht in der Charwoche bei Ihnen sein kann. Haben Sie tausend Dank, daß Sie ihn aufnehmen und sich seiner annehmen wollen. Es ist ein bedeutender Schritt, den er in die Welt thut, und Sie verbinden mich aufs neue. Sollte Ihnen irgend eine häusliche Unbequemlichkeit aus seiner Gegenwart erwachsen, so haben Sie ja die Gute, ihn in der Nachbarschaft unterzubringen. Der Gedanke,

baß ich kommen foll, ihn abzuholen, muß so übel nicht sein, denn ich habe ihn auch gehabt. Doch wird wohl nichts daraus werden. Die Aerzte wollen mich ein fur allemal nach Carlsbad haben, und ich muß wohl hingehen, obgleich ohne Berztrauen zu bergleichen Mitteln. Indessen hab' ich noch eine Wenge zu thun und vorzubereiten.

<del>--</del>00--

### **565.** .

### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 26, Marz 1806.

Kaum ist mein Brief abgegangen, der bie verspatete Antunft meines August melbet, fo fommt ber Ihrige, mit ber unerwartet traurigen Rachricht 1), bie mich gang außer Raffung bringt. Eben zu ber Beit, wo ich mir Berlin mehr als je vergegenwärtige, ba wir ben Plan vor uns haben, die neue Mungftraße aufzusuchen 2), eben ba ich hoffe, burch meinen Anaben Ihr Wefen, Ihre Umgebung mir naher gebracht gu feben, wie er mir vor'm Sabre bas Bild meiner Mutter que rudbrachte - fo erleben Sie ben gewaltigen Rif, ben ich in jebem Ginne mitempfinde, ich mag mir nun Sie einfam, von einer großen Saushals tung und manchen schwierigen Geschäften umgeben, benten; ober ich mag auf mich jurudtehren und mir in meiner eigenen Lage ein fo fcbredlis ches Greignis imaginiren. Leiber ift bas Binberniß, bas meinen Abgefandten gurudhalt, nicht au befeitigen, fonft fertigte ich ihn gleich ab, weil bie Gegenwart eines neuen freundlichen und liebenben Wefens Ihnen vielleicht heilfam murbe, und bas baraus entfpringende Gute bie Ums bequemlichteit wohl überwoge, bie es verurfacht. Mir ware es auch ein Troft, einen Reprafen= tanten meiner Reigung und herzlichen Theilnahs me bei Ihnen ju wiffen. Doch auch bas foll nicht fein, und gerabe trifft bas alles zufammen in einer Beit, wo ich auch mancherlei zu heben und ju ichleppen habe.

## **∽**© 566.

### Au C. F. Belter.

Weimar, ben 19. April 1806.

Die Abhaltung, warum August nicht fommen kann, bauert noch immer fort, und ba es sich einmal so weit verzogen, so mag er um so mehr warten, bis die Baume grun sind, bamit er benn auch die Berliner Linden wirtlich als Linden schaue. — Schreiben Sie mir boch von

<sup>1)</sup> Auguft von Goethe, gestorben ju Rom ben 28. October 1830.

<sup>1)</sup> Bom Tobe feiner Gattin.

<sup>2)</sup> Dort lag Belter's Wohnung.

Beit ju Beit. Ich will manchmal auch was von mir horen laffen, ob ich gleich jest nach außen nicht ber communicabelfte fein fann. 3ch habe mich indeffen gang leiblich befunden; boch muß ich Beit und Stunde aussuchen, um mit ber Res baction meiner Arbeiten, die gebruckt werben fols len, porguruden. Bon meinen afthetischen Bers fen erhalten Sie erft ein geringes Gremplar gum Gebrauch, und wenn ich erlebe, bag alle zwolf Theile fertig find, ein gutes jum Andenfen. Richt weniger follen Sie von ber Farbenlehre eins erhalten. - Boren Sie Fichte's Borlefungen Diesmal wieber, fo fagen Gie mir boch etwas baruber, ober, wenn Sie nicht hineingehen, et= mas von ber Stimmung und bem Sinne ber Befferen. **60** 

### 567.

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 2. Juni 1806. In etwa brei Wochen werde ich nach Carls:

bad gehen. Borber mocht ich noch ein Wort von Ihnen vernehmen. - Leider ift meines Cohnes Reife gu Ihnen burch ben Aufschub auch aufges hoben worben, und ich muß mir für biesmal bie Freude verfagen, durch feine Augen nach Berlin in Ihr Bans ju feben. Ich habe mich bie Beit letblich befunden, und bin wenigstens magiger von meinen Uebeln heimgesucht worden. Ausgabe meiner Schriften, die Rebaction ber Farbenlehre, ein Bortrag phyfitalifcher Ges genftanbe nach meinen Anfichten, ift es, was mich fo von einem Tage jum andern beschäftigt, aus Berbem mas uns noch fo nebenher intereffiren Auch haben wir einen angenehmen und hoffnungevollen jungen Mann bei uns, einen Doctor Dehlenfchläger aus Copenhagen, ben Sie vielleicht in Berlin gefehen haben. Er bes fist ein unverkennbares poetisches Zalent, und wird auch fur uns Deutsche, ba er fich unferer Sprache zu bemeiftern fucht, manches Ungenehme hervorbringen. Da mich mein Geschick von 3h= nen noch weiter entfernt, fo fann ich freilich auf gludliche und erquidenbe Augenblide, wie bie Lauchstädter vorigen Commer waren, nicht rech= nen. Schreiben Sie mit baber in biefen Tagen ein Bort, bamit man fic wenigstens im Geifte wieberfehe.

## <del>-</del>00-568.

#### Au C. F. Belter.

Jena, ben 26. 3unt 1806. Endlich ift ber Ihnen fo lange versprochene Ring fertig geworben. Der Carneol ift ber befte, ben ich in meiner Sammlung hatte. Die Arbeit ist etwas beutsch gerathen, obgleich die füdliche Unlage noch immer burchfieht. Dehmen Sie ben guten Billen und bie Freundschaft bes Gebers mit bazu, fo werden Sie ihn nicht ungern tras : gen, und nicht ungern bamit flegeln. Bunfch hat mir ber Golbichmibt verdorben. follte ben Mufterring, ben ich von Ihnen hatte, mit einschmieben, aber bie Buchftaben follten nicht verloren gehen. Das Erfte behauptet er gethan ju haben, die Buchftaben aber find verfcwunden.

Rur bie balbige Rachricht über Doctor En: ther's Theaterericheinung bante ich jum allers fchonften. 3ch febe, es find in biefem Stud 1) ge rabe bie widerlichen Entgegenftellungen, Die einem in ben Gohnen des Thals 2) verbrießlich fallen. Das follen nun Ideen heißen, und find nicht Indeffen werben bie Denfchen einmal Begriffe. barüber confue, und ba man Ihnen etwas pors zeigt, was fie nicht beurtheilen tonnen, fo laffen fie's eine Beile gut sein. Da Iffland als Docz tor Enther fich mohl behaben wirb, und bie Saffe mahricheinlich auch teinen Schaben leibet, fo ift übrigens alles in ber Ordnung.

### 569.

### Mu C. W. Belter.

Carlebab, ben 24. Juli 1806.

Für bie Rachricht oder vielmehr für Ihre Se: finnungen über Doctor Buther's neue Ericheinung bante ich jum schonften. 3ch habe bier auch fchon einige Perfonen gefprochen, bie bas Stud gefeben hatten; fo wie mir auch Mile. Ungelmann geftern bavon ergählte, baraus ich mir benn abstrahis ren tann, daß es ein Bert von herrn Berner ift, beffen Art und Runft ich aus ben Gohnen bes Thals einigermaßen fenne.

Mein Befinden ift febr leiblich, wo nicht gut gu nennen. Doch muß man fich einer volligen Tagbiebes rei hingeben, weil man gar ju gefchwind fuhlt, bag man von jeber Art Thatigfeit untuchtig wirb. Die Lage von Carlebad ift febr intereffant zwischen ben alten Granitfelfen. Mus ben nachften Urberggangs: gebirgen entfpringt bas heife Baffer, und bie gange umliegende Gegend forbert jum Mineralogifiren auf, das benn wieder fehr bei mir an die Tagsordnung Die nachften Promenaden find feit getreten ift. gehn Sahren vortrefflich eingerichtet worben, fo bas man alles mit Bequemlichteit befteigen, überschauen und genießen fann. Wie fehr munfchte ich Sie eis nige Tage hierher! Leiber bag 3hr Rollwäglein

<sup>1)</sup> Martin Buther ober bie Beihe ber Rraft; eine Tragobie von F. E. 3. 23 erner. Berlin 1807.

Dramatifches Gebicht in zwei Abeilen. Berlin 1803 — 1804.

Sie nicht so bequem durch diese Gebirge, als nach Lauchstädt bringen wurde. Ich freue mich von Berzen, wenn ich höre, daß Sie nach dem großen Verzluft sich wieder herzustellen anfangen, besonders auch, daß Sie Mittel gefunden haben, sich die Last des Hauswesens zu erleichtern.

**~**◎**~** 

### . 570.

### An C. F. Belter.

Jena, ben 15. August 1806.

Bon meiner Carlebaber Reife fann ich nur furglich fo viel fagen, daß es mich reut, fie nicht fruber angestellt ju haben. Der Gebrauch bes Trintens und Badens ift mir fehr wohl betommen, und da ich sehr auf mich Acht gebe, so ist wirklich etwas Bundersames in alle biefem, und ich freue mich, bag ich meinen Unglauben aufgeben fann. In guter Reisegesellschaft hab' ich ein gang frohes Leben geführt, habe viele Befanntichaften gemacht, und mancher ift mir perfonlich begegnet, beffen Namen und Wirfungen ich fonft nur fannte. Die feltfame Quelle, die aus den uralteften Gebirgen beiß hers vorspringt, hat une diesmal, so wie fruher, auf bie Urbocumente hingewiesen, und wir verbanten ber Beit, die in Erfahrungen und Betrachtungen porschreitet, auch hier gar manches. Da ich mit freien Empfindungen und befferen Soffnungen aus rudfehre, fuch' ich bie Faben anzufnupfen, bie ich gelaffen hatte, und die mir entfallen maren, und fo feh' ich in einem fehr engen Rreife einen fehr intes reffanten berbft vor mir. Giniges bochft Erfreu: liche hab' ich bei meiner Rudtunft noch außer 36rem Briefe gefunden, j. B. die Außerungen eines jungen Malers über Karbe, bestimmt und ums ftanblich. Ein Theil feines furgen Auffages fteht beinahe wortlich in meiner Farbenlehre. einem anbern Theil findet fich ber Commentar in meiner Arbeit, und bang hat ber Berfaffer folche Stellen, bie ich ihn ersuchen werbe mir abzutreten, weil man bas, wovon ich überzeugt bin, nicht beffer fagen fann. Diefe Buftimmung eines lebenben, ber bisher gar nichts von mir und meinen Bemus hungen gewußt hat, giebt mir eine neue Luft, weiter fortzufahren und mein Denfum ju enbigen.

**0**0

#### 571.

### An den Seh. Nath v. Woigt.

Bena, ben 19. August 1806.

Ich fage Ihnen Dank fur die Mittheilung Grund habender Neuigkeiten. Die Unruhe bes Publikums und ein besonderes, Mahrchen productiendes Talent der Ienenser bringen täglich, ja fast ftundlich, die allerseltsamsten hervor. Es giebt

einem gar nicht Wunder, bag ber Mensch fich in bas Unerhörte finbet, ba er felbft immer in's Uns geheure hofft und furchtet. - Die Dufeumerechnung von 1804 bis 1805 ift angefommen. 3ch munichte nun aber auch die von 1805 bis 1806, wenn Sie auch nicht alle Grade bes xevibirenben Fegefeuers burchgegangen mare. 3ch mochte mit meinem Mufborgen, Abzahlen, etatemäßigen Leiften und Amortifiren Em. Ercelleng nicht ungefcidt ericheinen. Es find zwar nur Rleinigfeiten, es ift aber nicht ubel, wenn man felbft in alteren Sahren Kleinigkeiten noch fo behandelt, wie man das Große behandeln möchte und follte. - Profeffor 2 . . ift beute eine Stunde bei mir gemefen. Er gefällt mir fehr wohl. Es find aber ichon außere Dinge, die auf ihn eindringen, seine gute Matur verwirren und verlegen machen, die mir beim erften Unblick nicht gefallen, und bie ich Gw. Ercelleng vertraulich mittheile, wenn ich fie nicht bei näherer Betrachtung anders sinde. -Mein Befinden ift sehr leidlich; wenigstens bin ich nicht gehindert an dem, was zunächst zu thun ist. Bas ich fonst zu bemerten fande, notire ich zu ben Acten, und erspare die Relation bis zu meis nem ichließlichen Bortrage.

**~**◎**~** 

### 572.

### An den Geh. Rath v. Boigt.

Jena, ben 23. August 1806.

Gludlicher Weise ift Ceng 1) eine Ratur, die bei allen ihren Wunderlichkeiten durch Bernunft und Standhaftigfeit auf ben rechten Beg einzulenten ift. In feiner Thatigfeit lagt fich nichts aussegen. Mur ift er freilich ju beweglich, ba er von dem Freiberger Drakel 2) abhangt, mas von einer andern Seite auch wieber gut fein mag; wenigftens läßt er's nicht am Meuen und Reues ften ermangeln. Auch muß man mit gur Ents schuldigung feines Bauberns anfuhren, daß feit vier Jahren kein ruhiger Augenblick auf bem Du: feum gewesen ift, und dag une die auftromenden Steine wie ein Sagelwetter gubeden. 3ch habe. um für das nächste halbe Jahr eine schickliche Ordnung ber auch icon wieder zudringenden Guis ten möglich zu machen, eine Dislocation angeords net und vollbracht, die ihren Beifall haben wird; und so ware benn feit langer Beit jum erstenmal in unster tobten Natur Ordnung und Ruhe. Wir legen gurecht und schachteln ein, wie fur bie Ewige keit, indes bie lebendige Ratur in der Beit fich

<sup>1) 3.</sup> C. Leng, Großberzogl. Sachfen : Weimaris fcher Bergrath, geboren zu Schleufingen ben 2. August 1748, gestorben zu Jena ben 28. Fesbruar 1882.

<sup>· 2)</sup> A. G. Berner.

sehr wild und ungestum anläst. Ich daute Ihnen aufs verbindlichste, daß Sie mir einen Wint über die außeren Zustände geben wollen, da man bei der großen Schwantung der Gemüther sich selbst im Eleichgewicht zu halten Mühe hat.

**3** 

### 578.

### An den Geh. Rath v. Boigt.

Sena, ben 26. August 1806.

Indem Ew. Excellenz bie wichtigsten Sorgen ber Gegenwart und Bufunft übernehmen, malze ich auch mein Fas wenigstens immer fort, und bin diesmal fo frei, einige Concepte zu gefälliger Durchficht ju überfenden. Finden Sie es gut, fo laffen Sie mohl folche bruben munbiren und fenben fie mir unterzeichnet jurud. Burbe im Laufe bes Jahrs unfer Suppellex etwas gar gu fnapp, fo ware es immer noch Beit, allenfalls ein paar hundert Thaler aufzunehmen. So viel von diesen kleinen wissenschaftlichen Kinanzen. Möge im Großen Alles gelingen, bag wir, wo nicht gu ben Gewinnenden, boch wenigstens nicht ju ben Berlierenben gerechnet werben. - Bis auf ben Sonntag ift mein Biel gestedt. Montag hoff ich einzutreffen, und alsbann manches zu erzählen. Ginige Bettel, beren Bergeichniß hier folgt, bitte ich bei Fürftlicher Cammer paffiren ju laffen. Es find meiftens Dinge, die fich auf die neue Ginrichtung beziehen, die bann freilich aus unseren Mitteln nicht wohl zu bestreiten find.

### 574.

### Ma C. F. Belter.

Beimar, ben 26. December 1806.

Haben Sie tausend Dank, daß Sie das peinsliche Stillschweigen endlich brechen mochten. Seit dem 14. October bin ich täglich in Gedanken bei Ihnen gewesen, und noch eben, wie dieses gesschrieben wird, liegt ein zugestiegelter Bricf an Sie auf meinem Schreibepult, den ich fortzusschien nicht den Muth hatte. Denn was soll man sich einander sagen? Um 12. December habe ich Ihren Geburtstag im Stillen geseiert, und so werden wir wohl auch fünstig nur das stille Gute im Stillen seiern können.

Durch die bosen Tage bin ich wenigstens ohne großen Schaben durchgekommen. Es war nicht Moth mich der öffentlichen Angelegenheiten anzusnehmen, indem sie durch treffliche Manner genugssam besorgt wurden; und so konnt' ich in meiner Rlause verharren und mein Innerstes bedenken. In den schlimmsten Stunden, wo wir um alles besorgt sein mußten, war mir die Furcht, meine

Papiere zu verlieren, die peinlichste, und von der Beit an schied ich zum Drude fort, was nur gehn will. Die Farbenlehre schreitet rasch vor. Auch werden meine Ideen und Grillen über die organische Natur nach und nach redigirt, und so will ich von meinem geistigen Dasein zu retten suchen, was ich kann.

Bon meinen Werken bei Cotta find Aushansgebogen da. Einige Lieber bes ersten Bandes sollen, hoff ich, bei Ihnen Melodien hervorrusen, damit wir fühlen und sehen, daß wir noch die Alten sind. — Es ist freilich in der jesigen Zeit unster Wahl nicht anheim gestellt, auf welche Weise wir thätig sein wollen. Der gute Seist wird Sie nie verlassen; möge der gute Muth auch nie von Ihnen weichen.

575.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 27. Mars 1807.

Herbei sende ich die erste Lieferung meiner Werke. Ich hatte gehosst, daß sie Ihnen in friedlicheren Stunden zukommen sollten; allein da es
boch auch in den schlimmsten Belten langweilige
Stunden giebt, die man sich mit Lesen vertreißen
mag, so kommen diese Bande vielleicht auch zur
rechten Beit. — Bon mir weiß ich nichts zu sagen, als daß ich die ruhigen Intervalle, die une
gegenwärtig gegönnt sind, so gut als möglich benute, um der Bergessenheit und Bergänglichkeit
zu entziehen, was ich gedacht und allensalls geleistet habe. Könnten Sie durch einige meiner
Lieder ausgeregt werden, sie zu componiren, so
wurde mir das ein erfreulicher Beweis Ihres Daseins und Ihrer Neigung werden.

## 576. An C. F. Zelter.

<del>-</del>0-

Weimar, ben 4. Mai 1807.

Fur die Composition des Liedes 1) danke ich zum allerschönsten. Es ist in den jegigen Bershältnissen sehr erquidlich, wenn man sich nur kurze Zeit in eine leichte lose Stimmung versesen kann. Das gesellschaftliche Spiel, wonach Sie fragen, besteht in Folgendem: Man nimmt einen dunnen Span, oder auch einen Wachsstod, zuns bet ihn an, und läst ihn eine Zeitlang brennen; dann bläst man die Flamme weg, daß die Kohle bleibt, und sagt so eilig als möglich das Sprüschelchen:

<sup>1)</sup> Stirbt ber Fuchs, fo gilt ber Balg. S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 1. G. 15 u. f.

Stirbt ber Buchs, fo gilt ber Balg, Lebt er lang, fo wird er alt, Lebt er, fo lebt er, Stirbt er, fo ftirbt er, Man begrabt ihn nicht mit ber haut, Das gereicht ihm gur Ehre.

Mun giebt man die glimmende Kerze geschwind dem Nachbar in die hand, der dasselbige Gesets chen wiederholen muß, und das geht so lange fort, die die Kohle bei einem auslischt, der dann ein Pfand geben muß.

Der Berluft unfrer Bergogin Mutter ift bei fo manchem andern gerrutteten und verrudten Ber: halaniffe fehr groß. Man barf, wie gegenwartig übenhaupt, über nichts, also auch barüber nicht weiter nachbenken. Man muß von einem Tage gum andern leben, und eben thun und leiften, was noch möglich ift. — Mit meiner Gefund: heit will es nicht recht fort, und ich eile gleich nach Pfingften in's Carlebab. Romm' ich jurud, fo tagt fich vielleicht auf irgend eine Beise an eine frohliche Busammentunft benten. In meiner Rarbenlehre wird fachte gebrudt, aber es geht mohl noch ein Jahr hin, bis ich fertig werbe. Ich bin auf gar ju vielerlei Beife unterbrochen mor= ben, ob ich gleich ben Faben niemals gang habe fahren laffen. Gelegentlich melb' ich Ihnen, mas ich von Ihren Compositionen meiner Lieber befite, und Sie haben die Befälligfeit, mir die fehlenden au fenben.

## 577.

### Mu C. F. Belter.

Beimar, ben 7. Dai 1807.

Wie erwunscht ware mir gewesen, Ihr Drastorium mit anhören zu können! Leiber bin ich von Musik gar zu sehr abgeschnitten, und das Bischen Operette, ob wir gleich mitunter recht gute Stimmen haben, will's doch auch nicht thun. Daher scheint auch in mir aller Sang und Rlang verschwunden, so wie alle Imagination, die sich auf Rusik bezieht. Bielleicht sührt uns das gute Stud und ein vernünstiger Borsat bald wieder zusammen, und wir sinden uns im Stande, etwas in Sesellschaft zu arbeiten.

Daß Ihnen mein Elpenor 1) Freude ges macht hat, ift mir hochst angenehm, und der Zweck dieser Blätter nun schon erreicht. Doch ist viels leicht bei dem Beifall, den Sie meinem Frags mente schenken, Ihre Neigung zu mir und meis nem Wesen als mitwirkend anzusehen; denn ich geftehe gern, bag ich biefe Arbeit felbft nicht mehr beurtheilen fann. Wenn etwas in's Stoden gerath, fo weiß man immer nicht, ob bie Schuld an une ober an ber Sache liegt. Gewöhnlich aber wirft man eine Abneigung auf etwas, bas man nicht vollenden fann, als auf ein Ding, bas uns wiberftrebt, und beffen wir nicht Berr werben tonnen. Ueberhaupt habe ich bei ber Berausgabe meiner Berte fehr lebhaft gefühlt, wie fremd mir biefe Sachen geworben find, ja bag ich fast tein Intereffe mehr baran habe. Das geht fo weit, daß ich, ohne freundliche treu fortgefeste Beihulfe, biefe gwolf Banbchen gar nicht gufam= mengebracht hatte. Best haben wir fie aber meift hinter uns, und bis auf Ginen tommen fie biefe Zage fammtlich in Cotta's Sande. Da mag nun weiter aus uns werben mas will, fo mare doch so viel gerettet. Ich freue mich zum Boraus auf ben Spaß, den Ihnen ber fortgefeste Fauft machen wird. Es find Dinge barin, die Ihnen auch von mufifalischer Seite intereffant fein werben.

Ronnen Sie mir das Berzeichniß der von Berlin weggefährten Aunstichage mittheilen, so geschieht mir ein Gefallen. Wenn man nur weiß, wo sie aufbewahrt werden, so find fie une nicht verloren.

## <del>~</del>0

#### **578.**

### An Bettina Brentano 1).

Beimar, ben 10. Juni 1807.

Der Dichter ift manchmal fo gludlich, bas Ungereimte zu reimen, und fo mar es Ihnen zu gestatten, liebes Rind, bag Sie ohne Ruchalt alles, mas Sie ber Art mitzutheilen haben, ihm gutommen liegen. Gonnen Gie mir aber auch eine nahere Befchreibung beffen, ber in funftagis gem Befig thres Bergens war, und ob Sie auch ficher find, daß der Feind nicht noch im Berfteck lauert. Wir haben auch Nachrichten von einem jungen Manne, der, in eine große Barenmute ge= hullt, in Ihrer Rahe weilt und vorgiebt, feine Wunden heilen zu muffen, mahrend er vielleicht im Sinne hat, bie gefahrlichften ju fchlagen. Erinnern Sie fich jedoch bei fo gefahrvollen Beiten bes Freundes, der es angemeffener findet, Ihren Bergenslaunen jest nicht in ben Beg zu treten.

-00

<sup>1)</sup> S. bas Fragment biefes Tranerfpiels in Goes the's Werten. Bollftandige Ausgabe letter Sanb. Bb. 10. S. 1. u. f.

<sup>1)</sup> Schwester bes Dichters Clemens Brentano, fpaterbin mit gub wig Achim v. Arnim verbeirathet.

### 579.

### An Bettina Brentano.

Beimar, ben 18. 3uni 1807.

Mein liebes Kind! ich klage mich an, daß ich Dir nicht früher ein Beichen gegeben, wie genußreich und erquickend ce mir ift, das reiche Les ben Deines Herzens überschauen zu dursen. Wennes auch ein Mangel in mir ist, daß ich Dir nur wenig sagen kann, so ist es Mangel an Fassung über alles, was Du mir giebst. Ich schreibe Dir diesen Augenblick im Flug, denn ich sürchte da zu verweilen, wo so viel Ueberströmendes mich erzgreift. Fahre fort Deine Deimath bei der Mutster 2) zu befestigen. Es ist ihr zu viel dadurch geworden, als daß sie Dich entbehren könnte, und rechne Du auf meine Liebe und meinen Dank.

## -->≎ 580.

### An Bettina Breutano.

Beimar, ben 16, Juli 1807.

Bas tann man Dir fagen und geben, was Dir nicht schon auf eine schönere Weise zugeeignet ware? Man muß schweigen und Dich gewähren laffen. Wenn es Gelegenheit giebt, Dich um etwas ju bitten, ba mag man feinen Dant mit einfließen laffen fur bas Biele, mas unerwartet burch Deine reiche Liebe einem geschenft wirb. Dag Du die Mutter pflegft, mochte ich Dir gern auf's herge lichfte vergelten. Bon borther tam mir ber Bugwind, und jest, weil ich Dich mit ihr zufammen weiß, fuhl' ich mich gefichert und warm. 3ch fage Dir nicht : Komm! Ich will nicht ben fleinen Bogel aus dem Reste gestört haben. Aber der Bufall warbe mir nicht unwilltommen fein, ber Sturm und Gewitter benutte, um ihn gludlich unter mein Dach zu bringen. Auf jeben Rall. liebfte Bettina, bebente, bag Du auf bem Bege bist, mich zu verwöhnen.

### **581.**

### An C. F. Belter.

Cerisbab, ben 27. Juli 1807.

Ich kam nach Carlsbad in dem übelften Befinden, das fich durch einen zwar gewöhnlichen,
aber für meine Buftande nicht paffenden schlenbrianischen Gebrauch des Wassers anfänglich so
vermehrte, daß ich in einen höchst peinlichen Bustand gerieth. Durch eine Abanderung der Cur
und ben Gebrauch einiger Mittel, nach Berordnung des Dr. Kappe von Leipzig, wendete sich's

auf einmal in's Besser, wobei es denn auch schon sechs Wochen anhaltend verharrt. — Acht Wooden bin ich nun schon hier, und habe mich in verschiedenen Epochen auf verschiedene Weise beschäftigt: erst kleine Geschichten und Mahrchen, die ich lang im Kopf herum getragen, dictirt; sodann eine Weise Landschaften gezeichnet und illuminirt. Jest bin ich beschäftigt, meine geologischen Unsichten der hiesigen Gegend zusammenzustellen und eine Sammlung von Gebirgsarten, welche hier ausgegeben wird, fürzlich zu commentiren.

Intereffante Menichen von fehr verschiebener Art habe ich kennen lernen, unter welchen ber frangofische Refibent Reinhard, ber gulest in Jassp gestanden, und dessen Schickfale Ihnen gewiß im Gangen betannt find, wohl den erften Plas einnimmt. Uebrigens lebe ich benn boch fehr einfam; benn in ber Welt tommen einem nichts als Jeremiaben entgegen, bie, ob fie gleich von großen Uebeln veranlagt werben, boch, wie man fie in ber Gefellschaft hort, nur als hohle Phrasen erscheinen. Wenn Jemand fich über bae beflagt, was er und feine Umgebung gelitten, was er verloren hat und ju verlieren fürchtet, bas hor' ich mit Theilnahme und spreche gern barüber, und trofte gern. Wenn aber bie Menfchen über ein Banges jammern, bas verloren fein foll, bas benn doch in Deutschland fein Mensch fein Lebtag gefehen, noch viel weniger fich barum befummert hat, fo muß ich meine Ungebuld verbergen, um nicht unhöftich ju werben ober als Egoift ju er= scheinen. Bie gefagt, wenn Jemand feine verlo= renen Pfrunben, feine geftorte Carriere fchmerglich empfindet, fo war es unmenfolich, nicht mitzus fühlen; wenn er aber glaubt, bağ ber Welt auch nur im minbeften etwas baburch verloren geht, fo tann ich unmöglich mit einstimmen. - Bielleicht ift bas, mas mir bei ber politifchen Beranderung am meiften ju bedauern haben , hauptfachlich dies fes, bağ Deutschland, und befondere bas norbliche. in seiner alten Berfaffung ben Einzelnen guließ. fich fo weit auszubilben als möglich, und Sebem erlaubte, nach feiner Art beliebig bas Rechte ju thun, ohne bag jeboch bas Bange jemals eine sonderliche Theilnahme daran bewiesen hätte. Dies fen allgemeinen Reflerionen, welche freilich nicht zulänglich find, und bie ich wohl einmal mit Ihnen munblich weiter ausführen mochte, fuge ich eine besondere Bitte bingu, um beren balbige Gewährung ich Sie freundlichst ersuche.

Db wir gleich Stimmen und Infirumente in Weimar haben, und ich noch bagu ber Borgejehte solcher Anstalten bin, so habe ich boch niemals zu einem musikalischen Genuß in einer gewissen Folge gelangen können, weil die garstigen Lebens und Theaterverhältnisse immer das höhere ausheben,

<sup>1)</sup> Bei Goethe's Mutter in Frankfurt a. M.

um beffentwillen fie allein ba find ober ba fein sollten. Run haben wir von Schleswig wieder ein paar neue Leute, einen fehr guten Tenor und eine Art von Correpetitor befommen, die ich noch nicht personlich kenne, die aber gute und verstansbige Leute zu fein scheinen.

Mit der Oper, wie fie bei uns gusammenges fest ift, mag ich mich nicht abgeben, befonders weil ich biefen mufitalischen Dingen nicht auf ben Grund febe. 3ch mochte baber bas Seculum fich felbst überlaffen, und mich in's Beilige zurudziehn. Da mochte ich benn nun alle Wochen einmal bei mir mehrftimmige geiftliche Befange aufführen laffen, im Sinne Ihrer Unftalt, obgleich nur als ben fernften Abglang berfelben. Belfen Gie mir bagu und fenden mir vierstimmige nicht ju schwere Befange, ichon in Stimmen ausgeschrieben; auch Ranons, und mas Sie ju bem 3mede nuglich halten. Sie follen immer in unfrer Mitte fein, geiftig, und herglich willfommen, wenn Gie pers fonlich erscheinen mochten. Schreiben Sie mir ein Bort hierher. benn ich bleibe noch pier Bochen hier, und ichiden mir ein Patet nach Beis mar, bamit ich gleich anfangen fann, wenn ich nach Baufe fomme.

#### 582.

### An Bettina Brentano.

Carlsbab, ben 7. August 1907.

Mar unerfättlich nach viel taufend Ruffen, Und mußt' mit Einem Ruß am Ende scheiden. Bei folcher Arennung herb empfundnem Beiben War mir bas Ufer, dem ich mich entriffen,

Mit Wohnungen, mit Bergen, Sugeln, Fluffen, So lang' ich's beutlich fab, ein Schat ber Freuden. Bulett im Blauen blieb ein Augenweiben Un fern erstwichnen lichten Kinsternissen.

unb endlich, als bas Meer ben Bild umgränzte, Fiel mir's zurud in's herz, mein heiß Berlangen, Ich fuchte mein Berlornes gar verbroffen.

Da war es gleich als ob ber himmel glangte. Mir schien, als ware nichts mir, nichts entgangen, Als hatt' ich alles, was ich je genoffen.

Ein Strom entrauscht umwölttem Felfensaale, Dem Ocean fich eilig ju verbinben; Bas auch fich spiegeln mag von Grund ju Grunden, Er wandelt unaufhaltsam fort im Thale.

Doch fturgt fich Oreas mit einemmale, Ihr folgen Berg und Wald in Wirbelwinden herab gur Fluth, Behagen bort gu finden Und hemmt ben Cauf, begrängt bie weite Schaale. Die Welle fprüht und staunt zurück und weichet, Und schwillt Berg an, sich immer selbst zu trinken. Gehemmt ist nun zum Bater bin bas Streben.

Sie fcmantt und ruht jum See jurud gebeichet. Gestirne fpiegelnd fich befchaun bas Blinten Des Wellenfchlags am Fels, ein neues Leben.

Deine sliegenden Blatter, liebste Betina, kas men gerade zu rechter Zeit, um dem Berduuß über Dein Verschwinden in etwas zu steuern. Beis liegend geb' ich Dir einen Theil derselben zuruck. Du siehst, wie man versucht, sich an der Zeit, die und bes Liebsten beraubt, zu rächen und schöne Minuten zu verewigen. Möge sich Dir der Werth darin spiegelu, den Du für den Dichter haben mußt. Sollte Dein Bagabundenleben noch länsger dauern, so versäume nicht, von allem Nachzricht zu geben. Ich solge Dir gern, wo Dich auch Dein dämonischer Geist hinfahrt.

#### 583.

### Mu C. F. Relter.

Carlebab, ben 80. August 1807.

Es ist wirklich etwas Promethelsches in Ihrer Art ju fein, bas ich nur anftaunen und verehren tann. Indeffen Sie bas faum ju Ertragende gefaßt und gelaffen tragen, und fich Plane zu funftiger erfreulicher und ichaffenber Thatigfeit bilben, habe ich mich wie ein schon über den Rozot Abges schiedener verhalten, und an dem Letheischen Fluffe wenigstens schon genippt. Uebrigens, infofern ich mich noch ale ein Erbbewohner fuble, bab' ich auch nach meiner Art bas Meinige gethan, manche Ers fahrung in mich aufgenommen, manches gelefen, gelernt, notirt, ausgearbeitet, wie es eben geben wollte. Meine Gefundheit ift leidlich, und bei eis nem fehr ftrengen biatetefchen Berhalten tann ich meine Zeit fehr wohl nuben und angenehme Tage zubringen. Auf eine Machhause = Reife über Dresden, wozu mich der Herzog, der in Toplig ift, einlub, hab' ich aber leiber renonciren muffen. Ich barf mir nichts zumuthen. In der Galfte Septembers binich zu hause. Können Sie uns burch Ihre Gegenwart begladen, fo mußte ich nichts Ermunfchteres.

### 584.

### An Bettina Brentano.

Beimar, ben 5. September 1807.

Duhaft Dich, liebe Bettine, als ein wahrer kleis ner Christgott erwiesen, wissend und machtig, eines Zeden Bedursnisse kennend und aussallend; — und soll ich Dich loben, daß Du mich wieder zum Kinde machst? Denn mit kindischer Freude hab' ich Deine Bescheerung vertheilt und mir selbst zugeeignet. Deine Schachtel kam turz vor Tische. Verbedt trug ich sie bahin, wo Du auch einmal gesessen, und trant zuerst August aus bem schönen Glase zu. Wie verwundert war er, als ich es ihm schenkte! Darauf wurde Riemer mit Kreuz und Beutel beliehen; Niemand errieth, woher? Auch zeigte ich das kunstliche und zierliche Bested; da wurde die Hausstrau verdrieslich, daß sie leer ausgehen sollte. Nach einer Pause, um ihre Geduld zu prüssen, zog ich endlich den schönen Gewandstoff hervor; das Räthsel war ausgelöst, und Jedermann in Deinem Lobe eifrig und fröhlich.

Wenn ich alfo bas Blatt noch umwenbe, fo hab' ich immer nur gob und Dant da capo vorgutragen. Das Musgefuchte, Bierliche ber Gaben mar überraschend. Runftfenner murben herbeiges rufen, die artigen Balgenben ju bewundern - ges nug, es entstand ein Fest, ale wenn Du eben felbft wieder gefommen mareft. - Du fommft mir auch wieber in jedem Deiner lieben Briefe, und boch immer neu und überraschend, fo bag man glauben follte: pon biefer Seite habe man Dich noch nicht gefannt; und Deine fleinen Abentheuer weißt Du fo allerliebst ju breben, bag man gern ber eiferfuche tigen Grillen fich begiebt, bie einem benn auch juweilen anwandeln; blos um bas artige Ende bes Spafes mit zu erleben. - 3ch bin Dir fehr bantbar fur Deine Mittheilungen, die freilich nicht Sebem recht fein mogen. Doge Dein Bertrauen machfen, das mir fo viel zubringt, mas ich jest nicht mehr gern entbehren mag. Much ein belo= bendes Wort muß ich Dir fagen fur die Art, wie Du Dich mit meinem gnabigften herrn verftanbigt haft. Er tonnte nicht umbin, Dein biplomatifches Talent ju bewundern. Du bift allerliebft, meine fleine Zangerin, die einem mit jeder Wendung un= vermuthet ben Rrang zuwirft. Und nun hoff ich bald Nachricht, wie Du mit meiner guten Mutter lebft, wie Du ihrer pflegft, und welche fcone vergangene Beiten zwischen euch beiben wieder auferftehen. -

### **585.**

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 15. September 1807.

Sie find ein trefficher Freund! Wie ich nach Sause tam, fand ich die Gesange, und schon ist der Ansang zur kleinen Singschule gemacht. Wir werben nach und nach die Sanger des Theaters und unfre Choristen herbeiziehen, auch Personen aus der Stadt, und sehen, wie weit wir tommen. Gubichen Raum baben wir im Theatersaal.

Ihre abermalige Einladung macht mir das herz schwer. Daß ich Ihre Anstalt nicht schon habe kennen lernen, ist unerlaubt. Aber ich habe schon seit mehreren Sahren ein gewisses Kleben am Wohnort, bas vorzüglich baraus entspringt, weil in mir noch so viel Aufgeregtes und doch Unauszgebildetes liegt. Da habe ich das ganze Jahr zu thun, um nur hie und da in's Klare zu kommen, meine Gesundheit und die Zeitumstände nicht mitzgerechnet. Doch würden mich diese ohne jenes weniger abhalten. Aber ich fürchte mich, wenn man's genau besieht, vor neuen Einwirkungen und Aufzregungen, und entbehre daher mit Willen manchen Genus.

Der Beifall, ben unfer Theater in Leipzig ershalten, macht mir Luft und Muth, mich der Sache biesen Winter wieder lebhaft anzunehmen. Wir sind bei dieser Gelegenheit für unser Ausbauern belohnt worden, und wollen mit Butrauen und Doffnung auf dem alten Wege fortgeben, und so kann auch die niederträchtigste detractive Opposition, wie wir sie früher von Berlin her erfahren muffen, nichts ausrichten.

Auch ist mir Ihre Ausbauer immer vor Augen. Mur ist freilich zu fürchten, daß, wenne Sie nach Italien gehen, der herrliche Bund so vieler Jahre sich austösen werde. Natürlich und lustig ist es, daß sich Ihre Samenkörner so weit und breit herum und auch an die Theetische diffeminirt haben.

Schaffen Sie mir boch ja von folchen Gefangweifen; benn biefe mochten gerade fur unfern Schnabel gerecht fein. —

Ich hoffe balb von meinem stillen Fleise einige Früchte mitthellen zu können. Senden Sie mir manchmal auch ein Lieb. Solcher kleinen Productionen wurde ich jest eher genießen können, besonbers wenn Sie ein leichtes Accompagnement für die Guitarre dazu sehen wollten.

### 586.

### An Bettina Brentano.

Weimar, ben 10. October 1807.

Ich lese Deine lieben Briefe mit Bergnügen und werbe sie gewiß immer wieder lesen mit bempielben Genuß. Dein Malen des Erlebten sammt aller innern Empsindung von Zärtlichteit, und dem, was Dir Dein wisiger Dämon eingiebt, sind wahre Driginalstizzen, die auch neben den erusten Beschäftigungen ihr hohes Interesse nicht verleugenen. Nimm es daher als eine herzliche Wahrheit auf, wenn ich Dir danke. Bewahre mir Dein Vertrauen, und lass es wo möglich noch zunehmen. Du wirst mir immer sein und bleiben, was Du bist. Wit was kann man Dir auch vergelten, als nur, daß man sich willig von allen Deinen guten Gaben bereichern läst. Wie viel Du meiner Mutter bist, weißt Du selbst; ihre Briefe sließen in

Lob und Liebe über. Fährst Du so sort, den sichtigen Momenten guten Glüdes liebliche Denkmale
der Erinnerung zu widmen, so stehe ich Dir nicht
dafür, daß ich mir's anmaßen könnte, solche geniale
lebenvolle Entwürfe zur Ausführung zu benugen,
wenn sie dann nur auch so warm und wahr an's
Derz sprechen. Die Trauben an meinem Fenster,
die schon vor ihrer Blüthe und nun ein zweites
Wal Zeugen Deiner freundlichen Erscheinung waren, schwellen ihrer vollen Reise entgegen. Ich
werde sie nicht brechen, ohne Deiner dabei zu gedenken. Schreibe mir balb und liebe mich.

<del>--</del>0-

### 587.

### Au R. L. v. Leonhard.

Beimar, ben 25. Rovember 1807.

Sie baben bie Gefalligfeit aehabt, meinem Muffas über bie Carlsbaber geognoftische Sammlung 1) in Ihrem Tafchenbuche 2) einen ichonen Plas anzuweisen, wofur ich meine Dantbarteit baburch ausbruden mochte, bag ich gegenwartig einigen Machtrag überfende. Unter Ihrer Anleis tung tritt jene fleinere Schrift nunmehr vor ein anderes Publifum, vor bas miffenschaftliche, ba fie fruher nur bestimmt mar, ein allgemeines Intereffe gu erregen, und gemiffe Begenftanbe por ben Augen ber Renner und Dichtkenner in einer bequemen Ordnung aufzuführen, als fie bisher mehr ober weniger befannt betrachtet wurden. Bielleicht konnte man, ba ich mich in einem neuen gach mit bem Publifum ju unterhalten anfange, nach meis ner Legitimation fragen. Doch giebt vieljahrige Neigung und Beobachtung wohl einiges Recht in einer Sphare mitzuwirken, wo ein Jeder auch mit bem geringften Beitrag willtommen ift.

Um manches Misverständnis zu vermeiden, sollte ich freilich vor allen Dingen erklären, daß meine Art, die Gegenstände der Natur anzusehen, von dem Ganzen zu dem Einzelnen, vom Totalseindruck zur Beobachtung der Theile fortschreitet, und daß ich mir dabei recht wohl bewußt bin, wie diese Art der Naturforschung, so zut als die entzgegengesetze, gewissen Eigenheiten, ja wohl gar gewissen Borurtheilen unterworfen sei. So gestehe ich gern, daß ich da noch oft simultane Wirkungen erblicke, wo Andere schon eine successive sehen; daß ich in manchem Gestein, das Andere für ein Conzglomerat, sur ein aus Trümmern zusammengesührtes und zusammengebackenes halten, ein auf Porphyrweise aus einer heterogenen Masse in sich

1) Sammlung jur Renntniß ber Gebirge pon und um Carlsbab, angezeigt unb erlautert. gelbft geschiebenes und getrenntes und sobann burch Consolidation festgehaltenes ju schauen glaube. — Dieraus folgt, bag meine Erklarungsart sich mehr zur chemischen, als zur mechanischen hinneigt.

Gewiß murde man, nach meiner Ueberzeugung, über Begenftanbe bes Wiffens, ihre Ableitung und Erflarung viel weniger ftreiten, wenn jeber vor allen Dingen fich felbft tennte, und mußte, ju mel= cher Parthei er gehore, mas fur eine Dentweise feiner Ratur am angemeffenften fei. Wir murben alebann bie Marimen, bie une beherrichen, gang unummunden aussprechen, und unsere Erfahrungen und Urtheile biesem gemäß ruhig mittheilen, ohne uns in irgend einen Streit einzulaffen. Denn bei allen Streitigfeiten fommt am Ende boch nichts weiter heraus, als daß fich zwei entgegengefeste nicht au vereinigende Borftellungsarten recht beutlich aussprechen, und jeder auf der feinigen um befto fester und strenger beharrt. Sollte man also mit meinen geologischen Meußerungen fich nicht burchaus vereinigen tonnen, fo wird man ben Puntt in Betracht ziehen, von bem ich ausgehe und gu bem ich wieber gurudtehre. In biefem Ginne gebente ich ju jenem Auffage einige Bemertungen nachzutragen.

Die Mannigfaltigfeit bes Granits fann man in Carlebad neben einander in einem ziemlich ens gen Raume tennen lernen. Er mechfelt große, grobe und feinfornig mit verschiedener Proportion und Berbinbungsmeise ber Bestandtheile oftere mit einander ab, und lagt fich, fowohl durch Matur als burch Menschenhand entblogt, an vielen Stellen gut genug beobachten. Sieht man alebann, wie genau alles zusammenhångt, und wie eine burche gebend allgemeine Gigenichaft jenes Mannigfals tige verbindet : fo mag man die großen Maffen, bie in Geftalt von Banten, Schichten, Gangen, fich an einander lehnen, neben und durch einander ericheinen, gern als gleichzeitig aussprechen. Die Kragen: welcher Granit alter ober neuer fei? ob es wohl gar einen regenerirten Granit gebe? tom= men mir immer bebenflicher vor; benn genau bes trachtet, entstehen solche Zweifelsfragen daher, daß man erft ben Begriff bes Granits zu eng gefaßt, und ihn bei vielfacheren Erfahrungen nicht zu er= weitern getraut, und lieber bei Erflarung ber Phanomene ju außeren Bedingungen und Rebenbestimmungen seine Buflucht genommen.

Bon Nummer 6, 7 und 8 fommen merkwarbige monstrose Exemplare vor. Es ist schwer, über
sie etwas auszusprechen; doch glaubt man Folgenbes daran zu bemerken. Der Feldspath fängt an
sich auf die bekannte Weise innerhalb der Granitsmasse zu gestalten. Sehr oft, ja meistens, sinden
sich die Erystalle völlig zusammen, und bilden sich
zur hauptsorm aus; aber auch manchmal ergreift
bieses werdende Bilden einen bilbsamen Granit,

<sup>2)</sup> Aafchenbuch f. b. Mineralogie auf b. 3. 1808.

und nimmt ihn mit sich auf, so daß er nunmehr als Sang, wenn man will, durch einen Crystall burchzugehen, oder zwei Crystalle, zu denen beiben er gehört, als intermediare Masse zu verbinden scheint. Wie dem auch sei und wie man dergleichen Stude beschreiben mag, so gewähren sie dem Beschauer diesen Bortheil, daß man daran, wie an allen monstrosen Ausgeburten der Natur, das Eintreten der idealen Sestalt in die Wirklichkeit, das sich uns bei regelmäßigen vollendeten abgesschlossenen Formen geheimnisvoll verbirgt, wo nicht mit Angen sehen, doch mit dem Sinn der Einbilsdungskraft einigermaßen erreichen kann.

Bei Dummer 12, 13 und 14 lagt fich anmers fen, bag man über bie rothen Crnftalle, welche manchmal von einer weißen, entweder oberflächlis chen ober tlefer einbringenben Schale umgeben find, auf breierlei Beife benten tonne. Es lagt fich namlich annehmen, baf ber Croftall von Ras tur weiß fei, nachher im Rern roth werbe, bag biefe Rothe fich nach und nach von innen heraus verbreite, und endlich bas Beiße ganglich vertreibe. Dan tann fich im Gegentheil vorftellen, bag ber Ernstall urfprunglich roth fel, und bas Beige nur Beichen einer Bermitterung, welche von außen bineinwärts wirft. Go fann man fich auch brittens benten, bağ ber Cryftall fich gleich anfanglich, fowohl roth als weiß, eines mehr als bas andere gebilbet. Bir fireiten mit Riemand, halten aber bie erfte Borftellung fur gang ungulaffig. britten fprechen wir nicht alle Bahricheinlichkeit ab, find jeboch ber greiten gugethan.

Bei Nummer 15 ift zu bemerten, baf bie in bem Geftein diffeminirten Quargforner fich bei genauerer Betrachtung jum größten Theil ale boypelte fechsfeitige Pyramiben zeigen. Die Gefteins art Rummer 21 und 22 verbient eine besondere Aufmertfamteit. Es ift ein Felbfpath, auf ben ber Glimmer befondern Ginfluß ausgeubt, fo bag eine Art von bendritischer Form baher entspringt. Sieht man gewiffe Stude bavon einzeln, fo fann man fie gar wohl als eine Abanderung von Gneis ansprechen. 3ch mache baber auf eine frubere Bemerfung eines fleißigen Mitarbeiters in biefem Fache hier aufmertfam. In bes Dr. Reuf Lehrbuch ber Geognofie fteht im zweiten Banbe Seite 590 folgende Stelle: "Merkwurdig ift bas Bortommen volltommener Gneisgeschiebe in dem Porphyrschies fer bes Billiner Steine, ba wo er auf bem Gneis unmittelbar aufliegt, alfo an ber Steinscheibung.

Ich bestige ein solches Stud Porphyrschiefer und zugleich ein abgesondertes Stud bes hier sogenannsten Gneises don der Steinscheidung. Es ist aber tein Ineis, sondern vollsommen das unter Nummer 21 und 22 aufgesuhrte Gestein, welches wir ein Auslaufen des Granits nennen möchten, wos bei uns noch folgender Umstand bedeutend vor-

tommt. Dieses unser Gestein sindet sich bei Emgelhaus, wo befanntlich der große Fels Porphyreschiefer oder Klingstein aussigt; und es ist also hier
derselbe Fall wie in Billin, nur daß bei Engels
haus die Steinscheldung noch nicht entdeckt iff.
Diese sonderbare Connexion des Urgebirges aber
mit dem Klingstein an mehreren Orten zu entdetten, ware um so wichtiger, als die Eremplare eis
nes solchen Vorkommens selbst in Billin selten
sind, und das in meinem Eremplar eingeschlossen
sogenannte Geschiebe nicht deutlich genug ist, um
irgend eine vollständige Worstellung zu erregen.

Das Gestein, bessen Folge wir von Nummer 25 bis 29 beschrieben, ist höchst wichtig, und hat, obgleich herr v. Radnis besselben in seinen Briefen 1) gebenkt, doch in dieser langen Zeit die Aufmerksamteit der Geognosten nicht genugsam aus sich gezogen. Db man nun gleich gegenwärtig in der Müllerschen Sammlung 2) sehr instructive Fremplare davon sindet, die um so schähenswerther sind, als man es in der Natur nicht ganz bequem bevdachten kann: so wird es doch einigermaßen problematisch bleiben, well es dem ausmerksamen Bessauer einen Widerspruch auszudrücken scheint.

Betrachtet man es auf bem Bege, wie ihn unsere Rummern andeuten, fangt man an dem Puntte an, wo ganz schmale pornsteinklufte burch einen feinkörnigen Granit durchgeben, fich nachber verbreiten, fich theilen, wieder jufammenfliegen, und indem fle den Granit auf tausendfache Weife burchichneiben, vereinzelte Theile beffelben in fich enthalten; betrachtet man nun weiter, wie bie hornsteinmaffe junimmt, und ber Granit, ber vor: her bas Enthaltende, bas Continens war, nunmehr bas Enthaltene, bas Contentum wird: fo find wir freilich geneigt, unfre fimultane Ertlarung bier anzuwenden, und wir burfen es um fo mehr, als biejenigen, bie fich ju ber fucceffiven Erklarunge: art hinneigen, zwar wegen ber scharftantigen Rorm der Granittheile wohl eine Granitzertrammerung annehmen, aber doch auch ein unmittelbares Eintreten ber hornfteinmaffe jugeben. Ueberhaupt ift diefes ein Puntt, wo fich die beiden Borftellungsarten nahern, indem ba, wo der eine Beobachter gleichzeitig ausspricht, ber andere wenigstens gleich nachzeitig zu feten fich bewogen findet. Uebrigens könnte man vielleicht auch das gegenwär: tige Gesteine ein Auslaufen des Granits nennen. indem man baburch bas Ende einer Epoche bezeichnet, anstatt daß man ba, wo ein folgendes fo-

<sup>1)</sup> Briefe über bas Carlebab und bie Raturprobucte ber bortigen Gegenb, von Rofeph Friebrich Freiherrn ju Radnig. Dresben und Letrzig 1788.

<sup>2)</sup> S. ben Auffat: Jofeph Muller'iche Samm: lung, in Goethe's Werten. Bollfanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 51. S. 9 u. f.

gleich nachzuweisen ift, bas Auslaufen gang fchide lich einen Uebergang nennen tann.

Ueber bie Art, wie ber Ralt in blefes bem Urgebirg fo nah verwandte Beftein fich gefanden, wird man fich vielleicht noch weniger vereinigen. Betrachtet man ben Ralffpath, wie wir ihn unter Dummer 30, 31 und 33 aufgeführt, fo mag man fich mohl porftellen, daß berfelbe in die 3wischens raume biefes unregelmäßigen Gefteins fich einge= fintert; mobei benn aber die Frage fchwer ju beantworten bleibt : woher benn bet Ralf gefommen, ber fich in bie Tiefen biefes Gefteins fo reichlich eingefenft? Betrachtet man nun gar ben ifabell: farbigen körnigen Ralkstein, ber bei uns mit Mums nter 32 bezeichnet ift, und bie Art, wie er fich, feineswege ale Sinter, fonbern ale ein berber Be-Standtheil zwischen ben übrigen findet, fo murbe man wieber barauf gewiesen, bag wenigftens ein Theil biefes Ralfs mit bem Geftein felbft urfprung: lich gleichzeitig fein mochte.

Dem fei nun, wie ihm wolle, fo fteht biefes Beftein in ber genauesten Berbinbung mit ben heißen und warmen Quellen, die alle baraus her= portreten. Und wenn man auch die in bemfelben offenbar enthaltenen Bestandtheile, ben erft ermahnten Ralt, ben haufig vorfommenben Schmefelfies nicht fur hinreichend halten follte, die marmen Quellen mit ihren Ingredienzien und Bebingungen hervorzubringen: fo wird man boch eine entschiebene Mitwirfung nicht leugnen tonnen, welche fcon fruher, obgleich vielleicht nicht bestimmt genng, anerfannt worben. Mochte es boch ben Geologen gefallen, zu unterfuchen und gelegents lich anzuzeigen, ob fich irgent fonft mo ein Beftein bemjenigen ahnlich, wie wir es von Mummer 34-35 angezeigt, befinden mochte.

Bas fonft noch bei jener Sammlung zu bemerten mare, verfpare ich auf ein andermal, und gebe nur noch einige Nachricht von ein paar geologifchen Merkwurdigkeiten, die mir diefes Jahr betannt geworben. Die erfte ift ein Gneis, beffen fafrige Tertur burch bentlich fleischfarbene Felds spathernstalle hervorgebracht wirb. Diefe find jes nen Doppelfrnstallen ahnlich, welche wir unter ben Mummern 6, 7 und 8 eingeführt haben. Rur ift babei merkwurbig, bag wie ber Glimmer fich nach ihnen in felner Lage bequemt, auch ihre Arnftal= lifation nach ihm sich einigermaßen gerichtet hat. Much laffen fie fich nicht abgefondert barftellen, fonbern find mit bem Glimmer und bem übrigen Gestein innig verbunden. Nicht gar einen Boll lang, beuten fie, wie jene obgedachten Kryftalle, auf die sechsseitige Saute so wie auf ein rhombi= fches Tafelartiges, und machen durch Farbe und gleiche Mustheilung in bem gangen Beftein ein, fehr angenehm in die Augen fallendes Mineral. Diefe Steinart findet fich zwischen Tepel und Theising. Ich verdanke die Kenntnis derfelben der Ausmerksamkeit und Gesälligkeit des herrn hofe rath Sulzer in Ronneburg. In den geognostis schen Sammlungen der mineralogischen Gesellschaft zu Iena sindet sich ein Aschassenburger Gneis, der einige Aehnlichkeit mit dem beschriebenen, doch nicht sein angenehmes Aussehen hat.

Eine zweite geologische Merkwurdigkeit findet sich zwischen Dof und Schleiß, kurz vor dem legten Orte, links an der Chausse. Es zeigt sich daselbst Basalt (Urgrunstein) von der schwarzesten und hartesten Sorte, theils in unregelmäßigen Massen, theils in beutlichen Saulen, vielsach bis in's Inerste zerküftet, und alle Ruste, selbst die zartesten, mit Asbest ausgefällt. So setz auch Asbest durch den ansichenden Thonschiefer, füllt die kleinssten Abtheilungen der Sesteinscheidungen, und verzbindet sich innig mit dem Sesteinscheidungen, und verzbindet sich innig mit dem Sesteinscheidungen, und verzwitterung verhindert die nähere Einsicht dei der stücktigen Beobachtung, daher zu wünsichen ist, daß dieser Punkt die Ausmerksamkeit reisender Geologen auf sich ziehe.

Manches andere verspare ich für den nächsten Sahrgang 1) und füge nur noch den Wunsch hinzu, daß die von mir nur im Allgemeinen angedeutesten Mineralien durch Ornstognosten vom Metier nach und nach in der Aunstsprache möchten besschrieben werden. Inzwischen sind zur Erleichtestung der Kenntniß von dieser Seite die bedeutendssten Eremplare in der Sammlung der mineralosgischen Ersellschaft zu Jena niedergelegt worden.

<del>-</del>0-

### 588. An den Geh. Rath v. Voigt.

Sena, ben 1. December 1807.

Ich habe eine kleine Geldsumme, nicht zu verlangen, sondern anzubieten, welches lettere ein fels tener Fall ift, und zwar folgendermaßen. Wir find bei ber Dufeumecaffe ben M . . fchen Erben 750 Rthir. ichuldig. 3ch weiß nicht, ob die Auffundigung vierteljahrig ober halbjahrig ift. Diefe Summe konnte gleich jest zurudgezahlt werden. Bielleicht nehmen sie die Creditoren an, da fie das Geld zu funf Procent anbringen können, und wenn man ihnen auch noch vierteljahrige Intereffen nach= gablen follte, fo mare es mir doch lieb, das Geld aus ber Caffe los zu werben und in Circulation au bringen, ba es uberall fehlt. Gie feben ja ohne= bin biefe Leute, und hatten wohl die Gute, ihnen barüber ein Bort ju fagen. Schriftlich und burch bie britte band fommt man nicht jum 3med.

Was wegen des Wasserbaues an mich gelangt ift, wird wohl bis zum nächsten Frühjahr Anstand

<sup>1)</sup> Des von Beonhard herausgegebenen Safchens buchs fur bie Mineralogie.

nehmen muffen, befondere ba Goge von hier weggerufen ift. Er hat vielleicht felbft bei Em. Ercels leng feinen Jammer vorgeftellt, bag er aus feiner hiefigen Eriften; herausgeriffen, nunmehr bei Buttftadt abermale bie Wege beffern foll. Da bei ausscrorbentlichen Källen man freilich bie Tuchtigen von allen Ceiten jufammenberufen muß, fo ift er, weiß ich mohl, nicht zu dispensiren. Insofern es aber möglich ift, ihn auch außer ber Ordnung durch eine Remuneration zu erquiden, bitte ich gar febr brum. Uebrigens ift es hier fo ftille, baß es mir felbft ju ftill fcheint, ber ich um ber Stille willen herubergekommen bin. Inbeffen giebt es noch immer hier unbezwinglich thatige und hoffende Raturen, unter welchen mir Beng bas meifte Bers gnugen gewährt. Die fammtlichen Gebirge Deutsch= lands fommen nach und nach mit ihren Guiten und Umgebungen bergeftalt haufig an, bag man nicht weiß, wo man fie einquartiren foll.

**~**◎**~** 

### 589.

### An C. F. Belter.

Jena, ben 16. December 1807.

Zu einem paar Beilen an einen Freund gabe es zwar immer Beit; allein ich bin feit meiner Rudreife aus dem Babe fo wunderlich von der Gegenwart geklemmt worben, als wenn ich fur jene vier Monate, die ich wie ein abgeschiedener Gnmnofophift auf ungetrübter Bergeshohe augebracht, wieder bugen follte. 3mar ift mir nichts Unangenehmes widerfahren, boch brangte fich fo manches Liebes und Unliebes heran, bag meine Rrafte weber phyfifch noch moralisch recht ausreis chen wollten. Endlich dachte ich auch die zweite Sendung meiner Berte an Sie abgehen zu lasfen; fie ift aber bei mir felbft noch nicht angefoms men, nicht einmal in vollftanbigen Mushangebos gen ; fonft hatte ich die einstweilen geschickt, infofern fie etwas Reues enthalten.

Mein kleines Singchor, bas freilich noch kaum über vier Stimmen hinausgeht, bildet sich schon recht hubsch, und wirkt auch schon auf bas Theaster zu. Rurz vor meiner Abrelse ist es durch eine junge weibliche Stimme, die man fast einen Alt nennen könnte, sehr ausgeschmudt worden. Durfte ich Sie gelegentlich um das Schiller'sche Punscheilieb 1) bitten? Es ist davon leider bei mir nur eine Stimme übrig; die anderen sind verschleppt.

Berner, ber Sohn bes Thale, ift feit zwolf Tagen hier bei une in Jena. Seine Perfonliche feit intereffirt und gefällt und. Er lieft von feinen gebrudten und ungebrudten Arbeiten vor, und

1) S. Schiller's Berte. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 35 u. f.

so tommen wir über die feltsamen Außenseiten bieser Erscheinungen in den Kern hinein, der wohls
schmedend und traftig ist. —

Ich pade ein, um wieder nach Weimar zu gehen. hier ist es mir ganz gut geworden, und was
Sie wohl nicht rathen wurden, ich bin in's Sonettenmachen hineingefommen. Davon schiede ich
Ihnen gelegentlich ein Duzend mit der einzigen
Bedingung, daß sie Niemand sieht und daß keine Ubschrift genommen wird. Wöchten Sie aber eins
bavon componiren, so wurde es mich sehr glucklich
machen. Ich mag gar zu gerne meine Productionen auf Ihrem Elemente schwimmen sehen. Sagen Sie bald wieder etwas, wenn es auch nicht
viel ist. Ein Freundeswort ist in diesen truben
und kurzen Tagen doppelt erfreulich.

Geh. Rath Bolf hat uns mit einem treffizchen hefte aber bas Studium des Alterthums beschentt, das einen großen Reichthum enthalt, und an alles erinnert, was wir wissen, und uns freundlich andeutet, was wir weiter noch wissen und wie wir das alles behandeln sollen.

**~**0≎

## 590.

### An Bettina Brentano.

Beimar, ben 2. Januar 1808.

Gie haben, liebe kleine Freundin, die febr grandiofe Manier, und Ihre Gaben recht in Daffe zu fenden. Go hat mich 3hr lettes Patet gewissermaßen erschreckt; benn wenn ich nicht recht haushalterisch mit dem Inhalt umgehe, so erwargt meine fleine Bauscapelle eher baran, als bag fie Bortheil davong ziehen follte. Sie feben alfo, meine Befte, wie man fich burch Großmuth felbft bem Borwurf aussegen tonne. gaffen Sie fic aber nicht irre machen. Bunachst soll Ihre Ge fundheit von ber gangen Gefellichaft recht ernfts lich getrunken, und barauf bas "Confirma hoc Deus" von Jomelli angestimmt werben, fo herzlich und wohlgemeint, als nur jemals ein "Salvum fac Regém."

Und nun gleich wieder eine Bitte, damit wir nicht aus der Uebung fommen. Senden Sie mir doch die judischen Broschakren. Ich möchte doch sehen, wie sich die modernen, Israeliten gegen die neue Städtigkeit gebehrden, in der man sie freislich als wahre Juden und ehemalige kaiserliche Rammerknechte tractirt. Mögen Sie etwas von den christlichen Erziehungsplanen beilegen, so soll auch das unsern Dank vermehren. Ich sags nicht, wie es bei solchen Gelegenheiten gewöhnlich ist, daß ich zu allen gefälligen Gegendiensten bezeit sei. Doch wenn etwas bei uns einmal reif wird, was Sie freuen könnte, so soll es auch zu Ihnen gelangen.

Liebstes Rind, verzeih, bag ich mit frember Sand schreiben mußte. Ueber Dein musstalisches Evangelium und über alles, was Du mir Liebes und Schönes schreibst, hatte ich Dir so heute nichts sagen konnen. Aber laß Dich nicht floren in Deinem Eigenfinn und in Deinen Launen. Es ist mir viel werth, Dich zu haben, wie Du bift, und in meinem herzen sindest Du immer eine warme Aufnahme.

#### 591.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 22. Januar 1808.

Die Rufit ist schon ber kleinen Schule übers geben worden. Ihre erfte Sendung ift noch immer das Befte, mas wir bie Beit her erhalten haben. Seftern murbe bas Meifte bavon unferen Fürstinnen vorgetragen, welche viel Bergnugen baran fanben. Sie fagten einmal von einem Stabat Mater. Bergeihen Sie, daß ich's. erins nere. Meine fleine Anftalt geht recht gut; nur schreiten die jungen Leute, wie Sie wohl wiffen, gar gern aus bem Bege, und jeder buntt fich behaglicher, wenn er Solo irgend ein lamentas bles ober ein jammervolles Bedauern verlorner Liebe fingt. Ich laffe ihnen bergleichen wohl gu, gegen bas Ende jeder Seffion, und verwunsche babei die Matthiffon's, Salis, Tiedge'n und die fammtliche Rlerifei, die uns fcwerfallige Deufche fogar in Liebern über bie Belt hinausweist, aus ber wir ohnehin geschwind hinaustom= men. Dabei tritt noch der Fall ein, daß die Du= fifer felbft oft hypochondrisch find, und daß felbft bie frobe Dufit gur Schwermuth hingichen fann. 3ch lobe mir, was von Ihnen, lieber Freund, entspringt. Much geftern wieder bei bem: "Dies male erscheinen bie Gotter allein" u. f. w. 1), beim : "Lieben Freunde, es gab fcon're Beiten" u. f. w. 2) war es gleich, als ob Jedermann ben Staub und bie Afche bes Jahrhunderts vom Saupte schuttelte.

.

### 592.

# An die Herzogin Louise von Sachsen: Weimar.

Beimar, ben 30. Januar 1808.

Bare ber Inhalt bes gegenwartigen Berfes auch nicht burchaus geeignet, Em. Durchlaucht

vorgelegt ju werden, konnte die Behandlung bes Segebenen bei schärferer Prufung kaum genug thun: so gehoren boch diese Bande Ew. Durchelaucht ganz eigentlich an, und find seit ihrer frukehesten. Denn hatten Ew. Durchlaucht nicht die Gnade gehabt, über die Farbenlehre, so wie über verwandte Naturerscheinungen einem mundlichen Bortrage Ihre Ausmertsamkeit zu schenken, so hatte ich mich wohl schwerlich im Stande gefunden, mir selbst manches klar zu machen, manches Auseinanderliegende zusammenzusassen, und meine Arbeit, wo nicht zu vollenden, doch wenigstens abzuschließen.

Wenn es bet einem munblichen Bortrage möglich wird, die Phanomene fogleich vor Augen zu
bringen, manches in verschledenen Rückschen wiebertehrend darzustellen, so ist dies freilich ein groger Bortheil, welchen das geschriebene, das gebruckte Blatt vermist. Möge jedoch dasjenige,
was auf dem Papier mitgetheilt werden fonnte,
Höchstbieselben zu einigem Wohlgefallen an jene
Stunden erinnere, die mir unvergestlich bleiben,
so wie mir ununterbrochen alles das mannigfaltige Gute vorschwebt, das ich seit längerer Zeit
und in den bedeutendsten Augenblicken meines Lebens mit und vor vielen Anderen Ew. Durchlaucht
verdante.

**~**⊙~ 593.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 3. April 1808.

Wenn ich meine neuesten kleinen Sedichte ans sehe, so findet sich leiber nichts Singbares dars unter, und da mag ich sie nicht schieden. Dages gen erhalten Sie in einiger Zeit Versuche eines jungen Musikus, der bei meiner kleinen Singsschule diesen Winter mitgewirft hat. Sie haben die Gefälligkeit mir eine kleine Rezension darüber zu machen. Es sind vierkimmge Sesänge, und wenn sie Ihnen einiges Zutrauen erregen, so schied ich den jungen Mann selbst vielleicht auf fünstigen September, damit er sich ihres gegens wärtigen Sinstusses einige Wochen erfreue.

Indem ich nun in meinen Briefen, anstatt Ihnen etwas mitzutheilen, Ihnen etwas Angenehmes zu erzeigen, immer nur etwas Neues von
Ihnen suche und erwarte; so sehe ich um mich
her, ob ich denn nicht auch etwas Crfreuliches
für Sie wüßte, und da ist mir das Außenbleiden
meiner folgenden Bände verdrießlich. Ich vermuthe, Cotta will die acht letten Bände zusammen herausgeben. Sobald sie in meinen Sanden sind, soll mein Eremplar auf den Postwagen.
Es ist manches darin, was Ihnen gewiß Freude
machen wird.

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht mit ber Ueberfchrift Dith ve rambe, in Schiller's Werten. Bb. 9. Abtheil. 1. S 30 u. f.

<sup>2)</sup> S. bas Gebicht: An bie Freunde. Cbenb. Bb. 9. Abtheil. 1. S. 36 u. f.

Reichardt ift, wie sie wissen, in Cassel eusgagirt. Aus ber Aufführung seiner Opern hier, wovon die Rede gewesen, ist also nichts geworsen. himmel, hore ich, ist in Rom gestorsben.). Es ist doch Schade für das schöne Talent.

#### 594.

### An Bettina Brentano.

Weimar, ben 3. April 1808.

Die Documente philantropischer Christen = und Bubenichaft find gludlich angefommen, und Dir foll bafur, liebe fleine Freundin, ter befte Dant werben. Es ift recht munderlich, bag man eben jur Beit, ba fo viel Menfchen tobtgefchlagen merben, bie ubrigen auf's befte und zierlichfte auszupupen fucht. Fahre fort, mir von biefen heilfa= men Anftalten, als Beichüterin berfelben, von Beit ju Beit Nachricht ju geben. Dem Braunschmeis gifchen Budenheiland giemt es wohl, fein Bolf angufeben, wie es fein und werben follte; bem Fürften Primas ift aber auch nicht zu verbenten, bag er bies Weichlecht behandelt, wie es ift, und wie es noch eine Beile bleiben wird. Dache mir boch eine Schilberung von Berrn Molitor. 1) Wenn der Mann fo vernünftig wirft, ale er ichreibt, fo muß er viel Gutes erschaffen. Deinem eigenen philantropischen Erziehungemefen aber wird Ueberbringer diefes, der schwarzäugige und braunlodige Jungling 2) empfohlen. Baffe feine vaterliche Stadt auch ihm gur Baterftadt merben, fo bag er glaube, fich mitten unter ben Seinen gu befinden. Stelle ihn Deinen lieben Geschwiftern und Bermandten vor, und gedente mein, wenn Du ihn freundlich aufnimmft. Deine Berg :, Burgs, Rletter: und Schautelationen verfegen mich in eine schone beitere Wegend, und ich ftehe nicht bavor, daß Du nicht gelegentlich bavon eine phans taftifche Abfpiegelung in einer Fata Morgagna gu sehen triegst. Da nun von August Abschied ges nommen ift, fo richte ich mich ein, von Saus und ber hiefigen Wegend gleichfalls Abschied zu nehmen, und baldmöglichft nach bem Carlebader Gebirge ju mandeln.

<sup>.3)</sup> Goethe's Cobn Auguft.



#### **594.**

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 20. April 1808.

Hier, mein Bester, fommen die Gestange. Werzfen Sie einen Blid barauf. Wielleicht machen Sie
einige Bemerkungen mit rother Dinte, und sagen
im Allgemeinen, was Sie von der Anlage des junzgen Mannes denken; und besonders belehren Sie
mich, wie weit er es in dieser schweren Runst gebracht zu haben scheint. Ich schiese ihn vielleicht
auf Michaelis, weil er wohl kunstigen Winter der Ansührer meines kleinen hausgesanges werden
möchte. Da es mein Geschick nicht war, an der
reichen Tasel einer großen Stadt bequemlich mit
zu schwelgen, so muß ich im Kleinen bauen und
pflanzen, hervordringen und geschehen lassen, was
dem Tag und Umständen nach möglich ist.

Sagen Sie mir boch auch, wenn Sie Beit ha= ben, ein Bort über Conftantinopolitanische Rirchenmufit, bie fich mit ber griechischen Rirche im Dften ausgebreitet und die farmatischen Bolfer gestimmt zu haben scheint. — Woher kommt wohl die fo allgemeine Tendenz nach, den Molltonen, die man fogar bis in die Polonaifen fpurt? - Diefes Ofterfest gingen eben acht Rirchenfan: ger hier burch, von Petereburg nach Paris, jur Capelle bes Ruffifchen Gefandten. Gie fangen in der hiefigen griechischen Capelle bie beiben Refttage, an welchen fie nur noch allein ganz ächte alte Mufitstude aufführen. Das Mehnlichfte, mas ich davon gehört habe, ist der Canto fermo der Italiener, und die Art, wie bie Paffion in der pabstlichen Capelle vorgetragen wird, namlich ber wirkliche Zert ber Evangeliften.

Noch immer habe ich nichts von meinen Druds schriften zu schieden. Den ersten Bogen von Fauft lege ich bei; weiter ist mir davon noch nichts zus gefommen.

#### 595.

#### An Bettina Brentano.

Weimar, ben 20, April 1808.

Auch gestern wieder, liebes berz, hat sich aus Deinem Fullhorn eine reichliche Gabe zu und erzgossen, gerade zur rechten Zeit und Stunde, denn die Frauenzimmer waren in großer Ueberlegung, was zu einem angesagten Fest angezogen werden sollte. Nichts wollte recht passen, als eben das schone Rietd ankam, das denn sogleich nicht gesichont wurde. Da unter allen Seligkeiten, deren sich meine Frau vielleicht rühmen möchte, die Schreidseligkeit die allergeringste ist, so verzeihe Du, wenn sie nicht selbst die Freude ausdrückt, die Du ihr gemacht hast. Wie leer es bei uns aussicht, fällt mir erst recht auf, wenn ich um: i

<sup>1)</sup> Er ftarb erft feche Jahre fpater (1814) gu Berlin. A. b. d.

<sup>2)</sup> Sofeph Franz Molitor, Dr. ber Philosophis und Oberlehrer am jabifchen Philantropin zu Frankfurt a. M.

herblide und Dir boch auch einmal etwas Freunds liches zuschicken mochte. Darüber will ich mir nun alfo weiter tein Gewiffen machen, und auch für die gedructen hefte danken, wie für Manches, wovon ich noch jest nicht weiß, wie ich mich feiner murdig machen foll. Das wollen wir. benn mit bescheidenem Schweigen übergehen, und und lieber abermals zu ben Juden wenden, bie jest in einem entscheibenben Moment zwischen Thur und Angel fteden, und die Flugel schon fperren, ehe ihnen bas Thor ber Freiheit weit genug geoffnet ift. Es war mir felp angenehm gu feben, bag man ben finanggeheimerathlichen, jacobinischen Ifraelssohn so tuchtig nach Sause geleuchtet hat. Rannft Du mir ben Berfaffer ber fleinen Schrift wohl nennen? Es find treffliche einzelne Stellen barin, Die in einem Plaiboner von Beaumarchais wohl hatten Plag finden fonnen. Leiber ift bas Gange nicht rafch, fuhn und luftig genug geschrieben, wie es hatte fein muffen, um jenen humanitatefalbaber vor ber ganzen Welt ein= für allemal lächerlich zu machen. Mun bitt' ich aber noch um die Judenstädtigfeit felbst, damit ich ja nicht zu bitten und zu verlangen aufhore. Bas Du. mir von Dolitor ju fagen gebentft, wird mir Freude machen. Much durch das Leste, was Du von ihm schläft, wird er mir merfwurbig, besonders durch das, mas er von ber Peftaloggi'fchen Methode fagt. Sabe taufend Dank fur die gute Aufnahme bes Sohns, und bleibe bem Bater gunftig.

### 597.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 3. Dai 1808.

Den 12. gehe ich von hier weg. - Kommen auch die acht Bande meiner Werke nach meiner Abreise an, so ist boch bestellt, daß Sie solche gleich erhalten. Die wenige Aussicht, die Gie zu einem ruhigen Buftande haben, macht mich oft nachbentlich, ja confus. Man fieht wohl, daß man nach und nach feine gange Borftellung verandern, bie hoffnung auf die Rudtehr des Alten vollig auf: geben, und fich fur die übrige Beit feines Lebens wo nicht erneuen, boch umwenden mußte. - Bon Carlebad aus follen Sie manches von mir horen.

<u>\_\_\_\_</u>

#### **598.**

#### An Bettina Brentano.

Beimar, ben 4. Daf 1808.

Du gurnst auf mich; ba muß ich benn gleich gu Rreug friechen, und Dir Recht geben, daß Du mir ben Proces machft uber meine furgen, falten

Briefe, ba boch Deine lieben Briefe, Dein lieb Befen, furg, Alles, mas von Dir ausgeht, mit ber ichonften Unerkenntnig mußte belohnt werben. 3ch bin Dir immer nah, bas glaube fest, und baß es mir wohler thut, je langer ich Deiner Liebe gewiß werde. Gestern schickte ich meiner Mutter ein fleines Blattchen fur Dich. Nimm's als ein bank bares Aequivalent fur bas, was ich anders auszu= fprechen in mir fein Talent fuhle. Sehe zu, wie Du Dir's aneignen fannft. - Der burchreifenbe Paffagier wird Dir hoffentlich werth geblieben fein bis ans Ende. Nimm meinen Dant fur bas Freundliche und Gute, was Du ihm erzeigt haft. Wenn ich in Carlebad zur Ruhe bin, follft Du von mir boren. Deine Briefe manbern mit mir. Schreibe mir ja recht viel von Deinen Reifen, Land: parthien, alten und neuen Befigungen; bas bore ich nun so gern.

### Sonett.

Als Lleines art'ges Kinb nach Felb unb Auen Sprangft Du mit mir , fo manchen Fruhlingsmorgen. "Bur fold ein Tochterden, mit holben Gorgen, Mocht' ich als Bater fegnent Baufer bauen!"

Und als Du anfingft in bie Belt gu ichauen, Bar Deine Freude hausliches Beforgen. "Gold eine Schwefter, und ich mar' geborgen: Die tonnt' ich ibr, ach! wie fie mir vertrauen!"

Run tann ben iconen Bachsthum nichts befchranten; 36 fuhl' im Bergen beißes Liebetoben. Umfaff' ich fie, bie Schmerzen gu befdwicht'gen?

Doch ach! nun muß ich Dich ale Furftin benten: Du ftehft fo foroff vor mir emporgehoben; Ich beuge mich vor Deinem Blidt, bem flücht'gen.

>@**△** 

### 599.

### Au Bettina Breutano.

Weimar, ben 7. Juni 1808.

Mur wenig Angenblicke vor meiner Abreise nach Carlebad tommt Dein lieber Brief aus dem Rhein= gau. Auf jeder Seite fo viel Berrliches und Bich= tiges leuchtet mir entgegen, bag ich im Boraus Beschlag lege auf jebe prophetische Eingebung Deis ner Liebe. Deine Briefe mandern mit mir, die ich wie eine buntgewirfte Schnur auftrogle, um ben schönen Reichthum, ben fie enthalten, ju ordnen. Fahre fort, mit diefem lieblichen Brelichtertans mein beschauliches Leben zu ergogen, und beziehende Abentheuer ju lenten. Es ift mir alles aus eigener Jugenberinnerung befannt, wie die heimathliche Ferne, deren man fich deutlich bewußt fühlt, obschon man sie schon lange verlaffen hat. Forsche boch nach bem Lebenslauf Deines hartgebrannten Schiffers, wenn Du ihm wieder begegnest; es wäre boch wohl interessant, zu erfahren, wie der indische Scefahrer endlich auf den Rhein tömmt, um zur gefährdeten Stunde den bösen Raubvögeln mein liebes Kind abzujagen. — Der Eichwald und die tühlen Bergschluchten, die meiner harren, sind der Stimmung nicht ungunstig, die Du so unwidersstehlich herauszuloden verstehst. Auch predige Deine Naturevangelien nur immer in der schönen Zuversicht, das Du einen frommen Gläubigen an mir hast.

Meine gute Mutter hat mir sehr bedauerlich gesschrieben, daß sie diesen Sommer Dich entbehren soll. Deine reiche Liebe wird auch dahin vorsorzgend wirken, und Du wirst Einen in dem Andern nicht vergessen. Möchtest Du doch auch gelegentlich meinen Dank, meine Berchrung unstem vortresslichen Fürsten Primas 1) ausdrüden, daß er meinen Sohn so über alle Erwartung geehrt und der braven Großmutter ein so einziges Fest gegeben. Ich sollte wohl selbst dasur danken; aber ich din überzeugt, Du wirst das, was ich zu sagen habe, viel artiger und anmuthiger, wenn auch nicht herzlicher vortragen. Deine Briefe werden mir in Carlsbad bei den drei Mohren der willsommenste Besuch sein, von dem ich mir das beste Deil verspreche.

## 600.

### Au C. F. Belter.

Carlebab, ben 22. Juni 1808.

Seit bem 15. Mai bin ich hier, habe bie ersften vierzehn Tage bei dem schönften Wetter auch steißig genug zugebracht. Nachher ist gute Gesellsschaft gekommen, und schlecht Wetter eingefallen, wodurch denn meine Lebensweise sich verändert hat. Eine dritte Epoche steht mir bevor, schönes Wetter und große Gesellschaft, da ich denn wohl meine Beit abermals in der Einsamkeit nugen werde.

Das Eremplar meiner letten acht Bande ist wohl noch nicht bei Ihnen angekommen. Auch bei seinem etwas spätern Erscheinen, werden sie Ihnen hoffentlich willtommen seine. Die Fragmente eines ganzen Lebens nehmen sich freilich wuns berlich und incohärent genug neben einander aus; deswegen die Rezensenten in einer gar eigenen Berlegenheit sind, wenn sie mit gutem oder bössem Willen das Busammengebruckte als ein Bussammengehöriges betrachten wollen. Der freunds

schaftliche Sinn weiß biefe Bruchftude aun beften zu beleben.

Wenn Ihnen das Bofiche Conett zuwider ift, fo ftimmen wir auch in diefem Punfte vollig uberein. Bir haben ichon in Deutschland mehr= mals den Kall gehabt, daß fehr schane Zalente fich gulest in ben Debantismus verloren. Und Diefem geht es nun auch fo. Bor lauter Profodie ift ihm die Poefie gang entschwunden. Und mas foll es nun gar heißen, eine einzelne rhythmische Form, bas Conett j. B. mit bag und Wuth ju verfolgen, ba fie ja nur ein Gefaß ift, in bas jeder von Behalt hineinlegen fann, was er vermag. Bie lacherlich ift's, mein Sonett, in dem ich einigermaßen zu Ungunften ber Gonette gefprochen 1), immer wibertauen, aus einer aftheti= fchen Sache eine Partheisache ju machen, und mich auch als Partheigefellen beranzugiehen, obne ju bedenten, baf man recht gut über eine Sache fpagen und fpotten fann, ohne fie beswegen au verachten und zu verwerfen. Den beitommenben Gebichten diefer Art muniche ich bei Ihnen eine besto beffere Aufnahme.

Bon hier mußte ich nun weiter nichts ju fchrei= ben, als daß ich mich recht wohl befinde, und auch fleißig bin, wie es geben will. Gind Ihnen die beiden erften hefte bes Biener Prometheus gur band gefommen, fo haben Sie ja auch wohl meiner Panbora2) einen gunftigen Blick geschenft. Lefen Sie boch ja Friedrich Schles gel: Ueber die Sprache und Beisheit der Inbier 3), und bewundern, wie er ein gang crubes driftfatholisches Glaubenebefenntnig mit ben berrlichften Unfichten über Belt : Denfchen : und Culturgeschichte zu verweben gewußt bat. fann bicfes Buchlein alfo auch fur eine Declara= tion feines Uebertritts gur alleinseligmachenben Rirche ansehen. Alles biefes hocuspocus, es mag nun wirten, wie es will, wird ihm aber boch im Gangen nichts helfen. Die achte Sinnesart ift ju weit verbreitet, und fann nicht mehr unterge= ben, fie mag fich auch burch Individualitaten fo viel modificiren als fie will.

P. S. Alle Runfte, indem fie fich nur burch Ausüben und Denten, durch Praris und Theorie,

Ich möchte selbst in künstlichen Sonetten In hrachgewandter Massen köhnem Stolze, Das Beste, was Geschhl mir gabe, reimen; Doch welß ich hier mich nicht bequem zu betten, Ich schneibe sonst so gern aus ganzem holze, Und muste nun boch auch mituater leimen.

<sup>1)</sup> Carl Theobor Anton Maria, Freiherr v. Dalberg, geboren ben 8. Februar 1744, ges ftorben ben 10. Februar 1817.

<sup>1)</sup> Coethe fagt in bem Gebicht mit ber Ueber schrift: Das Sonett:

<sup>2)</sup> S. bies Feftspiel in Goet be's Berten. Bouftdar ftanbige Ausgabe letter banb. Bb. 40. S. 371 u. f.

<sup>3)</sup> Ein Beitrag jur Begrundung ber Alterthums: tunbe, nebst metrifchen Ueberfehungen indischen Gebichte. heibelberg 1808.

heraufarbeiten konnten, kommen mir vor wie Stabte, beren Grund und Boden, worauf fie erbaut find, man nicht mehr entziffern fann. Fels fen murben weggefprengt, eben biefe Steine juges hauen und Baufer baraus gebaut. Sohlen fand man fehr gelegen und bearbeitete fie zu Rellern. Wo der fefte Grund ausging, grub und mauerte man ihn; ja vielleicht traf man gleich neben ben Urfelfen ein grundloses Sumpffled, wo man Pfable einrammen und Roft schlagen mußte. Benn bas nun alles fertig und bewohnbar ift, mas lagt fich nun als Natur und was als Runft anspre= chen? Bo ift das Kundament und wo die Nach= hulfe? Do ber Stoff, wo die Form? Bie schwer ift es alebann, Grunde anzugeben, wenn man bes haupten will, dag in ben fruheften Beiten, wenn man gleich bas Bange überfehen hatte, bie fammt= lichen Unlagen natur : funft = zwedgemaßer hatten gemacht werben konnen? Betrachtet man bas Clavier, die Orgel, so glaubt man die Stadt meines Gleichniffes ju feben. Bollte Gott, ich könnte auch einmal an Ihrer Seite meine Wohs nung bort aufschlagen und jum mahren Lebensges nuß gelangen, wobei ich alle Fragen über die Ras tur und Runft, über Theoric und Praris, herzlich gern vergeffen mochte.

# <del>601.</del>

### An Bettina Brentano.

Carisbab, ben 15. Juli 1808.

Zwei Briefe von Dir, liebe Bettine, fo reich an Erlebtem, find mir furg nach einander juges fommen; der erfte, indem ich im Begriff mar, bas Freie zu fuchen. Wir nahmen ihn mit und bemächtigten uns feines Inhalts auf einem mohl= geeigneten bequemen Ruhepunft, wo Matur unb Stimmung, im Ginklang mit Deinen finnig heis teren Ergahlungen und Bemerkungen, einen hochft erfreulichen Eindrud nicht verfehlten, der fich fortan burch ben gorbischen Anoten fignalifiren foll. Dos gen bie Gotter biefen magischen Berschlingungen geneigt fein, und tein tudifcher Damon baran gerren! An mir foll's nicht fehlen, Deine Schus: und Trußgerechtsame zu bewahren gegen Nymphen und Baldteufel. Deine Beschreibungen ber Rheins proceffion und ber fluchtigen Reitergeftalt haben mir viel Bergnugen gemacht; fie bezeichnen, wie Du empfindeft und empfunden fein willft. Laffe Dir bergleichen Bifionen nicht entgehen, und vers faume ja nicht, folche vorüberftreifende Aufreguns gen bei ben brei haaren zu erfaffen. Dann bleibt es in Deiner Gewalt, bas Berichwundene in ibea= lifther Form wieder herbeizuzaubern. Auch für Deine Naturbegeisterungen, in die Du mein Bilb so anmuthig verstrickt, sei Dir Dant. Golchen allerliebsten Schmeicheleien ift nicht zu wehren.

Beute Morgen ift benn abermals Deine zweite Epistel ju mir gelangt, bie mir bas schone Better erfeste. Ich habe fie mit Duge gelefen, und babel ben Bug ber Bolten ftubirt. 3ch bekenne Dir gern, daß mir Deine reichen Blatter bie größte Freude machen. Deinen launigen Freund, der mir schon rühmlich bekannt ist 1), gruße in meinem Namen, und danke ihm für den großmuthigen Bergleich 2). Dbichon ich hierdurch mit ausgezeichs neten Prårogativen belehnt bin, so werde ich diese doch nicht jum Nachtheil Deiner guten Gefinnung misbrauchen. Liebe mich fo fort, ich will gern die Lahn und die Sann ihrer Wege schicken. Meiner Mutter schreibe, und laffe Dir von ihr schreis ben. Liebet euch unter einander; man gewinnt gar viel, wenn man fich burch Liebe einer bes andern bemachtigt; und wenn Du wieber ichreibft, fo konntest Du mir nebenher einen Gefallen thun, wenn Du mir immer am Schluß ein offenes uns verhohlenes Bekenntniß des Datums machen moch= teft. Außer manchen Bortheilen, die fich erft burch die Zeit bewähren, ist es auch noch besonders erfreulich, gleich ju miffen, in wie turger Beit bies alles von Bergen ju Bergen gelangt. Das Gefühl ber Frische hat eine wohlthuende, raumverkürzende Wirkung, von welcher wir beibe ja auch Bortheil gieben tonnen.

#### 602.

#### An Bettina Brentano.

Cartsbab, ben 28. Juli 1808.

Ift es mahr, was die verliebten Poeten fagen, bag feine fußere Freude fei, als bas Geliebte gu fchmuden, fo haft Du bas großte Berbienft um mich. Da ift mir durch die Mutter eine Schach= tel voll ber ichonften Liebesapfel jugetommen, an goldnen Retten zierlich aufgereiht; schier maren fie in meinem Rreife ju Bantapfeln geworben. Ich sehe unter biesem Geschent und ber Anweisung bas bei eine Spiegelfechterei verborgen, die ich nicht umbin kann ju rugen; benn ba Du liftig genug bift, mich mitten im heißen Sommer aufe Gis gu fuhren, fo mocht' ich Dir auch meinen Big zeigen, wie ich auch unvorbereitet und unverhofft mit Bes ichidlichkeit diese Binterfreuben zu beftehen wage. 3ch werbe Dir nicht fagen, bag ich feinen lieber schmuden mochte, wie Dich; benn schmuds

<sup>1)</sup> Rillas Bogt, Dberfchulinspector zu Frankfurt a. DR.

<sup>2)</sup> Bogt hatte geaußert: Wie unter mehreren berelichen Fluffen, bem Teffin, ber Abba und Inn, ber Abein ber schönfte und berühmtefte: so sei auch Goethe ber berühmtefte und schönfte vor herber, Schiller und Wielanb. S. Goes the's Briefwechsel mit einem Kinde. Berlin 1836. Abl. 1. S. 245 u. f.

los haft Du mich überrascht, und schmudlos wirft Du mich ewig ergogen. Ich hing bie Perlenreihe dineficher Fruchte zwischen ben geoffneten Fenfterflugeln auf, und ba cben bie Sonne brauf ichien, fo hatt' ich Gelegenheit, ihre Birfung an diefen balfamartigen Gewächsen zu beachten. Das brennende Roth verwandelte fich ba, mo bie Strablen auffagen, bald in dunteln Purpur, in Grun und entfchiebenes Blau; alles von bem achten Golb bes Lichtes gehöht. Rein anmuthigeres Spiel ber Rarben hab' ich lange beobachtet, und wer weiß, ju melden Umwegen mich bas alles verführen mirb. Bum menigften murbe ber Schwanenhals, von bem bie Dir gehorfamen Schreibefinger ber Mutter mir melben, fchwerlich mich gu fo entschiedenen Betrachs tungen und Reflerionen veranlagt haben; und fo bab' ich es benn Deinem Willeu gang angemeffen gefunden, mich fo bran ju erfreuen und ju belchren, und ich hute vielmehr meinen Schat vor jes bem lufternen Zuge, als bag ich ihn in der Bahl preisgeben follte. Deiner gebent ich babei und und aller honigfruchte ber Sonnenlande, und ausgießen mocht' ich Dir gern bie gefammten Schape bes Drients, wenn es auch mare, um ju feben, wie Du ihrer nicht achteft, weil Du Dein Glud in anderem begründet fühlft.

Dein freundlicher Brief, Deine reichen Blatter haben mich bier zu einer Beit aufgesucht, wo ich Dich gern felbft auf= und angenommen hatte. Es mar eine Beit der Ungeduld in mir. Schon feit mehreren Pofftagen fat ich allemal ben freundlichen Poftenaben , ber noch in bem Schelmenjahren ift, mit fpigen Fingern Deine wohlbeleibten Pafete in bie Bohe halten. Da schickte ich benn eilig hinunter, fie ju holen, und fand meine Erwartung nicht betrogen. Ich hatte Nahrung von einem Pofttag jum andern, nun war fie aber zweimal vergeblich erwartet und ausgeblieben. Rechne mir's nicht zu boch an, bag ich ungebuldig murbe. Bes wohnheit ift ein gar ju fuges Ding. — Die liebe Mutter hatte, aus einer übrigens sehr löblichen Detonomie, Deine Briefe gefammelt und fie ber fleinen Schachtel beigepact, und nun umftromt mich alles - eine andere Gegend, ein anderer himmel, Berge, über die auch ich gewandert bin, Thaler, in benen auch ich die schönften Sage verlebt und trefflichen Wein getrunken habe; und ber Rhein, ben ich auch hinunter geschwommen bin in einem fleinen leden Rahn. Ich have also ein boppeltes Recht an Dein Unbenfen. Einmal war ich ja bort, und einmal bin ich bei Dir, und vernehme mit begludendem Erftaunen die Lehren Deiner Beisheit, wie auch bie fo lieblichen Greigniffe, benn in allen bift Du es, bie fie burch Deine Gegenwart verherrlicht.

Sier noch eine fleine wohlgemeinte Bemerfung, mit Dant fur bas Eingesendete, die Du bemjents gen, ben es angeht, gelegentlich mittheilen mogeft. Ob ich gleich ben Difelheimischen Simmel nicht liebe, so weiß ich boch recht gut, daß gewiffe Glis maten und Atmofpharen nothig find, Damit Diefe und jene Pflange, bie wir boch auch nicht entbebren mogen, jum Borfchein tomme. Go heilen wir uns burch Reunthiermoos, bas an Drten machft, wo wir nicht wohnen mochten; und um ein ehr= fameres Gleichniß zu brauchen, fo find bie Debel von England nothig, um ben ichonen grunen Rafen hervorzubringen. So haben auch mir gewiffe Aufschößlinge biefer Flora recht wohl behagt. Bar es dem Rebacteur jederzeit moglich, bergeftalt auszuwählen, daß die Tiefe niemals hohl, und die Fläche niemals platt würde, so ließe sich gegen ein Unternehmen nichts fagen, bem man in mehr als einem Sinne Glud zu munichen hat. Gruge mir ben Freund jum ichonften, und entichuldige, bas ich nicht felbft fcreibe.

Bie lange wirst Du noch im Rheinlande verweilen? was wirst Du zur Zeit der Weinlese vornehmen? Mich sinden Deine Blätter wohl noch
einige Monate hier, zwischen den alten Felsen, neben den heißen Quellen, die mir auch diesmal
sehr wohlthätig sind. Ich hoffe, Du wirst mich
nicht vergebens warten lassen; denn meine Ungebuld zu beschwichtigen, alles zu erfahren, was in
Deinem Köpfchen vorgeht, dazu sind diese Quellen
nicht geeignet. — Meinem August geht es jest
in heibelberg ganz wohl. Weine Frau besucht in
Lauchkäht Theater und Tanzsaal. Schon haben
mich manche entsernte Freunde hier briestlich besucht; mit anderen bin ich ganz unvermuthet personlich zusammen gekommen.

603.

#### An Bettina Brentano.

Carisbab , ben 3. August 1808.

Ich muß gang barauf verzichten, Dir zu antworten, liebe Bettina. Du laffeft ein ganges Bil: berbuch herrlicher allerliebster Borstellungen zierlich burch die Finger laufen. Man erkennt im Flug die Schape, und man weiß, was man hat, noch ehe man fich bes Inhalts bemachtigen fann. Die besten Stunden benute ich bagu, um naber mit ihnen vertraut zu werden, und ermuthige mich, bie elettrischen Schlage Deiner Begeisterungen aus-In biefem Mugenblid hab' ich faum auhalten. bie erfte Balfte Deines Briefes gelefen, und bin ju bewegt, um fortzufahren. Sab' einftweilen Berfunde ungeftort und unbe Dank für alles. fummert Deine Evangelien und Glaubenbartifel von den Sohen des Rheins, und lag Deine Pfals men herabstromen zu mir und ben Fifchen; wundre Dich aber nicht, daß ich, wie diese, verstumme. I Um eine bitt' ich Dich: hore nicht auf, mir gern zu schreiben; ich werde nie aufhören, Dich mit Lust zu lesen.

Bas Dir Schloffer 1) über mich mitgetheilt hat, verleitet Dich ju fehr intereffanten Ercurfionen aus bem Maturleben in bem Gebiet ber Runft. Dag Dufft mir ein noch rathselhafter Gegenstand schwieriger Untersuchung ift, leugne ich nicht. Db ich mir ben harten Musspruch bes Miffionars, wie Du ihn nennft, muß gefallen laffen, bas wird fich cuft bann erweifen, wenn bie Liebe ju ihr, bie jest mich ju mahrhaft abstracten Studien bewegt, nicht mehr beharrt. Du haft zwar flammende Facteln und Reuerbeden ausgestellt in ber Kinfterniß; aber bis jest blenden fie mehr, als fie erleuchten. Inbeffen erwarte ich boch von der ganzen Illuminas tion einen herrlichen Totaleffect, und fo bleibe nur babei und fpruhe nach allen Seiten bin. Da ich nun heute bis jum Umen Deiner reichen inhalts: vollen Blatter gekommen bin, fo mochte ich Dir fchließlich nur mit einem Wort ben Genug ausbruden, ber mir baraus erwachft, und Dich bitten, daß Du mir ja das Thema über Musik nicht fallen laffeft, fondern vielmehr nach allen Seiten bin und auf alle Beife variirft. - Bleibe mir gut, bis gunftige Sterne uns zu einander führen.



### **604.**

### An Bettina Brentano.

Carlsbab, ben 21. August 1808.

Es ift noch bie Frage, liebste Bettina, ob man Dich mehr wunderlich ober wunderbar nennen fann. Befinnen barf man fich auch nicht; man bentt ends lich nur barauf, wie man fich gegen bie reigende Kluth Deiner Gedanken ficher ju ftellen habe. Lag Dir daher genugen, wenn ich nicht ausführlich Deine Rlagen, Deine Forberungen, Fragen unb Befculdigungen beschwichtige, befriedige, beantworte und ablehne; im Sangen aber Dir herzlich bante, daß Du mich wieder fo reichlich beschenkt haft. Mit bem Primas 2) haft Du Deine Sache flug und artig gemacht. Ich habe schon ein eigen= håndiges Schreiben von ihm, worin er mir alles zusichert, was Du so anmuthig von ihm erbets telt haft 3), und mir andeutet, bag ich Dir alles allein zu verdanten habe, und mir noch viel Ros tigen von Dir ichreibt, mas Du in Deinem ans: führlichen Briefe vergeffen ju haben icheinft. Benn

wir also Rrieg mit einander fahren wollten, fo hatten wir wohl gleiche Truppen; Du die bes ruhimte Frau 1), und ich den liebenswurdigen Kurs ften voll Gute gegen mich und Dich. Beiben mollen wir die Ehre und ben Dant' nicht verfagen, bie fo reichlich um uns verbienen, aber beiden mollen wir auch ben Butritt verweigern, wo fie nicht hingehören, sondern nur störend sein würden, nams lich zwischen bas erfreulichfte Bertrauen Deiner Liebe und meiner warmen Aufnahme berselben. Wenn ich auch Deine Antagonistin in der Welt= weisheit in einer nur gefälligen Correspondeng Amie nenne, fo greife ich bamit keineswegs in bie Rechte ein, die Du mit erobernder Gigenmacht schon an Dich geriffen haft. 3ch betenne Dir in= beffen, bag es mir geht wie bem Primas. Du bift mir ein liebliches, freundliches Rind, bas ich nicht verlieren mochte, und burch welches ein großer Theil bes erfprieglichften Segens mir guffiest. Du bift mir ein freundliches Licht, bas ben Abend meines Lebens behaglich erleuchtet; und ba gebe ich Dir, um boch zu Stande zu tommen mit allen' Rlagen, jum letten Schlug beifommenbes Rathfel; an bem magft Du Dich gufrieben rathen.

#### Charabe.

Bwei Worte find es, turz, bequem zu fagen, Die wir so oft mit holber Freude nennen, Doch keineswegs die Wesen beutlich kennen, Woodn seigentlich dem Stempel tragen. Es thut gar wohl, an schön beschlosnen Aagen Eins an bem andern kedlich zu verbrennen, Und kann man sie vereint zusammen nennen, So brückt man aus ein seliges Behagen. Nun aber such ich ihnen zu gefallen, Und bitte mit sich selbs mich zu beglücken; Ich bosse kill, boch hoss ich zu erlangen: Ms Ramen ber Seliebten sie zu lallen, In Einem Wilh sie beibe zu erblicken, Bu Einem Wesen beibe zu umsangen.

Es findet sich noch Plat und auch noch Beit, ber guten Mutter Bertheibigung hier zu übernehmen; ihr solltest Du nicht verargen, daß sie mein Interesse an dem Kinde, was noch mit der Puppe spielt, heraushebt, da Du es wirklich noch so artig kannst, daß Du selbst die Mutter dazu versschieft, die ein wahres Ergögen daran hat, mir die Pochzeitseier Deiner Puppe mit dem kleinen Frankfurter Rathsherrn schriftlich anzuzeigen, der mir in seiner Allongeperucke, Schnabelschuhen und halssschmud von feinen Perlen, im kleinen Pluschssessischungen weide unserer Kinderjahre, und wir dursten ihn nur mit geheiligten händen anfassen. Bewahre boch alles sorgfältig, was Dir die Nutter bei dies

<sup>1)</sup> Johann Georg Schloffer, Markgraftich Babischer Geb. Rath, haterhin Symbitus zu Frankfurt a. M., Goethe's Schwager.

<sup>2)</sup> Carl Theobor Anton Maria Freiherr von Dalberg.

<sup>3)</sup> Unter anbern ein zu Paris befindliches inbifches Derbartum.

<sup>1)</sup> v. Stael.

fen Selegenheiten aus meiner und ber Schwefter Rindheit mittheilt; ce fann mir mit der Beit wichstig werden.

Das Capitel über bie Blumen murbe mohl fcmerlich Gingang finden bei den Weltweisen, wie bei mir; benn obicon Dein mufikalifches Evanges lium etwas hiedurch geschmalert ift, so ift es mir dadurch erfest, daß meine fruhften Rinderjahre fich mir auf eine liebliche Beife darin abfpies geln; benn auch mir erschienen die Bebeimniffe ber Flora als ein unmöglicher Bauber. Die Geschichte des Myrthenbaums und der Ronne erregt warmen Antheil, moge er vor Froft und Schaben bemahrt bleiben! Aus voller Ueberzeugung ftimme ich mit Dir ein, bag bie Liebe nicht fuger gepflegt fann werben, als biefer Baum, und feine gartliche Pflege reichlicher belohnt, als burch eine folche Bluthe. Much Deine Pilgrimfchaft im raufchenben Fluß mit ber allerliebsten Bignette ber beiben Rinder giebt ein ergopliches Bild, und Deinen Rheinabentheuern einen anmuthig abrundenden Schlug. Bleib' mir nur auch hubsch bei ber Stange, und gehe nicht ju fehr in's Blaue. Ich fürchte fo, bağ bie Berftreuungen eines befuchten Babeorte Deine ibealen Gingebungen auf bem einfamen Rochus verbrangen werben. 3ch muß mich barauf gefaßt machen, wie auch auf noch manches andere, mas Dir im Ropfchen und Bergen fputen mag. Ein bischen mehr Orbnung in Deinen Anfichten tonnte und beiben von Rugen fein. Go haft Du Deine Gebanten, wie toftliche Perlen, nicht alle gleich geschliffen, auf lofem Faben gereiht, ber leicht gerreißt, mo fie benn in alle Eden rollen tonnen. Doch fage ich Dir Dant, wie bem lieben Rhein ein herzliches Lebewohl, von bem Du mir fo manches Schone haft zufommen laffen. Bleibe Dir's fest und sicher, daß ich gern ergreife, mas Du mir reichft, und fo bas Band zwischen uns fich nicht leicht lofen wirb.

#### \_\_\_

#### 605.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 19. September 1808.

Sie verbinden mich auf's neue durch die gute Aufnahme herrn Eber wein's. Als ich ihm nach Berlin den kurzen Urlaub gegeben, konnte ich freislich nur die Absicht haben, ihn gewahr werden zu laffen, daß die Aunst eine Sohe und Tiefe habe, die er nur dunkel zu ahnen schien, und ein Geses, von dem man sich freilich so von außen, und bei der gewöhnlichen Art, wie junge Menschen in die Borhose gelangen, nicht den mindesten Begriff maschen kann. Leiber kann ich seinen Urlaub diesmal nicht verlängern, und es foll mir schon genug sein, wenn er, mit den herrnhutern zu reden, als ein

Sunder zurudsommt, wenn er fühlt, daß manches abzulegen ist, was er für's Rechte gehalten hatte, wenn er merkt, daß oft Irrwege sind, was die Welt sur Bege zum Biel halt, wenn in ihm eine unendliche Sehnsucht erregt ist, Sie wiederzuschen und sich unter Ihnen zu bilden. Finde ich ihn auf diese Weise augegriffen, so will ich suchen, ihm das tunftig zu verschaffen, was er jest entbehren muß.

Ich bin gludlich von Carlebad guruck, und habe dort manches gearbeitet, bas ich Ihnen früher oder später an's herz zu legen gebenke.



#### 606.

### An C. F. Belter.

Beimer, ben 80. Dctober 1898.

Die Aunftwelt liegt ju febr im Argen, als daß ein junger Menfch fo leicht gemahr werden follte, worauf ce antommt. Sie fuchen es immer wo andere; ale ta, wo es entspringt, und wenn fie die Quelle ja einmal erbliden, fo tonnen fie ben Weg bagn nicht finden. Deshalb bringen mich auch ein balb Dusend jungere poetische Salente jur Bergweiflung, bie bei außerorbentlichen Daturs anlagen schwerlich viel machen werben, was mich erfreuen fann. Berner, Dehlenichläger, Arnim, Brentano arbeiten und treiben es im= mer fort; aber alles geht durchaus in's Form= und Charafterlofe. Rein Menfth will begreifen, baf die höchste und einzige Operation der Ratur und Runft die Beftaltung fei, und in der Beftalt die Specification, damit ein jedes ein Besons beres, Bebeutenbes werbe, fei und bleibe. Es ift feine Runft, fein Talent nach individueller Bequemlichkeit humoriftisch walten zu laffen. Etwas muß immer baraus entftehen, wie aus bem verschutteten Samen Bulcan's ein munberfamer Schlangenbube entiprana.

Sehr schlimm ist's dabei, daß das humoristische, weil es keinen halt und kein Geset in sich selbst hat, doch zulett früher oder später in Trübsinn und üble Laune ausartet, wie wir davon die schreck-lichsten Beispiele an Jean Paul (siehe dessen lette Production im Damencalender) und an Görstes (siehe dessen Schriftproben) erleben mussen. Uebrigens glebt es immer Menschen genug, die dergleichen Dinge ankaunen und verehren, weil das Publikum es jedem Dank weiß, der ihm den Kopf verruden will.

haben Sie die Gefälligkeit, wenn Sie eine Biertelstunde Zeit finden, mir die Berirrungen der mustalischen Jugend mit einigen Zugen zu schilbern. Ich möchte sie mit dem Misgriffe der Mazler vergleichen; denn man muß sich ein far alles mal über diese Dinge beruhigen, das ganze Wesen verstuchen, an die Bilbung Anderer nicht denten,

und die furze Seit, die einem übrig bleibt, zu eis genen Werten verwenden. Indem ich mich aber so unfreundlich hierüber ausdrück, so muß ich doch, wie es den gutherzigen Polterern zu gehen pflegt, mich sogleich zurücknehmen und Sie ersuchen, Shre Ausmertsamkeit auf Eberwein wenigstens die Oftern fortzuschen, da ich ihn denn abermals zu Ihnen sende werde. Großes Butrauen zu Ihnen, großen Respect vor Ihrer Anstalt hat er gefaßt, aber auch das will leider bei jungen Leuten nicht viel sagen. Deimlich denken sie denn doch, man könne das Außerordentliche auch auf ihre eigene alberne Manier hervordringen. Bom Biel haben viele Menschen einen Begriff, nur möchten sie es gern schlendernd auf irrgånglichen Promenaden erreichen.

Durch bie Beitungen find Sie biefen Monat über genugfam an une erinnert worben. Bei biefen Begebenheiten perfonlich gegenwärtig ju fein, mar viel werth. Bon einer fo feltfamen Conftellation hab' ich auch gunftigen Ginfing erfahren. Der Raifer von Frankreich hat sich sehr geneigt gegen mich ermiefen. Beibe Raifer haben mich mit Sternen und Banbern beehrt, welches wir benn in aller Befcheibenheit bantbar anertennen wollen. - Ber: geiben Gie, wenn ich über bie neueften Begebenheiten nicht mehr schreibe. Berwundern werben Sie fich ichon beim Lefen ber Beitungen, wie biefe Fluth von Machtigen und Großen ber Erbe fich bis nach Weimar, bis auf bas Schlachtfelb von Bena gewälzt. Ich enthalte mich wicht, Ihnen einen mertwürdigen Rupferfich beignlegen. Der Punft, wo ber Tempel fteht, ift ber fernfte, wohin biesmal Napoleon gegen Rordoft getommen ift. Wenn Sie uns besuchen, will ich Sie auf ben Fleck stellen, wo hier bas Dannchen mit bem Stode in Die Belt beutet.

<del>~</del>••

#### 607.

### Au E. F. Belter.

Weimar, ben 15. December 1808.

Sie erhalten bier bie verlangte Danbschrift. Es find ein paar meiner Lieber, die ich auf Ihr Anregen gesucht und gefunden habe. Uebrigens besitze ich eine sehr schone Sammlung von Autosgraphis, und manches, besonders von deutschen Schriftstellern, doppelt. Lassen Sie sich von Ihrem Freunde sagen, was ihm abgeht; vielleicht kann ich ihm in einigen nachheisen. Wit der sahrens den Post erhalten Sie ein Beilin-Eremplar meiner Werte, das sich endich bei mir zusammengesunden hat. Weine Absicht war, es noch recht habsch binden zu lassen. Das giebt aber wieder neuen Ansenthalt, und die hiesigen Buchbinder haben mich gerade in solchen Fällen gebracht.

Mochten Gie fich boch extundigen, wer in Berlin bie Rogebue'ichen Stude, bie noch nicht

gebruckt sind, gegen das bestimmte honorar, an die Theaterbirectionen abglebt. Es wäre gegene wärtig von dem Intermezzo oder dem Lande junter zum erstenmal in der Residenzund von der jähzornigen Frau die Rede, eresteres in sünf Acten, legteres in Einem. Das den Sie die Gefälligkeit zu hören, was man das für verlangt, und sagen mir es bald. Ulrich v. Hutten, soust der Freimuthige genannt, wird wahrscheinlich darüber die beste Auskunft geben können.

Ich gonne ben Preußen, und besonders den Berstinern, den zurücklehrenden Anschein des Friedens; nur fürchte ich, sie werden sich dessen so unmäßig exfreueu, daß neue Sandel daraus entstehen. Sas gen Sie mir, wie man sich gegen Sie beträgt. Ich hege gax mancherlei vor meiner Einbildungstraft und in meinen Gedanken, und mag gar zu gern, das was geschieht, zusammenhalten mit dem, was ich mir vorstelle.

#### 608.

#### An Betting Brentano.

Beimar , ben 22. Hebruar 1809.

Du bift fehr liebenswurdig, gute Bettine, baf Du dem schweigenden Freunde immer einntal wieder ein lebendiges Wort jufprichft, thm von Deinen Buftanden und von ben localitaten, in benen Du umbermandelft, einige Rachricht giebft. 3ch vernehme fehr gern, wie Dir ju Muthe ift, und meine Ginbilbungefraft folgt Dir mit Bergnagen, fomobl auf bie Bergeshohen, ale in bie engen Schloße und Rlofterhofe. Gebente meiner auch bei ben Gibechfen und Salamanbern. - Gine Dankfagung meiner Frau wird bei Dir schon eingelaufen fein. Deine unerwartete Genbung hat unglaubliche-Arende gemacht; alles ift einzeln bemundert und hochgeschatt worden. Run muß ich Dir auch ichnell fur die mehreren Briefe banten, die Du mir geschrieben haft, und die mich in meis aer Caelsbader Ginfamfeit angenehm überraschten, unterhielten und theilmeife wiederholt beichaftige ten. Go waren mir besonders Deine Explosionen uber Dufit intereffant. Go nenne ich biefe gefteigerten Anichauungen Deines Ropfchens, bie zugleich ben Borgug haben, auch den Reig dafür zu fteigern.

Damals schickte ich ein Blattchen an Dich metner Mutter. Ich weiß nicht, ob Du es erhalten haft. Diese Gute ift nun von uns gegangen, und ich begreise wohl, wie Frankfurt Dir dadurch verobet ist. Alles, was Du mittheilen willft über Derz und Sinn der Mutter, und über die Liebe, mit der Du es aufzunehmen verstehft, ist mir er-

<sup>1)</sup> S. biefe Stude in Kogebue's bramatifchen Werten. Thi. 26. S. 1 u. f. Ahl. 44. S. 55 u. f.

freulich. Es ift bas Seltenfte und baher auch mobl bas Roftlichfte ju nennen, wenn eine fo ges genseitige Auffaffung und hingebung immer bie rechte Wirfung thut; immer etwas bilbet, mas bem nachften Schritt im Leben ju gut fommt, wie benn burch eine glidliche Uebereinstimmung bes Augenblicks gewiß am lebendigften auf die Butunft gewirtt ift; und fo glaub' ich Dir gern, wenn Du mir fagft, welche reiche Lebensquelle Dir in biefem , Deinen Gigenheiten fich fo vollig bingebenben Leben versiegt ift. Much mir war fie bies; im Ueberleben aller anberen Beugen meiner Jugendjahre bewies fie, bag ihre Matur feiner andern Richtung bedurfte, als zu pflegen und gu lieben, was Geschick und Neigung ihr anvertraut hatten. 3ch habe in der Beit nach ihrem Tode viele ihrer Briefe burchlesen und bewundert, wie ihr Geift bis jur fpateften Epoche fein Geprage nicht verloren. 3hr letter Brief mar gang erfullt von bem Guten, mas fich zwischen Guch gefunden, und daß ihre fpaten Jahre, wie fie felbft fchreibt, von Deiner Jugend fo grun umwachfen feien. Auch in diesem Sinne alfo, wie in allem anbern, mas Dein lebenbiges Berg mir ichon ges mahrt hat, bin ich Dir Dant fculbig.

Wilhelm v. humbolbt hat viel von Dir ergahlt; viel bas beißt oft. Er fing immer wieber von Deiner fleinen Perfon ju reben an, ohne bag er fo mas recht eigentliches hatte zu fagen gehabt, worans wir benn auf ein eignes Intereffe fchließen fonnten. Meulich war ein schlanter Architett von Caffel hier, auf ben Du auch magft Ginbruck ges Dergleichen Gunben magft Du macht haben. benn mancherlei auf Dir haben, beswegen Du verurtheilt bift, Gichtbruchige und gahme ju mars ten und zu pflegen. Ich hoffe jedoch, bas foll nur eine vorübergehende Bufung werden, bamit Du Dich bes Lebens befto beffer und lebhafter mit ben Befunden freuen mogeft. Bringe nun mit Deiner Liebe alles wieber in's Geleis einer mir fo lieb geworbenen Gewohnheit, laffe die Beit nicht wieber in Luden verftreichen, laffe von Dir vernehmen; es thut immer feine gute und freundliche Wirtung. Wenn auch ber Gegenhall nicht bis zu Dir hinüberbringt, fo verzichte ich boch nicht barauf, Dir Beweife ihres Gindruckes gu liefern, an benen Du felbst ermeffen magst, ob bie Wirtung auf meine Ginbilbungstraft ben Baubermitteln ber Deinigen entspricht. Meine Frau, bor ich, hat Dich eingelaben, bas thue ich nicht, und wir haben wohl beibe recht.

609.

#### Mu Bettina Brentano.

Jena, ben 17. Mai 1809.

Man mochte mit Borten fo gern, wie mit Gebanten, Dir entgegen tommen, liebe Bettime-Aber die Rriegszeiten, die fo großen Ginfluß auf bas lefen haben, erftreden ibn nicht minder ftreng auf das Schreiben, und fo muß man fich's verfagen, Deinen romantifch : characteriftifchen Erzählungen gleichlautenbe Gefinnungen beutlich auszusprechen. Ich muß baber erwarten, mas Du burch eine Reibe von Briefen mich hoffen laffeft, namlich Dich felbit, um Dir alles mit Dant fur Deine nie verfiegende Liebe zu beantworten. Erft in voriger Boche erhielt ich Dein Paket, was der Courier in meiner Ab= wesenheit dem Bergog übergab, ber es mir felbft Seine Reugierbe war nicht wenig ge= brachte. fpannt. 36 mußte, um nur burchautommen, Deine wohlgelungenen politischen Berhandlungen ihm mittheilen, die benn auch fo allerliebft find, daß es einem schwer wird, fie für fich allein zu bewahren. Der Bergog bedauerte febr, bag Dn im Intereffe anberer Dachte bift.

Ich habe mich nun hier in Iena in einen Roman ') eingesponnen, um weniger von allem Uebel der Beit ergriffen zu werden. Ich hoffe, der Schmetterling, der da herausfliegt, wird Dich noch als Bewohner dieses Erdenrunds begrußen, und Dir beweisen, wie die Psychen auch auf scheinbar verschiedenen Bahnen einander begegnen. Auch Deine lyrischen Aufforderungen an eine früchere Epoche des Autors haben mir in manchem Sinne zugesagt, und wüchse der Mensch nicht aus der Zeit mehr noch, wie aus Seelenepochen heraus, so würd ich nicht noch einmal erleben, wie schmerzlich es ist, solchen Bitten kein Gehör zu geben. —

Die Gelegenheiten, mir ficher Deine Briefe ju schiden, verfaume ja nicht; fie find mir in dies fer armen Beit außerft willtommen. Auch mas der Sag fonft noch mit fich bringt, berichte, von Areunden und mertwurbigen Leuten, Runften und philosophischen Erscheinungen. Da Du in einem Rreis vielfach aufgeregter Geifter bift, fo fann Dir ber Stoff hier nicht ausgehen. Mochten boch auch die versprochenen Mittheilungen über die letten Zage meiner Mutter in biefen verschlingenben Greigniffen nicht untergeben. zwar von Freunden mancherlei über fie berichtet, wie fie mit großer Befonnenheit alle irs bischen Anordnungen getroffen. Won Dir aber erwarte ich noch etwas anderes, bag Dein lieben:

<sup>1)</sup> Die Bahlvermanbtichaften. S. biefen Roman in Goethe's Werten. Bollftanbige Lusgabe letter hanb. Bb. 17.

ber Ginn ihr ein Dentmal fege in ber Erinnes rung ihrer lesten Mugenblide. 3ch bin fehr in Deiner Schulb mit biefen wenigen Beilen. Ich fann Dir nur mit Dant bezahlen fur alles, mas Du mir giebft. Geben mochte ich Dir bas Befte, wenn Du es nicht ichon unwiderftehlich an Dich geriffen hatteft. Der fcwarze Fris ift mir auch unter biefem Namen ein guter Befannter, und bie schonen Buge, bie Du von ihm berichteft, bilben ein volltommenes Bange mit bem, mas eine befreundete Erinnerung bingubringt. Du hast wohl Recht ju fagen, bag wo ber Boben mit Belbenblut getrantt wirb, es in jeder Blume neu hervorspriefe. Deinem Belben gonne ich, bak Mars und Minerva ihm alles Glud gnwenben mogen, ba er fo fchonem an Deiner Seite ents riffen ju fein fcheint.

**~⊙⊙** 

#### 610.

#### An C. F. Belter.

Jena, ben 1. Juli 1809.

Bon Ihnen wieder einmal einige Worte zu sehen, war mir hochst erquidlich. Ich bedaure, daß diese verworrene Beit uns noch mehr als sonst von einander trennt. Selbst zum Schreiben sihlt man wenig Lust. Man entwöhnt sich des Correspondirens, wie man sich in Staaten, wo scharfe Censur ist, das Lesen abgewöhnt.

Eberwein preise ich gludlich, ja ich beneibe ihn, daß er in Ihrer Rahe wohnen und von Ihenen Aufklärung über Leben und Kunst gewinnen kann. Da unsere Oper diesen Sommer nicht nach Lauchstädt geht, so ist er wohl entbehrlich, und er mag nun so lange aushleiben, bis er wieder berufen wird. Ein kleines Gebicht lege ich bei'). Bielleicht mögen Sie es selbst mit der nöttigen musstalischen Declamation begleiten; vielleicht geben Sie es Eberwein zum Bersuch auf. Ich bin dazu veranlaßt worden durch gute Menschen aus jener Gegend, die in einer alles verschlingenden Beit das Andenken einer reinen Menschenbandlung zu erhalten wünschen.

Da es noch nicht rathlich war, nach Carlsbad zu gehen, so befind' ich mich in Jena, wo ich eisnen Roman fertig zu schreiben suche, ben ich vor einem Jahre in ben Bohmischen Gebirgen concipitt und angefangen habe. Wahrscheinlich kann ich ihn noch in diesem Jahre herausgeben, und ich eile um so eher damit, weil es ein Mittel ist, mich mit meinen answärtigen Freunden wieder einmal vollständig zu unterhalten. Ich hosse, Sie

sollen meine alte Art und Weise barin sinden. Ich habe viel hinein gelegt, manches hinein versstett. —

Seit Eberwein's Abschied und allerlei theas tralischen Sandeln bin ich von der Wusst ziemlich abgeschnitten. Ich hoffe kunftig durch ihn desto froheren Genus, Wiederklange aus Ihrem Simmel, zu dem ich selbst leider niemals gelangen sollte, wordber ich denn doch manchmal verdrießelich bin. Zeht in kriegerischen Zeiten sieht man erst, wie unbehülstich und ungeschielt man sich im Frieden betragen hat.

Der fleinen Ballabe, wenn Sie componirt ift, geben Sie eine Publicitat, welche Sie wollen, und lassen mich nicht gar zu lange ohne ein aufmunterndes Wort. Leider ift mir biefer Winter fehr ungenust und unerfreulich hingegangen. Geit bem Fruhjahr habe ich wieber angefangen, an ber Farbenlehre ju rebigiren und bruden gu laffen, bin in ber Gefchichte bis ju Enbe bes fiebe zehnten Zahrhundetts, und im Ganzen balb am fechzigsten Bogen. Es fieht wunderlich aus, wenn eine so große Wasse eignen und fremden Lebens auf bem Papier fieht, und boch immer nicht nach mas rechtes aussehen will. Das Befchriebene wie bas Gethane fcrumpft jufammen, und wird immer erft wieder was, wenn es auf's neue in's Leben aufgenommen, wieber empfunben, gebacht unb gehandelt wirb.

herr hirt hat mir fein großes Bert über bie Bautunft geschickt. Ich habe mich höchlich gefreut, ein so bebeutenbes überzwanzigjahriges Unternehmen endlich noch gludlich geenbigt zu sehen.

**~**◎**~** 

#### 611.

### Au Bettina Brentano.

3ena, ben 7. Juli 1809.

In zwei Deiner Briefe hast Du ein reiches Bullhorn über mich ergoffen, liebe Bettine. muß mich mit Dir freuen und mit Dir betruben, und tann bes Genuffes nimmer fatt werben. So laffe Dir benn genugen, bag bie Ferne Deinen Cinflug nicht mindert, ba Du mit unwiderftehlis cher Gewalt mich ben mannigfachen Ginwirfuns gen Deiner Gefühle unterwirfft, und bag ich Deine bofen wie Deine guten Traume mit traus men muß. Bas Dich nun mit Recht fo tief bewegt, über bas verfiehft Du auch allein Dich wieder ju erheben. hieruber schweigt man benn wie billig, und fuhlt fich begludt, mit Dir in Befreundung ju ftehen und Antheil an Deiner Treue und Gute ju haben; ba man boch Dich lieben lernen mußte, felbft wenn man nicht wollte. Du scheinst denn auch Deine liebenswürdige despotische

Macht an verschiebenen Trabanten ju uben, bie

<sup>1)</sup> Johanna Sebus. S. dies Gebicht in Goes the's Werten. Bollftandige Ausgabe letter hand. Bb. 2. S. 37 u. f.

Dich als ihren erwählten Planeten umtangen. Der humoristische Freund, der mit Dir die Umgegend recognoscirt, scheint wohl nur durch die Atmosphäre der heißen Junitage dem Schlaf zu unterliegen, während er träumend das anmuthige Bild Deiner kleinen Person recognoscirt. Da mag es ihm denn freilich nicht beitommen, daß Du ihn unterdessen dahin versegen möchteft, wo Dein beroischer Geist selber weilt.

Bas Du mir von Jacobi 1) ergablit, hat mich fehr ergost. Seine jugenblichen Gigenheiten spiegeln fich volltommen barin. Es ift eine ges raume Beit ber, daß ich mich nicht verfonlich mit ihm berührt habe. Die artige Schilberung Dei ner Erlebniffe mit ihm auf ber Geefahrt, bie Dein Muthwille aushedte, haben mir ahnliche heitere Lage unferes Umgangs wieber guruchges rufen. Bu loben bift Du, bag Du teiner aus thentischen Gewalt bebarfft, um ben Achtunges werthen ohne Borurtheil ju hulbigen. Go ift gewiß Jacobi unter allen ftrebenben und phis lofophirenden Geiftern ber Beit berjenige, ber am wenigften mit feiner Empfindung und urfprungs lichen Ratur in Biberfpruch gerieth, und baher fein fittliches Gefühl unverlett bewahrte, bem wir als Prabitat hoherer Geifter unfere Achtung nicht verfagen mochten. Bollteft Du nun auf Deine vielfach erprobte anmuthige Beise ihm zu verftehen geben, wie wir einftimmen in bie mahre hochachtung, die Du unter Deinen liebensmurs bigen Roboldftreichen verbirgft, fo mare bies gang in meinem Sinne gehandelt.

Dein Effer, mir bie verlangten Bebichte gu verschaffen, verdient Anerkenntnig, obichon ich glauben muß, bag es Dir eben fo barum ju thun ift, ben Gefühlen Deines Generaliffimus naher auf bie Spur zu tommen, als auch meine Buniche ju befriedigen. Glauben wir indeffen das Befte von ihm bis auf Maheres; und ba Du fo entfchieben bie Divinitat bes ichopferischen Dichters vermogens erhebft, fo glaube ich nicht unpaffenb beifolgendes fleine Gebicht vorläufig fur Dich berausgehoben zu haben aus einer Reihe, bie fich in auten Stunden allmalig vermehrt. Benn fie Dir fpater einmal zu Geficht tommen werben, fo ertenne baran, bag, mahrend Du glaubft, mein Gebachtnif fur fo fcone Bergangenheit wieber anfrifden gu muffen, ich unterbeffen ber fußeften Erinnerung in folden ungulänglichen Reimen ein Dentmal ju errichten frebe, beffen eigenfte Be-Rimmung es ift, ben Bieberhall fo garter Deie gang in allen Bergen ju erweden. -

Wie mit innigkem Behagen, Lieb, gewahr' ich beinen Sinn; Liebevoll scheinst du zu sagen. Daß ich ihm zur Seite b n.

Das er ewig mein gebenfet, Seiner Liebe Seligfeit Immerbar ber Fernen fchenbet, Die ein Leben ihm geweiht.

Ja, mein herz es ift ber Spiegel, Freund, worin Du Dich erblickt, Diese Bruft, wo Deine Siegel Auß auf Auf hereingebrackt.

Süses Dichten, lautra Wahrheit, Fessell mich in Sympathie! Rein verkörpert Liebesklarheit Im Gewand der Poesse <sup>1</sup>).

**~**00~

612.

### An deu Geh. Rath v. Boigt.

Weimar, ben 22, Juft 1809.

Da bie Bibliothet mit der Zeichnenschule jest in nahere Berbindung tritt, ermahne ich eines Gebantens, ber mir ichon ofters beigegangen. Es mare namlich ju munichen, bag bie fammtlichen Anftalten, welche Serenissimus hier und in Beng, theils gegrundet, theils begunftigt, vollig in Gine gefaßt, und bas, was bisher nach und nach gefchen, confotibirt und in einem Stiftungsbriefe den Nachkommen überliefert und empfohlen wuche. Ich erbiete mich hieriber ju einem umftandlichen Auffage, und wollte nur vorläufig bitten, baf Sie gu ben tiebrigen, welches wir fcon gemeinfchaft lich behandeln, auch an der Dberaufficht der Beich nenschute Theil nehmen mochten, wodurch benn gleich ber Gingang gemacht mare, bas Mues fic auf Ginen Punft bequem verfammeln liefe. Boll: ten Sie mir hieruber Ihre Gefinnungen gefattig eroffnen, und Serenissimi Beiftimmung an ber Sache gewinnen, so wird Mes leicht vorzuberei: ten und in guten Stunden hoffentlicher Ariedent ruhe bequem auszuführen fein, indem eigentlich keine Beranderung vorgeht, sondern nur die Riben, die fich ohnehin bisher jusammenneigten, pollig in Gins gefnupft werden.

**~**○◎**~** 

<sup>1)</sup> Butebrich Beinrich Sacobi, geboren ben 25. Januar 1743 ju Duffelborf, gestorben ben 10. Mai 1819 als Geh. Rath und Prafibent ber Ronigi. Baper'ichen Academie ber Wiffenfchaften ju Manchen.

<sup>1)</sup> S. Goetbe's Berte. Bolltanbige Ausgebe letter hanb. 286. 5. G. 196.

#### 618.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 26. Auguft 1809.

Es soll mich sehr freuen, wenn Eberwein etwas grundlich Fruchtbares in seinem Fache zu uns bringt; denn ich bin der augenblicklichen ans maßlichen Psuscherei in jedem Fache so satt, daß ich nicht danach mehr zum Fenster hinaussehen mag, ja daß sogar die Deutschen in ihrem Unsglück mir lächerlich vorkommen, weil sie eigentlich nur darüber verzweifeln, daß sie nicht mehr sals badern sollen.

Wo Ihnen auch mein neuer Roman begegnet, nehmen Sie ihn freundlich auf. Ich bin übers zeugt, daß Sie der durchsichtige und undurchsichtige Schleier nicht verhindern wird, die auf die eigentliche intentionirte Sestalt hineinzusehen. — Saben Sie Dant, daß Sie sich der armen Nasjade 1) angenommen. Ich bin sehr verlangend, Ihre Composition zu vernehmen.



#### 614.

#### Mn Bettina Brentano.

Bena, ben 11. September 1809.

Thr Bruber Clemens, liebe Bettine, hatte mir bei einem freundlichen Befuche ben Albrecht Durer angefundigt, fo wie auch in einem Ihrer früheren Briefe beffelben gebacht mar. Dun hoffte ich jeden Zag barauf, weil ich an biefem guten Bert viel Freude ju erleben gebachte, und wenn ich mir's auch nicht jugeeignet hatte, es boch gern murbe aufgehoben haben, bis Gie getommen maren, es abzuholen. Run muß ich Sie bitten, menn mir es nicht fur verloren balten follen, fich genau um bie Belegenheit ju erfundigen, burch welche es gegangen, bamit man etwa bei ben Erpediteurs nachfommen fann; benn aus Ihrem heutigen Briefe sehe ich, bag es Fuhrleuten abe geliefert worden. Sollte es inzwischen antommen, fo erhalten Sie fogleich Nachricht.

Der Freund, welcher die Colner Bignette geszeichnet, weiß was er will, und versteht mit Fesber und Pinsel zu handthieren; das Bilbehen hat mir einen freundlichen guten Abend geboten. Franz Bader'n werden Sie schönstens fur das Gesendete danken. Es war mir von den Ausschen schon manches Einzelne zu Gesicht gekommen. Ob sie sie verstehen, weiß ich selbst kaum; allein ich konnte mir manches daraus zueignen. Daß Sie meine Unart gegen den Maler Klaz durch eine noch größere, die Sie mir verziehen haben,

entschuldigt, ist gar löblich, nub hat dem guten Manne gewiß besonders zur Erbauung gedient. Die Tasel ist wohlbehalten angesommen. So angenehm auch der Eindruck ist, den sie auf das Auge macht, so schwer ist sie doch zu beurtheilen. Wenn Sie ihn daher bewegen können, den Schlässel zu diesem Farbenräthsel herzuleihen, so könnt ich vielleicht durch eine verständige und gegruns dete Antwort mein früheres Versänmtes wieder gut machen.

Wie vieles hatt' ich nicht noch zu fagen, wenn ich auf Ihren vorigen lieben Brief zurückgehen wollte! Gegenwärtig nur so viel von mir, daß ich mich in Iena besinde, und vor lauter Berswandtschaften nicht recht weiß, welche ich wählen soll. 1) Wenn das Buchtein, das man Ihnen angekundigt hat, zu Ihnen kommt, so nehmen Sie es freundlich auf. Ich kann selbst nicht das sur stehen, was es geworden ist.

Dimm es nicht ubel, bag ich mit frember Hand schreibe. Die meine war mübe, und ich wollte Dich boch nicht ohne Rachricht laffen über bas Bild. Suche ihm boch ja auf die Spur zu tommen, fahre fort an mich zu benten, und mir etwas von Deinem wunberlichen Leben ju fagen. Deine Briefe werden wiederholt gelesen mit vieler Freude. Was Dir auch die Feder darauf erwies bern tonnte, es ware both immer weit entfernt von dem unmittelbaren Einbruck, dem man fich so gern hingiebt, felbst wenn es Tauschung ware; benn wer vermag hei wachenden Sinnen zu glauben an den Reichthum Deiner Liebe, den man als Traum aufzunehmen wohl am besten thut. Bas Du zum Boraus über die Bahlvers mandtichaften fagit, ift prophetifcher Blid; denn leider geht die Sonne dufter genng bort unter.

### 615.

#### An Bettina Brentano.

Bena, ben 15. September 1809.

Heute bitte ich wieder einmal um Verzeihung, liebe Bettine, wie ich schon oft hatte thun sollen. Ich hatte Dir wegen des Bildes vergebene Sorge gemacht. Es ist in Weimar wirklich angekommen, und nur durch Jufall und Vernachlässigung kam die Nachricht nicht an mich herüber. Nun soll es mich bei meiner Rücktehr in Deinem Namen freundlichst empfangen und mir ein guter Winstergeselle werden, auch so lange bei mir verweislen, die Du zu mir kommst es abzuholen. Las mich bald wieder von Dir vernehmen. Der here

<sup>1)</sup> Johanna Sebus. S. die vorhin angeführte Rote.

Soethe befchäftigte fich bamats, wie unlängft erwähnt worben, mit ben Bahlverwandts ich aften.

zog grust Dich auf's Beste. Einiges muß ich ihm auch diesmal aus Deinem schönen Fruchtstranz von Neuigkeiten zukommen lassen. Er ist Dir mit besonderer Neigung zugethan, und bessonders was die Schilberung von Kriegssenen anbelangt, theilt er vollkommen Deine enthusiastischen Ans und Umsichten, erwartet aber auch nur ein tragisches Ende. — August den Ansfang October von heibelberg zurück, wo es ihm ganz wohlgegangen ist. Auch hat er eine Rheinsreise bis Coblenz gemacht.

#### 616.

### An Bettina Brentano.

Jena, ben 7. October 1809.

Deinen Bormurfen, liebfte Bettine, ift nicht auszuweichen. Da bleibt nichts übrig, als bie Schulb ju betennen und Befferung gu verfprechen, um fo mehr, ba Du mit ben geringen Beweisen von Liebe, die ich Dir geben kann, jufrieden bift. Much bin ich nicht im Stande, Dir bas von mir ju fcreiben, mas Dir am intereffanteften fein mochte, bagegen Deine lieben Briefe fo viel Ers freuliches gewähren, daß fie billig allem anbern porgehen. Sie bescheeren mir eine Reihe von Festtagen, beren Biebertehr mich immer aufs neue erfreut. Gern geb' ich Dir ju, bag Du ein weit liebenswurdigeres Rind bift als alle, die man Dir als Geschwister an die Seite zu ftellen vers fucht wird. Eben barum erwart' ich von Dir, bağ Du ihnen zu gute halten werbeft, mas Du por ihnen voraus haft. Berbinbe nur mit folchen fconen Eigenschaften auch bie, immer zu wiffen, wie Du mit mir baran bift. Schreibe mir, was Dir deucht; es wird jeberzeit auf's herzlichste aufgenommen. Dein offenherziges Plaudern ift mir eine achte Unterhaltung, und Deine vertraulichen hingebungen überwiegen mir alles.

### 617.

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 30. October 1809.

Ich bin Ihnen mit meinen Gedanken und Wunschen nach Königsberg gefolgt, die sich freilich nur immer auf Ihr eigenes Wohl beziehen können. Die Narren von Deutschen schreien noch immer gesgen den Egoismus, und wollte Gott, man hätte sett langer Zeit für sich und die Seinigen redlich, und dann für die Nächsten und immer wieder Nächsten redlich gesorgt. So sähe vielleicht alles anders aus. Zeht wollen wir uns nicht irre machen lassen und

1) Goethe's Sohn.

im alten Wefen verharren. Ich wenigstens treibe mein Wefen noch immer in Weimar und Sena, ein paar Dertchen, die Gott noch immer erhalten hat, ob fie gleich die edlen Preußen auf mehr als eine Weise vorlängst gern zerstört hätten.

Db ich gleich wenig vom Detail weiß, so seie ich boch auch, nach meiner Art, in Ihr Ganzei hinein, b. h. Ihres Staats und seiner Aussichten und hoffnungen; und ba wunsche ich benn freilich einen so eblen theuern Freund, nach so manchen Prüfungen, wenigstens mit besseren Aussichten begludt. Ware mir Ihr Thatigseitstreis, ware mir ganz beutlich, was Sie thun und leisten, so könnte ich auch über Ihre Zustände beruhigter sein; benn in der Ferne sieht man gewohnlich nur, was fehlt und abgeht. Die hoffnung wie die Furcht sind zwei teere Wesen.

Mit biesen wenigen Worten erhalten Sie meinen Roman. 1) Thun Sie, als wenn ber größte Theil Ihnen zugeschrieben wäre, und verzeihen mir mein übriges Schweigen und Stocken. Es wird beinahe jest unmöglich, mit dem Einzelnen von einzelnen Dingen zu sprechen. Fast man ! aber breitere Berhältnisse in's Auge, so mag man wohl noch manches darstellend aussprechen.

## 618.

#### An Bettina Brentano.

Beimar, ben 8. November 1809.

215ie konnte ich mich mit Dir wollen in Bettftreit einlaffen? Du übertriffft bie Freunde mit Bort und That, mit Gefälligkeiten und Gaben, mit Liebe und Unterhaltung. Das muß man fich benn alfo gefallen laffen, und Dir bagegen fo viel Liebe zusenden als moglich, und wenn es auch im Stillen mare. Deine Briefe find mir fehr erfreulich. Konntest Du ein heimlicher Beobachter fein, mahrend ich fie ftudire, Du murbeft teinesmegs zweifeln an der Macht, die fie über mich üben. Sie erinnern mich an die Beit, wo ich vielleicht fo narrifch mar, wie Du, aber gewiß gludlicher und beffer, als jest. Dein hinzugefügtes Bift warb gleich von Deinen Freunden erfannt unt gebuhrend begrußt. Es ift fehr naturlich und tunftreich, babei ernft und lieblich. Sage dem Kunstler etwas Freundliches darüber, und 3111= gleich: er moge so fortfahren fich im Rabiren nach ber Natur ju üben. Das Unmittelbare fühlt fich gleich; bağ er feine Runftmarimen babei im: mer im Muge habe, verfteht fich von felbft. Gin foldes Talent mußte fogar lucrativ werben, ce

<sup>1)</sup> Die Bat [verwandtschaften; in Soe: the's Berten. Bollftandige Ausgabe letter Dand. Bb. 17.

sei nun, daß der Kanstler in einer großen Stadt wohnte oder darauf reiste. In Paris hatte man schon etwas Achnliches. Beranlasse ihn doch, noch Iemand vorzunchmen, den ich kenne, und schreibe seinen Namen. Vielleicht gelingt ihm nicht alles wie das interessante Bettinchen. Fürwahr, sie siebt so treulich und herzlich da, daß man dem etwas corpulenten Buche, das übrigens im Bilbe recht gut componirt, seine Stelle beneiden muß. Das zerknüllte Blättchen habe ich sogleich aufgezogen, mit einem braunen Rahmen umstrichen, und so steht es vor mir, indem ich dies schreibe.

Albrecht Durer mare gang gludlich angetoms men, wenn man nicht bie unselige Borficht gehabt hatte, feines Papier oben auf zu paden, bas benn im Rleibe an einigen Stellen gerieben hat, die jest restaurirt werden. Die Copie verbient alle Achtung; fie ift mit großem Fleiß und mit einer ernsten redlichen Absicht verfertigt, bas Driginal möglichst wiederzugeben. Sage bem Runftler meinen Dant; Dir fag' ich ihn taglich, wenn ich bas Bild erblicke. Ich mochte von biefem Dinsel mohl einmal ein Portrait nach ber Ratur fehen. — Da ich bas Bort Ratur abers male nieberschreibe, so fuhle ich mich gebrungen, Dir ju fagen: bag Du boch Dein Raturevanges lium, bas Du ben Runftlern predigft, in etwas bedingen mochteft; benn wer ließe fich nicht von einer fo holben Pothoniffe gern in jeben Brrthum führen ? Schreibe mir, ob Dir ber Geift fagt, mas ich meine. 3ch bin am Ende bes Blatte, und nehme dies gum Bormand, daß ich verschweige, mas ich zu fagen keinen Bormand habe. Ich bitte Dich nur noch, burch Uebersendung Durantischer und Marcellischer Compositionen abermale lieblich in meinem Saufe zu fputen.

In diefen Tagen ließ fich eine Freundin melden. 3ch wollte ihr zuvorkommen, und glaubte wirklich Dir entgegen ju geben, ba ich bie zweite Treppe im Elephanten 1) erftieg. Aber es ents widelte fich ein gang anderes Beficht aus ber Reisekapuse; boch ift mir's feitdem angethan, bag ich mich oft nach ber Thur wende, in ber Delnung, Du tommft, meinen Jerthum ju berichtigen. Durch eine balbige erfehnte Ueberraschung ward ich mich auch noch ber in meiner Kamilie altherkommlichen prophetischen Gabe verfichert has ben, und man murbe fich mit Buverficht auf ein so erfreuliches Ercianis vorbereiten, wenn ber bofe Damon nicht gerade eingeübt mare, juvorberft bem bergen feine tudifchften Streiche ju spielen; und wie die zartesten Bluthen oft noch mit Schnee gedeckt werden, so auch die lieblichste Reis gung in Ralte zu verwandeln. Muf fo mas muß man benn immer gefagt fein, und es ift mir jum warnenden Merkzeichen, daß ich bem launigen April, obschon im Scheiden begriffen, Deine erfte Erscheinung verdanke.

-99-

#### 619.

#### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 21. December 1809.

Mann und mas ich Ihnen gulett geschrieben, weiß ich wahrlich nicht mehr; benn die Tage verfeben bei mir ben toftlichen Dienft bes Schwammes, baß fie bas Machftvergangene unmittelbar por ber Erinnerung ausloschen. 3m Gefühl bleibt mir alles, und bas fagt mir, bag ich Ihnen man: cherlei schuldig bin. - Donnerstags und Sonns tage lagt une Eberwein gar manches boren, was er mitgebracht, und was er uns nur in Rraft Ihrer Senbung und Salbung mittheilen fann. Die Schillerichen Cachen find gang vortrefflich gefaßt. Die Composition supplirt fie, wie eigents lich bas Lieb durch jebe Composition erft vollstans big merben foll. hier ift es aber gang mas Gi: genes. Der bentenbe ober gebachte Enthufiasmus wird nun erft in bas freie und liebliche Element ber Sinnlichkeit aufgehoben ober vielmehr aufge= schmolzen. Man benft und fühlt und wird mit hingerissen. Daß die scherzhaften Sachen ihren Effect nicht verfehlen, tonnen Sie gleichfalls benfen, ba ich ju biefen Dingen mehr Meigung habe, und am Ende fich's jeber gefallen last, frob au fein ober ju merben. -

Der Borrath unseres tieinen musikalischen Archivs ist für unser Zwecke schon ganz ansehnlich, und so schwach das alles ist gegen das, was Sie gethau und thun, so ist es doch immer etwas. Wie schägen wir nicht einen Aupferstich von einem Gemälbe, das wir nicht sehen können!

Diese Wintermonate bin ich steißig, so gut es gehen will, um das Farbenwesen los zu werden. Alsbann will ich aber auch selbst dem Regenbogen den Ruden kehren, welcher durch diese boshaste Attitude auf alle Falle für mein Ich vernichtet wird. Wie sich der Frühling nur spüren läßt, gehe ich nach Carlsbad, um wo möglich nach meisner alten Weise dort zu leben.

**~**©**○** 

#### 620.

### Mu den Geh. Rath v. Boigt.

Weimer, ben 10. Januar 1810.

Beiliegendes raisonnirendes Berzeichnis der geognostischen Sammlung des herrn Bergrath Boigt zu Ilmenau muß Jeden interefficen, der biese Gegenstände liebt, und fie theils wissenschaftelich, theils historisch zu fludiren gedenkt. Mir ift

<sup>1)</sup> Gafthof in Beimar.

es wohlbekannt, daß das ganze Leben dieses bras ven Mannes gleichsam in dieser Sammlung enthalten ist. Seine Reisen in Geschäften, seine Ercursionen um der Wissenschaft willen, gaben ihm Gelegenheit, so viele wichtige Stude zusammen zu bringen. Seine Beharrlichkeit der Wissenschaft auf seine Weise nutzlich zu sein, veranzlaste die Methode, nach welcher die Segenstände aufgeführt sind, so daß man von der einen Seite diese Sammlung als ein treues Bild der Natur, und von der andern als ein Document der Meinungen und Ansichten in gewissen Epochen betrachzten kann.

Der Befiger hat bei bem famofen Streite zwis ichen Bulfaniften und Reptuniften bei jener Seite unverrudt Stand gehalten, und wird in der Beschichte ber Geognofic, sowohl wegen des Characters, ben er bewiesen, eine bedeutende Rolle fpies len, ale auch von ihr befto mehr begunftigt wers ben, je mehr es ihn felbft freuen mußte, noch ju erleben, daß ben übermuthigen Meptuniften nach und nach manche ihrer Befigungen menigstens eine geln wieder entriffen werden. Er municht biefe Sammlung an irgend ein öffentliches Institut abgulaffen, und bas mit fo größerem gug und Recht, als fie in der Folge bei Particuliers, benen boch meiftens ber Raum fehlt, nicht gut aufzuheben fein mochte, und weil fie wirklich verdient, offent= lich und unverrudt aus den oben schon angeführe ten Urfachen aufbewahrt zu merben.

Dag bei ber allgemein herrschenben Deinung bie Rubrif: Bulfanische Gebirgearten, unter melcher manches enthalten ift, was die herrschende Lehre feineswegs barunter begreifen mochte, bag biefe Rubrit und Abtheilung, fag' ich, bei manchen fonft braven Mannern ber Sammlung eher schaben, als nugen wird, fieht ber Befiger felbft ein, und ich habe nach ber Renntnig ber wiffen= Schaftlichen Belt, die jedesmal nach ben neueften Entbedungen und Meinungen alles fogleich umrangiren mochte, felbft feinen Zweifel daran. Dabei aber gefteh' ich gern, bag mir baburch bie Sammlung um befto lieber wird, weil man baburch Ge legenheit befommt, eine von bem Augenblick nicht begunftigte Meinung vor Augen zu fehen. haben boch die Frangosen, bei einer ihrer mannigfaltigen Unftalten, ben guten Gebanten gehabt, die Di= neralien einmal nach ber Bernerichen, bas anbremal nach ber Daun'ichen Methode geordnet, neben einander aufzuftellen.

Gebachte Cammlung tann noch aus einem ans bern Gesichtspunkte angesehen werden. Sie ents halt nicht allein, wie oben bemerkt worden, die Geschichte der eignen Erbensthätigkeit des Besigers, sondern auch zugleich einen höchst schäpbaren Beistrag zur Geschichte bessen, was unter Durchlaucht bes herzogs Regierung in diesem Fache gewirkt,

unternommen, ausgeführt, angeregt ober vorbereitet worden, und wie diefe hier begonnene Tha: tigfeit theils nach innen, theils nach außen und fehr weit in bie Ferne gewirkt. Mein Bunfc mare baber, bag man mit bem Befiger in Unterhandlung trète. Die Summe, die er dafür verlangt, ift billig, und murbe, wenn er fie in Serminen bezahlt nahme, von bem Ueberschuß unfrer Mufeumecaffe in einigen Jahren gar wohl abautragen fein. Freilich find feine Prachtftufen, noch Stude von innerem metallischen Berthe babei; aber eine folche Sammlung tommt une burchaus hober ju ftehen, ale eine andere, wie ich nur ju gut aus eigner Erfahrung weiß. Bollte man bie Reifen und Muslagen, Trinfgelber, Botenlohne, Riften und Transportfoften rechnen, die man nach und nach aufgewendet hat, fo murbe eine unge heure Summe jum Borichein fommen. eigentlich wird benn boch am Enbe nur, im ge= genwartigen Salle, die beutliche Reuntnig, bas Unterrichtende, die Methobe bezahlt.

Sind Em. Ercelleng über das Db? mit mir einverstanden, fo will ich bie Sache weiter vorbereiten, und über die naheren Bedingungen, ben Transport nach Jena und die Aufstellung bafelbit nachstens umftanblicher eroffnen. D . . murbe ich fie nicht anvertrauen, beffen Strubelei und wilte Behandlungsart alles beffen, was nicht mit feiner heutigen Meinung jufammentrifft, mir leiber nur alljuwohl befannt ift, und unferer Anftalt manchen verschmeraten und vergeffenen Schaben gethan bat. Unfer Abgeordnete mußte recht icharf im Muge haben, daß bie Aufstellung genau nach dem Boigts fchen Catalog geschehe, und von ber Sammlung nichte, etwa unter bem Bormande ber Geringfil: gigfeit, ausgeschloffen und entfernt, ober mohl gar bie Terminologie bes Catalogs veranbert murbe. Unfer guter D . . fennt in feinem Baffereifer weber Dag noch Biel, wenn er gegen jene Reger ju Felde zieht.

#### 621.

### An den Geh. Rath v. Boigt.

Beimar, ben 14. Januar 1810.

Wenn Sie das Ihnen gesandte Berzeichnis 1) burchblattern, so werden Sie sich der guten alten Beiten erinnern und sich freuen, daß hier noch alle Spuren jener Bemuhungen und Arbeiten, jener Reisen und Spaziergange, so mancher nothwendigen und willführlichen Erpeditionen übrig geblieben, und die Resultate so mancher Betrachtungen bei diesen sehr wohlgeordneten Resten ausbewahrt sind. Sie werden es natürlich sinden, daß ich

<sup>1)</sup> Der geognoftischen Sammlung bes Bergraths Boigt zu Ilmenau.

bie Acquifition ber Sammlung munfche, um mich beim Auspacken und Einlegen berfelben in bie Schubladen und Repositorien noch einmal in ber Bergangenheit zu bespiegeln, und indem ich felbft über biefe Dinge noch manches schriftlich mitzus theilen habe, auch von meiner Seite beigutragen, bağ von fo manchem Gefchehenen und Geleifteten Mochten Sie, ciniges Anbenfen ubrig bleibe. indem ich über biefen alten Reften, Erinnerungen und Ginrichtungen wie ein abgeschiebener Geift schwebe, der nach hofrath Jung's Theorie, bei feinen im Beben fo fehr geliebten Schaten wie ein blauer Dunft verweilt, mochten Sie fur bas Biele, was Sie uns find, boch eine recht freudige und liebevolle Belohnung genießen!



#### 622.

### Au den Geh. Rath v. Boigt.

Weimar, ben 18. Januar 1810.

Gie erfehen aus beiliegendem Schreiben, bag ber Staaterathe-Auditor und Bibliothefar, Herr Grimm in Caffel, fur fich und feinen Bruber um Mitthei= lungen zweier auf ber hiefigen Bibliothet befindlichen Manuscripte altdeutscher Lieber gebeten hat, welche ich mir habe geben laffen, und hier ju naherer Ginficht beilege. Bas mich betrifft, fo murb' ich biefen beiben Personen bie Communication wohl gonnen, ba ich ben jungern Bruber bei feiner Durchreise hier tennen gelernt und ihn ale einen gang hubichen, in biefem Sache fehr fleißigen Mann gefunden. Nicht weniger muß ich bemerten, baß mir von Gottingen aus alle und jede Bucher auf mein Berlangen, bis auf die neueften Beiten, mit= getheilt worben, wogegen ich borthin auch etwas Freundliches zu erzeigen munichte. Ihnen hab' ich jedoch bie Sache vorher mittheilen, und ju gefalliger Ueberlegung und Entschliegung anheim geben wollen.



#### 623.

#### Au Bettina Brentano.

Beimar, ben 5. Februar 1810.

Das ist ein liebes, feines Kind, listig wie ein Füchslein. Mit einer Stucksombe fahrst Du mir in's Haus, in der Du Deine Ansprüche und gerechte Rlagen versteckt. Das schmettert einen denn doch auch so nieder, daß man gar nicht daran denkt, sich zu rechtsertigen. — Die Weste, innen von weichem Sammt, außen glatte Seibe, ist nun mein Bußgewand. Je behaglicher mir unter diesem wohlgeeigneten Brustlas wird, je bedrängter ist mein Sewissen, und wie ich gar nach zwei

Zagen zufällig in die Westentasche fahre, und ba bas Regifter meiner Sunben herausziehe, fo bin ich benn auch entschloffen, feine Entschuldigungen fur mein langes Schweigen aufzusuchen. Dir felbst aber mache ich es zur Aufgabe, mein Schweigen bei Deinen fo überraschenden Mittheilungen auf eine gefallige Beife auszulegen, bie Deiner nie verfiegenben Liebe, Deiner Treue fur Gegenmartiges und Bergangenes auf verwandte Beife entspricht. Ueber die Bahlvermandtichaf= ten 1) nur bies: Der Dichter war bei ber Ent= widlung biefer herben Geschide tief bewegt, er hat sein Theil Schmerzen getragen. Schmale baber nicht mit ihm, daß er auch die Freunde aufforbert. Da nun fo manches Traurige unbeflagt ben Tob ber Bergangenheit flirbt, fo hat fich ber Dichter hier die Aufgabe gemacht, in diesem einen erfundenen Geschick, wie in einer Grabeburne, Die Thrauen fur manches Berfaumte zu fammeln. Deine tiefen, aus dem Geift und ber Bahrheit entspringenben Unfichten gehoren jeboch au ben schonften Opfern, die mich erfreuen, aber niemals ftoren tonnen. 3ch bitte baber recht fehr, mit gewiffenhafter Treue bergleichen bem Papier zu vertrauen und nicht allenfalls in Wind ju fchlagen, wie bei Deinem geiftigen Commers und Ueberfluß, an Gebanten leichtlich ju befahren ift.

P. S. Meine Frau mag Dir selbst schreiben, wie verlegen fie um ein Mastenkleid gewesen, und wie erfreut sie bei Eröffnung ber Schachtel war; es hat seinen herrlichen Effect gethan. Ueber ber lieben Maline heirath sage ich nichts. Es macht einem nie wohl, wenn ein so schoes Kind sich weggiebt, und ber Glüdwunsch, ben man da ansbringt, brudt einem nur auf bem herzen.

### 624. An R. v. Anebel <sup>2</sup>).

Beimar, ben 19. Februar 1810.

Ich sende Dir, mein lieber Karl, deine Zeichnungen zurud, und da Du Dich so gut gehalten
haft, so traue ich Dir etwas Schwereres zu. Aus
den mitkommenden Umrissen historischer Bilder,
bie Dich interesseren werden, nimmst Du nur einzelne Figuren heraus, wenn Dir ein ganzes Blatt
zu umftändlich und schwer vorkommen möchte.
Doch kannst Du ja auch wohl, wenn Du Dir Zeit
bazu nimmst, ganze Compositionen abzeichnen;
benn sie sind hubsich, und Du wirst Freude haben,
sie in Deiner Sammlung von Studien zu bestigen.

<sup>1)</sup> S. biefen Roman in Goethe's Werten. Bolls ftanbige Ausgabe letter hanb. Bb. 17.

<sup>2)</sup> Aeltester Sohn bes ben 23. Februar 1834 ju Jena verstorbenen Majore R. E. v. Knebel.

Empfiehl mich Deinen lieben Citern. 3ch hoffe nun Jena bald wieber gu feben.

<del>-</del>0-

### 625.

#### An Bettina Brentano.

Beimar, ben 1. Man 1810.

Ich habe mich schon wieber eines Bersehens an Dir fculbig gemacht, bag ich Dir nicht ben Empfang Deines Zagebuchs angezeigt habe 1). Du mußt glauben, bag ich eines fo schonen Gefchente nicht murbig bin. Inbeffen tann ich Dir nicht mit Worten schilbern, was ich barauf zu erwiebern habe. Du bift ein einziges Rind, bem ich mit Freuden jebe Erheiterung, jeben lichten Blid in ein geiftiges leben verbante, beffen ich ohne Dich vielleicht nie wieder genoffen haben murbe. Es bleibt bei mir vermahrt, an einem Drt, wo ich alle Deine lieben Briefe gur Band habe, bie fo viel Schones enthalten, wofur ich Dir niemals genug banten tann. Rur bas fage ich Dir noch, daß ich teinen Sag vergeben laffe, ohne barin zu blattern. An meinem Renfter wache fen wohlgepflangt eine Auswahl zierlicher auslanbifcher Pflangen; jebe neue Blume und Anospe, bie mich am fruhen Morgen empfangt, wird abs geschnitten, und nach indischem Gebrauch als

### 626.

Opfergras in Dein liebes Buch eingestreut. Alles,

was Du fchreibft, ift mir eine Gefundheitsquelle, beren troftaline Aropfen mir Bohlfein geben. Er-

halte mir diese Erquidung, auf die ich meinen

Berlag habe.

#### Mu C. F. Belter.

Weimat, ben 16. Marg 1810.

Die Composition der Johanna Scbus<sup>2</sup>) habe ich war erk unvollkommen gehort, allein genugsam, um versichern zu können, daß sie mir ganz vortressich vorkommt. Ich mußte sehr weitzläuftig sein, wenn ich alles sagen wollte, was mir bei dieser Gelegenheit durch die Sinne gezgangen. Nur eins will ich erwähnen, daß Sie auf eine sehr bedeutende Weise von demjenigen Gebrauch gemacht, wosur ich keinen Namen habe, das man aber Nachahmung, Nalerei und ich weiß nicht sonst wie nennt, und das bei Anderen sehr sehlerhaft wird und ungehörig ausartet. Es ist eine Art Sombolik surs Dhr, wodurch der Gegenstand, insosern er in Bewegung oder nicht

in Bewegung ift, weber nachgeahmt, noch gemalt, sonbern in ber Imagination auf eine ganz eigne und unbegreifliche Weise hervorgebracht wird, indem das Bezeichnete mit dem Bezeichnenden in fast gar keinem Berhältnisse zu stehen scheint. Daß auf einem ganz natürlichen Wege in der Musik der Donner rollen und die Bellen brausen können, versteht sich von selbst. Wie glücklich Sie aber die Negation: "Rein Damm, kein Feld u. s. w." durch den abgerissen unterbrochenen Bortrag ausgebrückt haben, ist überraschend, so wie die Anticipation des Gesälligen vor der Stelle: "Doch Suschens Bild" u. s. w.

Laffen Sie mich nicht weiter gehen, weil man ja des Ganzen so wie des Einzelnen erwähnen müßte. Nächstens hoffe ich es noch einigemal zu hören, und mich daran recht von Grund aus zu ergögen; welches besser ist, als Resterion und Urtheil. Was das Lied betrifft, so könnte man es Psticht und Frohsinn nennen. 1) Fahren Sie so sesungen wird, von irgend einem wohlgelaunten Wanne eine neue Strophe einzeschaltet oder statt einer andern gesungen wird. Noch habe ich die Relodie nicht gehört; es war diese Tage gar zu vielerlei Drang um mich her.

~00

#### 627.

#### An Beitina Brentano.

Beimar, ben 19. Dats 1810.

Es ift mir ein unerläglich Bedürfnig, Deiner patriotischen Trauer 2) ein paar Borte der Theilnahme zuzurufen, und Dir zu betennen, wie fehr ich mich von Deinen Gefinnungen mit ergriffen fühle. Laffe Dir nur bas leben mit feinen eigenfinnigen Wendungen nicht allzusehr verleiben. Durch folche Ereigniffe fich burchzutampfen ift freilich schwer, befonbers mit einem Character, ber fo viel Unspruche und hoffnungen auf ein ibealisches Dasein hat, wie Du. - Indem ich Deinen letten Brief zu ben anderen lege, find' ich abermale mit biefem eine intereffante Epoche abgeschloffen. Durch einen lieblichen Brrgarten zwischen philosophischen, historischen und musikalischen Ansichten haft Du mich zu dem Tempel bes Mars geleitet, und überall behauptet fich Deine gefunde Energie. Sabe ben herzlichsten Dank bafür, und laffe mich noch ferner ber Eingeweihte Deiner

<sup>1)</sup> Es ift zu Berlin 1835 im Drud erfchienen.

<sup>2)</sup> S. Soethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe legs ter banb. Bb. 2. S. 37 u. f.

<sup>1)</sup> Es befindet fich unter ber Ueberschrift: Rechen ich aft in Soethe's Werten. (Bollfichbige Ausgabe lehter hand, Bb. 1. S. 154 u. f.)

<sup>2)</sup> Ueber ben Aob Anbreas hofer's, ber ben 20. Februar 1810 zu Mantua erschoffen worben war.

innern Welt fein. Sei gewiß, daß die Treue und Liebe, die Dir dafür gebührt, Dir im Stilleu gezollt wird.

#### **62**8.

#### Mn C. R. Belter.

Sena, ben 17. April 1810.

Reiber bin ich von meinem Singchor getrennt, und kann also bas ergo bibamus nur mit ben Augen und dem Schlunde feiern. Schreiben Sie mir doch, was eigentlich für Lieder an Ihrer Tafel am öftersten wiederholt werden, damit ich den Seschmad Ihrer Saste kennen lerne und ersfahre, welche Art Poesse ihnen am meisten ohret. Wenn man das weiß, so kann man den Freunden allerlei Spase machen.

Berfolgen Sie ja ben Gedanken, nach Toplis ju gehen. Ich bin überzeugt, bag es mir felbft fehr heilfam fein murbe, diefes Bad, nach Carles bad, ju befuchen. Aber bei meiner großen Buft, in irgend einem Buftanbe, ber nicht gang verbrieglich ift, ju verharren, tomme ich ohne ent= schiedenen Anlag von ber Eger nicht weg. Sind Sie aber in Toplig, fagen mir, wie es ba aus: fieht, forgen mir fur ein Quartier, fo lagt fich bie Reife balb machen. Doch zur Borbereitung nur fo viel. Bis Jubilate trifft mich ein Brief noch hier. Much erhalten Gie, ehe ich weggehe, noch einen Brief und ein Eremplar ber Farbens lehre. Bollten Sie mir alsbann nach Carlsbab poste restante ichreiben , fo murbe ich ben Brief nach meiner Unkunft erhalten, und ichon naher vernehmen tonnen, inwicfern es uns gelingen burfte, biefen Sommer zusammen zu tommen.

P. S. Machen Sie es nur möglich! Sind wir zusammen, so helf ich nach. Wir sind zwar jett alle zusammen arme Teufel und wissen nicht wo aus noch ein; es sindet sich aber am Ende immer noch ein Mittel.



#### 629.

#### An den Geh. Nath v. Voiat.

Sena, ben 1. Mai 1810.

Einer Einladung nach hohlstädt 1) von Em. Ercellenz versah ich mich in diesen Tagen bei dem schonen Wetter und während der Abwesenheit uns seres gnäbigsten herrn. Allein wie schwer können Sie sich frei und losmachen! Ich habe mich inz bessen brein ergeben, aber nicht ganz. Ware es vielleicht biese Woche noch möglich, ba Serenissimus,

wie ich höre, ben bten wieberkommt? Ich wünsche es um fo mehr, als ich mich faum entschließen tann, nochmale nach Weimar gurudgutehren. 3ch habe gwar bisher ohne Schmerzen gelebt, und mich beshalb, nach Epicur's Lehre, uber weiter nichts zu beklagen; allein bie Gebrechen muden boch immer hier und bort, und ich habe fchon oftere uble Folgen erlebt, wenn ich mich turg nach einer großen Beranderung fatiguirt und agitirt habe. Meine Theatersachen mache ich mit bem Regiffeur noch munblich hier, mit meinen herren Mitcommiffarien ichriftlich von hier aus ab. Bas die Bibliothet betrifft, fo wird Bulpins Rechenschaft gegeben haben. Gein lettes Promemoria liegt hier bei, mit meinen Bemers fungen und Buftimmungen, Ihrer Enticheidung und gefälliger Ausubung gang anheim gegeben! --

Ferner nehm' ich mir die Freiheit, beizulegen einen Brief von herrn von Maffenbach und einer Dame, welche beide, aus verschiedenen Grünsben, den Druck des vierten Theils seiner Mesmoiren suspendirt, oder das Gedruckte secretirt wünschen. herr v. N.. hat mich schon von der Sache unterrichtet; ich will also Ihnen nicht weister beschwerlich fallen, als mit der Bitte, mir nur mit wenigen Worten anzuzeigen, was ich diesen Personen, die ich doch nicht ganz ohne Antwort lassen wollte, etwa Freundliches, wenn auch nicht Ersprießliches, vermelben könnte; denn ich sehe wohl, das die Sache in einer wunderlichen Klemme steckt.

Meine Chromatica find nun fammtlich ber Druckerei übergeben, haben aber julest noch man= cherlet Noth gemacht; benn bis Inhaltsanzeigen, Register, Erklarung ber Inhalte, offentliche Un= zeige bes Buche zufammen tamen und zufammen trafen, wobei Drudfehler, Bemerfungen ober Cartone auch nicht vergeffen werden durften, verging ein Zag nach bem anbern, ohne bag man fich gefördert fühlte. Und wenn ich kurz nach Jubilate gehe, wie mein Worfas ift, so fürchte ich, das Ganze nicht einmal vollendet zu sehen. ---Unfer Beng ift immer gutes Muths. Das Pas piergelb feiner Diplome ift eher im Steigen als im Fallen, und ehe man fich's verfieht, wird wieder einmal eins gewünscht, und mit baaren Steinen bezahlt. Er hat jest fein Res nach eis nem Edelfteinhandler ausgeworfen, und ich vermuthe benn, bag er etwas fangen wirb. - Aus Dew = Nort find zwar wenig, aber fehr intereffante Mineralien angekommen. Dort ichreibt man auch ein mineralogisches Journal, und hat um Beis trage gebeten, die wir benn gleich in Daffe burch einen rudtebrenden Reisenben fortgefchict baben. --In St. Petersburg find wir gleichfalls beruhmt, und Reisende versprechen, wo nicht golbene, boch wenigstens munderliche Berge und Bergarten.

<sup>1)</sup> Ein auf ber Balfte bes Begs von Beimar nach Jena gelegenes Dorf.

Kuchs geht in feinem anatomischen Cabinet fachte aber fauberlich ju Berte. S.. ift vor wie nach weber ju banbigen, noch ju nugen, bagegen ber neue Anatomie = Diener jung, brav und thatig ift, ein mahres Mittelbing zwischen einem Caviller und einem Profector. Er verfpricht, das Scelett bes ichonen Dectlenburgifchen Pferdes balb aufzuruften. Er ift, wie natürlich, ein armer, aber babei fehr ordentlicher Menfch. - Moch will ich eines Mannes erwähnen, ber fich hier auf eine fehr lobensmurdige Beife thatig erzeigt. Es ist namlich Ottenn, 1) der nunmehr durch Frau und Rinder und feine übrige Lebensweise an Bena gebunden ift, fo bag ihm außere Offerien nichts mehr anhaben tonnen. Fur ben Augenblid municht er nur eine Aussicht, dasjenige fünftig zu erhalten, mas gegenwärtig ber hofmechanitus Schmibt empfangt. Survivances werben mit Recht nicht gern ertheilt; aber es tame darauf an, daß man fie ihm nicht bedingt zugestehen konnte, bag er fich namlich, im eintretenben Falle bes Abgangs jenes altern' Mannes, wie bisher als einen fleißi= gen und ordentlichen Arbeiter und Burger muffe darftellen konnen; zweitens, daß er die Aufficht und Cuftobie eines allenfalls von gnadigfter Derr: schaft zu errichtenben phyfikalischen Apparate unentgeltlich übernehmen wolle, bagegen man ihm bie babei vorfallenden Arbeiten um gerechten Preis bezahlen murbe. Gefchahe es mit Em. Ercelleng Buftimmung, so wurde ich ein turges, Serenissimo porzulegendes Promemoria in diesem Sinne nach= stens verfassen.

Ronnten wir aledann im Laufe biefes Jahres bic Fledermaus = Refte des Confistoriums aus den hinteren schönen Bimmern des Reithauses los wer= ben, wird bas Bimmer gegenüber von ben Auctions= buchern frei, so könnten wir übers Jahr um diese Beit zu mancher schönen Einrichtung Anstalt mas Jest bezahlen wir noch im ehemaligen Batschischen Sause breißig Thaler Miethzins für die freilich nicht zu verachtenben Befigungen der naturforschenden Gesellschaft. Diese könnte man alsbann herubernehmen, bie Inftrumente absondern und aufftellen, und bas, mas ba ift, abgleich nicht von großem Belang, wenigstens Alle biese Desideranda und noch conferviren. andere ließen sich freilich geschwinde beseitigen, wenn man nicht mit Recht ben Ausbau der obern Etage des Schlosses verspatete. Denn am Ende würde man boch nur die Einquartirung dahin gieben, welche gegenwartig an bie zerftorten Bims mer feinen Unspruch macht. Bare bies nicht bie lette Seite, so wurde ich noch manches andere hinzufügen. Es ist so lange, das ich mich mit Ew. Ercelleng nicht unterhalten habe, daß mir

meine biesmalige Ausführlichkeit und Geschwähigs keit wohl zu verzeihen ift.

~

#### 680.

#### An Bettina Brentano.

Sena, ben 10. Mai 1810.

Bon Dir, liebe Bettina, habe ich fehr lange nichts gehört, und kann meine Reise in's Carlsbad unmöglich antreten, ohne Dich nochmals zu begrüßen, und Dich zu ersuchen, mir dorthin ein Lebenszeichen zu geben. Wöge ein guter Genius Dir diese Bitte an's herz legen. Da ich nicht weiß, wo Du bist, so muß ich schon meine Bustucht zu höheren Mächten nehmen. Deine Briese wans bern mit mir, sie sollen mir dort Dein freundliches, liebevolles Bild vergegenwärtigen. Mehr sage ich nicht, denn eigentlich kann man Dir nichts geben, weil Du Dir alles entweder schaffst oder nimmst.

#### 631.

### An den Geh. Nath v. Voigt.

Jena, ben 15. Mai 1810.

Ew. Excellenz erhalten vor meiner Abreise eisnen Brief von hauy an Len z, woraus zu erses hen ist, wie freundlich und dienstfertig sich jene Manner gegen unser Museum betragen. Die verzblenstlichen Anregungen des auf der letzten Seite genannten Doctor Seiger haben wir nicht beseser zu belohnen gewußt, als durch ein Doctordisplom, welches die medicinische Facultät so gefällig war krustra auszustellen, was sonst ihre Art nicht ist. Wäre es möglich, beitommende Rolle, die es enthält, wo nicht durch einen Courier, doch vielsleicht durch einen Kaufmann bestellen zu lassen, so wurde es von guter Wirkung sein.

Serenissimus hat mir vor feiner Abreife unter anderen Dingen auch wegen bes Buftanbes ber Akademie, befonders in Abficht auf die fehlenden Doctrinen geschrieben und von einem Plane, ber gu machen mare, um die Luden wieder auszuful: len. Ich habe jugefagt, barüber an Em. Ercelleng etwas gelangen ju laffen, ob ich gleich, nach meiner geringen Renntnig ber Umftanbe, febr zweifle, daß man fich über einen Plan vereinigen werbe, ober auch den einfachsten und thunlichsten ausführen tonne. Inbeffen will ich gern, mas ich bente, mittheilen. Gine Anzeige meines Farbens werks liegt bei, als Borlauferin bes Gangen. Gie lefen fo munderliche Acten und Exhibita, bag ich für dieses auch wohl einige Aufmerksamkeit erbit= ten fann.

<sup>1)</sup> hofmedanitus in Jena.

#### 682.

#### An Bettina Brentano.

Carlsbab, ben 6. Juni 1810.

Dein Brief, herglich geliebtes Rinb, ift gur gludlichen Stunde an mich gelangt. Du haft Dich brav jufammengenommen, um mir eine große und schone Natur 1) in ihren Leiftungen wie in ihrem Streben, in ihren Bedurfniffen, wie in bem Ueberfluß ihrer Begabtheit bargustellen. Es hat mir großes Bergnugen gemacht, dies Bild eines mahr= haft genialen Beiftes in mich aufzunehmen. Dhne ibn claffificiren zu wollen, gehort boch ein pfncho= logisches Rechnungefunftftud baju, um bas mahre Facit ber Uebereinstimmung ba berauszuziehen. Inbeffen fuble ich feinen Biberfpruch gegen bas, mas fich von Deiner raichen Explofion erfaffen lagt. Im Gegentheil mochte ich Dir fur einen innern Bufammenhang meiner Matur mit bem, was fich aus biefen mannigfaltigen Meußerungen erkennen lagt, einstweilen eingestehen. Der gewohn= liche Menschenverftand murbe vielleicht Wiberspruche barin finden; mas aber ein folcher vom Damon Befeffener ausspricht, bavor muß ein Laie Chrfurcht haben, und es muß gleich viel gelten, ob es aus Beight ober aus Erfenntnig fpricht. Denn hier malten bie Gotter und ftreuen Samen gu tunfti= ger Ginficht, von ber nur zu munichen ift, bag fie ju ungeftorter Ausbildung gedeihen moge; bis fie indeffen allgemein werde, da muffen die Rebel vor bem menfdlichen Geift fich erft theilen. Sage Beethoven bas Berglichfte von mir, und bag ich gern Opfer bringen murbe, um feine perfonliche Bekanntschaft zu haben, wo bann ein Mustaufch von Gebanten und Empfindungen gewiß ben iconften Bortheil brachte. Bielleicht vermagft Du so viel über ihn, daß er fich zu einer Reise nach Carlebab bestimmen lagt, wo ich boch bei= nahe jedes Jahr hinfomme, und die beste Duge haben murbe, von ihm gu horen und gu lernen. Ihn belehren zu wollen mare wohl felbft von Gins fichtigeren, als ich, Frevel, ba ihm fein Genie vorleuchtet, und ihm oft wie burch einen Blie Bellung giebt, wo wir im Duntel figen, und faum abnen, von welcher Seite ber Tag anbrechen merde.

Sehr viel Freude murbe es mir machen, wenn er mir die beiben componirten Lieber 2) von mir schiden wollte, aber hubsch beutlich geschrieben. Ich bin sehr begierig sie zu horen, es gehort mit zu meinen erfreulichsten Genuffen, fur die ich sehr bar bin, wenn ein solches Gebicht früherer Stims

mung mir durch eine Mclodie (wie Beethoven gang richtig ermannt) wieder auf's neue verfinnlicht wird. Schließlich fage ich Dir nochmals ben innigften Dant fur Bone Mittheilungen und Deine Art, mir wohlzuthun. Da Dir alles fo schon gelingt, ba Dir alles zu belehrendem, freudigem Benuß wird, welche Buniche fonnten ba noch bingus gefügt werden, als bag es ewig fo fortwähren moge; ewig auch in Beziehung auf mich, ber ben Bortheil nicht vertennt, ju Deinen Freunden ge= gahlt zu merben. Bleibe mir baber, mas Du mit fo großer Treue warft, fo oft Du auch den Plas wechselteft und fich die Gegenstande um Dich her veranberten und verschönerten. Much ber Bergog grußt Dich, und municht nicht gang von Dir vergeffen zu fein. Ich erhalte wohl noch Machricht von Dir in meinem Carlsbaber Aufenthalt bei den drei Mohren.

### 638.

### An C. F. Belter.

Carlsbab , ben 4, Juli 1810.

Meine Absicht ist, bis gegen Ende Juli hier zu bleiben und alsdann nach Toplig zu gehen. Es hangt jedoch dieses von manchen Umständen ab. Wenn Sie also in der halfte Juli nach Prag, und allenfalls nach Wien gingen, so wurden Sie mich Ansang und Mitte August in Toplig treffen. Dieses jedoch näher zu bestimmen, giebt uns die Rahe der Orte Gelegenheit, da wir uns in wenig Tagen von einander Rachricht geben können.

Korner's von Dresben find hier, und bringen allerlei Neucs und Gutes von Ihnen mit, auf bessen Bortrag ich mich freue, über alles aber auf unser Wickersehen, welches für beibe nicht unsfruchtbar bleiben kann. Den Meister des Harmosnichords will ich auf seine Einladung besuchen und ihm andere Musikfreunde zusühren. Die Zeichnungen von herrn Nauwert! haben mir sehr viel Bergnügen gemacht; ich behalte sie einstweilen bei mir.

#### 634.

### Au Bettina Brentauo.

Carlsbab, ben 12. Juli 1810.

Da Du in der Fulle interessanter Begebenheisten und Berftreuungen der volkreichsten Stadt 2) nicht versaumt haft, mir so reichhaltige Berichte zu senden, so ware es unbillig, wenn ich jest in Deinem verborgenen Schlupswinkel 2) Dir nicht auch ein Beichen meines Lebens und meiner Liebe

<sup>1)</sup> Beethoven, ben Betting mabrend ihres bas maligen Aufenthalts in Wien perfonlich tennen gelernt hatte.

<sup>2)</sup> Bonne ber Behmuth unb Mignon. S. Coethe's Berte. Bollfanbige Ausgabe letter hand. Bb. 1. S. 108. S. 177 u. f.

<sup>1)</sup> Bergl. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 32. S. 67.

<sup>2)</sup> Bien.

<sup>3)</sup> Butowan im Praginer Kreife.

dabinüber schickte. Bo ftedft Du benn? Beit fann es nicht fein; die eingestreuten Lavendelblus then in Deinem Brief ohne Datum waren noch nicht welf, ba ich ihn erhielt. Gie beuten an, bağ wir einander vielleicht naher find, als wir ah= nen konnten. Berfaume ja nicht bei Deinen all= feitigen Treiben und wunderlichen Berfuchen, ber Gottin Gelegenheit einen Tempel aus gemachten Badfteinen zu errichten, und erinnere Dich babei, baß man fie gang fuhn bei den brei goldnen Baaren ergreis fen muß, um fich ihrer Gunft zu verfichern. Gigent= lich hab' ich Dich schon bier, in Deinen Briefen, in Deinen Undenfen und lieblichen Melodien, und vor allen in Deinem Zagebuch 1), mit tem ich mich taglich beschaftige, um mehr und mehr Deiner reis den und erhabenen Phantafie machtig zu werden. Doch mochte ich Dir auch munblich fagen fonnen, wie Du mir werth bift.

Deine Beiffagungen über Menfchen und Dinge, über Bergangenheit und Bufunft find mir lieb und nuglich, und ich verdiene auch, bag Du mir das Befte gonnft. Treues, liebevolles Undenken hat vielleicht einen beffern Ginfluß auf Geschick und Beift, ale die Bunft der Sterne felbft, von denen wir ja boch nicht wiffen, ob wir fie nicht ben Befchworungen schoner Liebe zu banten haben. Bon ber Mutter schreibe alles auf, es ift mir wichtig. Sie hatte Ropf und Berg gur That, wie gum Gefühl. Bas Du auf Deiner Reise gesehen und erfahren, melbe mir alles. Lag Dich bie Ginfam= feit nicht boslich ansallen; Du haft Rraft, ihr bas befte abzugewinnen. Schon mare, wenn bas liebe Bohmer Gebirg nun auch Deine liebe Erfcheinung mir befcheerte.



#### An Bettina Brentano.

Weimar, ben 15. October 1810.

Run bin ich, liebe Bettine, wieder in Beismar anfaiss und hatte Dir schon lange fur Deine lieben Blatter banken sollen, die mir alle nach und nach zugekommen sad. Anstatt nun also Dir zu sagen, wie es mir geht, wovon nicht viel zu sagen, bring' ich eine freundliche Bitte an Dich. Da Du doch nicht aufhören wirst, mir gern zu schreiben, und ich nicht aufhören werde, Dich gern zu lesen, so könntest Du mir noch nes benher einen Gesallen thun. Ich will Dir name lich bekennen, daß ich im Begriff bin, meine Bestenntnisse zu schreiben?). Daraus mag nun ein

Roman oder eine Geschichte werben, das läst sich vorausschen, aber in jedem Fall bedarf ich Deiner Beihalfe. Meine gute Mutter ist abgesschieden, und so manche Undere, die mir das Versgangene wieder hervorrusen könnten, das ich meisstens vergessen habe. Nun hast Du eine sedone Beit mit der theuren Mutter gelebt, hast ihre Mährchen und Anecdoten wiederholt vernommen, und trägst und hegst alles im frischen und belesbenden Gedächtniß. Sese Dich also nur gleich hin und schreibe nieder, was sich auf mich und die Meinigen bezieht, und Du wirst mich badurch sehr erfreuen und verbinden.



#### 636.

### Mu C. F. Belter.

Beimar, ben 31. October 1810.

Bon mir ift wenig zu sagen, als bag ich diefen Monat gewissermaßen für mein langes Au-Benbleiben gebüht habe, ob ich gleich über das, was mir begegnet, mich nicht beklagen barf, vielmehr allerlei Gutes bavon zu sagen wüßte. Sie find indessen gewiß fleißiger gewesen, als ich; denn alles, was mir diese Beit her gelungen ift, sind allenfalls einige Resservonen über das Bergangene.



#### 637.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 18. Rovember 1810.

Die wöchentliche mustfalische Zusammenkunft, so gering die Anstalt auch sein mag, verschafft mir doch das unschäßebare Vergnügen, das ich sonst ganz entbehren muste, Ihre trefflichen Arbeiten wiederholt zu vernehmen und damit bekannt zu werden. Johanna Sebus') und die Snnst bes Augenblick') werden heute ausgeführt, und ich freue mich schon im Voraus darauf. Lasesen Sie mich doch bald wissen, wie es der Panst dora ergeht') oder was Sie sonst zu bearbeiten sich vorgenommen. Der Schreiber dieses hat abermals einige Lieder und Späse ausgehoben, die Ihnen zur guten Stunde zusommen und zu eigener und fremder Freude anreizen mögen.

Bu Ende diefer Woche werben wir ben Ich ill von Paer in italienischer Munbart horen. Briggi ift angetommen, und wird uns biefen helben vortragen. Unsere abrigen Sanger üben

<sup>1)</sup> Gebruckt ju Berlin 1835.

<sup>2)</sup> Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Stuttgart 1811 u. f. J. in Goethe's Merten. Bollfanbige Ausgabe legter Sand. Bb. 24—26. 89. 48.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Berfe. Bollftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 2. S. 37 u. f.

<sup>2)</sup> S. Schiller's Werte. Bb. 9. Abtheilung 1. S. 24 n. f.

<sup>3)</sup> S. Coethe's Werke. Bollfandige Ausgabe lester Dant. Bb. 40. S. 371 u. f.

theils ihr Italienisch, theils lernen fie es von vornan. Es wird aber auf alle Falls eine hubiche Borfiellung werben.

Bon mir habe ich wenig zu fagen, obgleich bas schon genug ist, baß ich mich ganz wohl bessinde. Ich habe aber biese Beit her nicht bas Mindeste gethan, was mir und Anderen in der Folge Bergnugen machen könnte. Zeber Tag verschlingt das bischen Thatigkeit, so wie das Gute und Ueble, was er bringt.

P. S. Schlüßlich melbe ich, baß ein seltsas mes Unternehmen bevorsteht, nämlich ben Faust aufzusühren, wie er ist, infosern es nur irgend möglich werben will. Möchten Sie uns mit eis niger Musik beistehen, besonders bei dem Oftergessang und dem Einschläferungsliebe. "Schwiudet, ihr dunteln Wölbungen droben" u. s. w.

**~6**0∼

#### 638.

### Mu ben Geh. Rath v. Boigt.

Beimar, ben 10. Januar 1811.

Durch die Anstellung des Professor Jages mann bei dem Beichnen-Institut, durch die Einzeichtung eines Ateliers für denselben und durch die bei dieser Selegenheit getrossenen Einrichtungen gewinnt jene Anstalt sehr viel, und es sind die besten Exfolge nunmehr zu erwarten. Nur indem unser sogenanntes Wuseum, die Sammslung von Beichnungen nämlich, welche auf dem linken Flügel bisher beisammen und verschlossen waren, getrennt und Einem Beschlusse entzogen werden, sinde ich mich einigermaßen sur die Folge beunruhigt und erössne daher meine Gedanten, wie ich denn Borschläge zu künftiger Ordnung und Verwahrung binzusäge.

Es ift ein allgemein angenommener, und burch bie Erfahrung bemahrter Cas, daß Bemahren und Benuben zweierlei Dinge find. Gin thatiger Gelehrter ift fein guter Bibliothetar, und ein fleißiger Maler tein guter Gallerieinspector. Auch ift die Conservation der Kunftschäte und die Dis rection ber Runftschulen felten in Gine Band ges geben. Bas in unferer befonberen Lage mir in gegenwärtigem Falle rathlich icheint, eroffne ich in Folgendem: Als nach bem Ableben der Berzogin Frau Mutter 1) die ichonen Beichnungen und Gemalbe aufgestellt und verwahrt werben follten, wiefen Ce. Durchlaucht ber Bergon folche an bie Bibliothet. Dort maren fie gut aufges hoben, da Bibliothetare und Subalternen aufs Erhalten angewiesen und verpflichtet find. Als jedoch ber Plat im Bibliothetsgebaube zu eng war, und einige Bimmer im linten Flugel bes

Gegenwärtig, ba eine bebeutenbe Beranberung vorgeht, und Se. Durchlaucht ber Bergog bie Runftichage burch die Acquifition ber Gore'ichen Bilber vermehrt haben, finde ich Unlag genug, bie Sache nochmals burchzubenten, und bas Resultat fcheint mir Folgendes : Alle Gemalbe und alle Beichs nungen, infofern fie unter Glas und Rahmen finb, ober auf fonft eine Beife an ben Banben auf: gehangen werben, follen als jum fürftlichen Mobis liar gehörig angesthen und bem hofmarschall = Umt übergeben werben. Gin vollständiges Inventarium aller folcher Runftwerte, fie mogen im fürfts lichen Schloffe, im Rurftenhaufe, auf Luftichloffern und Lanbhaufern befindlich fein, murbe eben fo viel Intereffe als Sicherheit gemahren. fahe alles Borhandene deutlich vor fich; peranberte ein Bilb feinen Plat, fo murbe es bemerft; benn die Erfahrung zeigt leiber nur zu fehr, bag bie Ortsveranderungen, Umstellungen, Specialvermahrungen ber Bilber manches Berberbs niß, ja manchen Berluft nach fich gieben.

Hofrath Mener, welcher auch bei dieser Gelegenheit wieder die Uebernahme der Aunstwerte verbeten hat, behielte das Inventarium der Zeichnen-Schule, welches blos aus Dingen besteht, die zu eigentlicher Belehrung genutt werden. Alles, was darüber ist, wird nur den Lehrern eine Last, und den Schulern eine Berstreuung. Auf diese Weise bliebe das Zeichnen-Institut in seinen alten Grenzen, und der Director desselben hatte teine andere Verantwortlichteit, als die, welche aus der Natur seines Geschäfts herstießt.

~

#### 689.

#### An Bettina Brentano.

Jena, ben 11. Januar 1811.

Du erscheinst von Zeit zu Zeit, liebe Bettine, als ein wohlthätiger Genius, bald personlich, bald mit guten Gaben. Auch diesmal hast Du viel Freude angerichtet, wosur Dir der schönste Dant von allen abgetragen wird. — Das Du mit Zelter manchmal zusammen bist, ist mir lieb. Ich hosse immer noch, Du wirst Dich noch besser in ihn sinden; es könnte mir viel Freude machen. Du bist vielseitig genug, aber auch manchmal ein recht beschränkter Eigensinn; und besonders was die Russel betrifft, hast Du wunderliche Grillen in

Fürstenhauses zu gedachtem Gebrauch eingeräumt wurden, glaubte man bei der bisherigen Einrichstung bleiben zu können, und übergab den Bibliosthefasenund Bibliothefaseubalternen, als welche gewähnt find, Fremde herumzusühren und ihnen das Merkwürdige vorzuzeigen, die Schlüssel des meuen Locals, um so mehr, als Hofrath Mener bie Aufsicht ausbrücklich abgelehnt hatte.

<sup>1)</sup> Anna Amalia.

Deinem Ropfchen erftarren laffen, die mir infofern lieb find, weil fie Dein gehoren, beswegen ich Dich auch feineswegs beshalb meiftern noch qualen will. Im Gegentheil, wenn ich Dir ein unverholenes Bekenntnig machen foll, fo munich' ich Deine Gebanken über Runft überhaupt wie über bie Rufit mir jugewendet. In einfamen Stunben tannft Du nichts Befferes thun, ale Deinem lieben Gigenfinn nachhangen und ihn mir vertrauen. 3ch will Dir auch nicht verhehlen, bag Deine Unficht, tros allem Absonderlichen, einen ge= wiffen Anklang in mir hat, und fo manches, was ich in früherer Beit wohl auch im Bergen getragen, wieder anregt, mas mir benn in biefem Augenblid fehr ju fatten kommt. Bei Dir mare fehr ju munichen, mas die Weltweisen als die mefent= lichfte Bedingung der Unfterblichkeit fordern: daß namlich der ganze Mensch aus sich heraustreten muffe an's Licht. Ich muß Dir doch auf's bringenofte anempfehlen, biefem weisen Rath fo viel als möglich nachzukommen; benn obschon ich nicht glaube, daß hierdurch alles Unverstandene und Råthfelhafte genugend gelöft wurde, fo maren boch wohl die erfreulichsten Resultate bavon zu erwarten.

Bon ben guten Musiksachen, die ich Dir versbanke, ift schon gar manches einstudirt, und wird oft wiederholt. Ueberhaupt geht unsere kleine musstalische Anstalt diesen Winter recht ruhig und ordentlich sort. Bon mir kann ich Dir wenig sagen, als daß ich mich wohl besinde, welches denn auch sehr gut ist. Bor lauter Neußerlichseiten hat sich von innen nichts entwickeln könsnen. Ich denke, das Fruhjahr und einige Einssamkeit wird das Beste thun. Ich danke Dir zum Schönsten für das Evangelium juventutis, wovon Du mir einige Pericopen gesendet hast. Fahre fort von Zeit zu Zeit, wie es Dir der Beist eingiebt.

### 640.

#### An C. F. Zelter.

Beimar, ben 28. Februar 1811.
Bon dem berühmten ersten Secretair der Lonsboner Societät, Oldenburg, habe ich gelesen, daß er niemals einen Brief eröffnet, als bis er Feber, Dinte und Papier vor sich gestellt, als dann aber auch sogleich nach dem ersten Lesen seine Antwort ausgeseht. So habe er eine ungesheure Correspondenz mit Bequemlichkeit bestritten. Sätte ich diese Tugend nachahmen können, so würden sich nicht so viele Menschen über mein Stillschweigen beschweren können. Diesmal aber erregt Ihr lieber angekommener Brief mir eine solche Lust zu antworten, indem er mir die ganze Kulle unseres Sommerlebens wieder vor die Ger

danken bringt, daß, wo nicht gleich beim erften Lefen, boch wenigstens beim Erwachen bes
nächsten Morgens biese Beilen an Sie gerichtet
werben.

Buvorberft also bedaure ich Sie, daß Sie schreiben mussen, da wo Sie thun und wirken sollten. Die Geschäfte haben sich überall, besons bers aber bei Euch, seit langer Zeit in's Papier gezogen, und die Seschäftsleute bedenken nicht, daß Acten, vom lateinischen acta hergeleitet, soviel heißt als Gethanes, und daß also darin keineswegs eingeheftet werden durfe, was man thun werde oder wolle. Wenn es mir noch manchmal Spaß macht, ein Fascikel selbst zu heften, so ist es nur im Gange einer Sache, die zu ihrem Ende hineilt.

Daß die gute Pandora etwas zaubern wurde, wenn fie wieder nach Saufe kame, glaubte ich vorsauszuschen. Das Leben in Töplig war zu dieser Arbeit gar zu gunftig, und Ihr Sinnen und Tracheten darauf so anhaltend und aus dem Ganzen, daß eine Unterbrechung nothwendig auch eine Pause hervorbringen mußte. Doch lassen Sie es nur gut sein; es ist schon so viel daran gethan, daß das Uebrige, bei gelegener Beit, wohl von seibst hervortreten wird.

Dag Sie ablehnen, die Dufft jum. Fauft gu componiren, fann ich Ihnen nicht verargen. Dein Antrag war etwas leichtfinnig, wie bas Unter: Das -mag benn auch noch ein nehmen felbft. Sahr lang ruhen, benn ich habe burch bie Bes mubung, welche mir die Behandlung bes ftanb: haften Prinzen1) gemacht, ziemlich die Luft erschöpft, die man zu folden Dingen mitbringen muß. Genanntes Stud ift freilich über alle Erwartung gut ausgefallen, und es hat mir und Underen viel Bergnugen gemacht. Es will schon etwas heißen, ein beinahe zweihundert Jahre als tes, für einen gang anbern bimmelbfrich, für ein Bolf von gang anderen Sitten, Religion und Gultur gefdriebenes Berf wieber hervorzugaubern, daß es wie frisch und neu einem Buschauer ents gegentomme. Denn nirgende fühlt fich gefchwins der das Beraltete und nicht unmittelbar Anspres chende ale auf ber Buhne.

Was meine Werke betrifft, so sollen Sie vor allen Dingen den dreizehnten Band erhalten. — Es ist sehr habsch von Ihnen, daß Sie die Farsbenlehre nicht aus der Acht lassen; und daß Sie solche in kleinen Dosen zu sich nehmen, wird seine gute Wirkung thun. Ich weiß recht gut, daß meine Art, die Sache zu behandeln, so nastürlich sie ist, sehr weit von der gewöhnlichen abweicht, und ich kann nicht verlangen, daß Iedersmann die Vortheile sogleich gewahr werden und sich zueignen solle. Die Mathematiser sind närris

<sup>1)</sup> Bon Calberon.

fche Leute, und find fo weit entfernt auch nur zu ahnen, worauf es antommt, das man ihnen ihren Duntel nachsehen muß. 3ch bin fehr neugierig auf ben erften, ber bie Sache einfieht und fich redlich babei benimmt; benn fle haben boch nicht alle ein Bret vor bem Ropfe, und nicht alle haben bofen Willen. Uebrigens wird mir bei biefer Belegenheit immer beutlicher, mas ich fcon lange im Stillen weiß, daß biejenige Cultur, welche bie Mathematit bem Geifte giebt, außerft einseitig und befchrantt ift. Ja, Boltaire erfühnt fich trgendwo ju fagen: J'ai toujours remarque, que la géometrie laisse l'esprit ou elle le trouve. Much hat ichon Kranflin eine befondere Averfion gegen die Mathematiker, in Abficht auf geselligen Umgang, flar und beutlich ausgebrudt, wo er ihren Rleinigfeites und Biberfpruchegeift unertraglich findet.

Bas die eigentlichen Newtonianer betrifft, so sind sie im Fall der alten Preußen im October 1806. Die glaubten noch tactisch zu siegen, da sie strategisch schon lange überwunden waren. Wenn ihnen einmal die Augen aufgehen, werden sie crschrecken, daß ich schon in Naumburg und Leipzig din, mittlerweile sie noch dei Beimar und Blankenhain herumkröpeln. Zene Schlacht war schon vorher verloren, und so ist es hier auch. Zene Lehre ist schon ausgelöscht, indem die herren noch glauben ihren Gegner verachten zu dursen. Berzeihen Sie mir das Großthun; ich schame mich dessen so wenig, als die herren sich ihres Kleinthuns.

Mit Rugelchen geht es mir recht munderlich, wie es mir mit Mehreren ergangen ift. 3ch bachte ihm das Freundlichste ju fagen: benn wirtlich war Bild und Rahmen recht munfchenswerth ausgefallen, und nun ftopt fich ber gute Mann an ein außeres Boflichfeitezeichen, bas man benn boch nicht versaumen foll, indem man burch Bernachlaffigung beffelben manche Perfonen verlest. Man hat mir einen gewiffen Leichtfinn in biefen Dingen oft ubel genommen, und jest betrube ich gute Meuschen burch bie Formlichkeit. Legen Sie ja, lieber Freund, teinen alten Fehler ab; Sie fallen entweber in einen neuen, ober man halt Ihre neue Tugend fut einen Fehler; nud Sie mogen fich ftellen, wie fie wollen, fo tommen Sie weber mit fich noch mit Anderen in's Gleiche. Es ift mir inbeffen lieb, bag ich es weiß; benn ich wunsche mit biefem braven Manne in einem guten Berhaltniß ju fteben.

Bas ben antifen Stier ) betrifft, fo mare mein Borfchlag : man padte ibn forgfaltig in ein

ftartes Raftchen, und ichidte mir ihn gur Anficht. Dergleichen Dinge find im Alterthum oft wieder= holt, und bie Eremplare von fehr verschiedenem Berth. Irgend eine gute Bronce in ben Taufch au geben, murbe ichwer halten, ba es unter biefen Dingen faum Doubletten giebt, und die et= wanigen, wegen Aehnlichkeit und Unahnlichkeit, boppelt intereffant werben. Bas ich aber vorlaufig anbieten konnte, ware Folgenbes. Ich befige eine fehr fcone Debaillenfammlung, meift in Bronce, von der Salfte des funfzehnten Jahrhunberts an bis auf unfere Beit. Gie ift hauptfachlich gefammelt, um ben Gang ber Runft im Plaftischen, beffen Wieberschein man immer in ben Medaillen fieht, dem Freund und Renner por Augen zu bringen. hier habe ich nun schone bebeutende Doubletten, fo bag ich wohl eine un= terrichtenbe Reihe gufammenftellen und abgeben fonnte. Ein Runftliebhaber, ber auch noch nichts von diefer Art befist, erhielte baburch ichon einen fconen Grund, und einen hinreichenden Anlag weiter ju geben. Much giebt eine folche Samm: lung Belegenheit ju fehr intereffanten Betrach= tungen, fo gut als die Guiten griechischer und romifcher Mungen; ja fie ergangt ben Begriff, ben uns jene geben, und lagt ihn bis auf die neueren 3ch barf wohl fagen, jener Beiten verfolgen. Stier mußte fehr vollkommen fein, wenn ich nicht bei dem hier vorläufig angegebenen Tausche noch im Credit bleiben follte.

Dieser Tage ist mir etwas sehr Erfreuliches widersahren, indem mir von Seiten der Kaiserin von Oesterreich eine schöne goldne Dose, mit einem brillantnen Kranze und dem darin nach allen Buchstaben ausgedruckten Namen Louise, zugesstellt worden. Ich weiß, Sie nehmen auch Antheil an diesem Ereignisse, da uns nicht leicht ein so unerwartetes und belebendes Gute begegnet.

## 641.

#### Au D. Friedländer.

Beimar, ben 8. Marg 1811.

Der gefällig übersandte Stier ift gludtlich ans gekommen. — Indem ich nun dafür meinen besten Dank abstatte, so vermelbe ich hiermit meine Gebanken über dieses Kunstwerk. Gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts mag einem geschidzten Erzzgießer das Fragment eines antiken Stiers in die Hande gekommen sein, und zwar die unverzsehrte vordere Seite desselben; welches um so mehr möglich war, als dergleichen Figuren in zwei Thetlen gegossen und in der Nitte zusammenges löthet waren. Der Kunstler mochte Werth und Watre diese Bruchstuds einsehen; er sormte es daher, und restaurirte den hintern Theil nach

<sup>1)</sup> Ein Runftwert, von Bronce, welches D. Frieblander in Berlin aus der Quintus: Scis lius'ichen Sammlung erftanden hatte.

feiner Art und Runft. Ueber Diefes erneute Mos bell machte er alebann bie nothige Form, gob bas Bange und überarbeitete es. hieraus entfteht nun das Zwiespältige bei dem Anblick dieses Runfts gefchopfes. Der pordere Theil hat bas Impos fante. Gefchmads und Sinnvolle bes Alterthums ber hintere Theil gewiffe Tugenden ber neuern Beit, 3. B. etwas Natürliches und Ausgeführtes in ben Theilen; aber ber eigentliche Ginn bes Alterthums ift nicht gefaßt, meder in Stellung noch Bewegung ber Glieber, und fo entsteht ein zweibeutiges Wert, bas uns alsbann erft recht intereffirt, wenn man folches, wie von mir gefchehen, in zwei Theile absondert. Indeffen murb' ich biefes nicht fo bestimmt behaupten tonnen. wenn ich nicht ichon einen Stier gleicher Große, welcher wirklich antit ift, befage, woburch benn bie Bergleichung moglich wirb. Auch eben bess halb ift mir biefes neue Eremplar fo werth, weil es ja bei bergleichen Dingen hauptfachlich auf Ginficht und Urtheil, auf Renntnig ber Runftepo: chen und Unterscheidung ber Beiten antommt.

Ich habe auch beshalb sogleich meine besten Doubletten zusammengepaatt, und übersende solche wohl verwahrt. — Ich süge kein Berzeichnis hinzu, da Ihr Herr Sohn als Bester einer so ansehnlichen Sammlung, als Kenner, dem noch überbieß alle Hilfsmittel zu Gebote stehen, die übersendeten Stude leicht beurtheilen und einranzgiren wird. Eben so wenig bedarf es von dem Werthe dieser Dinge etwas hinzuzusesen. Ich wunsche nur, daß die Sammlung, wo nicht im Sanzen, doch im Einzelnen, angenehm sein möge. Von Rom erhalte ich manchmal einen Beitrag zu meinem Kunstbesig. Findet sich etwas Doppeltes darunter, so werd' ich es anzuzeigen nicht ermangeln.

Das vorjährige Programm ber Allgemeinen Literaturzeitung ist von unfrem großen Kenner, bem herrn hofrath Mener, geschrieben. Die Fortsesung sollte dieses Jahr erfolgen; sie ist aber bis jest noch nicht abgedruckt. Indessen lege ich einen Probedruck der Platte bei, welche die Fortssehung begleiten sollte. Ich besitze die darauf absgebildeten sämmtlichen Medaillen, und rechne sie unter meine Kleinobe.

<del>--</del>00-

#### 642.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 18. Mår; 1811. Laufend Dank, lieber Freund, für die Anres gung, die Sie gegeben haben, daß mir jener Stier zugefendet worden. Er hat bei mir und in meinem Kreise die Kunstbetrachtung in diesen Lagen belebt. — Wenn herr Friedlander Ihnen mittheilt, was ich ihm schrieb, werben Sie sehen, daß mein erstes Gewahrwerden, indem ich bieses Runstgeschöpf einen Aragelaphen des Alten und Neuen hieß, sich auch in der Folge bestätigt hat. Ich hätte noch viel weitläuftiger sein müsssen, wenn ich hätte wollen auf den Grund gehen, und alles sagen, was dei dieser Gelegenheit sich zur Betrachtung ausdringt. Ein Kästchen mit insteressanten BroncesWedaillen ist an herrn Friedsländer abgegangen, und da dessen Sohn Sammeler und Kenner ist, so hosse ich eine gute Auspahme.

Das herr Weis gegen meine Farbenlehre wuthet, thut mir febr leid fur ibn. Gin ohn= machtiger Daß ift die fchredlichfte Empfindung. Eigentlich follte man Riemand haffen, als ben man vernichten tonnte. - Wenn einer, ber fich ber Maturforschung ergiebt, und noch nicht abgelebt ift, basjeuige nicht auerkennen will, was ich in meiner Farbenlehre mehr oder weniger geleis ftet, fo wird es ihm noch oft ju Baus und hof tommen, und er gewinnt moralisch nicht babel; er fteht fich felbft im Lichte, und muß boch julest, was er von mir lernt, ju feinen 3meden benugen, und die Quellen verleugnen, woher er es genoms men hat. Doch bergleichen Tergiversationen und Malversationen kommen in der Geschichte der Bis fenschaften fo oft vor, bag es einen Bunber nahme, wenn fie fich nicht auch ju unferen Beiten repetirten. -

Wie es Ihnen bei' ber Singacademie geht, seh' ich im Bilbe. Erziehe man sich nur eine Anzahl Schüler, so erzieht man sich sast eben so viele Wiebersacher. Jeber ächte Künstler ist als einer anzusehen, der ein anerkanntes heilige bewahren und mit Ernst und Bedacht fortpstanzen will. Jedes Jahrhundert aber strebt nach seiner Art in's Seculum, und sacht das heilige gemein, das Schwere leicht, das Ernste lustig zu machen, wogegen gar nichts zu sagen wäre, wenn nur nicht darüber Ernst und Spaß zu Grunde gingen.

Johanna Sebus wird bei unferen musikalissichen Sonntagsversammlungen oft genug wieder gefordert, und geht charmant. Ich könnte hoffen, das Sie zufrieden sein würden. Mit Instrumensten haben wir es noch nicht aufgeführt. — Unser Capellmeister Maller hält sein Orchester, sein Chor, so wie die Golosänger recht gut zusammen, und wir sind wirklich an musikalischen Senüssen wich eine Winter wohlhäbig gewesen. — Ich din mit allerlei Dingen beschäftigt, und mache mich im Stillen so sachte los, das ich wieder meine Sommerreise bald antreten kann.

-000

#### 648.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 2. Mai 1811.

The ich nach Carlsbad gehe, muß ich Ihnen für das trefflich gerathene: "Seht hin! seht hin 1)!" meinen besten Dant abstatten. Bon mir kann ich Ihnen nur so viel sagen, daß ich mich an eine Arbeit gemacht habe, die auch Ihnen nachstäuftig Freude machen soll. Sie wird gezgenwärtig etwas unterbrochen, weil ich, um mich von Weimar loszulösen, mancherlei kleine Geschäfte abzuthun habe, die mich doch immer zerstreuen.

Es war mir angenehm zu vernehmen, daß meine übersendeten Medaillen eine gute Aufnahme gefunden. Was den mir bei dieser Selegenheit angebotenen kleinen Jupiterskopf von rothem Marsmor betrifft, so werde ich um die Uebersendung desselben bitten, sobald ich wieder nach Hause komme, und mich einigermaßen im Stande sehe, wieder etwas dagegen anzubieten; denn allzulang möchte ich nicht gern Schuldner bleiben. —

Sie haben gegenwärtig ein schausplelendes Ehes paar von uns bei fich, herrn und Madame Bolff. Sie, lieber Freund, begegnen ihnen gewiß freund: lich, auch um meinetwillen. Ich bin sehr neusgierig, wie sie auf dem großen Theater reufstren, da sie die Bierde unseres kleinen sind. —

Weine Abreise wird wohl gleich nach ber Mitte biese Monats vor sich gehen. Freilich thut es mir leid genug, daß ich nicht hoffen darf, Sie dieses Jahr wieder zu sehen. Töplig war doch ein schöner und fruchtbarer Aufenthalt.

#### 644.

#### An C. F. Belter.

Carisbab, ben 26. Juli 1811.

She ich von Carlsbad abreise, welches biesmal früher als gewöhnlich geschieht, um meinen Weg wieder sogleich nach Sause zu nehmen, will ich Ihnen sur Ihren Brief vom 25. Mai zum allersschönken Dank gesagt haben. Ich hatte wenig oder nichte von unseren guten Wolffs gehört. Desto angenehmer war mir die Nachricht, daß es diesem talentvollen Chepaar auch in Berlin gut geht. Bis auf einen gewissen Grad ließ es sich wohl voraussehen; doch hängt es auf der Buhne nicht immer von dem Talent ab, sondern von gar viel anderen Zusälligteiten, und überhaupt muß man doch immer einen Schauspieler gewohnt sein, bis man seine Vorstellungen recht genießen und billig beurtheilen kann.

Moge Ihuen auf irgend eine Weise besohnt werden, was Sie an der Pandora thun. Wenn ich den Antheil hatte voraussehen können, den Sie an dieser Arbeit nehmen, so hatte ich den Gegensstand anders behandelt, und ihm das Refractaire, was er jest für die Musik und sür die Borstellung hat, zu benehmen gesucht. — Fahren Sie fort, wie es Ihnen gemuthlich ist, und ich will sehen, ob ich an die Aussuhrung des zweiten Theils kommen kann. Ausgedacht und schematisirt ist alles. Allein die Sestalten selbst sind met was in die Ferne getreten, und ich verwundere mich wohl gar über die Titanischen Gestalten, wenn ich in den Fall komme, wie mir gestern geschah, etwas dars aus vorzulesen.

Mogen Sie auf Ihrem Wege nach Schleffen alle harmonifchen Beifter begleiten und 3hr thas tiges Ausharren burch geziemenbe Wirtungen bes lohnt werden; benn mahrhaftig, wenn man bes denkt, wie wenig die Belt Ihrem schonen und eblen Thun geantwortet hat, fo barf man es wohl ungiemlich nennen. Auf Ihrem gehofften Rudweg durch Bohmen finden Sie mich freilich nicht. Die vier lesten Monate, ja die funf bes Jahres pers fprechen für Weimar fehr lebhaft, und will's Gott, gludlich ju fein. - Im September Iffland's und im October Briggi's Bieberfunft. Leiber fomme ich mir wie eine Doppelherme por, von welcher die eine Maste ben Prometheus ahnlicht, und von welchen teine, wegen bes ewigen Bor unb Nach, im Augenblick jum gacheln fommen fann.

Carlebad ift jest belebt genug. Für biesmal hat es für mich eine eigene Physiognomie gehabt. Beil meine Frau hieher kam und bie eigene Equis page hatte, badurch bin ich in's Freiere und Weistere gelangt, mehr als die lesteren Iahre, und habe mich auch an der Gegend und an ihrem Inhalt wieder frisch ergöst, weil ich sie mit frischen Perssonen, die über gar manches in ein billiges Ersstaunen geriethen, und sich sehr wohl gesielen, durchs wandern konnte.

Simmel ist seit einigen Tagen hier, und obgleichleidend, boch immer der alte, lustig, mittheilend,
und durch sein Spiel auch die rohsten Instrumente
verbessernd. Ich habe ihn immer zu wenig gehört
und gesehen, und komme wegen seiner lustigen Les
benbart nicht viel mit ihm zusammen. Doch aber
ist mir diese Tage eingefallen, ob ich nicht die Marime, Ueberzeugungen, Triebe, oder wie Sie
es nennen wollen, wonach er sich bei seinen Compositionen lyrischer Gedichte richtet, oder von benen
er geleitet wird, herausbringen könnte. Es scheint
mir nicht unmöglich, und ich glaube ziemlich auf
bem Wege zu sein. Aber es geht mir doch zu viel
ab, als daß ich damit so leicht fertig werden könnte.

 $\multimap$ 

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht mit ber Ueberschrift: Pros blem, in Goethe's Werten. Bollfanbige Ausgabe letter Dand. Bb. 2. G. 288.

#### 645.

#### An A. L. v. Woltmann 1).

Weimar, ben 18. August 1811.

Thre Ueberfegung des Zacitus, und zwar beren amei erfte Banbe, habe ich erhalten, und mich bei biefer Belegenheit gern wieder zu ben michs tigen Denfmalern ber altern Gefchichte gewendet. 3ch werde nicht verfehlen, Freunde und Befannte auf biefes Wert aufmertfam ju machen, und ich wunsche, bag ich etwas zu beffen Berbreitung baburch beitragen moge. Ueber bie Grunbfate, welche Sie bei Ihrer Uebersetzung in Absicht auf Sprache und Styl befolgen, erlaube ich mir fein Urtheil, indem ich wohl weiß, daß manches Befremdliche versucht werben muß, bis Beit und Bes wohnheit bas erft neu und gewagt Scheinenbe aufnehmen und bestätigen. Auch ist bas, mas Sie ausgeubt, nicht ohne Borganger; aber Sie wide men Ihre Arbeit bem gegenwartigen Augenblid; Sie munichen bie Theilnahme bes Publifums: follte bies nicht eben burch einen Styl abgeschrect werben, ber ben jest lebenden fremd erfcheinen muß, wenn fein Berbienft auch wohl in ber Bufunft wird anerfannt werben? Bergeihen Sie mir biefe Bemertung.

Bas meine Farbenlehre betrifft, der Sie mit Gunft erwähnen, so ist sie eigentlich der Butunft gewidmet. Es freut mich aber zu hören, daß die Zeitgenossen daran auf mancherlei Weise Theil nehmen, es sei nun durch Widerspruch oder durch ernstliches Aufmerten auf die Phanomene, die ich besonders in Anregung gebracht, oder sonst auf eine andere Weise. Dieses alles aber kann für den Moment nur Berwirrung hervorbringen, und ich darf nicht verlangen, daß Andere dassenige, was ich in so vielen Jahren in mir aufgebaut, auch gleichmäßig bei sich, in kurzer Beit, zusamsstellen sollen. Indessen, daß die Behandlungsart Beis fall sindet.

Da ich Ihre Sendung in Zena erhielt, gab fie mir Anlaß, jener guten Beiten zu gedenken, als wir daselbst in gemeinsamen Bestrebungen und hoffnungen lebten. Lassen Sie uns nach allem, was die Zahre geraubt haben, des frühern guten Berhältnisses immer eingebent bleiben.

---

#### 646.

#### An Luife Seibler 1).

Beimar, ben 25. September 1811.

Schon lange zaubre ich, Ihnen, liebe sanfte Freundin, fur Ihre liebliche Sendung Dant zu sagen; benn mit der Feder läßt sich das nicht so thun. Ich hosse Sie bald wieder zu sehen, und Sie recht lebhaft zu versichern, daß Sie mir durch Brief und Bild recht viele Freude gemacht has ben. Das Bildniß 2) hat unseres einsichtigen Mener's Lob, und sodann auf der Ausstellung vielen Beisall erhalten. Unsere verehrten herzogin war der tiefe Blid und die treue Kunstlermelanscholie merkwürdig, die über das ganze Gesicht verstreitet ist. Der Character und die natürliche braunslichslaße Farbe ist Ihnen sehr glüdlich gelungen.

So viel für diesmal, da ich hoffen tann, Sie bald wieder zu sehen. Hätte ich nicht das Berzgungen, Sie in Dresden zu besuchen, so sollten Sie mir desto mehr erzählen von sich und von den Freunden. — Sind Ihnen alle Arbeiten so wohl gelungen, als das Men gsische Portrait, so bringen Sie sich und Ihren Freunden wahre Schäge mit. Daß Sie uns auch Ihre guten Gesinnungen wiesder zurückbringen, wollen wir nicht bezweiseln, und Ihnen zum Boraus zu einer glüdlichen Rückreise Glüd wünschen. Dresden muß auch diesmal einen herrlichen Perbst dargeboten haben. Ich will nicht umwenden, und noch auf diesem Blatte Gruß und Dank aufs beste wiederholen.

**~**◎**~** 647.

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 11. Rovember 1811.

Hiebei folgt bas verlangte und Ihnen långst zugedachte Buchlein 1). hier tritt der Widerstreit zwischen Erziehung und Neigung und Leben viel verwickelter hervor, als bei dem, was Sie und von Ihren früheren Sahren vorlasen. Was bei Ihnen nur Iwiespalt ist, ift hier hundertfältig. —

Briggi ift wieder hier, und wir horen heute Abend Gin evra, Königin von Schottland. Ich wunfchte, baß Sie bei uns waren, theils um dies sest mitzugenießen, theils mir Aufschlusse über bie Composition zu geben, damit mein Gruß zusgleich sinnig und verständig ware.

Fragen Sie boch gelegentlich meine Berliner

<sup>1)</sup> Geboren zu Olbenburg ben 9. Februar 1770, gestorben ben 19. Januar 1817 als Dr. ber Phis losophie und Geh. Rath zu Prag.

<sup>1)</sup> hofmalerin zu Weimar, bamals in Dresben lebenb.

<sup>2)</sup> Des Malers Dengs.

<sup>3)</sup> Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Erzifter Aheil; in Goethe's Werken. Bollflindige Ausgabe letter hand. 289. 24.

Segner 1), ob sie Ihnen nicht die Bersuche, worauf es eigentlich ankommt, zeigen könnten. Thun Sie aber ja, als wenn die Frage aus Ihnen selbst käme, und suchen Sie dadurch zu erfahren, ob sie denn auch wirklich sich einen Apparat angeschafft haben, um alles darzustellen, wovon eigentlich die Rede ist.

Wenn von Composition einer meiner Arbeiten bie Rebe gewesen mare, so hatte ich nicht leicht auf die Geheimnisse 2) gerathen. Sie machen mich durch diese Nachricht sehr neugierig.

**~**◎**~** 

#### 648.

### Mn R. M. Barnhagen von Enfe 3).

Beimar, ben 10. December 1811.

Bu einer Beit, ba ich im Begriff ftehe, mir und Anderen von meinem Leben und meinen Ber= fen Rechenschaft zu gebent), konnte mir wohl nichts erwunschter fein, als zu vernehmen, wie fo be= beutende Perfonen, als jene Correspondenten find, aus deren Briefen Sie mir gefällig Auszuge mit: theilen, uber mich und meine Productionen ben= Diefe beiden Bohlwollenden machen ein recht intereffantes Paar, indem fie theile überein= stimmen, theile differiren. G. 5) ift eine mert: murdige, auffaffende, vereinende, nachhelfende, supplirende Natur, mogegen E.6) ju ben fon= bernben, fuchenden, trennenden und urtheilenden gehort. Jene urtheilt eigentlich nicht, fie hat ben Gegenstand, und infofern fie ihn nicht befigt, geht er fie nichts an. Diefer aber mochte burch Betrachten, Scheiben, Ordnen, ber Sache und ihrem Werthe erft beifommen, und fich von Allem Rechenschaft geben. Merkwurdig ift es mir, daß sulest E. mehr an G. herangezogen wird, eine Wirfung welche biefe lettere Ratur nothwendig gegen benjenigen ausuben muß, ber fie liebt unb schäßt.

Doch was fag' ich bas Ihnen, ber Sie bie Personen, ihre Berhaltnisse und ben ganzen Briefwechsel kennen, bagegen ich mir hiervon nur ein
unvollkommenes Bild aus den Bruchstüden zusammenbauen muß. So sehr ich übrigens von
dem Wohlwollen dieser Versonen und von der

Theilnahme an mir gerührt bin, so wünschte ich boch, wo nicht die ganze Correspondenz, doch größere Auszuge daraus zu sehen, theils um mir ein deutlicheres Bild von den Individualitäten zu machen, und das allzu schroffe dieser Fragmente hie und da mehr an's Leben geknüpft zu sehen, theils auch über Mitsebende und kurzlich Abgesschiedene ihre Gesinnungen zu vernehmen, wie mir die Stellen über Iran Paul, Ocinse, Iohannes Müller sehr merkwürdig gewesen sind. Bielleicht können Sie in der Folge mir noch eins oder das andere mittheilen.

Was den Druck betrifft, so lassen Sie mich barüber nachbenken. Es sind so wenige Bogen, daß sie auf eine eigene Art gedruckt werden müßten, wenn sie ein heftchen machen sollten. Irsgendwo in einer Sammlung ständen sie wohl am schicklichsten, aber freilich in welcher? Doch das eben wäre zu bedenken. Ich bewahre das Manusscript sorgfältig, und wenn es nicht gedruckt würde, erhalten Sie es wieder. Bielleicht habe ich das Bergnügen, Ihnen bei meinem nächstemmenden Aufenthalte in Carlsbad zu begegnen, und für das mir geschenkte Bertrauen aufrichtig zu banken.

\_ \_

### **649.**′

## Weimar, ben 12. Februar 1812.

Ich kann mich nicht erwehren, an einen Ges banten zu erinnern, der ichon mehrmals vorüber: gehend geaußert, von mir aber immerfort fleißig gehegt worden. Die Physik nämlich ist nach und nach burch vielfache Bearbeitung ju einem ungeheuren und unförmlichen Körper angeschwollen. Wie dies zugegangen, darüber konnen wir uns belehren, wenn wir bas Erricben'iche Compendium und die verschiedenen Ausgaben beffelben von Lichtenberg mit einander und unter ein= ander vergleichen. Um uns nun die Monftrofitat biefer Wiffenschaft recht zu vergegenwärtigen, durfen wir nur das Gren'sche Handbuch vor uns nehmen, welches jede Luft, biefelbe anzufaffen, in einem mohlorganisirten Ropfe ertodten muß. Die Sache, von fruheren Beiten her betrachtet, fann man fich folgendermaßen vorftellen.

Als im sechzehnten und folgenden Jahrhundert die Lust zu physikalischen Betrachtungen stärker erwachte, war die Mathematik, die eigentlich nies mals untergegangen war, schon wieder ausgebildet genug, und die besten Köpse bedienten sich dersselben, um die Natur zu bemeistern, und das, was in ihr nusbar ist, zu ergründen. Die übsrigen Mittel, der Natur etwas abzugewinnen, waren noch nicht entwicklt, die Chemie erlag unter dem Orucke des Geheimnisses, das Studium

<sup>1)</sup> Der Rarbenlebre.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Werte. Bollfanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 13. S. 175. Bergl. Bb. 45. S. 327 u. f.

<sup>3)</sup> Geb. Legationerath ju Berlin.

<sup>4)</sup> Goethe beschäftigte fich bamals mit bem Berte: Aus meinem Leben. Dichtung und Bahrheit.

<sup>5)</sup> Mit biefer Chiffer unterzeichnete fich Barnhas gens Gattin, Rahel Antonie Frieberite, geb. Robert als Schriftstellerin. Sie war 1771 zu Berlin geboren und ftarb bort ben 7. Marg 1833.

<sup>6)</sup> Barnhagen von Enfe.

ber übrigen Naturerfahrungen litt gleichfalls von einer auf Geheimnisträmerei sich gründenden Charlatanerie. Treffliche Köpfe, wie Gilbert, ber sich mit dem Magnet beschäftigte, standen zu einzeln, und Kanzler Baco wies die Naturfreunde in den Wust der Welt, und spielte alles in's Weite.

Indeffen fich nun biefe Bweige nur nach und nach einigermaßen vernünftig ausbilbeten, fand die Mathematik immer auf ihren Füßen, hielt fich in ihrem Centrum, und tonnte, weil fie fich aus fich felbft entfaltet, ftets weiter um fich wirten. Daher tam es benn, daß man fich im Allgemeinen ber bunteln Ueberzeugung hingab, bag man nur mit mathematischem Organ bie Belt erfaffen tonne. Als aber, andrer Bewegungen und Regungen ju gefchweigen, feit ber Balfte bes porigen Jahrhunderts die Chemie unablaffig be= trieben wurde, und die phyfitalischen Gegenstände einen nach ben andern aufnahm, so sah sich ber Professor ber Physit genothigt, successiv Chemiter gu werben, und weil alles jufammenhangt, bie Saupttheile der Chemie in der Physik ju behanbein. Mun traten auch die Philosophen auf, und nahmen von metaphysischer Seite bie Natur mehr als fonft geschen, in Unfpruch. Der Phyfiter fonnte und wollte auch bier nicht jurudbleiben, feine allgemeinen Einleitungen wurden aber ba= burch abstrus und bunkel.

Digbrauche, bie fich nach und nach einschleichen, genieffen die Bortheile aller Gewohnheiten; man meint, es muffe fo fein. Die alteren Lehrer find nach und nach in die Sache hineingekommen, und die jungeren halten fich, wie fie konnen. Indeffen wird der Misstand immer fühlbarer, und er wird es in einigen Jahren noch mehr werben, ba bie gegenwärtig Studirenden burchaus nur nach bem Rothwendigen fragen tonnen, und munichen muffen, daß ber Unterricht furz gefaßt werbe, und bag man nicht einen Gegenstand wiederholt von mehreren Seiten vortragen hore. Go wird ein Stubirenber, wenn bie Sache fo fortgeht, manches Einzelne brei : viermal, in ber Phyfit, ber Chemie, ber angewandten Mathematif, in ber Technologie und weiß wo noch ofter, horen muffen, ohne baburch im mindeften beffer baran gu fein.

Ich kann baher ben auf unsere Anstalt gesgründeten Gedanken nicht fahren lassen, daß künftighin die Professur der Physik cessuren möge, und daß sich in diese Wissenschaft der Philosoph, der Mathematiker und Chemiker theilen möchten. Wäre es benkbar, daß auf einer Academie sich drei Männer befänden, wovon der Philosoph im Einverständniß mit den Anderen die metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft läse, der Mathematiker die Ansicht der meß und wägbaren

Welt vortrüge, der Chemiker bagegen fich alles basjenige zueignete, wobei Deffen und Biegen eine Rebenfache ift: fo tonnten fie einander auf bas Schönfte in die Sand arbeiten, fich felbst und ben Schulern genug thun, und bas, was jest wie ein Chaos burcheinander arbeitet, in einer flaren Schopfung barftellen. Das, mas wir hier im Dufeum nothwendig verbinden, tonnte im Bortrag geschieben und wieber verbunden werben. Ich habe vorläufig einen Theilungsplan entwor: fen, benn ich halte die Sache fur fehr wichtig, und bin überzeugt, bag wenn man nicht mit Borfas und Willen eine folche Berfagung trifft, fich in zehn Jahren die Sache selbst, obwohl vielleicht unvollkommen und mit Unftatten einrichten wird.

#### 650.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 8. April 1819.

Meine kleine musitalische Anstalt war diesen Winter unterbrochen, und so habe ich weniger als sonst mit Ihnen eine heitere geistige Gemeinsschaft gehabt. Wit dem Theater hab' ich mich viel beschäftigt, und einen concentrirten Rome o auf die Buhne gebracht. Sie werden das Stud wahrscheinlich bald in Berlin sehen. Nehmen Sie dabei Anlaß, mir ein Wort zu sagen, wie Sie es sinden, wie es Andere gefunden, und wie es gespielt worden. Ich hore es gar gern, wenn Sie von der Leber weg reserven und urtheilen.

An bem zweiten Theile meines biographischen Bersuchs 1) habe ich mehr durch Denten und Ereinnern gearbeitet, als daß ich viel zu Papier gebracht hatte. Romme ich nach Carlsbad, so wird es wohl rascher gehen. Dieser Band ist seinem Inhalte nach nicht der gunstigste. Man muß erst durch ein Ahal durch, ehe man wieder eine gunstige und frohliche hohe erreicht. Unterdes wollen wir doch sehen, wie wir es mit unseren Freunden vergnüglich und erbaulich durchwandern.

Einige Freunde, herr v. Einfiedel und Riemer, haben sich auch um das Theater versient gemacht, indem sie ein Stütt von Calderon, das Leben ein Traum, übersest und bearsbeitet. Unsere Schauspieler haben es bei der Aufführung, und ich mit den technischen Theatersgeistern beim Arrangement an Fleiß und Aufmerksamkeit nicht sehlen lassen, dadurch denn ein gutes und dauerhaftes Stüd gewonnen worden.

Freund Riemer ift seit Oftern bei bem hies figen Gymnasium als Professor angestellt. So ungern ich ihn verliere, so freut mich's boch, ihn thatig zu wissen, und zwar auf eine seinen Krafs

<sup>1)</sup> Mus meinem Leben. Dichtung und Bahrheit.

ten und Talenten angemessen Beise. Er vermag weit mehr, als hier von ihm gefordert wird, und so kann es ihm an Behaglichkeit in seinen Gesichäften nicht fehlen.

#### 651.

#### An C. F. Belter.

. Beimar , ben 17. April 1812.

Als ich meinen lesten Brief weggeschickt hatte, fühlte ich mich recht verdrießlich, denn es war mir bei dieser Selegenheit lebhaft geworden, was wir einander sind und sein können; und nun schweigen wir auf die leichtsinnigste Weise eine ganze Zeit lang, eben als wenn wir tausend Jahre alt werzben wollten, und tausend gleiche Verhältnisse in der Welt gefunden hatten. Durch diese Betrachtungen bewegt, nahm ich mir vor, Ihnen eine kleine Arbeit des vorigen Jahrs zu senden, damit doch wieder zwischen und etwas Ordentliches zu Stande kame.

Die Cantate ober Scene, wenn Sie wollen 1), arbeitete ich fur den Prinzen Friedrich von Sotha, der etwas dergleichen zu haben wunschte, um seine hubsche und gebildete Tenorstimme zu produciren. Capellmeister Winter in Munchen hat das Werk sehr gludlich componirt, mit viel Geist, Geschmad und Leichtigkeit, so daß des Prinzzen Talent in seinem besten Lichte erschelnt. Nun behält er aber die Partitur fur sich, welches ich ihm nicht verdenke. Aber warum sollte ich Ihnen das Gedicht nicht mittheilen, um wieder einiges Leben in unsere Unterhaltung zu bringen?

652.

### An ben Geh. Rath v. Voigt.

Jena, ben 21. April 1812.

Bor mehreren Jahren, balb nach ber Anlegung des neuen botanischen Instituts, kam bie Bemühung zur Sprache, welche nothig war, um das Wasser von dem untern entsernten Theil des Gartens in den großen Raum umher und auf die Terrassen zu bringen. Es ward deshalb beschlossen, einen kleinen Jubringer anzuschaffen, ein Pumphäuschen zu errichten, die Röhren zu legen, und so das nothige Wasser mit weniger Mühe überall hinzuvertheilen. Der Zubringer ward ans geschafft und kostete 75 Thaler. Wie es aber zu gehen psiegt, da jede Sache zwei Seiten hat, und gegen jede neue Einrichtung etwas einzuwens ben ist, weil man die alte entweder ganz ober gum Theil aufopfern muß, fo fand auch biefes lobliche Unternehmen befonders Biberftand bei ben Untergebenen, bie, wie gewohnlich, auf ihren alten Begen fortzuschlenbern Luft hatten. Der bama: lige Director zeigte feinen Gifer und die Sache unterblieb. Der Zubringer stand lange in dem Erbgeschoffe bes Schloffes, bis ber Bergog, ich weiß nicht zu welchem Gebrauch, nach einer fols den Maschine fragte, und fie, ba ich fie anbot, ju verguten zusagte. Sie wurde nach Weimar gebracht, und gelangte an die Keuer-Inspection, von welcher ich fie mehrmals reclamirt habe, um ju meinem 3med ju gelangen. Bielleicht gabe ein entschiedener Auftrag von Em. Ercelleng ber Sache eine gute Wendung. Es wird eine solche Maschine im botanischen Garten immer nüglich fein, und auch wohl fur einen magigen Preis verkauft werden konnen.

~00

#### 658.

#### An C. G. Körner 1).

Sena, ben 23. April 1812.

Machdem icon fo manches Liebe und Gute mir von Ihnen jugefommen, haben Gie mir burch bie lette Sendung eine gang befondere Freude ges macht. Die beiben Stude Ihres lieben Sohns 2) zeugen von einem entschiedenen Salente, bas, aus einer gludlichen Jugenbfulle, mit Leichtigfeit unb Freiheit, fehr gute und angenehme Cachen bervorbringt. Diese Stude maren mir besonders in bem gegenwärtigen Augenblide bochft ermunicht; benn nachdem wir ein herrliches Stud von Calberon: bas leben ein Traum, gludlich aufge= führt, waren wir im Begriff, auf den Sandbanfen der neueften bramatischen Literatur ju ftranben; burch biefe freundliche Beibulfe find wir aber auch fur's Fruhjahr flott. Wir fonnen bie zwei Stude besegen, ohne tag ein Schauspieler in bei= ben vorfommt, wodurch fie ju gleicher Beit eingelernt werden können, und jedes abgerundet wers ben tann. Es freut mich, bag eben jene Beiters feit der Jugend weder Gift noch Galle in biefen Productionen auffommen lagt, fonbern bie Begenftande fo behandelt, als wenn fie in ber mos ralifchen und afthetischen Welt abgefchloffen maren, ohne mit ber politischen in Berbindung gu ftehen.

<sup>1)</sup> Rinalbo. S. Soethe's Berte. Bollfanbige Ausgabe letter hand. Bb. 2. S. 40 u. f.

<sup>1)</sup> Geboren ben 2. Juli 1756 zu Leipzig, gestors ben ben 13. Mai 1831 als Königl. Preus. Geb. Oberregierungsrath, Bater Theodor Kors ner's.

<sup>2)</sup> Der grüne Domino und bie Couvers nante. S. Ab. Körner's fammtliche Werte, in Einem Banbe. herausgegeben von K. Strecks fuß. Berlin 1835. S. 236 u. f. S. 266 u. f.

In der Angabe der Decorationen 1) war ein Brrthum gefchehen. Die beiben Bimmer namlich waren nicht beutlich genug von einander gesondert. 3ch fenbe baher bie Angabe ber Decorationen nach bem Sinne bes Studte. Sie werben die Gute haben, folde mit der zuruckbehaltenen Abschrift ju vergleichen. Auch habe ich in der erften Scene eine offene balle an boango's baus, mit Durch: ficht auf ben hof und bas Thor, angegeben, mo man bie Berathichaften jener industriofen Begend bedeutenb und geschmadvoll vertheilen fann. Thure und Renfter bes Saufes gehen in biele Salle. hierdurch wird ber Unftoß gehoben, ben man daran nehmen konnte, daß acht bedeutende Sces nen, bei bem graflichen Gewitter, unter freiem Dimmel vorgeben. 3ch laffe eine Beichnung nach meiner Angabe fo eben verfertigen, und fende 3hs nen nachstens eine Copie. - Sonft hatte ich nichts an beiden Studen zu erinnern; einige wes nige Stellen, die unferen Gaften auffallen tonn= ten, habe ich weggeloscht.

Ich billige es sehr, das Ihr lieber Sohn kleinere Stude macht, und Segenstände wählt, die
sich in wenigen Personen aussprechen. Die Breite
giebt sich ohnehin nach und nach, und man macht
nicht so unendliche faux-frais, als wenn man aus
der Breite in die Enge gehen will. Was hat sich
nicht Schiller für Schaden gethan, als er so
vaste Conceptionen bramatisch und theatralisch beshandeln wollte. Seine meisten Stude, wie sie
zusammengeschnitten werden mußten, sehen jest
rhapsodisch aus, und die kostbaren Einzelnheiten,
die nur schross neben einander stehen, machen uns
zwar immer erstaunen, aber sie versehlen den
reinen ästhetischen Effect, der nur aus dem Ges
fühle des Ganzen entspringt.

Wenn Sie mir etwas von bes jungen Mannes Luftfpielen schiefen wollen, wird es mir sehr angenehm sein, damit ich ihn auch von dieser Seite kennen lerne. Ich wunsche, daß er seine Segensstände immer so richtig greife, wie in den beiden vorliegenden Studen. Was die Verse betrifft, so haben auch diese eine erwunschte Facilität und Klarheit; dabei mag der liebe junge Dichter ja seifthalten und nicht fünsteln. Nirgends ist Pedanterei, und also auch die rhythmische, weniger am Plaze, als auf dem Theater. Da verlangt man unmittelbare Wirkung und also die größte Deutlichkeit.

Sat er aber ein Stud fertig und will sich selbst ein wenig controlliren, so suche er allen biatus wegzubringen, so wie im Jamben die kurgen Splben an den langen Stellen. Da er, wie ich aus seinen kleinen Gedichten weiß, die lyrisschen Sylbenmaße in seiner Gewalt hat, so bringe

1) Bu bem Arauerspiel Cont. S. Ebb. G. 99 u. f.

er fie, wie er auch hier gethan, in's rhythmische Drama. Er mache sich jene Sylbenmaße zu eigen, die in Schlegel's Calberon und in Wersner's Studen vortommen, und bediene sich beren nach seinem Sefuhl, so wird er sie gewiß an die rechte Stelle seben.

Bergeihen Sie, bag ich gemiffermaßen nur vom Technischen spreche. Dies ift aber, wie Sie wis fen, unter handwertsgenoffen ber Brauch; benn baß fich bas Bert burch Gehalt und Form em= pfehle, wird, wie hier der Fall ift, vorausgesest. — Bill Ihr lieber Sohn mir funftig feine Plane mittheilen, nur gang turg, Scene fur Scene, mit wenig Borten bes intentionirten Inhalts, fo will ich ihm gern barüber meine Gedanken fagen; benn wer vergreift fich nicht einmal an einem Stoff! wer verliebt fich nicht einmal in einen uns bentbaren Gegenstand! und fo haben die ichonften Talente Dube und Beit verloren. - 3ch behalte noch manches in petto, was zu feiner Korbernis bienen fann, benn es ift immer ein Bortheil, auf dasjenige früher gewiesen zu werden, worauf man fpåter felbft fommen murbe.

~~

### 654. An Luife Seidler.

Jena, ben 28. April 1812.

Sie follen, meine schöne Freundin, den besten Dank haben, daß Sie mir von Ihrer glücklichen Antunst in Dresden und von dem guten Empfange daselbst sogleich Nachricht gegeben haben. Auch ist mir sehr angenehm, die Friedrich'schen Zeichnunz gen bei mir zu wissen. Sie sind noch eingepackt, und ich weiß nicht, ob er die Preise dabei bemerkt hat. Ist dieses nicht geschehen, so ersuchen Sie ihn drum, und schieden das Blatt gleich an hoftrath Mener nach Weimar.

Und nun die Bitte um noch eine Gefälligkeit. Schon unter'm 29. Marz habe ich ein Schreiben an herrn v. Rugelgen 1) erlaffen, worin ich benselben bat, mir eine Parthie Delfarben nebst anderen Bedürfnissen, nach einem Berzeichnis, das ich bellegte, baldigst zu senden. Die Sache ist mir sehr angelegen, und so verzeihen Sie nur, daß ich beim Abschied von Ihnen daran nicht dachte. Mögen Sie sich darnach erkundigen, und Mener'n über die Sache schreiben: Wate der Brief, wie kaum zu glauben, versoren gegangen, so wurde er ein neues Verzeichnis schieden, und bitte Sie, die

<sup>1)</sup> Gerhard v Rugelgen, Geschichts und Portraitmaler, geboren 1772 zu Bacherach am Rhein, siel unter ben Sanben eines Raubmorsbers auf freier Strafe, nahe bei Dresben, ben 27. Marz 1820.

Sache zu betreiben. Mich trafe ein Brief von Ihnen nicht mehr hier.

~°°

#### 655.

#### Mn ben Geh. Math v. Boigt.

Jena, ben 30. April 1812.

Nachstehendes Berzeichniß, resp. Rechnung, bitte ich einstweilen zu den Acten zu nehmen. Man sieht daraus, wie Professor Sturm die ihm anvertrauten 50 Thaler verwendet hat. Es ist eine kleine niedliche Modellsammlung, die Ackergezichte darstellend, deren mitunter wunderliche Namen jeder neue Dekonom im Minde sührt. Ich habe ihm noch 25 Thaler zugestanden, womit er auszulangen hosst. Wenn alles zusammen ist, so wurde ich einen kleinen Glasschrant besorgen, den Prosessor Sturm bei sich im hause behalten kann. Die Instrumente würden numerirt, catalogiet, besschrieben, und bei irgend einer Beränderung den Musen vindicirt.

### 656.

### An C. G. Körner.

Carlsbab, ben 14. Dai 1812.

36 erhalte aus Beimar ein Schreiben, aus bem ich eine Stelle fogleich mittheilen will: Die Subne 1) ift geftern febr gut gegeben worben, und hat außerorbentliche Senfation gemacht. Das Stud padte schnell und ging schnell vorüber, dess megen mir es lieber marb, als ber vier nnb amangiafte Kebruar 2). Die Bergogin wollte ben Berfaffer wiffen." 36 war von ber guten Wirfung im Boraus überzeugt, und troftete mich beshalb, bağ ich weggehen mußte, ohne Leseprobe von beiben Studen halten ju fonnen. Das greite 3) wird eben fo reuffiren, ce ift vollfommen paffend ausgetheilt; Frau von Bengendorff hat die Belbin abernommen. Die Borhalle +), welche ben 30. April von Sena abgegangen, wird nun in Ihren Sanden sein; fie ift hauptsächlich auf den Effect calculirt, vom Blis erleuchtet ju werben. Da bas Baus einmal einem reichen Pflanger gebort, fo wird man die folide Architeftur gang schicks lich finden, und fich burch bas Gigene berfelben gern in eine frembe Belt verfett fuhlen. Die Bimmer find auch auf eine abnliche Art zu becoris ren angeordnet; jum Balbe haben wir Palmen und fremde ftachliche Gemachse genug.

Nach Borftellung des zweiten Studs foll ber Name bes Berfassers publiciet werden, wenn er inzwischen nicht sonst aussommt. Ich habe es durchaus vortheilhaft gefunden, die ersten Stude eines jungen Autors ohne Namen zu geben, das mit sich nichts Personliches in den Empfang mische.

Wenn Ihr lieber Sohn nach seinem Aufente halte in bem großen Wien, eine Beitlang in bem kleinen Weimar ausruhen will, so soll er und sehr willsommen sein. Ich wunsche, daß ihn alebann unser Theater anregt, etwas auf der Stelle zu schreiben, um es sogleich aufgeführt zu sehen, wozu ihm denn die beiden ersten Stude ganz freundlich vorleuchten werden.

#### $\sim$

#### 657.

### An C. F. Belter.

Carlebab, ben 19. Mai 1812.

Mas Cie mir über Rinaldo fagen 1), ift mir nicht allein fehr angenehm, sondern es foll auch, hoff' ich , fruchtbar werben , indem Sie mich jum Bewußtfein beffen erheben, mas ich aus Ratur und Trieb befonbers für Theatermufit gethan habe und thun mochte. Wenn Sie fagen: "alles ift frei und leicht angebeutet, die Borte find nicht vorgreifend und ber Musitus hat es wirklich mit ber Sache felber ju thun," fo geben Sie mir bas größte lob, bas ich zu erlangen munichte; benn ich halte dafur, ber Dichter foll feine Umriffe auf ein weitlauftig gewobenes Beug aufreigen, bamit ber Mufitus volltommenen Raum habe, feine Stifferei mit großer Freiheit, und mit farfen ober feinen Fåden, wie es ihm gut bunkt, auszuführen. Der Operntert foll ein Carton fein, tein fertiges Bild. So denken wir freilich, aber in der Masse ber lieben Deutschen steckt ein totaler Unbegriff biefer Dinge, und boch wollen bunberte auch band anlegen. Wie febr muß man bagegen manches italienische Werk bewundern, wo Dichter, Compos nift, Sanger und Decorateur allzusammt über eine gewisse auslangende Technit einig werden tonnen. Gine neue beutsche Oper nach ber anbern bricht zusammen, wegen Mangel schicklicher Terte, und die lieben Wiener, bie gar nicht wiffen, wo die Baume hangen, fegen einen Preis von 100 Dufas ten auf bic befte Oper, bie irgend Jemand in Deutschland hervorbringen foll, ba fie an ber rechten Schmiebe bas Doppelte bieten fonnten, und immer noch babei gewonnen. Die Sache ift ei= gentlich bedenklicher, als man glaubt. Man mußte an Ort und Stelle mit allen, die jur Musführung beitragen follten, eine heitere Eriftenz haben, und

<sup>1)</sup> G. bieb Erauerspiel in ber eben angeführten Ausgabe von Ab. Rorner's Werten. G. 114 u. f.

<sup>2)</sup> Bon F. E. 3. Werner. Leipzig 1815. 3) Toni. S. Korner's Werke. S. 99 u. f.

<sup>4)</sup> Die Beichnung einer Decoration ju bem eben ere wähnten Arauerfpiele.

<sup>1)</sup> S. bies Gebicht in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. A. S. 40 u. f.

ein Jahr nach bem andern, etwas Neues producis ren. Eins wurde bas andere heranfuhren, und selbst ein Mislungenes zu einem Bollfommnen Anstag geben.

Bu bem Gimfon hatte ich im Augenblicke fein. Butrauen 1). Die alte Mythe ift eine ber ungeheuers ften. Gine gang beftialifche Leidenschaft eines überkraftigen gottbegabten helben zu dem verfluch= teften Luber, bas die Erbe tragt, die rafende Begierbe, die ihn immer wieder gu ihr fuhrt, ob er gleich, bei wiederholtem Berrath, fich jedesmal in Gefahr weiß, biefe Lufternheit, die felbft aus ber Gefahr entfpringt, ber machtige Begriff, ben man fich von ber übermäßigen Pras ftang biefes riefenhaften Beibes machen muß, bas im Stande ift, einen folden Bullen gu feffeln. Sehen Sie das an, fo wird Ihnen gleich offenbar fein, bag bas alles vernichtet werben muß, um nur bie Ramen nach unseren Convenienzen unserer Beit und unferes Theaters zu producis ren. Biel rathlicher mare es, gleich einen Stoff von geringerer specifischer Schwere ju mahlen, wo nicht gar einen folden, ber auf bem Glemente bes Tage von felber schwamme. Dan fehe bie Schweis gerfamilie und folches Belichter.

Doch eines andern Bebenfens muß ich ermah-Die altteftamentalischen Gegenftanbe thun bei une einen gang munberlichen Effect. 3ch konnte bei Robert's Zephta und bei Alfieri's Saul hierüber Betrachtungen anstellen. Es ist tein Wis berwille, ber erregt wird, aber es ist gar fein Bille, keine Abneigung, aber Unneigung. — Jene. Mothen, wahrhaft groß, ftehen in einer einsten Ferne respectabel ba, und unfre Jugenbandacht bleibt baran gefnupft. Bie aber jene Berren in bie Gegenwart treten, fo fallt uns ein, daß es Juben find, und wir fuhlen einen Contraft zwischen ben Ahnherrn und den Enfeln, der und irre macht und verftimmt. So lege ich mir's in ber Befchwinbigfeit aus, indem ich ber Wirfung jener beiben Stude genau aufgepaßt habe. Diefes lette Beben: fen wurde beseitigt, wenn man die Fabel zu ande= ren Bolfern verfegen wollte. Da entftehen aber wie: ber neue Schwierigfeiten. Ich bente weiter barüber.

### **~©**~ 658.

#### An C. G. Körner.

Toplit, ben 4. Auguft 1812.

In ben letten acht Wochen ift es mir fehr wunderlich gegangen. Bofes und Gutes haben fo schnell und bedeutend abgewechselt, daß ich nicht zu mir selbst tam, an entfernte Freunde kaum densten konnte, und auch jest nur fur die Gegenwart

nothburftig ansreiche. Sehr leib thut es mir bas her, Sie nicht wenigstens einige Augenblide zu ses hen, ba sich munblich schnell so vieles abthun läßt. Sest nur so viel: die kleinen Stude habe ich ers halten, sie gefallen mir sehr wohl, und sollen in ben ersten Wochen unserer neuen Theater= Epoche ausgeführt werden. Wöchten Sie sich in Wien boch recht wohl besinden, und an den Productionen bes lieben Sohns in der österreichischen Sauptstadt baß erfreuen und zugleich alles andere Werkwurzbige in der sichen Jahreszeit vollkommen genießen.



### 659. An C. F. Relter.

Carlebab, ben 2. September 1812.

Meine Zufriedenheit und Thatigteit ift biefen Commer einigemal durch meine alten Uebel untersbrochen worden. Aber auch in diefem Falle bleibt nichts übrig, als sich so geschwind wie möglich wies der herzustellen, und die Reise weiter fortzusegen. Es ift, als wenn man eine Are brache oder ein Led triegte.

herrn Etatsrath Langermann bin ich gar manche schöne und lehrreiche Unterhaltung schuldig geworden. Er hat mich durch seine eigenthamliche höchst geregelte Thatigkeit sehr erfreut, meinen Unsglauben bekampft und meinen Glauben gestärkt. Ich hoffe, er wird auch abwesend fortsahren, mit mir in Berbindung zu bleiben, und dadurch suhle ich mich auch Ihnen um so mehr verbunsben. Was er mir von wackeren und tuchtigen Wännern in bem Berliner Kreise Gutes erzählt hat, macht auch, daß ich meinen Blid borthin noch lieber wende, der sonst auf Ihnen und sehr Wenisgen mit Sehnsucht verweilte, und dann wieder ohne weitern Rester abgleitete.

Bon mir felbst und meinem Thun habe ich welter nichts zu sagen, da Sie zu Michaelis wies ber ein biographisches Bandchen aufsuchen wird.

— Es ist freilich nur der tausendste Theil von dem, was in jener Epoche auf mich losgehämmert und in mir gewaltig widerstanden und entgegensgewirkt hat. Da aber eigentlich eine solche Schrift nicht zu ernsthaft werden soll, so ist es besser, daß man ihr eine gewisse specifische Leichtigkeit glebt, damit sie nicht, wie so viel anderes Besser, für den Augenblick untergehe.

Beethoven habe ich in Toplig kennen lernen. Sein Talent hat mich in Erstaunen gesett. Alslein er ist leiber eine ganz ungebandigte Persons lichkeit; die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt betestabel sindet, aber sie freilich dadurch weber fur sich noch fur Andere genufreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Sehor verläßt, das vielleicht dem musikalischen Theil seines Wesens wes

<sup>1)</sup> Belter hatte gemeint, bies Sujet eigene fich für eine Doer.

niger als dem geselligen schadet. Er, der ohnehin lakonischer Ratur ist, wird es nun doppelt durch diesen Rangel.

#### 660.

#### An C. G. Rörner.

Beimar, ben 5. October 1812.

Day Ihr Aufenthalt in Wien gludlich und frohlich gewefen, vernehme ich mit viel Wergnus gen, und bante nur mit wenig Borten fogleich für bas überfendete größere Stud 1). Zoni hab' ich in diefen Zagen recht gut und mit Beifall aufführen feben. Bu der fleinern Doffe haben unfere Schauspieler gleichfalls Luft; nur weniges wirb Das große Stud wird schon abzuandern fein. mehr Bebenten finden. 3ch habe auch barin bas fehr schone Talent Ihres lieben Sohnes bewuns bert. Ueber die Möglichfeit und Rathlichfeit eis ner Aufführung beffelben fpreche ich alebann, wenn ich mit mehreren Freunden Rath gepflogen. Biele leicht läßt fich alles bei Ihres Theodor's Ges genwart bier im Orte arrangiren und abthun. Moge fein Befuch von guter Borbebeutung fein, bag wir uns in Beimar und Dresben ofter, als bisher geschehen, wiederfinden und burch wechsels feitige Ginwirfung beleben.

 $\sim$ 

#### 661.

#### M11 \* \* \*

Beimar, ben 10. October 1812.

Es hatte fich die Frage aufwerfen laffen, ob es rathlich, ja ausführbar fei, eine Sternwarte bei Jena ju errichten. Denn man hat Urfache, nach den bisherigen Behandlungen folcher Uns ftalten, die Unfoften berfeiben fur ungeheuer, und bie Bedurfniffe fur unabsehlich zu halten. Dier tritt aber basjenige ein, mas von allen Biffens schaften gilt, die, je mehr fie fich theoretisch vervolltommnen, befto mehr bas Practische erleich= tern, und mit viel geringeren Mitteln, als fonft, größere Wirtungen hervorbringen. Auch in bies fem Kache find die Inftrumente vereinfacht morben, und man hat alles auf bas Rothwendigfte ju reduciren gewußt, fo daß ein vorzüglich uns terrichteter und thatiger Mann, wie wir ihn gluds licherweise befigen 2), fich bei einer folchen, obgleich in's Enge gezogenen Anftalt Ehre machen und feis nem Rreise Muten bringen fann-Denn foute man bie Sternwarte nicht ju unmittelbaren acas, bemischen Bweden geeignet finden, so find doch bei uns, wie in Deutschland überhaupt, die wissenschaftlichen Bwede von den didactischen und practischen teineswegs entschieden getrennt, und eine Anstalt, wie diese, bewährt schon als Musster einer scharfen und genauen Behandlung sicher einen gludlichen Einfluß.

Wenn man die Mathematik verehren, ja lieben will, so muß man sie da betrachten, wo sie sich als Priesterin der Aftronomie darstellt. Dier hat sie Gelegenheit, alle ihre Tugenden zu entwickeln, sie ist ganz eigentlich an ihrem Plaze, im innersten und außersten Seiligthum der Natur. Das unmittels bare, ununterbrochene Zusammenwirken aller Aftronomen ist bekannt, und in dem Neg, daß sie über die Erde gezogen haben, wird Icna nun auch als ein bedeutender Kartenpunkt erscheinen. Der Aftronom ist der geselligste Einsiedler, und der unsrige wird sehr dath in dem großen Berein mitwirken, und uns, seine nächsten Nachbarn, durch manche Mittheilung aus der weitesten Welt ersreuen können.

#### 662.

#### An C. J. Belter.

Jena, ben 3. Rovember 1812.

Hier kommt benn auch ber zweite Theil meisnes wieder aufgefrischten ober aufgewärmten Lesbens, wie man es nennen will. Möge er Sie im Ganzen an mich erinnern, und im Einzelnen aufregend sein. Berzeihen Sie, wenn ich diesmal nichts weiter sage; benn wenn ich langer zausbere, so kommt das Buchlein nicht von der Stelle, wie ich benn schon seit acht Tagen auf Absendung harre und hoffe. Wie vieles in diesem Wertlein ist unmittelbar an Sie gerichtet! Wäre ich meiner abwesenden Freunde nicht eingebenk, wo nähm'ich den humor her, solche Dinge zu schreiben?

663.

## Au ben Seh. Rath v. Boigt.

Jena , ben 8. Rovember 1812.

Das zoologische Cabinet ruht noch auf seiner alten, durch einen etwas wilden Sebrauch hier und da gestörten Ordnung. Auch die ehemalige Reinslichkeit ist wiedergekehrt, seitdem man den hier ganz unschiedlichen Catheder, so wie die gemeinen Schulbanke und Tische herausgeschafft, und die ausgebälgten Thiere wieder in ihre Rechte eingessetzt hat. Hofrath Fuchs steht allzu allein da; des Prosectors D.. Berdienste und Fehler werden so lange anerkannt und gerügt, daß ich sie nicht wiederholen möchte. Auch für das Cabinet hat er nie zwedmäßig, sondern nach Luft gehans

<sup>1)</sup> Bring. S. bies Araueripiel in ber unlangft angeführten Ausgabe von Ab. Korner's Berten. G. 121 u. f.

<sup>2)</sup> Profeffor v. Mandow.

belt; diefe verläßt ihn nun auch, er wird alter, ftumpf, und die Augen legen ihm ab.

Das von Serenissimo guabigft mitgetheilte Menschen-Schafsgeficht ift wegen feiner mertwurs digen außern Bilbung in Spriritus aufbewahrt. Da man aber gludlich genug gewesen, noch einen ahnlichen Ropf ju erhalten, fo ift diefer feeletirt worben, und es ergiebt fich baraus, bag jene au-Bere Monftrofitat fich auf eine Anochenbildung grundet, wie auch in anberen Fallen, 3. 28. ber Basenscharte, ber außere Mangel fich auf einen inneren Mangel ber Rinnlade und beren 3mifchens fnochen bezieht. Kerner ift abermals ein mons stroses Ralb eingesendet worden. hier kann bas Stelett aufgeopfert und bie injicirten und getrods neten Eingeweibe in ber Lage bargeftellt werben. Merkmurbig ift bei biefem ameiten Doppelfalbe, daß fich die Doppeltheit ber Eingeweibe fruher jur Ginheit entschließt, ale bei bem vorigen. Gine Reihe folder ftufenweisen Disbilbungen murbe hochft intereffant werben, wie ich benn hofrath Fuch's veranlast habe, nach dem Sommerrings schen Werte über monftrofe Abweichungen bie Sammlung nach und nach zu complettiren.

### **≎0**≎− 664.

#### An C. G. Körner.

Weimar, ben 16. Rovember 1812.

Fur Ihren freundlichen Buruf, burch welchen Sie mir Ihre Theilnahme an meinem zweiten Bande 1) verfichern, fei Ihnen herzlich Dant ges fagt. Dag ich fehr gern geftebe, es auch aus meis nen Confessionen erhellen wirb, bag ich alle meine früheren Arbeiten um mein felbft willen und für mich felbst unternommen, weshalb ich benn auch wegen mancher wohl zwolf und mehr Sahre ges ruhig abwarten tonnte, bis fie Gingang fanden und einige Wirfung thaten, fo will ich gern bes fennen, bag es mit biefem letten Bert fich ans bers verhalt. Ich muniche, bag meine lands= leute, besonders aber meine Freunde, die in hos heren und mittleren Sahren fich befinden, baran Freude haben, und fich mit mir einer nicht langft vergangenen Beit frohlich erinnern mogen. Der wackere Griesbach hat fich noch in seinen less ten Zagen an ben Frankofurtenfien ergöst; ber mir unvergefliche Salamann 2) ift um einige Monate zu fruh gestorben, so baß ihn mein freundsliches Anbenten nicht mehr hat erreichen tonnen. Er war zwei und neunzig Jahre alt, und hat bis in die letten Stunden weder den Gebrauch der außeren noch der inneren Sinne vermist. Das hatte ich ihm wohl zugetraut!

Much wir, mein Befter, haben gute Beiten gu= fammen erlebt, und ich habe bochft Urfache, jener Epoche mit Liebe und Treue ju benfen, wenn ich nur baju gelange, fie barguftellen. 3ch bante Ihnen, daß Sie auch biefer Arbeit bas Beugnig eines mufitalischen und poetischen Effetts geben. Doch wer fonnte ben mehr fuhlen, als Gie? Much erwarten Sie mit Recht, daß fich fowohl bie Darftellung als Reflexion steigern, ja ich muß mich in Acht nehmen, daß ich nicht zu fruh fortgeriffen werbe. Ift es mir gelungen, ben erften Banb finds lich genug ju verfaffen, wie ich fast glauben muß, weil ihn die verftandigen Leute findifch genannt haben; fieht man im zweiten ben Jungling, ber aus mancherlei Leiden hervortritt, so muß fich diefer nach und nach als Mensch und Schriftftels ler entwideln. Resultate find bald ausgesprochen, und meift bes Aussprechens nicht werth. Erhals ten Sie mir, meinen alteren und neueften Produce tionen in Ihrem Rreife ein freundliches Anbenten.

Das tleine Luftspiel Ihres lieben Sohns, die Braut 1) ift vor einigen Zagen mit bem größ: ten Beifall gegeben worben. 3ch mar nicht gegenwartig, fondern in Jena; allein ich mußte wohl ben Effett voraus. -Unfer Bolf2), ber schon im alten Rlingsberg bie Daste eis nes Bejahrten mit viel Gefchmat angezogen, fpielte ben Bater, Ungelmann ben Sohn, und bie Arie ward gut gefungen. Run hoff ich, die beis den anderen kleinen Stude follen auch das Ihrige thun. - Bas ben Bring betrifft, aber ben find wir noch nicht einig. In politischer unb theatralifcher hinficht ift manches babei au bebens ten. Es mare baher munichenswerth, wenn man ein Gremplar hatte, wie bas Stud in Bien ges fpielt worden. Die Arbeit ist alsbann halb gethan, und gewiß haben fie bort Manches bebacht, was wir auch bebenten muffen.

Rommt Ihr lieber Sohn von Wien zurud, so haben Sie die Gute, mir davon Nachricht zu geben; benn da ich ihn nicht, wie ich wohl wunfichte, bei mir einquartiren kann, so mußte man ihn dergestalt unterzubringen suchen, daß er ohne große Rosten und mit einigem Agrement hier ware. In diesen wunderlichen Tagen sind einem auf mehr als eine Weise die Sande gebuns den, und auf alles liberale Versachren, das sonst sonst onaturlich war, muß man Verzicht thun. Verz

<sup>1)</sup> Bon Goeth e's Wert: Aus meinem Leben. Dichstung und Mahrheit.

<sup>2)</sup> Bielleicht ift hier ber Actuarius Salzmann zu Strafburg gemeint, ben Goethe mehrfach in seinen Werten erwähnt. Bb. 25. S. 229, 240 — 243. 245, 248, 250, Bb. 26. S. 49. 50 55. Der bekannte Director ber Erziehungssanstalt zu Schnepfenthal ftarb ben 31. October 1811 im 67. Lebensjahre. Ab. D.

<sup>1)</sup> G. Ih Rorner's Werte. G. 228 u. f.

<sup>2)</sup> Poffdaufpieler in Beimar.

zeihen Sie diese Aenserung; ich habe mir aber fest vorgenommen, bei allem, worin ich Einfluß habe, nichts dem Zufall zu überlaffen, damit er allenfalls hinterbrein seine Gunft ausüben könne.

**~**◎~

#### 665.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 3. December 1812.

Dein Brief, der mir das große Unheil meldet, welches Deinem Sause widerfahren 1), hat mich sehr gedrückt, ja gebeugt, denn er traf mich in sehr ernsten Betrachtungen über das Leben, und ich habe mich nur an Dir selbst wieder aufgerichtet. Du hast Dich auf dem schwarzen Probirstein des Todes als ein ächtes geläutertes Gold aufgestrichen. Wie herrlich ist ein Character, wenn er so von Seist und Seele durchdrungen ist, und wie schön muß ein Talent sein, das auf einem solchen Grunde ruht!

Ueber bie That ober Unthat felbst weiß ich nichts zu fagen. Benn bas taedium vitae ben-Menfchen ergreift, fo ift er nur ju bedauern, Dag alle Symptome biefer nicht ju fchelten. wunderlichen, fo naturlichen als unnaturlichen Krantheit auch einmal mein Innerftes burchraft haben, baran lagt Werther wohl Miemanb zweifeln. Ich weiß recht gut, was es mich für Entschläffe und Anftrengungen toftete, bamals ben Bellen bes Tobes zu entfommen, fo wie ich mich aus manchem spateren Schiffbruch auch muhfam rettete und muhfam erholte. Und fo find nun alle bie Schiffer- und Fischergeschichten. Dan gewinnt nach bem nachtlichen Sturm bas Ufer wieder, ber Durchnagte trodnet fich, und ben anbern Morgen, wenn die herrliche Sonne auf ben glanzenden Wogen abermals hervortritt, "hat bas Meer icon wieder Appetit gu Feigen."2)

Wenn man fiehe, wie die Welt überhaupt, und besonders die junge, nicht allein ihren Lusten und Leidenschaften hingegeben ist, sondern wie jugleich das höhere und Besser an ihnen durch die ernsten Thorheiten der Zeit verschoben und verfragt wird, so das ihnen alles, was zur Seitzeit führen sollte, zur Verdammnis wird, unsfäglichen außern Drang nicht gerechnet: so wundert man sich nicht über Unthaten, durch welche der Wensch gegen sich selbst und Andere wüthet. Ich getraue mir, einen neuen Wert her zu schreiben, über den dem Bolle noch mehr die Gaare zu Berge stehen sollten, als über den ersten.

1) Belter's altester Sohn hatte sich erschossen.
2) Anspielung auf ein griechisches Sprüchwort, bessen Entstehung Zenobil Proverb. cent. V. 51. erstart.

Las mich noch eine Bemerkung hinzufalgen. Die meisten jungen Leute, die ein Berdienst in sich fühlen, fordern mehr von sich, als billig. Dazu werden sie aber durch die gigantische Umgebung gedrängt und genöthigt. Ich kenne deren ein halb Duzend, die gewiß auch zu Grunde gehn und denen nicht zu helsen wäre, selbst wenn man sie über ihren wahren Bortheil aufklären könnte. Miemand bedenkt leicht, daß und Vernunft und ein tapstes Wollen gegeben sind, damit wir und nicht allein vom Wösen, sondern auch vom Uebersmaß des Guten zurückfalten.

3ch bante Dir fur bie Betrachtung meiner biographischen Blatter. Ich hatte barüber schon manches Gute und Freundliche im Allgemeinen erfahren. Du bift ber erfte und einzige, ber in bie Sache Telbft eingeht. 3ch freue mich, bag bie Schilberung meines Batere eine gute Birtung auf Dich hervorgebracht. Ich will nicht leugnen, baf ich bie beutschen Sausvater, diefe Boreng Starte, ober wie fie heißen mogen, herzlich mude bin, die in humoristischer Trube ihrem Philiftermefen freies Spiel laffen, und den Bun= fchen ihrer Gutmuthigfeit unficher in ben Begtreten, fie und bas Glud um fich her gerftoren. In den folgenden zwei Banben bilbet fich ble Gestalt bes Baters noch vollig aus; und ware fowohl von feiner Seite, als von ber Seite bes Sohns, ein Gran des Bewußtseins in dies schatbare Familienverhaltniß getreten, fo mare beiden vieles erfpart worben. Das follte nun aber nicht fein, und scheint überhaupt nicht für diese Welt ju gehören. Der befte Reiseplan wird burch einen albernen Bufall geftort, und man geht nie weiter, als wenn man nicht weiß, wohin man geht.

Sabe ja bie Gute, Deine Betrachtungen forts gufegen; benn ba ich, ben Forberungen ber Darftellung gemaß, langfam gebe und gar manches in petto behalte, (worüber benn fcon manche Lefer ungebulbig werben, welchen es wohl gang recht mare, wenn man ihnen bie Mahlzeit von Anfang bis zu Ende, wohl gefotten und gebraten, in Giner Seffion vortruge, bamit fie folche auch gefchwind auf ben \*\*\*ftuhl trugen, und fich morgen in einer andern Restaurationsbube ober Barfuche, beffer ober schlechter, wie es bas Glud trafe, bewirthen ließen) ba ich alfo, wie gefagt, hinter bem Berge halte, um mit meinen Lang-Enechten und Reitern jur rechten Beit hervorzus eilen: fo ift mir boch hochft intereffant, ju vernehmen, mas Du, ale ein erfahrener Feldzeugs meifter, bem Bortrabe fchon abmertft.

Recensionen bieses Werkleins habe ich noch nicht gelesen; bas will ich auf einmal thun, wenn bie nächsten zwei Bande gedruckt find. Seit so vielen Jahren tann ich schon bemerken, daß biejenigen, die öffentlich über mich reben sollen und wollen, fie mogen nun guten ober bofen Willen haben, sich in einer peinlichen Lage zu bestinden scheinen, und mir ist wenigstens kaum ein Recensent zu Gesicht gekommen, der nicht an irs gend einer Stelle die famose Miene Bespasian's, und eine kaciem duram gewiesen hatte. 1)

Könnten Sie mich einmal unversehens burch ben Rinalbo<sup>2</sup>) erfreuen, so ware es eine große Sache. Ich habe mit der Musik keinen Zusammenhang, als durch Sie. Bir leben hier doch eigentlich ganz sang und klanglos. Die Oper mit ihren alten Inventarienstüden, und den für ein kleines Theater zugestutten und langsam genug producirten Neuigkeiten, kann Niemanden entschäddigen. Indessen, es sei eine Art von Genuß vorhanden. Der Bewohner einer großen Stadt ist von dieser Seite glüdlich zu preisen, denn dorthin zieht sich doch so manches bedeutende Aremde.

Muf Alfieri haben Sie einen Rernschuß ge= than. Er ift mertwurbiger, ale geniegbar. Seine Stude erflaren fich burch fein Leben. Er peinigt Lefer und Borer, wie er fich als Autor peinigte. Seine Ratur war volltommen graflich, b. h. ftod: aristofratisch. Er haßte die Inrannei, weil er in fich felbst eine Anrannenader fühlte, und das Schickfal hatte ihm eine recht gebührende Tribulation jugebacht, ale es ihn burch bie Sande ber Sand: culotten noch leiblich genug bestrafte. Eben diefe feine innere Abels: und hofnatur tritt jum Schluffe recht luftig hervor, ba er fich felber für feine Berbienfte nicht beffer zu belohnen weiß, als bag er fich einen Orden verfertigen laft. Ronnte er deut: licher zeigen, wie eingefteischt ihm jene Formen maren?

Eben so mus ich einstimmen in bas, was Sie von Rous seu's Prymalion sagen. Diese Production gehort allerdings zu den monstrosen, und ist höchst merkwürdig als Symptom der Hauptskrantheit jener Beit, wo Staat und Sitte, Kunst und Talent mit einem namenlosen Wesen, das man aber Natur nannte, in einen Brei gerührt werden sollte, ja gerührt und gequirtt ward. Diese Operation soll, hoss ich, mein nächster Band zum Anschauen bringen; denn ward ich nicht auch von dieser Epidemie ergriffen, und war sie nicht wohlethätig Schuld an der Entwickelung meines Wesens, die mir jest auf keine andere Weise denkbar ist?

Nun muß ich noch Ihre Anfrage wegen ber ersten Balpurgienacht's) erwiedern. Es verhalt sich namlich folgendermaßen. Unter ben

1) S. Suetonii vita Vespasiani Cap. XXII. 2) S. Goethe's Werke. Bollständige Ausgabe letz ter Sand. Bb. 2. S. 40 u. f. Geschichtforschern giebt es welche, und es find Danner, benen man feine Achtung nicht verfagen fann, bie zu jeder Fabel, jeder Tradition, fie fei fo phantaftifch, fo abfurd fie wolle, einen realen Grund fuchen, und unter ber Dahrchenhulle jederzeit einen factifchen Rern zu finden glauben. Wir find biefer Behandlungsart fehr viel Gutes schuldig. Denn um darauf einzugehen, gehört große Renntnis, ja Beift, Big, Ginbildungefraft ift nothig, um auf diese Art die Poesse zur Prosa zu machen. Go hat nun auch einer ber beutschen Alterthumsforscher bie Beren = und Teufelsfahrt bes Brodengebirgs. mit ber man fich in Deutschland feit undenklichen Beiten tragt, burch einen hiftorischen Ursprung retten und begrunden wollen. Dag namlich die beutschen Seidenpriefter und Altvåter, nachdem man fie aus ihren heiligen Sainen vertrieben und bas Christenthum bem Bolte aufgebrungen, fich mit ihren treuen Anhangern auf bie muften unguganglichen Gebirge bes Barges, im Fruhlingsan= fang begaben, um bort, nach alter Beife, Gebet und Flamme gu bem geftaltlofen Gott des himmels und ber Erbe ju richten. Um nun gegen die ausfpurenden bewaffneten Betehrer ficher zu fein, hatten fie fur gut befunden, eine Angahl ber Ihrigen ju, vermummen, um hierburch ihre aberglaubifchen Biberfacher entfernt ju halten, und, befchust von Teufelsfragen, ben reinften Gottesbienst zu vollenben.

Ich habe biefe Erklärung einmal irgendwo gefunden, ich wußte aber den Autor nicht anzugeben. ber Ginfall gefiel mir, und ich habe diefe fabelhafte Geschichte wieder zur poetischen Fabel gemacht.

## **~®**≎

### 666. An C. F. Belter.

#### Beimar, ben 19. December 1819.

Mit ber fahrenden Poft erhaltft Du ein mun= berliches Wert, bas Dir gewiß zu einiger Unterhaltung bienen wird. Es ift von einem merkwür= bigen, aber freilich etwas feltfamen Manne, und enthalt eine neue Symbolik der Musikschrift. Statt der bisherigen Linien , Intervallen, Rotenfopfchen und Schwanzchen fest er Bahlzeichen, und behauptet, bağ man auf biese Beise viel leichter wegfomme. Ich kann barüber nicht urtheilen; benn erstens bin ich die alte Motenschrift von Jugend auf gewohnt, und zweitens tann Niemand zahlenscheuer sein, als ich, und ich habe von jeher alle Bahlenspmbolik, von der Pythagoraischen an bis auf die letten Mathematico : Muftifer, als etwas Gestaltloses und Untrostliches gemieden und geflohen.

Der Berfaffer, ber fich D. Berneburg nennt, ift gewiß ein geborner mathematischer Kopf, ber

<sup>3)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letz ter Sand. Bb. 1. S. 232 u. f.

aber die eigene Art hat, daß er die Dinge, indem er sie sich erleichtert, Anderen schwer macht. Desshalb hat er mit nichts durchdringen können, und wird schwerlich jemals, sowohl in den bürgerlichen als den wissenschaftlichen Berhältnissen, gludlich und zufrieden werden. — Sage mir ein Wort über dieses Buchlein; denn Du wirst leicht übersehen, was ihm zu Gunsten und zu Ungunsten spricht.

Bor einigen Tagen, weil man in den Binterftunden manches Bergangene recapitulirt, fiel mir ein, herr Friedlander habe mir voriges Jahr eine Jupiterbufte jum Taufch angeboten. Sie war nicht groß und von rothem Marmor. 3ft fie noch vorhanden und feine Meinung noch diefelbe, fo ware mir's angenehm, wenn fie mir wohl eingepadt zugesendet murbe. Ich wollte alebann, wie bas vorige Dal, meine Gedanten barüber aufrich= tig mittheilen, und bas Beste, mas ich zu geben habe, bagegen anbieten. Go befige ich eine De= baille von Cellini doppelt; es ist die von Mo= fes mit der Umschrift: ut bibat populus, die ich mohl hochschaben muß, weil ich breißig Jahre vergebens banach getrachtet habe, und fie alebann burch fonderbare Bufalle in einem Sahre boppelt erhielt.

Wenn es mir immer leid that, daß ich Deine academischen Abende nicht mit feiern kann, so thut ce mir auch weh, bag Du manche schone Borftellung unfrer Schauspieler nicht mit ansiehst. Reulich has ben fie Romeo und Julie wieder gang vortreff= lich und ju Jebermanne Bufriebenheit gegeben. In Berlin muffen fie mit diesem Stude fehr tappisch umgegangen fein. Iffland erwarten wir noch vor dem neuen Jahr. Ich freue mich fehr, ihn nach fo langer Beit einmal wieder ju feben, und bie große confequente Musfuhrung zu bewundern, durch die er jede Rolle zu adeln weiß. Es ift wohl eine ber feltenften Ericheinungen, und ich glaube, daß fie noch bei feiner andern Nation stattgefunden, bag ber größte Schauspieler fich meiftens Rollen aussucht, die ihrem Gehalt nach feiner unwurdig find, und benen er burch fein Spiel ben bochften augenblidlichen Berth ju verschaffen weiß. Benau betrachtet hat ein folches Berfahren auf den Be= fchmad bes Bolkes einen hochft ungunftigen Ginfluß; benn indem man genothigt wird, unter einer gegebenen Bedingung basjenige zu schägen, mas man fonst nicht achtet, so kommt ein 3wiespalt in unser Gefühl, der sich bei der Menge gewöhnlich zu Gun= ften des Geringen und Berwerflichen ichlichtet, bas fich unter bem Schute bes Bortrefflichen eingeschlichen hat, und sich nunmehr als vortrefflich bes hauptet. Wir wollen aber diese Betrachtungen für uns behalten; fie nugen ber Welt nicht, die immer in ihrem Wuste hingehn mag.

Inbessen ich nunmehr am britten Theil meiner Biographie schreibe, gelange ich ju ben erften Wir-

kungen Shakspeare's in Deutschland. Ob sich wohl barüber noch etwas Neues sagen läst? Ich hoff es. Ob ich Zedermann nach dem Sinne sprechen werbe, daran zweisie ich sehr. Und da die Deutschen von jeher die Art haben, daß sie es bester wissen wollen als der, dessen handwerk es ist, daß sie es bester verstehn als der, der sein Leben damit zugebracht: so werden sie auch diesmal einige Gesichter schneiden, welches ihnen jedoch, in Betracht ihrer übrigen Untugenden, verziehen werden soll.

Berzeihe mir nun aber auch, liebster Freund, wenn ich in meinen Briefen auch manchmal fauer aussehe. Alte Kirchen, dunkle Gläser, sagt bas beutsche Sprüchwort; und die kurzen Zage machen auch nicht heller. Weine heiterkeit bewahr ich mir hauptsächlich für die biographischen Stunden, damit sich in die Resterionen, die doch einmal anzgestellt werden sollen, nichts Trübes und Unreines mische.

667.

### An den Geh. Rath v. Boigt.

Beimar, ben 14. December 1812.

Bei ber letten Revifion ber Mufeums : Ange= legenheiten in Jeng ließ fich bemerten, daß, bei aller angewendeten Beit und Bemuhung, bennoch bas am Ende zu ziehende Resume nicht vollstan: dig werden konnte, weil die Thatigkeit mehrerer mit einander verbundenen wiffenschaftlichen Unftalten fo groß ift, bag fie mahrend eines Jahreslaus fes fich mit mehr Begenftanden befchaftigt, als man am Ende leicht zusammenfaffen und überfehen kann. Es warb baher mit ben Borftehern der verschiedenen Fächer verabredet, daß dieselben fich Diarien halten, oder fonst notiren follten, mas bei Ihnen das Jahr über vorkäme. Professor Dobereiner erbot sich sogleich zu einem Nach= berichte, welchen er benn auch fo vollständig und grunblich als geiftreich eingesendet hat. Derselbe ift erft Serenissimo vorzulegen, und alsbann gu ben Acten zu nehmen.

668.

# An ben Großherzog Carl Angust von Sachsen : Weimar.

Beimar, ben 18. December 1812.

Der beiliegende Dobereiner'iche Brief mels bet eine gludliche Entbedung, bie une ben Urs sprung ber Bertaischen Schwefelquellen anschaulis cher macht. Sie ift mir um so angenehmer, ale sie die Borstellung begunftigt, die ich mir früher von der Sache gemacht hatte. hiernach waren also sammtliche Basser unter der Bertaischen Biesens und Sumpffidche sehr start gypshaltig und berwandelten sich in Schwefelwasser, insofern das Licht darauf einwirtt, und so ftunden jene Eisenquellen mit den schwefelhaltigen Quellen des Zeichs recht gut in Berbindung, und es erklärte sich, warum die tiefer erbohrten Wasser teinen Schwefelgeruch zeigen, indem das Schwessige in ihnen noch nicht entbunden ist. Man wird bei weiter fortgesesten Untersuchungen und Betrachtungen der Sache gewiß näher kommen.

Die Bunfche, die Dobereiner außert, habe ich auch schon im Stillen gehegt. Rann er fich au Saufe einrichten, daß er Mues, mas eigentlich wiffenschaftlich ift, mehr Raum, langere Beit und ruhiges Abwarten erforbert, in feiner Rahe ju begen und zu pflegen im Stande ift: fo entfpringt darans der große Bortheil, daß er das jegige Cas boratorium blos zu feinen Lehrzwecken benutt. Alsbann ist er bort nicht gestört und hier nicht gehindert. Gin Amanuenfis wird im Laufe biefes Jahre ohne große Roften wohl anzustellen fein. Gin folder ift freilich bochft nothig. Das demische Wesen geht alle Tage vorwärts, und wie will einer bem Unbefannten ober erft befannt Be= wordenen folgen, wenn er zugleich bas langft Befannte und Unbezweifelte Unberen beutlich mas chen und überliefern foll? Das Dobereiner's inbividuelle Thatigfeit mit ber allgemeinen gleis chen Schritt halten mochte, das bringt freilich folche Wunsche bald zur Sprache, die bei einer andern Perfon und unter anderen Umftanden erft fpåter hervortreten murben.

## 669.

### Mu C. F. Belter.

Weimar, ben 15. Januar 1813. Ifflands Gegenwart hat mir fehr große Freude gegeben. 3ch habe mich gang rein an fels nem Zalent ergoet, alles aufzufaffen gefucht, wie er es gab, und mich um's Bas gar nicht befammert. - Wenn man et mit ber Runft von innen heraus redlich meint, fo muß man munichen, baß fie murbige und bebeutende Gegenstande behandle; benn nach ber letten funftlerischen Bollens bung tritt uns, fittlich genommen, der Gehalt immer ale hochfte Einheit wieber entgegen, bes: wegen wir B. A. F. 1) auch in ben Propy= laen, ba wir noch in bem Bahn ftanben, es fei auf die Menfchen genetisch zu wirten, uns noch über die Gegenftande fo treulich außerten, und unfre Preisaufgaben bahin richteten. Dies ift aber alles vergebens gewefen, ba gerabe felt bet Beit bas Legenden : und Beiligenfieber um fich ges griffen und alles wahre Lebensinstige aus ber bilbenben Runft verbrangt hat. Doch hieruber flage ich nur im Borabergehn; benn im Gefolg meiner erften Rebe wollte ich nur fagen, bag bie Runft, wie fie fich im bochften Runftler darftellt, eine fo gewaltsam lebendige Form erschafft, daß fie jeden Stoff veredelt und verwandelt. Es ift baber bem portrefflichen Runftler ein murbiges Substrat acwiffermaßen im Bege, weil es ihm die Ganbe bindet, und ihm die Arciheit verkummert, in ber er fich als Bilbner und als Individuum ju eraehen Euft hat. Dan hat den Dufifern wieberholt vorgeworfen, baf fle schlechte Terte lieben, man ergablt jum Scherg, bag einer fich offerirt, ben Thorzettel ju componiren; und mare ber Gefang nicht von bem Terte unabhangig, wie hatte benn die Charfreitagsmufit in ber Sirtinischen Cavelle mit Vitulus enbigen tonnen? und was bergleichen mehr ift. Mancher Comobienzettel gab' eine befs fere Dper, als bas Buchelchen felbft, wenn man es recht barauf anlegte; und fo hab' ich bie Bes lebung tobter Stude, ja die Schopfung aus nichte, an Iffland hochlich bewundern muffen. Die Menge jedoch, welche immer stoffartig gesinnt ist, betrübt fich über ben großen, nach ihrer Meinung verfcwendeten Anfwand.

Mertwurbig mar bie Birtung bes Don Ras nubo 1). Die Grundnichtsmarbigfeit bes Stude, bie unfittliche Forberung, bag ber Geburtsabel auf feinen Schat unwurdig Bergicht thun folle, trat wie ein Gefpenft hervor, und beinahe taus fend Menfchen in einem Heinen Daufe murben verftimmt. Gelbft ber gemeine Menschenverftanb muß fühlen, daß Jemand nicht verdient, erniebrigt gu werben, ber fich feiner Matur nach nicht erniebrigen kann und will. Bor Mitleiben konnte kein Menich jum Bachen tommen. Dies Phanomen war mir beswegen merkwurbig, weil ich es als ein Symptom anfah, daß der Sanschlottism ichon veraltet fei, und bie verfchiebenen Stanbe gegens wartig gang andere Corgen und Beibenschaften haben, ale daß fie fich unter einander neden, bes friegen und aufreiben mochten.

Mertwirbig war es mir außerdem, daß Iffs land, ber in seinen geschriebenen Studen die aussuhrlichfte Breite sucht, in seinem Spiel das Concise, Knappe der ertemporirten Stude wieder heransordert. Wie anders siche unser Theater aus, wenn er nicht diesen Umweg hatte machen muffen; wie anders fahe es mit uns allen aus, wenn die directen Wege zum heil nicht jedem Menschen ein Geheimniß blieben.

Raum war Iffland abgereift und Epiphas

<sup>1)</sup> Bemarifche Kunftfreunde.

<sup>1)</sup> Don Ranubo be Colibrabos. S. bies Lufifpiel in Kohebue's bramatifchen Werten. Ahl. 20. S. 120 u. f.

nias erschienen, so machte ich Ernft, die heilis gen drei Ronige 1) bei mir einkehren zu lass sen, und durch Deine lieben Gesange sowohl diesen Tag zu feiern, als uns die Aussicht auf Oftern und Pfingsten heiter zu eröffnen. Es war ein vergnügter und schöner Abend, den wir Dir durch öftere Wiederholung dieser und anderer Deiner Dinge schuldig geworden.

Bon mir wußte ich weiter nichts zu sagen, als bas ich in allem meinen Wesen fortfahre, und bas manches gebeiht, obgleich mein Besinden durchzgängig nicht das beste ist. Aufregend und höchst erheiternd bleibt mir die Bemuhung, Gegenstände alter Kunst aus übrig gebliebenen historischen Nachzrichten, Trummern, Anlässen und Aehnlichteiten wieder herzustellen. Mit Myron's Kuh2), glaub' ich, ist's mir gelungen,

### 670.

# An ben Geh. Rath v. Boigt.

Weimar, ben 24. Januar 1813.

Em. Ercelleng haben ja wohl die Gute, mir einen Braunfdweiger Conventionsthaler gutommen ju laffen, bamit man fich bei einem Beichnungsvorschlage banach richten fonne. Dan thut in solchen Fällen freilich besser, wenn man etwas Bekanntes und schon Gebilligtes jum Mufter nimmt, anstatt bag man mit Driginalität bas Publifum effarouchirt. Die Menschen wollen immer etwas Reyes, und wenn es ihnen geboten wird, wiffen fie fich nicht barein gu finben. Dit ber Debaille fonnte man es vielleicht eben fo machen. Die romischen Mebaillen haben gar fcone Rudfeiten, bie Ew. Ercelleng befannter find, als mir. Sollte fich barunter nicht etwas Anwendbares finden? Sie erwähnten neulich eis ner Spes, ber eben fo liebenswurdigen als truge= rifchen Gottin. 3hre Attribute nehmen fich bargestellt recht hubich aus.

# 671.

# Mn ben Beh. Rath v. Boigt.

Beimar, ben 2. Februar 1813.

Meiner gestrigen Busage gemäß, übersende ich hierbei die mitgetheilten Mungen. Ich wurde es früher gethan haben, wenn ich in dieser Angeles genheit etwas Pofitives au fagen mußte. Das Braunfcweigifche Schild und beffen Decoration ift nicht übel erfunden; es fest aber ein hochft reis ches und mannigfaltiges Wappen voraus. Gothaische ift recht hubsch; nur will mir bie Berbindung der Arange mit bem but nicht gefallen. Bielleicht ahmte man die Churfachfischen vom Anfang bes Jahrhunderte nach, wo über bem Schilde ein Sefton liegt, und der Furftenhut auf biefem, die Breige aber in einiger Entfernung ben Schild accompagniren. In ber Behandlung der Mungen, fo wie ber Bappen, herrscht auch eine Mode, die ber jedesmalige Stempelichneiber und Detichirftes cher am besten im Sinne und in ber Sand hat. Gin Mann, wie Doll, murbe fich gar leicht aus ber Sache giehen. Begen ber Debaille bin ich eben fo unschluffig. Die Borte: Virtus, Honor duf ber Familienmunge beziehen fich auf die baselbft abges bilbeten Profile des Avoll und der Pallas. So ein paar Ropfe hinter einander machen fich freilich febr gut; ba aber bas Profil Serenissimi auf bie Saupt: feite tommen foll, fo murben diefe beiben Galbges fichter auf ber Rudfeite nicht wohl rathlich fein. 3ch befinde mich baber in ber traurigen lage, in ber man fich fieht, wenn man einen Rath geben foll, und zweifeln muß.

#### 672.

# Au den Geh. Rath v. Voigt.

**>6** 

Weimar, ben 17. Februar 1813.

Serenissimus brachte bie Medaille neulich gur Sprache. Ich gebachte des von Ew. Ercelleng vorgeschlagenen Honor et Virtus, und erwähnte ber beiden Profile bes Apollo und ber Pallas, welches freilich zwei febr icone Begenftande find. Mein Bedenfen, bas ich nicht verschwieg, ob es namlich schicklich fei, auf ber Rehrseite ein paar Ropfe zu feben, wenn auf der Sauptfeite ichon ein Ropf ober ein Bruftbild fteht, glaubte Screnissimus baburch ju beben : es muffe in ber Dunggeschichte nicht unerhort fein, bag auf beiben Beiten ber Mebaillen Ropfe gewefen, wie ber Fall bei fürstlichen Brubern vorgetommen, deren Bilbniffe fich huben und bruben befanden. Ich bitte Sie, die Sache nochmale burchzudenten. An Beispielen biefer Art fehlt es freilch nicht, und warum sollte man nicht ein= mal etwas Menes thun, wenn es an fich feinen Wis derforuch mit fich führt? - 3ch bemerke hier beis laufig, daß Ihre Raiferliche Soheit 1) abermals geneigt find, dieses Jahr eine Summe herzugeben, welche auf die Sternwarte verwendet werden foll, bie baburch in guten Stand fommt. 3ch werbe auch hierbei vorerft bas Rothige vorbereiten, wie

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht mit ber Leberfchrift: Epiphanias, in Goethe's Berten. Bollftanbige Musgabe letter Danb. Bb. 1. G. 164 u. f.

<sup>2)</sup> G. Cbenb. Bb. 39. G. 281 u. f.

<sup>1)</sup> Maria Paulowna.

es im vergangenen Sahre geschehen, und sodann die Sache zu gütiger Approbation und Theilnahme vors legen.

---

#### 673.

# An Luife Seidler.

Weimar, ben 24. Februar 1813.

Sie erhalten hierbei, meine liebe und artige Freundin, Ihr Subscriptionsverzeichnis zurud. Die von den Theilnehmern verlangten oder ihnen zusfällig zugetheilten Loose finden Sie an der Seite nach den Nummern notirt. Auch folgen die Billete, und damit ja kein Irrthum entstehe, sind die Namen auf der Rudsseite bemerkt. Es sind ihrer 44. Cassiren Sie das Geld ein; das Loos zu 3. Ropfstud. Wir haben 114 bestimmt.

Das ware nun alles recht gut, wenn ich nicht ahnte, daß in diese Loose, die ich Ihnen überschiede, der Gewinnst schon hineingezaubert sei. Dies will ich aber nicht laut sagen, sonst discreditive ich die übrigen, und wir sinden keine Abnehmer. Gisgentlich ist mir diese Bermuthung daher gekommen, weil man mir nicht genug erzählen kann, was die Undinen und Meerstäulein in Iena für Spuck treisben. Anebel spricht entzückt von den tausend und aber tausend Wellen, auf welchen jene wanz delbaren Geisterchen im Mondschein herumgauteln und an seinen Gartenzaun plätschern und schwähen. Sie sollen, sagt man, Alt und Jung verführen, und das treusosses Geschlecht in der Zauberwelt sein.

Leider werd' ich sie in ihrer breiten Glorie nicht mehr sehen; aber wenn sie sich in ihre Grenzen zuruckgezogen haben, sind sie nur besto gefährlicher, und vor dem bekannten Gesang: "In meinem Schlöschen ist's gar fein" wissen sich Wenige in Acht zu nehmen. Dem sei nun, wie ihm wolle, so kann ich die Ufer der Saale nicht ganz vermeiden. Bis ich Sie daselbst wiedersehe, gedenken Sie mein, und grüßen Sie Minchen. Ich habe immer geglaubt, dieses Geistichen gehöre einem treuen Element an. Doch soll man sich überhaupt hüten, mit der ganz zen Sippschaft zu scherzen.

# 674.

# An Luife Seidler.

Beimar, ben 13. Darg 1813.

Beiliegende Berzeichnisse, die ich mir wieder zurud erbitte, werden Sie naher unterrichten, daß Mr. 55 bei dem Besten Auszug das Bild gewonnen hat. Disponiren Sie nun darüber, und schreiben Sie mir, ob ich es durch die Boten schien soll, ob Sie mir eine Gelegenheit angeben, oder es selbst abholen wollen. Moge mit diesem habschen Lams

penscheine noch vieles andere Gute und Bergnugsliche bei Ihnen einkehren! Sollten sich Liebhaber zu dem Bilbe sinden, und Sie möchten es ablassen, so machen Sie nichts fest, bis Sie mir davon Nachs richt gegeben.

**~**◎**~** 

#### 675.

## An Luife Seidler.

Weimar, ben 23. Mary 1818.

Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben, heißt die alte Lehre; und Sie haben sich diesmal, meine schlanke Freundin, durch Ihre gutmuthige Dienstfertigkeit versühren lassen, herrn K.. eine Sache als sertig anzuzeigen, die nur noch im Werzben, ist. Indessen will der himmel, daß hübsiche Kinder manchmal einen Fehler begehn, damit sie einsehen, wie werth man gute Freunde halten soll, welche sich alsdann zum Beistand bereit sinden lassen. Senden Sie mir vor allen Dingen das Berzzeichnis zuruck; wir wollen sehen, daß wir die Sache wieder auf ihre Fuße stellen. Es ist gut, daß ich noch hier din, sonst wäre sie wahrscheinlich unwies berbringlich verloren gewesen.

Ihnen und Ihres herrn Baters Bunsch habe ich zwar zu erfüllen gesucht, bin aber diesmal nicht so glücklich gewesen, wie die beiden ersten Wale. Nur Einen Liebhaber habe ich zu dem Bilde gefunzben, der allenfalls 6 Friedrichd'or dastit gäbe, welsches freilich nur die Hälfte des Werths ist. Sold ist eine seltene Waare. Welden Sie mir, ob das Gebot annehmlich ist, oder ob ich das Bild noch ausheben, und auf besser Zeiten verwahren soll. Sagen Sie mir bei dieser Gelegenheit, wie Sie sich besinden. Leider werd' ich auch diesen März abges halten, Sie in Jena zu begrüßen.

**~**◎**~** 

# 676.

# An Luife Seidler.

Beimar, ben 27. Darg 1813.

Hier schick' ich Ihnen, schone Freundin, brei Doppellouisd'or, die, wie ich hoffe, Ihrem herrn Bater gefallen werben. Mir selbst, ob ich gleich ein Kunstliebhaber bin, leuchten Sie fast so schon, als die argantische Lampe des Bildes. Ihnen wünsch' ich, daß Sie immer in so liebeusdwärdiger Gesellschaft sein mögen, als die ist, die Sie mir zusgewiesen haben. Ich bin den herren auße freundelichste begegnet, in hoffnung, daß Sie auch mir, wenn ich das Vergnügen habe, Sie wieder zu seshen, ein desto freundlicheres Gesicht machen sollen. Die Einlagen bitte ich bestellen zu lassen. Ich habe sie hinzugefügt, um dem Gold einige Umgebung zu

verschaffen. Empfehlen Sie mich den lieben Ihris gen und gelegentlich auch in Drakendorf ) zum allerschönsten.

**~**◎**>** 

#### 677.

### Au den Geh. Rath v. Boigt.

Weimar, ben 11. April 1818.

Diefe zwar noch immer pragnanten, aber boch får uns wundersam beruhigten Augenblide tonnte ich nicht beffer anwenden, als indem ich Em. Ercelleng für die neuliche Mittheilung aufrichtigen Dant fage. Es ift freilich ein Unterschied, ob man in unbefonnenen und friedlichen Zagen feinen Rraften mehr ale billig ift vertrauend, mit ungulanglichen Mitteln Großes unternimmt, und fich und Anbere mit eiteln hoffnungen hinhalt, ober ob man in fpateren Jahren, in bedrangter Beit, nach aufgebrungener Ginficht, feinem eignen Bollen und Salbvollbringen ju Grabe lautet. Bas ich im vorliegenden Kalle Ihnen schuldig geworden, bleibt mir unvergeflich, hochft angenehm die Erins nerung bes Bufammenlebens und Bufammenwirs tens, wechfelfeitiger Aufmunterung und Ausbildung. Wenn bas Meußere babei nicht gefruchtet hat, fo hat bas Innere besto mehr gewonnen. Auch erfenne ich mit vollfommnem Dante, bag Sie alle bas Unangenehme, mas bie Beendigung bes Befchafte 2) mit fich fuhrt, übernehmen wollen. Docht ich nur irgend etwas Freundliches und Rusliches bagegen erweisen tonnen!

**~**◎**~** 

### 678.

### An den Geh. Rath v. Voiat.

Weimar, ben 16. April 1813.

Nach vielfältiger Betrachtung meiner körperlichen und geistigen Justande hab' ich mich entsichlossen, Morgen die Reise nach Toplis anzutreten, zulest mehr dus Anregung der Meinigen, als auf personlichen Antried. Sie verzeihen, wenn ich nicht personlich auswarte. Ein Abschied in dieser Beit ist schon peinigend im Begriffe, geschweige in der Gegenwart. Mein Sohn wird meine wiederholzten Abschiedsgrüße bringen. Mit welchen Wünschen und hoffnungen ich schole, bedarf keiner Worte.

-00

#### 679.

## An C. F. Relter.

Toplis, ben 3: Mai 1813.

Beitommendes war Dir icon lange bestimmt, ich zauderte es abzusenben. Denn man mußte faum zulest mehr, mit wem man in der Welt noch zusammenhing oder nicht. Sest finde ich eine gute Belegenheit, es nach Berlin zu bringen. Nachs bem ich erft um Deinetwillen beforgt gewesen, konnte ich mich bald beruhigen; nun bin ich fur mich und das Meinige beforgt, und vielleicht fo balb nicht bernhigt. Um 17. April ging ich, mehr burch Bus reden der Rächsten und Freunde, als aus eigenem Entschlusse, von Weimar ab. Ich war noch mit einem preußischen Paffe burch die Chaine getom= men, als am 18. die Frangofen nicht ohne Gewalt wieber in Weimar einrudten. Davon weiß ich aber felbst nicht mehr, als was ber allgemeine Ruf verkundet. Denn ich habe feit ber Beit wes ber etwas von bort her vernommen, noch hat ein Brief von mir borbin gelangen tonnen. -

Ich lege ein kleines Liebchen bei, eine Parobie auf bas elendeste aller teutschen Lieber: "Ich habe geliebt, nun lieb' ich nicht mehr" u. s. w. 1). Bare das Dichten nicht eine innere und nothwens dige Operation, die von keinen außeren Umftanden abhängig ist, so hatten diese Strophen freilich nicht in der jedigen Beit entstehen können; und da ich benke, daß ihr immer einmal wieder tasteln und singen werdet, so sei Euch dieser außerzeitige Scherz gewidmet.

680.

### An C. F. Belter.

Toplis, ben 23. Juni 1813.

Da sich eine Gelegenheit sindet, Dir einige Worte zu sagen, so will ich sie nicht versaumen, da man in dieser jest zerrissenen Welt nicht mehr weiß, wem man angehort. Schon acht Wochen bin ich hier, lebe einsam, friedlich, bearbeite meisnen dritten Band, und hosse ihn zu Michael zu liefern. Der himmel gebe Frieden um tausend und abertausend Ursachen willen, und dann auch, damit wir Leser sinden. — Die Meinigen sind wohl und heisen sich entschlossen für wehr! Ich entschlossen sich mehr?

<sup>1)</sup> Ein unweit Jena gelegenes Rittergut bes Freis herrn v. Bigefar.

<sup>2)</sup> Die Bergwertsangelegenheiten in Imenau.

<sup>1)</sup> Sr bas Sebicht: Sewohnt, gethan, in Soes the's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 1. S. 137 u. f. Es beginnt mit ben Berfen: "Achabe geliebet, nun lieb' ich erft recht" u. f. w.

661.

# An C. F. Belter.

Toplig, ben 27. Juli 1818.

Ich habe biefes Fruhjahr, fo wie ben Com= mer, in außerer Ruhe und gutem Wohlbefinden jugebracht. Das Gemuth aber über bas Allgegemeine, mas die Belt brudt und bebroht, ju beruhigen, halt ichmer; und ba ich fein anderes Bergnugen habe, als wenn ich meine Arbeit geforbert febe, fo mar es mir außerft unangenehm und las ftig, bağ mein Reifegefährte, meine adoptirte rechte hand, frant warb, und ich mit großerer Anftrengung und mancherlei Unbilden boch noch nicht gu meinem Swede gelangen tounte. Indeffen laffe ich ihn nicht aus ben Augen, und hoffe Dir gu Michael ben britten Band meines biographischen Berfuche zu überfenden, woran Du, wie ich muniche, ertennen wirft, daß ich auch viel an Dich gedacht, und in hoffnung eines freundlichen Erwieberns manches Wort an Dich gerichtet habe.

-00

### 682.

### An R. C. v. Woltmann.

Weimar, ben 15. October 1813.

Damit es mir mit Ihrem Briefe nicht ergehe, wie mit so manden werthen Buschriften, bie ich so lange im Ropfe wiederholt beantworte, bis endslich nichts von allem, was ich sagen wollte, auf's Papier tommt: so will ich lieber gleich fur das Uebersendete meinen schuldigen Dank abtragen, und Ihr gutiges Bertrauen aufrichtig erwiedern.

Bu Ihrer Monatschrift Beitrage zu liefern, bin ich leiber durch Mancherlei gehindert. Ich muß mich möglichst concentriren, und darf teine neuen Obliegenheiten eingehen, wenn ich dasjenige, was ich mir vorgenommen habe, wenn so manches dicheterlich und wissenschaftlich Borgrarbeitete nicht unsbrauchbar bleiben und verloren gehen soll. Die unausweichlichen Forderungen, die der Tag an uns macht, sind ohnehin dringend und störend genug.

Sierzu noch eins. Je alter man wird, je werniger wird es uns möglich, in Gesellschaft an's Publitum zu reben. Ich kann nicht verlangen, daß ein Redacteux Auflage ausschließen soll, die mit meinem Sinne widersprechen; allein mir kommt es gar zu wunderlich vor, meine Ueberzeugung und das Gegentheil davon in Einem Deste zu lessen. Schließe ich mich aber in ein Banden mir nach Belieben widersprechen; ich sehe mich kaum banach um; kommt es mir zufällig zu Gesicht, so übe und belehre ich mich daran, so gut, als es geshen will. — Da ich dieses einigen werthen Freunden, seit etlichen Wochen, habe antworten mussen, seit etlichen Wochen, habe antworten mussen,

fo verzeihen Sie mir gewiß diefe, meiner Lage und meinen Rraften gang angemeffene Extlarung.

Rehmen Sie aber ben beften und aufrichtigften Dank fur bas, was Sie über meine biographische Arbeit haben außern wollen. Der grundliche und freidenkende hiftorifer ift freilich am erften in bem Fall, fehr problematische Productionen ju beurtheilen und ju murbigen. Er fist fich nicht baran, bag man ibm Dichtung und Bahrheit ans bietet, da er weiß, wie viel Dichtung er von bebeutenben biftorifden Monumenten abgiehn muß. um die Bahrheit übrig zu behalten. Die Deuts fchen baben bie eigene Art, daß fie nichts annehmen konnen, wie man's ihnen giebt. Reicht man ihnen ben Stiel bes Deffers ju, fo finden fie ihn nicht fcharf; bietet man ihnen die Spite, fo flagen fie über Berlesung. Gie haben fo unenblich viel gelefen , und fur neue Formen fehlt ihnen bie Em: pfanglichkeit. Erft wenn fie fich mit einer Sache befreunden, bann find fie einfichtig, gut und mahrbaft liebenswürdig. Als Autor habe ich mich bas her jederzeit ifolirt gefunden, weil nur mein Bergangenes wirtfam war, und ich ju meinem Gegenmartigen teine Theilnehmer finden fonnte. Diere aus erfeben Gie, wie febr ich bie fo freundliche ale einfichtevolle Ginleitung schagen muß, bie Gie meiner letten Arbeit gonnen wollen.

Für die Fortsesung des Tacitus bin ich sehr verbunden, und werde mit der Abhandlung über Leben, Seift und Werte dieses vortrefflichen Schriftskellers mich sogleich beschäftigen, und es dantbar erkennen, daß Sie mich wieder zu ihm führen. Bor zwei Jahren in Carlsbad war es das leste Mal, daß ich ihn in die hand nahm.

Unfern guten Wieland.) haben wir nun auch verloren. Er trug die Unfälle der letten Jahre mit Gleichmuth, wie das Gläc der früheren. Ex lebte nach seiner Weise, thatig und gesellig, dis an's Ende. Einen gleichern Lebenssaden hat die Parze kaum gesponnen. — Lassen Sie uns, bis der unstige abgeschnitten wird, das alte gute Verhältnis manchmal ernenern, und die Zeit so anwenden, das jenes in früheren Zeiten allenfalls Versäumte durch spätere Kraftanwendung einigere maßen nachgeholt werde.

# 683.

#### An A. C. v. Leonhard.

Beimar, ben 16. November 1813.

Wenn in der gegenwartigen Beit eine den alls gemeinen Bunfchen fo fehr gemage Umwalzung uns bedrangt und theilweise vernichtet, fo daß ber Berftand fich vergebens anftrengt, um auszufinnen,

1) Er war ben 21. Januar 1813 geftorben.

wie hieraus eine neue Sestaltung ber Dinge sich ergeben möchte, so kann nichts tröstender sein, als die Segenwart solcher Personen, die auf den oberzsten Stufen des irbischen Daseins der höchsten Bilddung theilhaftig geworden, deren Eigenschaften uns die tröstliche Bersicherung einslösen, daß Bernunft und Menschlichkeit die Oberhand behalten, und ein klarer Sinn das vorübergehende Chaos bald wieder regeln werde.

Die Frau herzogin von Olbenburg Raiferl. Soheit 1) haben, ale ich von meinen Berhaltniffen in der Maingegend fprach, und wegen ber Bers bundenen in Sanau einige Beforgniß außerte, gnabigft geruht, biefes Blatt übernehmen zu wols len, um es Ihnen einhandigen gu laffen, und, wenn es die Umftanbe erlauben, Sie felbft gu fprechen. Da ich in diesem Falle gar wohl von mir auf Sie schließen kann, so wußte ich nichts zu Ihrer Beruhigung und Aufrichtung in dem gegenwärtis gen Augenblide Birffameres, bas Ihnen bas Glud zuwenden könnte, als sich persönlich von den Borjugen einer Dame ju überzeugen, die burch Borte und Befchreibung nicht ju schildern find. 3ch erbitte auch mir bagegen Ihre wohlwollende Theils nahme und Mittheilung.

# **~6**≎

# 684.

# Mu C. F. Belter.

Beimar, ben 26. December 1813.

Du wirft mich hochlich verbinden, wenn Du mir ben Zert: In te Domine speravi et non confundar in acternum vierftimmig fegeft, auf's lie: benswurdigfte, wie Du nur fannft. Dabei foll Dein Name hoch gefeiert werben. Saft Du mich hierburch erquict, fo fende ich eine Parthie Erheiterungen fur bie Liebertafel. - Gegen Beihnach: ten folgt benn mohl ber britte Band ber taufenb und einen Nacht meines therigen Lebens, welches boch in ber Darftellung fast noch unfluger aussieht, als es an fich war. Erluftigen wird es Dich, wenn Du findeft, bag ich an Dir ein Plagium begangen habe. Bare Dein Metter nicht gang verschieben von bem meinigen, fo gefchah' es ofter. - Das Rervenfieber hat auch unfere Drudereien, wo nicht entvolfert, boch fehr gelahmt, fonft hatteft Du schon ben dritten Theil. — Ich habe einige luftige Lieber im Borrath. Auch haben wir diese Tage Deine brei Ronige 2) gefungen. Also muß man bes Tobes Bitterfeit vertreiben.

-00-

#### 685.

### M11 \*\*\*

Beimar, ben 16. Februar 1814.

Gie haben das Buch der Arau von Stael: de l'Allemagne felbft gelefen, und es bedarf alfo meiner Empfehlung nicht. Ich fannte einen großen Theil beffelben im Manuscript, lefe es aber immer mit neuem Antheil. Das Buch macht auf bie an= genehmfte Beife benten, und man fteht mit ber Berfafferin niemals in Biberfpruch, wenn man auch nicht gerabe immer ihrer Meinung ift. Alles, was fie von der Parifer Societat ruhmt, tann man wohl von ihrem Berte fagen. Dan fann bas munberbare Gefchick biefes Buchs wohl auch unter bie mertwurdigen Greigniffe biefer Beit rechs nen. Die frangofische Polizei, einfichtig genug, daß ein Bert, wie biefes, bas Intrauen ber Deutschen auf fich felbst erhoben muffe, lagt es weißlich eins stampfen; gerettete Eremplare schlafen, während bie Deutschen aufwachen, und fich, ohne eine folche geiftige Anregung, erretten.

In bem gegenwärtigen Augenblid thut bas Buch einen wunderbaren Effect. Bare es fruher ba gewesen, so hatte man bemfelben einen Ginflug auf bie nachften großen Greigniffe jugefchrieben. Run liegt es ba wie eine fpatentbedte Beiffagung und Anforderung an bas Schicfal, ja es flingt, als wenn es vor vielen Jahren gefchrieben mare. Die Deutschen werben sich barin taum wiederertennen; aber fie finden barin ben ficherften Das ftab bes ungeheuren Schrittes, ben fie gethan has ben. Mochten fie, bei biefem Unlag, ihre Gelbfters tenntnig erweitern, und ben zweiten großen Schritt thun, ihre Berbienfte wechselseitig anzuertennen, in Wiffenschaft und Runft, nicht, wie bisher, eins ander ewig widerstrebend, endlich auch gemeinsam wirten, und, wie jest bie auslandische Stlaverei, fo auch ben innern Partheifinn ihrer neibifchen Apprehenfionen unter einander befiegen. Dann wurde fein mitlebenbes Bolf ihnen gleich genannt werden tonnen. Um zu erfahren, inwiefern biefes möglich fei, wollen wir bie erften Beiten bes balb zu hoffenden Friedens abwarten.

**~**60~

# 686.

# Un C. F. Belter.

Weimar, ben 23. Februar 1814.

Ein Paketchen poetisches Allerlei, weiches unsgefähr vor acht Tagen abgegangen, wird Dir glucklich zugekommen sein. Nun will ich aber mit prossaischen Worten nachholen, Dir sagen und verssichen, daß Dein langes Stillschweigen mir höchst peinlich gewesen. Ich gestehe gern, daß uns Allen der Athem bis zum Angenbleiben mag gestodt has

<sup>1)</sup> Catharina, Groffarftin von Rufland, Bergogin von Dibenburg, vom 3. 1816 an Konigin von Bartemberg, geftorben 1819.

<sup>1)</sup> E. bas Gebicht mit ber Ueberfchrift: Cpiphas nias, in Goethe's Werten. Bollftonbige Muse gabe letter hand. Bb. 1. G. 164 u. f.

ben, ben man nur in freundschaftlicher Mittheilung wiedersinden kann. Boran also will ich Dir sagen, daß unsere kleine Sang- und Klanggesellschaft nur an Dir gezehrt und gelebt, und nach trauriger Pause an Dir wieder auferstanden ist. Die Bersklarung der Johanna Sebus') haben wir als Sacrament unser Rettung aus den unendlich breiten Kuthen geseiert.

Bu dem In te Domine speravi hatt' ich auch ein langes Mahrchen ju ergahlen, wie ich mir, bei fonberbaren inneren und außeren Bedrangniffen, biefe Borte in meiner bohmifchen Ginfamteit thath= misch klanglos, aber boch vierpersonlich, um nicht vierstimmig ju fagen, componirt, und feinen ans gelegentlichern Bunich gehabt, ale biefe iconen Worte durch Dich mufikalisch commentirt gu horen. 3ch tam in Berfuchung, vier Linien unter einander ju giehen, um bie Art, wie ich es genommen, an= schaulich zu machen. Zest, ba ich Deine Compofition hore, bin ich darüber völlig belehrt, und finde darin' eine angenehme Erfahrung. Dilettant namlich wird burchaus nur burch bas Kasliche und eine unmittelbare Wirkung gerührt, und dies characterifirt auch feine Productionen, wenn er in irgend einer Runft fich versuchend auftritt. Meine Composition , die fich ziemlich abgerundet und firirt hat, ahnelt einer von 3 om elli, und es ift immer munderbar und luftig genug, bag man fich jufallig auf folden Wegen ertappt, und fich einmal seines eigenen Nachtwandelns bewußt wird. Um hierüber in einem andern Fache flar ju werden, dem ich mich ernftlicher gewidmet habe. fondire ich ältere lanbschaftliche Stigen, und werbe hierbei auch bas ahnliche gewahr.

In der wandelnden Glode?) muß doch etwas Magisches ertonen; benn wirklich habe ich sie in Zöplig geschrieben, wohin sie Dich zu rufen schien. Daß meine verliebten Launen?) noch nach vierzig Jahren die Berliner interessiren tonenen, giebt mir die Bermuthung, daß darin etwas Frisches musse enthalten sein, welches der Zeit nicht unterliegt.

Riemer'n, ber in seinem Amte immer froher wird, weil er sich bem Kreise, der für ihn viel zu eng ist, anzueignen und immer mehr zu thun lernt, indem er weniger thut, habe ich Deine Invectiven gegen die Philologen mitgetheilt. — Ich wünschte, daß Du seinen Commentar darüber horen könntest. Da er selbst vom Metter ist, so weiß er am besten, wo sich eigentlich die Erbsunde dieser Rangel hersleitet, die er verwünscht, weil sie, ob er sich gleich

1) S. biefe Ballabe in Goethe's Berten. Bolls ftanbige Ausgabe letter Danb. Bb.2. S. 37 u.f.

felbst bavon befreit hat, durch Andere auf ihm lastet. Die unendliche Schwierigkeit, eine große unendliche Wasse als eine zweite Natur mit Freiheit zu behandeln, ist um so größer, als wir ja der ersten Natur gegenüber, uns, wenn wir recht aufrichtig sein wollen, immer unzulänglich fühlen.

Rannst Du mir etwas zu meinem Eleinen Singes Concerte mittheilen, so ist es eine große Gabe. Dieses Anstältchen zieht sich durch Zeit und Umsstände hindurch, wie Gange und Klüste durch die Gebirgsmassen; bald metallartig, bearbeitet man sie mit Bortheil, bald ist es aber auch nur Gangzart, die zulest selbst schmal wird und zu verschwinzden droht, aber doch immer darauf hindeutet, daß man beharrlich sortarbeitend in derselben Richtung wieder etwas Erfreuliches sinden werde.

Bon hundert Dingen schweig' ich und bringe fie gelegentlich zur Sprache. Wahrscheinlich entsferne ich mich diesen Sommer nicht weit von Weismar. Könntest Du Dich auf einige Wochen dort losreißen, so würdest Du eine Welt zu mir bringen, und wir wollten suchen Dir ein Weltchen als Gastzgeschent zurückzugeben. Bu lustiger Raumfüllung mögen hier ein Paar Reimsprüche aus der Tasche des Weltlaufes schließen.

Die Jahre sind allerliebste Leute!
Sie brachten gestern, sie deringen heute.
Und so verbringen wir Jungern eben
Das allerliebste Schlarassenseben;
Und bann fällt's den Jahren auf einmal ein,
Nicht mehr wie sonst bequem zu fein;
Wollen nicht mehr schenken, wollen nicht mehr borgen.
Sie nehmen heute, sie nehmen morgen.

Das Alter ist ein höflich Mann; Einmal über's anbre klopft er an, Aber nun sagt Niemand: herein! Und vor ber Ahure will er nicht sein. Da klinkt er auf, tritt ein so schnell, Und nun heißt's, er sei ein grober Gesell.

**~**◎**~** 

# 687.

# An R. L. v. Leonhard.

Beimar, ben 9. Mars 1814.

Das Tafchenbuch ift nicht allein an Bogens zahl gewachsen, sondern es ist auch zugleich geshaltreicher geworben. Die beiden ersten Auffäße, als die ich bis jest lesen konnte, haben einen vorszuglichen Werth. Es freut mich, daß unser Thüringer Waldgebirge, welches unsern Gerrn Boigt und Dein zu so schoen geognostischen Beobachstungen fruhzeitig veranlaste, immersort jungere Manner in seiner Nachbarschaft nahrt und auffordert, bedeutende Beiträge zu liefern. Der

<sup>2)</sup> S. diefe Ballade in Goethe's Werten. Bollftans bige Ausgabe letter hand. Bb. 1, S. 224 u. f.

<sup>3)</sup> S. bas Schäferspiel: Die Laune bes Berliebten. Ebend. Bb. 7. S. 1 u. f.

v. Schlotheim'sche Aussas spricht S. 20 mir ganz nach bem Sinne. 3ch bin ichon langft ber Uebergeugung, bag man bei Erflarung ber verfchiebes nen Erbbildungen nur alsbann gewaltsame Revos lutionen ju Gulfe rufen muß, wenn man mit ruhigen Wirkungen, die denn doch der Natur am allergemaßeften find, nicht mehr austommen fann. - Eben fo belobe ich die Stelle von Beren von Bofe Auffat S. 145, daß man nicht Alles, was breccienartig erscheint, für trümmerhaft halten follte. Gar manches sogenannte Tobtliegende ist porphyrartig, d. h. die in der Grundmaffe enthal= tenen frembartig scheinenben Theile haben fich vor oder bei der Solidescenz chemisch abgesondert und eine mehr ober weniger beutliche Ernstallisation, auch wohl eine Rugels, Gis ober Splitterform angenommen, beswegen ber atomistifche Sinn fo gern barin Gefchiebe ober Bruchftude feben mag. Ich habe mit Sorgfalt für den 3weck einer fols chen Darfiellung gesammelt, und schon vor zwei Jahren über biefen Gegenstand einen Auffas zu dictiren angefangen, ben ich für Ihr Safchenbuch bestimmte. Allein er tam nicht gleich ju Stanbe, und blieb nachher um fo mehr liegen, als ich mit ben herrschenden Meinungen nicht gern in Streit gerathen mag; benn fo lange biefe die Oberhand haben, fpricht man doch nur in die Luft, befonbers wenn man nicht eigentlich vom Metier ift. Schon fruher hatt' ich auf die scheinbaren Breccien hingebeutet, aber mir damit feinen fonderlichen Dant verdient. Um befto mehr freut es mich, wenn bas, mas ich fur mahr halte, burch jungere, wohl unterrichtete und geistreiche Manner ausgesprochen, und auf einem fo fconen und gebahnten Wege verbreitet wirb. Bielleicht gewinne ich Raum, ben Auffat zu concentriren und abzuschließen.

Der mitgetheilte Catalog ift wirklich hochft mertwurdig. Das befchriebene Cabinet mag einen prachtigen Anblid gewähren und sehr belehrend. sein. Schon ift die Beschreibung, an der mir die Freude, welche der Besitzer an seinen Sachen hat, so angenehm als wirksam erscheint, erfreulich zu lesen.

Das Schreiben an Ihre Kaiserl. hoheit habe zu überreichen nicht versehlt. heute besigen wir bie beiden kaiserlichen Brüder, welche vielleicht eher, als dieses Schreiben, in hanau anlangen. — Dem Plan der Schlacht bei hanau sehe ich mit Bergnügen entgegen.

Derrn ... danken Sie für die übersendeten Gebichte; es spricht daraus ein zartes Semuth und ein angenehmes Talent. — Und zum Schluß noch eine Bitte, die vielleicht wunderlich scheinen könnte: Dürft ich um das Recept der Dinte bitzten, mit der Sie gewöhnlich schreiben? Ihre immer gleiche Schwärze dient ihr zur besondern Empfehlung.

688.

# Un ben Geh. Rath v. Boigt.

Beimar, ben 24. Marg 1814.

Da unfere wiffenschaftlichen Unternehmungen in Jena bisher theils glucklich erhalten worden, theils fich leidlich hingehalten haben, so ist es bei jegiger guter Sahreszeit Pflicht, bie ichon fruher befannten, aber in fo fturmifchen Sahren faum gerügten und noch weniger abgethanen Mångel nach und nach zu beseitigen, und Alles, so viel als möglich, nach bem erften und achten 3med hinzuleiten. Bas bei bem botanischen Garten zu erinnern war, hat Bergrath Boigt auf meine Beranlassung verzeichnet. Diese kleinen Unregels maßigkeiten tommen baber, bag D ..., ber zwar ein guter, aber beschränkter und eigenfinniger Menich ift, ichon fruber gleichsam im Befig bes Gartens ftand, ehe Bergrath Boigt biefer Uns stalt vorgesest wurde, und jener sich gerade nicht gebunden glaubte, ben Unordnungen bes Lestern überall Folge zu leisten. Er ging seinen eignen Weg fort, der ihn benn von dem Botanischen in's Blumistische führte, woraus benn Mängel entstanden find, welche gegenwärtig gerügt werben. Da jedoch N . . im Ganzen seine Sache gut macht, so find diese Dinge an fich von keiner großen Bebeutung. Es muß jeboch biefem Beginnen ein Einhalt gethan werben, weil fonft ber botanifche Garten in einen Blumen = ober Gemufegarten ausläuft. Nach meinem Dafürhalten liegt es in ber Pflicht bes vorgefesten Profeffors, ben Garts ner zurecht zu weisen, ohne bag Commissio babei concurrire. Aber es ift boch gut, bavon Renntniß zu nehmen und bie Sache einzuleiten, bamit man bei einem wiberfeglichen Betragen M . .'s diefen um fo eher gurecht weisen tonne.

\_\_\_\_

#### 689.

### An J. W. Döbereiner 1).

Beimar, ben 28. Darg 1814.

Ich habe Sie biese Beit her immer zu besuschen gehosst, und daher manches mitzutheilen versschoben. Mun erinnert mich Ihr bisheriger Präsparat F.., daß er vor einem Jahre angestellt, und ihm ein jährliches Honorar von 25 Ahalern zugesichert worden, welches ihm bis jest noch nicht ausgezahlt sei. Ich habe die Nothwendigsteit einer solchen Anstellung damals gar wohl erstannt; nur ist die Aussertigung deshalb über den Orang der Beiten vergessen worden. Die Persönslichseit dieses jungen Mannes hat mir ganz wohl

<sup>1)</sup> Professor ber Chemie ju Jena, und Grofhers jogl. Sachfens Beimarifder Bergs und hofrath.

gefallen, und ich zweiste nicht, daß er seine Schulsbigkeit wird gethan haben. Doch wunschte ich barüber auch ein Zeugniß von Ihnen, nicht wes niger zu vernehmen, wen Sie allenfalls für das nächste Jahr vorschlugen, weil dieser junge Mann, wie er mir sagt, das Famulat bei R. antreten wird. Wollen Sie mir dent Bericht wegen des vorigen Jahrs bei dieser Gelegenheit einreichen, so würde herzogl. Commission aufs neue sich Ihrer Thatigkeit erfreuen können, und ich wurde mich vordereiten, bei meinem nächsten Besuch in Jena mich schweller und gründlicher von allem persönlich überzeugen zu können.

690.

# An J. F. Fuchs 1).

Weimar, ben 28. März 1814. Ich hoffte Sie lange in Zena zu besuchen. Leider hab' ich bis jest nicht baju gelangen tonnen. Da ich aber unfer Dufeumsgefchaft vorlaufig ju überfeben muniche, fo erfuche ich Sie, mir turalich augugeigen, wie es bei bem angtos mifchen Cabinet bisher ergangen, befonders wie fich ber Amanuenfis D . . babei benommen. Bat Letterer, wie es von ihm gugefagt worden, ein orbentliches Diarium geführt, so murbe burch die Ueberfendung beffelben bie Berichtserftattung fchr abgefürzt werben. Ich hoffe für biefes Sahr für unfre Rufeen mehr Ruhe, fo wie fur mich felbft. Berjogliche Commission wunscht nichts mehr, als die Erhaltung und Bermehrung unfrer ichonen Anftalten.

# 

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 20. April 1814. Ein besonderes Gute ist mir seit acht Tasgen geworden. Prosessor Sartorius aus Gotetingen, ein alber Freund, benutt die zwischen ben Deutschen wieder eröffnete Communication und besucht mich. Was ist gegenwärtig wünsschenswerther, als sich mit einem Wanne zu unsterhalten, dessen Geschäft es ist, die Kräste und Berhältuisse der Staaten bis auf den heutigen Tag zu kennen und gegen einander abzuwägen? Es gewährt die größte Beruhigung, dieses ungeshenre Sanze zu übersehen, und seine Hossung wegen künstiger Zustände dadurch zu beguinden, anstatt das wir und sonst in der krancigen Lagenstatt das wir und sonst in der krancigen Lage

befinden, vom Augenblid hingeriffen, burch Beistungen verwirrt und durch Geflatsch gar zerftort zu werben, um so mehr, als jest nicht allein von dem kunftigen Schickfal Europa's, sondern von dem der ganzen Welt die Rebe sein kann.

Mein nachfter Bunfch ift nun, bag unfer guter hofrath Deper aus ber Schweig fomme, bamit ich meine Runftfchate mit ihm genieße, benen ich burch gute Drbnung ben Segen bereitet habe, fle unschäsbar und unerwartet vermehrt ju feben. Alebann freilich icheint es mir unmöglich, Diefen Commer hingubringen, ohne mit Dir irgendwo gufammen zu tommen. Gigentlich mochte ich mich diesmal nicht gern von Beimar entfernen. Bir haben einige Stunden von bier, in einer angenehmen Begend, ein Schwefelbad eingerichtet, von bem ich fur meine gichtischen Bus stande viel Gutes hoffe. Dab' ich es vier bis feche Bochen gebraucht, fo erhaltft Du Rachricht, ob es wirkfam genug fei, das ich Dich dabin eins laden konne. Palte ich für räthlich, etwa noch wo anders hinzugehen, so erfährst Du es gleichs falls. Nach Bohmen mochte ich diesmal nicht.

Und nun noch einen geheimen Auftrag, ben ich gang im Stillen ju bebergigen bitte. Sollte nicht auf bem Berliner Theater unter ben Choriften ober fonft Anfangerinnen, ja auf irgend eis nem Liebhabertheater fich ein Dadden, bas aber nicht über sechzehn bis fiebzehn Sahre alt sein durfte, finden, wie man fie zu fogenannten Liebe haberinnen wunscht, von mittlerer Größe, leichtem Wuchs, hubichen Augen, angenehm klingenber Stimme u. f. m., was ich Dir nicht vorzuerzah= len brauche, fo ware fie mir willfommen. Ronnte fie fo viel fingen, um bie britte Stimme in ber Dper ju übernehmen, fo mare es um befto beffer. Dich follte bedunten, bergleichen Wefen mußten in Berlin ju Dupenben berumlaufen, und es tonnte wohl einem folden Creaturchen bie Luft tommen, fich auch in unsere Schule ju begeben.

P. S. Gine fokhe Perfon erhielte Reifegeld, um auf der fahrenden Poft bequem herzutommen; ferner wurde fe, in billiger Ermagung ihrer aus genolidlichen Brauchbarteit, mit proportionirter Sage bedacht. Auf wie lange man contrahirte, murbe auf die Perfonlichkeit antommen. Allenfalls tonnte man fechewochentliche Auffundigung festfegen, wodurch tein Theil gefährbet mare. Sute Mufführung wird vorausgefest, weil irgend ein Erlat von unschidlicher Art bei uns bie Guspenfion und sodann die Entlassung nach fich zieht, wie wir vor tumem ein Beifpiel gehabt haben. Die Begleitung einer Mutter ober Bermanbten ift nicht unangenehm. Dochten fich zwei Subjectchen zusammenthun, und fich eine gewiffe Gelbftftanbigfeit gutrauen, befto beffer. Gollte nicht in ber Singfchule bergleichen ju finden fein? Das

<sup>1)</sup> Professor ber Anatomie ju Jena, geboren ben 4. September 1774 ju Ahemar in Franken, ge-Korben als Geh. Sofrath ju Jana ben 9. Auguft 1828.

Betragen berfelben tonnteft Du zundchft beurtheis len, und freilich je mehr fie im Gefang leiften, besto besser tann man fie segen.

> Cin Blumenglödigen Bom Boben hervor Bar frah gesprosset Im lieblichen Flor; Da tam ein Blenchen Und naschte hinein, Die mussen wohl beibe Bur einander sein.

Das Große will man nicht erreichen, Man beneibet nur feines Gleichen. Der folimmfte Reibhart ift in ber Welt Der jeben fur feines Gleichen halt.

Bu verschweigen meinen Gewinn, Muß ich bie Menschen vermeiben. Das ich wiffe, woran ich bin, Das wollen bie Andern nicht leiben.

**~**○@**~** 

#### 692.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 4. Mat 1814.

Du wirst einen Brief von mir erhalten has ben, der, damit bas lette Blatt nicht leer bliebe, von einigen Reimfpagen begleitet ift. Derglei: den Dinge gebeihen unter Deinen Banben gar gludlich jum Ranon und anderer Art Bettgefånge. 3ch bedauere nur, daß uns eine fo weite Entfernung trennt, benn fonft murbe unfer Leben um vieles klangreicher werben. 3ch hatte einen Freund, ber ju fagen pflegte: er muniche nur in awei Kallen Konig ju fein, wenn namlich bei Safel frische Heringe ober englisch Bier prafentirt murbe, bamit er von jenen bas Mittelftud, unb von diefem das erfte Blas ju fich nehmen tome. Ein ahnliches Gefühl hatte ich, als Du mir ben boben Befuch melbeteft, ber fich an Deiner gro-Ben und einzigen Darfiellung erquickt hat. hier ift es nun freilich leichter, ben boben Gaften ihr übriges königliches Geschick nicht zu misgonnen. Doch hatte ich wohl gern an diefer großen Zafel, bie fo viele Theilnehmenbe gulaft, mitgefchweigt.

Indeffen Du Dir nun, freilich nicht ohne Dub' und Ausbauer, ben Borfchmad bes himmels geben kannft, muß ich leiber, auf die wunderlichste Beise betteln, und negociiren, um dasjenige nur unvollfommen zu genießen, was Du mir gonnen magst. In diesem Fall empfindet man den engen und halisosen Bustand einer kleinen Stadt nur allzusehe, nicht als wenn die Elemente ganzlich

mangelten, ans welchen fich eine genufreiche Bett im Aleinen schaffen ließe, sondern weil eben diese Elemente sich gerade wegen dieser Enge und Nähe eher abstoßen als anziehen, und dem Schöpfer kein Spielraum gegeben ist, sie dergestalt zu handshaben, daß sie ihre freundlichen Pole verbinden mußten. Die lächerlichsten Scenen im Wilhelm Weister sind ernstihaft gegen die Späße, zu desnen ich meine Inslucht nehmen muß, um zu beswirten, daß Deine Sendungen sich vom Auge losereißen und zum Ohr gelangen.

Die bildende Runft hat barin größere Bors Sie gewährt bem Auge ein bauernbes Bergnugen, und wenn ber Runftler einmal bas Ge fchick gehabt hat, etwas Gutes ju machen, fo erhalt ja mohl bas Glud auch fein Wert hundert, ja taufend Bahr, und überliefert es bem Ginfichtigen gum Genug. Es ift mir in ber letten Beit fo mohl geworben, theile unter meinen fruheren Beffeuns gen, bie ich lange nicht gemuftert, manches unerwartete Gute angutreffen, theils, ba jest vieles in der Welt los ift, toftliche Dinge um leibliche Preife zu erhalten. hierbei ift aber auch gerabe der umgekehrte Fall. Man tann fie nicht wie eine Partitur in die Ferne fenben und feinen Genuß mit auswärtigen Freunden theilen.

Mit Gelegenheit sende ich eine Partitur, die jenen Christoph Kaiser zum Bersasser hat, von dem Du einige Dinge kennst, besonders eine Weihnachtscantate. Er war mit mir in Italien, und lebt noch ein abstruses Leben in Burich. Ich wunsschie Dein Urtheil über seine Art und Weise recht aussuhrlich zu horen. Was ich senden werde, ist die Duverture und der erste Act von Scherz, List und Rache<sup>1</sup>), das er ganz componirt hat. Ich gedenke sein jest, da ich meine italienische Reise bearbeite, und möchte gern auch über seine Kunst im Klaren sein, wie ich es bin über seine Studien und seinen Charakter.

**~**0~

# 698.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 7. Mai 1814.

Hier, mein theuerster Freund, endlich ber britte Banb2)! Mögst Du für so viel Gutes, was ich Dir bieses Jahr verbanke, barin einige Gegengabe finden. Bunächst werde ich mich noch an dem, was Du später und früher mitgethellt, erquiden, und bann auf's kand gehen, in der

<sup>1)</sup> S. bies Singspiel in Goethe's Berten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 11. S. 121 u. f.

<sup>2)</sup> Det Berte: Dichtung und Bahrheit aus meinem Ceben.

Rahe, wo eine Babeanstalt wahrscheintich mehr ber hoffnung als ber heilung, vor kurzem errichs tet ist.

\_\_\_

### 694.

# An ben Geh. Rath v. Voiat.

Weimar, ben 8. Mai 1814.

Bei unferen Senaischen wiffenschaftlichen Uns gelegenheiten mare junachft ju beobachten, daß die Aufstellung ber Thuringifchen, vom Bergrath Boigt in Ilmenau abgetretenen Guite genau nach bem Boigt'ichen Catalog gefchehe, und von ber Sammlung nichts, etwa unter bem Borwande ber Beringfügigfeit, ausgeschloffen ober entfernt ober wohl gar bie Terminologie bes Catalogs veranbert merbe. Diese Anordnung ift um fo nothiger, als Bergrath Boigt noch dem vulkanifchen Onftem ergeben ift, und unfer guter Beng in feinem Baffereifer weber Daaf noch Biel tennt, wenn er gegen jene Reper ju Felbe gieht. Die Catalogirung der phyfikalischen Instrumente ift porzunehmen. Man tann Otteny bas fleine Sonorar bafur ichon gonnen, weil Orbnung viels fache Fruchte tragt, und fo bedeutende Dinge ohne Inventar und Controle nicht ferner auf Treu' und Glauben bem Bermahrenben überlaffen werben konnen, beffen eigener Bortheil es ift, bag man ihn revibiren fann.

# 695.

### An den Geh. Rath v. Boigt.

Beimar, ben 10. Dai 1814.

Serr R . . ju Jena hat mir schon feit einiger Beit, und wenn ich ihn recht verftanden, Em. Ercelleng vor einigen Bochen feine Abficht, fich gu verheirathen, erst im Allgemeinen, zulest aber beftimmter vertraut, zugleich aber ben Wunsch geåupert, in biefer Angelegenheit abermals nach F. reifen ju tonnen. In Betracht ber Gunft, welche folche Cheschaften immerfort genießen, habe ich nicht geglaubt, ihn an feinem fo fchnell gefaßten Borfage hindern zu burfen. Bielmehr habe ich bemfelben meinen Sogen mit auf ben Weg gegeben, unter der Bedingung, daß er feinen Schritt Bergogl. Commiffion anzeige, welches er benn auch, wie bas Datum feines Briefe ausweift, fogleich gethan. Roch Giniges will ich burch einen furgen Bortrag befeitigen. Es betrifft die Praparanten= Stelle bei Dobereiner. Der vom vorigen Jahre, Namens F.., ein fehr armer, aber, wie es icheint, fehr guter und brauchbarer Denich, hat fich nach Dobereiners und bes Rammeraffels

fore 1) Beugnis, recht gut gehalten, und ob er gleich, burch bie Beitumftanbe gehindert, eigentlich nur ein halbes Jahr thatig gewesen, fo bachte ich boch, man gonnte ihm die einmal beftimmten 25 Thaler, welches unferer Caffe feine Aufopferung, dem jungen Manne aber Aushulfe und Aufmun= terung ware; benn daß er brauchbar ift, ergiebt fich aus Folgenbem. Um feinen Buftand ju verbeffern, hat er bie Namulatur bei hofr. Start angenommen, wo er außer einigen Emolumenten auch noch freie Wohnung hat. Dobereiner aber mochte ihn nicht gern entbehren, und fo ha= ben fie ausgemacht, daß er fich, weil die Start: fche Kamulatur ihm nicht ben gangen Sag wege nimmt, theilen und jugleich die chemischen Arbeis ten verrichten foll. Dun findet fich gludlicherweife ein Anderer, ber auch feine halbe Beit ber Chemie wibmen will. Diese gebenten fich in bas honorar gu theilen, welches uns gang recht fein fann. Bir werben in Jena biefe Falle noch oftere erleben, bag ber Durftige, um fich ju erhalten, zweien herren bienen muß. Ronnten Gie mehrgebachten F.. eine Convictorienstelle angebeihen laffen, fo geschahe eine Bohlthat an feinem Unmurbigen. Die Resultate biefer 3millings : Fas mulatur wurden fich vor Michael mohl beurtheis len laffen. Freilich mare ju munfchen, bag bas so gludlich angefangene Praparaten = Cabinet flei= fig fortgefest murbe, weil baburch allein eine bleibende finnliche Anschauung an die Stelle einer oft abftrusen Terminologie gefest werben fann.

<del>-</del>0-

#### 696.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 31. Dctober 1814.

Leiber hab' ich nicht, wie ich hoffte, einen Brief von Dir in Weimar vorgefunden, als ich am 27sten dieses wohl und vergnugt daselist ans tam, und ermangle also ganglich neuerer Nacherichten. Indessen habe ich Dir für Dein reiches Blatt zu banten, wodurch Du mich zum Mitgesnossen Deiner Rheinreise gemacht hast. Was mir seit jener Zeit begegnet, werde ich nächstens zussammenfassen und Dir zusenden. Mir sind unendeliche Schäte des Anschauens und der Belehrung geworden, von Granit an bis zu den Arbeiten des Phidias und von da ruckwärts bis auf unsere Zeiten. Welbe mir, was, nach Deiner Ansicht, Epimenibes sur Gebehrden schneiden wird, wenn er erwacht 2). — Poetisches ist seit der Zeit

<sup>1)</sup> August von Soethe, Sohn des Dichters.
2) S. bas Festspiel: Des Epimenibes Erwaschen, in Soethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 13. S. 261 u. f.

nichts vorgefallen. Welt und bildende Runft has ben mir genug zu fchaffen gemacht.

 $\sim$ 0 $\sim$ 

697.

#### Mm \* \* \*

Beimar, im December 1814.

36 wußte fcon lange, daß herr Staatsrath Shulg in Berlin, ein vorzüglicher Mann in jeber Rudficht, meine Farbenlehre mit Meigung ergriffen, und befonders ben phyfiologischen Theil weiter bearbeitet, jedoch feine Bemertungen nur notirt, und weil er erft noch weiter fortichreiten wollte, nicht redigirt habe. Run hat er, auf mein bringendes Unsuchen, die Sache, wie fie gegenwars tig vor ihm liegt, ale ein gewandter Geschäftsmann, mit großer Rlarheit barguftellen, und die Refultate fowohl als bie einzelnen Erfahrungen gufammens aufaffen und aufaugeichnen die Gefälligfeit gehabt. Es ift bas erftemal, bas mir wiberfahrt zu fehen, wie ein fo vorzüglicher Beift meine Grundlagen gelten laft, fie erweitert, barauf in bie Bohe baut, gar manches berichtigt, fupplirt und neue Aussichten eröffnet. Es find bewunderns: und beneidenswerthe Aperque und Folgerungen, welche gu großen hoffnungen berechtigen. Die Reinheit feis nes Ganges ift eben fo flar, als bie Ramification feiner Methode. Die größte Aufmertfamteit auf fehr garte, im Subject vorgebende Ericheinungen, Scharffinn ohne Spigfindigfeit, babei große Belefenheit, fo bag es nur von ihm abhangt, meinen hiftorischen Theil bochft schapbar zu bereichern. Wenn ich die Erlaubnig von ihm erhalte, ben Auffas bruden ju laffen, fo wird er gewiß, auch ichon in feiner jegigen Geftalt, als Entwurf, febr wirts fam merben.

# **698.**

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 27. December 1814.

Bor Sahresschluß will ich Dir wenigstens noch einen freundlichen Gruß zurufen und versichern, daß ich mich ganz wohl befinde. — hafis hat mich sleifig besucht 1), und da ist benn manches entstanden, das Dir in der Bukunft liebliche Meslobien abloden soll. — Sest bin ich mit der neuen Ausgabe meiner Werke beschäftigt, die mich zu wunderlichen Betrachtungen veranlaßt, indem ich genothigt bin, über die abgeschiedenen und immer aufs neue spudenden Geister Revue zu halten.

Auch wird durch diese mir abgenothiste Betrachstung die biographische Arbeit sehr geforbert.

Bon meiner italienischen Reise habe ich die vorshandenen Tagebucher von Carlsbad bis Rom resdigirt. Dieses Buchlein erhält dadurch einen eigenen Character, daß Papiere jum Grunde liegen, die im Augenblick geschrieben worden. Ich hute mich so wenig als möglich daran zu ändern; ich lösche das Unbedeutende des Tages nur weg, so wie manche Wiederholung. Auch läst sich vieles, ohne dem Ganzen die Naivetät zu nehmen, bester ordenen und ausschhrlicher darstellen. Wenn es hersaussommen kann, weiß ich selbst noch nicht.

Aus einem Briefe des Capellmeister Weber sehe ich, daß fie benn boch noch den Epimenides aus seinem Zodtenschlafe zu erwecken die Absicht haben.

<del>-</del>00 699.

# Au C. F. Belter.

Weimar, ben 23. Januar 1815.

Meine ernftlichste Lebensbetrachtung ift jest bie neueste Ausgabe meiner Lebensfpuren, welche man, damit das Kind einen Namen habe, Werke zu nennen pflegt. In den zwei ersten Banden wirft Du manches sinden, das quellenhaft ist; Du wirst es sammeln und auf Deine Muhle leiten.

Bu ber Derzogin Geburtstag, am 30. Januar, geben wir Zenobia nach Calberon, von Gries. Wahrscheinlich bleibt auch dieses Stude ein ausschließliches Eigenthum unser Buhne. Prosserpina 1), von Eberwein, die Du kennst, wird den dritten Februar gegeben. Wir haben diesem Werklein noch wunderlich eingeheizt, daß es als Luftballon steigen, und zulest noch als Feuerwert zerplagen kann.

700.

# An ben Geh. Rath v. Boigt.

Welmar, ben 24. Januar 1815.

Em. Excellenz übersende ich eine Borarbeit zu einem unterthänigen Bericht über die Jahre 1813 und 1814 ber Jenaischen wissenschaftlichen Anstaleten. Seit jenem, im November 1812 erstatteten, von Sexenissimo gnäbig aufgenommenen Berichte, sind zwei sehr sturmische Jahre vorüber gegangen, nach beren Berlauf wir ein Seschied bankbar zu verehren haben, das uns in diesen Schreckenszeizten weber Berluft an unseren wissenschaftlichen Be-

<sup>1)</sup> Goethe befchaftigte fich bamals mit bem Befts bftlich en Divan, ber in feinen Berten ben 5ten und 6ten Banb einnimmt.

<sup>1)</sup> S. bies Melobrama in Goethe's Berten. Bolls ftapbige Ausgabe letter Danb. Bb. 14. S. 40. u. f. Bergl. Bb. 45. S. 64 u. f.

figungen, noch vollige Unterbrechung unferer Thas tigfeit erleiben ließ, fo baf wir nunmehr auf jene Beit getroft gurudfeben tonnen. Nachbem ich in beinahe breißig Monaten jenen Beichaften feine perfonliche Aufmertfamteit widmen tonnte, begab ich mich, sobald nur Durchmarsch und Ginquartis rung aufhörte, nach Bena, und hatte bie Frende ju feben, bag burch Treue und Aufmertfamteit ber Manner, benen bie verschiebenen Unftalten übergeben find, nicht weniger burch Theilnahme wohldentender Mitburger, fich Alles in volltommes ner Ordnung finde, wohlerhalten und in einzelnen Theilen verbeffert, ja sogar ansehnlich vermehrt fei. Ich beeiferte mich nun auch von meiner Seite, Mes, mas ju weiterer Begrundung, Ers haltung und Erweiterung gebachter Inftitute bienlich fein tonnte, fennen ju lernen, und in ein Bes schaft wieder einzugreifen, bas von ben fruhften Beiten her meine liebfte Angelegenheit gewefen.

Db man nun gleich erft nach einem nochmalisgen Aufenthalt in Jena, wozu im Frühjahr sich Beit und Gelegenheit sinden wird, einen Alles umsfassenden Dauptbericht, sowohl zu lieberschauung des Bergangenen, als zu Leitung des Jutünstigen, wird aufstellen können: so habe ich doch nicht verssehlen wollen, das Röthigste vorzubereiten. Wiele leicht bedürfen keine Acten so sehr wie die vorliegensden, das man von Beit zu Beit ein Repertorium über sie sertige; denn das Geschäft hat so viele Abtheis lungen, deren jeder man einen besondern Fascikel widmen könnte, wenn nicht mehrere Partien dersgestalt in einander griffen, das die Sonderung schwer wurde: nicht zu gedenken, das einzelne Deste sich leicht verlieren.

Stiftung, Bermehrung und Erhaltung eines fo ichonen Inflitute verbiente bem Bergrath Beng wohl bie Aufmerksamkeit, daß man bei biefer neuen Ginrichtung fein Bildnif, wie es bem Buttners ichen unten in ber Bibliothet geschehen, aufftellte. Solches war von Demoiselle Seibler recht glud: tich gemalt. - Als Durchlaucht ber Erbpring neus lich einen Grabhugel in Groß: Romftabt eroffnen ließen, und bie bafelbft gefundenen wenigen Alter: thumer auf Bergogl. Bibliothet gebracht murben, fo wurben an ben Rentamtmann Urlau gu Cavellendorf 20 Thaler ansgezahlt, um biejenigen Arbeiter proportionirlich ju belohnen, welche bei forgfältigem Ausgraben ber Körper fich befonbers hervorthaten. Hierdurch find eine Anzahl wohlers haltener Schabel, fogar mit Unterfiefern, ja ein ganges Stelet in unfere Banbe getommen, melde mit Sorgfalt nach Jena geschafft und aufgestellt worben find. Es ift freillich eine fchwierige Aufgabe, morfche und burch einander geworfene Refte bergeftalt ju erhalten, daß fie ben Freunden ber Biffenichaft jum Bergnugen und Rugen gereichen. Das Rabere wird zu Acten gebracht werden. Im

Cabinet ber naturforichenben Gefellichaft, fo wie im anatomifchen, ift Rlage uber mafferigen Brannts wein, welcher ichnell verdunftet. Es mare bie Frage, ob man nicht einen Berfuch machen follte, nath Sommerrings Borichlagen, ben Brannt: wein, ehe man ihn auf die Praparate gießt, ju bephlegmiren. Da wir Plat und Glafer genug haben, wird fich nachften Commer gar leicht ein Berfuch machen laffen. — Serenissimus hat an bas phyfitalifche Cabinet ein paar Luftballone gefendet; auch ift ein Dfen ju Fullung berfelben unb anderen Feuer-Berfuchen im Schloffe auf hochften Befehl angelegt worben. Deine fammtlichen op: tifchen und chromatifchen Inftrumente, Borrichtuns gen und Bubehor, habe ich nach Zena schaffen und einstweilen in ber Bibliothet aufftellen laffen. Die Ginrichtung bes botanischen Gartens befteht wie immer. In berfelben ift nur ju bemerten, baf bie Anstalt nicht sowohl burch Rachläffigkeit, als burch Eigenfinn bes Gartners (in welcher Gigens schaft er mit allen Jenensern wetteifert) theilweise in's Stoden gerathen.

.

# 701. An J. G. Leng 1).

Beimar, ben 27. Januar 1815.

Da nichts billiger ift, als daß derjenige, der eine gemeinnutige Anftalt ") gegründet und gestörbert, auch für ewige Zeiten derselben in personslicher Gegenwart vorstehe, so hat Derzogliche Commission sich's zur vergnüglichen Pflicht gemacht, beigehendes Bildniß den Salen des Museums zu widmen. Glüdlicherweise hat die Malerin ") die ansprechende und zuvorkommende Freundlichkeit des gegen Fremde und Einheimische immer bereitwilzligen Natursorscherts so gut ausgedrückt, daß nichts mehr zu wünschen übrig bleibt, als daß er sich selbst im Bilde lange Jahre froh und heiter bez grußen möge.

702.

# Au H. K. A. A. Sichftäbt ').

Weimar, ben 29. Januar 1815.

Es ift wohl ber Duhe werth, langer zu leben, und die Unbilde der Beit mit Geduld zu ertragen, wenn uns befcheert ift, zu erfahren, daß eine

<sup>1)</sup> Großberzogl. Sachfen-Weimarischer Bergrath ju Jena, geboren ben 2. April 1748 ju Schleus fingen im hennebergischen, gestorben zu Jena ben 28. Februar 1832.

<sup>2)</sup> Das Mineraliencabinet zu Jena.

<sup>3)</sup> Julie Geibler.

<sup>4)</sup> Geh. hofrath und Profeffor ber Berebfamteit und Dichttunft gu Jena.

so seitsame Persönlichkeit, als die des Berfassers jenes biographischen Bersuchs, die mit sich selbst nicht einig werden konnte, sich doch noch zulest im Geist und Gemuth der vorzuglichsten Manner der Nation dergestalt abspiegelt, das nicht mehr von Lob und Tadel, nur von psichologischen und pathologischen Bemerkungen die Rede bleibt. Danken Sie dem vorzuglichen Manne, der, wie es auch die Unterschrift andeutet, gar wohl für einen Plustal gelten kann.

Berhehlen will ich jedoch nicht, daß mich bas Stubium biefer Blatter eben fo fehr zu weiterer Fort: arbeit aufgemuntert, als auch bavon abgeschrect hat. Und fo bin ich auf einen Differenzweg gerathen, von welchem ich mich balb wieder zu er= muthigen hoffe. Bie gefdwind murde bies gefchehen, wenn ich mich mit einem folchen Manne nur turge Beit über biefen Gegenstand unterhalten tonnte. Denn, mas mir im Laufe ber Arbeit, bes fonders indem ich vorwarts fchreite, immer beutlicher wird, und mas aus jenen fo achten als liebes vollen Betrachtungen bes Referenten hervorgeht, ift, bag es nun über biefe Confession eine zweite, und über biefe bann wieber eine britte, und fo bis ins Unendliche bedurfe, und die hobere Critit murbe immer noch zu thun finden. - Bei Bearbeitung des vierten Bandes entspringen neue Schwierige teiten, und die Gefahr wird schon größer, es mochten die Euphonismen, deren fich Ironie in einer gewiffen Region mit Glud bediente, in einer hohes ren zu Phrafen auslaufen. Und wo finden fich immer bie gludlichen Augenblide bes humore, wo das Rechte allenfalls zu leiften mare?

Schon feit einem halben Jahre hab' ich ben vierten Band, welcher ungefahr bis jur Galfte gebieben war, ploglich liegen laffen, und um nicht vollig ju ftoden, gehn Sahre aberfprungen, wo das bieber bewachte und beangstigte Naturkind in feiner gangen Bosheit wieber nach guft ichnappt, im September 1786 auf ber Reife nach Stalien. Diefen, aus Inftinct ergriffenen, bann mit Ueberlegung verfolgten Musweg mochte ich von jenem portrefflichen Menfchenkenner gebilligt miffen, um besto muthiger fortzuwandeln. Ich rette mich in eine Epoche, von ber mir bie entschiedenften Decumente ubrig find, Zagebucher, Briefe, fleine Auf= fage, Stiggen von mir und Anderen, und ju biefem Allen die Gegenwart meines vortrefflichen Reise und Bebensgefahrten, bes hofrath Mener. Diefe anlodende und leichtere Arbeit wird gewiß rudwärts gunftigen Ginfluß erweisen, und die indef vergebende Beit mich aber einige Bebenklichkeiten binausheben.

Noch Einiges habe ich auf dem Gerzen, was ich vielleicht fpater bringe. Nur meinen Dank für das, was über die modernen Tyrtaen gesagt ift, will ich nicht zurückalten. Wenig fehlt, daß fie uns die Freude über unfer neu aufteimenbes Glud verbittert hatten.



# 708.

## An R. C. v. Leonhard.

Weimar, ben 27. Februar 1815.

Gie verzeihen, wenn ich meinen Dank fur bas Ueberfendete spater ausdructe; es hat zeither gar mancherlei auf mir gelegen, und heute faff' ich mich turz, um nicht ganz zuruckzubleiben.

Fur bie Rennzeichen aus bem Bortom: men follen Sie gepriefen fein; ich halte fie, wo nicht wichtiger, boch eben fo wichtig, als alle abrige. Unter uns gefagt, es muß feltfam fcheinen, wenn ber treffliche und hochverbiente Berner in einem gang empirischen Biffen eine Abtheilung vorzüglich empirisch nennt. Ein jedes Mineraliens cabinet ift eigentlich empirischer, als das Wors tommen ber Mineralien; benn biefes beutet boch auf eine ungeheure Natururfache, die wir awar nicht tennen, aber boch vermuthen und ahnen. Benes ift eine Eunftliche Bufammenftellung gers fplitterter und unvollständiger Maturproducte. nach beliebigen Grundfagen, wie fie dem einen oder bem andern Forfcher gemager find. Behalten Gie ja bei Ihrer weit verbreiteten Kenntnis die Bezüge jeder Att, einen wie den andern, beftanbig im Auge.

Die Altersfolge der Metalle fifließt fich genau an bas Borige. Diese Betrachtung belebt alle unfere geognoftifchen Bemuhungen. Ich wüßte an Ihrem Auffage nichts zu erinnern. Allenfalls wurd' ich den Artikel Binn folgenders maßen faffen : "Bins, ale unmittelbarer Gemengs theil, fein eingesprengt in Granit, ober vielmehr in Gebirgearten, in die er übergeht, als Gneus u. f. w. hier fommt es vor: in bie gange Bes birgemaffe vertheilt als fogenanntes Stodwert, auf Gangen, obne fich ins Acbengeftein weit ju verbreiten, als Lager und in anderen abweichenden Bestimmungen. Der an oben genannte Gebirgs: arten sich manchmal anschließende Porphyr ist auch nicht gang gehaltlos, fobann verschwindet das Jinn aus der Gebirgsfolge, und erscheint nur wieder in Seifenwerten als fecunder."

Wird es mir möglich, ben lang vereiteten Auffag über die Zinnformation zu redigiren und zu übersenden, so werden die hier nur turz ger thanen Neußerungen ihre Acchtsertigung und Err klärung sinden. Die beiden Manuscripte behalte ich noch, und sende sie nur auf Berlangen zurück, weil ich sie, als sehr bebeutend, kumer gern im Auge behalten möchte.

-00-

### 704.

# An A. L. v. Woltmann.

Beimar, ben 31. Darg 1815.

Die letten Blatter unserer Literaturzeitung will ich nicht lange vor mir sehen, ohne ben Bersfasser bes barin enthaltenen Auffages 1) aufrichtig zu banken, daß er sich mir zu erkennen gegeben. Ich behandle gewöhnlich solche Beitschriften wie Maskenbälle, wo uns ein Bermummter manche mal anspricht, dem wir wohl abmerken, daß ihm unsere Bustande nicht unbekannt sind, ohne daß wir gerade, wer er sei, entzissen können, und in solchem Falle ist dann eine Enthullung sehr ansgenehm.

Ich pflege öfters zu wiederholen, daß der Deutsche wohl zu berichtigen wisse, nicht zu suppliren, zu ergänzen. Dies ift bei Ihnen gerade das Segentheil. Sie lassen Werth und Unwerth auf sich beruhen, und wissen durch Wünsche, ja durch flare Andeutung zu zeigen, wie einer Arbeit mehr Fülle zu geben wäre. So ist es auch das Rechte; denn Niemand sollte über etwas urtheilen, wenn er nicht zugleich beweist, daß er es selbst machen könne.

Der hiftorifer, wenn ihm ein Bert feines Faches vorgelegt wird, ift fogleich im Stanbe ben Stoff von der Form ju icheiben, und beswegen in bem Falle, beibe genauer ju murbigen. Die Behandlung wird von ihm eingefehen; er begreift, mas daran naturlich und ber Sache gemäß, ober was poetisch, rhetorisch, biplomatisch mare, und wie man die Mittel alle nennen mag, burch bie man ein Bergangenes mehr um bes Gangen, als feiner Theile willen, fefthalten und überliefern mochte. Rur auf diese Beise fann ber hohern Critit porgearbeitet merben, welche bann Unachorismen und Prolapfen u. bgl. wohl ermitteln und herausfinden wird, wenn fie nur den achten Indischen, schwarzen, festen und doch sammetartigen Stein mit Aufmertfamteit anwenden will. bem allen aber gehort bie Treue eines Warbeins. dem feine Pflicht gegen bas große Publifum an: gelegen ift. Leiber ift in unferen Sagen mehr als je ber Fall, daß jede Art Scheldemunge, eben weil fie curfirt, zugleich als herrliches Metall herausgeftrichen wird.

Im Bereiche ber Wiffenschaft, wo ich leiber auch einige Besigungen habe, die ich nicht aufgeben kann, sieht es eben so schlimm, beinahe schlecht aus. Es fehlt nicht an Retarbationen, Pracucupationen, Millschweigendem Nachschleichen hinter bem Rechten, ohne es bekennen zu wollen, Retizgensen aller Art, und wie das Otterngezüchte alle heißen mag, wodurch Faulheit, Dunkel und Mißzwollen ihre Tageszwecke erreichen. Bei dem gezwaltsamen Fortrollen der Welt sind sie ganz rushig über alles, was sie in zehn Jahren sagen werzden und sagen missen. Diese Niederträchtigkeiten sind in Frankreich, England, Deutschland zu Sause, wie ich von meinen Freunden vernehme, welche der neuen wissenschaftlichen Literatur solgen, und eine weitläuftige Correspondenz führen.

Borftehendes Fremde und Sägliche wurde ich nicht ausgesprochen haben, wenn ich nicht bie fcone Bemertung, die ich Ihnen fculbig bin, ju ruhmen und ju preisen hatte, bie namlich, wo Sie fagen, bag auch in Deutschland ein entschies benes, redliches, fleißiges und beharrliches Salent nicht burchbringen werde, wenn ber Froschlaich unserer Literatur fich eben fo automatifirt und or: ganifirt zeigen murbe, wie bas frangofifche Befen ju Boltaire's Beiten. Gludlicher ober unglud: licher Beife fann in Deutschland feine Ginheit ber Urtheile ftattfinden; und bie Spaltungen merben in's Unendliche gehen, fobalb nur noch mehr von den alteren Autoren, beren Dafein auf eine mannigfache Weife gegrundet ift, bas Beitliche gefegnen werben. - Dit ben Biffenschaften ift es eine gang eigene Sache. Diefe ruben auf unges heuren Grundpfeilern, und behaupten ihre Bohs nung in einem Palafte, welchen Baco felbft nicht prachtig genug befchrieben hat.

<del>-</del>00-

# 705.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Weimar, ben 10. April 1815.

Die Jenaischen Anftalten bienen guforberft ben Professoren, indem diese sich wissenschaft= lich unterrichten und vorbereiten, indem folche bas burch zur Beschauung vieler Dinge gelangen, von benen man fich fonft nicht leicht einen Begriff machen konnte. Run find aber biefe Anstalten von verschiebener Art und verschiebenen Urfprungs. Danach richtet fich die Aufbewahrung, Cuftodie und Lehrgebrauch, die Bermehrung und Berantwortlichkeit. Danner, welche die Wiffenschaft wes gen acabemischer 3wede treiben, haben fehr viel ju thun, um fich von bem Aelteften, Mittlern und Meuften zu unterrichten, fich folches anzueignen, fich eine Methode zu bilben und nach ihr die Bif= senschaft durchzuarbeiten. Die Technit, ja die Po= litit ihres Metiers nimmt ihnen auch die Beit weg, und fo ift nicht immer ju verlangen, bag fie bei Aufbewahrung, Ordnung, Bermehrung ber Mufeen, Giner wie Alle, die größte Ordnung, Aufmertfam=

<sup>1)</sup> Eine Beurtheilung ber brei erften Banbe bes Goethe'fchen Werkes: Dichtung und Wahrheit aus meinem Leben. Man findet fie in ben beut: fchen Briefen (herausgegeben von Caroline v. Woltmann). Leipzig 1834. Ahl. 1. S. 9. u. f.

keit und Ahatigkeit beweisen sollen. Sieraus ente springt mein Wunsch und hierauf gründe ich die Ansicht, nach und nach Amanuensen, Gehülsen, Custoden, Conservatoren zu bilden, von denen das Materielle der Sammlung streng gesordert werden kann. Die Lehrer mögen alsdann für den gestereichen Gebrauch sorgen, und sind für weiter nichts verantwortlich.

3ch weiß recht gut, bag eine folche Ginrichtung belebt und mit Ginficht durchgeführt werden mußte, benn auch fie brachte Schaben, fobalb fie erftarrt und nur die trodine Form übrig bleibt. Der Docent, welcher fich bes joologischen, mineralogischen und vergleichend ofteologischen Cabinets zu feinen Borlefungen bedienen will, muß beshalb får jedes Semester bei uns nachsuchen. Er erhalt bann bie Erlaubnif, in dem eigends bazu eingerichteten Aus bitorium gang und gar ju lefen, ober in bemfelben wochentlich einigemal bie Gegenstände feinen Buhorern vorzuzeigen. Wie liberal dabei verfahren wird, erhellt aus Folgendem. Benn 3. B. ein bie Raturgeschichte vortragender Behrer Duscheln ober andere transportable Körper ahnlicher Art bemonftriren will, fo giebt er bem Cuftos das Bers zeichniß berfelben, und biefer legt bie verlangten Begenstande in obgebachtem Borfaale auf große Tifche. Da fteht es benn bem Lehrer frei, fie nach feinem Spftem ju orbnen, die Benennungen, beren er fich beient, beignichreiben, furg ben Bortrag gang nach feiner Billtubr einzurichten. Rach bes endigter Borlefung werben fammtliche Rorper burch ben Cuftos wieder in bas Cabinet gefchafft, und nach ben Rummern bes Catalogs einrangirt, fo bag neue Benngung und alte Debnung und minschenswerthe Erhaltung recht gut neben einander bestehen tonnen. Much wird bem Behrer gern ges ftattet, feine Schuler, im Beifein bes Cuftoe, gus weilen in die Cabinete felbst zu führen.

Die fragenhafte Unmagung, bag jeber, ben man oft boch nur als Anfanger in einer Biffenschaft anschen tann, alles umftellen will, so bag ber Stus birende, der von mehreren Docenten profitiren will, zweis breimal umlernen mußte, tann freilich auf feiner Academie so weit getrieben werben, als auf diefer, die von mehreren Couverains abhangend, eigenlich teinen anerkennt. Die baher entspringende Anarchie im Behren mußte in ber neueften Beit wo man gar keine Grenzen mehr kennt, um fo mehr überhand nehmen, als früher eine freie, forts schreitende Denkweise, ja eine Concurrenz vers schieden gefinnter Lehrer für vortheilhaft gehalten werben tonnte, und mit liberalem Sinne gefagt, ja selbst gepstegt ward. Dergleichen Thorheiten zerftoren fich freilich fehr balb von felbft, und man konnte whig ausehen, wenn fie nur nicht indeffen die Ropfe verwirrten, die fich vielleicht in ihrem Leben nicht wieder davon erholen.

Für die mineralogischen Borlesungen ift ein eignes fleines Cabinet eingerichtet. Die in ber phyfitalifchen Cammlung enthaltenem Apparate werben nur unter Mitwirfung eines bagu befolbes ten Mechanifus an Berfuchen und Demonfrationen. geftattet. Das chemifche Laboratorium mit feinen Instrumenten und Gerathichaften fann, feiner Datur nach, nur von Ginem benutt werben. Go verhålt es fich gleichfalls mit dem Cabinet der menschlichen Anatomie. Doch erhalt jeder Profeffor, auf Unsuchen, die Erlaubnis, die in diesem Cabinet befindlichen Unterabtheilungen, g. B. die pathologischen Knochen, zu seinen Borlesungen zu benugen. Den botanischen Garten benutt ber Die rector bestelben bei seinen Borlesungen, und anger: bem wird jebem Studirenben, ber fich ju perfonlicher Benugung bes Gartens melbet, ein Erlaubs nikschein nicht versagt, welcher ehemals mit acht Grofchen geloft merben mußte. Neuerbings aber hat man beschlossen, den Gärtner, welchem diese Einnahme als utile zufam, beshalb zu entschäbie gen, um ben eignen Aleiß ber Stubirenben, fie mogen Botanit horen, bei wem fie wollen, auf alle Beife zu begunftigen. Ginen andern Lehrer jeboch mit feinen Buhorern in ben botanischen Barten einzulaffen, verweigerte man von jeher ftanb= haft, da dieser Zweig der Naturlehre von Anderen gar wohl auch auf andere Beife betrieben werben fann. Die Flora Jemensis und die vielen Privats Runftgarten bieten fo reichlich Gegenftanbe bar, baß jeber mit einiger Anstelligkeit einen botanischen Cursum zu beleben, burchaus Gelegenheit finbet; um fo mehr als Jedem unbenommen bleibt, fich mit dem Director wegen Benugung bes Gartens freundlich ju verftandigen.

Die Rivalität der verschiedenen Lehrer will man nicht hindern, aber persönlichen Berührungen, woraus die unangenehmsten Reibungen entstehen mussen, vorzubeugen, ist unsere Pflicht. Man wurde jedoch hierüber sehr ungern und nur nothe gedrungen sich aussprechen. Wenn die verschiedenen vorzuglichen Männer immer ein reines gutes Vernehmen unter einander erhalten, so wird auch die Liberalität, welche man von oben herein beweist, unter thnen selbst jederzeit Statt sinden; wie man denn auch jest schon mit Vergnügen solche Veren einander behülsslich sind, von Seiten der Oberaussicht Miemand etwas in den Weg legt.

**~**◎**~** 

706.

An C. F. Belter.

Weimar , ben 17. April 1815.

Da Du, mein lieber schweigsamer Freund, gerade jur rechten Beit die Bahne von einander thuft, fo soll Dir das bisherige Versaumnis von herzen verziehen und überdieß der schönste Dank gesagt sein. Schon waren mir verständige und aussuhrzliche Nachrichten von der Aufführung des Epismenides') zugegangen. Nun kömmst Du aber mit kühner Feder, das Tüpschen über das i, das häkchen über das u zu sesten, und nun wird mir die Schrift erst vollkommen lesbar. Alles beruht darauf, das ein solches Stud ein Duzendmal hinzter einander gegeben werden könne. Bergegenswärtige man sich die Elemente, aus welchen eine solche Vorstellung zusammengesest ist, und man wird an einer glücklichen Aussuhrung beinahe verzweifeln.

- 1) Die Arbeit bes Dichtere als Grunds lage, ber burchaus hier immer ben außern Sinn beschäftigen und jugleich ben innern anregen will, ber vom Buschauer verlangt, bag er jeden Augensblid schaue, merte und beute.
- 2) Der Componift, ber bas Gebicht begleis ten, tragen, heben und fordern foll, daß auch bies fer feine Pflicht mehr ober weniger erfullt.
- 3) Das Orchefter, das die Intention bes Capellmeistere volltommen aussuhren foll.
- 4) Schauspieler und Sanger, die an dem ihnen in die hand gegebenen Leitsaben sich burch so manche Gefährlichkeit hindurch zu winden haben, so daß jeder einzeln feine Pflicht thun und doch auf die Uebrigen merten soll.
- 5) Gebenten wir ber Rleibung, bie auch nicht gleich pagt und bequem ift.
- 6) So mancher kleinen Requisiten, auf bie so viel antommt.
- 7) Der Decoration, beren Erfinbung jum Gangen stimmen, an beren Beranderung nichts stoden foll.
- 8) Und nun bann ein Publifum, aus fo vielen Standen und Culturen zusammengeset, bas, wenn gleich mit gutem Willen, doch nur falt und unvorbereitet herantommt, und dem man gar nicht übel nehmen kann, wenn es im gegenwärtigen Falle mit Unglauben und in der schlechtesten Stimmung von der Welt fich versammelte.

Wie viel Dugend zinnerne Teller gehörten bazu, um bie refractaren Ingredienzien einer folchen Glodenspeise zu schmelzen! (Vid. Cellini Th. 2. S. 176. 2)

Bei öfterer Wieberholung ift es gang etwas anderes. Da entstehen ohne Blafebalg und Flammen, ohne Kunft und Borfat, die gartesten Bahleverwandtschaften, welche jene abgesondert scheinens ben Glieber auf die zufälligste Art zu einem Gangen

4444

verbinden; von der handelnden Seite mehr Sichers heit und Geläufigkeit, erworben durch Uebung, ges stärkt durch Beifall, getragen durch lebendige Einzund Uebersicht des Ganzen; von der schauenden Seite Bekanntschaft, Sewohnheit, Gefallen, Borzurtheil, Enthusiasmus und wie die guten Geister alle heißen mögen, ohne die uns die Ilias und Obyssee selbst nur ein todtes Geruste bleiben wurden.

Daher kommt's nun, daß bei lebhafteren Ras tionen die Stude, die einmal gegriffen haben, in's Unendliche wiederholt werden konnen, weil die Schauspieler das Stud, und das Publifum ein: ander immer mehr burchbringen, ferner auch ein Stadtnachbar ben andern aufregt, in's Theater ju geben, und bas allgemeine Wochenges fpråch gulest bie Nothwendigfeit hervorbringt, daß jeder die Reuigkeit gesehen habe. Go erlebte ich in Rom, bag eine Dper Don Juan (nicht ber Mogartiche) vier Wochen alle Abende gegeben murbe, wodurch die Stadt fo'erregt marb, bag bie letten Rramerfamilien mit Rind und Regel in Parterre und Logen hauften, und Diemand leben fonnte, ber ben Don Juan nicht in ber Bolle braten, und ben Gouverneur, ale feligen Beift, nicht hatte gen himmel fahren sehen. — Dies alles sage ich Dir mehr jum Schwäßen, benn ich fpreche ju einem Biffenben, und mochte mohl einmal einer Deiner Mufführungen vom Sobe Jefu beimobs nen, burch Dich aufmertfam gemacht auf alle Erforderniffe, welche unerläßlich find, bamit ein fols ches Bert gur Erscheinung fomme. Dag Du bie Achse, worauf fich mein Stud herumbreht (boch wie ich hoffe ohne Knirschen und Knarren) so fests gehalten und tief empfunden, freut mich. - Dhne biefe furchtbaren Retten mare bas Ganze eine Als bernheit. Dag dieses Erempel an Frauen ftatuirt wird, macht die Sache läflicher, und gieht fie in's Gebiet ber Ruhrung. Doch wollen wir meiter nichts davon reben, fonbern die Birfung ben Gots tern anheim ftellen.

Wohin ich mich diesen Sommer wende, weiß ich selbst noch nicht. Wiesbaden hat mir gar zu wohl gethan, und ich mochte es gern wiederholen. Doch mag sich draußen am Rhein, wenn auch alles gut geht, jest wieder höchst unerfreulich wohnen. Doch man stedt sich am Ende in's warme Wafsfer, und entäußert sich der Außenwelt.

Das Catel'sche heft will ich gelegentlich burchs sehen. — Ich hute mich zwar jest vor ber Archistectur wie vor bem Feuer. Je alter man wird, besto mehr muß man sich beschränken, wenn man thatig zu sein begehrt. Nimmt man sich nicht in Acht, so geht man bei so vielen fremden Aufforsberungen, vor lauter Theilnahme und Urtheilspreschen, mit Geist und leiblichen Kräften in nichtigen Rauch auf.

<sup>1)</sup> S. bies Feftfpiel in Soethe's Werten. Bollfidmbige Ausgabe letter Danb. Bb. 18. G. 261.

<sup>2)</sup> S. Chd. Bb. 35. S, 213.

Das Orientalistren sinde ich sehr gefährlich, benn ehe man sich's versieht, geht das derbste Gesbicht, wie ein Luftballon, vor lauter rationellem und spirituellem Gas, womit es sich anfüllt, uns aus den Sanden und in alle Lufte.

### 707.

# Mu ben Geh. Rath v. Boigt.

Weimar, ben 19. April 1815.

Wie bie Thatigfeit bes Bergrathe Leng fich nach allen Seiten gleich bleibt, und wie er gut wiffe, frembe und entfernte Perfonen fur unfere 3wede ju intereffiren, davon zeugen bie beigelegten Briefe und verschiebenen Bergeichniffe von bebeutenben und unterrichtenben Gebirgbarten. Dros feffor Fuch's wurde auch in Vermehrung des Cabinets vorschreiten, wenn ihm nicht bie Cabaver von allen Seiten verkummert wurden. Das ches mische Laboratorium zog billig eine vorzügliche Aufmerksamteit auf fich, ba diefes, feiner Ratur nach, einer beftanbigen Thatigfeit gewibmet fein muß. Bergrath Dobereiner unterläßt nicht burch Berfolgung neuer Berfuche feiner Gefchicklichkeit Ehre zu machen, wie er benn auch in bem Schweiggeriche Journal Rotiz davon zu geben Gelegenheit nimmt, weil benn boch von einem academischen Lehrer vorzüglich verlangt wirb, baß er feine Salente burch ben Drud bekannt mache. Benn er anzeigt, daß feine Berfuche toftfpielig find, fo ift ihm wohl ju glauben, benn ba er mit Rohlen, Salzen und Seiftern zu thun hat, die fich mehr ober weniger verändern oder verflüchtis gen, fo ift ber Chemiter berjenige Naturforfcher, ber am meiften auf einen billigen Bufchug Anspruch machen fann. Bergogliche Commiffion mare in dem Falle, ihn gegenwärtig, ohne ihre Unbequems lichkeit, zu unterftuten, wenn Sie ihm aus ber Separatcaffe 50 Thaler zugestehen wollte, da bie von Ihro Raiferl. Soheit gnabigst verwilligte Summe nicht nur jur Anschaffung von Instrumens ten, sonbern auch zu anderen Requisiten anzustels lender Berfuche bestimmt marb. Mit Ihrer gefals ligen Beiftimmung murbe ich bie Abgabe einer folden Summe beforgen, mit bem Borbehalt, baß Bergrath Dobereiner bei seinem nachsten Bes richte, zu welchen Bersuchen fie angewendet wors ben, anzeigen mochte. In einem orangefarbnen Papierchen liegt bas Metall bei, welches aus ber Roble bargeftellt werben fann, aber freilich noch weit von ber Eigenschaft bes Golbes entfernt gu fein scheint.

herr von Munchow tommt in biefen Tagen von halle jurud, ober ift icon angetommen. Der neue Krieg fest unfrem parallactischen Instrument abermals hinderniffe entgegen. Die Arbeiter ergreifen die Waffen, und die Einquartirung verengt die Werkstätten. — Won den Dessischen und Sächsischen Walzwerken ist die Nachricht einzgegangen, daß sie das Messingblech in der Größe, wie wir es verlangen, nicht liefern können. Man wird das Rohr von Aupfer machen mussen, welches denn auf Eins hinaus kommt. Und so muß man denn suchen, wie man die täglichen hindernisse besorgt; es bleibt hier wie überall, nichts anderes übrig.

#### 708.

## An Fr. Pencer 1).

Weimar, ben 1. Mai 1815.

Ich melbe Ihnen dankbarlichft, daß mich das Manuscript 2) noch vor Schlasengehen erfreut hat. Die Zeit ist zu turz, um darüber zu consertren. Sie erlauben mir daher eine Redaction nach meinem poetischen Gewissen. Auch der Aussuhrung kann dieses zur angenehmen Unterhaltung dienen. Die ersten Stanzen sind fichon in Madame Lorz zing's Handen. Die Schlußrede erhalt sie auch noch heute, und das Uebrige wird sich anschließen.

709.

# An Fr. Pencer.

Weimar, ben 5. Pai 1815.

Sie erhalten beigehend sowohl ein Acten = als Feststudchen mit Dank zurud. Bugleich melbe ich, daß unser Rachspiel im Gange ist, und daß Madame Lorzing Anfang und Ende gar artig spricht. Db Sie alles billigen werden, was ich in der Mitte begonnen, will ich nicht voraus bez jahen. Bis zur Borstellung bitte von der Sache keine weitere Kenntniß zu nehmen. Sodann wird es gewiß zu angenehmer kritischer Unterhaltung dienen. Das Exemplar der hagestolzen erbitte ich mir zurud.

#### 710.

#### An A. L. v. Woltmann.

Beimar, ben 17. Mai 1815.

Da ich nach Wiesbaden abzugehen im Begriff stehe, so will ich nicht verfehlen, dies anzuzeigen, und für den erquicklichen und belehrenden Brief

1) Oberconfistorialbirector in Weimar.
2) Das in Goethe's Werten Bb. 45. S. 80 u. f. (vergl. S. 98 u. f.) gebruckte Nachfpiel zu Ifland's Hage ftolzen, zu welchem Goethe ben Berfaffer veranlast, boch sich vorbehalsten hatte, bas Ganze zu ordnen und in die Scene zu seigen.

vorläufig zu banken, bis ber bebentenbe Inhalt Ihrer Senbung mir Gelegenheit glebt, etwas Ernstliches zu erwiedern.

Der Gebanke, das ein historiker reife, und im Mittelpunkte verschiedenen Reiche diese über sich selbst und bie übrige Welt über sie auftidre, ist so sichon als richtig. Der gewandte Schriftskeller wird sich dadurch eine große Mannigsaltigskeit dereiten, und sowohl in Form als Styl sich nicht immer ähnlich bleiben, wie es geschehn muß, wenn er immer von einem und demselben Standpunkte ausgeht. Doch ich muß abbrechen, da mir auch aus Ihren vorläusigen Nachrichten nur so viel entgegenquillt.

Leiber fenden mich bie Aerzte an ben unruhis gen Rheinstrom. Zaufendmal lieber hatt' ich Sie an ber Molbau befucht; es ist benn boch nicht erlanbt, daß ich Prug noch nicht gesehen habe.

~00

# 711.

# Mn C. F. Belter.

Beimat , ben 28. Wai 1815.

Ich ersuche Dich, mir vom Abeater von Zeit zu Zeit Nachricht zu geben. — Es bedarf nur einiger Anregung, und ich arbeite wohl wieder eine Beitlang für die Bühne, und Berlin ist doch der einzige Ort in Deutschland, für den man etwas zu unternehmen Muth hat. Durch die vielen Iournale und Lagesblätter liegen uns ja sammtsliche deutsche Abeater ganz nacht vor Augen, und wohln möchte man bei genauer Einsicht sein Berrtrauen wenden? Sprich nur nach Deiner Art immer recht derb und deutsch, damit ich in Klarsheit bleibe, und meinen guten Willen nicht in falschen Unternehmungen verschwende.

Meine Proferpina!) hab' ich zum Träger von allem gemacht, was die neuere Beit au Kunfts stüden zesunden und begünstigt hat: 1) heroische, landschaftliche Decoration; 2) gesteigerte Recitation und Declamation; 3) hamistonische Dadoelsche Gebehrben; 4) Kleiderwechselung; 5) Mantelspiel, und sogar 6) ein Tableau zum Schluß, das Reich bes Pluto vorstellend, und das alles begleitet von der Musit, die Da kennst, welche diesem übersmäßigen Augenschmaus zu willsommner Wurze dient. Es ward mit vielem Beisall aufgenommen, und wird bei Anwesenheit fremder derrschaften zum brauchbaren Musterstücken dienen, dessen was wir vermögen.

Seit einiger Zeit habe ich gerade so viel Hus mor, Aufsage in's Morgenblatt zu geben. Damit

Du aber nicht lange zu fuchen brauchft, bezeichne ich Dir die Rummern, und wunsche, dag Du fie auffuchft. Dr. 69. Rachricht von altbeutichen, in Leipzig entbedten Runfichagen. Dr. 75 unb 76, Anzeige von Epimenibes Erwachen. Dr. 85 und 86. Mittheilungen, das deutsche Theater betreffend. Bunachft wirb ericheinen Don Ciccio1), beruchtigt in der italianischen geheimen Literatur burch 365 Schmah : Sonette, welche ein geiftrei: cher Wiberfacher auf ihn gefehrieben, und ein gans zes Jahr burth täglich publicirt. Ferner über Shaffpear 2) a) als Dichter uberhaupt betrach: tet; b) verglichen mit ben Alten und Meucften; c) als Theaterbichter angesehn. Sobann bring' ich die Feier gu Ifflands und Schillers Ans benten, wie fie bei uns auf ben 10. Mai ans geordnet ift, jur Sprache. Richt weniger werb' ich von ber Proferpina Rechenschaft geben, und dasjenige, was ich oben kurz ausgesprochen, umftanblicher barthun, bamit eine gleiche, ja ers bobte Darftellung biefes tleinen Studs auf mehreren Theatern ftatt haben tonne.

Um Dir ein neues Gebicht zu schicken, hab' ich meinen orientalischen Divan 2) gemuftert, babei aber erft flar gefehen, wie biefe Dichtungsart gur Reflection hintreibt. Denn ich fand barunter nichts Singbares, befonders får bie Blebertafel, mofur boch eigentlich zu forgen ift. Bas gefellig ges fungen werben tann, ift wirtlich fein Gefang. wie ein Monolog tein Drama. - 3ch beschäftige mich jest mit meiner italianifchen Reife .), und befonders mit Rom. Ich habe gludlicherweise noch Tagebucher, Briefe, Bemerkungen und aller: lel Papiere baber, so bay ich zugleich völlig wahre haft und ein anwuthiges Mährchen schreiben kann. Pierzu hilft mir bena höchlich Meners Theile nahme, ba biefer mich antommen und abreifen ges feben; auch bie gange Beit, bie ich in Reapel und Sicilen jubrachte, in Rom blieb. Batte fch biefe Papiere und biefen Freund nicht, fo burft' ich blefe Arbeit gar nicht unternehmen; benn wie foll man , jur Rlarheit gelangt, fich bes liebenewurbis gen Brtthums erinnern, in welchem man, wie im Rebel, hoffte und fuchte, ohne ju miffen, mas man erlangen ober finben murbe. Bei biefer Ges legenheit wird Bindelmann in ber neuen Mener = Schulze'fchen Musgabe gelefen, in mels cher biefe Berte einen unglaublichen Berth ers langt, indem man fieht, was er geleiftet hat, und worin benn das eigentlich besteht, was man nach fo vielen Jahren zu berichtigen und ju ergången findet. Mener- hat hierin unichasbares

<sup>1)</sup> G. bies Melobrama in Goethe'd Werten. Bollftánbige Lusgabe letzter Pand. Bb. 14. S. 40 u. f. Bergl. Bb. 45. S. 64 u. f.

<sup>1)</sup> S Ctb. 186. 38. S. 281 z. f.

<sup>2)</sup> S. Ebb. Bb. 45. S. 38 u. f.

<sup>3)</sup> S. C66. Bb. 45. S. 77 u. f.

<sup>4)</sup> Sie befindet fich in Goethe's Werten. Bollftanbige Ansgabe letter band. Bb. 27-29.

Berbienft, und wenn er biefe Arbeit nunmehr jum Grunde legt, und fein leben über fo fortfahrt, alles, was ihm bekannt wird, nachzubringen, fo ift fur die Runft, die burch vieles Bin: und Berreden und Pfuschen taglich unficherer wird, und au ihrer Erhaltung fehr vieles gethan. eigne Runftgeschichte, von ben alteften bis auf die neueften Beiten ift auch schon vom Anfang bis ju Enbe entworfen, und in einzelnen Theilen meifterhaft ausgeführt. Das Berdienft folcher Danner, wie Rubens, Rembrandt u. a. hat noch Dies mand mit fo viel Bahrheit und Energie ausges fprochen. Dan glaubt fich in einem Bilberfaal ihrer Berte ju befinden; Licht : und Schattenwir: fung und Farbengebung diefer trefflichen Runftler fpricht une aus den fcmargen Buchftaben an.

Entschliese Dich boch zu einer Geschichte ber Musik in gleichem Sinne. Du würdest es gar nicht unterlassen tonnen, wenn ich Dir nur eine Bierteistunde von Wener's Arbeit vorläse. Aus Deinen Briefen und Unterhaltungen kenne ich sichen manchen eurer trefssichen Reister. Wit demsseiben Sinne und mit berselben Kraft mußtest Du bei einer bedeutenden Periode anfangen, und vors und rückwärts arbeiten. Das Wahre kann blos durch seine Seschichte erhoben und erhalten, das Falsche blos durch seine Seschichte erniedrigt und zerstreut werden.

Bas das Falsche betrifft, so erlebte ich biefer Tage ein mertwurdiges Beifpiel. Ein Citat Bindelmann's wies mich auf die Domilien bes Chrnfoftomus. 3ch wollte boch feben, mas ber Rirchenvater über bie Schonheit gu fagen ges wußt habe, und was fand ich? Ginen Abra= ham a Sancta Clara, ber die ganze hohe griechische Cultur im Raden hat, in ber niebers trachtigsten Umgebung lebt, und feinem schlechten Publifum mit goldnem Munde bas bummfte Beug vorfagt, um fie burch Erniedrigung ju erbauen. Bas man aber griechische Sprache und Bilbung auch in biefem widerwärtigen Abglang bewundert! Mun aber begreife ich erst unfre guten Reuchriften, warum fie biefen fo boch schapen: fie muffen im= mer biefelben Salbabereien wiederholen, und jeder fuhlt, bag er biefen Bortrag nicht erreichen fann.

P. S. Ch' ich abschliese, seh' ich meinen Disvan nochmals durch, und sinde noch eine zweite Ursache, warum ich Dir daraus kein Gedicht sens dem kann, welches jedoch zum Lobe der Sammstung gereicht. Jedes einzelne Glied nämlich ist so durchdrungen von dem Sinn des Ganzen, ist so innig orientalisch, bezieht sich auf Sitten, Gebraduche, Religion, und muß von einem vorherges henden Gedicht erst erponirt sein, wenn es auf Einbildungstraft oder Gestähl wirken soll. Ich habe selbst noch nicht gewußt, welches wunderliche Ganze ich daraus vorbereitet. Das erste hundert

Gebichte ift beinahe icon voll; wenn ich bas zweite erreicht habe, fo wird bie Bersammlung schon ein ernsteres Gesicht machen.

Als ich diefe Blatter anfing, bachte ich nicht, daß ich zugleich darin Abschied nehmen sollte; denn ich habe mich mehr aus frembem Andrang, als aus eigener Bewegung, entschloffen, in biefen Sagen nach Biesbaden ju geben, und bafelbft fo lange ju bleiben, als es die Umftanbe erlauben wollen. Unfer Großherzog ift noch nicht wieder gurud, und da seine Ankunft ungewiß ist, so will ich biefe Fruhlingszeit noch mitnehmen. - Ochreibe mir bald, besonders das Theater betreffend. 3ch habe wieder einmal einigen Glauben, es fei moglich, gerade in biefem Beitpunkt etwas bafur zu wirken. und wenn ber auch nur ein halbes Jahr halt, fo ift immer ingwifchen etwas gefchehen. Sind wir boch biefem Blanben und biefer Beharrlichkeit wes nigftens bas Weimarifche Theater fculbig.

# 712.

# An C. F. Belter.

Biesbaben, ben 16. Juni 1815.

Für die abermalige Rezenfion des Epimes nides danke ich Dir höchlich. Das Resultat, das mir entgegentritt, möchte ich so ausdrücken: Es gebricht im Ganzen an Einbildungstraft und Gefühl, und da muß bald einmal Uebertreibung, bald Ermangelung eintreten. Auch dieses gäbe sich bei öfterer Wiederholung; denn was die Wenssichen nicht ersinden können, das entbeden sie doch. Kannst Du es einleiten, das die Inschrift, wenn sie Epimenides nicht repetirt, hinter der Scene von Geistern gesungen wird, so ist viel ges wonnen. Sie bringen das Studt doch gelegents lich wieder, und vielleicht läst sich ihm kunftig eine selbsiständige Form geben.

# 718. An Fr. Pencer.

Wiesbaben, ben 18. Juli 1815.

The werthes Schreiben hat mir sehr viel Vergnugen gemacht, indem es mich wieder in das liebe Weimar an Ihre Seite versete. Hier, so nahe an den großen Begebenheiten, sehlt es mir nicht an Unterhaltung, noch an Freunden, die auf mannigsaltige Weise Theil nehmen an Großem und Kleinem, wosur ich mich interessive. Doch sühle ich mich aus dem Kreise gerissen, in welchem es mir am behaglichsten ist. Unser dramatisches Werklein i) habe ich, wie Sie nun wohl

<sup>1)</sup> Das Nachspiel zu Affland's Sagestolzen; in Goethe's Werten. Bollständige Ausgabe letter Sand. Bb. 45. S. 80 m. f.

selbst gesehen, mit einer Einleitung in's Morgensblatt gegeben. Es könnte uns nicht unangenehm sein, wenn kunftig andere Theater das Fest auf gleiche Weise seizeren. Bei nächster Gelegenheit lassen Sie uns etwas Achnliches versuchen! — Die vergangenen Wochen habe ich mit abwechs selndem Glud zugebracht. Wein Diener wurde sehr krank, und meine kleine, recht artig getroffene Einrichtung wird durch provisorische Aufswartung grausam gestört. Nun scheint sich's wies der in's alte Gleis zu lenken. — Sine Wittheis lung in's Modejournal überlasse ich Ihnen ganz. Erhalten Sie mir ein freundliches Andenken.

## 714.

# An C. F. Zelter.

Beimar, ben 29. October 1815.

Go weit hatten wir es alfo gebracht, funf Monate nichts von einander zu horen! Durch eigene und frembe Leiden bin : und her gewogt, Sest, unter leiblichen hab' ich fie zugebracht. Muspicien nach Saufe gelangt, fuhl' ich gleichma-Big, bağ man immer auf innern und außern Rrieg geruftet fein muß. Dicht leer tomm' ich von meis nem Rreugguge. In einiger Beit erhaltft Du gebrudt meine Betrachtungen über Runft und Alterthum, beilaufig über Biffenfchaft, in ben Rheinund Maingegenden. Es ift zwar meine Art nicht, auf ben Sag ju mirten. Diesmal aber hat man mich so treulich und ernsthaft zu solcher Pflicht aufgefordert, daß ich mich nicht entziehen tann. Gis gentlich fpiele ich auch nur den Redacteur, indem ich die Gefinnungen, Bunfche und hoffnungen verftanbiger und guter Menfchen ausspreche. In diefen Fachern, wie in allen anderen, ift fo viel guter Bille als Berwirrung und Unvertrauen. Jeder mochte etwas leiften und zwar bas Rechte, und Diemand begreift, bag bas nur gefchehen fann, wenn man mit und in einem Ganzen wirft.

Sodann verkundige ich, daß mein Divan um viele Glieber vermehrt ist, worunter sich welche von der jungsten und frischesten Sorte besinden. Er kann nun schon, dem verschiedenen Inhalt gemäß, in Bucher abgetheilt werden. Manches Singbare wird sich darunter sinden. Doch waltet, nach orientalischer Art, die Restection am meisten darin, wie sie auch den Jahren des Dichters geziemt. Ferner ist mein Aufenthalt in Neapel und meine Reise durch Sicilien so ziemlich, nach Tagebuchern und Briefen, und aus der Erinnerung redigirt, und sieht auf dem Punkt, abgeschrieben zu wers den. Die Reise die Rom war schon in Ordnung, ehe ich wegging. Aus diesem Bandchen wird Niesmand viel lernen, aber Gegenden, Gegenstände,

Menfchen und Reisende werden bem Lefer lebens big entgegentreten.

Bon öffentlicher Dufit bab ich auf meiner Reife nichts Erfreuliches gehört. Einzelne lie= benswürdige Stimmen zu Clavier und Guitarre, find mir fehr anmuthig entgegengefommen. Den Gott und die Bajabere 1) horte ich vortra= gen, fo fcon und innig, ale nur bentbar. - In Frankfurt hat ein wohlwollender junger Mann eine Singfchule angelegt, die ich ju forbern hoffe; ich munichte ihr Deine Prufung. Das Unglud mit diefen Mufitern ift baffelbe wie mit ben Dichtern, bag jeber nur feine Arbeit vorträgt, unb bas, mas ihm ahnlich und erreichbar ift. Es ift leider in diefem Sache, wie in allen übrigen, fein Mittelpunkt, nach bem ein jeber feufst, indem er nur gewohnt ift, fich um fich felbft ju brehen.

Die erfte Lieferung der neuen Ausgabe meiner Werte ist schon abgebruckt. Cotta secretirt sie aber und wartet mit der Subscriptionsanzeige auf bessecs Wetter. Wen will man jeht auch zumuthen, sich mit solchen Dingen zu befassen? In den zwei Banden kleiner Gebichte wirst Du allerlei wunderliches Zeug, und ich hoffe, manches fur Deinen Saum sinden?

Bruhl hat uns Bolffe weggenommen, welsches tein gutes Borurtheil für seine Direction erregt. Es ist zwar nichts dagegen zu sagen, wenn man gebildete Kunstler sich zuzueignen sucht; aber bester und vortheilhafter ist es, sie selbst bilden. War ich so jung wie Bruhl, so sollte mir tein Duhn auf's Theater, das ich nicht selbst ausgesbrutet hatte.

# 715.

# An Luise Seidler.

Beimar, ben 20. December 1815. Indem ich Sie, liebste Freundin, jum schönsften begrüße, ersuche ich Sie um eine kleine Gesfälligkeit. Ich habe nämlich Bergrath Boigt zu verstehen gegeben, daß ich seine untere Etage 2) für Großherzogliche Commission künstig zu miesthen wünsche. Bei Bischofe 2) hab ich ungesfähr denselben Raum, nebst Rüche, nur nicht so schallig und freundlich, dazu Meubles, Betten, Tischzeug und Service und andere Kleinigkeiten. Wir zahlen dafür überhaupt 48 Thr., sage Acht und vierzig Thaler.

Db ich nun zwar in bem neuen Quartier gleiche Bedingungen nicht erwarte, so muß ich boch, ba es nicht meine, sondern eine Comissiones

<sup>1)</sup> S. bies Gebicht in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 1. S. 251 u. f.

<sup>2)</sup> Unmittelbar am botanischen Garten zu Jena. 3) In der Rabe bes Imaischen Schloffes.

Sache ift, che wir weiter gehen, freundlich anfragen, was sie dafür leisten, und wie wir uns arrangiren könnten. Gebenken Sie meiner in Ihrem schönen Vereine, und besuchen Sie uns balb. Weine besten Wunsche zu den Feiertagen und dem neuen Jahre.

.

#### 716.

## An C. v. Schreibers 1).

Beimar, ben 26. December 1815.

Thre Ronigl. Sobeit, mein gnabigfter Berr, ertheilten mir ben Muftrag, Ihnen fur bie ge= fällig angebotenen Naturgegenstände den verbind= lichften Dant abzustatten. Möchten Gie bie fur unfre naturhiftorifchen Mufeen bestimmten See fifch : Eremplare in bem Buftanbe, wie fie finb, in Beingeift aufbewahrt, über Dresben und Beips gig hieher fenden, fo murben fie hoffentlich bei uns gludlich anlangen. Gin Gleiches gilt von den angeschafften Steleten vierfüßiger Thiere und eines Ablers. Das Saus Rries et Comp. bes forgt die Spedition und wird auch ben fonftigen Betrag berichtigen. Indem ich nun bes hochften Auftrage mich entledige, melbe ich jugleich, daß nachstens eine ovale Tischplatte an Sie abgeben wird. Sie ift von dem mertwurdigen Geftein, welches ben Uebergang des Granits in eine Art hornstein-ober Jaspis auf bem harze bilbet, und von meinem Freunde von Trebra und mir vor vielen Jahren beachtet und bis an ben Ort feines Bortommens verfolgt worben. Gebachte Platte Schreibt- fich noch aus jenen Beiten her, und machte ein Paar mit einer andern, welche in bem mineralogischen Cabinet ju Jena verbleibt. Gine biefen mertwurdigen gevlogifchen Umftanb erlauternbe Beichnung, mit Bemerkungen von Bafius und von Trebra, auch fonftige Motizen, bie biefes Uebergangegeftein erlautern, ermangle ich nicht nachzusenben. Erlauben Sie, daß ich jum Schluß aufrichtig ausbrucke, wie fehr es mich freut, mit Ihnen, wie ich es fcon lange gewünscht, in ein naheres Berhaltnig ju fommen. Sollten Sie in diefen Gegenben irgend etwas ju beforgen haben, so werde ich solches mit Berands gen ausrichten, wie ich mir benn die Erlaubnig erbitte, von Beit ju Beit mein Undenten ju er: neuern.

---

### 717.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen = Weimar.

Weimar, ben 29. Januar 1816.

Ew. Königl. Hoheit überreiche ich ungern das Schreiben unsers guten hofrath Boigt 1), welsches die verunglüdte Ankunft und also auch die mißlungenen Bersuche mit dem Perpetuum mobile ankundigt. Nach der Relation haben sich die Auspackenden bei dem Geschäft gut und sorgfältig bernommen. Der Boigt'sche Bericht ist in manchem Sinne belehrend; auch führt sehr oft ein mißglüdter Bersuch auf neue Entdedungen. Wit höchstderzeleben gnädigster Genehmigung will ich vorläusig Alles billigen, was derselbe, mit Buzziehung Ott en n's 2) zur Wiederrerstellung und Erhaltung der Waschine vornehmen wird.

Geftern, als den 27ften, verfügte ich mich in ben Pelzischen Steinbruch, und belehrte mich genau über die mir ganz wieder aus dem Sinne gekommene Folge ber Lager und Schichten. Bes fragt über den Ort, wo die problematischen Steine vorgefommen, bezeichnete ber Mann an ber Stirn eines freiftebenden Felfen eine Stelle, mo ein ziemlich tiefes, nicht gar weites Loch meist horizons tal hereingegangen, welches man mit dem Schaufels ftiel hatte unterfuchen tonnen. Diefe Bertiefung fei bei einem in der Rahe angelegten Schuffe mit heruntergekommen, und er habe diefe Stufen barin entbedt, und fie felbft noch vom Relfen losgemacht. Daß bie Stufen wirklich in dieser pohlung gefunben worden, will ich nicht in 3weifel ziehen; er mag fie auch etwas vom Sand und Unreinigfeit gereinigt haben. Dit bem Geftein aber waren fie nicht verbunden, benn es find vollig frembe Mines ralien, die ein Arbeiter vielleicht irgend hier aufge= griffen und in diefe Sohlung verstedt hat. Dr. 13) ist ganz entschieden aus dem 3witterstock bei Alten= berge. Dieses Mineral ist beswegen merkwürdig, weil es in der uns bekannten übrigen Welt nicht wieder vorkommt. Ich lege ein frifches, von mir bei meinem letten Besuche bort erhaltenes Stud bei, welches bel Bergleichung als ibentisch wird ge-Die fpater eingereichten Stude funden werben. find aezactte Ralkspathe in fehr feinen Zafeln. 3ch habe die Stude numerirt, und fogleich an Beng 1) gefenbet, ohne ihm ben geringften Fingerzeig gu geben, worauf es eigentlich antommt. Gein Refponfum lege ich bei. Em. Ronigl. Sobelt verzeihen,

<sup>1)</sup> R. R. Regierungsrath und Director ber R. K. Naturaliensammlung in Wien.

<sup>1)</sup> J. D. Boigt, Professor ber Mathematik zu Jena, geboren ben 27. Juni 1751 zu Gotha, gestorben zu Jena ben 6. September 1823.

<sup>2)</sup> Mechanitus in Jena.

<sup>3) 3</sup>mei Rhinozeroszähne in ber Kinnlabe.

<sup>4) 3.</sup> G. Beng, Bergrath ju Jena, gestorben bas felbst ben 28. Februar 1832.

bas ich unsere geognostische Ehre gegen diesen wuns berbaren Bufall so hartnädig vertheidige. Die eigentlichen wahren Merkwürdigkeiten jener Lage sollen nächstens so genau als möglich auseinander gesett werden.

~00~

#### 718.

# An den Großherzog Carl Angust von Sachsen : Weimar.

Meimar, ben 31. Nanuar 1816.

Ew. Ronigl. Soheit lege ich eine Angelegenheit por, welche gleich fo manchem Anbern, lange Beit geruht, und nunmehr bei wieber eintretenber Sluds = Witterung wieber aufthaut. Der hofme= bicus Start hat namlich ben Catalog ber Prapas rate feines Bateas wieber eingereicht, mit einer turgen lieberficht bes Inhalts beffelben. Gleich nach bem Jobe bes Beh. hofrathe Start tam bie Sache gur Sprache, und Em. Konigl. hoheit ers laubten, 600 Rthir, barauf zu bieten, weil freilich baburch auf einmal unfer anatomisches Cabinet fich bebeutend bereichert hatte. Man war beinahe einig, als die bazwischen tretenden Kriegeunfälle in allen Regotiationen biefer Art eine große Paufe machten. Much jest, glaub' ich, wurbe man biefe Sammlung für 600 Rthir, erhalten. Die Acquifition mare immer munichenswerth; benn ob wir gleich manches Achnliches befigen, fo tann man boch von folchen Dingen taum fagen, bag es Doubletten feien. Freilich ftehen ju volliger Ginrichtung ber Jenaischen Dufeen noch wichtige Ansgaben bevor. Man tonnte inbeffen obgebachtes Gefcaft fachte angeben laffen, ba ohnehin vor Oftern an keine Translocation zu beuten ift.

# 719.

## Au A. C. v. Woltmann.

Beimar, ben 8. Februar 1816.

The begrüßendes Schreiben traf mich eben bei Lesung Ihrer Schichte Böhmens 1), welche mir zur angenehmen Unterhaltung mit Ihnen in ber Ferne biente. Ich habe diesen Sommer freilich zu lange auswärts gezaudert, wodurch ich denn gesnöthigt bin, manches nachzuholen, welches um so schwieriger wird, als bei den neuen Acquisitionen unsers gnädigsten Fürsten manche Veränderung und Anregung vortommt, welche sich aber denn doch übertragen lassen, weil es angenehme Dinge sind. — Obgleich manche Reize und Locungen mich nach bem Rhein ziehn, so wünschte ich doch das gute alte

Bohmen wieder zu sehen, das mir durch Ihre Darsstellung, so wie durch die Sagen 1) wieder auf's neue interessant geworden ist. Bor der Eindisdungsstraft und der Erinnerung steigt Böhmen wirklich als der Segensat von den Rheingegenden hervor, und ich glaube recht, nach Beschreibung und Ubbildung, an die eminente Wajestät von Prag. Bon meinen Reisebemerkungen erhalten Sie nächstens ein hecht einen wundersamen Zustand dar, einen ausgesäten unzusammenhängenden Reichsthum.

Die Anzeige einer nenen Ausgabe meiner Schriften wird auch zu Ihnen gelangen. Die beiden ersten Bande besonders empfehl' ich meinen Freunsden; sie werden darin manches sinden, welches sie überzeugt, daß ich in Scherz und Ernst diese Jahre her mich immer heimlich mit Verständigen untershalten habe. Uebrigens will die Riugheit und die Liebe zum Frieden, daß ich ein Bandchen Paralispomena und so manches Andere vor der hand serettre, welches alles, nach meinem seligen hinstritt, Ihnen empfohlen sein soll. Möge der gute Genius und diesen Sommer mit so viel Kraft und Lebenslust zusammen suhren, als den Umständen nach wünsschenswerth sein kann.

#### 720.

# Mu C. F. Belter.

Beimar, den 11. Mary 1816.

Du haft wohl Recht, daß es eigentlich keine ununterbrochene Correfpondeng giebt, wenn man nicht klaticht, und ba bas unfer Fall nicht ift, fo mochte es wohl natarlich fein, wenn wir eine gange Weile nichts von einander hören. Die Refultate find denn auch hinterbrein wieber fo bedenklich, daß man fie taum auszusprechen wagt, ba man ben Concluftonen ohne Pramiffen fehr felten Beifall versprechen barf. Die Gegenwart ber herven Schabow und Beber hat mich mit Berlin in nahern Rapport gesett; benn burch perfonliche Mittheilung und freundliches Gespräch kann uns auch ein entfernter Buftanb naher gebracht werben. Tausenbmal hab' ich Deiner gebacht, wie Du in einem solchen Meere auch perfonlich schiffest, schwim: meft , babeft und wateft.

Das heftlein vom Ahein und Mann, Aunst und Alterthum wirb nun auch balb zu Euch gelangen. Ich habe beim breizehnten Bogen abgebrochen, wie Scheherazabe. Wenn ich die Bedeutung solcher Blatter früher erkannt hatte, so wurde ich das ganze Geschäftlein abgelehnt haben. Auch bin ich nur nach und nach hinein versuhrt worden,

<sup>1)</sup> Anbegriff ber Geschichte Bohmens. Prag 1815.

<sup>1)</sup> Boltsfagen ber Bohmen, von Raroline v. Boltmann. Ebb. 1814.

und so mag es denn auch bahin fließen. Dagegen muß ich bankbar erkennen, daß ich ohne diese dringende Nothigung niemals weder dem wichtigen Punkt der Aunsterhaltung durch die bardarische Zeit hinzburch, noch auch den Eigenthümlichkeiten nationeller und provinzieller Wiederherstellung, Ausmerksamskeit hätte schenken können. Es ist da viel Zeug unster geläuterten Sinnlichkeit zuwider, das man nur durch den Begriff zu etwas machen kann; denn das Absurde freut uns auch, wenn wir uns darzüber austlären.

Der Divan ist angewachsen und stark. Die Dichtart, die ich ohne weitere Resterion ergrissen und geubt habe, hat das Eigene, daß sie sast, wie das Sonett, dem Gesang widerstredt. Auch ist es merkwürdig genug, daß die Orientalen durch Schreiben, nicht durch Singen verherrlichen. Indessen ist es eine Dichtart, die meinem Alter zusagt, meiner Denkweise, Ersahrung und Umssicht, wobei sie erlaubt, in Liebesangelegenheiten so albern zu sein, als nur immer die Jugend.

Dierbei ein allenfalls fingbares Lieb.

Dir zu eröffnen Mein herz verlangt mich, hort' ich von Deinem! Darnach verlangt mich. Mie blickt fo traurig Die Welt mich an.

In meinem Sinne Wohnet mein Freund nur Und sonsten keiner, Und keine Feind Spur; Wie Morgenkerzen Ward mir ein Borsag.

Mein Leben will ich Rur jum Geschafte Bon feiner Liebe Bon heut an machen; Ich bente feiner, Mir blutet's Berg.

Rraft hab' ich keine Ms ihn zu lieben, So recht im Stillen. Was will bas werben: Will ihn umarmen Und kann es nicht.

721.

An R. A. Barnhagen von Eufe. Beimar, ben 21. Marg 1816.

**6** 

Durch eiligen vorläufigen Dant für die mir uberfendeten Gebichte '), von denen ich mir viel

1) Addingen 1816.

Frende verspreche, so wie durch endliche Burucksens dung der nur zu lang bei mir verwahrten Paspiere 1) wunschte ich Sie zu überzeugen, daß Ihre freundlichen Wittheilungen mir stets höchlich willstommen sind. Iener Darstellung eines wirklich einzigen Feldzuges 2) verdanke ich sehr viel Untershaltung und Belehrung. Es ist höchst verdienstellich, so ganz frische Thaten, Ereignisse und Gesinsungen aufzuzeichnen, damit das Wunderbarste recht lebendig der Nachwelt erhalten werde. Die deutschen Erzählungen 3) haben einen besons bern, ernstsangenehmen Character, den ich mich näher zu bezeichnen kaum getraue.

Ihrer Frau Gemahlin bitt' ich mich auf bas angelegentlichste zu empfehlen. Ich hoffe, es soll mir benn boch zulest gelingen, bas werthe Paar, bas mir feit so vielen Jahren mit herzlichem Anstheil unsichtbar zur Seite ging, zusammen zu ses hen, um meinen Dank für so vielfache Ausmertssamkeit einigermaßen abzutragen. Unter ben ause richtigsten Wusselchen sit Ihr bauernbes Wohl empfehl' ich mich Ihrem freundlichen Andenken.

**≎**0≎ 722.

# Mu C. F. Belter.

Weimar, ben 26. Mary 1816.

Bor einigen Sagen kam mir zufällig bie erfte Musgabe meines Werther in die Banbe, und diefes bei mir langft verschollene Lieb fing wieber an ju flingen. Da begreift man benn nun nicht, wie es ein Menich noch vierzig Jahre in einer Belt hat aushalten tonnen, bie ihm in fruher Jugend ichon fo abfurd vortam. Gin Theil bes Rath= fels loft fich baburch, baß Jeber etwas Eigenes in fich hat, bas er auszubilden gebenkt, indem er es immer fortwirken lagt. Diefes munberliche Befen hat une nun tagtaglich jum Beften, und fo wirb man alt, ohne bag man weiß wie ober warum. Befeh' ich es recht genau, fo ift es gang allein bas Zalent, bas in mir ftedt, was mir burch alle bie Buffanbe burchhilft, bie mir nicht gemäß find, und in die ich mich durch falsche Richtung, Bufall und Berichrantung verwidelt febe. -

Mein Rhein= und Mannheft ift geschloffen, bie Bersendung burch Bufälligkeitenaufgehalten. Es ift redlich gemeint, und wird am Ende mir am meisten nugen; benn es giebt mir einen Maßstab, was benn auch in diesem Falle von vernünftigen Bunfchen und Borfagen zu Stande komme. Ich fürchte, es wird

<sup>1)</sup> Bergl. Goethe's Briefe an Barnhagen von Enfe bom 10. December 1811.

<sup>2)</sup> Gefchichte ber Kriegsjage bes Generals von Xetstenborn mabrenb ber Jahre 1813 und 1814. Ebenb. 1814.

<sup>3)</sup> Chemb. 1816.

nicht viel sein. Das ich diese Arbeit übernommen, reut mich nicht, besonders, da ich diese Aage manche stühere, auf Reisen gesammelte Acten wiederfand. Mur fand ich bei meiner Rücklehr niemals Muße zur Redaction und auch diesmal nur mit größter Anstreugung. — Der Hergang der Aunst durch das Mittelalter und gewisse Lichtpunkte bei der Wiedererscheinung reiner Naturtalente haben, hoss wirtelalter und gewisse Lichtpunkte bei der Wiedererscheinung reiner Naturtalente haben, hoss ich, durch meine Darstellung gewonnen. Nur werz den leider die schreibseligen Legionen Deutschlands meine Erndte, wie sie auch sein mag, sehr geschwind ausdreschen, und mit den Strohbundeln als reis chen Sarben dm patriotischen Erndtessteinherstolz ziren. —

In eine sehr große wissenschaftliche Thatigkeit werde ich verset durch unseres Großherzogs Berstangen, unsere durch die ungeheueren Ariegsschicksfale wundersamst erretteten Anstalten energisch bestebt zu schen. Da muß ich nun alles zusammens nehmen, was ich weiß und will. Du sollst manscherlei erfahren. Aber, was ich Dich ersuche, schreibe doch oft vom Theater, in welches Du eienen so reinen, tüchtigen und doch so gutmuthigen Blid hast.

Bie es diesen Sommer mir mit einer Baderteise ergehen wird, welf ich noch nicht. Bei unsseren neuen Deganksationen ist wir auch in meinem Kreise manches Mahhame und Berwickelte zugesfallen, weswegen ich vor Pfingsten, ja vielleicht gar vor Johanni nicht von der Stelle kann. Sage mir von Zeit zu Zeit von Deinen Planen; viels leicht kann ich mich danach richten.

# 728.

### An Luise Seidler.

236imar, ben 97. 984 1816.

Aendern Sie, liebe Freundin, nichts an dem Bilde, bis wir die Sache nochmals besprechen. Um besten wäre es, Sie bespreten einen Streisen Papier, so groß als der Raum des Pflasters, und wir veradredeten einen genauen Carton. Die Sache ist schwieriger, als man denkt. Gestern Abend wat es wirklich recht seche

# 724.

# An den Geh. Rath v. Voigt.

Beimar, ben 5. April 1816.

Em. Ercellenz haben bie Gute, beikommenden Auffag mit geneigter Aufmerkfamkeit burchzulesen. Ich habe mich so lange damit beschäftigt, daß ich ihn nicht mehr beurtheilen kann. Sollte noch irz gend eine Auskunft nothig sein, so bitte ich, es anzuzeigen, so wie ich benn auch die Concepte ber

gnabigften Refatutionen ju feben munfche, bamit biefes unfer gunbamentalgefes für tinftige Beis ten einftimmig gegrundet werbe. Die merita eansae überbenke ich Zags, auch wohl Nachts, wenn ber Schlaf fich ju fruh entfernt. Unfere Angeles genheiten überhaupt verbienen und forbern es; Sexeniusimi Anthell ift groß, die Sache wichtig, fie hat guten Grund, wird aber boch fur ben Aus genblift aus bem Stegreif behandelt. 3ch werbe nicht verfehlen, berfelben meine arößte Aufmerts famfeit ju widmen. Das Currente, Unbebentliche werbe ich gleich abthun, in bedeutenden Dingen Ew. Ercellenz gutigen Rath und Beistimmung erbitten, und von Beit ju Beit Regiftrande und Mes ten, die freilich ein etwas buntes Anfehn haben. ju geneigter Durchficht und Billigung porlegen.

## 725.

# An E. Chr. F. A. Schleiermacher 1).

Weimar, ben 5. April 1816.

Die vor einiger Zeit gefällig angekundigte Sendung bes doppelten Eremplars eines hochft mertwurdigen, ja einzigen monftrofen Schabels ift gludlich angelangt. Der Grofherzog, mein gna: bigfter Berr, fieht baburch einen feiner angelegent= lichften wiffenschaftlichen Buniche befriedigt, und amar gludlicherweise ju einer Beit, mo er fur bie Benaifchen Anftalten auf eine hochft fürftliche Beife forgt. 3ch hoffe nachftens binuber ju geben und biefe neue Acquifition perfonlich einzurangiren. Erlauben Sie mir bei biefer Gelegenheit gu fa= gen, baf jebesmal, wenn ich ble mir untergebenen wiffenschaftlichen Sammlungen burchschaue, bie Ihrige als ein unerreichbares Dufter mir por Augen fteht. Auch habe ich mich nicht enthalten tonnen, fie offentlich als eine folche anguruhmen. Bugleich erbitte ich mir bie Erlaubnis, von Manchem, mas bei une in duple porhanden ift, Ginis ges nach und nach zu überfenden, bas vielleicht ans genehm fein konnte. Das eintretende Fruhjahr forbert wieder gur Revifion ber Cabinete auf. Bor: laufig fende ich nachftens ein Paar der vorzüglich: ften Cameen bes Blener Cabinets in Gnpsabgus, welche jusammengehalten mit ben Dachbilbungen bei Edhel, hochft belehrend find. In Erwiedes rung bes monftrofen Schabels werbe ich fobann einen von benjenigen fenden, welche wir zwischen hier und Zena aus einem hochgelegenen Grabhus gel ausgegraben. hofvath Blumenbach erflart biese Mation fin eine ber schönst gefandten. Die Komittenabulichteit ber fammelichen Aufgefundenen

<sup>1)</sup> Seh. Cabinetbrath ju Darmftabt. Bergl. Go er the's Werte. Bollftanbige Ausgabe irgter hand. Bb. 52. E. 111. Bb. 43. S. 2892. Bb. 54. E. 226.

ift hochft mertwurdig. Sie scheint in den frühesten Beiten unfrer Aera sich von der Ofise nach Thurinzen gen gezogen, und auf der hohe zwischen der Saale und der Im ihr Wesen getrieben zu haben. Nun aber süge ich noch eine Bitte hinzu, deren Vergebung ich wohl hossen darf, daß Sie die Gefälligskeit haben mögen, mir den manftrosen Schädel nochmals in einem weißen Cremplar, wie er aus der Form kommt, ohne weitere Nachhulse, geneigztest gewähren mögen. Es werden dadurch die Wulfche unster Anatomen erfüllt, welche die Verzeleichung mit gesunden Schädeln so weit, als mögzlich, verfolgen möchten.

#### 726.

# An C. F. Zelter.

**200** 

Weimar, ben 14. April 1816.

Bom Stoatsrath Schulz habe ich einen alseulichsten Brief. Wenn die Deutschen sich einer allgemeinern Untheilnahme besteißigen und auf eine häsliche Art basjenige ablehnen, was sie mit betwen Sanben ergreisen sollten, so ist der Einzelne wirklich himmlisch, wenn er treu und redlich Theil nimmt und freudig mitwirkt.

Bei unseren neuen Einrichtungen zu Jena werbe ich einen ganzen chromatischen Apparat aufstellen, an ben noch keine Acabamie ber Wissenschaften gesdacht hat. Bei dieser Gelegenheit sollen sie allerstein horen. Doch ist in solchen Dingen nichts mit Gewalt zu thun. Man muß abwarten, bis eine Meinung wie eine Contagion die Menschen ergreift.

Fahre ja fort mit Deinen Theater-Rezensionen. Es mag freilich bei euch wunderlich aussehen, wenn man über ein so nacktes und herkömmliches Stück, wie Clavigo 1), nicht herr werden kann. Ferner ist es eine recht deutsche Art, zu einem Gedicht oder sonstigem Werke den Eingang überall, nur nicht durch die Thüre, zu suchen. Ich habe Zeit meines Lebens Gelegenheit genug gehabt, mich zu verwundern, daß vollkommen gebildete Personen ästhetische oder höhere sittliche Zwecke durchaus nicht anzuerkennen wissen. Ich möchte keinen Wers gesschrieben haben, wenn nicht tausend und aber taussend Wenschen die Productionen läsen, und sich etwas dabei, dazu, heraus oder hinein dächten.

Der Fauft 2) mag euch noch in fünftigen Monaten manche confuse Stunde bereiten. Wenn Du fortfahrst, so grob zu sein, wie gegen die uns lustige gräfliche Person, so wirst Du schon was zu Wege bringen. Das geists und sorgenlose Wesen ift in solchen Källen gar häusig. Der unglaubliche

1) S. dies Aranerspiel in Coethe's Werten. Volls ftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 10. S. 49 u. f.

2) S. Chend. 284. 12.

Dunkel, in den die jungen Cente jest hineinwache fen, wird fich in einigen Jahren zu den größten Narrheiten manifestiren.

Sieh boch manchmal in's Morgenblatt. Dort findest Du von mir einzelne Mitthellungen, die in's Sanze gehen, und wovon Du Dir gewiß mansches zueignen kannst. Es liegen überhaupt sehr viele Aufsahe bei mir; sie zu retouchiren und zu publiciren macht mir dieses Frühzighr einigen Spaß. Ift es denn doch der erste Frühling, den man seit langer Zeit ohne Grauen und Schreden herankomsmen sieht.

Bergangenen Sonntag hatten wir die große Feierlichkeit ber hulbigung. Die Burben, Chren und Auszeichnungen, bie une ba gu Theil murben , fagten jedem Berftanbigen mit vernehmlicher Stimme, daß er fich in ber erften Beit nicht felbft angehoren werde. Dir wird inbeffen bie heiterfte Aufgabe zu Theil. Dir liegt nichts ob, als mas ich aut verstebe, und ich fahre nur fort basjenige ju thun, was ich feit vierzig Jahren gethan habe, mit auslangenben Mitteln, großer Freiheit und obne Qual und haß. In den erften Monaten tomme ich nicht von hier weg. Wenn Du alfo nach dem Rhein gehft, so richte Dich ein, einige Tage zu verweilen, damit wir unsere Zustände wechselseitig aufklaren und einander nütlich und behulflich fein mogen. -

Die lette leere Seite mogen einige Berblein einnehmen, ju beliebigem Gebrauch.

Das Dublitum.

Wir haben Dir Klatich auf Gellatiche gemacht, Bie fcbief!

Und haben Dich schnell in bie Patiche gebracht, Wie tief!

Bir lachen Dich aus,

Run hilf Dir heraus!

Mbe.

perr Ego.

Und reb' ich bagegen, fo wirb nur ber Rlatfch Berfchlimmert;

Mein liebliches Leben, im nichtigen Patic,

Schon bin ich heraus;

Ich mach' mir nichts draus!

---

# 727.

# Un R. L. v. Leonhard.

Weimar, ben 29. April 1816.

Sie verzeihen, daß ich in so langer Beit nichts von mir hoven laffen. Bur Entschuldigung moge mir dienen, daß seit einem Wierteljahr bei mir so viel im Imnern vorgegangen, daß man kaum ben Blid nach außen wenden burfte. Auch hatte ich, gleich nach Empfang Ihres werthen Schreibens begonnen, die an mich erlaffene Frage etwas umsständlich, wie sie verdient, zu beantworten: ob man namlich die Edelsteine abgeschlossen für sich behandeln, und ihnen in der Natur gewisse Entstehungssepochen anweisen könne?

Schon früher, als Sie einer folchen Arbeit gegen mich erwähnten, habe ich barüber nachgebacht, fann aber nicht in's Reine fommen. Dir scheint, als wenn die Matur, wie fie im anorgas nischen Reiche bie boberen chemischen Birtungen niemals aufgeben tann, auch in jeter Beitepoche bie Beredlung an Form und Farbe u. f. w. fich porbehalten habe, ba fie ja in ben legten Ralt : und Mergelepochen bie iconften und reinften Berge froftalle ju bilben vermochte. Im Gangen mare jeboch munichenewerth, bag Sie Ihre Bearbeitung biefes Gegenstandes an Ihre Untersuchungen über bas Bortommen überhaupt anschlöffen, bamit man erführe, wie in den anerkannten Bilbunge: epochen unferer Erbe auch biejenigen Rorper, bie wir Ebelfteine nennen, nach und nach jum Borfchein tommen. Doch wird es immer fcmer merben, hier eine Grenze zu gieben, weil die Bereds lung an Form, Durchfichtigleit, Barte und Farbe entweber jusammen ober boch theilmeise ben Dineralforpern mehr ober weniger zutommt, sobald fie, gasformig ober sonft aufgeloft, in Freiheit gefest, in ben erforberlichen Raumen fich wieber ju verforpern Gelegenheit finden. Ferner giebt es ja unter ben ursprunglichen Gebirgemaffen und Gangarten folche, bie gar mohl verdienen, edel genannt zu werben, wie z. B. die Abulare. Im Gegentheil scheint nach ben ju uns gekommenen Nachrichten ber Diamant ein fpates Erzeugniß, und wenn wir bedenfen, welche ungeheure Gebirge noch jest vom Meere bebedt und gebildet werben, fo burfen wir vermuthen, bag noch bis auf ben heutigen Tag folche Beredlungen vor fich gehen, wie wir benn auch in alten Gruben Kroftalle von Rothgultigers auf Stempeln angeschoffen ge= funden baben.

Nach allen biesen Betrachtungen scheint es mir schwer, ein achtes Naturverhaltnis aufzusinden, in welchem die Ebelsteine unter sich betrachtet werden könnten. Ja, wenn man bedenkt, daß sie zuerst blos aus Liebe zu Zierde und Put zusammengesstellt worden, und der Türkis wegen seiner angesnehmen Farbe auch einen Platz unter ihnen fand, so scheint mir dieses dahin zu deuten, daß sie wohl Jemand zum Gegenstand seines Studiums machen könne, aber nur in empirischer hinsicht, als etwa um des handels willen, oder sonst aus Neigung zu der hohen Schönheit dieser Naturgegenstände. Wir haben hiervon ein Beispiel an Brückmann und bessen hinterlassenen Sammlungen; auch er

tonute teine Grenze ziehen, und die frembactigften Roper liegen in einem Schmudfaftchen beifammen.

Auf alle Fälle werben Ihre kintersuchungen gar manches Schine und Belehrende gu Lage fäcbern, weil, mie sichen erwähnt, die hauptlebne vom Vorkommen dahrtigeminnen muß, womit ich mich zu erfreuen bitte.

<del>`</del>

# 728.

# An C. F. Belter.

Waimer, ben 3, Mai 1816.

Es freut mich, baf Wolff gefallen hat, und burch Dich ju wiffen, wie und marum. Weimarischen Schauspieler gelten am mehrsten, wenn fie mit einander wirten. Es ift mir aber lieb zu haren, daß auch der Einzelne etwas vom Ganzen mit sich fortträgt. Anna 1803 im Aus gust komen zwei junge konte, Gruner und Bolff, hierher. Die Geseuschaft war in Lauchs 3ch hatte Beit und Samor, und wollte einen Berfuch machen, biefe beiban, ebe iene aus rudtam, auf einen gewissen Puntt ju bringen. Ich dictirte die ersten Elemente, auf welche noch Niemand hingebrungen ift. Beibe ergriffen fie forgfaltig, und Bolff ift bavon nie gewantt und gewichen, beswegen er auch Beitlebens bie fconfte Sicherheit behalten wird. Dag Gruner in Wien fich jum machtigen Schaufpieler, ja jum Director aufgeschwungen, zeigt, daß er auch an einem gewiffen Fundamente gehalten bebe. Beibe waren mit Glauben und Reigung zu mir gefoms men, der eine den Militars, der andere den Raufs manneffand verlaffend, und beide haben es nicht übel getroffen. Bor einigen Tagen, als ich alte Papiere ausklopfte, fand-ich noch bas Concept von jenem Catechismus ober a b, ab; vornehmer tonnte man es auch Guflibifche Elemente nennen. Bielleicht verführen mich biefe Bogen 1), daß ich die Sache nochmals durchdenke. Sie gehen nicht weit hinein, benn die Gesellschaft tam zurud und nun mußte alles practifch werben. Bir hatten aber damals fo viel Luft zu leben und zu theas trifiren, daß mich im Winter ein . Theil der Gefellschaft in Zena befuchte, um unsere Uebungen forts jufegen. Durch ben Schnee mar bie Schnede 2) impracticabel geworben. Gruner verlor bas heft, bas er in der Tasche als einen Talisman trug, welches er aber einige Tage nachher wieber befam, iudem er in allen Schenten garm gefchlas gen, und es gludlicherweise ein Fuhrmanun aufe

<sup>1)</sup> S. Coethe's Werte. Bollfandige Ausgabe lets ter hand. Bb. 44. S. 296 u. f.

<sup>2)</sup> Ein Berg in bem Dablthal bei Jena.

Benn Du Demoifelle Daas gelefen batte. fichft, fo erinnere fie freundlich an biefe Gefchichs ten, die fie auch mit erlebt hat, und nicht ohne einiges Bergungen. 3ch war ihr namlich fehr gemogen wegen ihrer großen Rube und allerliebfien Claven: Decitation, beshalb ich einmal in einer Desbernam Leisientfestich bose über sie wurde, weil fie fich, Gott weiß warum, mauffaul ere Du fiehft, mich hat Deine freundliche Rachricht in frubere Beiten hingewiesen, mo bas rein und richtig gewirft wurde, mas fpaterhin fortwirft. Go lebe ich jest auf eine eigene Beife in meinem ficilianifihen Leben, und febe nun jest erft, was gehar Wochen in biefem Lanbe auf mich gewirft haben.

Run gu einem andern Terte. Benn man Dir funftig von meiner Krautheit berichtet, fo glanbe es nicht; fagt man Dir, ich sei tobt, fo benke es nicht. Mit bem letten, mas zu Dir gekommen ift; verheit es fich freilich etwas wanders lich, deshalb merte nan auf. Das Geft ber bule bigung follte am Sonntag Palmarum den 7. April vor fich geben, und fo eigentlich ber Schlufftein eines neuen Gewölbes nach vielen zerftorenden Leiben eingelest werben. Den & April murbe ich von einem munderlichen, nicht gefährlichen, aber boch ftarten theumatischen Uebel befallen, bag ich mich ju Bette legen 'mufte. Rach meiner Ginficht schien es beinahe unmöglich, ben 7. an meis nem Plate ju fein. Da fiel mir gludlicherweise ein Napoleonischer Spruch M's Gedachtnis: l'Empercur ne connaît autre maladie que la mort, und ich fagte daher, baf ich, wenn ich nicht tobt mare, Countag um 12 bet Dof erfcheinen murbe. Es febeint, bas der Arat und die Ratur fich dies fem tyrannifchen Spruch ju Gemathe genommen haben; benn ich fand Sonntag zur rechten Stunde an meinem Plage, rechts, gunachft am Thron. Bugleich konnt' ich noch bei Tafet allen mir obliegenden Schulbigfeiten genug thun. Machher aber gog ich mich wieber gweudt, und legte mich in's Bette, um ju erwarten, bis etwa ber tategorifche Imperativ une wieder auf Leib und Leben herpovriefe. Bis jest ift es auch recht gut gegangen. 3ch hatte mich ichon früher refignirt, bis Johanni gu Saufe zu bleiben, benn die vor Jahr und Sag nach Außen gewendeten empitifchen Ges malten wenden fich auf Gottes Willen jest nach Innen; auch nur empirifch, aber wir muffen Gott banten, daß es fo ift. Wenn wir jest ju baufe verharren, fo tonnen wir unglaublich viel Gutes thun, weil bas fich Reugestaltende immer eine uns glaubliche guft hat fich umzugeftalten, um nur einen Schlendrian, über ben bas ungeheure Unglud une hinausgehoben bat, wieder mit größter Behaglichkeit einzuphiliftriren.

Schreibe mir mit eben ber Reinheit und Ruhe,

wie sich die Wolff profestirt, wenn Du sie ohne Borbild siehst. — Ich kann mit keiner Relation so einig werden, als mit der Deinen. Ich selbst sehe es nicht so gut; deum entweder ich verhalte mich productiv, d. h. ich will, duß derzenige, der es jest nicht ganz recht macht, besser machen solle, und ich glaube daran, daß er's besser machen werde; oder ich verhalte mich umgekehrt, daß der Unglaube eintritt, daß ich verstuche, was geschieht, weil ich mich schame erwarten zu können, daß es besser werden dütste.

# 729.

# An C. F. Belter.

Zena, den 21. Mai 1816.

Meine Bustande, nach denen Du Dich erkuns digest, sind auf gutem Fuße. Die Oberaufsicht über alle unmittelbaren Anstalten für Wisse senschaft und Kunst ist mir mit allem andern, dem Theater u. s. w. geblieben. In utili et honorisies bin ich auch vorgeschritten. — Du siehst, daß ich alle Ursache habe, zufrieden zu sein.

Daß Du bem Epilog zu Effer 1) Deinen Beifall gönnst, freut mich sehr. Die Wolff bat mich um einen Schluß. Ich wollte das nicht mit Phrasen abthun, fludirte die Geschichte und den Roman, woraus das Stück gebildet ist. Nun hätte ich freilich eben so gut eine neue Tragödie schreiben können, als den Epilog, der denn wohl gehaltvoll werden mußte. Denke Dir nun, daß er während der drei Tage der Leipziger Schlacht geschrieben ist, so wird Dir manche ahnungsvolle Beile noch bedeutender erscheinen.

Man blidt in ein wunderliches Gewirre, wenn man in die Berflechtung der politischen, moralischen, Kunft:, handwerts: und Biffenschaftswelt hineinsieht. Alle Bortheile und Nachtheile zu Giner Beit in allen Fächern. Alles, was Ausbehnung und Vermehrung erleibet, vortrefflich; was Innigung und Einigung bedürfte, nahe bem Untergang.

Staaterath Dufeland hat mich fehr freunde lich nach Berlin eingelaben, auf funftigen Binter, im Namen bes Fürften Radzivil. Dergleichen Erpeditionen werben mir immer unmöglicher. Ich wurde nur mir felbft und Anderen zur Laft fallen. Dein Befinden verlangt die größte Gleichheit im Leben, im Genießen.

~00~

<sup>1)</sup> S. Soethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe lets ter Sanb. Bb. 11. S. 874 u. f.

#### 720.

# An ben Geh. Rath v. Boigt.

Weimar, ben 2. Juni 1816.

Meine Meigung ju orientalifchen Bierrathen Aberwindet bie Schaam, Em. Ercelleng des Prachte exemplare ju berauben, und eine eherne fatt gols bener Ruftung auszuwechseln. Geftern Abend habe ich bas Werf nochmale recht forgfaltig burchgefeben. Es ift, fo weit ich ju beurtheilen vermag, mit Grundlichfeit und gutem Gefchmad, ohne pruntende Gelehrfamteit verfaßt. Saben wir benn ein folches Specimen von herrn G .. und follte man benn jenem herrn auf's Bort glaus ben, ba gerade ja bet Dann fehlt, ber hier ein gultiges Urtheil fallen tonnte? -Dier folgt auch ein Rhein : und Mainheft zu geneigter Auf: nahme. 3ch bin neugierig, mas von dem barin enthaltenen frommen Bunfchen fich nach und nach realifirt.

# 781.

# Un C. F. Belter.

Weimar, ben 8. Juni 1816.

Ueber Romeo und Julie steht ein sehr vernünftiger Anklang in Eurer Beitung. So schwankend und albern das Bolk im Ganzen ift, so klaren sich doch gewisse richtige Ansichten gar habsch in einzelnen Menschen auf. Beides ist der großen Bewegung gemäß und den sich so mansnigfaltig durchkreuzenden Richtungen.

Meine Geschäfte hier und in Jena gehen eis nen sehr gemessenen und gludlichen Schritt. Auch von Außen naht sich manches Gute. Db man gleich nichts voraussagen kann, so melde ich Dir doch wenigstens einen halben Borsas, in der Mitte Juli nach Toplig zu gehen. Ganz ohne Bades ausstug bringe ich mich nicht durch, da unser Eimmerischer Sommer mehr niederhält, als aufsrichtet. —

Eberwein's Talent kennst Du; es ist ein geerbtes, außeres, und mit nichts gesüttert. Desswegen klebt's mit Lust an der Erbe, und begreift nicht, warum es sich nicht vom Boden heben kann. Er hat das allerleste Elend von Prosa in einer kleinen Oper componirt, mit Behagen und Selbstgenügsamkeit. Was ich mit Faust vorshatte, sollte er nicht begreifen, aber er sollte mir folgen und meinen Willen thun; dann hatte er gessehen, was es heiße. Diese Menschenrace, die bei so manchen Vorzügen des eigentlichen Beken ersmangelt, begreift nicht, warum es mit ihr nicht ruden will. Nun suchen sie es durch Intrigue zu erreichen, und augenblicks verlegen sie durch Dunkel und Ungeschicksteit den erworbenen Gons

ner, und fo gerfliebt bas Mahrchen, ja fie find rudmarts ftatt vormarts gegangen.

Mit unferm Theater ficht's wunderlich ans. Es hat aber ein etwas zahes, und ein immer fich wieder zusammenfindendes Leben. Reine Einligkeit unter den Gliedern; wie sie aber aus Speater kommen, schwebt ihnen etwas Gemeinsames vor, an das sie sich halten.



#### 782.

## An Luise Seibler.

Beimas, ben 12. Sunt 1816.

Den lieben Zenaischen Freunden und Nachbarn tausend Dank für ihre tröftlichen Worte. Bei-dem großen Berluste<sup>2</sup>) kann mir das Leben nur erträglich werden, wenn ich nach und nach mir vorzähle, was Gutes und Liebes mir alles geblieben ist. — Sagen Sie mir, meine Beste, wie sieht es mit Ihrem Wilde aus? Wann sind Bie so weit, das man daraber weiter einmal bevathen kann und sou? Ich warde mit hofrath Never, wenn auch nur auf kurze Zeit, hinüber tommen. Grüßen Sie die Freunde, und bleiben Sie meiner Auhänglichkeit gewis.

# 733.

# An den Geb. Rath v. Woigt.

Weimar, ben 18. Juli 1816.

In beiliegendem Schreiben wiederholt R.. die fire Idee, mit der et mich schon bisher gesplagt, daß nämlich die Geim'iche Gebirgsfolge des Thuringer Waldes in Gladschränken aufgesstellt werden möge. Da ich aber auf dem Borsfage, daß solche in Schubladen Schränken, die wir schon seit so vielen Jahren zwedmäßig sinden, niedergelegt werden solle, fest bestehen zu mussen glaube, so kann ich solches nicht thun, ohne Ew. Excellenz meine Gründe deshalb vorzulegen, und um Beistimmung zu bitten.

Es mag hingehen, bag bie venetognofitigie Sammlung in Glasfchranten aufgeftellt fei; befonders fallen die oberen großen überglaften Raume,
wo bie Prachtstude aufgestellt find, gut in bie

Du versucht, o Sonne, vergebens Durch bie buftern Bolten ju scheinen; Der gange Gewinn meines Lebens Ift ihren Bezinft zu beweinen.

S. Go et he's Berte. Bollftanbige Ausgabe lets Dand. Bb. 4. S. 160.

<sup>1)</sup> Seiner Gattin, Chriftiane D. Goethe geborne Bulpins. Sie mar ben 6. Juni 1816 geftorben. Der Dichter feste ihr in ben nachfolgenben Berfen ein fcones Dentmal:

Augen, und fo auch bie paar oberen Racher. Se meiter es nun aber herunter fommt, um befto mehr werben bie hinterften Eremplare verbedt, und bas unterfte Bach ift faft gar nicht zu feben. Go liegen win oft im Dunfeln, weil fie nach bem Suftem gereiht find , bie pratheigften Stude, wie 3. B. ber Fall mit ben Labraboren ift, ober wes Rechnet man nun noch hinzu; niaftens war. daß mehrere Schrante gegen bas Licht fteben, fo wurden, wenn es Ausrechnung galte, zwei Drittel ber Sammlung ben Augen entrudt erfcheinen. Freilich ist bas übrige Drittel noch prachtig und impofant genug, und alfo fur bie gaffenbe Menge, ber man was vorgautein will, immer hinreichen: ber Stoff. Much einfeitige burchreifenbe Renner begnugen fich mit bem, was fie feben, unb finden Anlag gu Belehrung und Bewunderung. Bill man aber bas Cabinet wirklich benugen, bann geht erft bie Doth an, wie ich fie noch euft bei meinem neulichen Aufenthalt erfahren habe.

Man muß eine Tafel aufftellen, die einzelnen Raftchen heraustfauben, Die Rummern gu reiben fuchen; eine Operation, die immer fchwever wird, je tiefer unten gerade bie Minoralien liegen, nach benen man fragt. Der Gehalfe muß fich auf bie Erbe legen, um die hinterften bervorzugiehen, und wie schwer ist es, ja unmöglich, beim Aus- und Ginraumen bie Ordnung ber Mummern beiguber halten. Ein paar Berfuche, bas Cabinet in fpe ftematischer Reihe zu betrachten, haben mich abgefchreckt, bergleichen je wieber vorzunehmen, und ich bin überzeugt, daß feit diefer Einrichtung das Cabinet in diefem Ginne meber benutt werbe, noch beundt werben fann. Dag, nun auch biefe, außer jenen Mangeln noch bochft plagvergeubenbe Einrichtung auch in ben neuen Simmern rechter Sand beibehalten wurde, gefchah nicht nach meis ner Ueberzeugung. Doch mochte es ber Conformitat und bes beliebten Scheins wegen hingehen, obgleich bie bafelbft aufgeftellte Suitenfammlung feinemegs augenfällig ift, und bei Benugung bepfelben nicht einzelne Stude, fonbern gange Reiben herausgehoben und betrachtet werben muffen.

In Borgefagtem liegt nun ber Grund, warum ich diesen, Plat und Rugung vergendenden Unfug nicht wieder erneuert sehen wollte, und die untere, neu einzurichtende Gallerie mit Schränken zu beseigen, den Borsat faste, noch ehe von der heim Ichen Sammlung die Rede war. Meine Kosicht ging dabin, die unscheindaren Gedirgefolgen aus dem obern Stad herunter in die Schubladen zu nehmen, und augenfälligere, deren es auch wohl giebt, dafilr in die Glasschnänke einzurangiren. Run kommt die Deumiche Sammelung dazu, und wollte man solche in Glasschränke bringen, so wärde der untere Raum ausgezehrt,

vielleicht nicht einmal finianglich fein, anftatt bag ich nach ber gegenwärtigen Ginrichtung bie Bergrath Boigt'fche Guite des Thuringer Balbes und bie Fichtelbergifche hier unterzubringen hoffe. Es ift ein bloger Wahn, bag man fich einbildet, eine folche Reihe mit bem leiblichen Auge abers feben und ihr folgen gu tonnen, und noch fogar, wie R. will, in einem Augenblick, welches gerade das Flüchtige und Unzulängliche folchen Aufftellene ausspricht. Und bedenft man bas. mas ich eben von ber Berborgenheit bes größten Theils ber ornetognoftischen Sammlung gefagt habe: fo wird man fich überzeugen, bag auf bicfe Beife bie Beim'iche Sammlung fur ewig vergraben fein mußte.

Jeh. Rath Deim that einen Borfchlag in einem Briefe an R.., welcher viel vernünftiger ift, aber noch mehr Raum erforbert. Die Mines ralten follten auf lange Zafeln gelegt merben. bahinter Schrankchen, beren Thuren fich aufwarts aufflappen liegen, ba man benn freilich, baran hingehend, die ganze Folge übersehen konnte. Wer aber einigermaßen die Cuftoben und ihre Behandlungemeise kennt, wird fich überzeugen, daß in einigen Jahren Staub und Spinnen die Dberhand nehmen murben, Bas auch bie Bes fuchenben, die finchtig aberfchauenben Fremben Herrn N. mogen gesagt haben, ich bleibe boch des Glaubens, bag eine jede Folge biefer Art nicht mit ben Augen bes Leibes, fonbern bes Geistes beschaut werden muffe. Dazu ist eigentlich ber Catalog. Ich hab' ihn durchgelesen und weiß genau, welche Rubriten ich vorerft vornehmen werbe. Man sieht alsbann die Schublaben heraus, die ohnehin numerirt find und fich auf den Catalog beziehen muffen. Sind es mehrere, bie man zu überfehen municht, fo find Geftelle und Zafeln bereit, welche man in's beste Licht sest; und so kann man, wenn man will, die gange Folge auf's bequemfte betrachten.

Ich war über diesen Eiegenstand so weitläuftig, weil ich wünschte, Ew. Ercellenz die Lage der Bache ganz genau darzustellen, und auch für die Folge die Ursache des Verfahrens dei den Acten aufzubewahren. Denn des guten R.. Refrain wird ewig sein: Glasschränke, Glasschränke! wosdei er die Unart mit vielen Menschen theilt, das nichts, als was er bestet oder gethan hat, etwas gelten soll, wodurch er trop seiner guten Eigensschaften oft unerträglich wird. — Wir wollen seinen, ob wir ihn im Zaume halten, denn er Eigenschen, ob wir ihn im Zaume halten, denn er Eigenwillen diese letzten zehn Jahre her so recht hincingewachsen.

\_\_\_

möge.

#### 734.

# An den Groberzog Carl Angust von Sachfen : Weimar.

Beimar, ben 19. Juli 1816. Ew. Königl. Soheit vermelbe ich schulbigst Rachstehendes, was von einiger Bedeutung in meinem Rreife vorgefallen. 1) Die Beichenschule im Jägerhause ist eröffnet worben, und fogleich hat fich ber Bortheil ber Ginrichtung hervorgethan, bag man die Schuler in Classen ordnete. Dadurch ift bie Ruhe auf einmal entschieden, und bie Aufmertfamteit hergeftellt. Der Gifer unter ben Rin= bern ift groß; wir wolleu fuchen, biefen Sommer über fo viel Feuer in die Sache zu bringen, daß ber Winterfrost allenfalls übermunden werden fann. 2) Das Beim'iche Cabinet ift in fieben Riften in Bena angelangt, bie Ginrichtung bes Bimmere, wo es aufgestellt werden foll, burch Umftande verzogert. Der Catalog zeigt von unglaublicher Aufmertfamteit bes Mannes auf biefe Gegenftanbe. 3) Dobereiner richtet fich ein. Seine große zeitgemäße Thatigfeit macht Freude. Er fpricht nicht ein Bort, bas nicht belehrend mare. Em. Doheit haben ihn gut gebettet, und er wird und bleiben. 4) Das Stud Garten, ber Sternwarte gegenüber, laffen wir nicht aus den Augen; die Forderung von 400 Rthir. fur 79 Quabratruthen Flache ift freis lich unverschamt. 5) Die Medaillen von Paris find auch zu uns gelangt. Em. Sohelt haben fie gefehen, man kann bamit fehr wohl gufrieben fein.

# 785.

Das Gewand nimmt fich recht gut aus, boch konns ten wir uns mit dem vorgeschlagenen Lorbeerkranze

nicht befreunden, und haben barauf gestimmt, bag

es bei ber erften Beftellung fein Bewenden haben

# Au C. F. Belter.

Beimar, ben 19. Juli 1816. Raum hatteft Du mich verlaffen, als ber Ber= fucher zu mir trat und zwar in mancherlei Ges ftalt, und fo gelang es ihm, mich ju überreben, daß ich nach Baben am Rhein gehen muffe, wos hin ich mich auch morgen über Würzburg und Beidelberg begebe. — Die vielfache Geschäftigkeit des Ordneus und Ablofens hat mich um die lete ten Tage betrogen, womit ich benn fehr zufrie ben bin, benn aufrichtig ju geftehen, meine Lage ift mir noch gar ju fremt und wunderlich. Mache Dich nun, sobalb als Wiesbaben feine Pflicht ges than hat, theinaufwarts, wo wir uns bann wohl irgendwo treffen. hofrath Mener geht mit mir. Es ware fehr loblich, wenn ich einen Brief von Dir bei ben Gebrubern Boifferee in Beibelberg fånbe.

#### ~00

#### 786.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 22. Juli 1816.

Unter'm 19. ift ein Brief an Dich abgegans gen, worin ich meinen Entschluß nach Baben ju gehen vermelbete. Cotta hatte mir bafelbft im Badischen hofe ein Quartier bestellt. Heute ers halte ich Deinen lieben Brief, ber mir anzeigt, baß Du mir in Biesbaben in ber Rofe gleichfalls ein Unterfommen beforgt haft. "In meines Batere Saufe find viele Bohnungen," mer meiß aber, welche ich beziehen werde, ba man mir heute burch einen Boten in Tennstädt bas britte bestellt hat. Wende bas Blatt um und lies die lamens table Geschichte 2). Was der Mensch benet, wirb anders gelentt, es fei nun, baß fich bie oberen ober unteren Damonen barein mischen. Gobalb ich in Tennstädt angelangt bin, in Gottes großer Raferne mein Rafterchen (nach neuer beutscher Mundart meine Rofe) bezogen habe, sende ich einen Brief an Dich. Denn biefes Tennftabt liegt nicht außerhalb ber Welt. Du findeft es auf jeber Poficarte, zwifchen Langenfalza und Weiffenfee, auf bem Bege nach Leipzig. 3ch fehne mich uns fäglich in's Baffer, und zwar diesmal in Schwes felwaffer; benn weber Belenke noch baut wollen mehr bem Billen gehorchen, und fpielen ihr eigenes unbequemes Spiel. -

Es ift mir biefe Tage viel Gutes und Liebes widerfahren. Melter geworbene, feit 25 Jahren nicht gesehene Freunde tamen unverfehens, und freuten fich, vieles an ber alten Stelle und mandes Borgeichrittene vorschreitend zu finden. Um Abend bes 20., da ich mit Protest jurudgewiesen wurde, fand' ich Chlabni, ber bie Deteorfteine und die Rlangfiguren hartnadig burcharbeitenb fich ein großes Berbienft macht. Er arbeitet fur eine Beit, wo man fich wieder freuen wird, von Unberen gu fernen und bantbar gu nugen, mas ffe, burch Aufopferung ihres Lebens, mehr fur Andere als für fich gewonnen haben. Wenn man jest fogar vorzüglichen Menfchen von etwas fpricht, was fie burch Ueberlieferung lernen follten, fo verfichern fie: fie hatten noch nicht Beit gehabt, es ju untersuchen. Gebe Dir Gott wenige gelehrige Schuler, damit boch etwas von Deinen Augenden auf ber Erbe bleiben moge; bie anderen aber, die fich bem Sochsten gleichstellen, indem fie auf ben erften Stufen trabbelnd bem Schein bulbigen, bie laß ja in ihrer Behaglichfeit, benn es ware Gunbe, ihre Belt ju zerschlagen.

Man follte eigentlich nicht wiederkehren, wenn man abgeschieden ist; doch diesmal gelang es mir noch, der Unterschied war nur um wenig Stun-

<sup>1) 6.</sup> bie Radfdrift gu biefem Briefe.

ben. Indessen ift es doch wunderbar, das Leben trallt sich gleich wieder an, und ich habe gerade durch die hast des Bustandes, weil man mich gleich wieder zu verlieren gedentt, so viel eusahren und gewirkt, als sonst in Wochen. In meinem hause sieht's ganz freundlich aus. August 1), wie Du ihn tennst, greist in Alles ganz verständig ein. Wir haben in wenigen, Stunden Fundamente zu tunstigen Winterunterhaltungen gelegt. Chemische und physische Vederenisse sind mich weiße, ob ich mich bestagen soll, heute Abend nicht weiß, ob ich mich bestagen soll, heute Abend nicht in Wedrzburg einzutraffen.

P. S. Am 20. diefes fruh 7 Uhr fuhr ich pon hier ab; um O Uhr, furg vor Munchenholgen, warf der ungeschickteste aller Fuhrfnechte ben Bas gen um, bie Achfe brach, und ber gute Dener wurde an ber Stirne beschäbigt. Das heftige Bluten ber Bunde fcbien mir bedenflich. Wir rafften uns, fo ant wir founten, and bem Magen. hier mar nichts zu thum, als Suerurs von Beis mar ju berufen, welcher bann auch nach einigen Stunden antam. Die wir aludticherweife bei beis term himmel im Freien gubrachten. Rever's Bunbe bat nur die baut gewalten und ift nicht gefahrlich, boch unter vierzehn Sagen an feine vollendete Seilung ju benfen. Daber murbe eine ohnehin etwas meitausgreifende Meife verspätet, und ich habe mich bahen, um den beften Monat nicht zu verliegen, gang furz entschlaffen, nach Tennfiobt ju geben, - Bas mir ben Gebanten fehr angenehm machte, war bie Rabe von Beis mar. Cobald hofrath Dener geheilt ift, folgt er nach.

. .

#### 101.

# Mu C. F. Belter.

Tennftabt , ben 9. August 1816.

Mener ist beinahe geheilt und wieder bei mir. Das Bad bekommt mir sehr wohl. Es ist ein Schwefelwasser, das sich dem Weilbacher beisnahe vergleicht. Es wird gebadet und getrunken. Der Ort, ein heiteres Landstädtigen, nach säche sischer Art, ist sehr anmuthig gelegen. Auf den nachsten hoben sieht man den Ettersberg und Insselsberg; man sindet sich recht mitten in Thuringen. Auch gelingt mir manche Arbeit. Unser Rochussses in 1814 ist so gut als fertig. Es soll den zweiten heft ") beleben. Ich möchte Dir es gern vorlegen, daß es recht vollständig wurde. Einiges mag mir entgangen sein. Daß Du meine Ableitung der neuen Kunst aus der alten so freund-

lich aufnimmst, freut mich sehr. Ich bin mir aberzengt, einen guten Grund gelegt zu haben. Dein Parallelism mit der Nufik ist sehr willtoms men. — Schreibe ihn mir doch etwas aussahrilecher für's zweite heft, damit das Fruchtbare solscher Ansichten erscheine. Denn die lieben Deutsschen tenn' ich schon: erst schweigen sie, dann maskeln sie, dann beseitigen, dann bestehlen und verschweigen sie. —

Mir ist es wundersam und ruhrend zu sehen, was wir filr arme Narren sind, die wir es so bitter ernst nehmen, und doch sind wir, im besten Sinne, Narren in unsrem Sack. — Plane mag ich nicht machen. Unter vier Wochen geh' ich hier nicht weg, wenn mich der Engel des herrn nicht beim Schapse faßt.

738.

# An C. F. Belter.

Mennftabt, ben 28. August 1816.

Meinen Geburtstag feiere ich in besonderer Ginfamteit. hofrath Mener, der vier Wochen bei mir verweilte, und Geh. Rath Wolf, der auf anderthalb Tage einsprach, gingen heute früh weg, und fo bin ich mir felbft aberlaffen. Beibe genannte Mäuner, jeder von großen Borgügen, find im Umgang bie verschiedensten. Der erste. obgleich feiner Sache eben fo gewiß wie ber ans dere, mirb niemals eine Gesellschaft verderben, weil er zu schweigen und zu lenten weiß; der zweite bagegen hat sich auf die seltsamste Beise bem Biberfpruch ergeben, baf er alles, mas man sagen kann, ja alles, was dasteht, hartnädig verneint, und einem, ob man gleich barauf gefaßt ift, jur Bergweiflung bringt. Gine folche Unart wächst von Jahr zu Jahr, und macht seinen Ums gang, ber fo belehrend und forbertich fein tonnte, minus und unerträglich; ja man wird zulest von gleicher Zollheit angestedt, baß man ein Bergungen findet, das Umgekehrte zu sagen von dem, was man benkt. Man kann fich vorstellen, was bieser Mann als Behrer, in früherer Beit, trefflich muß gewirkt haben, da es ihm Freude machte, tuchtig pofitiv zu sein.

Deinen Auffas über Mad. Catalani, Milsber und Mara habe ich mit Freuden gelesen. Die Menschen begreifen niemals, daß schöne Stunsden, so wie schöne Talente, mussen im Fluge genossen werden. Wie absurd sich die Leipziger bei dieser Gelegenheit benahmen, haben Dir die Zeitungen schon verkündigt. Es thate noth, daß man solchem verstuchten Bolke die Inden Gottes in Spiritus aushäbe, damit sie solche, bei Gelegensheit, vergleichen und eine der andern unterordnen könnten.

<sup>1)</sup> Coethe's Sohn.

<sup>2)</sup> Bon Kunft und Alterthum. S. ben Auffah St. Rochusfeft ju Bingen in Goes the's Berten. Bb. 43. S. 247 u. f.

Die alte nieberlandische Aunst, wie Du sie in Beidelberg geschaut haft, wird Dir großer Gewinn sein, eben weil Du damit nicht fertig werden willst. Lies mein heft wieder und immer noch einmal, eben weil Du die Sache selbst gesehen hast. Ich wollte diese Angelegenheit nicht abthun; denn wer kann und darf das? Ich weiß auch, daß Niemand recht mit mir zufrieden ist; aber das weiß ich auch, daß der Berstand hier einen Weg in's holz sinden kann.

Ich bin in biefen Tagen veranlast, einige Blide in's Deutschihum zu lenken, und nach meiner Art kann ich nicht lassen, sogleich einige Schritte zu thun. Kann ich Dir dabei etliche Balladen erhassischen, so soll es mein größter Gewinn sein. Der Angelegenheit selbst will ich auch gern dienen; nur ist mir das Betrabteste, daß die Deutschen nicht immer deutlich wissen, ob sie volle Weizengarben oder Strohbundel einfahren.

St. Rochus - Fest ift, in dieser meiner Reise-Canzlei, endlich auch zu einer dritten, recht reinlis chen Abschrift gelangt. — Ich wiederhole, daß ich Dir das Manuscript vorlegen möchte. Es ist zwar eigentlich keine stumpfe Stelle drinnen, aber mans ches könnte aussuhrlicher sein, ob ich gleich zusries den bin, daß meine productive Sinnlichkeit noch so weit reichen konnte. Deshalb melde ich, daß wenn die Damonen nicht wieder grillenhafte-Streiche spies len, ich den Ilten September in Weimar zu sein hosse, wo Du denn einkehren und nach Belieden verweilen könntest; denn das Leben wird immer durzer und nimmt die Art an sphillinischer Blatter.

### 739.

# An den Großherzog Carl August von Sachfen Beimar.

Beimar, ben 15. September 1816. Ew. Königl. hoheit Gebanken, unserer freien Beichenschule eine Borschule auf bem Inmasso, so wie auf anderen Schulanstalten zu geben, habe ich sogleich mit Mener und Peucer besprochen. Erzskerer wird barüber etwas aufsehen, letterer wird zur Aussührung sowohl, als seine Collegen, gern die hand bieten, um so mehr, als das Oberconsistosrium schon aus eigener Bewegung den Versuch gesmacht hat, in Buttstädt eine Zeichenschule zu grünsden, der recht gut gelungen ist. Vorschläge zur Einrichtung des Ganzen werden, sobald sie einigere maßen reif sind, unterthänigst vorgelegt werden.

Den erften Band Bieland'fcher Briefe 1) lefe ich mit großem Intereffe. Sehr angenehm ift es, die Ratur, die man im Alter gekannt, in ber 3us

1) Wie tanb's ausgewählte Briefe. garich 1815 bis 1816. 4 Bbe.

genderscheinung zu sehen. Sochst merkwürdig ist bie klare Selbstkenntniß in so jungen Jahren. Die heitere Nachgiebigkeit und zähe Hartnäckigkeit, zwisschen demen sein Wesen sich bis in die spätesten Jahre bewegte, ist auch hier schon ausgesprochen.



#### 740.

## An C. v. Schreibers.

Beimar , ben 7. October 1816.

Ich habe bie Chre, bei meiner Rudtunft von einer Baderelse Ihnen schleunigst zu vermelden, daß die in Ihrem geneigten Schretben vom 28. Juli angezeigte Sendung, in dem beften Buftanbe, gur rechten Beit hier angekommen. Ihre Königl. Pos heit erkennen Ihre abermaligen Bemuhungen mit bem volltommenften Dante. Auch ich, far meine Person, habe Urfache, fur bie neue Bereicherung unferer Sammlungen mich bantbarlichst auszubrutten. Sabe ich eine Stelle Ihres Briefes recht verftanden, fo tann es mit einer neuen Anweisung auf bie an entrichtenbe Summe noch einigen Anftanb haben. Sollte es aber nothig werben und Bahlungen ju leiften fein, fo bitte ich, mich gefälligft bavon zu benachrichtigen, ba ich bann bie baldige Beforgung nicht verfehlen werbe. Dehr fage ich nicht, damit diese verspatete Brieffchuld sogleich abgetragen fei, ob ich gleich über die einzelnen Theile und Sendungen mein Bergnugen und Anertennung auszusprechen hatte.

**~**◎~

#### 741.

# Mn C. W. Belter.

Beimar; ben 14. October 1816.

Den neuen Abbrud ber Pflanzen=Wetas morphofe 2) sende ich hierbei. Wenn Du bas Werklein in ruhiger Beit wieder liesest, so nimm es nur symbolisch, und bente Dir immer dabei irgend ein anderes Lebendige, was sich aus sich selbst fortsichreitend entwickelt. Ich habe biese Tage Linsne's Schriften wieder vorgenommen, in denen er die Botanik begründet, und sehe jest recht gut, daß ich sie auch nur symbolisch benust habe, d. h. ich habe biese Wethode und Behandlungsart auf andere Gegenstände zu übertragen gesucht, und mir das durch ein Organ erworben, womit sich viel thun läst.

**~**◎**~** 

<sup>1)</sup> Die erfte Ausgabe biefes Berts eridien unter bem Aitel: Berfud, bie Metamorphofe ber Pflangen gu ertiaren, ju Gotha 1790.

#### 742.

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 25. October 1816.

Fahre ja fort meiner Einsamteit aus Deiner bunten Welt wunderliche Gestalten herüber zu setzen. Ich sühre meine eigene Art zu leben, die Du teunst, immer fort, sehe wenig Menschen, und lebe eigentlich nur in der Vergangenheit, indem ich alte Papiere aller Art zu ordnen und zu redigiren trachte. Möge beitommende Frucht dieser aft laftigen Arbeit Dir einige angenehme Stunden maschen. Mehr sag' ich beute nicht, und füge nur noch die Bitte hinzu, daß Du min die kleinen Gedichte wieder senden mögest. Nicht gern möcht' ich meine jesige Sorgsalt, dergleichen Dinge zu sammeln, unsterbrochen sehen.

### 748.

# Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 7. Rovember 1816.

Erft im Alter erfahren wir, was uns in der Jugend begegnete. Wir lernen und begreifen ein für allemal nichts. Alles, was auf uns wirkt, ist nur Anregung, und Gott sei Dank, wenn sich nur etwas regt und klingt. Diese Tage habe ich wieder Linne gelesen, und bin über diesen außerordentslichen Mann erschroden. Ich habe unendlich von ihm gelernt, nur nicht Botanik. Außer Shakspeare und Spin o za wußt ich nicht, daß irgend ein Abgeschiedener eine foiche Wirkung auf mich gethan.

Bundersam ift es, aber gang naturlich, die Menfchen speculiren auf unfre lette Beit wie auf fibnainische Blatter, da fie die vorhergehende kalt und freventlich auflodern liegen. Auch an den Rhein hab' ich bringenbe und lodenbe Ginlabungen, von benen Du wahrscheinlich gehört haft, da man es bort schon ale etwas Ausgemachtes voraussest. Bas foll mir aber das alles? Leugnen will ich nicht, bag ich einsehe, am Rhein und Dain bie paar Sommer gut gewirft zu haben; benn ich habe ja nur bas Testament Johannis gepredigt: "Rindlein liebt euch ," und wenn bas nicht geben will: lagt menigstens einander gelten. Und ba wirft Du mir Beifall geben, wenn diefe himmlische Botichaft in eurem Rinive einigermaßen griffe, fo wart Ihr gang andere Leute, ohne mehr ober weniger zu fein, als Ihr feib.

Wozu aber ber Aufwand von Tagen und Stunden persönlich gegenwärtiger Wirtung? Ich will doch lieber in meiner stillen unangefochtenen Wohnung so viel dictiren und copiren und drucken und liegen lassen, damit es hinausgehe oder hinnen bleibe, damit Zeder, wie Du ganz richtig fühlst, versschweigen könne, woher er's hat, und dann doch das ganze Menschenwesen ein bischen ausgestungt

werbe. Die sammtlichen Naerheiten von Pra = und Postoccupationen, von Plagiaten und halbents wendungen sind mir so klar und erscheinen mir lappisch. Denn was in der Luft ist, und was die Beit fordert, das kann in hundert Köpfen auf eins mal entspringen, ohne daß einer dem andern absborgt. Aber — hier wollen wir halt machen, denn es ist mit dem Streit über Priorität wie über Legistimität; es ist Niemand früher und rechtmäßiger, als wer sich erhalten kann.

Benn Ifegrimm feine Abfurbitat gegen mich immer wieder ergablt, fo beutet bas auf ein bofes Gewiffen; er wird nicht referiren, wie bestialisch ich dagegen mich geaußert habe. Glucklicher : oder unglucklicherweise hatt' ich so viel Glafer Burgunder mehr als billig getrunken, und ba hielt ich auch keine Maße. Mever fag babei, ber immer gefaßt ist, und ihm war nicht wohl bei ber Sache. Es war den 27. August, Nachts, und ich hatte mir schon freundlich ausgedacht, den 28. August meinen Geburtstag mit biefem unerwartet angefommenen Kreunde au feiern. Den er mußte durch Bufalliateiten am Morgen fort, und ich ließ, obgleich un= gern, jenen vortrefflichen Unerträglichen bahin fahren, und blieb ben 28. August vergnugt allein. Bener, im Biderfpruch erfoffene hatte mir am Ende gar zur Feier meines Festes behauptet, ich sei nie geboren worden. Dieg aber alles wird ihm zu Saus und hof tommen, und julest wird er nicht wiffen, wo er hinaus foll. Berber hatte fich auch folche jugendliche Unarten bis in's Alter durchjuführen vermeffen, und ift darüber zulest fast verzweifelt. Untersuche Dich ja, ob Dir dergleichen Beug in ben Gliebern stedt; ich thu' es alle Tage. Man muß von den höchsten Maximen der Kunst und des Lebens in fich felbst nicht abweichen, auch nicht ein haar; aber in der Empirie, in der Bewegung des Tages will ich lieber etwas Mittleres gelten laffen, als das Gute verkennen ober auch nur baran måfeln.

Das theatralische Wesen las mir nur immer vor Augen sein. Dadurch bleibt mir der ruhige Begriff, was sie dort leisten und thun, und das — anderes Bekannte mit eingerechnet — wahrhaftig nicht schlecht ist. Weil aber Zedes mitreden, mitsschreiben und klatschen will, so vernichten sie sich einander, wenigstens in Worten, und Niemand bedenkt, wie schwer es sei, etwas Kunstreiches unter den tausend und abertausend Bedingungen einigermaßen darzustellen. — Unser Theater hat nun seine Systole. Ich behandle es blos als Geschäft; gluckt es aber, so wollen wir im nächsten Winter schon uns wieder diastolistrend erweisen, und da werden sie hinterdrein sagen: das sei eben recht und natürlich, da sie jest verzweiseln. —

Das Roch usfeft, abermale burchgearbeitet und nochmale abgeschrieben, hat an Bestimmtheit und Stanz gewonnen. Wenn man es nicht macht wie die Maler, die, jemehr sie aussühren, desto mehr auch wieder lastren, um die Gegenstände ausseinander und wieder zusammenzubringen, so kann aus solchen Dingen nichts werden. — Der erste Auffat des zweiten Gefts 1) wird gewaltigen Lärm erregen, er heißt: nensdeutsche, frommspastrichte Kunst.

# **~®**~ 744.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 14. Rovember 1816.

Die Leser und Meiner, die mir Dein letter Brief vorsührt, mögen zu den Gesellen in Auerbachs Dof gehören, von denen Mephistopheles schon vor funszig Jahren gesagt hat: alles spuren die Kerle, nur nicht den Teufel, und wenn er ihnen noch so nahe ist. Auch hier merken sie nicht, daß sie mit dem Regenwurm, der so glatt hinunter zu gehen scheint, einen Angel verschlucken, der ihnen zu schassen machen wird. Das Buchlein wird sie noch manche Zeit im Bauche grimmen.

Um die freundliche und aufregende Unterhaltung nicht ftoden zu laffen, fag'. ich ein Wort zu bem Borfas, bem Reformations-Jubilaum eine Cantate an widmen. Im Sinne bes Banbel'ichen Deffias wurde es fich wohl am beften schicken. Da ber hauptbegriff des Lutherthums fehr wurdig begrundet ift, so giebt er schönen Anlaß sowohl zu dichtes rischer als mußkalischer Behandlung. Dieser Grund nun beruht auf bem entschiedenen Gegenfas von Gefes und Evangelium, sobann auf der Bermittlung solcher Ertreme. Sest man nun, um auf einen hohern Standpuntt zu gelangen, anftatt jener zwei Borte, bie Ausbrucke: Nothwenbigs feit und Freiheit, mit ihren Synonymen, mit ihrer Entfernung und Annaherung, fo fiehft Du deutlich, daß in diesem Kreise alles enthalten ift, was ben Menschen intereffiren tann. Und fo erblidt benn Euther in bem alten und neuen Zestament bas Symbol bes großen, fich immer wiederholenben Beltwefens. Dort bas Gefes, bas nach Liebe ftrebt, hier die Liebe, die gegen bas Befes gurudftrebt und es erfullt, aber nicht aus eigner Macht und Gewalt, fondern burch ben ausschließlichen Glauben, und zwar burch ben ausschließlichen Glanben an ben allverfundigten und alles bewirkenden Messias. Mus biefem Wenigen überzeugt man fich, wie bas Lutherthum, mit bem Pabstthum nie vereinigt werden fann, ber reinen Bernunft aber nicht widerstrebt, sobalb biefe fich entschließt, die Bibel als Beltspiegel zu betrachten, welches ihr eigentlich nicht schwer fallen follte. Diefe Conceptionen in einem fingbaren Bedichte auszusprechen, wiede ich mit dem Donner auf Sinai, mit dem Du follst! beginnen, mit Christi Auferstehung aber, und dem: Du wirst! beschließen.

Bu mehrerer Erläuterung des Plans sese ich ble Folgenreihe bes Ganzen hierher. Erfter Theil. 1) Die Gesengebung auf Sinai. 2) Das friegeris fche hietenleben, wie es uns bas Buch ber Richter, Ruth u. f. w. barftellt. 3) Die Einweihung bes Tempels Salomonis. 4) Das Berfplittern bes Gottebbienftes, ber fich auf Berge und Soben 5) Die Berftorung Jerufalems, und im wirft. Gefolg berfelben bie Gefangenschaft zu Babel. 6) Propheten und Sibnllen, ben Deffias anfinbigend. - 3 meiter Theil, 1) Robannes in ber Bufte, die Bertundigung aufnehment. 2) Die Anerkennung durch die drei Konige. 3) Chriftus erscheint als Lehrer, und zieht bie Menge an fich. Einzug in Berufalem. 4) Bei brobender Gefahr verliert sich die Menge; die Freunde schlafen ein; Leiden am Detberge. 5) Auferstehung.

Salt man die beiben Theile gegen einander, so erscheint der exste absichtlich länger, und hat eine entschiedene Mitte, woran es jedoch dem zweiten auch nicht fehlt. Im ersten Theile parallelisiren Nr. 1 und 5: Sinai und die Zerstörung, die Zeit der Richter und der Baalsdienst; Nr. 2 und 4: idvilischenthussalssisch, die Einweihung des Tempels als höchster Gipfel u. s. w. Im zweiten Theile wurde sich das Worgentliche, vor Sonnenausgang in Nr. 1 und 5 steigend ausdrucken. Nr. 2 und 4 sind im Gegensag. Nr. 3, Sinzug in Jerusalem, möchte die freie, fromme Bolkssreude, wie die Sinwethung des Tempels, die subrukten.

Taufend andere Berhaltniffe werben Dir beim ersten Anblide einfallen. Diese Dinge burfen nicht historisch, sonbern inrisch verknupft werben. Zedermann tennt bas Bange und wird fich auf Flugeln ber Dichtkunst gern aus einer Region in die andere verfegen laffen. Der Tert beftande aus biblifchen Spruchen, befannten evangelischen Liebern, bas zwischen Reugedichtetes, und was fich sonft noch finden murbe. Ginige Borte Buther's mochten faum anzuwenden fein, ba ber treffliche Mann burchaus dogmatisch und praktisch ist; so auch sein Enthufiasmus. Doch ift es Deine Sache, Dich in ben Schriften felbst umzusehen. Bor allen Dingen lies die gang unschasbare Borrede zu dem Pfalter; ferner die Borreben und Einleitungen in die übrigen biblischen Bucher. Bahrscheinlich triffst Du hier auf anwendbare Stellen. Bugleich burchbringft Du Dich vom Sinn ber gangen Lehre, beren Geschent wir feiern wollen.

Bielleicht ist's hier am Plage, ju bem Obgefagten, ben Katholicismus betreffend, ein Wort anzusugen. Balb nach ihrer Entstehung und Ber-

<sup>1)</sup> Bon Runft und Alterthum.

breitung litt bie driftliche Religion burch finnige und unfinnige Reperci; fie verlor ihr urfprungliches Reine. Ale fie aber gar rohe Bolter und verberbte Belittete bandigen und beherrichen follte, waren berbe Mittel nothig. Micht Lehren, sondern Dienst bedurfte man. Der einzige Mittler zwischen bem hochsten Gott bes himmels und bem Erbenmenichen mar nicht genug u. f. w. mas wir alle wiffen; und fo entstand eine Art von heibnischem Aubenthum, bas noch bis auf den heutigen Sag lebt und webt. Das mußte alles in ben Gemuthern umgeworfen werben; beshalb bezieht fich bas Lutherthum einzig auf die Bibel. Luthere Berfahren ift tein Geheimnig, und jest, ba wir ihn feiern follen, thun wir es nur alsbann im rechten Sinne, wenn wir fein Berbienft anerkennen, barftellen, mas er feiner Beif und ben Rachtommen geleiftet hat. Diefes Fest mare fo gu begehen, baß es jeber mohlbenkende Ratholik mitfeierte. - Baue Dir, wenn mein Plan gefallt, felbft etwas auf. Theil' es mit, und ich will eingreifen. In eben bem Sinne ift auch bas Monument fcon erfunden; die Weimarischen Kunstfreunde arbeiten vor. Wir machen fein Geheimniß baraus, und wollen wenigftens einen Stein in's Brett fegen.

**~**◎**~** 

### 745.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 10. December 1816.

Dier fende ich bas Schema zur großen Cantate, meiter entwidelt. - Der Componist wird die Bes giehungen aller Theile unter einander aufs genaufte erwägen, und fich von dem Donner auf Sinai immer Steigerungen vorbehalten, welche burch Abwechslung zu erreichen find. Ich habe. nach Anleitung bes banbel'schen Alexanderfestes, statt bes bortigen Ginen Timotheus, mehrere Sprecher aufgeführt, welche theils blus recitirend, theils in Gefang übergebend, theils mit bem Chor wetteifernd gebacht werben tonnen, wie man fich im Gange ber Beschäftigung überlegen wird. Die Sprechenden find meist Manner; es laffen fich aber auch, wenn es nothig ware, Frauen substituiren. Bor allen Dingen municht' ich ju erfahren, wie etwa die Sauptstimmen zu vertheilen find, und an welchen Stellen man eigentliche Arien einschale tete, ju welchen man biblische und andere fromme Spruche alebann umbildete, bamit fie noch kenntlich waren, und zugleich rhythmisch bequemer.

Erster Theil. Symphonie. Bum Schluß Donner auf Sinai. Budringendes halbchor. (Bolt). Es will in ber Rahe sehen, was vorgeht. Abhale ten des Chors. (Leviten). Das Bolf wird von Sinai zuruckgedrängt und betet an. Sprecher (Naron) leitet das Ereigniß ein, erwähnt des Ab-

falls jum golbnen Ralbe. Das Bolt bemuthigt fich und empfangt bas Gefes. Sprecher (Jofua). Bug burch bie Bufte. Groberung bes Landes Rriegerifche hirtenchore, im Sinne berer meiner Pandora 1). Sprecher (Samuel) ben schwankens ben Buftand amifchen Priefterthum und Ronigthum aussprechend. Beharren bes Ronigs und bes Bolfes bei bem Begriff bes einzigen Rationalgottes. Salomons Regierungsantritt. Frauenchore. Oulamith, die Geliebtefte in ber Kerne. Priefterchore. Einweihung bes Tempels. Chore aller Art. Sprecher (Elias) die Abweichung gegen Baal vorbereis tend. Dienst auf Gohen und im Arcien. Chore bes Bolfes, bas aur Beiterfeit frubern freiern himmelslebens jurudtehrt. Muntere Festlichfeit, minder religios. Chore ber Priefter, Baaldspfaffens artig, mit barte und Robbeit imponirend. Spreder (Jonas) Drohungen, große Feindesmaffen in ber Kerne weiffagend. herandringen bes Keindes. Beangftigung. Untergang bes Reiche, gewaltfam. Gefangenschaft, lieblich lamentabel. Sprecher (36 faias), Rettung und fünftiges Glud verfündend. Chore, es dankbar aufnehmend, aber im irdischen Sinne. Propheten und Sibnllenchore, auf bas Geiftige und Ewige hindeutenb. Schließt glorios.

3meiter Theil Symphonie. Sonnenauf: gang. Das Lieblichfte ber Morgenluft. Lanblich, nicht hirtlich. Beite Ginfamteit. Sprecher (30: hannes), die Berheigung aufnehmend. Den Geburtsftern erblickend. Ale Morgenstern. Die Ans näherung ber Könige vorbereitenb. Bug ber brei Ronige. (Es ist kein Wiberspruch, wenn hier Sanitscharenmufik gebraucht wird, denn diese ift uns ja über ben Drus hergekommen. Besonders wurde fie erfreulich fein bei Untunft bes britten Königs, der immer als etwas wild vorgestellt wird. Diefe Scene mußte, ber Abwechslung wegen, ents schieden dramatisch sein). Abzug der Könige in die Kerne. Sprecher (Christus), tritt auf, lehrend. Chor, aufmertfam, aber schwantend. Gesteigerte Lebre. Andrang und Beifall bes Boltes, immer im irdischen Sinne. Christus steigert seine Lehre in's Geistige. Das Bolt migversteht ihn immer mehr. Einzug in Jerusalem. Sprecher (brei Apostel). Furcht vor Gefahr. Chriftus, troftend, ftarfend ermahnend. Ginfames Seelenleiden. Bochfte Qual Sprecher (Evangelist). Rurze Erwähnung bes phyfifchen Leidens. Tod. Auferstehung. Chor ber Engel. Chor der erschreckten Bachter. Chor der Frauen. Chor ber Junger. Das Irbische fallt alles ab; bas Geistige steigert fich bis jur himmelfahrt und jur Unfterblichkeit.

<del>~</del>00~

<sup>1)</sup> S. bied Festspiel in Goethe's Werten. Bollfidns ftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 40. S. 371 u. f.

#### 746.

# An C. F. Belter.

#### Beimar, ben 26. December 1816.

Deinen werthen, mit meinen Borfchlagen abereinstimmenden Brief habe ich erhalten, vorerft aber zu meinen übrigen Papieren gelegt; benn wie ich weiter eingreifen tann, feh' ich nicht flar. Baren wir beifammen, bann murbe es fich gefchwinder ergeben. Dun aber laftet bie Bitterung jugleich mit einer Menge Ginzelheiten auf mir, bag ich, wenn ich mir auch ein gludlicheres Jahr bente, als bas vorige, nicht weiß, wie ich fertig werben foll. Doch fommt zu folchen Dingen manchmal ein gang unvermutheter Anftog. Darauf wollen wir hoffen und vertrauen. - Dich qualt ein Catarrh feit vier Wochen, fo bag ich bazwischen, weil boch manches gethan fein muß, nur eine fieberhafte Thatigfeit ausuben fann. Das zweite Rhein= und Dannheft ift im Druct, und fchiebt mich mehr fort, als daß ich es schiebe.

# 747.

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 1. Januar 1817.

Die Reujahrsbilder sind am Shlvesterabend gludlich angekommen und konnten daher am Abend, so wie am andern Worgen, dem geselligen Scherz hülfreiche Sand leisten. Sie sind artig genug; man muß benken, daß sie nicht für uns, sondern für das junge verliebte Bolk erfunden und gestempelt sind. Eben mit dem neuen Jahre ersklart sich die Heirath meines Sohnes mit dem altern Fräulein v. Pogvisch 1). Es ist der Wille der beiden jungen Leute, gegen den ich nichts einzuwenden habe. Hof und Stadt billigt die Versbindung, welche recht hübsche gesellige Verhältnisse begründet.

herrn Director Schabow, ber mir burch bie Medaille sehr viel Vergnügen gemacht hat, hab' ich ein Lieb zum Künstlerfeste geschiett. Woge es bazu beitragen, ben bustern Geist, ber durch unfre Kunsthallen schleicht, endlich verbannen zu helsen. Er überbietet freilich schon sich selbst, und allere nächst werden die Bekenner und Beforderer mit Schrecken spuren, daß sie sich auch merkantilisch verrechnet haben.

<del>-</del>00-

#### 748.

### An Luife Seidler.

Weimar, ben 6. Januar 1817.

Befigen Sie bas Blattchen noch, liebe Freundin, wodurch ich Ihnen die Wolkennegoziation empfahl, so haben Sie die Gute, es mir mitzutheizlen. Ich habe die Stelle vergeffen, wo von diesen Dingen in Gilbert's Unnalen die Rede ift.

Da wir unserer lieben Freundin zum neuen Jahre nichts Erfreuliches erwiesen, so spiegele sie zu Spiphanias sich an ihren eigenen Tugenden, und benke des Liebenden und Theilnehmenden.

749.

# An C. A. Belter.

Weimar, ben 23. Februar 1817.

Der Bewohner einer großen Stadt ist boch immer zu beneiben, weil ihm por Aug' und Dhr tommt, wovon wir Aleinftabter nie einen Begriff erhalten. - Durch bie guten Borte, womit Du Iphigenien fo treulich ehreft, fei gelobt und gepriefen. Die wunderfame Entftehung ber zweiten Rebaction schilbert bie italianische Reife. Es ift eine Motiz da, daß die alten Tragifer diefen Gegenstand behandelt haben, der mich nothwendig reigen mußte, weil ich in bas Atreifche Saus mich fo eingefiedelt hatte. Gine entlifche Behandlung hat viel Bortheile, nur daß wir Neueren uns nicht recht darein zu finden wiffen. - Gine unerwartete und also feltsame Beranderung ift bei unfrem Theater vorgegangen, welche durch die eilende Kama, besonders bei jeso gut eingerichteten Posten, eilig genug ju Guch getommen fein wirb. 3ch habe bie Sache wieder auf ben Schultern, wie vor fo viel Jahren, fange wieber an, wie bamals. Den Ma= homet 1) hab' ich schon wieber auf bie Buhne gebracht, als Ercreitium ber ersten grammatikalis fchen Uebungen. Die Sache fteht wunderlich genug, für mich fo gunftig als möglich. Um eigente lich Artiftischen, Technischen, Detonomischen fann man fich teine Ginrichtung beffer munichen. Dur erregte julest eine geiftlofe Behandlung allgemeis nen Unwillen , daß endlich eine Erplofion folgen mußte. Ich erwartete fie, um auch aus ber Sache ju fcheiben. Statt beffen fuhl' ich mich verpflichtet jur Erhaltung bes morfchen Gebaubes beigutragen. Dies wird mir moglich und leicht, weil mein Sohn mit zur Intendang gefest worben, und ich eine uns umschränkte Gewalt im Runftfach ausube, ohne

<sup>1)</sup> Ein Gebicht an fie, mit ber Ueberschrift: Ots tillen von Goethe, besindet fich in Goes the's Berten. Bollftandige Ausgabe letter Danb. Bb. 4. S. 104.

<sup>1)</sup> S. bies nach Bolfaire bearbeitete Trauerspiel in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letzter Danb. 28b. 7. S. 147. u. f.

durch Nebendinge gehudelt zu werden. In kurzer Zeit soll alles ein andres Ansehen haben, und wenn ich die Iohanni fortsahre zu handeln wie diese drei Wochen. so kann ich in die weite Welt gehen, und es soll dieser Austalt besser geholsen sein, als durch Solon's Gesetz und Abschied den Atheniensern.

Ich will Dir vertrauen, daß ich mich seit vollen vierzehn Tagen, Tag und Nacht, wenn das Letztere viel bei mir sagen will, mit einer Arbeit bes schäftige, die Du mir nicht zutraust. Ich redigire namlich Aogebue's Schutzeist. Ich redigire namlich Aogebue's Schutzeist zu der Großherzgein Geburtstag in extenso gegeben. Es dauerte bis halb eilf Uhr; hof und Stadt protestirten gegen seine Wiebererscheinung! Welt aber die darin zusammengestoppelten Motive doch manches Interessante haben, gerade wie die Leute wünschen, so suhre ich herein und machte den Schutzeist bes Schutzeistes. Er bleibt mit auf dem Repertorium, und schon dadurch ist meine Nühe reichlich belohnt.

**~**⊚~

## 750.

## An den Seh. Rath v. Woigt.

Jena, ben 24. Mary 1817.

Schiller baute in die linke Ede seines Gartens ein Bleines Gauschen 2), mo gu einem einzigen Bimmer im erften Stod eine freiftehende Areppe fahrte. Diese ist, so wie die allzutief liegenden unteren Schwellen verfault. Diefe maren hoher neu einzuziehen, die Toeppe in bas Gebäude zu verlegen, und das Ganze so herzustellen, das man zu bem oberen Bimmern gelangen und Arembe bahin führen Ionnte. Diese mallfahrten haufig hierher, und meine Anficht ift, ben hergestellten Raum nicht leer zu laffen, fonbern bes trefflichen Freundes Bufte baselbst aufzustellen, an ben Banben, in Glas und Rahmen, ein bedeutendes Bilb feiner eigenen Sandschrift, nicht weniger eine calligra= phische Tafel, meinen Spilog zur Glode 2) ent= haltend. Siezu wunschte ich nun einen Stuhl, einen kleinen Sifdi; beffen er fich bebiente, vielleicht Tintenfaße Keber, ober irgend eine andere Reliquie. Alles follte, fo viel es der Raum geftattet, anftanbig und zierlich aufgestellt werben,

ben Bunsch Einhelmischer und Fremder zu erfallen, und diese Freundespflicht gegen ihn zu beobachten 1).

 $\sim$ 

#### 751.

## An den Geh. Nath v. Voigt.

Jena, ben 25. Marg 1817.

Ew. Ercellenz vergönnen, daß ich mir, wie schon seit vielen Jahren geschehen, in der Entsernung eine frohe Stunde mache, und mich in Ihre Rahe versege, von dem, was uns gemeinsam ans und obliegt, Rechenschaft gebe, Ihre Beistimmung erbitte, Manches mittheile und Mittheilung hosse. Bahrscheinlich ist schon durch unsern Gesandten dassenige nach Beimar gelangt, was in Frankfurt wegen des Beitritts der freien Städte zu unsem Oberapellationsgericht vorgekommen; ich sende es jedoch mit Beilegung einiger Francosurtensia! nicht weniger leg' ich den Genning'schen Brief bei, woraus man die Mitwirkung der heibelsberger Rezension ersieht. Wir können indes dem Erfolg zusehen.

Mit den hiefigen Anstalten, welche unserer Oberaussicht übergeben sind, sieht es gar erfreulich. Einiges, was bei eintretendem Fruhjahr eingesleitet und angeregt werden muß, läßt sich gar wohl thun. Lenz hat durch seine Thatigkeit Bieles hereingebracht. Ich lege ein Gest eines englischen Journals bei. Der herausgeber desselben, 3 as me 6 Sowerby, hat sehr instructive der meisten auf Platte 43, 44, 45 vorgestellten Mineralicn eingesendet, und erhält dagegen ein Diplom, schönen Dank und neue Ansoberungen. Das heft wird Ihnen gefallen. Wir erhalten bald das ganze Wert, das deswegen sehr schätzen ist, well die Kupfer erfreuliche Surrogate der Originale sind, die man im Leben niemals sehen wurde.

Bon ben übrigen älteren Anstalten gebe ich nach und nach Rechenschaft. Die neu angelegte Beterinärschule ist in einem alten, seltsamen, las byrinthähnlichen Sebäube gar zwedmäßig einges vichtet, und wird vom Lehrer, Amanuensen und Schülern gar schwunghaft betrieben. Ich werde alle Sorge tragen, daß es hier an nichts ermansgelt, welches gar wohl geschen kann, well die Theilnehmenden bei mäßigen Forberungen die Anstalt durch Thätigkeit befördern. — herr v. B. ein junger Mann und Gutsbestiger, im letten

<sup>1)</sup> Dramatifce Legenbe in 6 Acten, von Kogebu e. G. beffen bramatifche Werte. Abl. 32. S. 1. u. f.

<sup>2)</sup> S. Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 3.

<sup>3)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe lege ter Sanb. 2b. 13. S. 167 u. f.

<sup>1)</sup> Die Aussubrung biefer Ibeen fant Dinberniffe, bie Goethe nicht zu beseitigen vermochte. Das erwähnte Dauschen ift übrigens bereits vor mehr reren Aahren, ba es sehr baufallig war, einger rifen worben. S. Schillers Leben von Deinrich Doering. Bweite Ausgabe. Weimar 1824. S. 184 u. f.

Ariege Freiwilliger ju Rof, dem die genaue Kennts niß ber nusbaren gahmen Thiere fehr angelegen au fein fcheint, und ber mit feinem Aufenthalt hier fehr zufrieden ift, munfcht die Erlaubnif, außerhalb der Stadt wohnen ju burfen, welche ihm als academischen Burger versagt wird. Reicht er mir fein Gefuch ichriftlich ein, fo überfenbe ich ce ju gefälliger Begunftigung. Eigentlich follte man allen Theilnehmern ber Beterinarichule in ber freieften guft zu leben anbefehlen; benn mas bas fur ein boppelt und breifach wibriges Stus bium fein muffe bem, ber fich nicht eigens berufen fühlt, läßt fich bei einem entforifchen Blice fchnell genug überfehen. Go viel für biesmal : Laffen Sie mich in Ihrem verehrten Familienfreise leben, mich von Beit an Beit ein erfreuliches Wort vernehmen und verbleiben meiner unverbrachlichen Anhanalichteit gewiß.

-00-

## 752.

## An ben Geb. Rath v. Boigt.

Jena, ben 29. April 1817.

Es war vorauszusehen, bag bie Beterinar-Anftalt 1) eine ber wichtigften, allgemein eingreis fenden, wegen ihrer Bermandtichaft mit bem verworfenften Geschäft einige Prafungen werbe erleiben muffen, und fo hat fiche auch gefunden. Balb nach meiner Antunft tonnte man bas Furund Wiberreben im Publicum bemerten, bas fich aus der niedern Claffe in die mittlere jog. 3ch erwartete früher ober fpater ein Greignis, wovon man Anlag nehmen tonnte, in ber Sache gu Run fångt bas gemeine, befonbers BeibesBolt fcon an, auf die unteren Angeftellten gu heten , bie Tochter ber Mufmarterin , ben Sohn bes Schmiebs mit pobelhaften Ausbruden an verfolgen; ja ber Profector felbst (ber freilich im Canbe umber reitet, um die fonft verabicheuten Cabaper jufammen gu bringen) finbet fich fcon inbirecten Beleidigungen ausgesett. 3ch habe ber Sache im Stillen jugefehen, weil biefes Borurtheil von Alters her und nicht mit Unrecht auf folden Geschäften ruht, ja in früheren Beiten gum Bortheil ber burgerlichen Gefellschaft begunftigt murbe. Jest aber, ba wir bas Rugliche über Alles zu fchagen Urfache haben, well bas Schadliche, Gefährliche von allen Geiten auf uns einbringt, muffen wir folche Unftalten, eben wegen ihrer anruchigen Bermandtschaft besto fraftiger fchuten.

Gelbft unfere Caffe wird burch folchen bofen Beumund verlegt, und fcon bisher mußten wir

bie Answärterin theurer lohnen, als billig, nur um sie zu erhalten und weil sich schwerlich eine andere zu solchem widerwärtigen und zugleich dem Schimpf ausgesetzten Dienkte sinden mochte. Die bei mir eingegangenen Beschwerden sind zwar auffallend genug, aber weil die Händel zwischen Weibern und Kindern vorgefallen, nicht von der Art, daß man darauf Untersuchung grunden und ernste Bestrafung veranlassen könnte. Wein Borsschlag geht daher dahin, daß die hiesige Polizeis Commission veranlasst wird, im Wochenblatt eine Berwarnung zu publiciren, wozu ich besiebter Kurze wegen einen Entwurf beilege.

## Befanntmadung 1).

Ihre Ronigl. Soheit, der Großherzog, haben, unter anderen vielen Bohlthaten, welche Sie Ihren Landen , befonders ber Studt Jena , zugewenbet, eine Beilfchule fur Pferbe und andere Sausthiere errichtet. Wenn nun jeder verftandige Staats: burger die Wichtigkeit und Rothwendigkeit einer folden Anftalt mit Dant ju fchaten weiß: fo giebt es boch noch kurzfichtige Menichen genug, welche wegen eines außern Scheins ben wichtigen und heilfamen Aweck verkennen. Tritt nun Rohheit eines ungehildeten Betragens und leibenschaftliche Gemutheart hingu, fo ist vorauszusehen, ja burch Erfahrung erwiesen, das allerlei widerwärtiges Beginnen fich ereignen werbe. Man fieht fich alfo veranlast, jeden Hausvater aufzufordern, das er Rinder und Gefinde aber bie Bichtigfeit jener Anstalt ernstlich auftlare, sobann auch traftig verwarne, Alles, was berfelben entgegen wirken tonnte, forgfältig zu vermelben; wie man beun hiermit erklärt, daß jede unziemliche Rachrede, Schimpf oder wohl gar Bedrohung, welche der geringften bei diefer Schule angeftellten Perfon, ober irgend Jemand, ber bamit in Betbindung fteht, widerführe, auf gefchehene Anzeige fogleich und gebuhrend bestraft werben folle.

758.

## Mu C. F. Belter.

Weimar, ban 9. Mai 1817.

Benn bie Frau Fama ober Fabula Nachricht von Krankheit gebracht hat, die mich foll befallen haben, so mochte sie veranlaßt sein badurch, daß ich seit vier Wochen kaum aus dem hause gestommen bin, und wirklich an dem feltsamen Untersnehmen krankte, wovon ich Dir schon gemelbet, an der Bearbeitung des Schuggeistes nämlich für unser Theater. Gestern bin ich nun von diesem

<sup>1)</sup> Die im Johr 1816 ju Jena errichtete Thiere arznei : Schule.

<sup>1)</sup> S. Jenaifche privil. Anzeigen vom 14. Juni 1817.

Uebel genesen, wie Du que beiliegenbem Unschlages zettel fichst, mit welchem Du ber Frau Siftoria ein Beichent machen tannft. Bas Du aber auf bem Bettel nicht liefeft, ift bas gludliche Gelingen. Ich habe bei meiner Redaction nur bas Birtfame behalten, und das Nothwendige in die Enge gebracht; bie langen ausführlichen Ergahlungen gu furgen, fraftigen Darftellungen umgefchrieben, die matten Berfe überarbeitet, und die Buden, die ich mit grausamer Scheere hincingeschnitten, wieder zusammengefügt und übermalt, so bağ es jest ein intereffantes, glatt hinter einander weggehendes Stuck und beinahe um eine Stunde furger ges worben. Go viel von meinen neuesten Thaten, wozu ich noch fågen muß, daß bie ganze Aufführ rung nach alter Weimarifcher Beife und Pracifion fowohl bes Auftretens, Gebens und Bewegens, Gruppirens, 'nicht weniger ber Recitation und Declamation gegeben worden.

---

## 754.

## An C. F. Zelter.

Sena, ben 29. Dai 1817.

Zehn Wochen concentrite ich mich auf die Versgangenheit, sie zu beleben beschäftigt. Vom dritzten Rhein = und Nainheft, Erinnerung der Folgetage des Rochusfestes, sind schon drei Bogen gedruckt. Die neue Belebung von Iena hat auch sät mich im Natursache viel Anregendes gebracht, und ich stehe wie Gesetiel verwundert, das das alte Knochenseld auf einmal lebendig wird. Vor Johanni, denke ich, soll ein Gest von zwöls Bogen ausgehen, wo ich, in mehreren Coslonnen, meine alten Garden der Naturbeherrschung werde ausmaschiren lassen. Das alles konnte ich um so ruhlger thun, als mein zweites Gest Rhein und Main ja auch auf dem Wege war, das denn auch wohl einige Täglichkeiten werth ist.

Die barin enthaltenen Rriegs : und Friebens: ertlarungen werben unausgefest verfolgt werben. 3ch habe nicht viel Beit mehr, aufrichtig zu fein: wir wollen fie benugen. Der Unblid ift nur gar ju narrifch, wenn man von unfrem Standpuntte aus deutlich schaut, was fur unglaubliche Borguge und Bortheile bas Jahrhundert hat, mas für treffliche Individuen darin wirken, und wie both alles burth einander geht, eine Birfung bie andere aufhebt, fo daß mir alle Menschen, bie ich einzeln fpreche, vernunftig, und wie ich fie in Bezug betrachte, verrudt erscheinen. Das geht so weit, daß ich mir manchmal felbst zweischurig portomme, und mich erft wieder von folchem 3weis fel erhole, wenn ich mit Menschen spreche, die theoretisch und practisch in ihrem Fache zu Sause find; woran es mir auf einer Academie, wie die unfrige ist, niemals gebrechen kann.

Da ich nun eine schöne heitere Gartenwohnung bezogen, so soll ber zweite Theil meiner italiäs nischen Reise 1) auch an die Reihe, freslich mit dem alten Wotto: Auch ich in Arcadien. Dieses Italien ist ein so abgedroschenes Land, das wenn ich mich darin nicht selbst als in einem verzüngenden Spiegel sähe, so möchte ich gar nichts davon wissen. Dies sind meine Thatigkeiten, ob ich gleich zu Ende Wai in der lieblichsten Gartenwohnung unbehaglich umnebelt friere und erst recht einen ungeheuren Ofen von 1661 in einem mäßigen Zimmer begreife. Was waren doch unste Vorsahren sur gescheute Leute!

Moge Dein Augenübel sich verbessert haben! Leider bleiben får uns und Andere nur leere Bunsche. Auch bei mir werfen sich die liebel hin und wieder. Ich such mich nach Möglichkeit tagtäglich zu erhalten. Eine hertsmuliche Wirtssamkeit ist immer ein schoner Genus. — Eh' ich mich vom Plat bewege, vernimmst Du ein Wort. Mein größter Wunsch ift, zu bleiben, wo ich bin; unterdessen sind wir nicht herren unsres Aberglausbens und unsrer hoffnungen.

**~**◎**~** 

## 755.

## Un C. F. Belter.

Weimar, ben 20. August 1817.

Ich habe einen ruhigen viermonatlichen Ausfenthalt in Jena benust, um manche alte beinahe verlegene Papiere in's Leben zu rufen und dem Tageblichte zu übergeben. Mein naturwissenschaftsliches heft, so wie der zweite Theil meiner i ta liden ischen Reise werden Dich aufsuchen, und Dir da oder dort begegnen. Reinliche Eremplare lege ich zusammen, damit ich Dir zu seiner Zeit eine kleine Bibliothet sende.

Ich habe mich nach meiner Weise leiblich bes funden, kann aber von weiterm Thun und Unterskehmen nichts erzählen, weil jene Beschäftigung meine ganze Zeit absorbirt. Zest ist es zu spåt, nach Carlsbad zu gehen, wohn mich die Aerzte beorderten, und ich muß versuchen, wie ich, auch ohne diese Nachhülfe, durch den Winter komme. Wir kann es, wenn ich arbeiten will, nicht an Unterhaltung sehlen; denn es liegt mehr vor mir, als ich gewältigen werde.

Staatsrath Schulz hat mich auf's freundlichste nach Berlin eingeladen, und manchmal kommt mir vor, daß eine solche Reise rathlich und thunlich sei. Dann aber verändert sich auf

<sup>1)</sup> Er bilbet ben 28. Bb. von Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand.

einmal die Ansicht, und ich sehe boch nicht recht, wo am Ende der Entschluß herkommen solle. Am besten ist's, darüber gar nicht zu denken, sondern die Charwoche herankommen zu lassen, und abzuwarten, ob das Graun's che Drakorium zulest die Wagschale niederzieht.

Die Lebensereignisse nah und fern scheinen immer wilder zu werden, da Friede selbst keinen friedlichen Character annimmt. Man fürchtet jeden Tag, daß eine frische Maske der allgemeis nen Schicksales Hodra vor uns aufsteige.

## 756.

## An Luise Seidler.

Beimar, ben 18. September 1817.

Ihr Brief, meine liebe Freundin, hat mich vielfach gefreut: er kommt bald, ist ausführlich, giebt mir von Ihrer glücklichen Künstlerlage und von dem Wohlbesinden so mancher theuren Freunde angenehme Kunde. Was soll ich für Sie weiter wünschen? Das Sie in eine herrliche Kunstwelt gelangen, das Sie solche nach Kräften benugen, das Sie überall wohl aufgenommen sein würden, war vorauszusehen; und nun höre ich die Bestätigung zu besonderem großen Veranügen.

Seit einigen Tagen bin ich wieber in Beismar, nachdem ich Jena in feinem schonften Nebelsglanze verlaffen. Alles ift in dem Justande, den Sie tennen. Drakendorf\*) hat so eben eine neue Bewohnerin mit christlicher Weihe bewilltommt.

P. S. Borftehenbes ift leiber eine gange Beile liegen geblieben, und ale ich in diefen Tagen wieder in Jena, im alten Quartier Berberge nahm, und die liebe Nachbarin hinter Ihren Borhången nicht gewahrte, erinnerte ich mich meiner Schuld, und fogleich nach meiner Ruckfunft eile ich dieses Blattchen abzusenden. Frommann's werben in biefen Tagen erwartet. Wie fich andre Freunde befinden, haben Sie gewiß directe Nach= richt. Laffen Sie mir bie Ihrige nicht fehlen benn ich mochte gar ju gern bem Gange Ihrer fernern Runftbildung folgen. Much von ben merthen Freunden muniche ich Giniges ju erfahren. Bon mir weiß ich nichts zu sagen, als daß ich nach meiner Beife fleißig bin, und Ihrer mit herzlichem Antheil gebente.

757.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Weimar, ben 30. October 1817.

Ew. Königl. Sohheit haben in einem gnabigs ften Rescripte am 7. Detober biefes Jahres Bochftihro Abfichten zu ertennen gegeben, ben Buftanb ber Jenaischen academischen Bibliothef ju verbeffern, und burch eigene Aufopferungen fur die Butunft neu zu grunden. Daß diefes ein fehr schweres und unüberschbares Geschäft sei, wird fogleich in bie Augen fallen, wenn man bie Forberungen, bie hier entspringen, naher betrachtet, und alles, was einzeln zu leiften fei, auch nur im Allgemeinsten überfieht. Wir finden uns baher gang außer Stande, fogleich ausreichenbe Borfchlage ju thun, und einen ftreng ju befolgenden Plan vorzulegen, weil bei einem folden Geschäft von Beit zu Beit neue Schwierigfeiten, obgleich auch unerwartete Bortheile fich hervorthun. Und fo konnen wir gleich jest, durch ein gluckliches Ereigniß begunftigt, bas Geschaft ungefaumt und boch ohne Uebereilung anfangen, indem fowohl bei ber Jenaischen Schloß= als bei ber acabemischen Bibliothet schon langst alles vorbereitet ift, einen Realcatalog, nach dem Beispiel bes hiefigen, ju fertigen. Bibber ift es aber nur ein frommer Bunfch geblieben, auch weil fich bas Gelb nicht finden wollte, wobon man ben angestellten Perfonen ben Aufwand von Beit und Duhe vergutete; zugleich waltete mancher Umftand, ber fich ohne traftigen Entschluß nicht beseitigen ließ. Diefen Entschluß haben Em. Ronigl. Sobheit aus eignem Trieb und Willen nunmehr gefaßt; wir schäßen uns gludlich, burch ungefaumte Thatigfeit hicnach an's Bert zu gehen.

Niemand wird leugnen, bag ein Realcatalog bas Rundament einer jeden Bibliothetsanftalt fei; er giebt bie Ueberficht bes Reichthums und ber Lucken, und fest sowohl ben Oberbibliothekar, als andere Theilnehmende in ben Stand, zwedmäßig ju vermehren. Tritt nun ber gunftige Umftand ein, daß eine Umfepung der Bibliothet fich nothig macht, wo zugleich hinreichenbe Raume gegeben find, fo murbe es unverantwortlich fein, die Bucher ohne Rudficht auf die wiffenschaftlichen Saupt : und Rebenabtheilungen und ohne Ermas gung kunftigen Bermehrens aufzustellen, und biefes gilt von ber gegenwartigen neuen Zenaischen Einrichtung vollkommen. Man betrachte nur ben Jammer, wie zufällig die verschiedenen Biblios theketheile, Buwachse und Unschliegungen feit brei Sahrhunderten zusammen gewürfelt, und über einander geschoben find: fo wird man ben 'Obers und Untervorstehern jener Bibliothet teinen Bor= wurf machen, bag fie etwas verfaumt; benn ba

<sup>1)</sup> Ein unweit Jena gelegenes Rittergut bes Freis beren v. Biegefar.

ift im Einzelnen nichts zu verfaumen, wo bas Gange umgufchaffen ift. Diefer neuen Umfchaffung aber barf nichte im Bege ftehen, mas nach vermoberten Borurtheilen fcmedt, welche eigentlich bie Saupturfache an ber Bermoberung ber Bib: liothet felbft find. Bon dem bis gur Bergweiflung tranthaften Buftande ber academischen Bibliothet tann man fich, mit einiger Dube und ju großem Berdruß, überzeugen, wenn man die gewiffenhaft geführten Commissionsacten bes immer zu fruh abgeschiedenen Geh. Rathe v. Biegefar burch: ftudirt. Ja die ungludliche Lage des gangen Beschäfts ergiebt fich schon baraus, baß feit 1813, ungeachtet ber redlichen Bemuhungen bes vortrefflichen Mannes, ungeachtet feines auslangen= ben Berichtes, nichts geschehen, noch, wenn man billig fein will, irgend etwas gefchehen fonnen. Denn wie follte eine Recrofe geheilt werben, wenn man nicht Muth hat, ben todten Knochen aus: jumcifeln, und bem Lebenbigen bie Beilung gu überlaffen durch Rrafte, die er bisher leider nur anwendete, bas vollige Berberben nur ju verfpåten.

Genehmigen alfo Em. Ronigl, Sobheit die Kertigung ber Realcataloge, wie benn von ber Schlogbibliothet einen folden noch vor Oftern au liefern, wirtfame Einrichtung getroffen ift, unb von der academischen gute Machfolge ju hoffen fteht, fo maren bie Sauptfchritte fcon gethan, ber Grund zum Geschäft schon gelegt, ohne bag man noch irgend fich eingelaffen hatte, etwas ju thun, mas man bereuen mußte. Da nun jeboch auch biefe Borarbeit ohne Gelbauslagen nicht gefchehen tann, fo mare jn munfchen, bag bie ju Berbefferung der Bibliothet gewidmeten 1400 Rthlr. Großherzogl. Dberaufficht zu ihrer Disposition ans heim geftellt murben, bergeftalt, bag fie bas Bewilligte, gegen Quittung, bavon in Empfang nahme, worüber befonders Rechnung ju fuhren màra.

Diefen Winter über fonnten bie Riffe ber academischen Gebaude, insofern fie noch nicht in ben Biegefar'ich en Acten enthalten find, gefertigt, die Bucherzahl und die Bandflachen, die fie einnehmen werden, überschlagen, die baulichen Raume bamit verglichen, und bei gu= nehmendem Realcatalog auch das Verhaltniß der verschiedenen Biffenschaften unter einander übersehen werden. Der Transport der Manuscripte und alterthumlichen Merkwurdigkeiten in einen trodnen, hellen, sowohl Studien als Genuß begunftigenden Ort murbe fobann bas Erfte fein, nicht weniger bie Ginrichtung eines Erpeditions: zimmere, wo mehrere Personen bequem arbeiten konnen, und wo die unentbehrlichften literarischen Bulfemittel bei ber Band find. Alles dies tonnte vorbereitet werden, daß man mit dem Fruhjahr bie Tifchlerarbeiten anzuordnen im Stande mare. Saben wir boch den großen Wortheil, daß kein Gebäude aufzuführen nothig ist, sondern schon genugsam leere Raume vorhanden, deren Benugung mit Ruhe kunstmäßig zu überlegen sein wird. Wein größter Bunsch zum Schlusse bleibt, daß gegenwärtiger Actenfascikel, nicht wie das Biege sar'sche und so manche andere, blos von gutem Willen zeugen, sondern durch That und Folge eine ehrenvolle Bekräftigung gewinnen möge.

#### 758.

## Mn C. F. Belter.

Jena , ben 16. Detember 1817.

Es ift lange her, daß wir keine Nachrichten gewechselt, so daß wir also beide im Rest stehen. Wie lange es aber auch sei, kann ich versichern, daß ich jeden Tag gemühet habe; das hast Du auch gethan, noch kräftiger und nothgedrungener als ich. Weine Neapels und Sicilienreise hast Du freundlich aufgenommen, und so habe ich jest weiter nichts zu schieden; denn was an Bänden, Bändchen und Heften auf Dein Theil kommt, liegt ruhig beisammen, bis zur endlichen allgemeisnen Absendung.

3ch lebe zwischen Weimar und Jena. beiden Orten habe ich Geschäfte, die mir Freude machen. In Zena kann ich fogar thun und lernen zugleich. Die Naturwiffenschaft, befonders die Chemie, ift fo lebendig, daß man auf die an= genehmfte Beife wieder jung wird, inbem man seine frühsten Ahnungen, hoffnungen und Bunsche realifirt findet, und Belege zu dem Sochsten und Beften, wozu man fich im Gebanten erheben tonnte. Dein nachftes peft jur Raturlehre foll Dir, hoff ich, manches bringen, mas Dir gewiß als Symbol Deiner lieben und guten Borfage dienen kann. Auf diese unschuldige Beise halt ich mich im Stillen, und laffe den garftigen Bartburger Feuerstank verdunsten, den ganz Deutschland übel empfindet, indeg er. bei uns schon verraucht wäre, wenn er nicht bei Nord= oftwind wieder zurudschluge und uns zum zweis tenmale beigte. In folchen Fallen muß es benn auch bem Einzelnen, ber an ber allgemeinen Thorheit leidet, erlaubt fein, fich mit einiger Selbstgefälligkeit ju fagen, baß er bas alles, wo nicht vorausgesehn, doch vorausgefühlt, daß er in ben Puntten, die ihm flar geworden, nicht allein widerrathen, fondern auch gerathen, und zwar das, was alle, da die Sache schief geht, gethan haben mochten. Dies berechtigt mich gur Impassibilitat, deshalb ich mich benn auch wie bie Epifurifchen Gotter in eine ftille Bolfe gehallt habe. Moge ich fie immer bichter und uns zugänglicher um mich verfammeln können.

keiber, wenn ich an Musik benke, kommt es mir seltsam vor, baß ich von diesem höchsten und schönsten Genuß ganzlich abgeschnitten bin. Finde ich nun dabei, daß mir doch noch manches Lied gelingt, und Dein guter urkünstlerischer Wille mir immer zur Seite schwebt, so kommt es mir ganz wunderlich vor, daß, indessen die ganze Welt pfuscht, etwas der Ordnung gemäß nicht zu Stande kommen kann.

Ein Wert, bag ber Großherzog von Mailand mitgebracht hat, bezüglich auf bas Abend= mahl von Leonard da Binci 1) daselbst, hålt mich fehr feft. Der Rupferftich von Morghen ist gewiß mehrmals in Berlin." Wenn Du ihn auch fcon tennft, lag Dir ihn wieder zeigen, und betrachte ihn mit ehrfurchtsvoller Aufmerksamkeit. Alebann wirft Du ruhrenb finden, wenn Du durch mich aufe genaufte vernimmft, wie bas Bild veranlaßt, erfunden, ausgedacht, ausgears beitet, berfertigt und als Weltwunder vollenbet worden, und wie es wieder alfogleich in fich felbst verfallen, vernachlässigt, beschäbigt, hergestellt, und burch die Berftellung felbft vollig ju Grunde gerichtet worben. Ferner wird Dich freuen, wie bie Mailander burch Berehrung bicfes Leichnams, burch Erhaltung und Belebung ber Spur feines Andenkens, fich immerfort Ehre machen.

#### 759.

## An C. F. Belter.

Sena, ben 31. December 1817.

Die wenigen poetischen Blätter, die ich bei mir habe, sehe ich, auf Deine Anregung, durch, und sinde nun Beisommendes vielleicht zu Euren geselligen Iweden brauchbar. Es ward aus dem Stegreif meinem ältesten Freund Anebel an seinem det und siedzigsten Geburtstag übergeben. Wohl der Gesellschaft, die es zu gewissen Spocken gleichfalls anstimmen mag. Die musikalische Bewegung erinnert an das belebte: "Lasset heut im edlen Kreis u. s. w." Den Charakter wirst Du jedoch ganz anders sinden, und nach bestem Wissen und Gewissen die Ausführung leisten.

Bei dem Narrenlarm unster Tagesblätter geht es mir wie einem, der in der Muhle einschlafen lernt: ich hore und weiß nichts davon. Mit meinem Besuch bei euch sieht es windig aus. Sie haben mir bedenkliche Geschäfte aufgeladen, wo man wenigstens das erste halbjahr mit Sinn und Beist gegenwärtig sein muß; und dann ist mein

Winter von ber Art, baß ich biese Fruhjahr ein Bab nicht versaumen barf. Dem sei nun, wie ihm wolle, wir mussen es gewähren lassen; ich habe die lepte Zeit immer etwas anders gethan. — Deine Reise, hat mich sehr gefreut. Besieh Dir ja die weite Welt gelegentlich, so lange sie Dir Spaß macht. Ich habe mir die ästherische Ansicht berselben (die landschaftliche) durch die wissenschafteliche ganz verdorben, und babei kommt endlich auch nicht viel heraus.

Kustrum ist ein fremdes Wort!
Aber wenn wir sagen:
Lustra haben wir am Ort
Acht dis neun extragen,
Und genossen und gelebt,
Und geliebt bisweilen,
Wird, wer nach dem Gleichen strebt,
heute mit uns theilen,
Wenn wir sagen: das ist viell
Denn das Leben streuet
Blum' und Dorne! — Ziel ist Ziel!
Das uns heute freuet 1).

760.

## Mn C. F. Belter.

Jena, ben 20. Januar 1818.

Es fragt sich, ob Du guten Sumor genug hast, beitommende Noten anzusehen, und mir ein Wort darüber zu sagen. Der Kreis, aus dem biese Lieder kommen, ist zwar beschränkt, aber heiter, von gutem Muth und Willen. Ich weiß recht wohl, daß daraus kein Kunstwerk entsteht; also hängt es von Dir ab, ob wir sollen fallen lassen und ablehnen.

Mein brittes Heft: Runft und Altersthum (benn so muß ich es nennen, ba die Rheins und Mainluft nach und nach barinnen verwehen wird) geht nun rasch vor sich, und es ist auch vor Oftern in die Sande zu bringen. D ihr Athes nieser, seid ihr denn werth, daß man sich um euretwillen solche Bemuhung giebt? Ein gutes Wort sindet eine gute Statt, aber ein vernunfetiges keine. Uebrigens habe ich mich nicht zu beklagen. Ich sinde mich bei einem gleichen Lebenswandel ganz wohl und thätig, und wanke und weiche nicht aus meiner Bahn, obgleich der Journalisten-Teufel zwischen Weimar und Jena, nicht zu vieren (a quatre) sondern zu Dugenden los

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werfe. Bollftanbige Ausgabe leteter band. Bb. 39. G. 87 u. f.

<sup>1)</sup> Diese Berse hatte Goethe jur Geburtsfeier feines vielichrigen Freundes K. E. v. Anebel ben 30. November 1817 gebichtet. Sie befinden fich in Goethe's Werten. Bollftandige Ausgabe letter Pand. Bb. 4. S. 137.

ist. — Uebrigens to be or not to be, fommen over nicht fommen, that is the question! —

Seit mehreren Jahren liegt in Jena unter mehreren Papieren dein Fasch.). Diesmal fand ich ihn und labihn, duf einen Sie, mit großer Erbapung. Wie verseht uns das in eine andere Welt! und wie nimmt sich ein altes Welt-Ges schichts-Inventarien-Stud von einem König so gar wunderlich aus: Ich sage alt, und er ist noch nicht vierzig Jahre todt, und sein Thun und Lassen ist schon veraltet, doch mag das wohl an der Eile der neuesten Beit liegen.

## 761. An Luise Seidler.

Sena, ben 12. Februar 1818.

Richt einen Augenblick will ich faumen, mit ben schnellften Worten ju sagen: bag Sie mich burch Uebersenbung bes Basreliefs in die größte Bewegung und Betrachtung verseth haben. Jest bedarf es nicht mehr ju vergnügtesten Stunden. Bisher wiederholte ich immer nur das Lied:

# Der Borhang fcwebet bin und ber Bei meiner Nachbarin u. f. w. 2).

beshalb auch zulest eine Ortsveränderung statt fand. Wo aber Ihr blauer, reichlich ausgebildeter Streifen, auf blaßgelbem Grunde, sich herrlich ausnimmt, errathen Sie wohl nicht. Auf dem rechten Ufer der Saale, im Erker der Zanne<sup>3</sup>) wo es wirklich schöner ist, als man sich denken darf, da bewirthen sie mich und meine Freunde mit der schönsten Gabe, wosür Ihnen der wärmste Dank entrichtet wird; wie heute früh beim Gläserstlang in Gesellschaft von hübschen jungen Leuten geschah.

Die hellen, mitunter sonnenreichen Stunden bes Tages verbringe ich auf dieser Zinne, wo des letten Camedorfer Bogens Wasser immer lebhaft unten rauscht. Nur die Nacht über wohn' ich in der alten Nachbarschaft. Gleich jest erlebe ich den schönsten Sonnenuntergang. Mehr set' ich nicht hinzu, damit dieses Blatt nicht saume. In wenigen Tagen mehr.

---

## 762.

## An C. F. Belter.

Jena, ben 16. Februar 1818.

Du kennst Jena zu wenig, als bag es Dir etwas heißen follte, wenn ich fage, daß ich auf bem rechten Saalufer, unmittelbat an ber Cames borfer Brucke, über dem durch die Bogen gewalts fam ftromenben, eisbelafteten Baffer eine Binne (valgo Erter) in Befig genommen habe, bie ichon seit vielen Zahren mich, meine Freunde und Nach: kommenschaft gereizt hat, baselbst zu wohnen, ohne dag nur Jemand fich bie Duhe gegeben hatte, bie Treppe hinaufzusteigen. hier verweile ich nun die schönsten Stunden des Tags, den Fluß, die Brude, Ries, Anger und Garten und fodann bas liebe narrische Reft, bahinter Sügel und Berge und die famofesten Schlachthohen vor mir; febe bei heiterm himmel die Sonne täglich etwas fpater und weiter nordwarts untergehen, wornach meine Rudfehr zur Stadt regulirt wird.

In biefer nahegu abfoluten Ginfamteit ift bas britte Beft von Runft und Alterthum dem Drude zugefertigt. Das zweite zur Morphos logie bewegt fich auch. Die Darftellung ber entoptischen Farben, im Zusammenhang mit meiner Farbenlehre, bent' ich vor Oftern auch noch zu gewältigen. — Dabei darf ich nicht vergeffen, baß wir bie entschiedenften Anftalten haben, Bitterung ju beobachten, wobei ich an meiner Seite die Boltenformen und himmelsfarben mit Bort und Bild einzuweben fuche. Da das nun aber alles, außer Windesbraut und Wafferrauschen, vollkommen tonlos abläuft, so bebarf es wirklich einiger innern harmonie, um das Dhr aufrecht zu erhalten, welches blos möglich ist im Glauben an Dich und was Du thust und schäßest. Daher nur einige Stofgebete, ale 3meige meines Paradicfes. Magft Du fie mit Deinem heißen Elemente infundiren, fo schlurft man's wohl mit Behagen und die Beiben werden gefund! Apotalppfe am letten, Bers 2.

## 768.

## An C. F. Belter.

Sena, ben 25. Februar 1818.

Auf Deine Anfrage von Leonard's Abends mahl erwiedre ich: Bon diesem unschäsbaren Berte der ersten completten malerischen Fuge, die alle vorhergehenden übertrifft, und vor keiner nachfolgenden zurücktreten darf, ist an Ort und Stelle

<sup>1)</sup> R. g. C. gafd, von C. g. Belter. Berlin 1801.

<sup>2)</sup> S. bas Gebicht: Selbstbetrug in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. 28b. 1.
S. 31.

B) Gin an ber Camsborfer Brade gelegener Gafthof.

<sup>1)</sup> S. ben Auffas unter biefer Ueberfdrift in Goesthe's Werten. Bonftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 89. C. 87 u. f.

nur noch ber Schimmer geblieben, wie ungefahr bie Figuren gegen einander gestanden haben. Daß wir aber noch ju einem gewissen Begriff bavon gelangen können, baju helfen und mehrere Copien, wovon ich nur brei anführen und characteristen kann.

1500—1512. Bu Castellazzo, in dem Speises saal eines aufgehobenen Klosters, von Marco d'Oggionno, etwas kleiner als Leben, höchst characteristisch, nach Leonard's Lehren und Beispiel schmeckend. 1565. Bu Ponte Capriasca, schwächer als die vorige, aber in demselben Sinne, höchst nüglich bei der Bergleichung. 1612—1616. Auf der Ambrosianischen Bibliothek zu Mailand, die Figuren bis auf die Tasel, gemalt von Andrea Bianchi, genannt Bespino, Figuren in Lebensgröße wie das Original, brav und tüchtig, wirksam, aber keine Spur mehr von Leonard. Die Physiognomien gehen schon in's Allgemeincre, in's Leere, wie man sie in Beichenbuchern anstrisst.

Nach biefen brei Copien ift bie Beichnung ju Morghens Aupferstich redigirt, sowohl als Boffi's Carton und Gemalbe in wirklicher Große, wonach zu Mailand eine ungeheure Mofait, auf Befehl des Bicetonigs, gefertigt murbe. So viel tann ich Dir aber jum Trofte fagen, daß bei Morg= hen's Rupfer die alte achte Copie von Castels lazzo mit forgfältiger Gewissenhaftigkeit durchs gångig zu Rathe gezogen worden, so daß uns also noch mehr übrig geblieben ist, als wir denken. Bis Du nun meine Redensarten barüber um: standlich erfährst, wie es wohl durch mein Deft= tein Kunst und Alterthum zu Oftern geschehen tann, so suche eiligst auf die Seidelberger, Jahr= bucher December 1816, wo Muller in Rom, fonst Maler Muller genannt, einen finnigen Auszug aus Boffi's Werk mit einfichtigen Noten geliefert hat, woraus Du Dir ichon viel abnehmen wirft. Die Lucen, die er lagt, fulle ich aus.

## 764.

An C. F. Zelter.

In diesen Tagen hast Du mir eine große Wohlthat erzeigt, benn das mitternächtliche Lied 1) ist mir gar gehörig und freundlich vorgetragen worden, von einem weiblichen zarten Wesen, so daß nur der letten Strophe etwas Energie fehlte. Da hast Du nun einmal wieder Deine Liebe und

Neigung zu mir recht reblich und tuchtig abgesftempelt. Rein schwer zu bewegenber Sohn war außer sich, und ich furchte, er bittet Dich aus Dankbarkeit zu Gevatter.

Ich stehe wieder auf meiner Jinne über dem rauschenden Brüdenbogen. Die tüchtigen Holzstöffe, Stamm an Stamm, in zwei Gelenken, fahren mit Besonnenheit durch und glücklich hinad. Ein Mann versieht das Amt hinreichend, der zweite ist nur wie zur Gesellschaft. Die Scheite Brenn-holz diettantissren hinterdrein, einige kommen auch hinad wo Gott will, andere werden im Wirbel umgetrieben, andere interimissisch auf Ries und Sandbank geschoden. Morgen wächst vielleicht das Wasser, hebt sie alle, und führt sie meilenweit zu ihrer Bestimmung, zum Feuerheerd. Du siehst, daß ich nicht nothig habe, mich mit den Tagesblättern abzugeben, da die vollkommensten Symbole vor meinen Augen sich ereignen.

Soll ich aber aufrichtig fein , fo ift biefe Ruhe nur scheinbar; benn gerade bas mufikalische Wefen Gurer Charwoche hatte ich lange zu verehren und ju genießen gewünscht, und nun schwebt Auge und Beift über bas ber Scheitholgflog-Anarchie. Um mich aber wirklich rein auszusprechen, fo troftet mich's, wenn ich Dir fage: Bift Du recht ehrlich gegen mich gefinnt, fo wirft Du mich nicht ein= laben, nach Berlin ju tommen - und fo fuhlt Shulz, Hirt, Shabow und wer mir eigentlich wohl will. Unfrem trefflichen Ifegrimm, ben ich viel zu grußen bitte, ift es gang einerlei; benn es fande fich nur ein Denich mehr, dem er wider= fprechen mußte. Bon ben hundert Berametern mag ich eben fo wenig wiffen, ale von den hun= bert Tagen ber letten Bonapartischen Regierung. Gott behåte mich vor beutscher Rhythmit, wie vor frangofischem Thronwechsel. Dein mitternacht= licher Sechsachteltact erschöpft alles. Solche Quantitaten und Qualitaten der Tone, folche Mannigs faltigfeit der Bewegung der Paufen und Athem= guge: biefes immer Gleiche, immer Bechfelnbe: Da follen die herren lange mit Balfen und Butchen ---- fich unter einander verständis gen, bergleichen bringen fie boch nicht heraus.

Nun vergessen Sie immer, daß Sie uns früher, bis zur langen Weile, versicherten: ein Poet sei kein Grammatiker. Homer, homeriden, Rhapsoden, und alle das confuse Geschlecht, haben so hingesaalbadert, wie Gott gewollt, bis sie endslich so gludlich gewesen, daß man ihr dummes Beug aufgeschrieben, da genn die Grammatiker sich ihrer erbarmt und es nach zweitausendzährigem Renken und Rucken endlich so weit gebracht, daß außer den Priestern dieser Mysterien Niemand mehr von der Sache wisse noch wissen könne. Neulich versicherte mich Zemand: Xenophon habe eben so schlechte Prosa geschrieben, als ich;

<sup>1)</sup> S. bas Sebicht mit ber Ueberschrift: Um Mitternacht, in Goethe's Werten. Bollständige Ausgabe letter Hand. Bb. 8. S. 52.

welches mir benn zu einigem Trofte bienen follte. ---

3ch laffe meinen Auffas über's Abendmahl hier in's Frangofische übersegen burch einen Frans gofen, ber als Emigrirter ju uns fam, die Ins vafionsvisite feiner lieben ganbeleute und mas baraus folgte, bei uns ausgehalten hat. Dies ift ein gang eigener Spiegel, wenn man fich in einer fremden Sprache wieber erblickt. 3ch habe mich um bie Ueberfetung meiner Arbeiten nie befums mert; biefe aber greift in's Leben ein, und fo giebt fie mir viel Intereffe. Will ich meine beutsche, eigentlich nur finnlich hingefchriebene Darftellung im Frangofischen wiederfinden, fo muß ich hie und ba nachhelfen, welches nicht schwer wird, da dem Ueberfeger gelungen ift, die logische Gelenkheit feiner Sprache ju bethatigen, ohne bem finnlichen Ginbrud Schaben ju thun.

Bin ich Dir nun oben mit Erzählung von Stammholz-Flosen lästig geworden, so muß ich zum Schluß doch noch sagen: daß heute, Grünz bonnerstag, an Deinem Feste, auch in Kösen an der Saale, über Naumburg, der große Holzmarkt gesciert wird, wo kunstige Stadt und Landz gebäude zu hunderten roh auf dem Wasser schweben. Gebe der Baumeister aller Welten ihnen und uns Gedeihen. — Auf der Saal-Binne, in Sturm und Regen, am 18. Wärz.

#### - - -

## **765.**

## An den Bergcommiffair König.

Setta, ben 15. April 1818.

Thre Berdienste um die Großherzogliche mineralogische Societat find mir feit langer Beit befannt. Sie haben unfer Dufeum ichon vorlangft nicht allein burch bedeutende Mittheilungen bes reichert, fondern auch bie Ihnen von uns em= pfohlenen, wißbegierigen jungen Leuten geneigt, ja gaftfrei aufgenommen, und find, wie mir Berr Director Beng verfichert, nicht abgeneigt, von Ihren bergmannischen Schapen uns manches Erfreuliche fernerhin zutommen zu laffen. Alles biefes zusammen berechtigt mich, von den mir anvertrauten, Serenissimi Bilbnig barftellenben Medaillen Ihnen eine zu überfenden, in der Ge= wißheit, bag Sie mit hohem Bergnugen bas wohlgetroffene Bilb eines Fürften befigen werben, ber alles Gute und Rugliche beachtet, vorzüglich auch biejenigen Personen ju fchagen weiß, welche bie einheimischen 3wede und Unftalten von nah und fern her beforbern mogen. Erhalten Sie uns ein geneigtes Andenten , und fahren Sie fort an unferen wiffenschaftlichen 3meden ehrenvollen Untheil zu nehmen.

**200** 

#### 766.

## An E. Weller 1).

Beimar, ben 16. April 1818.

Sie erhalten hier, mein Befter, etwas gum Aroste unfres guten Leng 2). Sorgen Sie, baß bas Gebicht 3) gleich gefest, und ber Abbrud corrigirt werbe. Senden Sie mir alebann eine Revision, und zwar doppelt. Der Bote hat Orbre, es abzuwarten. Da er nun wenigstens morgen fruh bei Beiten jurudtommt, fenbe ich bas Blatt burch bie Boten gurud. Dienstag fruh muniche ich 50 Eremplare hier zu feben. Bie viel ber Bergrath will abbruden laffen, und wie er fie austheilen mag, hångt von ihm ab. Rur bleibt es dabei, daß es keine Societätssache wird, fondern, wie der Titel andeutet, ein Privatscherz. — Ich darf wohl kaum bemerken, daß in der vorlegten Strophe der erste und zweite Bers, wie auch angezeichnet, umzufegen finb.

## 767.

## Mn E. Beller.

Beimar, ben 18. April 1818.

Ich banke recht fehr fur schnelle Beforgung bes Abbrucks sowohl, als ber übrigen Geschäfte. In dem Gebichte bleibt in der fünften Strophe die Abbreviatur, wie sie steht: \* Dierdurch soll nämlich angedeutet werden, der Bers heiße:

#### Wissende haben (a') sie zusammengestellt.

Die übrigen Seschäfte wollen wir sachte hinz gehen laffen. Bu Ende ber andern Woche hoff ich wieder bei Ihnen zu sein. Indessen schreiben Sie mir mit der Post oder mit den Boten, wenn irgend etwas Interessantes vorfällt. Biele Ems psehlungen an die Areunde.

## 768.

## An C. F. Belter.

Sena, ben 28. Junt 1818.

Deine Senbung tam gerade jur rechten Beit als ich mich, nach einem zerftuctelten Buftanb von

1) Dr. ber Philosophie und Legationsrath, Affilient ber Universitätsbibliothet ju Sena.

2) 3 S. Een 3. Großbergogl. Sachfen: Weimarifcher Bergrath, unb Borfteher bes mineralogischen und zoologischen Cabinets ju Jena, geboren ben 2. April zu Schleufingen, gestorben ben 28. Februar 1832 zu Jena.

3) Biegenlieb, bem jungen Mineralogen Bolfgang von Goethe, ben 21. April 1818; in Goethe's Berten. Bollftändige Ausgabe lets

ter Banb. Bb. 4. G. 140 u. f.

vierzehn Tagen, endlich wieder zusammen gefunben. Eigentlich war es nur Verkältung, bei dem
heißen Wetter und scharfen Nordostwinde kaum
abzuwenden. Nun geht es wieder gut, und ich
treibe mein Wesen wieder fort. — Die Aerzte
wollen mich in's Carlebad, wozu ich keine Lust
empfinde; denn mein gegenwärtiger Justand, in
welchem ich nach manchen Seiten hin thätig sein
kann, ist mir sehr erwünscht, und meine heitere
Wohnung möcht ich nicht gern verlassen. Da wieg'
ich mich denn in Unentschlossenheit, erwartend, wo
ich zulest durch eine überwiegende Neigung hinges
trieben werde.

Deine Motette hat mich erfreut und betrübt: erfrent, infofern ich fie mit ben Augen aufnehmen und einigermaßen genichen konnte; betrubt, weil ich die hoffnung aufgeben muß, fie ju horen. 3ch habe nicht einmal Rnebel'n ben Spag machen tonnen, bas Geburtetagelieb vortragen ju laffen. Es find unter den jungen Leuten hier recht hubsche Stimmen, und chorweise machen fie ihre Sache auch gut. Bas aber nicht nach "Lugow's wilber Jagd" flingt, dafur hat kein Mensch Sinn. Auch ift es, wie die Sachen fichen, nicht einmal rath= lich, fich naher an fle ju ichliegen. Druben in Weimar ift es eben fo fchlimm. Moltte 1) fingt nichts als feine eignen Lieber, fo bag bie Gefellschaft, zu deren Bergnügen man ihn einladet, zu= lest bavon laufen mochte,

Wir bleibt also nichts übrig, als mich für einen Somnambule zu geben, ber burch verwechsselte Sinne zu seinen Borstellungen gelangt. Ware es Dir nicht unangenehm, so sendete ich eine Abschrift von dieser Partitur an Thibaut nach Deidelberg. Er ist, obgleich Jurist, von Dause aus eine weiche musikalische Natur, und hat, wie ich hore, auf solide Weise, einen Kreis um sich her versammelt, wo sie ältere Compositionen mit Liebe, Leben und Sorgsalt aufführen. Es ist ein Abglanz von Euch her aufgeregt; ich weiß zwar nicht, wie rein er leuchtet, aber versständige Menschen waren damit sehr zufrieden.

Bon meinem Divan find zehn Bogen gebrudt, von Lunft und Alterthum neun, von Morphologie vier. Wo nicht alles, doch ein Theil, muß Dir Michaeli zu Sanden kommen. Keine Gesellschaft giebts mehr, wenigstens nicht für mich, und da unterhalte ich mich dietando in der Gegenwart, hoffend, es werde kunftig in die Ferne wirken. Ueberhaupt kommt es einem so wunderlich vor, wenn man das Treiben der Menschen (ich will z. B. nur von der bildenden Kunst reden, die mir am nachften lient) mit Ernft unb Wohlwollen betrachtet. 'Die schönften Zalente fragen bei mir bringend an, was fie thun follen, und wenn ich's ihnen endlich mittheile, und fic, überzeugt, bie erften Schritte thun, fo laffen fie fich vom absurdesten Wochentage gleich wieder in bie gemeinfte Pfuscherei hineinschleppen, und find fo wohlgemuth dabel, als wenn es gar nicht anders fein tonnte. 3ch indeffen bleibe auf meinen alten Reben, und fie thun, als wenn ich gar nichts ges fagt håtte. Wenn ich nicht irre, so habt Ihr Meifter ber Tontunft badurch einen großern Bortheil, daß Ihr gleich anfangs Eure Schuler nothis gen fonnt, bas anertannte Gefesliche anzunehmen. Wie willkuhrlich damit in der Kolge freilich ein Inbividuum nach bem anbern verfahrt, will ich auch nicht untersuchen. -

Dies alles schreibe ich unter einem bedeutenben Gewitter, welches, von Abend herüber, gerade auf meine Fenster strebt; erst durch Stauberregung, dann durch allgemeinen Regenguß, der den ganzen himmel einnimmt, mehr als durch Blig und Donner merkwurdig. Dies zu beobachten, ist meine Zinne herrlich gelegen; ich weiß nicht, wie ich diesen Ueberblick aufgeben will. Noch vies les ware zu sagen, aber das Papier kann's nicht tragen.

Morgenblatt 1818. Rr. 240. Ein firenger Mann, von Stirne traus, herr Doctor Mulinor heißt er, Wirft alles gleich zum Fenfter hinaus, Gogar ben Wilhelm Meister. Er ganz allein versteht es recht, Daran ift gar tein zweifel, Denn geht as seinen hetden schlecht, Ergiebt er fie dem Teufel.

~00

## 769. An K. E Schubarth 1).

Beimar, ben 8. Juli 1818.

Berharren Sie beim Studium meines Nachlasses. Das rath' ich nicht', weil er von mir ist, sondern weil Sie darin einen Compler besigen von Gefühlen, Gedanken, Erfahrungen und Resulstaten, die auf einander hinweisen, wie Sie schon selbst so freundlich und einsichtig dargestellt haben. 2) Genügt Ihnen in der Folge diese abgeschlossene Region nicht mehr, so werden Sie von selbst sich daraus entsernen; führt Ihnen das Leben eine

<sup>1)</sup> C. M. J. Moltte, Großbergogl. Sachfen: Beis marifcher Kammerfanger, geboren ben 2. Juli 1783 ju Garmfen im Stift hilbesheim, gestors ben zu Weimar ben 9. August 1831.

<sup>1)</sup> Dr. ber Philosophie, geboren ju Wrinit in Schlefien, ben 28. Februar 1796.

<sup>2)</sup> In ber Schrift: Bur Beurthellung Goethe's. Breslau 1817. Zweite Auflage. Ebenb. 1820. 2 Bbe.

neue Wahlberwandtschaft zu, so werden Sie sich von Ihrem ersten Lehrer abgezogen fahlen, und doch immer dasjenige schägen, was Sie durch ihn gewonnen haben. Gine productive Bildung, die aus der Sinheit kommt, ziemt dem Jüngling, und selbst in höheren Jahren, wo wir unsre Fortbildung mehr historisch, mehr aus der Breite nehmen, muffen wir diese Breite wieder zur Enge, wieder zur Einheit heranziehen.

Freilich weiß ich wohl, daß Sie mit der Welt in Widerspruch stehen, die auf dem großen Jahrmarkt des Tages Zeit und Kräfte verzettelt. Deswegen thate man recht, zu schweigen und für sich fortzuhandeln, wenn Mittheilung zum Leben und Wachsen nicht so höchst nothig wäre.

**~**◎**~** 

#### 770.

#### Mn C. Beller.

Weimar, ben 8. Juli 1818.

Mir ift es fehr erfreulich, daß man fich auf ber academifchen Bibliothet burch Bufalligkeiten nicht hat iere machen laffen. Doge es immer fo gehen, und wir gelangen ju unfrem tuhmlichen Bred. - Das wunderliche Feft ift mertwurbig genug. Bemerten Gie ja bergleichen Dinge im Gingelnen; benn fie bezeichnen ben Geift bes Augenblide. Ronnten Gie mir von herrn b. holgs fcuer, ben ich beftens ju gruffen bitte, ober vom Beren Profestor Dang bie Carlebader Bades lifte, bie fie mahricheinlich mitgebracht haben, auf einige Tage verschaffen, so geschähe mir ein befonderer Gefallen. - Fahren Gle fort, die Band: werker 1) zu treiben, die fich butch Tod und leben gar gern retardiren laffen. Rotiren Gie alles, was zu bebenten und zu beforgen mare, ehe ich nach Carlebad gehe. Ronnte ich nur die erften Bogen der frangofischen Uebersepung bes Abende mahls?) nåchstens erhalten, so ware es mir schr angenehm, berm auch biefes fleine Gefchaft muffen wir in acht bis vierzehn Tagen beendigt feben.



## 771.

## An E. Weller.

Weimar, ben 15. Juli 1818.

Sie haben mir durch Ihre Sendung viel Freude gemacht. Die Sorgfalt, mit der Sie und Derr Professor Lavés zu Werke gegangen 1) ist musterhaft, so wie die kehte Abschrift. Für alles dieses bieses bekenne ich mich als Schuldner. Das Sie die Sendung nach Maikand mir sir und fertig in die hand geliesert, dafür weiß ich Ihnen besondren Dank. Sie kam zur glücklichen Zeit; denn so eben ist herr Mylius, dort ansässig und ein genauer Freund von-Catkanev, hier angekommen, der die Spedition sogleich übernimmt. Hierbei folgt der Brief, dessen Uebersetzung ich mir gleichfalls erbitte. Ich lege ein Couvert bei, damit auch die Ausschrift gleich gesertigt werden könne

Nachstehendes Buch wänschte ich, bei Mauke?) bestellt, sobald als möglich zu erhalten; ich seize voraus, das mir der Rabatt gleichfalls zu Theil wird: Geschichte der schönen Redekunste Persiens, von Joseph von hammer. Wien 1818 in Quart. — Sonntags erscheine ich in Jena, um dort einige Tage zu verweilen. Wit Vergnügen werde ich die Fortschritte der äußern und innern Bibliothek betrachten.

--

## 772.

## Mu E. Weller.

Carlsbab, ben 18. August 1818.

Den schönsten Dank für Ihre Sendung und beigefügte Nachricht. Die Ueberfepung 3) fam eben ju rechter Beit, bag ich fle bem Griechengonner Capo b'Bftrias überreichen konnte. Sagen Sie bas herrn Papadopulos ) mit ben beften Grugen. Mir geht es fehr wohl; ber Brunnen wirkt wie vor Alters, und ich hoffe, mir einen leiblichen Binter ju unferen Arbeiten vorzubereiten. Daß diese in meiner Abwesenheit ununterbrochen fortgehen wurden, erwartete ich von dem guten Willen, den Renntniffen, der Thatigkeit und An-Relligfeit aller Sandelnden. — Bernhard's 3) Geburtstag hatte ich wohl perfonlich mitzufeiern gewanicht, und es freut mich, bag mein Beitrag gut aufgenommen worden, Wegen S.. foll Freund Anebel keine Sorge tragen. Es war hier am Orte nichts von ihm zu fehen; gebacht ward feiner auch nicht, und aus einigen Anbeutungen ver-

<sup>1)</sup> Bet ben bamals an ber Jenaifden Univerfitatsbibliothet mithig geworbenen Bauten.

<sup>2)</sup> Bon Cennard ba Binci. Bergl. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe lehter Danb. 20. 39. S. 87 u. f.

<sup>1)</sup> Bei einer Uebersetzung von Goethe's Abhande lung über das Abendmahl des Leonard da Binci. S biese Abhandlung in Goethe's Werten. Bollftändige Ausgabe lester Pand. Bb. 30. S. 87 u. f.

<sup>2)</sup> Buchhanbler in Jena.

<sup>3)</sup> Der Sphigenie in's Neugriechische, von Papabopulos. Jena 1818. Bergl. ben Gefellschaften. 1826. Bl. 89. C. 196.

<sup>4)</sup> Ein bamals in Jena ftubirenber Grieche.

<sup>5)</sup> Bernharb v. Knebel, fangfter Sohn bes Mejors R. S. v. Anebel in Jena.

muthe ich gerade bas Gegenthell von bem, was man uns mochte glauben machen.

Uebrigens bin ich in eine sehr biplomatische Zelt gekommen und baburch in Berhältnisse zu bedeustenden Personen, wovon mundlich mehr. Das Wetter, obgleich abwechselnd, begunstigt Cur und Spazieren. Die alte Gebirgslust tritt auch wieder hervor; manches Gestein wird angeschlagen. Den 13. September gehe ich von hier ab. Mögen Sie mir noch einmal schreiben, so seite Ende August.

## 778.

## An den Geh. Rath v. Woigt.

Jena, ben 15. Rovember 1818.

Der von ben hochsten herrn Erhaltern ber Ienaischen Bibliothet an uns gerichtete gnabigfte Gefammtbefehl, die academische Bibliothet aus ihrem bisherigen Todtenfchlaf zu erwecken, hatte gar wohl Bebenklichfeit und Sorge bei uns erregen können, als wir, mit ben vielfachen Berfchreibungen biefer wiffenschaftlichen Anstalt bekannt, uns bie hinderniffe nicht verleugnen burften, die fich einer obichon ausgedehnten Bollmacht in den Beg ftell: ten. Bedenken wir jedoch, mas die hochsten Bofe in diefer lettern Beit fur bie Academie gethan, und wie Alles und Jedes burchaus auf's Befte beforgt und ausgestattet worben : fo mußten wir uns auf: geregt fühlen, die gulest noch buntel gebliebene Bibliothete-Region tuhnlich aufzuhellen, und gewiffe zufällige hinderniffe, bie fich bem allgemeinen Beften mehrere Jahre entgegenfegten, mit Ernft ju beseitigen. In wiefern ber erfte Angriff gelungen, werden die höchsten Unfragenden gnabigft und nachfichtig beurtheilen.

Wenn nun aber im Baufe von wenigen Monaten eine bedeutende und nachhaltige Ginrich= tung geschehen, fo muffen wir unseren Borgangern bie Ehre diefes Erfolgs überlaffen. Die Borarbeit bes Staatsminifters v. Biegefar, in ben Jahren 1812 und 1813, welche die ftredlichfte Ausführung verdient hatte, die durchgeführte Sorgfalt des Geh. Rammerraths Stichling für bas Rechnungs= mefen, wodurch une vorerft ein Caffenbeftand gewahrt wird, ale die neufte Beachtung der ju biefem Geschäft besonders abgeordneten beiben Manner 1) alles dieses gereichte uns zum Bortheil. Wir hatten nicht nothig, une mit Untersuchungen abzumüben, fondern es lag am Zage, was recht, schicklich, noth: wendig, von Allen gewünscht und boch überall gehindert war.

Geehrt burch ein hochftes Bertrauen, griffen wir muthig gur Sache, jeboch mit gutem Bebacht.

Rein Schritt sollte geschehen, ber bas Alte aushöbe, ohne ein besonders Neue an seine Stelle zu sehen. In diesem Sinne legen wir mehrere, in einander greisende, nur auf Localität sich beziehende Borsschläge dar, deren größter Theil mit gnädigster Senehmigung gar bald vollendet sein kann, wodurch der Zustand schon um ein Großes verbessert, der Thätigkeit Raum gegeben, so wie ein weitres Fortsschreiten möglich gemacht ware.

## 774.

## An Wilhelm Doroto 1).

Beimar, ben 30, Robember 1818.

Ich wünsche Ihnen Glück zu der größern Wahrscheinlichkeit einer Ausgabe Bamann'icher Schriften. Laffen Sie uns jedoch einige Schritte gurud: treten, um ju überschauen, wie ein folches bedeutendes, lange verzögertes Wert murdig ausgeführt werben tonne. - Unerläglich ift hierbei bie Bes bingung, bag bie verschiedenen tleinen und größeren Schriften der Jahrzahl nach geordnet werden. Denn ba die Saman n'schen Aeußerungen alle vers anlaft find burch mertwurdige Literatur : Greis gniffe, fo wird eine folche Stellung ichon jum Leitfaben in biefem Labyrinthe, und fein Commen: tator ober Explanator hat die größte Bequemlichfeit, fich umzusehen, was gerade zu der Bett im Auslande und Inlande Auffeben erreate und Ginflug ausabte. Das Ganze wurde fich gar wohl in zwei Banbe groß Octav mittlerer Schrift eintheilen. Laffen Sie uns von bem erftern reben.

Er enthielte: 1) Biblifche Betrachtungen eines Christen. 1758. 2) Sotratische Dentwürdigkeiten. 3) Bolten. Gin Rachfviel Cotratifcher Denfrourbigfeiten. 1761. 4) Rreugzüge eines Philologen. 1762. 5) Essais à la Mossique. 1762. 6) Schriftsteller und Runftrichter geschildert in Lebensgröße. 1762. 7) Lefer und Runftrichter mit perspectivischem Unebenmage. 1762. 8) Fünf Hirtenbriefe das Schuldrama betreffend. 1763. 9) Bamburgifche Nachricht; Gottingifche Anzeige; Berlinische Beurtheilung ber Kreugzüge bes Philo: logen. 1763. — Diese neun Rummern zusammen wurden etwa einen Band in groß Octav, mit måßiger Schrift, von zwei Alphabet liefern. Sollte noch irgend etwas aus eben ber Beitreihe bekannt fein , fo munfche ich es zu erfahren. Diefer Band fchloffe nun eine fehr bedeutende Epoche in fich ein, erklarte fich gewiffermagen felbft, und erleichterte

<sup>1)</sup> Der Geh. Legationsrath v. Conta ju Beimar, und ber Beh. Affiftengrath v. Doff ju Gotha.

<sup>1)</sup> Geboren ben 22. Marz 1790 zu Königsberg, Legationsfecretair in Copenhagen, fpaterhin (1820) Director ber Werwaltung für Alterthumskunde in ben Rheinifch: Westhydilifchen Provingen, feit 1822 Königl. Preuß. hofrath im Miniferium ber auswürtigen Angelegenheiten zu Berlin.

bem Ausleger, mas er ju fagen hat. Ueber biefe Praliminarien mußte man vor allen Dingen einig werben. Much tonnte ich die in Banden habenben Gremplare nicht eher mittheilen, als bis bas gange Unternehmen gefichert und begonnen mare; mobei ich bemerke, bag bie Nummern 2 und 3 mir leiber entwendet, die übrigen aber alle, Dr. 7 ausges nommen, in vollständigen Eremplaren vorhanden find.

Bu überlegen mare ferner: ob man nicht bie Roten, die der Berfaffer oft muthwillig, willfuhr= lich, obgleich nie unzeitig, bem Terte beigefügt, nach neuerer Art am Schluß jeder Abhandlung nachbringen wollte. Ich rathe hierzu, ba man die Citate im Augenblick boch nicht nachschlägt, und das übrige Angeführte auch nur meift als scherzhaftes Belwert bafteht; für den achten Freund und Liebhaber einer angenehme Wachkoft.

So viel diesmal. Ich hoffe zunächst von Ihnen die größere Sicherheit und Gewißheit diefer ernfthaften Unternehmung ju erfahren. Doch fuge ich, bezüglich auf bas Dbige, hingu: daß in Ba= mann's beften und Flugblattern eine Paufe von 10 Jahren merkwurdig ift. Er tritt erft 1772 wieber auf, ba vom Urfprung ber Sprache offent= liche Rebe wird. Diefer Gegenstand, als recht eigentlich in Sein Reich gehörig, beschäftigt ihn gang befonders, und ich befige ein bedeutendes Manufcript, welches hiervon den volltommenften Beweis giebt. Mehr wird ju fagen fein, wenn wir erft über das Sange ber Ausgabe und über beren erften Theil flor und im Reinen find.

P. S. Noch ift zu bemerten, bag eines Auf= fases gebacht wird : Aunf Bucher über bas Schulbrama und Rinderphofit (Ronigeberg, 1763. 8.), welcher por allen Dingen herbeiguschaffen mare.

#### 775.

## An E. Weller.

Berta, ben 3. December 1818.

Haben Sie Dant für bas Ueberfendete; auf diefe Beife bleibe ich im Bufammenhang. wunschte ich wegen biefer und anderer Dinge Sie gu fprechen , und Sie beshalb Dienftag ober Mittwoch in Weimar ju feben. Sagen Sie herrn Bergrath Beng, wenn wir ber Rafferin von Rugland ein Diplom 1) anbieten wollen, fo muß es auf eine besondere Art geschehen. 3ch habe mir schon ungefahr bie Form ausgebacht. Man fehe fich nach einem schonen Pergamentbogen um, und laffe ein zierliches Futteral vorläufig bazu fertigen.

Die nachfte Boche melbe ich hieruber ausführ-

Satten Sie mich nur erinnert, bag unfere Rnebel's Geburtstag in diefen Tagen fci 1). Ein freundliches Wort an ihn håtte mir die sehr langen Nachte erheitert.

## 776. Au C. F. Belter.

Beimar, ben 4. Sanuar 1819.

Gelt Deiner Abreise hab' ich fast nichts von bem gethan, was ich mir vorgesett. Bei kaifer= licher Anwesenheit konnte ich nicht ablehnen, zu einigen Festlichkeiten beizutragen, und fo über= nahm ich, einen Dastenzug 2) auszuftatten, wovon das Orgaramm beiliegt, die erplanatorischen Gedichte jedoch nachfolgen follen. Der Bug beftand beinahe aus 150 Personen. Diese characteriftisch zu costumiren, ju gruppiren, in Reihe und Glied ju bringen, und bei ihrem Auftritt endlich erponiren ju laffen, war teine leichte Aufgabe; fie toftete mich funf Wochen und brüber. Dafür genossen wir jedoch des allgemeinsten Beifalls, welcher freilich durch den großen Aufwand von Einbils bungefraft, Beit und Geld (ba bie Theilnehmenden es an nichts fehlen liegen fich herauszupusen), der benn boch aber julest, in turgen Mugenbliden, wie ein Feuerwerk in der Luft verpuffte, theuer genug erkauft wurde.

3ch habe mich perfonlich am wenigsten zu bes Klagen, benn die Gedichte, auf welche ich viel Gorgs falt verwendet, bleiben übrig, und ein foftbares Beschent von ber Raiserin, erhoht burch freundliche, gnabige und vertrauensvolle Aufnahme, belohnte mich über alle Erwartung. Nachbem wir nun biefe große Gof = und Lebensfluth ju Guch hinftromen gesehen, habe ich mich sogleich wieder nach Often gemacht, und meine alten Befanntichaften anges tnupft. 3ch mochte meinen Divan mit feinen Bugaben 3) eben fo gern los fein, als ich ihn zu Oftern in Euren Sanden munichte. Da muffen wir benn aber diefe brei ober vier Monate, bei mancherlei 3wischenfallen noch thatig und fleißig genug fein.

Dag Du und Deine treffliche Gefellschaft auch an die Reihe gefommen, hatte ich gleich gehort, und weil man bei folden Schmuddarstellungen nur Perle ju Perlen reiht, fo fommt bas, mas einzeln fur fich ftehen und gelten follte, auch blos jur augenblidlichen Erscheinung, ohne verdiente

<sup>1)</sup> Der Großherzoglichen Societat fur bie gefammte Mineralogie zu Zena.

<sup>1)</sup> Den 30. November.

S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter banb. 28b. 4. S. 1 u. f.

<sup>3)</sup> In Goeth e's Berten. Bollftanbige Ausgabe lege ter Sand. Bb. 5 und 6.

Aufmerksamkeit zu erregen. — Der Unwille unserts Erbgroßherzogs über die Zigeunerwirthschaft eines Justituts 1), das Palläste, Tempet und Altäre verdiente, macht seinen Gesinnungen Ehre, die er, wie ich mehrmals ersuhr, immersort äußert, wenn er eine Eristenz sieht, die sich in einem disproportionirt engen Raume bewegt. Möge der gute Geist diese Gefühle zu rechter Zeit segnen und fördern.

Schon der Anblid Deiner Composition 2) macht mich wieder froh; ich will sie nun auch zu hören fuchen, und feben, bag ich die dem Gefang wiber: wärtigen Stellen abandere. Bei diefer Gelegenheit muß ich erzählen, daß ich, um die Gedichte zum Aufzug zu fehreiben, drei Wochen anhaltend in Berka zubrachte, da mir denn den Inspector täglich brei bis vier Stunden vorspielte, und gwar auf mein Ersuchen; nach historischer Reibe: von Ge bastian Bach bis zu Beethoven, durch Philipp Emanuel, Sandel, Mozart, Sandn burch, auch Duffe d und bergleichen mehr. Augleich ftubirte ich Marpergers?) vollkoms menen Capellmeifter, und mußte lächeln, indem ich mich belehrte. Wie war boch jene Beit so ernst und tuchtig, und wie fühlte nicht ein solcher Mann die Fesseln der Philisterei, in benen ex gefangen war. - Ich habe die Bach'schen Chorale getauft, und bem Inspector ju Beihnachten verehrt . womit er mich benn bei feinen hiefigen Befuchen erquiden, und, wenn ich wieder zu ihm ziehe, auferbauen wird. In das Chovalwefen mochte ich mich an Deiner hand freilich gern verfenten, in diefen Abgrund, worin man fich allein nicht zu helfen weiß; die alten Intonationen und mufikalischen Grundbewegungen immerfort auf neue Lieber angewendet, und durch jungere Organiften einer neuern Beit angeahneit, bie alten Texte verbrangt, weniger bebentenbe untergeschaben u. f. w. Wie anders klingt bas proscris biete Lied: Bie schan lenchtet ber Morgens kern! als bas cakigirte, bas man jest auf dieseibe Melodie finge; und boch würde das achte alteste, wahrscheinlich luteinische, noch passender und ges höriger sein. Du fiehst, daß ich wieder an der Grenze Deines Reichs herumschnopere; baraus fann aber nichts werden bei meiner Fischumgebung.

1) Der Singacabemie,

ж. ь. ф.

Dies ift aber nicht ber einzige Punct, wordber man muß verzweifeln lernen.

~ ~

#### 777.

## An C. F. Zelter.

Weimar, ben 18. Januar 1819.

Sowohl Ballade 1), als Klaggesang 2) find ju meiner großten Bufriebenheit vom Infpector Schung, ben ich ausbrudlich herein holen ließ, porgetragen worden. 3ch finde beide fehr gludlich, wie man bei Bieberholung berfelben erft recht gewahr wirb. Wegen ber Festgebichte mußt Du Dich noch gebulben; fie wollen theilmeife nichts heißen. Much ift wenig, vielleicht gar nichts zum Gefang an gebrauchen, ba felbft die Iprifchen Stellen eigent= lich fur bie Recitation angelegt find. Sonft ift mir manches Erfreuliche wiberfahren. Meine Sammlung von Brangen hat eine lehrreiche Bern mehrung erhalten, fo wie auch die gefchnittenen Steine. Das junge Bolt ift munter und mobl. und ich halte mich diefen Winter fo ziemlich auf ben Rugen. Go feben wir benn mit einiger Behaglichkeit ber wieder hervortommenden Sonne entgegen.

## 778. An B. A. von Lindenan <sup>2</sup>).

Weimar , ben 31. Mary 1819.

Schon langst trage ich mich mit bem Geban: ben, mathematische und demische Phofit zu trennen. wie es ble großen Fortfchritte biefer Biffenschaft zu nerlangen scheinen. Wan febe, wie wunberlich fich die Phofik unter ben Augen des klugen und thatigen Bichten berg's Ganden auf Errleben's schmalem Grunde aufhauft; man fehe Gren's Banbbuch, und man wird bie Daffe von Biffen bemerken, die Miemand lehren und Niemand lernen tann. Diefen Reichthum gu fondern mare Beit, und tonute Bere Profesor Posselt vielleicht gerade ber Mann fein, welcher ben mathematifthen Theil der Physik glikatlich behandelte, und zufrieden ware, wenn has Andere nicht von ihm gefordert warde. Und fo tonnten die bochften Sofe bei dem bereinstigen Abgange bes Munnes, ber biefe Biffens schaft jest verbunden vorträgt, berselben nupen und den Buftand ben Befrer venbeffern.

Sind Em. Erellens diefem. Gedanken nicht gans abgeweigt, so kann ich ein längst entwarfenes Schen

3) Bergogl. Gothaifder Minifter.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 3. S. 3 u. f.

<sup>3)</sup> Wahrscheinlich ift hier Friedrich Wilhelm Marpurg gemeint, geboren 1790 zu Geehaufen, gestorben als Kriegsrath zu Berlin ben 22. Mai 1795. Bon einem mustalischen Schriftkeller Warsperger findet sich nirgends eine Spur; und Zelster selbst gesteht in einem Brief vom A. Juni 1819, das er einen solchen nicht kenne.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftandige Ausgabe laga ter Banb. Bb. 4. G. 8 u. f.

<sup>2)</sup> Klagegefang von ben ebeln Frauen bes Afan Aga. Chenb. Bb. L. S. 51 u. f.

ma mittheilen, wo ich tabellarisch einen Theilungsetractat aufgeführt habe, um zu bezeichnen, was dem Mathematiker, was dem Chemiker zusiele. Einer verwiese sodann auf den Andern; einige Capitel behandelten sie gemeinschaftlich; alles was über die Erfahrung hinausgeht, überließen sie den Philosophen.

~00~

#### 779.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 29. Mai 1819.

Dag meine Festgedichte Dir wohlbehagen, ift in ber Regel; benn ich habe die Beit in Berta, me ich fie schrieb, indem ich den Marperger las und Schus fpielen horte, unablaffig an Dich ge bacht, und und ein naheres Bufammenfein ges wunfcht. Dehr, als ich irgend fagen fann, haft Du ichon aus biefem Beftlein genommen. Die Mannigfaltigfeit und Freiheit ber Sylbenmage, ift mir unvorfäglich unter bem Arbeiten, bei Bes fchauung ber vielfachen Gegenstanbe geworben. Reuere Runftlichkeit habe ich taum berührt, bie achtzeiligen Strophen maren mein lettes Biel, und recht mertwurdig ift ce, daß tein Sonett in ben Entlus paffen wollte. Auch Dein Gefühl wird schwerlich einen Punkt angeben, wo es steben tonutc.

Für die freundliche Aufnahme ber Rinder bante ich Dir herzlich. Ich werde durch sie genießen, mas 3hr mir langft gunftig bereitetet. Dir will nun nicht mehr wohl werben als in meinem Saufe, das befonders den Sommer alle Wortheile genießt, und wo mir fo vieljährig aufammengetragene Bes figthumer ju Schote fiehen, die mir Freude und Ruben bringen, ob fie gleich vor ben Magelifchen Runftichagen verschwinden mochten. Dabe Gebulb mit ben Rinbern, und laffe fie, nach ihrer Beife, aus dem großen Born ihr Theil schöpfen und ges niegen. In Mugufte 1) Briefen finde ich meder Bolf noch hirt genannt. Gorge, daß biefe Freunde nicht übergangen werben. — Die Jenais fche Dructerei verfpatet meinen Divan unverants wortlich; indeffen hoffe ich, er foll auch noch immer gur rechten Beit tommen. Damit nun aber biefe Senbung nicht gang teer und leicht ausfällt, fo folgen ein paar Bogen Aufklärungen zum Divan. Ich wünsche, bağ fie Dir die folgenden wünschenss werth machen.

**--**-∞

#### 780.

#### Mn G. Meller.

Beimer, ben 9. Juni 1819.

Indem ich beikommende Aagebucher zurucksfende, kann ich versichern, daß sie mir viel Bersandgen gemacht, und die Ueberzeugung gegeben haben, daß die sammtlichen Berfasser bei Fortssezung derselben sich zu eigener Satisfaction, zu pflichtmäßiger Beruhigung und Legitimation arbeiten. Ich kann daher nicht genug die mit einiger Bemuhung verknupste wichtige Arbeit empsehlen. Iedes andere Geschäft erhält doch sein Andenken in den gesuhrten Acten, welche bei den Bibliotherten wenig oder gar nicht vorkommen. Wiertels jährig werden mir diese Deste die angenehmste Leeture sein.

---

## 781.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 13. Juni 1819.

Heute, Sonntag den 13. Juni, werden meine Kinder in Oresden eintreffen, und es naht nun die Beit, wo sie wieder herankommen, und von Dir manches Sute und Freundliche erzählen wersden. heute soll auch dieses abgehen, und da zusfälligerweise der Tag bewegter als gewöhnlich wird, so sage ich nur so viel: gedenke bei diesen Bogen jest und kunftig eines treuen Freundes. Rächstens mehr, auch kommt noch ein Belin-Eremplar 1) nach.

## 782.

## An den Staatsrath Schulg 2).

Beimar, ben 15. 3umi 1819.

Mie sehr uns die Sendung des herrn Rabe 3) und die demselben ertheilten dromatischen Aufträge erfreut haben, werden Sie aus dem beiliegenden Aussag sehen, den wir ihm mit den besten Segenss wünschen als Lebewohl zustellen. Sie werden das von uns Sesagte vollig einstimmig sinden mit dem, was Sie selbst für räthlich und nüglich hielten, auf das nächste Bedürfnis hindeutend und zu einisger Bequemlichkeit anleitend. Freilich wäre ein längerer Ausenthalt bei uns nöthig gewesen, um

<sup>1)</sup> Goethe's Cobn.

<sup>1)</sup> Des Beftoftlichen Divan

<sup>2)</sup> In Berlin.

<sup>3)</sup> Friedrich Rabe, ein Maler, den die Königl. Preuß. Regierung nach Italien geschickt hatte, um dort über artiftische Gegenklade Rachstorschungen anzustellen, besonders auch über die Farben. Bergl. Goethe's Berks. Bollftändige Ausgabe lepter Dand. Bb. 32. G. 71. 171—172. 201. 28d. 43. G. 319.

furs, jeboch theoretisch susammenhängenb auszus fprechen, mas eigentlich gefucht und gemunicht wird. Indeffen wird er gewiß talentvoll, burch eignen Inftinct geleitet, manches Erfreuliche gurudbringen. Den hierdurch gemachten Unfang halte ich indessen für unschäßbar; benn Niemand kann wiß fen, was hierdurch angeregt wird. Sobald einmal von oben berein irgend ein Wunsch und Bille erfceint, fo find Geifter und Bande bereit, aus Ges horfam, Glauben, Butrauen und endlich aus Ueberlegung zu handeln. Dich felbft haben Ihre einfichtigen Borte aus bem Schlafe bes Unglaubens geweckt. Ich werde biefe Tage nach Mai: land ichreiben, wo fich gerabe ju unferen Bweden toftbare Bilder befinden, die und burch die Pinacoteca del Palazzo Reale delle Science e delle Arti di Milano befannt geworben. 36 will fuchen, daß man Aquarell-Copien in maßiger Große (die Rigur etwa einen romischen Palm boch) auf weiß Papier erft getuscht, bann angefarbt erhalte. 3ft ber Preis billig und ber erfte Berfuch geras then, fo gebe ich Rachricht, und Sie verschaffen fich auch vielleicht bergleichen burch meine Bermit-Mochten Sie auf ahnliche Weise auch telung. unfere Karbenlehre in's Leben einführen und gur Anschauung bringen. Mein einziger Bunfch mar, bie Ericheinungen gu fondern, gu ordnen und nur erft erfreulicher Befanntschaft naber ju fuhren. Dag jeder etwas Underes damit machen und ans fangen werde, lagt fich erwarten und hoffen. Wenn Seebect 1) nach Jena kommt, werde ich ihm jur Pflicht machen, fobalb er in Berlin wirflich scientifischen Ruhm gefaßt hat, einen Upparat bei der Academie anzulegen, durch welchen sammtliche Bersuche wenigstens dargestellt werden konnen. Reh: men Sie fich ber phyfidlogischen an, Seebed ber physischen, so wird sich ja wohl auch ein Chemiker finden, der vorurtheilsfrei hier eingriffe. Dobes reiner in der neuesten Ausgabe feines chemischen Lehrbuchs beutet schon bahin. Die Sache ist freis lich fcwer, die Elemente einfach, die Anwendung unenblich. Das Berzeichniß eines nothigen Appas rats gebe ich Dr. Seebed mit, in ber fichern hoffnung, daß Sie ihn beiberfeits beleben werben. Denn freilich ift ein Apparat auch nur wie Pinfel und Palette: wer malt aber gleich! Und fo hat mich biefer Tage boch ein englischer Maler, ins dem er mich abschilderte, fehr angenehm unterhals ten. Er mar begrundeter und unterrichteter, als Runftler ju fein pflegen, practifch gewandt, und auf alles practisch Brauchbare wie die Rage auf bie Maus. Die hauptlehre vom Truben ergriff

er mit Freude; er hatte bas langft geubt, unb brachte ichnell auf feiner Palette eine Difchung hervor, die er über Schwarz und Beiß zog; bort erfchien ein Blauliches und hier ein Gelbliches. Er verfichert, von nun an diefen Runftgriff ju befonberem Bortheil anzwenden. 3ch verehrte ihm eine fleine Glasphiole mit einer Infuffon, bie ich Dobereiner fculdig bin, die im Effect, bas herrlichfte Urphanomen hervorzubringen, Alles übertrifft, was man vom Lignum nephritieum er: martet. Rommt biefer Mann, Dame genannt, nach Berlin, fo geben Gie ihm freundlich entgegen. Sie werben ihn als Runftler, als Englander, ber freilich um bes Bewinnftes willen reift, als gebilbeten, unterrichteten, eine gewiffe eigenthumliche Raivitat nicht verleugnenben Mann fogleich beurtheilen.

~0°

#### 783.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 7. October 1819.

Wie soll ich Dir bafür genug Dank sagen, daß Du mich auf Deiner Reise 2) durchaus als guten Sesellen mitgeführt, und Dich mit mir bestänzten Sesellen mitgeführt, und Dich mit mir bestänzten big unterhalten hast, wie Deine kostdaren Blätter 2) Beugniß geben. Die erste Sendung erhielt ich in Weimar, die zweite in Carlsbab, die dritte in Jena. Nun aber habe ich dem regsamen Leben, an dem Du bisher Theil genommen, nichts entgegen zu bieten. In Carlsbad, wo mir die Cur sehr wohl bestam, lebte ich vollsommen einsam, außerdem, daß zulest Graf Carl Harrach durch seine Unterzhaltung mich in den Weiener Strudel mit fortris, so daß mir manchmal Hören und Sehen verging, und mich daher durch Deine lebhaste Darstellung recht gut vorbereitet sühle.

Uebrigens gab mir die Freundlichkeit meiner Landsleute das angenehme Geschäft, mich auf vielssachen Dank vorzubereiten, den ich ihnen fur gröspere und kleinere Feste, sur geistige und verkörperte Gaben nach und nach schuldig ward, wie die Renntsniß davon in das verschlossen Böhmen gelangen konnte. Und so sind mir vier Wochen hingegansgen, auch übrigens nicht unbenust, indem ich gar manches, was ich diesen Winter bearbeiten will, burchbacht und schematistet habe. Da ich das erste Wal seit langer Beit ganz allein war, so trug es viel bei, mich zu sammeln und meiner eignen Fester zu vertrauen, wie ich denn seit mehren Jahren nicht so viel geschrieben habe. Ferner seste ich mein altes Grillenspiel mit Felsen, Gebirgen, Steins

Dr. ber Mebicin. Goethe gebenkt feiner öfters in feinen Werten. (Bollfändige Ausgabe letter Hand). Bb. 31. S. 256. 261. Bb. 32. S. 43. 57. 78. 100. 139. 152. 162. 208. Bb. 50. S. 70. Bb. 54. S. 318. Bb. 55. S. 5. 8. 48.

<sup>1)</sup> Rach Wien.

<sup>2)</sup> Ein ausführlicher Brief von Belter, vom 20. Juli, gefchloffen ben 1. October 1819.

bruchen und Steinrutschen wieder fort, und bei bem ichonften bentbaren Better ging und fuhr ich in ber gangen Wegend umber. Ellenbogen befuchte ich zweimal, Schlafenwerth, Engelhaus, Mich waren nicht verfaumt; überall Steine geflopft, fo bağ ich gulest bie befannte Dulleriche Samms lung 1) von hundert Studen, eben fo, ale wenn ber gute Alte noch lebte, jufammenlegen fonnte. Bon menichlicher Ginwirfung mußte ich fast gar nichts ju fagen. Geh. Debicinalrath Berenbe pon Berlin, mein nachfter Nachbar, gab mir argte liche Sicherheit und manche verftandige Unterhals tung. Der große biplomatifche Convent ging brei Tage nach meiner Ankunft vollig auseinander. Einige ber herren hab' ich noch gesprochen, und finne jest mit ganz Deutschland über die wichtigen Refultate biefes Bufammenfeins.

Schreibe mir balb, baß Du in Berlin anges fommen, und fage mir ja von bem Befinden Schas bow's bas Genaufte. Es war gang nahe baran, bağ er noch vor feinem gefeierten Gelben hinabges ftiegen ware; freilich ift ein folches Unternehmen awifchen Berlin und Roftod fcmieriger, ale mits ten in Paris. - Dag Du meinen Divan fo theuer bezahlen muffen 2), geht mit in die Reifes foften; unterwege, wo man bas Gelb am meiften braucht, fcheint es weniger werth ju fein. Dochs teft Du aus diesem Buchlein Dich wieder aufs neue erbaut fuhlen. Es ftedt viel brin, man fann viel herausnehmen und viel hineinlegen. Gin gutes Eremplar ift fur Dich beftimmt. ' Xufferbem ichide ich auch nachftens die Supplemente jur erften Ausgabe, moburch auch biefe vollstanbig und branchbar wird. — Bas Du über Da homet und Zancred fagft, ift volltommen richtig; boch maren mir bergleichen abgemeffene Rufter ju meis nen Theater=Didaskalien hochft nothig, und haben mir unfäglichen Bortheil gebracht, weswegen ich ihnen nicht feind fein fann.

-00-

#### 784.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Weimar, ben 1. December 1819.

Zwei Sahre find nun verfioffen, daß es den hochften herrn Erhaltern der Universität Sena gnabigst gefallen Unterzeichnetem die Angelegenheit der Universitätsbibliothet zu übertragen, wobei ihm zugleich befohlen worden, die Auffrischung und Erweiterung des Locals zu besorgen, die Schlofbis

bliothet zu vereinigen, und überall zu tunftiger Erhaltung, Berwahrung und Gebrauch die diens samsten Bortehrungen zu treffen. Wie dieses nach und nach planmäßig geleistet worden, hat man von Beit zu Beit schuldigen Bericht erstattet, und sich darauf beifälliger Resolutionen und fördernder Beibulfe zu erfreuen gehabt. In diesen Rucksichten sei es erlaubt, die Uebersicht des Geschehenen theils kurzer, theils umständlicher darzulegen, wie solches zur schnellen Beurtheilung des Bergangenen, Gesenwärtigen und Bukunftigen sich nothig machen durfte.

In Gefolg biefer fammtlichen Operationen find nunmehr alle Raume, von der Thurmtreppe an ber Rirchenseite bis ju ber Treppe an ber Gartenfeite, in volltommene Berbinbung gebracht. Fers ner warb, um von bem untern großen Saale, fo wie von den Arbeitezimmern alle Feuchtigfeit moglichft ju entfernen, ber innere Dof vertieft, bas Erdreich von der Gartenseite erniedrigt, die Mauer nach bem Garten gu weggebrochen, bie Fenfter gum Theil erneut, theils neu gefertigt, und was fonft erforderlich, neu aufgeführt ober reparirt, und zulest auch die burchaus fehlenden Stuble und Tifche ans gefchafft. Schlieglich ift noch zu bemerten, bag außer der Buber'ichen Bibliothef und dem großen Saal, welche in ihrem vorigen Buftande geblieben, alle die übrigen Raume theils gereinigt, theils in Farbe gefest, auch bie vorhandenen Bildniffe dronologisch und ichidlich angebracht worben.

Das altere Expeditionszimmer ward burch ein Sitter getheilt, um bas Geschaft bes Ausgebens und Ginnehmens gu beruhigen und ju fichern, ber große anftogende Borfaal burch Gingiehung einer Band in ein zweites Erpeditionszimmer und eis nen Gang getheilt; eine Treppe in's juriftische Auditorium geführt und baffelbe gleichsam in einen Bibliothefesaal verwandelt, die alte jugemauerte Communication mit ber Buberichen Bibliothet ward geoffnet, und in ben heitern trodnen Gaal die Manuscripte aus dem feuchten Gewolbe bers aufgebracht; fodann ber baran ftogenbe fleine Borfaal durch Wegbrechen einer Band erheut und nugbar gemacht; ohne Weiteres eine Thure in bas medecinische Aubitorium gebrochen, und diefes gum geraumigen Bibliothetefaal hergeftellt, auch burch ein angebrachtes neues Fenfter mit bem beften Lichte verfeben.

Gehen wir nun zu ben eigentlichen Bibliothets arbeiten über, so ward ein Bermehrungsbuch eins geführt, worin alle neu angeschafften und sonft eins gehenden Bucher eingeschrieben werden, wodurch eine Controlle sowohl der Rechnung als der Catas loge gegründet ift. Ferner wurde ein Ausleichebuch eingerichtet, worin die jedesmal ausgegebenen Buscher eingezeichnet werden, wodurch die Sicherheit der verliehenen Schriften bestätigt, besonders auch

<sup>1)</sup> S. über biefe Sammlung Goeth e's Werte. Bolls ftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 51. S. 9. u. f.

<sup>2)</sup> Belter hatte ibn in Wien getauft, und gegen vier Thaler Gachfich bafür bezahlen muffen.

bie Ueberficht ber Reftanten erleichtert wird; wobei ju beachten ift, daß eben biefe Bucher bei funftigen Revifionen jum Grunde gelegt, ber Ginficht und Beurtheilung bes Gefchafts hochft forberlich fein werten, indem baraus vorzüglich die Bunahme und Erhaltung ber gangen Unftalt am ficherften hervorgeht. Bieben wir nun das Bibliothefegefcaft ferner in Betracht, fo zeigt fich bei demfelben ber Aransport ber Schlofbibliothet als die Sauptfache. Boriges Jahr waren die Bucher jur Balfte hers abergebracht, und zwar ber naturhiftorifche, mebis cinifche und biefen Biffenschaften verwandte Theil. Dan ftellte die in biefe Facher gehorigen Berte, in dem dagu bestimmten und eingemietheten juris ftischen Auditorium auf, wohin die Bucher ber Unis verfitatebibliothet ichon gebracht worben maren. Raturgefchichte, Botanit, Medicin, Chemie, Phys fit, Mathematif, Zechnif und Defonomie wurden methobifch aufgeftelt. -

Da vorauszuschen mar, daß biefe Arbeiten burch ben Binter murben unterbrochen werben, fo hatte man das zweite Erpeditionszimmer ebenfalls mit Repositorien versehen, und die glottischen Berke, welche, wie billig, ben Bibliothetaren immer gur Dand fein follten, fowohl aus der academischen als Schlofbibliothet jufammengebracht, ba benn ben Binter bie methodifche Aufftellung berfelben, bie gleichlautende Signirung ber Bettel und Bucher vollbracht, und jugleich der Rominalfatalog begons nen marb. Bei diefem Gefchaft fiel beutlich in die Augen, welch ein großer Borrath ber academis fchen Bibliothet burch Bereinigung mit ber Schloffe bibliothet jumachfe, indem erftere fur die hebraifche und verwandte Sprachen und alles, mas fich auf theologische 3mede bezieht, genugfame Gulfemittel darreichte, die Schloßbibliothek dagegen sowohl die neueren als bie Sprachen frember Bolter, und was gur allgemeinen Beltgeftichte nothig ift, erfreulich lieferte. Indeffen hattte man ben großen medicis nifchen Borfaal gleichfalls ber Bibliothet gugeeignet, die Repositorien ber Schlogbibliothef nach und nach hingeschafft, und in demselben Dage auch die zweite Balfte ber Bucher, beftehend aus politischer und Eiterärgeschichte, und was benfelben anhans gig, transportirt und in ber alten Orbnung auf: geftellt.

Indem sich nun ein Theil des Personals hiere mit beschäftigte, sette Prosessor Guldenapfel seine Arbeiten in der Glottit fort, und wandte sich, da dieses Geschäft beendigt war und die Jahrreszelt es erlaubte, wieder hinauf zur Naturgerschichte, und wird sich von dieser Arbeit nicht wies der abwenden, als die solche vollendet ist. Indefesen wollte man die Buder'sche Bibliothet nicht ganz unbeachtet lassen, besonders, da man sich überzeugt hatte, daß gar manches nothig sei, um sie in sich seicht aufzuktären. Dieses ganz abgesons

berte Geschäft konnte man alfo bem Rath Bulpius 1) gar ichidlich übertragen, welcher benn bie Buberichen und Sagittarifchen Manuscripte vor allen Dingen catologirte, fotann auch altere Pakete novellistischer hefte vom Ende des sechs= gehnten und Anfange bes fiebzehnten Sahrhunderte, wo noch feine Beitungen veranstaltet waren, und wichtige Begebenheiten an bas Publifum einzeln gebracht wurden, fonberte, ordnete und binden lief. Sodann fand fich in bem vergangenen Fruhjahr, bag bie Bettel ber academischen Bibliothet amer vorhanden, aber nicht geordnet waren. Beil nun bei dem neuen Unternehmen die Sauptsache ift, bak, wenn ein ober bas andere Rach porgunehmen beliebt wird, auch die Bettel beffelben fogleich vorliegen, fo abergab man bem Rath Bulpius auch diefes Geschäft ber Cortirung, ba er benn, mit Belftand feines Sohnes, über 30000 Bettel nach ben verschiedenen Biffenschaften ordnete, fo bag nune mehr fowohl mas jur Schlogbibliothet gehort, als was in der academischen vorhanden ift, in einzele nen Pateten gum funftigen Gebrauch vorrathig liegt. Uebrigens tonnte man bei Diefer Belegens heit festfegen, daß die Buder'iche Bibliothet nach ber Abficht bee Stiftere in ihrer Integritat gar mohl zu erhalten fein mochte, indem fie ichon eie nigermaßen methodisch gestellt ift, und fich gar wohl Repositorien einschieben laffen, wo bem Bubers fchen Fache gegenüber, jedem Fache antwortende Berte aufgestellt werben tonnen, wie man benn, um bie Sache beffer zu benrtheiln, ein folches Repofie torium jum Berfuche angeordnet hat.

Dem Rath Bulpius wird indeffen aufges tragen , die Fascifel ber Debuctionen im Ginzels nen zu verzeichnen, um baburch zur innern Aufflarung und Borbereitung ber Kenntnig bis aufs Lette bas Seinige beigutragen. Es war freilich fcon eine bedeutende Arbeit, beibe Bibliotheten bem Rorper nach ju vereinigen; fie jeboch bem Beift und Sinne nach ju verschmelzen, fie fur alle Beiten brauchbar und jugangig ju machen, jeber Bermehrung babet freien Raum gu laffen, fand gar manche hinderniffe, wovon ber größte Theil gladlicherweife befeitigt ift. Fortbauernb aber ift bie Berfpatung bes Beichafte burch bas unausgefeste Ausleihen ber Bucher. Den hat aber lieber gu viel als ju wenig thun wollen, um auch ben ges ringften Schein einer Ungefälligfeit zu vermeiben. Doch wird es julest immer noch die Frage fein, ob man nicht enblich ein halbes Jahr bie Biblios thet fehließen folle, um ju einem fchnellen und reinen Abichluß zu gelangen. Bielleicht mare biergu ber Commer bes vierten Jahres ju mahlen, worüber wir jedoch nur beim Abschluß bes britten

<sup>1)</sup> Soeth e's Schwager, geboren ben 22. Juni 1763 ju Beimar, geftorben bafelbft ben 26. Juni 1827.

Arbeitsjahres unterthanigste Borfclage gu thun wagen burfen.

Möchten bie gnädigsten herrn Erhalter mit bemjenigen einigermaßen zustieden sein, was, unster gegebenen Umftanden, von dem angestellten Personal hat geschehen können, da man sich wesnigstens gestehen muß, daß durchaus planmäßig, genau und gewissenhaft, besonders in Absicht der Benlichteiten, nach biesigen handwerksverhältnissen, ungemein schnell und wirksam versahren worden. Ja, man betrügt sich nicht, wenn man behauptet, daß diese wichtige Anstalt schon jest für die Bustunft gegründet, und daß nur ein tuhiges, methosbisches Kortwirken zu wünschen übrig sei.

<del>-</del>0-

## 785.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 30. Januar 1820.

Es ist benn auch gut und ber Sahreszeit gemäß, wenn unfere Correspondeng fich wieder aufeifet, und so vernimm benn Kolgendes. Bei meiner Rudfunft in Jena erquidte ich mich an bem Schlug Deiner schonen Reise, von beren Ereigniffen Du mir fo freundlich umftandliche Nachricht giebft. Ich be= forgte bafelbit Bibliothets : und andere Beichafte, und gelangte endlich ben 21. October nach Weimar. Dafelbft habe ich ein neues beft von Runft und Alterthum, ingleichen ein anderes Morpho= logie, vollig ju Stande gebracht. Dabei mag ich mich mehr als billig angegriffen haben, fonft hatte vielleicht eine Bertaltung, die ich mir aus gutmuthiger focialer Machgiebigkeit zugezogen habe, nicht fo bebeutend geschabet. Bierzehn Tage mur= ben mir verborben, und ich gewöhne mich nur erft nach und nach wieder an die Arbeit. Richt mehr für biesmal, bamit beitommenber Divan bie Poft nicht verfaume. Doge er Dich aufe neue erregen und drangen, daß Du mit musikalischer Kulle dies fes, boch im Grunde fur fich nadte Lieberwefen betleidest und in die Belt einführft. Uebrigens bin ich auf meinem Wege fleißig, und es forbert auch.

786.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 23. Marg 1820.

Die Memorabilien Deiner Sommerreise waren mir so werth, daß ich dachte, sie mußten Dich auch wieder erfreuen; denn wenn Du auch ein recht ordentliches Tagebuch hieltest, so wurde das doch gerade in dem Augenblick nicht so resteriv und mittheilend gewesen sein. Deswegen nimm es hier wieder, und vergied die allenfalsigen Schreibsechter, die ich zu tilgen übersah. Es erfolgt zugleich auch

ein neues heft von Annst und Alterthum, wobei wohl einige Artikel Dir zu Sinne gehen mogen. Ich gebe in allem sachte fort, was mich von jeher interessite, redigire, sondere, erhalte, was nur gehen will, ruse manches aus den Lethezischen Ueberschwemmungen des Lebens wieder herzauf, und benuze so jede Stunde, die einigermaßen behaglich ist. Sonst lebe ich in der entschledensten Abgeschiedenheit, und erwarte den nächsten Frühlingshauch, um nach Carlsbad zu gehen, dessen spatem Gebrauch ich einen leiblichen Winter verdanke.

787.

## An C. F. Relter.

Beimar , ben 31. Mara 1820.

Beikommendes heft mag ich gern gleich forts schieden, und ich will es nicht ohne Wort und Gruß versenden. Ich hoffe, daß Einiges aus diesen Bogen Dir gemuthlich sein, und Dich ansregen soll, es in Deine Kunstsprache'zu übersehen: denn das wohlgesehene Besondere kann immer für ein Allgemeines gelten. Ich benuze die Zeit, so gut ich kann, arbeite vor zu einem Bändchen aus meinem Leben, zu einem fernern heft zu Kunsk und Alterthum, so wie zur Naturwissenschaft, aus nicht Abwechselung, ohne mich zu zerstreuen, und es bleibt doch zulegt von den tausenderlei Gedanken etwas auf dem Padies firirt, was Ansbere wieder unterhält, ausmantert und belebt.

788.

## An A. B. Preuster 1).

Weimar, ben 8. April 1820.

Daß die handschrift des Menschen Bezug auf bessen Sinnesweise und Character habe, und daß man davon wenigstens eine Ahnung von seiner Art, zu sein und zu handeln, empsinden könne, ist wohl kein Zweisel, so wie man ja nicht allein Gestalt und Büge, sondern auch Mienen, Ton, ja Bewesgung des Körpers als bedeutend, mit der ganzen Individualität übereinstimmend anerkennen muß, Zedoch möchte wohl auch hiebei mehr das Gefühl, als ein klares Bewußtsein statt sinden; man dürfte sich wohl darüber im Einzelnen aussprechen, dies aber in einem gewissen methodischen Zusammenhange zu thun, möchte kaum Zemand gelingen.

Indessen ba ich selbst eine ansehnliche Samm= lung handschriften besige, auch hieruber nachzus benten und mir felbst Rechenschaft zu geben oft= male Gelegenheit genommen, so scheint mir, daß

<sup>1)</sup> Rentamtmann in Großenhayn.

ein Reber, ber feine Gebanten auf blefe Seite wenbet, mo nicht au fremder, boch au eigener Beichs tung und Befriedigung einige Schritte thun toune, bie ihm eine Ausficht auf einen einzuschlagens ben Weg eröffnen. - Da bie Sache jedoch außerft compliciet ift , und man felbft uber bie Stelle in Bweifel schwebt, wo ber Ariabnische Faben, ber ans burch biefes Labarinth führen foll, anzuheften ware': fo last fich, ohne weit auszuholen, hieruber wenig fagen. Da mir es aber nicht unmöglich scheint, bag man basjenige, was man bemerkt und bedacht, auch Anderen ju einiger Aufmunterung und zu einiger Fortbemühung gar wohl überliefern tonne, fo gebente ich, aufgeregt burch Ihre Unfrage, in bem nachften Stude von Runft und Alterthum fo viel barüber zu außern, wie zu folchem 3mede eine Sammlung anzulegen, ju bereichern und einem zu fällenden Urtheile vorzuar: beiten fei.

Nehmen Sie einstweilen Gegenwärtiges als eine Bersicherung meines Antheils auch ant solchen Betrachtungen freundlich auf, und fahren indessen fort, mit Eiser zu sammeln. Ihren Bunsch, wes gen Möser und hamann kann ich nicht erzfüllen, da ich sie selbst nur einzeln besiße; von herder's hand wird sich wohl etwas vorsinden.

## 789.

## Mu C. G. Belter.

Weimar, ben 19. April 1820.

Bu beifolgender hymne wunsche ich eine wahrehaft Belter'sche Composition, damit folche jeden Sonntag in meinem hause chormastig moge gessungen werden. Käme eine solche im Laufe des Wonat Mai an meine Schwiegettochter 1), so wurde ste einstudirt, und ich bei meiner Wiederstunft Ansangs Juni damit fromm und freundlich empfangen. Der Paraklet walte harmonisch über dem Freund jest und immerdar.

## 790.

## Mn G. Beller.

Beimar, ben 13. 20pril 1820.

Da nach Ihrer Melbung die Probefenster den 15ten dieses abgeliesert werden, so wünsche ich, daß solche in dem leeren Saal der ehemaligen Schlosbibliothet anfgestellt werden möchten. Mitte woch den 19ten gedenke ich Abends in Jena einzutreffen, und würde mich Donnerstag Mittag ein Gericht Spargel in guter Gesellschaft sehr erfreuen. Uebrigens beinge ich bas Abthige mit, um vor meiner Abreife alles vorzubereiten. Den Freunden viele Empfehlungen.

, - -

## 791.

An C. F. Belter.

Weimar, den 14. Apen 1820. Es ist gut, daß man von Belt zu Beit aus seinen Umgebungen zu scheichen und aufzuräumen genöthigt wird; daher entstehen so die Zwischentestaments unsere Lausdahn. In vierzehn Tagen gedenkt ich nach Carlobah zu gehen, und da hab' ich Dir auch noch einen Sadert. hervorgesucht, und sende ihn sauber gebunden. Du hast dem Büchlein Sorgsfalt und Sinn abgefühlt, die ich ihm gewidmet und verlichen habe; es ist in dem lieben Deutschland verschollen und mit vielem andern Guten und Müslichen von den Sandweben des Tags zugedeckt, wird aber immer doch wieder einmal wie der Bernsstein ausgeschwemmt oder gegraben. Habe Dant, daß Du mich daran erknnern wollen.

Mich verlangt sehr wieder in's Freie, benn der vergangene Winter war sehr lastig. Freilich wenn das Frühjahr eintritt, Marzenglöcksen und Crocus hervorbrechen, so begreift man kaum, wie man in dem Schnees und Eiskerter forteristiren konnte. Bei euch in großen Städten ist's freilich anders; da ist das Winterleben das lustigste. Nun gedenke meiner im Guten, wobei ich, um gegen die moras lissche Weltordnung nicht undankbar zu sein, des kennen muß, daß mir seit einiger Beit gar manches Gute begegnete.

792.

## An C. F. Belter.

Carisbab , ben 2, Dat 1820.

Dein lieber Brief vom 19. April trifft mich ben 2. Mai in Carlsbab, und erfreut mich gar hochtich. Inforderst will ich zu eurem Baphaelschen Feste Glud wunschen "); es war gut ausgedacht, und hat sich gewiß auch so ausgenommen; es macht es euch Riemand so leicht nach. Last es immer Sitte werden, daß man die Geroen aller Art feiert, welche über die Atmosphäre des Reides und des

<sup>1)</sup> Ottilie von Goethe, geborne v. Pog-

Philipp Dadert. Biographiste Stige, meift nach besten eigenen Auffahen entworfen. Türbingen 1811; wieder abgebruckt in Goethe's Werten. Bolkländige Ausgade legter hand. 286. 37.

<sup>2)</sup> Sie bamals von Belter in ber Singacabemie aufgeführter Gefang auf die Worte: Crucifixus etlam pro nobis sub Pontio Pllato passus et sepultus est.

Biberfreebens exhoben finb. Die Dufif hatt' ich wohl horen mogen. Bu bem, was Du fagft, tann ich mir wenigstens einen Begriff aufstellen. Die reinste und bochfte Malerei in ber Mufit ift bie, welche Du auch ausubst. Es kommt barauf an, den Sorer in die Stimmung zu verfesen, welche bas Gebicht angiebt. In ber Ginbildungefraft bilben fich alebann bie Gestalten nach Unlag bes Zertes, fie weiß nicht, wie fie bagu fommt. Mufter bavon haft Du gegeben in ber Johanna Schus. Mitternacht, Ueber allen Gipfeln ift Ruh 1), und wo nicht überall. Deute mir an, wer außer Dir bergleichen geleistet hat. burch Zone zu malen ; gu bonnern , zu schmettern, ju platichern und ju patichen, ift beteftabel. Das Minimum darin wird als Tupfchen aufs i in obigen Kallen weislich benutt, wie Du auch thuft. Und fo verwandle ich Zon = und Gehörlofer, ob =gleich Guthorenber, jenen großen Genuß in Begriff und Bort. Ich weiß recht gut, bag mir beshalb ein Drittel bes Lebens fehlt; aber man muß fich einzurichten wiffen. .

Bom 23. April an babe ich acht schöne Zage verlebt, vollfommen heiteres Better, leiblich Bes finden , jur Beobachtung aufgelegt , Betterzustand und Bolfenbildung mit Theilnahme betrachtenb. In Alexanderebad befah ich mir die Titanischen Felfenverfturzungen, die vielleicht ohne Gleichen find. Seit dreißig Jahren, daß ich fie nicht geschen habe, hat man fie durch architektische Gartnerkunfte fpezieller und im Ginzelnen betrachtlich gemacht. Das Andenken eurer Königin schwankt und schwebt wundersam bazwischen. Dann besuchte ich Marien= bab, eine neue bedeutende Anstalt, abhangig vom Stifte Zopel. Die Anlage des Orts ift erfreulich; bei allen bergleichen finden fich fcon firirte Bufalligfeiten, die unbequem find; man hat aber zeitig eingegriffen. Architett und Gartner verfteben ihr handwert, und find gewohnt, mit freiem Ginn ju arbeiten. Der lette, ficht man mohl, hat Gin= bildungefraft und Practif, er fragt nicht, wie bas Terrain aussieht, fondern wie es aussehen follte; abtragen und auffüllen rührt ihn nicht, und ein folder ift besanders in gegenwärtigem Falle nothig. Mir war es übrigens, als ware ich in den Nord= ameritanifchen Ginfamfeiten, wo man Balber aus: haut, um in drei Jahren eine Stadt zu bauen. Die niedergeschlagene Fichte wird als Zulage verarbeitet, ber zerfplitterte Granitfels fteint als Mauer auf, und verbindet fich mit den taum erfalteten Biegeln; jugleich arbeiten Tuncher, Stucaturer und Maler, von Prag und anderen Orten, im Accord gar fleißig und geschickt; fie wohnen

in den Gebäuden, die fie in Accord genommen, und so geht alles unglaublich schnell. Ein Haus, das noch nicht unter Dach ist, soll im August schon zum Theil wohndar sein, ich mag wenigstens nicht hinseinziehen. Diese Eile jedoch und der Zudrang von Baulustigen (denn alle Baustellen nach einem regelsmäßigen Plan sind schon vergeben) wird eigentlich dadurch belebt, daß ein Haus, sobald es fertig ist, im nächsten Sommer zehn Procent trägt; es kömmt nun auf die Dauer an. Das Wasser läst sich versschieren, und geht auch schon start nach Berlin. Schreibe mir doch, ob Iemand von Deinen Freunzben Gebrauch davon machte. Ich habe großes Zustrauen dazu.

# Profit vom gestrigen Jahrmartt.

3u ber Apfel: Bertäuferin Kamen Kinber gelaufen, Alle wollten taufen! Mit muntrem Sinn Griffen fie in bie haufen; — Sie hörten ben Preis, Und warfen fie wieber hin, Als waren fie glühend heiß.

Bas ber für Kaufer haben follte, Der alles gratis geben wollte!

## 798.

## An C. F. Zelter.

Carlebab, ben 11. Dai 1820.

Da Du Deine Wohnung veränderk, so melbe, wohin Du ziehst, damit man Dich auf dem Bertiner Plane, den meine Kinder gar oft produciren, auch wieder suchen und besuchen könne. Ich glaube gen, daß Du in der bewegten Stadt sehr zerstreut wirst; alles macht Förderungen an den, der etwas vermag, und darüber zersplittert er sein Nermögen. Doch verstehst Du gar wohl Dich wieder zusamenzuhalten.

Möge mein Divan Dir immer empfohlen bleiben. Ich weiß, was ich hincingelegt habe, welches auf mancherlei Weise herauszuwideln und zu nugen ist. Eberwein hat einige Liebergesett, sage mir Dein Urtheil barüber. Deine Compositionen sihhle ich sogleich mit meinen Liebern identisch, die Musik nimmt nur, wie ein einströmendes Gas, den Luftballon mit in die Höhe. Bei anderen Componisten muß ich erst aufmerken, wie sie das Lied genommen, was sie daraus gemacht haben. Indessen sammeln sich wieder neue Gedichte zum Divan. Diese mohamedanische Religion, Mythologie, Sitte geben Raum einer Poesse, wie sie meinen Labren ziemt. Unbedingtes Ergeben in

<sup>1)</sup> S. biefe Gebichte in Goeth e's Merten. Boll: flindige Ausgabe letter band. Bb. 2. S. 37 u. f. Bb. 3. S. 52. Bb. 1. S. 109.

ben unergeundlichen Willen Gottes, heiterer Ueberblick des beweglichen, immer kreis = und spiral= artig wiederkehrenden Erdetreibens, Liebe, Nei= gung zwischen zwei Welten schwebend, alles Reale geläutert, sich symbolisch auslösend. Was will der Großpapa weiter? —

Bunderlich genug, daß jener von mir felbft aufgegebene und vergeffene Promethens 1) gerade jest wieder auftaucht. Der bekannte Monolog, ber in meinen Gebichten fteht "), follte ben britten Act eröffnen. Du erinnerft Dich wohl taum, bag ber aute Men delsfohn an den Kolgen einer vor= eiligen Publikation beffetben gestorben ift. Laffet ja das Manuscript nicht zu offenbar werden, damit es nicht im Druck erscheine. Es tame unserer revolutionaren Jugend als Evangelium recht willfommen, und die hohen Commissionen ju Berlin und Maing mochten zu meinen Junglingegrillen ein ftraflich Geficht machen. Mertwurdig ift es jedoch, daß biefes widerfpenftige Feuer ichon funfzig Sahre unter poetischer Afche fortglimmt, bis es que lett, real entzündliche Materialien ergreifend, in verberbliche Flammen auszubrechen broht. wir aber einmal von alten, obgleich nicht veralteten Dingen fprechen, fo will ich die Frage thun: ob Du ben Satyros, wie er in meinen Berten fteht 2), mit Aufmertfamteit gelefen haft? Er fallt mir ein, ba er eben gang gleichzeitig mit biefem Prometheus in ber Erinnerung vor mir aufersteht, wie Du gleich fühlen wirst, sobald Du ihn mit Intention betrachteft. ' 3th enthalte mich aller Bergleichung; nur bemerte, bag auch ein wichtiger Theil bes Fauft in biefe Beit fallt.

Mun zu der Bitterung, als einem Saupterforberniß ber Reife und Babetage. Die obere austrodnende Luft hat gefiegt, alle Bolten find verschwunden, ber heutige himmelfahrtstag ift ein mahres Simmelsfeft. 3m Gangen thut einen fehr angenehm bemertbaren Effect ber, bei einem fo hohen Sonnenstand, weit zurudgehaltene Fruhling. Es ift, als wenn bei ihrem Erwachen bie Baume vermunbert maren, fich fcon fo weit im Jahre ju befinden, und von ihrer Seite noch fo weit gurud ju fein. Dit jebem Sage eroffnen fich neue Anospen, und bie eroffneten entwickeln fich weiter. Sehr lieblich ift es baher gegen Sonnenuntergang bie Prager Strafe hinabzugehen. Alle unbelaubten Baume, bibber unbemertbar, menigftens unbemertt, werben nach unb nach fichtbar, wie fie ihre Blatter entfalten, und

von dem Sonnenlicht vom Ruden her beschienen, als völlig durchscheinend in ihrer eigenthamlichen Form dargestellt und kenntlich werden. Das Grun ist so jung, gilblich und völlig durchsichtig; an dem wachsenden Genuß kann man sich gewiß noch vierzehn ! Tage ergögen. Denn selbst zu Pfingsten wird das erste Grun noch nicht völlig entwickelt sein. Der Tag wächst und so ist alles schön und gut. Möge das Schönste und Beste Dir gegönnt sein!

**~**0≎

## 794

## An C. F. Belter.

Carlebab , ben 24. Mai 1820.

Jum Abschiedsgruß ein Liedlein, welches Du mit Liebe entziffern und beziffern mögest. Meine Zage sind gesund und froh vorübergegangen. Nun eil' ich nach hause, wo ich von Dir zu horen hoffe.

## St. Nepomute Borabend. Den 15. Mai 1820.

Lichtlein schwimmen auf bem Strome, Kinder fingen auf der Brüden, Glode, Glödigen fägt vom Dome Sich der Andacht, dem Entgüden.

Lichtlein ichwinden, Sterne ichwinden; Alfo lofte fich die Seele Unfere heil'gen, nicht verkunden Durft' er anvertraute Fehle.

Lichtlein ichwimmet! Spielt, ihr Rinber! Rinberchor, o finge, finge! Und vertunbiget nicht minber Bas ben Stern ju Sternen bringe.

**~**0

## 795.

## An C. F. Belter.

Zena, ben 6. Juni 1820.

Bor allen Dingen muß ich Dir melben, daß Deine Briefe sammtlich früher oder später zu mir gelangt sind, woran ich mich benn böchlich erbaut habe, und mich zu dem allerschönsten Dank hierzburch bekenne. Einzelne Betrachtungen, wozu mich Deine Worte verleiteten, wurden sogleich aufgeschrieben, und ich werde sie Dir nach und nach aus meinen Papieren ausziehen. Gegen alles so vielsache Gute hab' ich freilich nur zu erwiesbern, daß ich, in meiner Einzelnheit mannigsaltige Eristenzen berührend, in fremde Zustände einzbringend, gar viel Gutes und Nügliches erfahren habe. Auch hat sich in vielen einsamen Stunden

<sup>1)</sup> S. bies bramatische Fragment, vom Jahre 1773, in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 33. S. 241 u. f.

<sup>2)</sup> S. Ebend. Bb. 2. S. 79 u. f. 8) Bollfiandige Ausgabe letter Sand. Bb. 13. S. 75 u. f. Dies Orama, vom Jahr 1770, gehört zu bes Oichters frühesten Werten.

eine solche Schreibs und Dietirseligkeit bei mir entwickete, daß mehr Papier in diesen seche Woschen ist verschrieben worden, als sonst jemals, welches viel heißen will; wobei manches Erfreusliche aus den letherschen Untiesen herausgesischt wurde, wovon Dir Dein gebührendes Theil nicht vorenthalten werden soll. Wier Gebichte zum Divan, und zwar zum Buch des Paradieses, haben mich selbst überrascht, deshalb ich nicht zu sagen wüßte, wie sie gerathen sind.

Run will ich also in umgekehrter Orbnung auf Deine Briefe Giniges erwiedern. Gigentlich bin ich fo fruh in's Bab gegangen, um bie Donate Juni, Juli, auch ben halben Muguft, in biefen Gegenben gugubringen. Dein Befuch follte mir hochst erfreulich sein. Nur bitte ich um Melbung und Berabredung, weil ich bie gange Beit über von mancherlei Meußerlichkeiten abhange. Deine Segenwart wirb mir bie erfreulichfte Ermunterung werben. Soll ich aber nun nach Berlin benten, fo macht mir's eine traurige Empfindung, bag ich bes Guten, mas mir bort ju Theil werden follte, mich nicht erfreuen barf. Ich habe auf ber lesten Reife gwar mancherlei gewagt und unternommen, und es ift mir alles gegladt, aber genau befehen blos beswegen, weil nicht allein jeber Tag und jebe Stunde, sondern auch jeder Augenblick von mir abhing. 3ch fonnte bis an's Enbe meiner Rrafte geben und gulest, ohne Rudficht, rechts, links wenden oder auch umfehren. Wie ift bies in einem fo großen complicitten Buftande bentbar? Benn Du tommft, wollen wir bas Beitere behanbeln.

Was foll ich aber nun zu euver Faust'schen Darstellung sagen? Die treue Relation, die ich Dir nerdanke, versest mich ganz klar in die wuns berlichkte Region. Die Poesse ist doch wirklich eine Alapperschlange, in deren Rachen man sich mit widerwilligem Willen stürzt. Wenn ihr freilich, wie discher, zusammenhaltet, so muß es das seltssamste Wert sein, werden und bleiben, was die Welt gesehen hat. Für den singdar zurücklehrens den heiligen danke ich zum allerschönsten. Der heilige Seist wird sich zu seiner Zeit schon selbst auszubilden wissen; und so will ich nach und nach das Weitere vermelden, und für unser Zusammenstressen soll doch noch manches übrig bleiben, was von Angesicht zu Angesicht am besten sich ausnimmt.

Bu Ausfullung bes Plages ergahle ich Folgendes. Bor etwa einem Jahr ergahle ich meiner Schwiegertochter 1), ba wir gerade allein figen, ein Gefchichten, bergleichen Du manche tennft, und wie ich noch verschiebene im Stane habe. Sie verlangt es zu lesen; ich muß ihr aber sagen, daß es nur in meiner Einbildungstraft waltet. Die Zeit her hab' ich faum daran gedacht. Icht somm' ich nach Schleiß, etwas früh, und habe lange Welle, ziehe gerad' ein Buch Schreibpapier und einen leicht schreibenden Wiener SchwarzstreiberStift aus meinem Portefenille, sange an die Geschichte zu schreiben. Icht da ich sie abdictire, wo ich wenig zu verändern weiß, sind' ich sie ziemtich in der Halfte. Das Weitere wird sich wohl geben.

## 796.

## An C. F. Belter.

Jena, ben 9. Juli 1820.

Meinen vorigen Brief hab' ich mit einer Geschichte geendigt, diesen will ich mit einer anbern anfangen. Du erinnerft Dich vielleicht, bag mein Prometheus 1) zuerft in Wien in Zaschenfor: mat heraustam. 3ch hegte ihn bamals, als wir in Toplig beifammen waren, noch im treuen Sinne, und Du nahmft gleichen Theil baran. Die Berjogin von Cumberland, von einer ichweren Rrantheit genefend, munichte Giniges vorgetragen, und ich nahm eben bicfen Prometheus als bas Liebste und Rachste. Sie hatte große Freude bas ran, und bas Eremplar in Tafchenformat überließ ich ihr. Mun bei unfrer letten Bufammentunft fprach fle von jener Beit und von bem Gebicht, und munichte fich ein fo fleines Eremplar-für eine Freundin, bas ich bann freilich felbft nicht mehr hatte. Run bin ich fo gluttlich gewefen , ein folches verlornes Schafchen in Carlebad wieder gu finden, bestimmte es ihr fogleich, muß es nun aber erft binden laffen, baf es burch die ichonften aller Banbe burchzugehen einigermaßen murbig fei. Da fie Dir von mir fo oft gefprochen, fo bacht' ich, es ware artig, wenn ich es burch Dich an fle gelangen liefe. Sage nichts bavon, melbe mir aber Deine Sinnes : und Billensweise. -

Ein Tag nach bem andern geht vorüber; es wird viel gethan, es begegnet aber wenig, und kaum wüßt' ich etwas zu erzählen. Ein heft von Runft und Alterthum, ein anderes zur Nasturwiffen schaft werden gedruckt, von denen Du auch Dein Theil dahin nehmen wirft. Ins bessen ist das obengemeldete Buchlein fertig ges vunden, und ich schled es geradezu; Du wirst es schon zu bestellen wissen. Won dem Bild der heitigen Cacilie<sup>2</sup>) wüht' ich nur so viel zu sagen:

<sup>1)</sup> St. Nepomut. S. bas vorbin mitgetheilte Gebicht.

<sup>2)</sup> Ottilie von Goethe geborene von Pogvifc.

<sup>1)</sup> Das geficiel Panbara. S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter Banb. Banb 40. S. 371 u. f.

<sup>2)</sup> Bon Raphael.

die Beilige fteht in der Mitte, und lagt die in der hand habende fleine Drgel finten, fo daß die Pfeifen beraubrutichen, wodurch angebeutet wird, daß fie die irdische Mufik fahren läßt, wie fie denn auch nach der himmlischen hingufschaut; die anderen Beiligen fteben gang ohne Bezug auf fie, es find fonft noch Schuspatrone, ber Stadt, ber Rirche, bes Bestellers, und haben fein Berhaltnig unter einander, ale bas ihnen die Aunft bes Malers gu geben mußte. Die Madonna del Peace ift cben fo jufammengefest. Der Befteller hat mahricheinlich Tobias geheißen. Lag wieder bald von Dir und Deiner lebendigen Stadt vernehmen! Wenn ich unfichtbar ober unerfannt an Deiner Ceite auf = und abmandeln tonnte, fo follte mir's jur großen Freude gereichen. Best bleibt es bei bem Munich, oftere etwas Erfreuliches von Dir ju vernehmen. In Weimar fingen fie bas Mepo: muteliedchen mit vieler Freude. 3ch hab' es noch nicht gehört, benn ich bin noch nicht hinüber gefommen, ba ich hier meine Tage gang ungeftort benugen fann; und boch fommt man nicht weit pormarte. Bon ungahligen Papieren, bie ich über taufenberlei Begenftande gufammengefchries ben, fuche ich bas Brauchbarfte heraus. 3ch febe wohl, man fann freilich nicht eher redigiren, ale bis man bas Gange überfieht; und alebann geht die Arbeit nicht fo rafch; die Krafte nehmen ab, und die Bedenklichkeiten au. - Auch barf ich nicht unterlaffen anzuzeigen, bag ber Ginfiebler von der Insel Elba 1) in goldner Miniaturgestalt angelangt ift. Die Leute fagen, Du feift ber Bers mittler diefer mertmurdigen Ericheinung; empfange dafür meinen iconften Dant.

797.

## An J. Chr. Süttner 2).

Sena, ben 18. August 1820. ie Unterschrift unter mein Bilb 2) be

Was die Unterschrift unter mein Bild 2) ber trifft, so sollte ich glauben, daß der Name, ganz

1) Rapoleon.

einsach, bem gegenwärtigen Awed eutspräche. Denn ba hier eigentich nur ber bekannte Schriftesteller erscheint, so ift von seinen übrigen äuseren Berhältnissen nicht die Rede. Empsehlen Sie mich Wis Dawe. Wolkte Sie mir einen Probedruck schieften, so wird es mir sehr angenehm sein, wenn es auch nur die in einem Briefe wohl zu tranksportirende, von dem Rand abgesonderte Figur wäre. Ich gedenke aller Freunde in London gar oft in den jehigen nuruhigen Beiten. Dabei füllt mir ein: haben Sie doch die Gefälligkeit, manche mal eine bedeutende Carricatur zu schieden. Die gegenwärtigen Zustände geben, wie ich aus den Beitungen sehe, hierzu manche Gelegenheit.

**~**◎

## 798.

## An C. F. Zelter.

Bens, ben 20. September 1820.

Mun, bas fieht boch einmal nach etwas aus! Ich verlaffe Dich, Champagner Gefundheit anftobend mit ber unwiderftehlichen Fürftin, und jest erblide ich Dich auf der falzigen Bogen : Breite 1), im Begriff ben schlechteften Stoff hinunterzuschlutz ten, welchem ein Profit ju rufen ift. In unfrer Jugend haben wir auch folche Streiche gemacht, mit beiler haut ohne 3wed und Roth uns in Gefahr zu finrzen. Dem Raufmann foll man nicht übel nehmen dergleichen zu unternehmenaber auch uns nicht. Du haft burch die That bewiesen, bag noch einige Jugend in Dir ftect, und einen großen Gewinn als Menfch und Rafifer erworben. Daran laf und nun gemigen, wie Dir benn ber Spiegel Deiner Reifefahrt abermals auf flarem Papier, von fauberer Band, nachftens entgegenleuchten foll.

Mich den mittelländischften Menschen, haben indes die besten Wallfahrer auf meinen Dohen bessucht. Die vier Berliner können manches erzählen und vorweisen. Was alles aus diesen bewegten Bemühungen werden soll und kann, möchte sich schwerkich vorher sagen lassen. Im Ganzen haben mir die vier Freunde, durch Gegenwart und Erzählung, durch Thun und Reden, die Aurbulenzeiner seiner sehr großen Stadt gar lebhaft und erfreulich zur Einssebelei gebracht. Es kingt manches nach, das sich heilsem bei mir ausbildet.

In ber Beit aber, ba Du als Obpffelfchen Bas gabund Dich erfrechteft, auf bem schwarzen gefähre lichen Rucken bes Meerre zu reiten, hab' ich mich stille zu haufe gehalten, und werbe Ofr einige

<sup>2)</sup> Privatgelehrter in Sondom. Er begleitete ben Lord Macarinen auf beffen Gefandtschaftsreise nach China. Dem Großherzog von Sachfens Weimar fandte er von Beit zu Beit Berichte über bie wichtigten Erscheinungen ber englischen Lieberatur.

<sup>3)</sup> Goethe. From a pictura of Geo. Dave engraved by Th. Wright. London 1820. Goestbe fagt über bies Portrait: Ich darf wohl eines Blattes gebenken, das fich auf mich dezleht, das Aunstwert nicht ohne Berdient bleibt. Man verdankt es ber Bemühung, welche fich Dawe, ein englischer Raler, dei feinem lans gern Aufenthalt in Weimex um mein Portrait gegeben. Es ist in seiner Art als gelungen ans zusprechen, und war es mohl werth, in England

forgfältig geftochen zu werben. S. Goethe's Wierte. Bouftanbige Ausgabe legter Danb. Bb. 32.
S. 200.

<sup>1)</sup> Belter hatte bamals eine Geereife nach Ragen unternommen.

Befte Zwiebatt, aber nicht von ber Schiffforte, aufenden konnen. Daran magft Du Dich in ben ichon leiber bereinbrechenden langen Abenben, ober gu welcher Zages - und Rachtzeit es beliebt, fo gut es geben will, erquiden, vielleicht auch belehren. Berbriegliches wird nichts entgegenfpringen. 3ch habe bie Beit ber faft mit Riemand gefprochen, befonders wenn Sprechen allenfalls heißt mechfelfeitig reben wie man benft. Rein ganges Dafein, feit funf Monaten, fteht auf bem Papier. Du murbeft Dich vermundern, bie grengenlofen Fascitel ju feben , die immerfort geheftet werben. Einigen, mas ich in öffentlichen Anftalten, außer Saufe gethan habe, wird auch von Berftunbigen gebilligt. Diefer meiner entschiedenen Ginfamteit und Dictirgewohnheit verdantft Du benn auch bies sen Brief, welcher am Abend der Ankunft bes Deinigen ausgefertigt wirb. Damit aber Du Bels lengeschantelter, Wereresgeruchichnufflenber, Uferfehnfüchtiger, im Stillen und Ruhigen biefen Wins ter, an bas gefährliche Große Dich erinnernd, veranugliche Stunden genießen tonneft, fo rath' ich Dir, ein Gobicht anzuschaffen :. Difrieb und Bis fena in gehn Gefangen und über 600 Stangen, von August hagen, einem Junglinge in Ros nigeberg. Wenn auch diefe Speife Deinem berben Saumen und guter Berbanungetraft bie und ba allguleicht scheinen mochte, so wirst Du gewiß entgudt fein, gerabe Deinen Offfeebuft burch bas gange Buchlein anwehend gu fpuren. Es ift eine munberfame Ericheinung, bie mir viel Freude ges macht hat 1).

Run aber erft, womit ich håtte anfangen fols len, wenn bie frohen Welvbien biefer Welt nicht fo oft mit Gorbinen muften gefpielt werben. Meine Schwiegertochter.) hat abermals einen tuche tigen Jungen zur Welt gebracht. Rur hat fie, bei ihrer garten Ratur, in der Schwangerschaft grenzenlos gelitten, und wenn ich aufrichtig fein foll, fo furcht' ich noch immer fur fie. Beiter fann ich nichts fagen, als bag ich auch hier mich im Belam gu halten fuche. Weht es in unfrem haufe gut, fo mare es liebenemurbig, wenn Du Anfang Movember bei uns einsprachft; beim ale: bann bin ich erft wieber bei mir felbft eingefehrt. hierher kann und mag ich Dich nicht laben. Auch hab' ich noch feche Wochen so viel zu thun, daß ich wenig freie Stunden ver mir febe. Bufakig trafen es die Berliner Freunde, fie tomen gerabe in einer Paufe meiner Thatigkeit. Somit mog' es benn auch genug fein, biefe Blatter Dich begrußen, und bald wieber ein Schreiben vom feften Pflas

fier, ober vom lodern boch nicht wogenden Sanba aus, auf mich hervorloden.

**~**◎**~** 

799.

## Au J. Chr. Battuer.

Jena, ben 23. September 1820.

Borfichenbe in Ihrem letten literarischen Bes richte fo grundtich angezeigten und ausgezogenen Bucher wünfcht Serenissimus zu befigen und hat mir deshalb zu schreiben, Auftrag ertheilt. Bochftbiefelben find gludlich bon einer vortheilhaft ge= brauchten Babecur zurudgekehrt, und nehmen schon wieber an allem Guten weit ausgebreiteten Uns theil, wobei benn Ihre Sendungen freilich eine Bauptrolle fpielten. Dierbei verfehle ich nicht gu melden, daß alles von Anfang an Erwartete und Angezeigte fammtlich angetommen, und nach gna= bigftem Befehl an die verfchiebenen Stellen und Behörden von mir vertheilt worden. Wie ich nun fur bie, auch mir perfonlich gegonnten Gefalligs feiten ben verbindlichften Dant abstatte, fo bitte ich auch fernerhin mir gleiche Geneigtheit ju bes wahren. - Das Bilonis bes Bergogs von Deis ningen ") erwarte ich mit vielem Bergnugen, und werde es alsbald weiter fpebiren, fo wie ich Dis Dawe und Ihnen für den Probebruck bes melnigen allen Dant ichulbig werbe. Bollten Gie nicht bie Gefälligfeit haben, mir ju fagen, wie ich Dig Dawe eine Artigfeit erzeigen tonnte. Bicls leicht wären ihr die Original-Radirungen von Regfc ju meinem Fauft angenehm 2), ba boch bie Corien jest in England fo viel Auffehen mas then. Diefe Driginale werben baburch mertwars biger, weil man gewiffe Beranberungen bei ber Copie beliebte, welche zu benten geben. Richt weniger wanschte ich für so manche Bemühungen Ihnen auch gelegentlich irgend etwas Angenehmes etweifen zu tonnen.

800.

# An den Großherzog Cael Angust von Gadsen Beimar.

Weimar, ben 17. Detober 1820.

Ew. Ronigl. Sobeit lege ich ein von bem Sofrath Start fo eben erhaltenes Blatt fubmiffeft bei, in einer Angelegenheit, welche lange geruht hat, fich aber gegenwärtig der Entschelbung nahert. Die

<sup>1)</sup> Bergl. Goethe's Merte. Bollftanbige Ausgabe letter panb. Bb. 45. S. 225 u. f.

<sup>2)</sup> Ditilie von Goethe, geborene von Hogs vifc.

<sup>1)</sup> Meichfalls nach einem Gemalte von Dawe zu Conbon in Rupfer gestochen.

<sup>2)</sup> Umriffe ju Goethe's Fauft, geftochen von Morig Reglich. Stuttgart 1820. Bergl. Goerthe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 32. 6. 105. 170.

Starksche Wittwe namlich sindet Selegenheit, das hinterlassene anatomische Cabinet ihres verdienten Gatten auswärts zu verkausen, und hielt es für Pflicht, solches Unterzeichnetem bekannt zu machen, wie ich denn auch für Schuldigkeit erachte, Sochstebieselben davon zu benachrichtigen. Der bedeutende Sehalt dieser Sammlung an pathologischen Präparaten ist längst anerkannt, man hat sie früher untersucht und ist mit der Besigerin in Unterhandlung getreten. Man ward jedoch nicht einig, und ob ich gleich gewünscht habe, auch diese Werkwürdigkeiten Großherzoglichem Cabinete einzuverleiben, so fand sich denn doch immersort so manches zu bestreiten, das man hieran bisher nicht weiter denken konnte.

Em. Ronigl. Sohelt haben vor furgem felbft mit Blumenbach auch bas Mufeum menschlicher Anas tomie besehen, und sich gewiß überzeugt, daß es aleichfalls verdiene, begünstigt zu werden. Schon jest ift bemerkenswerth, wie die durch Lober's Abs gang völlig ausgeleerten Raume fich nach und nach wieder gefüllt haben, und wie wohl alles darin erhalten ist. Auch dieser Anstalt wird es zu Ruhm und Ehre gereichen, wenn bas Start'iche Cabinet bamit verbunden murbe. Bas bas Local betrifft, fo ließe fich folches fagleich erweitern, wenn man die anftogenden Raume bagu bestimmte. Die Bibliothet und ber botanifche Garten verbanten Em. Ronigl. Sobeit eine neue Belebung; bem anas tomifchen Dufeum mare bas Aehnliche ju muns fchen. - Rach bem gegenwartigen Buftanbe bes Start'schen Cabinets habe ich mich vorläufig ertundigt. Dag die pathologischen Anochen wohl ges halten feien, liegt in ihrer Ratur; die in Beingeift aufbewahrten Praparate find bisher forgfaltig bes bendelt worden; an ben getrodneten, gefirniften mochte eber etwas zu erinnern fein.

Der gegenwärtige Augenblid, wo bie Bahl ber Studirenden fich mahricheinlich abermals verminbert, fordert vielleicht am lebhafteften auf, fur bie Unftalten etwas Auffallendes zu thun, um gu geis gen, daß man den Muth nicht verliere, und im Glauben an eine Folgezeit, immer verharre, ba6= jenige ju fordern, worüber man gebieten fann. Auch barf ich wohl jum Beweggrund einer gunftis gen Enticheibung hinlegen, baf ber Sammler biefes Cabinets , fo wie mehrere, Familienglieber, fich um bas fürftliche Saus wohl verdient gemacht, wos får allen der schone Lohn würde, daß man das Un= benten bes Stifters lebendig, und jugleich bie biss herige Benugung durch feine Nachkommen ununterbrochen fortgefest erhielte. Diefes gilt naments lich von hofrath Start, ber feine pathologischen Borlefungen beständig auf biefe Sammlung gegrundet, und nur mit Wemuth fich kunftig folcher belehrenden Beifpiele beraubt fehen murbe. End= lich murbe ein Cabinet, wie diefes, fich wohl niemale wieder gufammenfinden. Beh. Dofr. Start

war zu seiner Beit in einem weiten Umtreffe einziger Accoucheur, so wie er als Arzt einziges Bertrauen genoß. Auf die Bermehrung seines Cablnets war er höchst ausmerksam 1).

**~**◎**~** 

#### 80L

## An J. Chr. Süttner.

Jena, ben 21. October 1820.

Ich verschle nicht, Ihnen sogleich anzuzeigen, daß die Rolle mit dem Bildniß des herzogs von Meiningen gludlich angekommen, und die von demselben bestellten Exemplare auch schon wieder abgegangen sind. Ich hosse, sie werden dort, wie hier, zu allgemeiner Zufriedenheit gereichen. Dansten Sie Miß Dawe für den Probedruck meines Bildnisses. Man halt es für das beste, das von mit eristirt; nur wollen Freunde behaupten, daß ich nicht immer so gutmuttig aussche.

Als ich eben im Begriff ju flegeln, habe ich bas Glad, einen wurdigen alten Freund, herrn Geh. Rath Bolf aus Berlin, bei mir ju begrus Ben. Derfelbe erinnerte fich gern frubever anges nehmer Berhaltniffe mit Ihnen, und entichloß fich rilig Beifommendes zu fchreiben, wovon er mir ben Juhalt vertraute. Es mare gewiß hochft erfreulich, wenn dieser außerordentliche Mann burch Ihre Bermittelung in den Fall geset wurde, mehr als bisher geschehen, von feinen Arbeiten öffentlich mitzutheilen. Gie fennen gewiß biejes nigen Perfonen, welche hierzu am fraftigften mits wirten tounten, und Sie wurben fich nach fo manchen Berbienften um die Literatur noch ein neues um biefen Saupt : unb Gennoftamm ber Belehrfamfeit abermals erwerben.

802.

## An C. F. Belter.

3ma, ben 26. Detober 1820.

Do ich gleich weiß, daß Ihr Berliner Euch dem Leviathan gleichstellt, welcher ben Strom versschilftellt und fein nicht achtet: so schiede ich Dir doch von Beit zu Beit einen Wissen, und wenn Ihr ihn auch im Schlunde nicht empfinden solltet. Bor allen Dingen vermelde ich also, daß Deine Schülerin mir sehr wohlgefallen, und daß ich ihr noch freundlicher begegnet hatte, wenn ich, bei den vielen Fremden, die ich sehe und nur einmal sehe, mir nicht eine gewisse gleichgültige Practit hatte einrichten mussen. Wie sie weg waren, schrieb ich Beltommendes, womit Du Dir und ihr einen

<sup>1)</sup> Die in biefem Briefe erwähnte Sammlung warb balb nachher angetauft. 26. d. d.

Spaß machen magft. M ift bies ein freundliches Schnippchen im Sad, bas nicht oft vortommt.

Nun aber ersuche ich Dich um Deine Composition zu dem famesen Wetenntnis der Epimesteia. Prymetheus" taucht gerade wieder einmal in Weimar auf; man erfreute sich an dem Gedanten, das Dy Dich einmal damit abgegeben habest. Zest ersuche ich nur um gedachtes Einszelne. Magst Du mehr senden, so wird es auch freundlichst willfommen sein. Nächstens schre ich wieder einen Deft Naturgeschichte, Worsphologie u, f, w. De nimm Dir heraus, was Dir gemäß ist, und wenn auch nur Wild und Gleichnis.

Geb. Rath Balf war biefe Zage bei mir, ju beider Behaglichkeit. Wenn man felbft Grund gefunden hat und Grund sucht, so ift es bochft erfreulich, mit einem, auf eigenem Grund und Boben gegrundeten Manne bin und wieber ju fprechen, ju ftreiten und fich ju verftanbigen. In wenigen Tagen bent ich von Jena abzugehen. Es ift perhaltnismägig ju unferen Rraften und ju ben meinigen biefes halbe Sahr viel gefchehen, und ich werde in allem gang rein, eh' ich scheibe. Die Localitat Deiner neuen Wohnung 2), mit ber Du mich fo freundlich betannt machft, hat piel Reig, und menn ich, gegen fo viele Mahrchen, bie ich in Cours gebracht habe, pon ben Feen ben Ring beliebiger Unfichtbarkeit hatte erwerben fons nen, fo murbeft Du mich balb auf Deinem Tere ritorium berummanbelab fpuren. Sofr. Deper bleibt gewiß bei Guch die gerechte Beit, und wenn er wieder tommt, fo wollen mir bis Splvefterabend an Guren Tugenden und Gebrechen gebe ren. Die letteren tonnen mich nicht befonders ins tereffiren, benn mir ift von borther biefes Sabr nichts als Liebes und Gutes gefommen. Wegen Reujahr ichuttle auch Du Dein Kulborn, bamit Veni creator spiritus mitten im Winter ein Bfingfifest bereite.

P. S. Eben ba ich enbigen will, fammen beis liegende Revisionsblatter bei mir ein. Du verslangtest bas Gebicht ") schon vor einigen Jahren, wo ich es verweigerte; nun hat es ben Stachel verloren und, wis ich hoffe, die Anmuth behalten. Weinem Wunsiche nach bleib' es jest geheim; Du componirst es für die Liedertasel, mit Audsicht auf die vorhandenen Stimmen und Charactere; und wenn Oftern das heft ") erscheint, brächtest Du

diesen Scherz spaleich mit in's Beben. Môg' es phorall zur guten Stunde hervortreten.

**~**◎**~** 

803.

An C. A. Belter.

Beimar, ben 9. Rovemben 1820.

Hofrath Meyer ift angekommen, der das Lob von Berlin motivirt ertonen lagt. Da er bie positivefte Ratur von der Welt ift, fo nimmt fich eine folche Ronigestadt, burch feine Augen gefes ben, gar berriich que. Dit Rauch's Buffe bin ich febr aufrieben 1). Batte er fie fecretirt und, in Marmor ausgearbeitet, zuerft aufgeftellt, fo mare bas Problematifche, mas gegenmartig noch barin liegt, gar nicht zur Sprache gefommen. -Dem Bilde nach Albertinelli giebt auch Mever das befte Beugniß, Gin Runftler, ber 1520 bicfes Erbenrund perließ, fann icon etwas Kluges gurudgelaffen haben. Uehrigens fieht man bei bies fer Gelegenheit, wie bie merthen Berliner Areunde fich teines bibelfeften Standpunftes ruhmen, Dan hat Maria heim suchung wahl aft genug ben 2. Buli im Calender poth gedruckt gefeben, aber geglaubt, es fei gemeint: fie babe eine aufwartenbe heimfuchung von ber guten Elifabeth erhalten, da es doch ber umgekehrte Kall ift, ba die fromme, guter hoffnung lebende Maria über's Sebirge gegangen, um eine Freundin heimsaufuchen; wie alles biefes im Evangelium St. Luck im ersten Capitel umstånblich zu lesen ist. Gang gewiß machft ber Werth des Bildes, wenn man die angeführte Stelle penetrirt und fich eigen aemacht hat.

- - -

884.

An den Großherzog Carl August von Sachien Beimar.

Beimar, ben 16. December 1820.

Ew. Königl. hoheit geruhen nachstehenden unsterthänigen Bortrag mit höchstihrer gewohnten milden Gerechtigleitsliebe aufzunehmen. Großsherzogl. Landesregierung hat Unterzeichneten bes nachrichtigt, daß ber bei dem Bibliothefsgeschäft angestellte Diener G. wegen am 5. December verübter grober Wishandlungen zu sechswöchentslicher Gefängnisstrafe verurtheilt worden. Wenn nun Großherzogl. Regierung, wie schon vorauszusen, zum Ueberstuffe versichert, hierbei alle

<sup>1)</sup> Das Beffipiel Panbora, in Goethe's Bereten. Bollfanbige Ausgabe lebter Danb.

<sup>2)</sup> In ber Georgenstraße Rr. 19.

<sup>3)</sup> Die Weisen und die Leute. S. Goes the's Werte. Bollftandige Ausgabe letter hand. Bb. 3. S. 114 u. f.

<sup>4)</sup> Bon Kunft unb Alterthum. In biefer Beitschrift (Bb. 3. Oft. 1. S. 7 u. f.) warb

bas eben angeführte Gebicht zuerft gebrudt unter ber Ueberfchrift: Das Gaftmabl ber Weifen. Reral. Gaethe's Rerte. Rollftanbige Ause

Bergl. Goethe's Werke. Pollftändige Ausegabe letter Sand. Bb. 32. S. 167. Bb. 39.
 305. Bb. 44. S. 50.

Milberungsgrunde berudfichtigt zu haben, fo tann Unterzeichneter nur bedauern, bag ein bei bem friedlichften, fittlichften Bildungsgeschäft angestelleter bejahrter Mann, sich eines solchen Bergehens schuldig gemacht, baber man benn auch nicht sowohl um Milberung der Strafe bittet, als um gnabigste Bestimmung derseten auf eine Weise, daß ein so bedeutendes und keine Unterbrechung leidendes Institut durch Entziehung eines nothe wendigen Dieners nicht zugleich mit gestraft werde.

Unterthaniaft vertrauend, Bochftdiefelben merben biefen Uebelftand hulbreichft in Betracht ziehen, finbet man fich gebrungen, noch eine Bemerfung hingugufugen. Mus ber ftrafbaren That fomobl, ale aus ben von G.. vorgebrachten Entschulbis gungegrunden geht hervor, bag biefer Mann in einem leidenschaftlich sirrigen Seelenzustande bes fangen fei, wie er benn auch fcon im Laufe feiner Dienstjahre, obgleich an feiner Stelle thatig und brauchbar, fowohl feinen Borgefesten, als Beschäftsgenoffen , manchen Berbruß aus bufterem Gigenfinn, halsftarrigem Dantel und Rechthaben verursacht. Sollte diefer fein Gemuthezuftand, welcher freilich burch langwieriges, faum ju ertragendes Daus : und Familientreuz, immer mehr geschärft und erbittert worden, durch gegenwärtige Uhndung bes heftigen Ausbruchs nicht verbeffert, vielleicht gar verschlimmert werben, und durch bes benkliche Symptome fich bemerklich machen: fo wird ber Borbehalt wohl erlaubt fein, hiervon schuldige Anzeige zu thun und auf Entfernung bes Mannes von feiner Stelle geziemend angutragen, wodurch er benn vorläufig bedroht, vor geringeren und größeren Brrthaten gewarnt und vielleicht noch gerettet werben fonnte.

## **⇔**⊚⇔ 8**95**.

## Un J. Chr. Süttner.

Welmar, ben 5. Januar 1821.

Ich bedaure gar sehr, daß Sie und Miß Dawe einen Augenblick wegen der Kupfer, die mir so viel Freude gemacht haben, in Sorgen sein konnten. Wahrscheinlich ist nun meine Sendung vom 20. November in ihren Danden, und erhält mein Andenken bei der wohlwollenden Freundin. Herr Geh. Rath Wolf, dem ich so eben zu schreiben Gelegenheit habe, wird sich ja wohl begutigen lassen. I Er schien sich in der Erinnerung frühes rer Berhältnisse mit Ihnen sehr zu gefallen. Erzhalten Sie auch im nächsten Jahre mir ein geneigtes Andenken und gennen mir eine fernere freundliche Fursorge.

**600** 

## 806.

#### An E. Beller.

Weimar, ben 6. Januar '1821.

Ich wunsche ben achtzehnten Band ber Philosophical Transactions zu erhalten, und lege barüber einen Schein bei. Bugleich melbe ich, bas ich die Originalausgabe des großen Dietionnaire encyclopédique in etlichen dreistig Banden um einen billigen Preis befommen kann. Die Weimarische Bibliothet besigt dies Wert. Wollte sich herr Professor Gulbenapfel mit herrn Geh. Rath Boigt und wer es sonst wäre, ber sich bafür interessiren könnte, besprechen, in wiessern es für Jena wünschenswerth sei, so ließe sich bas Nähere alsbann überlegen.

## 807.

## Mu C. F. Belter.

Beimar, ben 18. gebruar 1821.

Geit bem Befuch meiner Kinder bei Euch, bem thatiaen Gegenbefuch ber Runftler und Runfte freunde, ber bortigen Unwefenheit bes umfichtigen Mener, fteh' ich in einem ftillen munberlichen Berhaltniß zu Berlin. 3ch begreife nämlich taum, wie Ihr, haftig lebend, fo viel genießend, Euch grenzentos zerftreuend, boch noch nebenher auch wieber für's Leben forgen tonnt; beshalb man gern verzeiht, wenn Guch eine Birtung in die Kerne nicht immer anwandeln kann. Solche Borstellungen und Betrachtungen find denn wohl bem Ginfiebler zu verzeihen, ber biefen ganzen Winter über weder baus noch Stube verlaffen, fich torperlich und geiftig wohl befindet, und feis nen Zag, burch tranthafte Sinderniffe genothigt, biesmal zu verpaffen brauchte.

Bu Oftern bente ich ein frisches Deft Runft und Alterthum ben Freunden bargubringen, fo wie einen Band Bilhelm Deifter's Banberjahre. Diefes ift benn boch bas hochft Reis zende eines fonft bedenklichen Autorlebens, daß man feinen Freunden fcmeigt, und indeffen eine große Conversation mit ihnen nach allen Beltges genden hin bereitet. Der Mufiter ift in bemfelben Ralle; er muß fich aber anders benehmen, wie gewife Areunde, die weber die Reuctone garter Mag: dalenen, noch ben Uppell an bas allgemeine Belt= genie ihren stillen Anwesenden zu gute kommen Demungeachtet will ich bas lette Geft Morphologie nicht långer zurudhalten, fondern folches mit bem Bunfch überfenden, bag auch Dir barin etwas Erfreuliches bereitet fein moge.

**~**◎**~** 

<sup>1)</sup> Begen verfpåteter Untwort.

608.

## An den Großherzog Carl Angust von Sachsen : Weimar.

Beimar, ben 14. Marg 1821.

Ew. Königl. Hoheit werden beikommende bos tanische Beitung gewiß mit Bergnugen burchblat= tern. Sie hat einen eigentlichen oberdeutschen Character, eine gewisse naive Liberalitat, anstatt bag unfere lieben Mordbeutschen fich in einem ges fpannten Buftande befinden. Man febe bie neueften Berhaltniffe zwischen S. I. B. und anderen, woran man fich wenig erfreuen tann, und bie Wiffenschaft auch nichts gewinnt. — Aus ben meteorologischen Blattern geht hervor, daß unfere Jenenfer bie Sache immer mehr mit Sorgfalt und Liebe behandeln. — Gelegentlich bemerke ich, bag Dr. Bran in Jena bie ihm nun foit 14 Monaten ge= liehenen Bucher nach, wie es mir scheint, zwedmaßigem Gebrauche, mit größtem Dant, nach und nach, fammtlich wohlbehalten zuruckaeliefert hat, bie benn auch an Großherzogl. Bibliothet von mir abgeliefert worden find. Mun bittet er in feinem letten Schreiben um Belgoni'), wenn auch ohne bie Rupfer. Da ich mich nun aber nicht ermächtige, ohne Bochfiderofelben Erlaubnig ein folches Bert einem Privatmann anzuvertrauen, so will ich bes: halb hierdurch geziemend angefragt haben.

**~**◎**~** 

#### 809.

## An J. W. Döbereiner.

Beimar, ben 18. April 1821.

Sie haben von Serenissimo ein paar Flaschen Wasser einer Zenatschen Quelle erhalten, die man in's neue Arankenhaus zu leiten denkt. Söchstiesselben tragen mir auf, anzufragen, ob Sie sich das mit beschäftigt? Mögen Sie mit davon einige Kenntniß geben und allenfalls die Resultate der Bersuche übersenden. Von Herrn Dr. Seebeck habe ich sehr sichone Mittheilungen über das neu entdeckte Verhältniß des Magnetismus zum Galvanismus. Wären Sie wohl geneigt, solche zu wiederholen, so wollte ich die Kosten des allenfalsigen Apparats, die nicht groß sein können, aus der Museumscasse tragen. Nur müßte ich bitten, nichts davon öffentlich bekannt zu machen, damit man herrn Seebeck nicht vorgreise.

~00

810.

## An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Weimar, ben 19. April 1821.

Ew. Königl. Gobeit die Magnetnadel banfbar zuruckendend, lege ich die Mittheilung Seebec's bei, deren erste Blatter fich auf die Farbenlehre, vom Beichen an jedoch auf ben neu entbecten Magnetismus beziehen. Auffat und Tafeln geben wenigstens einen allgemeinen Begriff. nun feben, ob unfere Jenenfer biefe Ericheinungen gleichfalls hervorbringen werden, woran ich nicht zweifle, wenn man ihnen zum Apparat Gelegenheit giebt. — Ferner melde ich, daß Müller, Bater und Sohn, eifrig bemuht find, bas lithographische Beft auf Jubilate ju liefern. Er ichreibt fo eben bic bagu nothige Ginleitung und Erklarung. Das Sange herzustellen find noch 300 Rthlr. erforderlich. Da jedoch biefe Summe burch ben Berkauf von 200 Eremplaren schon gedeckt ift, fo bringt bas britte Sundert reinen Gewinn, und man glaubt vorauszusehen, daß bas folgende Beft ohne weitere Muslage veranstaltet merben fann. Wollten Em. Hoheit diese kleine Summe als Fonds der Anstalt widmen, fo ließe fich nach und nach gar Manches in Beiten vorsehen. Es mußte ein ansehnlicher Borrath Papier herbeigeschaft merben, daß jede Platte, gleich wie sie fertig ist, abgebruckt wurde, weil die Steine nicht, wie Rupferplatten, bequem aufgehoben werden tonnen, fondern gar leicht ber Berberbnig unterliegen. - Dir ift gemelbet morben, daß Bochftbiefelben bei Ihro Aufenthalt in Bena, mehr Aufmertfamteit auf die außerorbent= lichen und gufalligen Meteore ben himmelfunbigen empfohlen. Ich habe sogleich eine Anordnung ge= troffen, wodurch der 3med größtentheils erreicht und zu jedem Monatsbericht auch hierüber Bemer= fungen erfolgen können. Nächstens überreiche ich eine Abschrift, welche Sochstdieselben auch mohl Ihren anderen Wetcorologen mitzutheilen geruhen.

811.

#### oii.

An F. J. Poffelt.

Beimar, ben 19. 2pril 1821.

Da bei Serenissimi lettem Aufenthalt in Jena zur Sprache gekommen, daß kunktighin auch auf außerordentliche und zufällige atmosphärische Westeore besondere Aufmerksamkeit zu richten sein möchte, so ist eine solche Erinnerung allerdings zu bethätigen. Solche Beodachtungen aber möchten auf eine eigene Weise anzustellen sein, weil sie sich nicht in einer Folge ereignen; und es ist deshalb mehr eine Beradredung als eine Einrichtung zu tressen. Sie würden sich also zuerst mit Dr. Körs

Belzoni: Narrative of the operation and recent discoveries in Aegypt and Nubia. London 1821.

ner und Schron veteinigen und wechselfeitig übernehmen, ju jeber Stunde bes Sags und ber Nacht, wo Geschäfte, Umstände, Duge und sonstige Anregung es vergonnen und auffordern, die Atmojphare ju betrachten, und jur Tageszeit bie Bofe um die Sonne, Meinere und größere, nicht weniger Rebensonnen, ja auch mehr ober weniget volltommene Regenbogen ju beachten. Die Bolls kommenheit bes Regenbogens aber besteht barin, bağ ein bunkelgrauer Streif, welcher fich gegen bie helle unter= und oberhalb bes Bogens auszeichnet, von zwei farbigen Bogen gefaumt fei. Diefes Phanomen wird felten in feiner Bollommenheit gefehen.

Ferner find bei Rachtzeit und fehr flarem Ster nenhimmel bie haufiger fallenben fogenannten Sternschnuppen zu bemerten. Feuerfugeln zusehen, gehort unter bie feltenen Kalle. Alebann maren größere und kleinere Bofe um ben Mond zu beachs ten; vorzüglich munichte ich ju erfahren, ob bie größeren immer einerlei Diameter haben. Db nicht ein Comet Ach zeige, mare benn auch aufzumerten. Da alle diefe Erscheinungen mehr oder weniger zus fällig und meist ganz unerwartet vorkommen, so ist nothig, mehrere hinzuzugefellen, welche dasjenige mas ihnen ju Muge tommt, munblich ober fchrifts lich baldmöglichft mittheilen. Man konnte Schuler, Commilitonen, Runftgefellen, und wer es auch fci, mit in's Intereffe ziehen. Borguglich aber waren folde Perfonen zu intereffiren, welche ihrer Pflicht gemäß besonders die Nacht über aufmertsam sein muffen. Ich wurde sehr gern aus der Mus feumscaffe einige Remuneration aussegen für Thurmer, Nachtwächter, Krankenwärter, welche fich gu Beitragen verpflichten und thatig beweisen.

## 812.

## An J. 28. Döbereiner.

Weimar, ben 26. April 1821.

Da die neue Reihe des Schweigger'schen Journals Bb. I. heft I. in Ihren Banben ift, und die dort aufgeführten Erscheinungen des Electros Magnetismus Sie gewiß hochlich intereffiren, fo fende ich einen fcriftlichen Schweigger'ichen Nachtrag, nebst Schleife und Rolle, nicht weniger ben Seebed'ichen Auffat, ben Bunfch hingufå: gend, bag Sie ben nothigen Apparat bagu mochten verfertigen laffen, welchen ich, ba ber Aufwand nicht groß fein fann, gern aus ber Dufeumscaffe bezahlen werde. Die Absicht ift, bag biefe Phanomene Serenisaimo bei Bochstihro Unwesenheit in Iena konnten vorgelegt werden; wie es mir Freude machen wird, auch an dem Bortrage Theil zu nehmen.

#### 814

## An den Großherzog Carl Auguft von Cachfen . Beimar.

Beimar, ben 27. Mpril 1821.

Ew. Konigi. Bobett befliegenden Bericht bes Professors und Bibliothetars De. Galbapfel 2) unterthanig vorlegend und gnabigfte Aufmertfam: feit fur benfelben erbittend, enthalte ich mich gum Beginn einer allgemeinen Bemertung nicht; bak man namlich, aus einem Buftanb in ben anbern übergehent, frabere, nicht mehr paffende Bebins gungen öftere mit binuber nimmt, worand Diff. ftande fich ergeben, die, wenn man fie nicht zeitig ertennt und von Grund aus hebt, unauflösliche Bermirrungen veraniaffen. Go mufite fraher ober fpåter jur Syrache tommen, bag, bei volliger Um: anderung ber Benaifchen academifchen Bibliothet, nichts von den alten Begugen und Berhaltniffen mehr fatt finden tonne. Sonft war biefe Anftalt gang ftationair, fowohl der altefte Befig, ats was noch hinzutam, blieb Sahrhunderte am Plag. Die Buder'iche Bibliothet ftand abacfonbert und funm juganglich; die Manufcriptenfammlung in einem Bewolbe; ber Dauptfaal überfehbar, außerbem nur ein geringer Raum mit Buchetn befest, ber Buwachs mafig, Gebrauch und Befuch besgleichen. Dier und ba angebrachte Gatterthuren verhinders ten die Besuchenden ohne Buthun bes Bibliothes fare gewiffe Abtheilungen ju betreten; bie Groffs nung gefchah nur fur einige Stunden. Auf eis nen folden umfdriebenen Buffant cavirte ber Bis bliothefar, und tonnte es mit Sicherheit.

Man betrachte nunmehr bie gegenwärtige Lage. Durch bie große Schenking der Schlogbibliothek und die beshalb nothige Etweiterung bes Raums ift Alles von Grund aus verandert worben. Roch gefchaben anfehnliche Schentungen von hochften und hohen Gonnern, man hatte einen Theft ber von ben hochsten Erhaltern verwittigten Gelber gu bedeutenber Anschaffung von Buchern bermenbet; bie beabsichtigte und bochften Orts ausgesprochene Elberalitat wirb geubt, bas Ausleihen ber Bucher mit gefehlicher Freiheit behandelt, und ift sowohl bie Beit, als ber Behandlungsart nach, gar febr veranbert worben. Befuche find zahlreich, gelehrte Reisenbe und inwohnende Gelehrte finden hier els nen Berfammlungsort; an Deugierigen fehlt es nicht; angezogen burch bie neue Einrichtung tom= men fie im Sommer und jur Jahrmarttegeit oft in mehreren Parthien. Alle Spur ber alte Befchrans fung warb ausgeloftht. Fernet ift zu betrachten,

<sup>1)</sup> Begen einer bemfelben abverlangten Caution, bon welcher er jeboch in Folge biefes Schreibens entbunden murbe. G. G. Galbenapfel, ge boren ben 1. Juni 1776 ju Dbernborf im Groß: herzogthum Weimar, gestorben ben 21. Septems ber 1826 ju Jena.

baß fonst nur zivel Personen biesem Geschäft vortiftanden; der Biblithetar hatte nur für sich und den Diener zu Kehrn; jest hat er vegelmäßig vier, im Sommer such die fieden Mitarbeiter, die, an verschiedenen Eden und Enden der Gale ihre Misbetistische aufgeschlagen, für ihn ganz unübersehe dar. Warum sollte also das Vertrauen, das er Anderen sichentt und zu schenken genöthigt ift, som nicht auch von oben herein gegönnt werden?

Wenn sodann die Disproportion der bisher des standenen Cautionssumme gegen den jehigen Buschervorrath in die Augen fällt, so wird, bei wenisger Betrachtung, sogleich erkannt, daß diese Caution wirklich ausgehoden sei, und völlig unnüg gestellt wärde. Denn Prosessor Wildenapfel hat für die alte Bibliothet caviet, wie sie kand, wie sie sihm übergeben worden; diese eristiet nicht mehr, sie ist völlig umgestellt und eingeschaltet, sie könnte ihm also auf die frühere Weise nicht mehr, sowmen, keinem Andern übergeben werden, so wer nig als sie sich nach alter Art revibiren läst. Dierzu gehören ganz neue Einrichtungen, weshalb dei weiseleten Vorschritt des Geschäftes die schuldigen Worischläge unzielsellich geschehen sollen.

Sett man aber bie Betrachtungen, ben gegent martigen Buftand mit bem alten vergleichend, fort, fo trifft man aberall auf Wibeelpruch und me auflosbare Rathfel. Dan werfe bie Frage aufi nefest, es zeigte fich, bag eins ber freiwillig ges fchentten Bucher wirtlich fehle, but bie Academste bas Recht, Erfas an ber alten Caution ju fore bern. Ber marbe bies bejahen? Em. Ronige liche Soheit haben, ohne Caution ja verlangen, die große Schentung bewertstelligt, von den auf ferorbentlich bewilligten Gelbern beiber biche sten herren Autritoren find aufehnliche Buchere fäufe gemacht worben, welche aus ben befineantten acabemifchen Fonds nicht hatten geleiftet werben tonnen. Professoren haben bas bertommliche Buch nicht allein geftiftet, fondern außerbem noch mancher verehrte Privatift, ja Studenten, baben fchaje genewerth beigetragen, Alles in Rudficht ber nenen Ginrichtung. Sierauf ließe fich bie Caution nicht eoftreden, und welche ware hinreichend?

War also früher die arademische Bibliothet eis ner verschlossenen und unzugänglichen Casse gan wohl vergleichdar, so ift sie jest gerade das Gogenthett, sie ist vielmehr, wie alle Goosherzogl. unmittelbaven Anstalten, zu einer offenen Quelle geworden, und, was auch kunftig wegen Leitung der Bibliothet versigt werden mag, so kann der Bibliothekar niemals wieder in das alte Gerhälte nis zurücktreten. Betrachten wir die übrigen unmittelbaren Anstalten. Der Weimarische Bibliothekar gab keine Caution, und wie wollte er sie stellen? Die Zenaischen Museen und sonstigen Einz richtungen haben dergleichen auch nicht, und wie wollte man in Beränderungsfälten tichtige Manner zu hause und im Auslande finden, wenn zum Antritt einer solchen Stelle ein ansehnliches Capis tal, ein bedeutender Credit erfordert wurde? Ses genwärtig find diese Pläge nur von Prosessoren beset; man wird solche Borsteher, wie billig, auch in Butunft aus dem academischen Aveise nehmen, wer Fremde demselben anschließen; daher sind sie durchaus, als gebildete, gelehrte, ehrenvolle Manner sit redlich zu achten.

Meberhaupt fommt es bei bem Gefchaft eines Bibliothefars, wie bei anderen, auf Treue und Beblichkeit an ; gegen Unreblichkeit giebt es keine Berwahrung. Profeffor Shiben apfel ift durch: aus ale rechtschaffener, mohlbentenber Dann bes fannt, und hat fich als ein folder feit brei Sahren, als fo lange Unterzeichneter biefem Gefchaft vorfteht, ohne Tabel erwiesen, ja in einzelnen, etwas bedenklichen Fällen vorsichtig und scrupulos. Er ift Sausvater, ein magiges Leben gewohnt und Grunbbefiger. Dat er nun fcon fur feine Bemuhungen verbient, burth gnabigfte Bulagen, wegen feines Detonomifchen außer Gorgen gefest gu werben, fo verbient er gewiß auch fur bie große, in's vierte Jahr fortgefeste, und noch manches Jahr fortzufebende außerordentliche Arbeit, Die fittliche Belohnung, burch bas Bertrauen ber hochften Derren Erhalter feiner Caution entbunben ju werben, bas mit er von aller Sorge får Frau und Rinder bei feinem Ableben befreit, feinem Gefcaft fo froblich als treulich vorftehen tonne. Wenn nun alles biss her Befagte fich auf folche Argumente bezieht, welche vom Billigen, Guten und Schidlichen her: genommen find, und ber Gnade unfret hochften Berren Erhalter Diefe Angelegenheit mit Butrauen anheim gegeben ift: fo wird nicht verborgen, bas auch reichliche Granbe vorhanden find, womit Pros feffor Gulbenapfel feinen Bunfch tunftig une terftuben tonnte. Rur als Inftang führe ich an : dag berfelbe, wenn er vorfichtiger und entschloffenet gewesen mare, gegen ben Transport ber Schloge bibliothet und bie Dielocation fammtlicher Glieber der alten Bibliothet hatte protestiren, und erft bie Entbindung von feiner Caution verlangen tonnen. Was damais verfaumt worden, wird durch die Gnabe ber hochften Berren Erhalter gewiß nachgubringen und das Difverftandnif gu heben fein.

## <del>~60~</del> 814.

#### Mn E. Weller.

Beimar, ben 11. Mai 1821.

Hiebei übetfende ich eine Brichnung zur Gattertilite ber Manufcripte 1) bie wohl allgemein

<sup>1)</sup> In ber Universibilebibitothet zu Bena.

gefallen möchte. Geben Sie solche an den Tischlermeister, und lassen erstlich messen, wie sie an
den Plat past, sodann überlegen: ob man sie
von weichem oder hartem Holze mache, und was
sie in beiden Källen kosten möchte. Die Röschen
werden vom Drechsler gefertigt; das Mittelstud
liesere ich von hier. Anstrich und allenfalsige Brons
zirung und Vergoldung wurde besonders zu berechs nen sein. Lassen Sie das alles fördern, und behalten
es bei sich. Herr Oberbaudirector Coudray, der
die schöne Zeichnung versertigt, wird bei seiner
nächsten Ankunft in Zena auf der Bibliothek ans
fragen, mit dem sodann das Weitere zu besprechen
ist. Doch wird nicht abgeschlossen, bis ich von allem unterrichtet bin.

 $\sim$ 

## 815.

## An C. F. Belter. .

Sena, ben 28. September 1821.
Db Dir gleich in Deinem stundstündlichen, sündlichen Berliner Musikantenleben, wie ich gar wohl begreise, zu einer Wirkung in die Ferne keine Beit übrig bleibt, so wünschte ich doch, daß Du manchmal, was Dir sowohl gelingt, mit einigen Federstrichen den Augenblick seihieltest, und ihn einige dreißig Wellen weiter schieltest, und ihn einige dreißig Wellen weiter schieltest. Ich dächte boch, meine Bemühungen um Euch, o ihr Atheniensser! wenn sie auch nicht zedem Einzelnen, sondern der lieben Gesammtheit gesendet werden, verdiensten einige Erwiederung.

Meinen Commer hab' ich gludlich und curhaft jugebracht. Das Unglud von Carlebad gab mir schlechte Racheur, benn ich bin zu fehr mit biefem Drte vermachsen, ale bag ich ihn mir gerftort benten burfte. Bon ben Bohen über Franzenbruns nen fah ich, gerade am Sten, jenes Unheil in bie mir gar wohl befannte Zopelregion hinunterfturgen, und ohne munderliche Bufalligfeiten mar' ich in bas Unglud mit verwidelt worben. 3ch batte fobann weber Muth noch Beruf, in ben folgenben Tagen hinzugehen, und die zu einer Fahrt borthin bestellten Pferbe brachten mich nach Saufe. Dier find' ich nun Deine lieben Buschriften und Senduns gen, wofur Dir ber befte Dant gefagt fei. 3ch habe nun einen vieloctavigen Streicher'ichen Flugel angeschafft; man fagt, er sei gludlich ausgefallen, und ich hoffe, daß mein Winter baburch etwas mufitalifcher werben foll. Bollten Em. Liebden alfo jum Befuch, Urtheit und Genuß fich felbft an Ort und Stelle verfügen, fo bitte ich, daß es in ber zweiten Galfte des Octobers gefchehe, und zwar auf Anmelbung, nicht mit Ueberraschung. Doch gute vierzehn Tage hab' ich hier zu thun, wo Dich ju empfangen weder Ort noch Beit, weber Befellschaft noch Gelegenheit sein mochte. Las mich nachstens wissen, wie Du bardber benkst, was Du vorshaft und ausschieren kannst, benn ich darf in meisnen Jahren und Tagen nicht mehr aus dem Stegs reife leben. Die Musst wirkt nur gegenwärtig und unmittelbar, und so wirke benn auch wieber einmal als ein ächter, zuverläßiger musstalischer Freund. — Gegenwärtiges erhältst Du durch einen Clavierspieler Hartfnoch, einen Schüler unsres hummel, der sich Dir am Flägel selbst empsehlen möge.

~••

## 816.

## An C. F. Belter.

Jena, ben 14. Detober 1821.

Dag ich von Deinen guten Abfichten auch ets was durch's Ohr vernehme, bagu macht Cberwein Anftalt. Wenn ich aber im Chorgefange: Dichten ift ein Uebermuth ben Autor gegen Deine Emendationen wieder herftelle, ohne dem mufifalischen Rhythmus Gintrag ju thun, wirft Du's mohl verzeihen. Dem Dichter ift wunders lich zu Ruthe, wenn er erfährt, daß man ihm mitspielt wie dem alten herrn vor brittehalb taus fend Jahren. Das gute Bort, bas Du aber ben Prolog 1) fagft, erfreut mich fehr. Es trifft mit allem aufammen, mas ich gehort habe und noch hore. Gar fehr bient es zu meiner Beruhigung, bağ ich, in ber ftillften Rlaufe, fo weit vom lebendigften Leben entfernt, das zu producis ren mußte, mas bort, in einem bochft bebeutenben Momente schicklich und erfreulich war. Ich hoffe, man wird nach und nach bas Gelegenheitegebicht ehren lernen, an dem die Unwiffenden, die fich cins bilben, es gabe ein unabhängiges Gedicht, noch immer nirgeln und niffeln. Unter den zahmen Reimen wirst Du kunftig finden:

Billft Du Dich als Dichter beweifen, Mußt Du nicht Delben noch hirten preifen; Dier ift Rhodus! Lange, Du Wicht, Und ber Gelegenheit fcaff' ein Gebicht.

Dieses erlasse ich gegenwärtig am 14ten Octos ber in Iena, an demselben Punkte, wo vor soviel Sahren alles zusammen nur ein Untergang war. heute dagegen, als am Sountage, ist es hier aussen so stille, daß wenn nicht zu einer Staatstaufe die Gevattern und anderen Beugen zusammengefahren wurden, man die Räume für ausgestorben halten sollte. Indeß grünen die alten Linden noch ganz herrlich, welche jenem Schlachtgetummel und Bränden. vuhlig zusahen, und ich schleiche noch

<sup>1)</sup> Bur Eröffnung bes Berliner Thea: tere, im Mai 1821. S. Goethe's Werte. Bolltanbige Ausgabe letter Danb. Banb 4. S. 196 u. f.

<sup>2)</sup> Den 14. October 1806.

manchmal aus meiner unfcheinbarften butte in ben botanifchen Sarten, wo ich freilich Deine fcone Schulerin vermiffe. Du tannft fie immer wieder einmal von mir grufen.

Was Du von der Wenschenstimme sagst, hat ganz meinen Beifall. Als ich die Catalani in Carlsbad hörte, sagte ich ganz eigentlich aus dem Stegretse:

> Im Bimmer, wie im hoben Saal, Strt man fich nimmer fatt, Und man erfahrt jum erstenmal, Warum man Ohren hat.

Wöchtest Du mir gelegentlich turz und gut, nach beliebter und belobter Beise, die eigentlichen Gravamina gegen die innere Einrichtung des neuen Berliner Theaters mittheilen, so war ich in Klarbeit über einen Zustand, an dem ich Theil nehme. Ein Eremplar der Wanderjahre 1) folgt nachestens. Begegnest Du einem Carl Ernst Schubarth, von Breslau, so sei ihm freundlich in meine Geele. Er hat über meinen Faust geschrieben 2) und hiedt jeht herans: Ideen über Hosmer und sein Zeitalter 2); ein Büchlein, das ich höchlich loben tann, weil es uns in guten Dusmor versett. Die Zerreißenden werden nicht das mit zufrieden sein, weil es versöhnt und einet.

**~**◎**>** 

## 817.

## An J. G. Renburg 1).

Sena, ben 16. October. 1821.
Gie biesmal zu begrüßen, veranlaßt mich eine befondere Naturerscheinung, von der und die Betetungen Nachricht ertheilen. Es foll nämtlich im Obenwalde eine Frau befindlich sein, an deren Stirne sich wiederholt hornartige Auswuchsse zeisgen. Dieses haben sogar bei uns eingetrossene Personen, die solche in Frankfurt wollen gesehen haben, versichert, nach deren Beugnis denn deregleichen Auswuchs dem Sehörn eines Rehbock ähneln soll. Auch sagen sie, ein solches Horn falle in gewisser Beit ab, und ein neues entstehe wieder. Diese sonderbare Nachricht hat unsere Natursorscher, und an deren Spise unsern gnä-

digften herrn, ben Geofherzog, aufmertfam gemacht, welcher mir beshalb aufgetragen, nahere Erfundigung einzugiehen. Run mußte ich mich nicht beffer als an Sie und die werthe naturfor= fcende Gesellschaft in Frankfurt zu wenden, mit ber Bitte, uns eine nabere, ber Wiffenschaft gemåßere Notiz von diesem Phanomen ertheilen, auch jugleich mir Rachricht geben ju wollen: ob man, wenn ein folches Gewächs von ber Saut fich ablofte, baffelbe gegen einen geziemenben Preis burch Ihre Bermittlung vielleicht erhalten tonnte. Die Bedeutsamkeit des Falles, der eigene wißbe= gierige Antrieb und bie hohere Beranlaffung, por allemaber Ihre erprobte Geneigtheit, werden bie= fen Wunich, und bie Bemuhungen, bie er perurs facht, gefällig enticulbigen.

#### 818.

## An C. F. Belter.

Jena, ben 19. Detober 1821.

Hier kommen also bie Banderjahre anges jogen. 3ch hoffe, fle follen bei naherer Betrach: tung gewinnen; benn ich kann mich ruhmen, daß teine Beile barinnen steht, die nicht gefühlt ober gebacht wäre. Der ächte Lefer wird bas alles fcon wieder herausfühlen und benten. Bei ber grenzenlos reichen Bewegung bes Clements, more in Du fcwebft, tonnteft Du immer von Beit gu Beit ein Blatt vor bie Banb nehmen, und mir, wie in einem Becher, einen Trunt Berliner Les bensluft darreichen. Bon Professor Degel, ber meiner Farbentehre gunftig, mir darüber geifts reiche Worte melbet, habe ich so eben einen Schus ler, Dr. von Benning, gesprochen, welcher gleichfalls für diese Lehre entzundet, manches Gute wirten wird. Es mare munberlich genug, wenn ich auch noch in dieser Proving triumphirte. Rarl August Schubarth, der über meine Arbeiten geschrieben, ift gegenwärtig in Berlin. Delbet er Ach, fo begegne ihm freundlich. Es fommt ein Buchlein von ihm heraus: Ibeen über Bos mer und fein Beitalter; begegnet es Dir, fo greife banach. Es ift vermittelnb, einenb, verfohnend, und heilt bie Bunden, die uns von bem Ranbgethier geschlagen worden. - Roch bin ich in Jena, wo ich abermals ein paar Befte druften laffe. Ich habe fo vielerlei vorrathig, daß ich mehrere Monate brauche, wenn ich nur alles res bigiren will, und bas thut man benn nicht eher, als bis ber Seger mahnt.

-00-

<sup>1)</sup> Bilbelm Meifters Banberjahre. G. Goethe's Berte. Bollfanbige Ausgabe letter Danb. 21 - 23.

<sup>2)</sup> In bem Werte: Bur Beurtheilung Goes the's. Breslau 1817. Zweite Auflage. Ebenb. 1820. 2 Bbe.

<sup>8)</sup> Eine ethifch-hiftorifche Abhanblung. Ebb. 1821.

<sup>4)</sup> Practifcher Arzt zu Frankfurt a. M. Bergl. Go es the's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 43. S. 364. 370.

#### 819.

## Mn G. Beller.

Beimar, ben 1. December 1891.
Sie erhalten hierbei eine Rolle für Freund Anebel!; moge ber Inhalt gut aufgenommen werden. Lassen Sie doch einen sehwarz gebeiten Rahmen mit goldnen Städchen machen, ein Glas hineinschneiben, und das Bild sauber hineinlegen, Die Rechnung schieden Sie mir, die ich dankbar bezahle. Dier sand sich keine Beit. — Die Erra ist fertig und herrlich gerathen; sie soll nächstens anlangen.

#### 820.

## Mn C. G. Gulbenapfel 1).

Weimar, ben 8. Februar 1822.

Gie machen mir viele Freude, daß Sie bei ber letten gnabigften Entschließung unferer hoben herren Erhalter auch bes Fruhern gebenfen, mas ju Ihren Gunften feit vier Jahren bewirft merden können; denn eigentlich ist es boch nur bas Folgerechte, mas bas menfchliche Leben gum Reben macht. Deshalb find benn auch bie Zagebucher, welche ich hier wieder jurudfenbe, gewiß eine ber ichonften Documente, wie ein bebeutendes und bebenkliches Beschäft eingeleitet und geführt worr Serenissimus bat fie mir mit besonderen gnabigen Beifallsausbriden jurudgefenbet. Fahr ren Gie in biefen Genauigfeit fort, bamit wir fünftiges Sahr ein gleiches Beugniß unferer Thas tigfeit ablegen und ben fornern Antheil unferes gnabigften Deren verbienen konnen.

## ≎©∽ 821.

## An C. F. Belter.

Weimar, bon 5. Januar 1822.

Ich erquicke mich noch am Andenken unteres neutichen Busammenseins. Durch solche Sage wird gar viel zefordert. Meinen Winter bringe ich beinabe in absaluter Einsandeit zu, diettre stelsig, so daß meine ganze Existenz wie auf dem Popiere steht. Bu Ostern sallst Du allerkei zu lesen has ben. Soven und reden mag ich nicht mehr, sons dern vertraue, wie des Känigs Midas Barbier, meine Gehelmnisse den verrätherischen Blättenu. Das lebendige Carneval wird Dich wohl auch in Athem exhalten. Manches davon wünschte ich

1) Borb Byron's Bilbniß.

mohl an Deiner Seite zu genießen. — Seit Enrer Abreise ift mein Flügel verstammt; ein einziger Wersuch, ihn wieder zu erweden, ware beinahe mislungen. Indessen hor' ich viel von Musik reden, welches immer eine bose Untershaltung ist. Lebe wohl in Deiner Berliner herrilichkeit, und denke meiner, der ich im sonnigen hinterflubchen Deiner nur allzuoft gedenke.

## 822.

## An G. Schabler 1).

Beimar, ben 18. gebeuar 1822.

Ihro Königl, Soheit, mein gnabigfter Derr, tragen mir auf, Ihnen die Anfunft ber Burtem: bergifchen Mineralien gu melben, und augleich ben verbindlichften Dant abzuftatten, welches ich benn hiermit fculdigft auszudruden mir jur Pflicht mache, Da bie Rifte uneröffnet nach Jena ges fenbet worden, fo hatte ich nicht bas Berguigen, mich bavon ju belehren. Allein schon der Catas log machte mir viel Kreube, indem ich benfelben fo methobifch und wiffenschaftlich verfaßt fah. 3ch bemerte jugleich mit Bergnugen, wie angenehm es mir gewesen, bag Sie an herrn Referftein's Bemuhungen Theil nehmen. Durch fein unternommenes Wert 2) feben wir das geologische Stubium hochlich geforbert, und bie Gingelnheiten, über welche man bisher doch noch im Dunkeln fcmebte, jur flaren, fconen Ueberficht gebracht. Schon die erften hefte haben mir auf meiner less ten Reife fehr genugt, befonbers aber auch, baß fie mir Grfabrungen meiner früheren Büge in Berbindung su bringen Gelegenheit gaben. Ein Bleiches hoffe ich von ber Charte non Bartems berg, eines so bedentenben Landes, welches ich leis ber einigemal nur burchschnitten. - Die auf Botanik fich beziehenden Papiere haben Seveniseimus an fich behalten, und werben beshalb gewif has Weitere verfügen und befehlen.

## ≎°⊶ 828.

## Mu E. Weller.

Weimer, ben 2. Mars 1892.

Meinen besten Dant fur manches Uebersens bete, vor allem für bie Transactions of the New-Xork-Society, ein Seschent von herrn Dr. Bran. Relben Sie bem herrn Major v. Anebel, mit ben fconken Empfehlungen, bas Professor Rics

<sup>2)</sup> Professor ber Philosophie und Bibliothekar ber Universitätsbibliothek zu Jena, geboren ben 1. Juni 1776 zu Oberndorf in Großherzogihum Weimar, gestorben zu Jena ben 21. September 1826.

<sup>1)</sup> Professor ber Naturgeschichte und Botanit ju Tubingen.

<sup>2)</sup> Deutschlond, geognofilch : geologisch bargefwult, mit Charten und Durchschnitzeichnungen. Weimar 1821—1826. 3 Sbe.

mer mir fehr erfreusliche Collectaneen gur Geschichte bes Lufrezischen Freundes Memmius gusammengestellt, wodurch das schönste Licht über
gedachte Freunde und die damalige Beit verbreitet wird. Es läßt sich immer mehr eine freudige Ausführung hoffen.

P. S. Ich lege die Aushängebogen des Felde jugs 1) gebunden bei, damit der Freund einstweis ien an diesen Ereignissen Theil uehme. Das Eremplar erbitte ich mir bald zurud, wogegen ein besseres erfolgen soll.

~00

#### 824.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 13. Mary 1822.

Juvorderst Stud zur verherrlichten Liedertas sei! Es ist doch recht schon, daß Fürst Radzis vil2) dem Könige bekannt macht und genießen läst des mannigfaltigen Guten, was er um sich hat. Sodann aber den schönsten Dank für die liedreiche Bewirthung des werthen Kindes2). Sie ist glücklich angekommen, und erzählt recht viel. In ihrer guten und natürlichen Art sieht sie die Dinge recht klar und deutlich, und so bleiben sie auch vor ihr stehen, immer als gegenwärtig. Wan kann nicht sagen, daß sie urtheilt, aber sie verzgleicht gar einsichtig. Es wundert mich, daß sie nicht gleich geschrieben hat, denn sie ist in Sezdanten noch immersort bei Euch. —

Bon unfrer Großherzogin fann ich nur fagen, buf Bewunderung und Berehrung gegen fie ims mer mehr wachsen muß. Gie ift zweimal gefals len, jedesmal mit bedeutenber Befchabigung, ift fich aber immer felbst gleich, wantt und weicht nicht von ihrer Art und Weife. Daneben macht fie fich jum Geschaft, die tang : und feftluftige Jugend in Bewegung zu erhalten, und, felbft leis bend, Anderen Freude zu machen. Gie befucht mich die Woche gewöhnlich einmal, ba ich mich bann jederzest vorbereite, irgend etwas Interessans tes vorzulegen, wo bann ihre ruhige grundliche Theilnahme an Gegenftanben aller Art hochft ergoglich und belohnend wird. Ich felbft habe mich biesen Winter sehr stille hingchalten, aber doch gulest einem Catarrh nicht entgehen tonnen, ben

ich denn auch bei dem allerschönsten Wetter balb los ju werben gebenfe. Wenn Du Freund See: bed fiehft, fo entschulbige mich auf's befte, bag ich nicht geschrieben. Eine briefliche Wirtung in die Ferne wird mir beinah unmöglich, und ich muß mich schon recht zusammennehmen, wenn ich das, was tagtaglich auf mich eindringt, befeitigen will. Benn man bentt, wie viele Faben burch ein langes Leben fich anknupfen und anspinnen, so sollte man fich fagen, man habe baran genug; und boch unterläßt man nicht, bei Belegenheit wieber nach einem neuen zu greifen, wie man's in der Jugend gethan, und da wird denn die Obliegen= heit bes Tagewerts bei abnehmenden Rraften gulett gar laftig. Die Meinigen find alle mohl und munter, die Entel befonders ohne Zadel, bas neu emporftrebende Leben noch in feiner erften Bluthe, wo fogar bie Mangel unfrer Ratur anmuthig erscheinen.

Bu Jubilate kommt allerlei, was ich ben Freunben im Stillen bereite. Moge jeber fein Theil wohlwollend empfangen. Meine Gegner irren mich nicht; wer mußte bies nicht in ber Belt, befonders aber in Deutschland gewohnt werden! Die eblen phyfifchen Biberfacher befonders tommen mir por wie tatholifche Pfaffen, die einen Protefanten aus bem Tribentinischen Concilium wiberlegen wollen. Schubarth 1) ift ein merkwurdiger Menich: es ift ichmer vorauszusagen, wohin es mit ihm gedeihen tann. Bei ber jegigen lage ber Literatur überhaupt, Befonders ber in Alles ein = und übergreifenden Deutschen, arbeiten fich geist= reiche junge Männer schneller empor zu klarer Uebersicht, und merken nur allzufruh, daß ur= theilen feine sonderliche Befriedigung giebt. Sie fühlen, daß man produciren musse, um sich und Anderen einigermagen' genug ju thun. Das ift aber nicht einem jeden gegeben, und fo hab' ich bie beften Ropfe mit fich uneins gefehen.

Die brei Aupferstiche waren mir sehr willsommen, ba ich ben Weister 1) höchlich schäe. Das größere stellt auf eine wunderliche Weise das Manna des Wüstenzuges vor. Die Wiste wird man fretlich nicht gewahr; ein dichter Wald, ein kandshaus in der Nähe, möchte wohl die Gabe des himmels nicht so gar nothwendig machen. Gesnau besehen, hat der Künstler blos auf die menschslichen Wottve restectirt: emsiges Aussesen. Dazu ist ihm eine Figur in der Mitte genug; freudiges

<sup>1)</sup> Campagne in Frankreich. S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 30.

D) Burft Anton Beinrich Rabgivil, Mitglieb ber Berliner Liebertafel, hatte fich bem Dichter icon früher empfohlen burch eine treffliche Coms position jum Fauft. S. Goethe's Werte. Bollfanige Ausgabe letter hand. Bb. 32.

<sup>3)</sup> Ulrite v. Pogvifd, bie Schwester von Goethe's Schwiegertochter.

<sup>1)</sup> R. C. Schubarth, Dr. ber Philosophie zu Berlin, Berfasser ber Schrift: Jur Beurtheis lung Goethe's. Breslau 1817. Zweite Auflage. Ebenb. 1820. 2 Bbe. Bergl. Coethe's Werke. Bollfanbige Ausgabe letter Pand. Bd. 32.— 230. 179. 192. 196. Bb. 39. S. 74. Bb. 45. S. 227—230.

<sup>2)</sup> Raphael.

fraftiges Aufpaden beschäftigt die Begunftigten gu unfrer Linten, welche zwar rechter band wieberholt ift, aber nur fubaltern, indem hier ein weis fer Mann die hauptrolle fpielt, welcher bas Ge-Schaft gu leiten fcheint. Und in biefem Sinne ift es toftlich componirt, daß auch nicht bas Minbefte baran auszusegen fein mochte. - Das zweite fleinere, von vortrefflicher Composition vieler Figuren, ift ohne 3meifel ein Sabinerraub. Das britte miffen wir nicht ju bechiffriren. Bor einem leeren Thron , ben ein langbemantelter Greis ju bewahren scheint, ftehen gebundne Rrieger in des muthiger Stellung. Der hauptgebante ift gang fublim; nur lagt fich ber Bufammenfegung vorwerfen, daß ein Arm zwei Befangenen angehos ren, und ben linfen bes Ginen ober ben rechten bes Andern vorftellen fann. Go etwas entwischt auch einem außerorbentlichen Manne; Raphael hat fich jedoch dergleichen nie zu Schulden kommen laffen.

Ferner muß ich melben, daß Deiner Gabe noch eine andere treffliche vorausgegangen. 3ch habe namlich einen fechezolligen Bacchus von Bronge jum Gefchent erhalten. Gin militarifcher Freund brachte ihn von der Expedition nach Reapel mit. Es mag ihm ein uraltes Borbild ber beften Beit jum Grume liegen. Aber auch biefe fluchtige Nachbildung darf man nicht fpater als in bie Beis ten ber Untonine fesen. Und fo fommt benn manches zusammen, und es ift freilich fehr hubsch, ba mir diese Dinge noch immerfort ben größten und reinsten Antheil abgewinnen. Run muß ich aber nochmals zu dem größern Polidor zurücks kehren. Freund Mener im Aufziehen von Rus pfern und Zeichnungen unübertrefflich, hat auch dieses Blatt gang herrlich hergestellt. Run fonnte man es erft nach feinem ganzen Werth überschauen, da alle Runzeln ausgeglichen waren, und da fand fich denn, daß es oben falsch ausgelegt worden. Es find namlich nach wie vor bie Rinber Ifrael und bas Manna; allein bas Auflefen, als eine fleinliche Sandlung, hat der Runftler gang beseitigt; nur bas Begtragen einer toftbaren gewichtigen Gabe bargeftellt. Selbst bie fniende Figur im Mittelpunkte lieft nicht auf, wie ich erft dachte, fondern fie ift mit aller Rraft bemuht, bas Gefåß von ber Erbe zu heben. Alle anderen Figuren zeigen ftufenweise biefelben Bemuhungen; es ift feine Figur, ber man nicht Unftrengung anfahe, und doch ift alles hochft gefällig und lieb= lich. Ich bemerte, daß biefe Gemalbe außen an Baufern braun in Braun angebracht waren, wovon gludlicherweise zu verschiedenen Beiten Machbildun= gen beforgt worden. Bu meiner Beit maren in ber Gegend bes Pallafts Langelotti noch einige bergleichen mehr ober weniger fichtbar. Damit Du mich aber nicht fur allgu munderlich haltft, baß ich oben jene brieftiche Mittheilung ablehne, und nun mehrere Blätter absende, so sag' ich, daß seit vierzehn Tagen ich von einem rheumatischen Uebel befallen worden, wo ich, zu jedem Geschäft untauglich und durchaus unmuthig, die Gegenwart eines Freundes herbeirief, mich mit ihm zu unterhalten. Dieses geschah nun dictando, wie vorssteht, welches ich absende mit der Nachricht, daß es um vieles besser geworden.

---

#### 825.

## Mu C. F. Belter.

Weimar, ben 31, Mary 1822.

Wenn man problematische Bilber, wie das fragliche von Zigian 1) verftehen und auslegen will, fo hat man Folgendes ju bedenken. Geit bem breigehnten Jahrhundert, wo man anfing, ben zwar immer noch respectabeln, aber zulest both gang mumienhaft vertrodneten byzantinischen Styl zu verlaffen und fich an die Natur zu wenben, war bem Daler nichts zu hoch und nichts zu tief, was er nicht unmittelbar an ber Birks lichkeit nachzubilden getrachtet hatte; ja die Forberung ging nach und nach fo weit, daß die Bes malbe, ale eine Art von Muftercharte, alles bem Muge Erreichbare enthalten mußten. Gine folche Tafel follte bis an ben Rand bedeutend und ausführlich gefüllt fein. hierbei blieb nun unvermeid= lich, daß fremde, jum Sauptgegenftand nicht gehorige Figuren und sonftige Gegenftanbe, ale Beweise allgemeiner Runftfertigfeit, mit ausgeführt wurden. Bu Tigian's Beiten unterwarf fich ber Maler noch gern folchen Forderungen.

Benden wir uns nunmehr jum Bilde felbft. In einer offenen, mannigfaltigen ganbichaft feben wir ju unfrer linken band, fast am Rande, nachft Felfen und Baum, bas ichonfte nacte Dabchen liegen, bequem, gelaffen, impaffible, wie auf bem einsamften Polfter. Schnitte man fie heraus, fo hatte man ichon ein volltommenes Bild, und verlangte nichts weiter. Bei gegenwärtigem Mufter: bilde aber follte vorerft die herrlichfeit des meniche lichen Rorpers in feiner außerlichen Erfcheinung dargethan werden. Ferner fteht hinter ihr ein hohes, enghalfiges Gefaß, mahricheinlich bes Detallglanges willen; ein fanfter Rauch gieht aus ihm hervor. Sollte bas vielleicht auf die Frommigfeit biefer ichonen Frau, auf ein ftilles Gebet, ober worauf fonft beuten? Denn bag bier eine hochft merkwurdige Person vorgestellt sei, werden wir balb gemahr. Rechts gegenüber liegt ein Tobtenfopf, und aus der Kluft daneben zeigt fich ber Urm eines Menschen, noch von Fleisch und

<sup>1)</sup> Der Deffias.

Rustein nicht entbloßt. Wie das zusammens hange, sehen wir balb; benn zwischen gedachten Erweien und jenem Götterbilde trummt sich ein kleiner beweglicher Drache, begierlich nach der anlockenden Beute schauend. Sollten wir nun aber, da sie selbst so ruhig liegt, und wie durch einen Zauber den Lindwurm abzuhalten scheint, für sie einigermaßen besorgt sein: so sturmt aus der düstersten Gewitterwolke ein geharnischter Ritzter, auf einem abentheuerlich seuerspeienden Löwen hervor, welche beide wohl bald dem Drachen den Garaus machen werden. Und so sehen wir also, obgleich auf eine etwas wunderdare Weise, St. Georg, der den Lindwurm bedroht, und die zu erlösende Dame vorgestellt.

Fragen wir nunmehr nach ber Landschaft, so hat biefe mit ber Begebenheit gar nichts gemein; fie ift nur, nach oben ausgesprochenem Grundfas, fur fich fo mertwurdig ale möglich, und boch finden die beschriebenen Riguren in ihr gludlichen Raum. Bwifchen zwei felfigen Ufern, einem fteilern, ftart bebuschten, einem flachern, ber Begetation wenis ger unterworfenen, strömt ein Fluß, erst rauschend, bann fanft ju uns heran. Das rechte fteile Ufer ift von einer machtigen Ruine gefront; gewaltige unformige Maffen von überbliebenem Mauerwert beuten auf Macht und Rraft, die fich beim Erbauen erwiesen. Einzelne Saulen, ja eine Stas tue noch in einer Dische, beuten auf die Anmuth eines folden tonialiden Aufenthalts; bie Gewalt ber Beit hat aber alle Menfchens Bemuhungen uns nut und unbrauchbar gemacht. Muf bem gegens über liegenben Ufer werden wir auf neuere Beiten gewiesen. Da flehen machtige Thurme, frisch errichtete ober vollig wiederhergestellte Bertheibigunges anstalten , neu wohlausgemauerte Schieficharten und Baden; gang hinten aber im Grunde verbinbet bie beiben Ufer eine Brude, bie uns an bie Engelsbruck, so wie der bahinterftehende Thurm an die Engelsburg erinnert. Bei ber Bahrheits: und Birklichkeiteliebe marb eine folche Drt = und Beitvermechflung bem Runftler nicht angerechnet. Dente man aber ja nicht bas Bange ohne bie genauste Congruenz; man konnte keine Linie ver= anbern, ohne ber Composition ju schaben.

Pochst merkwurdig preisen wir die vollkommne poetische Gewitterwolke, die den Retter heranbringt. Doch läßt sich ohne Gegenwart des Blattes davon nicht aussuhrlich sprechen. An der einen Seite scheint sie sich von jener Ruine, gleich einem Draschenschwanz, loszulösen; im Ganzen kann man aber mit allem Boomorphismus keine eigentliche Gestalt herausdeuten. An der andern Seite entssteht zwischen Brade und Festungswerken ein Brand, dessen Rauch stillwallend, bis zu dem feuersprienden Rachen des köwen hinaussteigt und mit ihm in Busammenhang tritt. Genug, ob

wir gleich diese Composition erst als collectiv ans sprachen, so mussen wir sie zulest als völlig zur Einheit verschlungen betrachten und preisen.

-00-

#### 826.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Beimar, ben 20. April 1822.

Ew. Königl. hoheit gnabigstem Befehl gemaß, wird fogleich bem Professor Sprengel zu halle ein Berzeichniß eingeschickt, was von botanischen Werken vergangenes Jahr durch hochste Vorsorge gur Bibliothet getommen. Er hat fich baraus einige ausgewählt und fich felbst einen Termin zur Ruckgabe festgesett. Die Absendung wird nun fogleich erfolgen. Doch wollte ich gebeten haben, es moge Em. Ronigl. Soheit gefallen, beiliegenben Schein felbst zu autorifiren, weil eine folche Mittheilung über die Befugniffe hinausgeht, welche bisher ber Leitfaden meiner Berwilligung gewefen, und mir ber Sache gemäß fcheint, Em. Ronigl. Dos heit in Renntniß gefest zu fehen, wo folche koftbare Berte fich der Beit befinden. Ich ergreife die Belegenheit, Bochfidenenfelben fur bie Anficht ber wundersamen Bromelia verpflichtet ju banten. Es ift mir nicht leicht eine mertwurdigere Bilbung vorgefommen. Die fraftige Gebrangtheit eines ftiellosen Buftandes, die größte Mannigfals tigfeit ber Geftalt zusammengezogener und ausgebehnter Drgane muß man mit Mugen feben, um fich bavon einen Begriff ju machen.

#### 827.

#### Au \* \* \*

Marienbab, ben 24. Juni 1822.

Ich las die brei Bande der Gabriele 1) mit der größten Gemutheruhe, zwischen hohen Fichtenwäldern, unter dem blauesten himmel, in reinster, leichtester Luft, daher auch mit aller Empfänglichkeit, die man zum Genuß eines jeden dichterischen Erzeugnisses mitbringen sollte. — Gabriele sest einer reiches Leben voraus, und zeigt große Reise einer daher genommenen Bilbung. Alles ist nach dem Wirtlichen gezeichnet, doch kein Jug dem Ganzen fremd, die gewöhnlichen Lebensvorkommnisse sind sehr anmuthig verzarbeitet. Und so ist es eben recht. Der Roman soll eigentlich das wahre Leben sein, nur folgezrecht, was dem Leben abgeht.

<sup>1)</sup> Reman von Johanna Schopenhauer. Leipzig 1819—1821.

Epische, halb : epische Dichtung verlangt eine Sauptfigur, die bei vorwaltender Thatigfeit, burch den Mann, bei überwiegenben Leiden, durch bie Frau bargeftellt wirb. Diesmal ift einem angies benben weiblichen Wefen die schwerfte Rolle gugetheilt, die fie mit hochfter Bartheit und Unmuth burch unerträgliche Leiben burchführt. Die Mit= handelnden alle find Opfer von flemmenden Bi= berfpruchen, die fich aus nothwendigen und gu= falligen Weltverhaltniffen hervorthun: aus bem Conflict des Bollens, ber Pflicht, der Leibenschaft, des Gefetes, des Begehrens und ber Gitte. Benes ethisch Mugemeine vertorpert fich nun im Contraft der Charaftere, im Widerstreit der phys fischen und moralischen Rrafte, in Bebundenheit ber Ungewöhnungen, ber hauslichen Buftanbe. Dier bedarf es feines großen Perfonals; aber vollständig und in sich felbst vermannigsaltigt foll es fein. Im Berlauf mehrerer Jahre treten bie Perfonen auf und ab, entfernen fich, ericheinen wieder, haben gewonnen, verloren, fich veranbert, ohne Widerfpruch mit fich felbft. Gabriele webt und mefet in ber vornehmern, ausgebildeten Belt, bie banbelnden Personen find fammtlich begutert, und baburch in ben Maturguftand bes freieften Bandelns und Wirkens verfest. Schlöffer und Lanbhäuser veranlassen manche anmuthige, bedeus tenbe, nothwendige Orteveranderung , Reifen in's Bab, in die Ferne beleben die Tagesordnung. -

Erziehung heißt: bie Jugend an bie Bedins gungen gewöhnen, ju ben Bebingungen bilben, unter benen man in ber Welt überhaupt, sobann aber in besonderen Kreisen eriftiren tann. Der Roman hingegen stellt bas Unbedingte als bas Interessanteste vor, .gerade bas grenzenlose Stre= ben, was uns aus ber menschlichen Gefellschaft, was und aus ber Welt treibt: unbedingte Leis benichaft, fur bie bann, bei unuberfteiglichen hinderniffen, nur Befriedigung im Berzweifeln bleibt, Ruhe nur im Sob. Diefer eigenthumliche Character bes tragischen Romans ift ber Berfasse= rin auf schlichtem Wege fehr mohl gelungen; fie hat mit einfachen Mitteln große Ruhrung hers vorzubringen gewußt; wie fie benn auch, im Bang ber Ereigniffe, bas naturlich Ruhrende aufzufaffen weiß, bas uns nicht schmerzlich und jammervoll, fondern durch überraschende Wahrheit der Buftanbe hochst anmuthig ergreift.

Durchaus wohlthätig ist die Freiheit bes Ges muths, fraft welcher allein die wahre Ruhrung möglich wird. Daher benn auch die Facilität der allgemeinen Anordnung, des innern Ausbrucks, des äußern Styls. Ein heiteres Behagen theilt sich dem Leser mit. Einsichtige Anthropologie, sittlich physiologe Ansichten, sogar durch Familien und Generationen durchgeführte Abstulung der Berhältnisse und Ableitung; Berwandtschaft, Ges

wohnheit, Reigung, Dantbarteit, Freundschaft, bis jur leidenschaftlichsten Anhanglichteit; feine Spur von Partheisinn, besem Willen, Recevel, vielmehr anmuthiges Gefühl eines allgemeinen Wohlwollene; fein bofes Princip, tein verhapter Character; das Lobens: und Tadelnswerthe mehr in seiner Erscheinung, in seinen Folgen, als durch Billigung ober Misbilligung dargeftellt.

Bom alten, fchroffen, burch Eigenfinn und Wahn zulest der Berrücktheit nahen Bater bis gur jungften, in bie Belt tretenben, beitern Schone heit (ich meine Ida), die zulest als frische Bersucherin auftrittt, ohne Wiederholung das Aehnliche. Bener murbige Balbtolle, im Unnaturlis chen gang mahr gehalten, wird geforbert, um bie tragische Kataftrophe bervorzubringen. Dem munberlichen Better verzeiht man alles. feiner eigenthumlichen Geltfamfeit und Befchranttheit megen; er spielt ben Gracioso in biefer Tragobie, unb fieht ben thatigfien bes Calberon nicht nach. Eine gewiffe Rranflichkeit giebt man ber Saupts figur, als ihrer Individualität angehörig, gern ju, ja man forbert fie. Die fcmerern Krankheits: Parornemen betrachtet man wie eine Art langes ren, tieferen Schlafes, ohne ben eine folche Drgas nisation nicht bestehen tonnte. Die übrigen Pers fonen find forperlich gefund, allenfalls verwundet: fie leiden nur an der Seele, nirgends wird man Schwächlichfeit gewahr.

Mitten im Elemente ber Convenienzen erscheint überall ein durchaus Natürliches der Bezüge, Mansnigfaltigkeit des herkommens der Personen, und besonders fruchtbare Folgen früherer Berhältnisse, Sitten und Arten der neuesten Welt sind das durchwaltende Costum; sogar wird die neueste, zarteste, wirksamste Gistart eingeführt. Fortsschritt ebler Gestanung und handelns, wodurch der Uebergang in's wahrhaft Große leicht, ja nothwendig wird. Nichts Phantastisches, sogar das Imaginative schließt sich rationell an das Wirkliche. Das Problematische, an's Unwahrsscheinliche angrenzend, beantwortet sich selbst, und ist mit großer Alugheit behandelt.

**~**⊚**~** 828.

# An C. F. Belter.

Stabt Eger, ben 8. Auguft 1822.

Und so war es recht, daß in den fremden frommen Landen Du die Rede wieder zwerst an mich richtetest. Dagegen soll abermals die sauberste Abschrist in weniger Zeit erscheinen. Wenn ich vergangenen ganzen Winter dasjenige im Manuscript redigirend, im Oruck revidirend, was Du jest verschlucks, stets an Dich dachte,

<sup>1)</sup> Belter war bamale nach Berenbut gereift.

so vergitift Du mir's burch bie lieben Blatter, die mir auf ewig den Wunsch: herrnhut in seis ner Individualität zu sehen, volltommen befriedigsten. Nun so sei es denn! Der schone weiße Saal (nach Werner's unschäsbarem Narrensonett in Christi Blut rein gewaschen) soll nun von mir, und wenn ich noch so mobil wäre, nicht betreten werden.

Bon meinem Renest = Gebruckten sollen saubere Eremplare bald nachfolgen, besonders bas Morsphologisch = Wissenschaftliche, in zwei Bande geordenet, wo es eher nach etwas aussieht. Für Dich ist mir übrigens nicht bange. Deine Natur weiß zu assimitten, worauf boch alles antommt. Versstände man seinen Bortheil, man wurde nicht Uesberliesertes tadeln, sondern was uns nicht anmusthet, liegen lassen, um es vielleicht kunftig aufzunehmen. Dies begreisen die Wenschen nicht, und behandeln den Autor wie einen Garkoch. Dafür liesert man ihnen denn auch Jahrmarktssbratwürste nach Herzenslust.

"Unberd lesen Knaben ben Terenz. Unberd Grotius." Mich Knaben ärgerte bie Sentenz, Die ich nun gelten lassen muß.

Lese ich nun ben homer, so sieht er anders aus, als vor zehn Jahren. Wate man dreisbundert Jahre alt; so wurde er immer anders aussehen. Um sich hiervon zu überzeugen, blicke man nur räckwärts. Bon den Pisstratiden dis zu unserm Wolf schneidet der Altvater gar versschiedene Gesichter. Uedrigens ist mir höchst erstreulich, daß er (genannter Freund) nicht versbrannt, noch vom Fieder aufgespeist ist; denn ich mag ihn über der Erde nicht gern entbehren. Seines Sleichen kommt auch nicht wieder. Hätte ihn Gott zu so vielem noch freundlich gewollt!

— Doch wie soll dies alles beisammen sein, was sich wöderspricht.

Run jum Rachftvergangenen. Um 19. Juli gelangte ich nach Marienbab, bei fehr fchonem Better. Berrlich Quartier, freundliche Birthe, gute- Gefellichaft , hubiche Dabchen , mufitalifche Liebhaber, angenehme Abendunterhaltung, tofilis ches Effen, neue bebeutenbe Befanntichaften, alte wiebergefundene, leichte Atmofphare, 2000 Parifet Fuß uber ber Deeresflache, Stiftsgelage u. f. m., alles trug bei, bas brei Bochen bauernbe ichone Wetter volltommen gu benugen, gu genießen, und bas folgende, unfreundlich wechseinde gu übertras Mach ber ausbauernden Trodenheit bes Mai und Juni gonnte man bem landmann erquidlichen Regen. - Erfahren hab' ich man: ches und notirt, anderes Mitgebrachte redigirt und gereinigt, fo daß bei meiner Rudfunft ber Drud wieder angehen fann, wodurch ich benn abermals ben leibigen Winter zu betrugen bente.

Der größte Bewinn aber, ben ich in biefen Sagen jog, mar bie perfonliche Befanntichaft bes herrn Grafen Caspar Sternberg 1), mit bem ich schon fruher in brieflicher Berbindung ftand. Bon Jugend auf bem geiftlichen Stanbe gewib: met, gelangte er endlich jur Stelle eines Doms herrn in Regensburg. Dort gewann er, neben Belt = und Staatsgeschaften, bie Matur, beson= bers bas Pflangenreich, lieb, und thut viel bafur. Mis er nun bei Umtehrung Deutschlands auch von feiner Stelle vertrieben mard, ging er nach bem Mutterlande Bohmen gurud, und lebt nun theils in Prag, theils auf feinen, von einem altern Bruber ererbten Gutern. Dier fommt ihm benn bie Ratur wieber freundlich ju Gulfe. Er befigt wichtige Steinfohlenwerte, in beren Dach bie feltfamften Pflangen erhalten find, welche, in: bem fie nur ber fublichften Begetation analoge Gebilde zeigen, auf die entfernteften Epochen ber Erbe hinweisen. Er hat schon einige Befte 2) berfelben herausgegeben. Laffe fie Dir gelegentlich von irgend einem Maturfreunde vorlegen.

So moge auch biefes Blatt gludlich hinuberfliegen. Bielleicht schreib' ich noch einmal von hier, von Sause aber gleich. Moge Dir alles wohlgerathen! Mir geht es nach Art, Jahren und Beise noch immer gut genug.

---

829.

#### An C. F. Belten

Beimar, ben 16. September 1822.

Zwar hatt' ich gewünscht, daß der werthe Freund seine Doris i abzuholen gekommen wäre; denn es giebt in dieser wunderlichen Welt gar manches zu besprechen. Da er aber außen blied, so set et hierdurch schönstens gegrüßt, wie auch die gute Doris, die und stündlich lieber geworden. Wöge die Abschrift den Freund an seine heitere Reise frisch erinnern, und ihm den Dank bringen, da er auf derselben so liebenswürdig unser ges dacht hat. Seit meiner Zurücktunst muß ich sehr geschäftig sein, wovon Dir denn auch Zeit nach Beit Einiges mitgetheilt wird. Versaume nicht, das Gleiche zu thun; die Stunde fällt immer

<sup>1)</sup> Geboren ben 6. Januar 1761 zu Prag. Bergl. Soethe's Werke. Bollfindige Ausgabe letter hand. Bh. 32. S. 209. Bb. 43. S. 345. Bb. 45. S. 384. 388. 389. Bb. 47. S. 203. Bb. 51. S. 148.

<sup>2)</sup> Berfuch einer geognoftischebotanischen Darftellung ber Flora ber Borwelt. Prag und Leipzig 1820— 1833. 3 hefte; jebes mit 18 Kupfertafeln.

<sup>8)</sup> Belter's Tochter.

schneller, wie ber Stein im Fallen. Da Du nichts als Bernunftiges unternimmst, so moge Dir Alles geingen. herr v. henning 1), mein chromatischer Gehulfe ist angetommen. Ich darf hoffen, manches Gute soll gefordert werben.

~00

## 830.

# Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 5. Rovember 1822.

Durch einen feinen jungen Mann, Dr. hars nier, ben mir Frankfurter Freunde zugeführt, und welcher sich einige Zeit in Berlin aufhalten wird, begrüß' ich Dich wieder einmal. Mögest Du ihn in die herrlichkeit Deines Reichs hineins hören lassen. Ich bin fleißig an einigen neuen heften, und lasse mir das schone Wetter in so später Jahreszeit gar wohl gefallen. Nögest Du Dich angeregt suhlen, mich bald auch wieder von Dir Einiges vernehmen zu lassen. Und somit allen freundlichen Dämonen empsohlen! — Das poetische Manna regierte diesen Sommer sparsam; doch sende ich nächstens einige Körnlein.

**◆**0◆

# 831.

# An den Großherzog Carl, Anguft von Sachien : Weimar.

Beimar, ben 29. Rovember 1822.

Der Obrift von Efchwege zeigte bei feinem erften Dierfein, unter anderen Schagen, vier langliche Glafer, worin eine Ungahl cruftallifirter Diamanten befindlich, wovon einige befonbers in bie Augen fielen, fo daß ber Ankauf berfelben munichenswerth gewesen mare. Allein ber Befiger erflarte, daß biefes eine vorzügliche Sammlung fei, bie er fur fich felbft erlefen, und bavon alfo nichts einzeln ablaffen tonne. Er hatte folche auf fei= ner Reise nach Wien und Berlin mitgenommen, und es marb fund, daß an beiden Orten man beshalb in Banbel geftanben. Doch mar man nicht übereingekommen, und er brachte fie volls ftånbig wieber zurud. Nun aber mußte eine nås here Renntnig biefer Steine immer munichenss werth fein, weil nicht leicht eine folche Gelegen= heit wieber zu hoffen mare, fich an einem fo wichs tigen Naturproduct in bem Grabe ju unterrichten, und eine Einficht in ben Werth berfelben boch immer einer allenfalfigen Regotiation vorausgehen mußte.

Unterzeichneter hat baher herrn Dr. Soret

ju Rathe gezogen, weicher in dem haunschen, besonders die Ernstallographie beachtenden Systeme von Jugend auf unterrichtet und darin sehr bewandert ist. Man ging zusammen die sammtlichen Ebelsteine, an Bahl zwei und vierzig, durch, und es sand sich, daß wirklich ein Kenner diese Sammlung muffe zusammengebracht haben, da, wie aus beigehender genauer Beschreibung der einzielnen Ernstalle sich zeigt, unter den sammtlichen Studen taum eine Wiederholung vortommt, sondern alle und jede in größter Verschiedenheit, theils schon bekannte und beschriebene Ernstalligationen darbieten, theils aber auch den Ernstalligsraphen noch unbekannte merkwürdige Bildungen vorzeigen.

Dieruber ift nun bas beiliegenbe ausführliche Protocoll geführt, woraus hervorgeht, daß 27 Stude wegen ber Gestalt, Die übrigen wegen ber Farbe bedeutend find, und daß alfo das Bufam= menbleiben biefer Gebilbe hochft munichenswerth und ber Anfauf bes Schapes ju fo vielen anberen nicht unrathlich fei. Es tommt nun bauptfach= lich barauf an, welchen Berth Ew. Ronigl. So= heit felbst auf biefe Acquisition ju legen geruhen, indem bei wiederholter Rudfprache ber Befiser von dem Preise von 130 Louisd'or abzugehen nicht Burben aber bie in vermocht werben fonnte. Bochft Ihro Befis ichon befindlichen ernftallifirten und farbigen Diamanten hinzugefügt, so wäre freilich ein nicht leicht gefehener Schat gufams mengebracht. Unterzeichneter, ber mit fich felbft in 3weifel ift, ob nicht Liebhaberei ju biefem Fache ihn bie vorliegenden Gegenftande ju überfchagen veranlaffe, ubergiebt bas Sange hochfter Beurtheilung und gnabigfter Enticheibung 1).

**~**0**~** 

#### 832.

# Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 14. December 1822.

An dem ersten musitalischen Abend, der mich seit Jahren erfreut, kommt mir Deine liebwerthe Sendung, und so ward mir auf der Stelle Dein neubelebendes musikalisches Schaffen meines Schöps fungswerkes gar heiter und träftig vorgetragen. Dabe Dank für Deinen langsam vorgeschrittenen Brief. Wich erquicht böchlich jedes Wort von Dir; Deine Buchstaben sind herze und sinnvoll. hierbei das lette Stud Morphologie, ingleischen Aunste und Alterthum. Erbaue Dich daran nach Deiner Weise, wo nicht unmittelbar, boch mittelbar. Du verstehft ja die Vortomms

<sup>1) 8.</sup> v. henning, Professor ber Philosophie zu Berlin. Bergl. Goethe's Werte. Bollfichbige Ausgabe letter hand. Bb. 32. S. 209. 218.

<sup>1)</sup> Die in biesem Briefe erwähnte Sammlung wurde von dem Großherzog far 715 Riblr. Sachsisch gekauft. A. b. D.

niffe symbolisch ju behandeln. herr Schone 1) hatte mir fein Manufcript 2) geschickt; ich fah nur hier und ba hinein. Es ift munderlich, bag ein finniger Menfch bas fur Fortfepung halten fann, mas nur Wieberholung ift. Das haupts unglud aber bleibt, baß fie haben in Profa und in Berfen fchreiben lernen, und bamit, meinen fie, mare es gethan. Das Stud Runft und Alterthum, jest unter der Preffe, ichide ich nachftens. Es überbringt manches und regt auch gewiß manches an. Dag dies bei Freunden balb geschehe, muniche ich febr. Der Winter geht mir gang thatig vorüber. Die Milbe beffelben thut mir wohl, wenn ich auch wenig ausfomme. Es ift nichts, was ich unternahm; bag nicht vorschritte, und ich legitimire mich abermals baburch als Protestanten. Much hab' ich bisher viel Frembe gefehn, welches mich unterhielt. Es ift viel bequemer, die Menichen an fich vorbeigehen ju laf= fen, ale an ihnen vorbeizugeben. - Ein beilies gendes Conceptblatt funbigt an, was im nachften Stud'2) ju erwarten ift. Dogeft Du baburch vorläufig jum Antheil aufgerufen werben.

# Beilage.

CF -

Ich bacht', ich habe keinen Schwerz, Und boch war mir so bang um's Derz, Mir war's gebunden vor der Stirn Und hohl im innersten Gehirn — Bis endlich Ahran' auf Ahrane sließt, Berhaltnes Lebewohl ergießt. — Ihr Lebewohl war heitre Rub, Sie weint wohl jegund auch, wie Du.

Øi.

Sa, Er ist fort, bas muß nun feint Ihr Lieben, last mich nur allein. Sollt' ich euch feltsam scheinen, Es wird nicht ewig währen. Jest kann ich ihn nicht entbehren, Und ba muß ich weinen.

Œr

Bur Arauer bin ich nicht gestimmt,
Und Freude kann ich auch nicht haben.
Was follen mir die reifen Gaben,
Die man von jedem Baume nimmt!
Der Aag ist mir zum Ueberdruß,
Langweilig ist's, wenn Nächte sich befenern;
Mir bleibt ber einzige Genuß,
Dein holdes Bilb mir ewig zu erneuern.

Und fühlteft Du ben Bunfc nach biefem Gegen, Du tameft mir auf halbem Weg entgegen.

8 i &

Du trauerst, bas ich nicht erscheine, Bielleicht entfernt so treu nicht meine, Sonft war' mein Geist im Bilbe ba. Schmudt Iris wohl bie himmels: Blaue? Bas regnen, gleich erscheint bie Reue: Du weinst! foon bin ich wieber ba.

Œr. **6** 

Ja, Du bift wohl an Iris zu vergleichen! Ein liebenswürdig Wunberzeichen: So schmiegsam berrlich, bunt in Parmonie, Und immer neu, und immer gleich wie fie.

Die Gegenwart weiß nichts von fich, Der Abschieb fühlt fich mit Entseten, Entfernen zieht Dich hinter Dich, Abwesenheit allein verfleht zu schähen.

<del>--</del>00-

#### 888.

# An E. Weller.

Beimar, ben 31. December 1822.
Entschuldigen Sie mich ja, wie Sie nur könmen und mögen, bei herrn v. Sedenborff. Es ist mir nicht möglich auch nur einen Blick in das Arauerspiel 2) zu thun. Die dreitägige Anwesenheit des herrn hofrath Döberein er hat mich für die nächste Beit ganz in die Chemie gesührt; und dann können Sie mir das Zeugniß geben, daß ich kaum weiß, ob es ein Aheater giebt. — Empfehlen Sie mich schönstens dem herrlichen Sonnenschein möcht ich wohl einmal in seinem Oberstübchen mich mit ihm legen und erz gößen.

#### 834.

# An den Großherzog Carl Angust von Sachsen: Weimar.

Weimar, ben 18. Januar 1823.

Em. Ronigl. hoheit finde ich mich hochft verspflichtet, baß Sie die Stude von Kunst und Altersthum nach Mailand mittheilen wollen. Ich habe Mangoni gegen Italianer und Englander treulich vertheibigt wegen seines Grafen Carmagnola?),

<sup>1)</sup> R. Chr. 2. Schone, practifcher Arzt zu Stral-

<sup>2)</sup> Fortfetung bes Fauft von Goethe. Der Tras gobie zweiter Theil. Berlin 1822.

<sup>3)</sup> Bon Runft unb Alterthum.

<sup>1)</sup> Die Sclavenrache. Leipzig 1822; auch in bem erften Banbe ber bramatischen Arbeiten bes Freiherrn Abolph von Sedenborff auf Zingft. Leipzig 1822.

<sup>2)</sup> R. E. v. Rnebel.

<sup>1)</sup> Il Conte de Carmagnola, Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820. S. Goethe's Werte. Bollft. Ausgabe lester panb. Bb. 38. S. 254 u. f. S. 282 u. f. Bergl. Bb. 46. S. 192. 213.

und er ist gerade im Naturell und Talent, welches bergleichen bedarf. Er geht ruhig seinen Weg, und ich wüßte ihn kaum polemisch zu denken. Das neue Gedicht ist völlig in seiner individuellen Art; er bleibt sich durchaus ganz gleich und vortrefflich.

**~**◎**~** 

# 885. An E. &. Belter.

Weimar, ben 18. Nammar 1823.

Da unter uns die Paffage boch einigermaßen wieder geoffnet ift, fo fende ich zugleich die ver-(prochenen und erinnerten Bande 1). Mir tommen fie felbft, wenn ich fie aufschlage, wie ein Dahr: chen vor, und fo hab' ich ein frifches Beft gleich wieber angefangen. Das neufte von Runft und Alterthum erhaltst Du nachstens. Sonft ham= mere ich gar manches burch in meiner einsamften Schmiede. Aus dem Saufe komme ich nicht, kaum aus ber Stube, und ba fann ich benn boch hoffen, ben Freunden noch etwas ju werben. Wenn ber Bunderlichfte, von bem Du mir ein fo fonderbares Document fenbest, an mich schreibt, werd' ich ihm freundlichst antworten. Rimm folgende Betrach= tung nachdenklich auf. Dit Philologen und Das thematitern ift tein heiteres Berhaltnig ju ge= winnen. Das Sandwert ber erfteren ift: ju emens biren, ber anderen: ju bestimmen. Da nun am Leben fo viele Dangel (mendae) fich finden, und ein jeder einzelne Zag genug an fich felbft zu bestimmen hat, fo kommt in ben Umgang mit ihnen ein gewiffes Unleben, welches aller Dits theilung ben Tob bringt. Benn ich benten mußte, bag ein Freund, an ben ich einen Brief bictire, über Wortgebrauch und Stellung, ja wohl gar uber Interpunction, bie ich bem Schreibenben überlaffe, fich formalifire: fo bin ich augenblicklich paralyfirt, und feine Freiheit fann fatt finden.

Für das Liedehen danke ich zum allerschönsten. Ich hab' es erst mit den Augen gehört, und mich abermals Deiner liebenswürdigen charakteristischen Consequenz gesteut. Die anderen Gedichte haft Du ihrem übereinstimmenden Ginne nach ganz richtig gefaßt. Man möchte es eine Duettcantate, vom unmittelbaren Scheiden bis in immer weiter und weitere Entsernung nennen, da denn der Regendosgen abschließt, der Nahes und Fernes verbindet 2). Ob nun die Musik, die freilich dem Geschli alles

1) Bur Naturgeschichte und Morphologie.

anzunähern vermag, was bem Begriff und felbst der Einbildungstraft fremd bleibt, auch hier einsgreifen könne und wolle, sei dem Meister anheim gegeben.

 $\sim$ 

#### 836.

## An J. F. Poffelt 1).

Beimar, ben 31. Januar 1828.

Der regelmäßig gleiche Gang ber Barometers Beranberungen an weit von einander entfernten Orten wirb, nach meiner Ueberzeugung, bald als bas Fundament ber gangen Meteorologie angefeben werben. Es ift baher teine Bemuhung ju fcheuen, um fich barüber, wie über Ungleichheiten und Abweichungen berfelben aufzutlaren. Die aufgefuns benen Beobachtungen für London und Bofton murbe ich rathen, vorerft in einer besondern Zas belle verzeichnen zu laffen, ba man fie bann immer neben unsere graphischen Darftellungen, bie ohnes hin etwas überladen find, legen, und alfo bergleichen tonnte. Bahricheinlich find genannte Beos bachtungen nach englischen Fußen angestellt, welches vorerft auszumitteln mare. Bugleich überfende ich, was herr v. Efch wege aus Brafilien mitgetheilt. Diefe Beobachtungen fcheinen auch nach englischen Fußen gemacht zu fein. Die der Zabellen find 1822 Fuß hoch über ber Meeresftache angestellt, wo fich bas Barometer boch taum über 28 frangofische Boll heben tann. Gie werben babei gewiß auch mertwurdig finden , bag hier fein eigentliches Steigen und Fallen, fonbern nur eine Art Decillation ju bemerten ift, wovon Juli, Auguft, September ber Bifchoff'ichen graphischen Darftellung ein Anglogon giebt. Ferner munfchte ich, bag Sie einige Safeln graphischer Collectaneen einrichteten, wo aus entfernten Begenden, und wenn es nur Bochen ober Monate find, Ginzelnheiten einge= tragen werden. Dadurch fame man viel schneller jum Biel, und bie Aufmertfamteit marbe mehr erhalten und angeregt, als bei einer Reihe von Erfahrungen, bei welchen man gulest ermubet. Uebrigens werb' ich biefe Angelegenheit nicht aus den Augen laffen, in hoffnung, bag bei milberer und mehr angenehmer Jahreszeit Gle mich einmal mit Ihrem Befuch erfreuen.

**~**0~

<sup>2)</sup> S. bas in der Beilage zu dem Briefe an Beleter vom 14. December 1822 mitgetheilte Gebicht; mit der Ueberschrift: Aeolsharfen in Goethe's Werken. Bollftändige Ausgabe letzter hand. Bb. 3, S. 31 u. f.

<sup>1)</sup> Geboren ben 7. September 1794 auf ber Infel gohr im Bergogthum Schleswig, gestorben ben 30. Marg 1823 als Professor ber Mathematik und Aftronomie und Aufseher ber Stermvarte gu Lena.

#### 827.

# An den Großherzog Carl Angust von Sachsen : Weimar.

Weimar , ben 20. April 1823.

Ew. Ronial. Sobeit verfehle nicht unterthaniaft anzuzeigen, daß bie von bem Dailander Freunde 1) verlangte Medaille des Erfurter Congresses wirklich von Facius gestochen und von ben hiefigen Technitern gefchlagen worben. Grfter Stempel: bie Bruftbilder Raifer Alexander's und Rapo: Leon's barftellend. Diefer ift abgeschliffen und zu einem andern Gebrauch verwendet worden. 3meis ter Stempel: bie Stadt Erfurt. Dritter Stempel: ein Greis, ber' auf einen großen Stein zwischen Beimar und Erfurt eine Inichrift einichreibt. Bon beiben letteren liegen Abdrucke bei, doch find fie fo vom Roft angegriffen, bag feine reinen Eremplare bavon zu pragen fein mochten. Ferner ift zu bemerten, daß biefe Dungen fehr felten geworben, und im Bandel nicht leicht vortommen. Auf Groß: herzogl. Mungcabinet ift nur ein Exemplar in Gilber und eine in Rupfer vorhanden. 3ch mußte alfo nicht, wie man bem ultramontanen Liebhaber Genuge leiften follte. Bielleicht verschaffen bie Goldschmiebe, bei benen folche Debaillen manchmal angeboten werben, in Folge bergleichen, wenn man ihnen darauf gebuhrende Aufmerksamteit empfiehlt. Ich lege bie letten Lebenstage Berner's \*) und beffen Testament bei. Im Fall es noch wicht zugekommen fein follte, wird es gewiß intereffren.

# 838.

#### Mn E. Beller.

. Beimar, ben 11. Juni 1828.

Ein junger Mann, der sich in Jena einige Beit aufzuhalten denkt, und wohlseil zu leben wunsicht, fragt an, was er auf ein Bierteljahr nothwendig auszugeben brauche. Ich wurde Ihnen solchen zuschieten, mit dem Ersuchen, ihn einzurichten, da ich Ursache habe, mich für ihn zu interessiren, und ihm allenfalls nachzuhelsen. Wollen Sie mir mit den Freitagsboten hierdber Nachricht geden, anch von dem, was allenfalls zu beobachten ist, damit er ordnungsgemäß und ruhig daselbst verharren könne.

Grußen Sie herrn v. An e b el schönftens. Sein letter Besuch hat gar manches freundliche Gute bei uns aufgeregt. Man follte öfters, und

1) Graf Cattaneo.

war es nur auf einige Stunden, eine Jusammenstunft veranstalten. — Leiber bereit' ich mich schon wieder nach Marienbad zu gehen. Die Sorge, die uns unsere unschäpbare Fürstin diese Lage her gemacht, Klärt sich wieder auf.

- -

#### 839.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 26. Juni 1823.

Das bis auf ben legten Augenblick meiner Abereise verspätete Geft <sup>1</sup>) zu übersenden, ist meine leste Pflicht in Weimar. Möge es den Freunden zu einiger Unterhaltung dienen und mich ihnen vergegenwärtigen, wie sie mir nahe waren, als ich es theilweise versaste und im Ganzen redigirte. Mehr ist mir nicht erlaubt zu sagen. Die treus ken Wünsche begletten diese Sendung. Die gute Doris <sup>2</sup>) hat uns durch ihre Ankunft sehr erfreut. Auch die übrigen Frauenzimmer habe ich gesehen, und bin durch mancherlei Erzählungen in Deine gegenwärtigen turbulenten Zustände verseht worden. Wögest Du meiner freundlich gedenken, bis ich wieder einmal zu mehr umständlicher Wittheistung Raum sinde.

**~**◎**~** 

#### 840.

# An C. F. Belter.

Marienbab, ben 24. Juli 1823.

Da Deine freundliche Stimme mir bis in biefe Balber folgt, entgegne ich sogleich mit heiteren Worten, um zu vermelben, bag es mir befonbers wohl geht. Denn bom Saufe, nach einem fo harten Binter, nach einer gewaltfamen Arankheit und einsam thatigen Monaten, beinahe lobend: unfähig wegzugehen, war nicht zu verwundern. Reife, neue Gegenstände, Beränderung aller Art, fogar auch Unbequemlichkeit, neue An = und Gingewöhnung riefen mich eigentlich wieder in's Leben. hier finde ich Berg = und Berggenoffen leibenfchafte lich entzundet wieber, ber Funte, ben fie von mir aufgefangen, lobert jest in ihnen auf den Grab, bag er mich selbst erleuchtet. Go thun auch manche fråheren Menschenverhåltnisse gar wohl, indem sie Beuge find, bag man nach einer Sahres : Racht Reigung und Wohlwollen nicht verschlafen hat. Das Local im Ganzen, besonders auch wo ich wohne, ift ber Gefelligfeit gunftig genug. Es ift eine Zerraffe von ansehnlichen Baufern, flantiet von zwei glaich großen Gebanden. In jeber Stadt

<sup>2)</sup> F. E. 3. Werner's lette Lebenstage und Ceftament, nebft einem ju Blorenz begonnenen Auffate bes Berblichenen. Wien 1623.

<sup>1)</sup> Das zweite Beft bes vierten Banbes von Runft und Miterthum.

<sup>2)</sup> Belter's Tochter.

wurden biese Baulichkeiten etwas gelten. Der Großherzog wohnt in der Mitte, und gludlicherweise ist die ganze Nachbarschaft von schönen Frauen und verständigen Männern eingenommen. Actere Berhältnisse verknüpften sich mit neuen, und ein vergangenes Leben läßt an ein gegenswärtiges glauben.

Bie ich mit ber Erdfunde mich vielleicht mehr als billig beschäftigt habe, fo fange ich jest auch mit den atmosphårischen Reichen an: und war' es nur, um ju erfahren, wie man benet und benten tann, fo ift bas ichon ein Borgewinn. Dan weiß recht gut, bag ber Denich Alles, Gott felbit und bas Bottliche an fich heranziehen, fich zueignen muß. Aber auch dieses Berangiehen hat feine Grade; es giebt ein hohes und ein gemeines. Was ich aber eigentlich forbere, ift bie Redaction meiner Lebens= chronik. Nach mancherlei Berfuchen hab' ich endlich pon ber neuften Beit angefangen, ba ich mich benn bei frischem Gebachtniß nicht lange um Stoff gu bemuhen brauche. Endlich merte ich, fo rudwarts arbeitend, wie bas Befannte, Gegenwartige, bas Berichwundene, Berichollene wieder gurudruft. In biefem Sinne muß es mir febr bedeutend fein, wenn ferne Freunde bas, was von mir im Drud aus: geht, als an fie gerichtet ansehen; benn ich fehe bie Beit gang nahe, wo ich mich direct schriftlich nicht mehr werbe vernehmen laffen. Dag Ihr mein lettes Beft gut aufgenommen, ift mir deshalb fehr troftlich. In jedem folchen Gefte ift mehr Leben niedergelegt, als man ihm anfieht. Leider liest Diemand heut ju Sage, als nur bes Blattes los ju werben. Darum foll ber Schreibenbe immer tuchtiger werden, um der Nachwelt ein Zeugniß zu hinterlaffen, bağ er nicht umfonft geftrebt hat.

Benn Du biefe Briefblatter einstimmig findest mit ben ernsteften Fichtengebirgen, auf hohem Standpunkt, fo gebente babei meiner Umgebung, we eben Gewitter weit ausgebehnt von den Bergen bis hinab in's Land bligen, donnern und abregnen. Alle unfre nachbarliche Welt ift auswärts, und ich auf biefem wunderbaren Puntt fo gut wie allein. Run lag mich aber in Dein weit und breites herrliches Berlin hinabsteigen, und Dir Glud wunschen, daß Deine Ballfahrt vollbracht ift. Sepe ich mich an Deine Stelle, und benke an ein Umzichen, so wurde ich wahrscheinlich in einem viel engern Raum mich auch behaglich finden, wie es mir ja schon zu hause, besonders aber auf der Reise und in Babern, gar wohl gerathen fann. Mich freut es, bag Du mit unfrem Griebaram naber ju leben tommft. 3m Grunde ift es ihm benn boch um Behaglichkeit zu thun, nur bağ er nicht mußte wo fie zu finden. 3ch habe gute Beit mit ihm vertebt. Nur ift meinem Element bas Widersprechen fremd, und ba konnten wir, mit bem besten beiberseitigen guten Willen, niemals lange zusammen auffammen. — Bielleicht vernimmst Du briestich lange nichts von mir; demungeachtet denke mein, und wenn Du wieder einmal
eine Reise antrittst, so laß von der ersten Stunde
an mich gerichtet werden das Tagebuch, was und
wie Du gesehen hast. Das alles war geschrieben
im Borgesühl, daß mir von Dir was besonderes
Gutes kommen werde, und so kommt ein allerliedstes Kind, mir Gruß und Reim bringend, wodurch ich mich überrascht und beinahe verwirzt
fühlte. Also den schönsten Dank zum Schluß und
die Jusage, daß vor meinem Scheiden aus Böhmen
noch ein, ich hosse, glüdlich nachrichtliches Wort
erfolgen soll.

#### 841.

# An J. P. Ectermann 1).

Marienbab, ben 14. August 1823.

Das Inhaltsperzeichniß 2) ist mir zur rechten Beit gefommen, und entfpricht gang meinen Bunfchen und 3meden. Laffen Gie mich bie Frantfurter Regenfionen 3) bei meiner Rudfehr auf gleiche Beife redigirt finden, fo zolle ich ben beften Dant, welchen ich vorläufig schon im Stillen ents richte, indem ich Ihre Gefinnungen, Buftande, Buniche, 3mede und Plane mit mir theilnehmend berumtrage, um bei meiner Rudfunft mich über Ihr Bohl befto grundlicher befprechen zu tonnen. Mehr fag' ich heute nicht. Der Abschied von Da= rienbad giebt mancherlei ju benten und ju thun, wahrend man ein allzufurges Berweilen mit vorzüglichen Menschen gar schmerzlich empfindet. Dige ich Sie in Miller Thatigkeit antreffen, aus ber benn boch zulest am ficherften und reinften Beltumficht und Erfahrung hervorgeht. Ich freue mich auf ein engeres und langeres Bufammenfein.

## 842.

#### An C. F. Zelter.

Eger, ben 24. Auguft 1823.

Auf Deinen theuren Brief, der mir zur anges nehmsten Stunde tam, foll, zugesagter Maßen, noch vor meinem Austritt aus dem bohmischen Zaubers Ercise, Dir abermals eine Zuschrift gewibmet sein,

<sup>1)</sup> Dr. ber Philosophie zu Weimar. Bergl. feine Gefprache mit Goethe (Leipzig 1836. Ab. 1. S. 3-34) wo Edermann die Entstehung feir nes Berhaltniffes ju bem Dichter geschilbert hat.

<sup>2)</sup> Bu ben erften vier Banben von Kunft unb Alterthum, welches G. entworfen hatte.

<sup>3)</sup> S. biefe Rezensionen Goethe's aus ben Jahrren, 1772 und 1773 in feinen Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 33. S. 1 u. f.

bie Du nun besto freundlicher und lieber empfangen wirft, da ich nichts als Gutes ju melben habe. Soviel alfo zuerft, bag ich die furzvergangene Beit in Marienbad, ohne Unbilden, ja heiter und wie in's Leben zurudfehrend, jugebracht habe, auch mich jest so wohl befinde, als ich mich lange Zeit nicht gefühlt. Ferner fei gemelbet, daß mir nach jenem Ruf, beffen Spenderin Du mohl errathen haft, noch eine herrliche Gunft und Gabe von Berlin getommen: Madame Milber 1) namlich ju horen, vier fleine Lieber, die fie bergeftalt groß ju machen wußte, bag bie Erinnerung baran mir noch Thranen ausprest. Und fo ift benn bas lob, das ich ihr feit so manchem Jahr ertheilen hore, nicht ein faltes geschichtliches Wort mehr, fondern wedt ein wahrhaft Bernommenes bis zur tiefften Ruhrung. Gie verlangte etwas von meiner Sand, und erhalt durch Dich bas erfte Blattchen, bas ihrer nicht gang unwerth ift. In vollig anderem Sinne und boch fur mich von gleicher Birtung, hort' ich Madame Synmanowefa2), eine un: glaubliche Pianospielerin. Sie barf wohl neben unfern bummel gefest werben, nur bag fie eine ichone liebenswurdige polnische Krau ift. Benn Summel aufhort, fo fteht gleichsam ein Gnome ba, ber mit Gulfe bedeutender Damonen folche Bunder verrichtete, fur die man ihm taum gu banten fich getraut. Bort fie aber auf und fommt und fieht einen an, fo weiß man nicht, ob man fich nicht gludlich nennen foll, baß fie aufgehort hat. Begegne ihr freundlich, wenn fie nach Bers lin kommt, welches wohl nachstens geschehen wird, gruße fie von mir, und fei ihr behulflich, wo Du es angewendet findeft.

herr huß, der derbe unermiddete Sammler, dankt zum allerschönsten für das Andenken und die Schaumunzen. Er verdient wirklich, daß jeder Reisende von seiner Gegend her ihm ein Scherstein beitrage. Auch dies Jahr ist er viel besucht gewesen. Dies führt mich auf Waler Den sel, der mir die Jettons überbrachte. Auch er, wie so manche Andere, hat ein eingeborenes Talent. Was aber daraus werden kann, das weiß — nicht Gott, der sich um dergleichen schwerlich bekümmert — aber ich weiß es, der diesem Irrsal seit

mehr als zwanzig Jahren zusehe. Auch er steckt in dem seichten Dilettantismus der Zeit, der in Alterthümelei und Baterländelei einen falschen Grund, in Frömmelei ein schwächendes Element sucht, eine Atmosphäre, worin sich vornehme Weiber, halbsennende Gönner und unvermögende Versuchler so gern begegnen; wo eine hohle Phrassensprache, die man sich gebildet, so höstlich klingt, ein Warimengewand, das man sich auf den kümsmerlichen Leib zugeschnitten hat, so nobel kleidet; wo man täglich von der Auszehrung genagt, an Unsicherheit kränkelt, und um nun zu leben und fortzuwebeln, sich auss schmählichste selbst betüsgen muß.

Berzeihe und lag mich schweigen; benn es ift fcon ju viel gefagt. Dem reblich bentenben Gin= fichtigen aber bleibt es graflich, eine ganze nicht zu verachtende Generation unwiederbringlich im Berberben ju feben. Die alteren merten es fcon, konnen aber weber sich felbst retten, noch mogen fie die Anderen warnen. Denn es ift icon Secte, die zufammen bleiben muß, wenn fie gelten will, wo der Antretende fich, und der Austretende die Uebrigen betrügt. Rochmals Berzeihung, benn ich erbitte fie von mir. . Man verbirbt fich immer eine Stunde, wenn man folde fruchtlofe Schmerzen erneuert. Auch ist es troftlos, von politischen Dingen, wohin man horcht, zu vernehmen. Mich von allen solchen, wie von asthetischen Gesprächen und Borlefungen zur befreien, hatte ich mich auf fechs Bochen einem fehr hubschen Rinde in Dienst gegeben, da ich benn vor allen außeren Unbilben völlig gesichert war.

Run aber boch bas eigentlich Bunberbarfte: bie ungeheure Gewalt ber Dufft auf mich in diefen Tagen. Die Stimme ber Milber, bas Klangreiche der Szymanowska, ja fogar die öffentlichen Erhibitionen bes hiefigen Jagercorps falten mich auseinander, wie man eine geballte Fauft freundlich flach lagt. Bu einiger Ertlarung fag' ich mir: bu haft feit zwei Jahren und langer gar teine Dufit gehört (aufer hummel'n zweis mal) und fo hat fich diefes Organ, infofern es in dir ift, sugeschlossen und abgesondert. Run fällt die himmlische auf einmal über dich her, durch Bermittlung großer Talente, und ubt ihre gange Gewalt über bich aus, tritt in alle ihre Rechte, und wedt die Gesammtheit eingeschlum= merter Erinnerungen. 3ch bin vollig überzeugt, baß ich im erften Zacte Deiner Singacabemie ben Saal verlaffen mußte. Und wenn ich jest bebente: alle Boche nur einmal eine Oper ju boren, wie wir fie geben (einen Don Juan, die heim : liche Beirath'), fie in fich ju erneuern, und biefe Stimmung in bie übrigen eines thatigen Les

<sup>1)</sup> Gin biefer Gangerin überfanbtes Gremplar ber Iphig enie begleitete ber Dichter mit ben Berfen :

Dies unschulbvolle fromme Spiel, Das eblen Beifall fich errungen, Erreichte boch ein boberes Biel, Bon Glud betont, von Dir gefungen.

S. Coethe's Berte Bollftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 47. S. 202.

<sup>2)</sup> Maria Symanowsta, geb. Wotowta. Ein an fie gerichtetes Gebicht fteht in Coethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 4. S. 122.

<sup>1)</sup> Bon Cimarofa.

bens aufzunehmen: so begreift man erft, was das heißt, einen solchen Genuß zu entbehren, der, wie alle höheren Genuffe, den Menschen aus und aber sich selbst, zugleich auch aus der Welt und über sie hinaus hebt.

Wie schon, wie nothwendig war es nun, daß ich an Deiner Seite zu verweilen Gelegenheit sande! Du wurdest mich durch allmälige Leitung und Prufung von einer krankhaften Reizdarkeit heilen, die denn doch eigentlich als die Ursache jenes Phanomens anzusehen ist, und mich nach und nach fähig machen, die ganze Fülle der schonssten Offenbarung Gottes in mich aufzunehmen. Nun muß ich sehen durch einen klangs und formstofen Winter durchzukommen, vor dem mir denn doch gewissermaßen graut. Doch wollen wir mit gutem humor und Muth auch die schwarzen Tage für uns und die Freunde zu nußen suchen.

**~00 ~** 

#### 843.

# Au J. L. J. Bridre 1).

Beimar, ben 16. Detober 1823.

Sie haben mir burch die bebeutende gutraus liche Sendung fehr viel Bergnugen gemacht. Denn ob ich gleich por so viel Jahren den Diderots ichen trefflichen Dialog 2) mit Reigung, ja mit Leibenschaft übersete, so konnte ich demselben doch nur eine fluchtige Beit wibmen, barauf aber meine Arbeit mit bem Original niemals wieber vergleis chen. Mun geben Gie mir Gelegenheit, es ju thun, und ich trage fein Bedenfen hiermit meine Ueberzengung anszufprechen, bag ber von Ihnen gebructte Neveu de Rameau 2) gleichlautend mit ber Covie fei, wonach ich überfest. Schon empfand ich bies gleich beim erften Befen, mas nun gur größern Gewigheit wirb, indem ich nach einer fo langen Paufe bas frangofische Bert mit meiner Ueberfegung zusammenhaltend, gar manche Stelle finde, welche mich befähigt, meiner Arbeit einen größern Werth zu geben. Gine folche Erflarung icheint hinreichend ju Ihren 3weden, die ich gern forbern mag, weil, wie gesagt, burch bie Ents bedung und Publication bes Driginals mir felbft ein bebeutenber Dienst acichehen.

1) Buchhandler in Peris.

844

# Au den Großherzog Carl August von Sachsen: Weimar.

Beimar, ben 12. December 1823.

Das mitgetheilte Bert: Alongo1) ift febr von Bebeutung. Der Berfaffer ertlatt in ber Borrede, bag er einen historischen Roman nach Art von Balter Scott ju liefern gebenfe, und fo ift es auch. Wen bas verworrene fpanische Wefen intereffiren fann, ber findet eine wundersame Unschauung im größten Detail, feit bem Tobe Carle III. bis auf unsere Beiten. Alles Unheil fo vieler Jahre ift auf eine Anzahl von Ropfen gehauft, die ben Roman fpielen ober von der Geschichte gespielt werden. Der Berfaffer, er fei wer er wolle 2), tennt Alles, mas zu biefem Umfange gehort, entweder durch fich felbft ober durch Andere, aber gang genau und unmits telbar. Die Sauptfiguren find rechtlich, fittlich, wohlwollend, wenn auch im Brethum und Abgeschmadtheit, national-charafteristische Befen, oft låcherlich und liebensmurbig jugleich. Der Berfaffer hat in diefen Befchichten felbft gelitten, fonft konnte er nicht die Bustande fo leidenschaftlich burchdringen. Ich habe erft ben zweiten Theil durchgelesen, gestehe aber, daß es ein achtungss werthes Bert ift. Es bringt uns jene vorüber= gegangenen Beiten fehr vollständig zur unmittelba= ren Unschauung.

Die Mailandischen Kupfer Napoleon'scher Siege und Gewinne habe ich bei mir liegen, und beabsichtige einen raisonnirten Catalog davon aufzusehen, um jene Schlachten und Erfolge dem Beschauer einigermaßen historisch rationell zu machen; benn wer weiß jest mehr, was die Schlacht von Arcole und Montenotte für Wichetigkeit hatte.

**~**0**~** 

#### 845.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Beimar, ben 21. December 1823.

Em. Ronigl. Soheit verzeihen gnabigft, wenn ich über bie Burg er'iche Angelegenheit noch nicht ausführlich berichtet. Bur Entschulbigung biene vielleicht, daß bie Sache vollig abgethan ift.

Mit ber im britten Bande ber fammtlichen Burger'fchen Werte 2) und zwar in ber Bor-

1) Don Alonzo on l'Espagne. Paris 1824. 4 Vol. 2) R. A. be Salvan by. Bergl. Goethe's Werke. Bollfichige Ausgabe letter Danb. Bb. 46. S. 89 u. f. S. 95 u. f. S. 195.

<sup>2)</sup> Rameau's Reffe. Leipzig 1805; in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Sand. 286. 36. S. 1 u. f.

Ouvrage posthume et inédit, par Diderot. Paris 1821.

<sup>3)</sup> Berlin 1823. Diefe Ausgabe ericien in fieben Banben, nebft einem Supplementbanbe, Burs ger's leben von heinrich Doering entshaltenb.

erinnerung S. IX. und in den Anmerkungen S. 223 u. f. angeführten Beimarischen Subscription \*) hat es seine völlige Richtigkeit. Der damals schon lebhafte und nachber so viele Jahre sich immer gleich gebliebene Trieb, von Weimar aus alles Löbliche und Gute zu fördern, mußte bei dem Anerbieten Bürg er's rege werden, als er Lust bezeigte, den Homer zu übersehen. Wie ein solches ans und eingebornes Talent sich auch in diesem Falle beznehmen, was es leisten wurde, unterlag keiner genauen Untersuchung, weil man gewiß war, daß am Ende Sprache und Literatur dadurch um Mansches wurden gefördert sein.

Man begnugte fich auch nicht mit biefer schrift= lichen Bufage, fonbern man legte die Summe von funf und fechzig Louisd'or in meine Bande. Allein weder bie Theilnahme bes Publitums, noch Bur= ger's Beharrlichkeit fitmmten in ben wohlmeinen= den Borfat; die Sache gerieth in Schwanken und Stoden, wo benn julest wenig hoffnung ubrig blieb. Da nun aber einmal bas Gelb gu Bur: ger's Gunften bestimmt worden, ber fich aus tummerlichen Umftanden nie zu erholen wußte, fo beschloß die ansehnliche Gefellschaft, ihm diese bebeutende Unterftubung angebeihen zu laffen, wenn auch die Bedingung unerfullt geblieben war. 3ch fenbete ihm bas Gelb, erhielt feinen Dant und und richtete ihn aus. So viel weiß ich mich genau ju erinnern; ja , ich wollte noch Drt und Stelle angeben, wo das Berfchiedene befchloffen, realifirt und ausgeführt murbe. Schriftliche Beugniffe has ben die Jahrs = und Begebenheitswechsel mit auf= gezehrt.

Dier unterstehe ich mich nun, bei Ew. Königl. Opheit unterthänigst anzufragen, ob ich nicht, da der Derausgeber Burg er'scher Schriften diese Sache zur öffentlichen und ganz eigentlich literarischen gesmacht hat, der völlige Abschluß derselben ihm aber unbekannt ist, und Anderen problematisch dunken möchte, deshalb in dem nächsten hefte von Kunst und Alterthum vorgemelbete Auskläung geben und die Angelegenheit dadurch beendigen, auch alle Hosffnungen, die gewissermaßen die Gestalt von Forsberungen annehmen, völlig beseitigen solle.

# **~**◎**~** 846.

#### An Rarl von Meinharb.

Beimar, ben 2 Januar 1824.

Sie haben Ihrer Konigl. Goheit, bem Großs herzog in Weimar, meinem gnabigsten Geren zwei Bande nachgelaffener Burger icher Werke vor einiger Zeit mitgetheilt, wo in einem Borberichte bas Andenken einer zu Gunsten Bürger's unternommenen Subscription erneuert wird. Ich konnte hierüber bei treuem Sedachtniß genugsame Ausskunft geben, welche Ihnen mitzutheilen ich höchsten Orts befehligt bin. Indem ich nun durch Mitztheilung bes Borstehenben. mich des erhaltenen gnädigsten Auftrags entledige, so kann ich nur noch ben Bunsch hinzusügen, daß die von Ihnen überznommene Sammlung auch von dem deutschen Publikum möge anerkannt werden, welches freilich mit käglichen Neuigkeiten so überhäuft ist, daß es kaum einen Blick ruckwärts zu thun geneigt sein möchte. Indessen kann doch keine Büchersammiung eines ächten Literatursveundes, auch nur in historischer hins sicht, einer so interessanten Mittheilung entbehren.

# 847.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 9. Januar 1824.

Um mich über die Buftande von 1802 aufzus flaren, burchsucht ich meine Briefhefte jener Tage, und ba fand ich von Dir gar schone, gute, freund: lich = grundliche Borte, die fich benn immer noch bis auf die lette Beit bewähren. Und fo mochte benn auch die Prufung der bedenklichen Wochen, die wir jufammen jugebracht, bem vieljahrigen Bewebe noch einige tuchtige Spannen gufugen. Freud' und Beib haben wir in biefen zwanzig Jahren einzeln und zusammen genugsam erlebt und erfahren, und fo mar mir benn auch Deine liebe Gegenwart in meinem peinlichen Buftande abermals hochst erquidend. Ich fuble es und weiß es, und es freut mich, bag bie Unberen es anertennen, bie niemals recht begreifen, mas ein Mensch bem andern fein tann und ift.

Das Du mir die Mittheilung des Gedichts 2) burch. innige Theilnahme so treulich wiedergabst, war eigentlich nur eine Wiederholung deffen, was Du durch Deine Compositionen mir so lange her verleihest. Aber es war doch eigen, das Du lesen und wieder lesen mochtest, mir durch Dein sanstes gefühlvolles Organ mehrmals vernehmen ließest, was mir in einem Grade lieb ist, den ich mir selbst nicht gestehen mag, und was mir denn doch jest noch mehr angehört, da ich fühle, das Du Dir's eigen gemacht hast. Ich darf es nicht aus den händen geben; aber lebten wir zusammen, so müstesst Du mir's so lange vorlesen und vorsingen, die Du's auswendig könntest.

Das nachgesendete Reiseblatt wirb, mit bem ju

<sup>1)</sup> S. Bielanb's beutschen Mertur. Februar 1776. S. 193 u. f.

<sup>1)</sup> S. ben vorigen Brief an ben Grofherog von Weimar, vom 21. December 1823.

<sup>2)</sup> Ausfohnung. S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 3. C. 30.

hoffenden, in den Coder reinlich eingeschrieben, und bas Bange fobann überfendet. 3ch habe es theilweife mit Freunden gelesen, die es alle mit befonderm Untheil aufnahmen. Dir und ben Deis nigen wird es auch mit allen Segnungen ju baus und bof tommen. Dier liegt auch ein Brief von meiner Mutter 1) bei, ben Du munfcheft. Darin, wie in jeder ihrer Beilen, fpricht fich ber Character einer Frau aus, die in altteftamentlicher Gottes: furcht, ein tuchtiges Leben voll Buverficht auf ben unwandelbaren Bolks : und Familiengott zus brachte, und ale fie ihren Tod felbft anfundigte, ihr Leichenbegångniß so punktlich anordnete, daß die Weinforte und die Große ber Bregeln, womit bie Begleiter erquidt werben follten, genau bes stimmt war. 2)

Mun aber bring' ich in Erinnerung den Wunsch: bas Mahere ju vernehmen über bie Steigerung ber Stimmen bei fteigendem Barometer. Mur gerabe hingeschrieben, wie es Dir einfommt, von bem einzelnen Falle vor meinem Geburtstage angufangen, bis bahin, wo bie Feber ju laufen aufhort. Ottilie 3) west nun in Berlin, und wird es von Stunde ju Stunde treiben, bis fie von Beit ju Beit paufiren muß. Bielleicht giebt ihr bas erreichte Biel, wieder durch's Brandenburger Thor eingefahren zu fein, wenigstens einige Milberung ber haft, ohne bie man fie freilich taum benten tann. Du thuft ihr, weiß ich, alles gur Liebe. Das Befte fann freilich nicht vhne Aufregung ihres lebhaften Befens geschehen. 3ch aber muß mir felbst fagen, daß ich mich auch fruher, b. h. gleich nach meiner biesmaligen Rudfunft, hatte ichonen follen, und mich jest zu fchonen habe; benn bie große Erregbarteit, die fich fcon in Bohmen, wie Du weißt, an ber Mufit manifestirte, ift's boch eigentlich, die mir Gefahr bringt, ob ich ihr gleich nicht feind fein kann, ba ich ihr denn boch eigent: lich jenes Gedicht verdante .), an dem Gefuhl und Einbildungstraft von Beit ju Beit fich fo gern wieber anfrischt.

Nåchstens die zweite halfte des mitgetheilten heftes, das abgeschlossen, und ein neues schon wieder angefangen ist. In Dingen der Naturwissenschaft kam von außen gludlich Einiges meinen inneren Bestrebungen entgegen, und ich hoffe zunächst manches Resultat noch auszusprechen, auch

1) Aus Frankfurt a. M. vom 1. October 1802 batirt.

3) Dttilie von Goethe, geborne v. Pogs vifc, Goethe's Schwiegertochter.

verschiedene Capitel für diesmal abzuschließen. Aber hiezu ist auch nöthig, sich von der närrisch bewegten wissenschaftlichen Welt auszuschließen. Die Wasse der unzulänglichen Wenschen, die einwurken und ihre Nichtigkeit an einander auserbauen, ist gar zu groß. Selbst mit Bedeutenden ist's mitsunter nicht ganz just. Doch kann und muß man sich über alles trösten, da es am Ende doch auch ganz vortressliche Wenschen giebt, auf die man für jest und künstig seine Possnungen niederlegen mag. Kennst Du nachstehende Reimzeilen? 1) Sie sind mir an's herz gewachsen. Du solltest sie wohl durch schmeichelnde Löne wieder ablösen:

3a! Du bift wohl an Iris zu vergleichen, Ein liebenswurdig Bunberzeichen: So schmiegsam herrlich, bunt in harmonie, Und immer gleich und immer neu, wie fie.

> ⇔⇔ 848.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Weimar, ben 18. Januar 1824.

Um die Frage, ob von der auf Großherzog= licher Bibliothet befindlichen Rupferflich : Maffe ein Theil in die neue Gallerie vor dem Frauenthor geschafft merben folle, naher zu betrachten, glaube ich nichts weniger, als erft beibe Anstalten für fich gu betrachten. Wie es mit ben Rupfermerten auf Großherzoglicher Bibliothet befchaffen, lagt beiliegender Auffat, obgleich noch manches berichtis genden-Machtrags bedürftig, in furgem überfehen. Es findet fich, daß wenn man den Rupferftich: Borrath im Allgemeinen überfieht, derfelbe einen weit größern Umfang haben mochte, als man fich gewöhnlich vorstellt. 'Es schlieft fich überhaupt an Alles an, was fich auf bilbende Runft über: haupt bezieht. Kann man nun annehmen, bag fich in der Bibliothet felbft bas Bichtigfte befindet, was auf Runftgeschichte und Literatur fich richtet, so schließen sich unmittelbar größere und kleinere Berte, Sammlungen, Mufeen, Gallerien, fobann auch Einzelnheiten hier an. Alles ist nach Schulen und fonftigen hiftorifchen Bezügen bar= gestellt, verschlungen und verkettet, bag man un= gewiß bliebe, welches Blied davon nur irgend her= auszunehmen mare. Bielmehr wird immerfort barauf gearbeitet, jebe Unschaffung burch Seremissimi Gnade, befonders bie großeren, bebeuten: beren in die noch allenfalls vorhandenen Lucken ein: aufugen. Begen bes Gebrauchs aber ift Rolgenbes au bemerten :

Rupferstichsammlungen werden von Runftlern

<sup>2)</sup> Intereffante Beitrage jur Characteriftit ber Mutster bes Dichters liefert Falt in feiner Schrift: Goethe, aus naherem perfonlichen Umgange bargeftellt. Leipzig 1832. S. 1 — 7.

<sup>4)</sup> S. bas vorhin erwähnte Gebicht: Ausfohe nung, in Goethe's Werten. Bollftanbige Aussgabe letter hand. Bb. 3. G. 80.

<sup>1)</sup> S. Cbenb. Bb. 3, S. 31 u. f.

wenig ober gar nicht gebraucht, besto mehr von Liebhabern, besonders von folden, welche fich eine Renntnig ber Runftgeschichte erwerben, ober bie fcon erfaßte Renntnig erneuern wollen. gehort nun vorzüglich Bergleichung ; bies fest voraus, daß Alles beifammen leicht ju finden und bes quem porzulegen fei. Run ift, mas in biefes Fach gehort, fo wie ber übrige Bibliothet : Befis, mohl verwahrt und gleich zu Sanden; schidliche Raume, bie ansehnlichste Gesellschaft aufzunehmen, im Som= mer fuhl, im Binter burdwarmt und leicht au ermarmen , jede Stunde bereit , mehrere einander untergeordnete und handereichende Personen, geraumige Tische und was fonft von Bequemlichkeiten ju verlangen ift, wie fich denn diefes bei Unmefen= heit hochfter Personen gar oft bestätigt hat, und fich noch jede Boche erweift, indem die jungen Berrichaften, um mit der Runftgeschichte bekannt gu werben, fich unter Unleitung bes in biefem Fache höchstbewanderten hofrath Mener ber vor= handenen Schape bedienen, da benn ber große Bortheil, alles auf einander Bezügliche augenblids lich zusammen zu tragen und vorzulegen, fich jedes= mal hervorthut.

3ch wende mich nunmehr zu bem fogenannten Mufeum oder Bilbergallerie vor dem Frauenthor, einer neuen erfreulichen Anstalt. Gie wird burch ihre Einfachheit aberfehbar, die Bilber find an Banden gereiht, das Inventarium ift bald gemacht und übergeben. Führt man ben Borfas aus, einen numerirten Catalog bruden ju laffen, fo kann ber Frembe fich felbst unterrichten und Professor Muller, wenn er durch feine Daupts geschafte ober sonft abgehalten wird, tann ben Schluffel einer zu bestimmenden untergeordneten Person ohne die geringfte Gefahr übergeben. Bleibt bieses Geschäft in seiner Einfalt, so erreicht es feinen 3wed; ber Fremde wendet beliebige turge Beit an die Beschauung; bie Berantwortung ber obern Behörde ift gering und eine Revision des Ganzen leicht, bas Inventarium ohne Umftande ju fuppliren.

Betrachtet man beibe Anstalten gegen einander, so entscheidet sich der Wunsch, sie völlig auseinander zu halten. Geset, man wolle einen Theil Rupsersstiche von der Bibliothet hinaus verpstanzen, so entsteht in jener großen wurdigen Wasse eine Lude, und der eigentlichen Benugung derselben stellt sich sogleich ein hinderniß entgegen, daß man die verswandten Aunstwerte nicht zusammenbringen, nesben einander legen, vergleichen, und die Aunstgesschichte, worauf doch eigentlich Alles ankommt, daran demonstriren könne. Denkt man nun aber an die Ausschlrung, einzelne Theile zur Gemäldessammlung zu übertragen, so wird man sich gestehen, daß, wenn es schwer ist, zu sagen, wo man ansfangen solle, noch schwerer zu sagen sein mochte,

wo aufzuhören, indem, wie aus dem Verzeichnisse zu erschen, Eins das Andere erfordert und nach sich zieht.

Das Local ferner bebentend, fo murben Schrante jur Aufbewahrung, Flachen jum Borzeigen verlangt, welche bem freien Raum, ber jur Befchauung der Bilder nothig ift, ohne Weiteres beschränken wurden, und dann ift, Rupferftiche vorzuzeigen, ein gang eignes Geschäft, von dem einer Bemalbefammlung an ber Band himmelweit verfchieben. Es nimmt viel Beit weg, verlangt mehrere Perfonen, die einander beifteben, Aufmerksamkeit, ja Autoritat in der Behandlung. Die Indiscretion der Beschauer bringt den wahren Liebhaber zur Berzweif= lung. Bon größeren Blattern wird taum jemals eine vorgezeigt, was man nicht an irgend einer Seite zerknullt, und burch bas Anfassen beschäbigt fahe, welchem blos burch mehrere Perfonen, die bergleichen Blatter in die Bobe halten, ober forgfältig bei Seite legen, vorzubeugen ist. Kleinere Rupfer, felbst eingebunden, find bergleichen Beschabigungen weniger ausgeset; boch geht es, wenn mehrere Personeu zusammen beschauen und bie Bande hin und her schieben, auch nicht leer ab. Eine Erpedition aus mehreren Perfonen bestehend, kann fich felbst in die Beit theilen, ingleichen die Rechte ihrer Beit und Stunden geltend machen. hatten wir boch ben Fall, dag Personen von Bes beutung, als man ihnen ankundigte, es fei die Stunde, wo die Bibliothet geschloffen werde, verlangten eingeschloffen ju werben, und bei Bermeis gerung es ubel ju empfinden schienen, ale ob man gegen fie ein Mißtrauen hege. Wie will ein einzelner Mann bei folchen Anforderungen bedeutender und einflugreicher Perfonen in folden Fallen gleich widerftehen?

Dem Professor DR &ller, gegenwartigem Cuftos ber Bilberfammlung, ift ein leichtes Geschäft ohne sonderliche Berantwortlichkeit übergeben. Inbeffen wird es ihm, wenn die vielen burchreifenden Fremden auch biefe Merkwurdigfeit gu feben verlangen, manche Beit toften, und er boch am Enbe wegen biefes Berluftes um einige Bergutung nachs fuchen. Sollten Rupfer hinzugefügt werden, fo find die badurch entspringenden Beranberungen gar nicht zu berechnen; seine Berantwortlichkeit wachft gang unproportionirlich. Wie follen fie inventarisirt und ihm übergeben werden? Wer soll diese Borrathe revidiren? Wer beurtheiten, ob die Rupfer noch im vorigen Buftande find? Und wenn etwas fehlen follte, wer verantworten? Die obere Behorde fann hier gar teine Berantwortlichkeit übernehmen; folche Doften find von ber außerften Confidenz. Bas man von dem Bibliothefspersonal, bas fich ohnehin felbst controllirt, nach vieljahriger Renntniß zu erwarten hat, ist wohl zu übersehen; einem Einzelnen, von dem man gar nicht weiß, ob

er gerade hierzu geeigenschaftet sei, so wichtige, mitunter unersestliche Schätze anzuvertrauen, durfte die Behörde wohl nicht übernehmen. Bielleicht war es überfülfig, nach reiner Gegenüberstellung beider Anstalten manche Bedenklichteit so umftändlich auszuführen. Die Sache aber erscheint von solcher Wichtigkeit und unübersehbaren Folgen, daß man in Bersuchung kommt, noch weitläusiger zu sein, und manches ungern verschweigt, dessen Kenntnis man von einem tüchtigen Umsichtigen allerdings fordern kann.

**~00** 

#### 849.

#### Mn E. Weller.

Beimar, ben 11. Rebruar 1894.

Mögen Sie wohl mir einige Nachricht geben, ob Sie den Studiosus Carl Mener, der mir burch ein Gebicht merkwürdig geworden, ansgesunsden und ihm eröffnet haben: daß ich ihn, wenn er sich irgend Worgen um 12 Uhr bei mir ansmeldete, gern sprechen würde. Grüßen Sie mir Freund Anebel, dem ich wohl nächstens ein Heftslein zu geneigter Aufnahme werde zu empfehlen haben. Alles, was sich auf Lutrez bezieht, soll mir sehr angenehm sein. Welden Sie mir doch auch gelegentlich, wiedel E. für eine Copie des alten Bibliothefrisses verlangt, da ich denn nach Bestuden deren noch zwei bestellen wurde.



#### 850.

## Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 8. Marg 1894.

Ottilie 1) ift gludlich jurudgefommen und halt mich durch Erzählung in Berlin fest, wohin sie mich nun seit acht Wochen durch ununterbrochene Tagebucher redlich versest hat. Und so bes gruß ich Dich denn auch auf der Stelle, Deinen Brief vom 8. Februar wieder aufnehmend, den ich seit jener Zeit wie einen Labetrunt zu mir nahm. Bor allen Dingen bitt' ich Dich, herrn Strecksfuß 2) zu grußen. Ich bin seinem dichterischen und sonstigen literarischen Gange immer mit hochsschäung gesolgt, wenn ich ihm schon auf Brief und Gendung nicht früher antwortete. Dies ward mir oft bei meiner Lage und Gestnung unmögs

1) Ottilie von Goethe, geborne v. Pog= vifc, Goethe's Commiegertochter.

lich; denn da ich nicht mit leeren oder scheinbaren Phrasen eine mir geschenktes Butrauen erwiedern tonnte, und doch das jedesmalige Borgelegte im Augenblick zu schähen nicht fähig wat: so blied ich gegen viele bedeutende Menschen im Ruckstand, welches in späterer Beit immer mehr der Fall ist. Das Büchlein Ruth 1) wirft auf alle poetisch-productiven Seister Liapperschlangenartig; man enthält sich nicht einer Bearbeitung, Paraphrase, Erweiterung dieses, freilich sehr liebenswürdigen, aber uns doch sehr fern liegenden Stosse. Ich verlange zu sehen, wie sich diesmal der Dichter benommen hat.

Nun vermeld' ich aber vorerst, daß man bei hiesiger Bibliothet in einer Rurnberger Auction ein Manuscript getauft hat, welches den Titel sührt: "Zadulaturbuch geistlicher Sesange Dr. Martini Lutheri und anderer gottseliger Manener, sammt beigefügten Choralfugen durch's ganze Jahr. Allen Liebhabern des Claviers componicet von Johann Pachelbeln, Organisten zu St. Sebald in Rurnberg 1704. Kann es Dich interessible in Rurnberg 1704. Kann es Dich interessisch in Kollen gebunden, war vergolbet am Schnitt, sieht recht aus, wie ein altes Kirchenmöbel, obgleich noch ganz gut erhalten, und fast 247 Melodien.

Was Du von Felix 2) melbeft, ist wunschenswerth und rührend, als Tert und Commentar betrachtet. Könnt' ich doch auch von einem meiner
Scholaren das Sleiche melben. Leider aber hat
Poesse und Bildfunst kein anexkanntes Fundament,
wie die eure. Die absurdeste Empirie erscheint
überall, Künstler und Liebhaber sind gleich unstatthaft, der eine macht, der andere urcheilt ohne Bernunst. Da muß man denn abwarten, die ein ents
schiedenes Talent hervorgeht und das Bernünstige
außer sich gewahr wird, weil es in seinem Innern
verborgen liegt.

Unsere Fastnachtsspasse sind für mein Sauslisches schlecht abgelaufen. Ulrike ) hat im letten Cotillon, dem unseligen Tanze, den Buben und Mädchen nie satt kriegen, einen harten Fall auf das hinterhaupt gethan, von welcher Erschütterung das Gehirn sich noch nicht wieder herzestellt hat. Die Aerzte wollen zum Besten reden, ich aber weiß nicht, was draus werden soll. Mit diesem Unheil ist denn auch Ottilie empfangen worden,

<sup>2)</sup> Karl Stredfuß, Diernegierungerath zu Berslin, bekannt als Ueberseger des Arioft. Dante und Aafso. Bergl. Goethe's Werfe. Bolls ftåndige Ausgabe letter Pand. Bb. 38. S. 306. Bb. 46. S. 279.

<sup>1)</sup> Eine biblifche Ibplie in 5 Gefängen, in bem Berliner Tafchenfalenber auf bas Jahr 1824. S. 194 --- 163.

<sup>2)</sup> Felir Menbelssohn-Bartholby, Sohn bes Banquiers Abraham Menbelssohn in Berlin, und Entet bes bekannten Philosophen Moses Menbelssohn. Bergl. Coethe's Werte. Bollfandige Ausgabe lester Sand. Bb. 32. S. 207. Bb. 47. S. 200.

<sup>3)</sup> Ulrite von Pogvisch, jüngere Schwester von Goethe's Schwiegertochter Ottille. S. Ebendas. 286. 47. S. 200.

und mag es, nach aller Berliner Pracht und Euft, mit ausbaben helfen.

Bon mir kann ich nur Gutes sagen, ob ich mich gleich eigentlich nur bescheiden und sorgsam binhalte. Ieder Tag bringt etwas zu thun und etwas zu sorgen, das ist denn noch das Beste von der Sache. Stein auf Stein, mit gutem Borbes dacht, giebt zulest auch ein Gedäude. Bon Bereitn hat mir Ottilie manches Erfreuliche mitges bracht, und so din ich denn auch auf ihre sernere Erzählung neugierig. Sie hat sich in dem strubelnden, sprudelnden und mitunter wieder seicht stagnirenden Weltwesen umhergetrieben. Bei ihrer empfänglichen Alarheit hat sie jedoch sehr gut gesehen, heiter genossen, und mag uns denn auch im Geiste in jeves Element versehen.

Auf wunderbare Weise bin ich wieder an Bandel herangezogen worden. Rochlig'ens Ents wickelung des Mossisias. hat mich an die Handels Mozartische Partitur getrieben, wo ich freilich nur die rhythmischen Motive herauslesen kann. Nächstens dent ich mich durch Eberwein's Bortrag auch den harmonischen zu nähern. Dies ses wäre freilich eine Sache für unser Zusammens sein gewesen, das, hätte nicht ein Hauptpunkt der Wittheilung glädlich gewirkt, gegen fonst traurig genug abgelausen ware.

Saft Du im toniglichen Schloffe, im Pfeilerfaale, bie ausgefteliten Gemalbe ber Berren Scha: dow, und Begas gefeben? Wo nicht, fo befchaue fie, und melde mir ohne Umftande, wie Du fie findeft. Sodann lies auch in der Saube: Speners fchen Beitung Mro. 56 und 57 bie Regenfion berfelben. Gie ift von einem Einfichtigen gefchrieben, aber wie breht und wendet er fich, um feine Ueberzeugung verhüllt auszusprechen, die wir in wenig Borte zusammenfaffen tonnen. Es find zwei tas lentvolle und hoch ausgebildete Runftler, bie aber in ber mobernen Deutschnarrheit, ber Frommelei und Alterthumelei ihre besten Jahre verlieren, es Riemand zu Danke machen, und weil fie entwes ber ju fpåt ober gar nicht jur Befinnung tommen, mahricheinlich ju Grunde gehen.

<del>-</del>0

#### 851.

#### Au C. F. Belter.

Weimar, ben 11. Marz 1824.

Nach turger Beit, mein Guter, tret' ich wies ber vor, und zwar biesmal mit Bunfch und Ansfinnen. Bernimm also, wovon die Rede ift. Es liegt ein Gesang bei, zu beffen Erklärung Folgens bes nothwendig sein mochte. Der Staatsrath Thaer, von dem Du im Allgemeinen und Besonsbern gewiß Kenntniß haft, erreicht am 14. Mal sein 73stes Jahr. Bu diesem Tage werden seine weitverbreiteten Schüler bei ihm in Wögelin zussammenkommen. Sie gedenken ihm ein stattliches Fest zu geben. Dazu wünschen sie nun nagelneue Tischlieder, und haben sich deshalb nach Weimar, als dem eigentlichen Stapelort deutscher Dichtkunst, mit zierlichen und ziemlichen Bitten gewendet. Auch sind die Freunde derzleichen zu leisten nicht abgeneigt. So kam denn auch mir beigehendes Lied 1) in den Sinn, zu dessen vorläusigem Verzständnis ich solgenden Commentar schreibe.

Strophe 1. Thaer, ein im Practischen wie Theoretischen geschätter Argt, fieht fich nach einer frohern Unterhaltung in ber Matur um, ges winnt die Gartnerei lieb. — Strophe 2. Allein er fieht fich hier bald beengt, und sehnt fich nach einem weitern Birfungetreis, wendet feine Mufmertfamteit bem Feldbau gu. — Strophe 3. Er nimmt die englische gandwirthschaft mahr und bie gang einfache Marime: bag bei großerer Thatigfelt und verftandegemager Umwendung bes Bo= bens weit hoherer Bortheil, als bei dem bisheri= gen Schlenbrian, ju gewinnen fei. - Strophe 4. So weiß er benn die Landwirthe gur Wechfelwirths fchaft aufzuregen, erwirbt fich Schuler und Dach: folger, die feine Lehre und Anleitung probat finben, und ihm jest in hohem Alter einen offentlis den und lauten Dant vorbereiten.

Doge Dich biefes Lieb, von einer großen Bahl Landwirthe bei Safel ju fingen, ju einer heitern Composition aufregen. Es ift ein Feft, bas nicht wieder tommt, und ich munichte, daß unfere beis ben Ramen hier ju gleicher Beit ausgesprochen murben. Der Mann gehort querf Preugen an, fo bann aber auch der Belt. Gein Ruf und Ruhm find grundlich, und fo barf man benn wohl etwas unternehmen, um fich mit ihm und den Gei= Mogest Du mir balb eine nigen zu erfreuen. wohlgelungene Partitur überschiden, bie ich ale: bann weiter beforgen wollte. Borerft munichte ich, bağ es unter uns bliebe. Saft Du wenig Rotig von bem Manne, fo barfft Du nur Deine nachfte Umgebung fragen, und fie fagen Dir fo viel, um Theilnahme zu beforbern. Auch kommt vielleicht von diefen hins und herreifenden Schulern beffelben Semand an Gure Liebertafel, ober auch fpater, fo konnt ihr einen folden Gaft nicht beffer bewirthen. - Bei mir geht bas Getreibe täglich fort, und ich bin vergnügt, daß ich mich darin aufrecht er= halte. .

-00-

<sup>1)</sup> Für Freunde ber Aonkunft. Band 1. S. 227 u. f.

<sup>1)</sup> Bu Thaer's Jubelfeft. S. Goethe's Werte. Bollfanbige Ausgabe letter hand. Bb. 4. S. 132 u. f.

#### 852.

# Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 27. Mary 1824.

Dein Schreiben hat mir mehr als eine wich= tige Gabe gebracht, und fo melbe ich benn querftbag bas Choralbuch 1) mit ber fahrenden Poft fo eben abgeht. Sprich mir von dem Werthe beffelben in Bezug auf die Epoche aus der es hervorgegan: gen. Durch Deine Ableitungen bei Gelegenheit von Bandel's Deffias haft Du mir erhellende Lichter aufgestedt. Go ift auch Deine Unsicht von bem rahpfobischen Entftehen biefes Berts meiner Unficht gang gemäß. Denn ber Geift vermag aus fragmentarischen Elementen gar wohl einen Rogus aufzuschichten, ben er benn gulest burch feine Flamme ppramibalifch gen himmel jujufpigen weiß. Einen Abend hab' ich am Deffias ge= bort; julest will ich auch ein Bort barüber verlauten laffen, indeffen aber mich an Deinem Leits faben vormarts bemegen. Der Unftog burch Roch= lis 2) ift mir dankenswerth, ob ich ihn gleich hier finde, wie fonft auch; ein treues Bollen und ein gleiches Wirfen, bem man nur bie Rraft munichte, ben Gegenstand ficherer ju faffen, und bas Erfannte entschiedener burchzusegen.

Run will ich aber vorzüglich banten, bag Du bem Unsuchen wegen Thaer ein freundliches Dhr gelieben und ichon thatig eingegriffen haft. Freis lich munichen fie bie Mitthellungen balbmöglichft, ba sowohl Gebichte als Moten vor jenem Termin gedruckt werben follen. Lag aber bie Arbeit noch Ich schide Dir eine immer bei Dir liegen. Moreffe, wo Du fie in Deiner Rahe und alfo noch fruh genug abgeben fannft. Du ichreibft unfere beiben Namen hingu, und fo feiern wir beibe abwefend boch auch bas große Beft freundlich mit. - Die dronikalischen Rotizen von ben Abentheuern ber Schmehling=Mara 1) haben freilich ben mahrhaften Charafter einer empirifchen Belt. Daher ift's um alles Geschichtliche ein gar muns berliches unficheres Wefen, und es geht wirklich in's Romische, wenn man überdenkt, wie man von lanaft Bergangenem fich mit Gewißheit überzeu= gen will. Wir befigen hier eine alte niedliche fils berne Schaale, ble fich', wie eingegrabenes Bilb und Inschrift beweift, von Raifer Friedrich I. herschreibt. Es ift unbeftritten ein Pathengeschent, und boch tonnen fich die Gelehrten nicht vereinigen,

wer eigentlich ber Getaufte, wer ber Zaufzeune fei. Dieruber eriftiren nun ichon fanf Meinungen. bie man als Mufter bes Scharffinns und bes Uns finns ichagen und halten fann; eine einzige ift plaufibel. Dun will ich aber, diesmal schliegend, verfichern, bag ich mich leiblich befinde, und meine Thatigkeit auch von aufen gefordert wird, fo bağ ich ungefahr bas Berfaumte nachholen und auf weitere Schritte benten fann. Doge auch Dir alles wohlgerathen; benn je mehr ich Ottilien ergahlen hore, glaube ich eingufehn, dag in Berlin ein munberliches Leben, Thun und Treiben, wenn man zu seinen vernünftigen Breden gelangen will, vorwalten muß. Das Choralbuch, wenn Du's angefeben, lag nur bei Dir liegen; ich frage nach Dftern ichon wieder nach. Und fomit allen guten Beiftern empfohlen.

- - -

#### 853.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 28. April 1894.

Heute frich ist Geh. Rath Bolf abgefahren. 3ch fcmeige iber ben Ginbrud feiner Begenwart, und begreife nicht, wie weit er tommen will. Doch bas giebt fich bei einer folden Unternehmungsweife. Das Choralbuch ift wieber zurud; ich munichte. es hatte Dich mehr erbaut. Dir ift biefe Genbung freilich jum Bortheil gerathen, ba Du fo gute und lobliche Borte hinzugufugen mußteft. - Der Rits tergutsbefiber, herr Ochulte auf heinrichsborf bei Bahn in Pommern, als hauptorbner bes Feftes in Mogelin und Frenenwalde, wird mobl bei Dir Gebicht und Composition abgeholt haben. 3ch bante Dir gum schonften, bag Du mir auf biefes Gefuch haft willfahren wollen. Die Delos bie und Ausfuhrung ift gar erfreulich. 36 mochte wohl horen, wie fich diefe landwirthlichen Rehlen barein ju fugen wiffen. Gie haben aber, wie ich bore, doch einige Duffer mit in den Kreis ges jogen.

Moge ber Tod Jesu<sup>2</sup>) Die auch biesmal ein frohes Oftersest bereitet haben. Die Pfassen haben aus diesem jammervollsten aller Ereignisse so viel Bortheil zu ziehen gewußt, die Maler has ben auch damit gewuchert, warum sollte der Tonzunsteller ganz allein iser ausgehen? — Mein Messeisas in der Nuß, bringt mir auch Sewinn. Der Begriff wenigstens wird lebendig, und da ist für unser eis nen schon viel geschehen. Dem Gedanken, daß es eine Sammlung sei, ein Busammenstellen aus eis

<sup>1)</sup> Das in Goethe's Briefe vom 8. Marz erwähnte Abulaturbuch geistlicher Sefange. Dr. Martini Lutheri u. f. w. Nürnberg 1704.

<sup>2) .</sup>S. bas vorhin angeführte Wert: Fax Freunde ber Tontunft. Bb. 1. G. 227 u. f.

<sup>3)</sup> Gertrub Elifabeth Mara, geh. Schmehs ling. Bergl. Goethe's Werke. Bollfanbige Ausgabe letter Sanb. 28b. 45. S. 285 u. f. 28b. 47. S. 140 u. f.

<sup>1)</sup> Oratorium, gebichtet von Ramler, in Mufit gefett von Graun.

<sup>2)</sup> Bon Ganbel.

nem reichen Borrath von Einzelheiten bin ich nicht abgeneigt; benn es ist im Brunde ganz einerlei, ob sich die Einheit am Ansang oder am Ende bils det. Der Geist ist es immer, der sie hervorbringt, und im christlich alt neutestamentlichen Sinne lag sie ohnehin. Eben dies mag am Ende für den Somer gelten; nur muß man es Wolf nicht sagen, welcher, wenn man ihm recht giebt, versichert: man versiehe es nicht.

Das schone Wetter nimmt uns viele Stunden im Freien weg, ba man benn erst mit Entsehen gewahr wird, was für eine elende Person man im Winter spielt. Woge dies Frühjahr Dir auch jum Besten gedeihen. Ich habe Arbeiten vorges nommen, die mich vielleicht bis Wichaeli zu hause halten.

#### 854.

# Un C. F. Belter.

Beimar, ben 26. Juni 1824.

Ich freue mich fehr. bag es Dir mit Eroi= lus und Creffiba 1) gelungen, ober vielmehr bem Stud mit Dir. Bie ich ein Tobfeind fei von allem Parodiren und Travestizen, hab' ich nie verhehlt. Aber nur desmegen bin ich's, weil biefes garftige Gezücht bas Schone, Eble, Große herunterzieht, um ce zu vernichten; ja selbst ben Schein feh' ich nicht gern baburch verjagt. Die Alten und Shaffpeare fegen an die Stelle beffen, mas fie uns ju rauben icheinen, wieder etwas hochft Schagenswerthes, Burbiges und Erfreuliches. Auf Diefe Beife hat Dich benn bas fragliche Stud eingenommen, ergost und befriebigt, und zwar in gang richtigem Ginne. lieber ben Coflops bes Euripides liegt ein fleiner Auffat unter meinen Papieren, ber freis lich Erweitrung und nabere Beftimmung forberte. Bielleicht werde ich hierzu burch Deine Unregung aufgemuntert. Den Thaer'fchen Gefang 2) hab' ich diefe Tage recht hubsch gehort, auch mich baran auf's neue erfreut, wie mit jeder Strophe bie Pertineng mit ber Empfindung fich erhoht. . Rauch geht nun ab; ich hatte ihn gern noch eis nige Tage langer befeffen, besonders da bie Gos cietat, auf acht Berlinische Beife, mir einen gros ben Theil ber Beit verfammert hat. Doch find wir über Bilb und Gleichniß einig geworben. Schaut nun bas Begonnene freundlich an und

2) S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe legs ter Sanba Bb. 4. G. 132 u. f.

helft weiter. Rächftens tommt bas ichon unter ben Sanben bes Buchbinders fich befindende neuere heft von Aunft und Alterthum.

855.

M11 \*\*\*

Beimar, ben 16. Juli 1894.

Mein Gebicht an Byron 1) gelangte nach Benua, fand aber ben lord nicht mehr bafelbit. Der treffliche Freund war abgesegelt, und schien einem Beben ichon weit entfernt. Durch Sturme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gefendete noch traf, um es im Augenblide feiner Abfahrt, ben 26. Juli 1823, mit einem reinen icon gefühlten Blatt erwiebern ju tonnen, als wertheftes Beugnig eines murbi= gen Berhaltniffes unter ben toftbaren Dotumenten vom Befiger aufzubewahren. - Go fehr uns nun ein folches Blatt erfreuen und ruhren und zu ben schönften Lebenshoffnungen aufregen mußte, fo erhålt es gegenwärtig durch das unzeitige Ableben bes hohen Schreibenden 1) ban größten schmergli= den Berth, indem es bie allgemeine Trauer ber Sitten : und Dichterwelt über feinen Berluft für uns leider inebesondere scharft, die wir nach polls brachtem großen Bemuhen hoffen durften, den vorguglichften Geift, ben gludlich erworbenen Freund und zugleich ben meuschlichsten Sanger verfonlich ju begrüßen. Mun aber erhebt fich die Hebergen: gung, daß seine Mation aus dem theilweise gegen ihn aufbraufenden, tadelnden, icheltenben Zaumel ploblich jur Duchternheit ermache, und allgemein begreifen werbe, bag alle Schalen und Schlacken ber Beit und bes Individuums, durch welche fic auch ber Befte hindurch und heraus zu arbeiten hat, nur augenblidlich, verganglich und hinfällig gewefen, mogegen ber faunungewürdige Ruhm, ju dem er fein Baterland für je und tunftig erhebt, in seiner herrlichkeit grenzenlos und in seinen Folgen unberechenbar bleibt.

856.

#### An C. F. Relter.

**-8**-

Beimar, ben 24. Muguft 1824.

Non meiner Seite fet Dir ber ichonfte Dant erwiedert, daß Du meine Iphigen ie aus Bort und Buchstaben wiedet in's leben bes Seiftes und

<sup>1)</sup> Belter hatte bemale bies Shaffpeare'fche Stud in ber Ueberfetung von Beauregarb Panbin (R. g. v. Jariges). Berlin 1823 gelefen. Bergl. über bies Schaufpiel bie allges meine Literaturzeitung 1824. Rr. 145.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werfe. Bollftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 4. S. 103. Bergl. Bb. 46, S. 211 u. f.

<sup>2)</sup> Bord Byron ftarb ben 9. April 1824 ju Mifs folunabi.

Bergens hervorgerufen haft 1). 3ch barf mich wohl erfreuen, daß biefe fruheren Erzeugniffe immer von Beit gu Beit wieber auferftehn und fortwirten. Und fo fende ich benn auch ein paar Eremplare åltere Reftgebichte, bie bei Rauch's Gegenwart jur Sprache famen. Sie find faft ungefannt in ben Strom ber Bergeffenheit hinabgefchwommen, und bei ihrem erften Erscheinen nicht beachtet worben, weil fle ju einer Beit hervortraten, mo ber Das gegen bas Beftehende fich öffentlich zeigen durfte, wie er jest noch immer im Geheimen fortwuhlt. Gewiß freut es Dich, wenn ich melbe, daß bie gange gehnjährige Correspondeng mit Schiller von feiner und meiner Seite in meis nen Banden und beinahe ichon vollig redigirt ift. Tritt fie hervor, fo wird fie bem Ginfichtigen ben Begriff von einem Buftande geben und von Verhåltniffen, bie fo leicht nicht wieder tommen. -Ich befinde mich nach meiner Art gang mohl, und werbe bies Safr ju Paufe bleiben.

> **~**◎**~** 857.

#### ----

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 25. August 1824.

Ein machtiger Abler, aus Myrons ober Lyfippus Beiten, last sich so eben, zwei Schlangen in ben Klauen haltend, auf einen Felsen niesber; seine Fittige sind noch in Thatigkeit, sein Geist unruhig; denn jene beweglich widerstrebende Beuts droht ihm Gefahr. Sie umringeln seine Fuße, ihre zungelnden Bungen deuten auf töbtliche Bahne. Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kauzniedergeset, die Flügel angeschlossen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gessaft, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie kaum noch Beichen eines piepsend abscheidenden Lebens bemerken lassen.

Man bente sich beibe Kunstwerte neben einanster! hier ist weber Parodie, noch Travestie, sondern ein von Natur Sohes und von Natur Niederes, beibes von gleichem Muster, in gleich erhabenem Styl gearbeit. Es ist ein Parallelismus im Gegensat, der einzeln erfreuen, und zussammengeset in Erstaunen sehen mußte. Der junge Bildhauer fände hier eine bedeutende Aufgabe. — Eben so merkwurdig ist die Vergleischung der Ilias mit Troilus und Cressida. Auch hier ist weder Parodie, noch Travestie, sondern, wie oben zwei Naturgegenstände einander gegenübergeset waren, so hier ein zwiessacher Zeitsinn. Das griechische Gedicht, im hohen Styl, sich selbs darstellend, nur das Noths

1) Belter hatte bamals bas ermante Schaufpiel wieber gelefen.

burftige bringend und fogar in Befchreibungen und Bleichniffen allen Schmud ablehnend, auf hohe mythische Ur = Ueberlieferungen sich grundend; das englische Meisterwert bagegen darf man bes trachten als eine gludliche Umformung, Umfepung jenes großen Berfes in's Romantifch=Dramatifche. Dieruber burfen wir aber nicht vergeffen, bag biefes Stud mit manchem andern feine Berfunft aus abgeleiteten, fcon jur Profa herabgezogenen, nur halb dichterischen Erzählungen nicht verleugs nen tann. Doch auch fo ift es wieder gang Drie ginal, als wenn bas Antife gar nicht gewesen mare; und es bedurfte wieder einen eben fo grunds lichen Ernft, ein eben fo entschiedenes Talent, als bes großen Alten , um uns abnliche Berfonlichteis ten und Charactere mit leichter Bedeutenheit vorjufpiegeln, indem einer fpatern Menfcheit neuere Menichlichkeiten burchichanbar porgetragen murben.

---

#### 858.

# Mn S. G. Q. Rofegarten 2).

Beimar, ben 4. September 1834.

Ich tann Ihnen nicht anders als verfichern, daß Ihre Entfernung von Jena mir fehr leid thut, sowohl um die Academie, als um meiner felbft willen. Denn wenn ich auch feit einiger Beit Ges banten und Bemühungen dem Orient zuzuwenden unterlaffen mußte, fo werd' ich boch burch herrn Professor Bopp's Bearbeitung mehrerer Stellen aus ber Mahebharata wieder dahin gerufen, wobei ich mir benn manche belehrende Unterhals tung von Ihnen ju verfprechen hatte. Doge inbeg, mas wir bei biefer Beranberung verlieven, bem Allgemeinen gum Rugen gereichen, befonders auch Ihnen felbft in der Dabe von Freunden, Familien und Landesvermandten gum Beften ge reichen. In biefem Falle ift mir's befonders ans genehm, bag ich etwas zu Ihrer Bufriebenheit und Forberung Ihrer Studien und Arbeiten beis tragen fann. Bollen Sie bas beitommende Blatt unterschreiben, und ben etwanigen fruhern Empfangichein gurudnehme, auch feiner Beit die Rade fenbung bes Werts ") mir unmittelbar gefällig melben, fo wird biefes fleine Befchaft volltommen abgethan fein. Collt' ich in der Folge etwas Un= genehmes anzeigen tonnen, fo wird es mich fehr erfreuen, auch baburch die Fortbauer meiner Dantbarfeit zu beweifen, die ich empfinden muß, wenn ich an die Gefälligkeiten bente, die Sie mir erzeigten zur Beit, ba ich als Frembling mit großer

<sup>1)</sup> Dr. ber Theologie und Professor ber orientalisichen Literatur zu Greifsmalbe.

<sup>2)</sup> Das arabifche Borterbuch Ramus.

Reigung im Often wandelte 1), babei aber eines treuen Weggeführten und Dolmetschers zu bedürfen freimuthig bekennen mußte.

**~**◎**~** 

#### 859.

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 30. October 1824.

Schon langft mar mein Wunsch, bag Du gu irgend einer Banberung mochteft aufgeforbert merben, weil ich gewiß mar, bag ich alebann wieber etwas von Dir vernehmen murbe, ba ich mich wohl bescheibe, bag in dem überlebendigen Berlin nicht leicht Jemand zu ber Befinnung tommt, bie eine Birtung in die Ferne gur Folge hatte. Mun veranlagt eine gefahrlich : abentheuerliche Dilgerschaft 2) ben werthen Freund zu einer gang eigen-habichen Darftellung; ein gedrängtes Familienfest 2) ju einer Schilderung, die in irgend einem englischen Roman gar wohl Plat fanbe. Dagegen erwiedere ich auch aus meinem fillen Revier biefes und jenes. Buerft ift mir mein Buhausebleiben fur biesmal gang mobl gerathen; wir wollen es aber nicht befchreien, fonbern in ftiller Befcheibenheit thatig binleben. Das einleitenbe Bebicht zu bem wieber auffebenben Berther +) las ich mir neulich in ftiller Betrachtung vor, und gleich hinterdrein bie Elegies), bie fich gang loblich anschließt. Rur vermißte ich babei Deinen unmittelbar lieblich einwirfenben Zon. welcher sich jedoch nach und nach aus dem Innerften wieder belebend hervorhob.

3ch schließe nun auch das naturwissenschaftliche Geft, das dieses Jahr unschiedlicherweise retardirt worden, redigire meine Correspondenz mit Schiller von 1794—1805. Es wird eine große Gabe sein, die den Deutschen, ja ich darf wohl sagen den Menschen geboten wird. Zwei Freunde der Art, die sich immer wechselseitig steigern, indem sie sich augenblicklich erpectoriren. Mir ist es das bei wunderlich zu Muthe, denn ich erfahre, was ich einmal war. Doch ist eigentlich das Lehrreichste der Justand, in welchem zwei Menschen, die ihre

r Buftand, in welchem zwei Menfchen, bie ihre 1) Bei ber Befchaftigung mit bem Beft bft licen

Divan.
2) Das bekannte Kunststud bes Gelltangers Kolster, ber bamals in Berlin von seiner Schwägerin begleitet, auf zwei parallelen Geilen zu einer Einsiebelei emporgewandert, die auf einem Mattbaum von 50 Fuß Phhe befestigt war.

3) Belter hatte ber hochzeitsfeier feines Sohnes Georg zu Garbon bei Stettin ben 11. October beigewohnt.

4) Leipzig 1825. Bergl. Literaturblatt zum Morsgenblatt für gebildete Stände. Rovember 1824. Rr. 98. G. 369 u. f.

5) S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe less ter hand. Bb. 3. G. 24 u. f.

Bwede gleichsam par force hegen, burch innere Ueberthätigkeit, burch äußere Anregung und Stoseung ihre Beit zersplittern, so daß doch im Grunde nichts der Aräfte, der Anlagen, der Absichten völlig Werthes herauskommt. Söchst erbaulich wird es sein; denn jeder tüchtige Kerl wird sich selbst daran zu tröften haben.

Souft wird noch mancherlei geforbert, mas burch bas aufgeregte geben jener Epoche wieber in's leben tritt. Wenn das, mas Du por einem Jahr ale ben Grund meiner Krantheit erfannteft. nun, wie es ben Unichein hat, fich als bas Gles ment meines Wohlbefindens manifestiren wird, fo geht alles gut, und Du horft von Beit ju Beit erquidliche Nachricht. Damit ich aber boch viels leicht jundchft etwas von Dir vernehme, fo ges schahe mir burch furge fraftige Schilberung bes Konigskådter Theaterwesens ein besonderer Gefalle. 3mar fann ich mir aus bem, mas fie fpies len und wieberholen, aus den Anzeigen und Urs theilen, wie fie bie Beitung bringt, einigen Bes griff machen; boch wirft Du auf alle Falle meine Borftellungen berichtigen und fraftigen. Der Urs chiteft, durch Dich angeregt, fandte mir einen Grundrif, mir fehr angenehm, weil baraus ju erfeben ift, daß in einen bedeutenden Raum gwis schen Bürgerhäusern bas Theater hineingestellt ward, bas fich benn auch gang hubsch und beiter ausnehmen mag, wie benn bas Burudtreten ber verfchiedenen Logenreihen den Buschauern gang behaas lich ift, um gesehen ju werden, indem fie sehen.

So eben verläßt mich J. A. Stumpst Harpmaker to his Majesty, aus Condon, geburtig aus der Ruhl, als Anabe nach England versett, jest als tuchtiger Mechanifus daselbst wirtend, eine stämmige Gestalt von bedeutender Größe, an der Du Dich erfreuen würdest; zugleich vom herzlichssten Patriotismus für unfre Sprache und Schrift, durch Schiller und mich zu allem Guten gewedt, und höchlich enfzüdt, unfre Literatur nach und nach gestandt und geschäft zu sehen. Es war eine merkwürdige Erscheinung!

P. S. Sie lauten so eben mit unseren sonoren Gloden bas Resormationssest ein. Ein Schall und Ton, bei bem wir nicht gleichgaltig bleiben durfen. Erhalt uns, herr, bei Deinem Wort, und steure.

#### 860.

# An S. Boifferde 1).

Beimar, ben 20, Rovember 1824.

Selt bem Empfange Ihres Schreibens habe ich gar oft Gelegenheit an Sie zu benten gefunden.

<sup>1)</sup> In Stuttgart. Bergl. Goethe's Berfe. Bollfiandige Ausgabe letter hand. Bb. 25. G. 273.

Bei Borzelaung bes Domwerts 1) und bes lithographifchen, muß Ginficht, Fleiß und Beharrlichteit immer gleich gepriefen werben. 3ch hoffe, bag bie Commerreife auf 3hr Bohlbefinden gludlichen Ginfluß gehabt hat. 3ch bin nicht vom Plage, taum aus dem Saufe gefommen, und habe boch biesmal den Winter glucklich angetreten. So hilft man fich von Monat ju Monat, und wenn man gulest einiges Behagen empfinden foll, fo wird eine fortgesette treue Thatigkeit uns ein folches But verleihen. In ber Beilage empfehle ich einen jungen Mann. Wollten Gie fich feiner annehmen, fo murde Ihnen unfer fleiner Rreis befondern Dant fculbig fein. Seiner Rouigl. Soheit, bem Großherzog, ift die Sache selbst angelegen, und auf beffen Unregung fowohl als aus eignem Antrieb ergeht Frage und Borfchlag, mit ber Bitte um balbige Antwort. Der junge Mann ift fittlich von ber besten Urt, sein Runftlertalent ift für unfre Brede hinreichend, feine Technik aber auch zu fubordinirten Forderungen unzulänglich. Gerglich gugeeignet und in allen Regionen , burch bie ich , wie auf einem inbifchemythologischen Wagen burchfahre, Ihrer, ber Ihrigen und Ihres thatigen Lebens eingebent. Es tommt nun also barauf an, ob die bebeutenben inneren Berhaltniffe Ihrer großen und wichtigen Angelegenheit erlauben, einen jungen Mann, der mit fo viel Ernft, Liebe und Fleiß fich in feinem Geschäft abangftigt, bei fich Eintritt ju erlauben, um ihm baburch über bas Rachfte und Nothigste hinaus zu helfen. Sie wurden sein Gluck begrunden, ben Weimarschen Fürsten und ben durch ihn belebten Runftkreis fich, wie fie felbst ers meffen, hochlich verpflichten. Dehr fag' ich nicht, Alles Ihrem freundschaftlichen Wohlwollen anheim aebend.

861.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 3. December 1894.

Mit herzlichem Bedauern, daß Du durch törperliche Uebel einige Wochen am freien Gebrauch Deiner Kraft gehindert wurdest, vermelde ich, daß ich mich gang wohl befunden hatte, waren die Weisnigen nicht auch auf mehr als eine Weise törperlich verletzt worden. Da mußt ich mich benn in die Zeit

schiden und im Stillen fortarbeiten, bamit man fich einigen Besultats in guten Tagen erfreuen tonne. Du hast wohlgethan, in eine fremde Literatur hinzeinzuschauen.), das zerstreut am besten. — Die Berliner Freunde hielten sich kaum einen Tag auf; ich habe aber doch gar manches, besonders durch Schinkel.), vernommen, was mir einen hellen Blick über das neue Italien gewährt. Daß ein Mann, wie dieser, der in der Kunst so hoch steht in kurzer Beit viel zu seinem Bortheil weghaschen tonne, ist naturgemäß, und es wird ihm gewiß bei den nächstbedeutenden Unternehmungen sehr zu statten kommen.

Eben fo haben mich Deine Theaternachrichten auf ben Alexanderplag verfett, und mich in die Sigenthumlichteiten jener Unternehmungen eingeweiht. Die Birfung ber Ditfculbigen ?) ift gang bie rechte. Gin fogenanntes gebilbetes Dub= likum will fich felbst auf bem Theater feben, und fordert ungefähr eben fo viel vom Drama, als von ber Societat. Es entstehen Covenancen zwischen Acteur und Bufchauer; bas Bolt aber ift gufrieben, daß die hanswurfte ba broben ihm Spage pormachen, an benen es feinen Theil verlangt. Ueb: rigens tonnteft Du lefen, mas ich über bas Stud, ich weiß nicht wo, gefagt habe, fo wurdest Du es mit ben Gefühlen bes erften Ranges gang gleich geftimmt finden. 36 fuche die Stelle und melde fie.

Deine mufikalischen Relationen haben mir nicht meniger gang unglaublich gebient. Infofern es moglich ift, durch den Begriff die Dufit zu erfaffen, so hast Du es mir geleistet, und ich begreife nun wes nigftene, marum ich den Barbier von Sevilla unter Roffini's Arbeiten fo vorzäglich ruhmen höre. Neulich Abends besuchte ich den Tamered. Er ward fehr loblich vorgetragen, und ich wäre auch recht zufrieben gewesen, wenn nur feine helme, harnische, Baffen auf dem Theater erichienen maren. 3ch half mir aber gleich, und vermanbelte bie Borftellung in eine favola boscareggia, ungefahr wie ber Pastor fido. Go puste ich mir auch bas Theater heraus, ba maren Douffin'iche und anmuthige ganbichaften, flutte die Perfonen zusammen, ibeelle hirtin und hirten, wie in Daphnis und Chloe, fogar an Faunen fehlte es nicht, und nun war wirklich nichts auszusegen, weil die hohle Pratension einer heroischen Oper wegfiel

<sup>86. 32,</sup> S. 66. 96. 100. 204. 212. 86. 39. S. 366. 86. 43. S. 383. 427. 86. 47. S. 174. 86. 55. S. 86—96.

<sup>1)</sup> Unfichten, Riffe und einzelne Theile bes Dom's pon Coln, mit Erganzungen nach bem Entwurfe bes Meifters, nebst Untersuchungen über bie alte Kirchenbadunft und vergleichenben Tafeln ihrer vorzäglichften Dentmale. Stuttgart 1828. Dit 5 Aupfere.

<sup>1)</sup> Belter hatte bamals mehrere Arauerspiele von Racine und Boltaire gelesen.

<sup>2)</sup> C. F. Schinkel, Geh. Oberbaurath und Prosfessor an ver Academie der Künste zu Berlin. Bergl. Goethe's Werke. Bollkändige Ausgabe letzter hand. Bb. 32. C. 126. 163. 167. Bb. 39. S 334. 366. Bb. 45. S. 68.

<sup>3)</sup> G. bies Luftfpiel. Ebenb. 2b. 7. G. 39 u. f.

Nun aber läßt sich freilich benken, daß, wie Du mir richtig aussprichst, zu neuen Kehlen neue Forderungen, zu neuen Forderungen neue Kehlen geshören; und past sodann der Gegenstand genau, so mag wohl manches für den Augenblick höchst Entzzückende zum Genus kommen. Und hiermit will ich süt alles Gute nochmals danken, mit dem Wunsch, daß Du Dein Uebel im Augenblick los sein mögest. Gebenke meiner und sage mir ein Wort, sobald est. Dir behagt. Wich freut es immer, und erregt mich zum Guten.

#### 862.

# Mu C. F. Belter.

Weimar, ben 4. gebruar 1825.

Alles, was mir Deine Buftanbe beutlich macht, und mich an Deine Seite verfesen fann, ift mir jederzeit fehr willtommen, wo ich Dich benn biess mal in ber Oper, fodann bei einer großen Gafterei, recht auf aut Berlinisch im Schwelgen finbe. Die Geburtstagsfeiern lebender Freunde und Freun: binnen incommobiren mich ichon gar febr. Rommt nach bagu, bag man an bie Geligen gleichfalls einen Tag wenden muß, fo wird man vor lauter Geborenheiten nicht mehr zu leben wiffen. Doch gonne ich es gern ben Bribern unb Schweftern, die bas Ergo bibamus 1) begierig überall ergreifen, und freue mich, bag mein Belter einige heitere Stunden babei genoffen hat. Damit aber boch biefes Blatt einige Begleitung habe, fo lege ich einen Aushangebogen bei, Runft= betrachtungen enthaltend von 1791, gleichzeitig mit ben venetianischen Epigrammen 1). Gie find mehr historisch ethisch und technisch, als artistisch, und werben Dir baber leicht einigen Untheil abges winnen. Regierungsrath Schmibt, ber einige Beit wegen Geschäfte fich in Berlin aufhalt, fahrte mich burch mancherlei Erzählungen gleichfalls in jene Regionen. Das Schlimmfte ift nur, bag bie interessantesten Ueberlieferungen nicht gesehen, nicht gebacht, nicht begriffen werden tonnen, fonbern an Ort und Stelle genoffen werden muffen. Denn mer von Berlin etwas Borgugliches erzählen will, wird immer von Dufit fprechen, und ba habe ich benn teine weitere Freude und Antheil baran, als daß Deiner immer in hohen Ehren und Burben babel gebacht wirb. Und fo, bamit ber Beg fich nicht berafe, wenigftens biefe magere Botfchaft.

#### 863.

## Mn E. Weller.

Weimar, ben 21. Darg 1825.

Mogen Sie einen kleinen Auftrag gefälligst ausrichten! Ich habe vor ungefähr acht Tagen an Derrn Professor R. eine lateinische furge Inschrift überschickt, die für ein architektonisches Bild be= stimmt ist, und zugleich um bessen guten Rath gebeten, auch ersucht, mit herrn Professor D. barüber zu conferiren. Nun aber höre ich , daß dieser lette nach Paris verreist ist, und munsche daher, bag Sie in meinem Namen herrn Professor G. hoflichft ersuchen: mir mit Benigem über biefe Ungelegenheit feine Gebanten zu eröffnen; benn ber Baumeifter. ber feine Beichnungen vollenden will, treibt mich unablaffig. Mochte herr Profeffor G. auch nur aussprechen: daß die Inschrift nicht fehlerhaft ift, wenn sie auch nicht als classisch vor Meister und Gesellen gelten konnte. Er sollte überhaupt nicht im mindeften compromittirt fein, etwa baburch, daß man fich auf ihn beriefe, benn ich weiß recht gut, wie bedachtig ber Crititer in folden gallen gu Werke geht.

# **~**

# 864.

# An C. F. Belter. Beimar, ben 27. Mary 1825.

Heute, Sonntag ben 27. Marz 1825, Bor= mittags II Uhr, wurde Unterzeichneter, als, bem Beifte nach, der Singacademie wohl Bermandter, auf bes heren Professor Belter gefällige Einta= bung, geziemend fich eingefunden haben, um wegen bes vorfeienden Bques 1) die gewiß erfreulichen Ents schließungen zu vernehmen. Ihn halten jedoch ahn= liche, hochft erfreuliche Beschäftigungen auf, indem fie nur die Erinnerung eines großen Berluftes aber: und abermals anregen. Sowoft jedoch fei Dir im Ernfte gefagt, daß ich mich torperlich wohl befinde, pfnchifch leiblich. Rur halt' ich mich gang einsam, weil alle Menschen, ohne es zu wiffen, aberreizt find, bas Uebel fort und fort wiebertauen, und indem fie felbftthatig jur Biederherftellung beitragen mochten, welches ju loben mare, jest auf gang unerträgliche Beife mit Rath, Borfchlag und Plan herbrifturmen. Um meiften find ich jedoch ben Großherzog zu bedauern, ber, nach feiner ichonen fürstlichen Art, einen Jeben anhört, und so vieles Unnuge, bas er weber ablehnen, noch gurechtlegen tann, über fich muß ergehen laffen.

Das neue heft von Kunft und Alterthum ift fertig. - In meinen Briefen von 1802 findeft

<sup>1)</sup> S. bies Gebicht in Soeth e's Werten. Bellfan: ftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 1. S. 159 u. f.

<sup>2)</sup> S. Ebenb. Bb. 1. S. 347 u. f.

<sup>1)</sup> Des neuen Weimarifden Poftheaters. Das alte war burd einen ungludlichen Brand zerftort worben.

Du Deiner mit wenigen Worten auf's löblichste gedacht. Nach Berlin habe ich mich, wie bisher, froh und freundschaftlich, so nun auch dankbarlichst zu wenden. Die unschähdere Gunst des Bundesstages wird Dir nun auch bekannt geworden sein, und Freude gemacht haben. Gar vieles wäre zu sagen; nach und nach langt manches Erfreuliche bei Dir an. Dieses Jahr ist für mich schon so gut als vorüber; indessen ich mich an jeden Augenblick anklammere.

**~**◎~

#### 865.

#### Au R. A. Barnhagen von Enfe.

Meimar, ben 3, April 1824.

Gie haben mich burch bie überfenbete Beits fchrift 1) aufe neue verpflichtet. Es ift auf jeben Fall mertmurbig ju feben, wie fo nach und nach bie Birfungen eines langen Lebens burch bie Belt schleichen , auch ba und bort , nach Umftanben , Gin= flug gewinnen. Ich mußte lacheln, als ich mich in einem fo fernen und aberdies republifanischen Spiegel zu beschauen hatte. Uebrigens macht biefer Auffat auf Zebermann eine gute Wirtung. Co viel Berftand und Ginficht, verbunden mit einem jugendlichswohlwollenden Genuß an dem Dichte werte, erregt eine gewiffe theilnehmende, anmuthige Empfindung. Selbft die Luden, wo ihm besondere Renntniß abging, wußte er freundlich auszufullen, und überhaupt bas Gange mit Euphemismus abzurunden.

Eine Colonie junger Englander, Schotten und Irlander, die fich hier in einer gewiffen Folgens reihe perpetuirt, veranlagt unfere Frauenzimmer, englische Sprache und Literatur zu cultiviren, und es ift nicht zu leugnen, bag baraus eine geiftreiche, intereffante Unterhaltung entfteht. - Das nord= amerikanische heft fende ich nachstens gurud. Sie werben felbst am besten beurtheilen, welch ein schicklicher Gebrauch bavon gelegentlich zu machen sei. Auch erhalten Gie eine Rolle mit dem Stand= bilbe bes Grafen Schulenburg, zu Corfu er= richtet. Nehmen Sie jenes fruher citirte Familienblatt geneigt auf, und bewahren es mir jum Un= benten. Dem hiftorifer ift es gewiß intereffant, bag er, burch zwei Generationen vermittelt, über ein Jahrhundert perfonlich zuruchgreift. Die Statue ift 1716 gefest, und mein Bater brachte bas Blatt etwa zwanzig Jahre fpater mit zurud.

Ihrer Frau Gemahlin empfehl' ich mich zum Besten. An ihrem frühften Bohlwollen und einer ununterbrochenen, auf mich einstufreichen Theilenahme erfreue ich mich schon viele Jahre. Eine

folde Dauer ber Gefinnung ift boch eigentlich bas Rraftigste, bas an irgend etwas Bestehenbes glauben läßt.

Der Unfall unseres Theaters hat Sie gewiß auch um meinetwillen betrübt. Ein größeres Unglud haben Sie freilich Aberftanden. Gludlichermeise befind' ich mich wohl, und hoffe burch bie Folgen bicfes Ereigniffes nicht aus bem Gleichgewicht gu tommen. - Bas ju Gunften einer neuen Ausgabe meiner Berte in Frankfurt verhandelt wird, ift meinen Freunden gewiß erfreulich. 36 barf hoffen, bag ihre Theilnahme fich bei biefer Gelegenheit jum iconften hervorthun wird. Meine Sorge ift nur, bag ich in meinen fpaten Jahren bas Befchaft bergeftalt einleite, um in ber Folge ohne Sorge daraus abicheiben zu tonnen. Un Aleis und Aufmerkfamteit hat es bisher nicht gefehlt, über bie weiteren Fortichritte bas Rabere, fobalb etwas Entichiebenes zu melben ift.

**~**◎ **~** 

#### 866.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 3. April 1895.

Aus Beitommendem 1) siehst Du, das wir so eben im Begriff sind, einen neuen Rogus aufausschichten. Beantworte die Fragen einsichtig freundelich, mir aber im Besondern melde, ob Dir bei Euren ersteren Theaterbauten, so wie bei den lehteren, irgend noch ein hauptgebanke oder Bedenken beigegangen, was man vielleicht nicht aussprechen mag, aber einem Freunde gar wohl mittheilt. Und so affistire aus der Ferne als gegenwärtig Deinem alten Treuen, der noch in den Fall kommt, kunftigem Scherz und Ernst und unausbleiblichen Thorheiten und Berswirrungen, so wie äußerer Luft und inneren Bersdresslichkeiten, einen abermaligen Schauplas zu eröffnen.

 $\sim$ 

# 867.

# Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 11. 20pril 1825.

Wir haben an der Pein des Rathschlagens geslitten, doch gludlicherweise nur turze Beit. Iwei Architekten standen gegen einander, der eine wollte ein Quasis-Bolkstheater, der andere ein vollkommenes hoftheater aufführen; und so erschienen auch hier die beiben Parteien des Tags im Gegensas, und balancirten einander wirklich. Nur die Entsschlossenheit des Großherzogs machte dem Schwansten ein Ende. Er trat auf die Seite der Mas

The North-American Review. Boston 1824.
 No. 45.

<sup>1)</sup> Einem Briefe bes Dberbaubirector Conbrep in Beimar an Belter, vom 31. Mary 1826.

jorität, so daß wir etwa sechzehn Tage nach dem Brande entschieden sind, was geschehen, und da wir einmal einen Hof haben, auch ein Hostheater eingerichtet werden soll. Hierzu gehörte freisich, daß beide obgemeldeten Pläne schon seit Jahren sertig dalagen, und ich will nicht leugnen, daß derzenige, welcher die Gunst gewann, von mir und dem Oberbaudirector Coudray seinen Ursprung hat. Es ist wunderlich genug, daß wir durch Euren Theaterbrand ausgeregt worden und seither immer zur Uebung daran dachten und arbeiteten. So wirkt das alles durch und ause einander.

Mein neues heft Runft und Alterthum erscheint bald; meine Briefe an Schiller nehmen fich nicht übel aus. Die Bemerkung, die Du machft, bag er mit mir in gewiffen Dingen nicht einig ift, wie 3. B. wegen ber inneren und außeren Furien, diese wird fich auf eine merkwurdige Beise wiederholen, wenn die fammtliche Correspondenz jum Borfchein tommt. Much schon in biefem Jahr= gange findet fich verschiedenes der Urt, und ich habe das Bergnugen ju feben, daß fehr viele fur mich votiren, ba ich ihm niemals widersprach. fondern ihn, wie in allen Dingen, also auch bei meinen eignen Sachen gewähren lieg. Den Auffas über die Serbische Poefie, fo wie die Bedichte felbst 1), empfehl' ich Dir befonders. Gollte bas Wefen Dich nicht gleich anmuthen, fo fuche hinein= zubringen. Ich habe mit Sorgfalt bie Sache behandelt. Was ich über bie Bolkslieber überhaupt sage, ist kurz, aber wohlbebachtig. Wenn ich nach und nach bie Lieder anderer Nationen fpecifisch eben fo vorführe, wird man hoffentlich jur Ginficht besjenigen tommen, um welches man bisher nur mit buftrem Borurtheil herumschwarmte. -Das lette Orft ber Morphologie liegt bei. Analog Dentende verfteben fich, wenn auch bem einen oder dem andern Theil der Gegenstand, woruber gesprochen ober geurtheilt wird, fremb ware. Sab' ich boch in meinen heften manches vorgetragen, was ben Dannern vom Fach felbft, eben weil fie anders benten, unfaglich bleibt. Ich werbe fo fortfahren, fo lange es mir gegonnt ift, mit Niemand ftreiten, aber auch Niemand gu Liebe Anficht und Ueberzeugung verbergen. -Die Franzosen haben gegen die deutsche Literatur eine wunderliche Lage. Sie find gang eingentlich im Fall bes flugen Fuchfes, ber aus bem langen Salfe bes Gefäßes fich nichts zueignen tann. Dit dem besten Willen wissen fie nicht, mas fie aus unseren Sachen machen follen. Sie behandeln alle unfre Runftproducte als roben Stoff, den fie fich erft bearbeiten muffen. Bie jammerlich haben fie

meine Noten zum Rameau 1) burch einanber entstellt und gemischt. — Da ist auch gar nichts an seinem Fleck stehen geblieben.

Schreibe ja ofter! Wenn Du burch Berlin gehst, bente, Du seist auf der Reise, und sage mir Deine Gedanken über dieses und jenes. Ich werbe Dir gleichfalls melden, wie es um mich steht. Man mache es in späteren Jahren schriftlich, wie in früheren bei persönlichem Umgange. Ein bisschen hin und Wiederreden, auch Klatschen, wenn Du willst, kann nicht schaden.

<del>-</del>00-

#### 868.

#### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 21. Mai 1825.

Hierbei schiede ich ein Buchlein, das Du am ersten vor allen zu beurtheilen berufen bist. Mir scheint, er manscht, was Du zeitlebens gethan hast und noch thust, er trachtet das allgemein zu machen, was, wenn es gemein werden könnte, sogleich vernichtet wäre, und erscheint mir überzhaupt wie ein Arzt, der eine unheilbare Krankheit deutlich zu beschreiben und ihre Wirkungen auseinander zu sehen sucht. Doch sei Dir alles anheim gegeben.

Felix<sup>2</sup>) producirte sein neustes Quartett zum Erstaunen für Jedermann. Diese persönliche hör und vernehmbare Dedication hat mir sehr wohl gethan. Den Bater konnte ich nur flüchtig sprechen, weil eine große Gesellschaft und die Mussik abhielt und zerstreute. Ich hätte so gern durch ihn etwas von Paris vernommeu. Felix hat den Frauenzimmern von den dortsgen Berhältsnissen Einiges erzählt, was den Augenblick sehr characteristrt.

Kerner hab' ich zu vermelben, bag Gelegenheit und Möglichkeit die neue Musgabe meiner Berte ju begunftigen scheint. Mun arbeite ich fleißig an ben Unnalen meines Lebens, wovon fchon eine große Maffe, theils vorbereitet, theils ausgeführt, por mir liegt. Run find' ich, daß unfer Berhalts nig von 1800 an fich burch alles burchschlingt, und fo mocht' ich es benn auch ju ewigem Beugnig erscheinen laffen, und zwar in reiner Steige= rung, beren Bahrheit fich nur durch bas vollkommenfte Detail bezeichnen last. Go eben ftudire ich Deine Briefe, welche fauber geheftet vorliegen, und nun außere ich ben Wunsch, daß Du mir bie meinigen, von funf ju funf Jahren, auf turge Beit mogest zukommen laffen. Ich arbeite eben jest die Epoche von Anfang des Jahrhunderts bis

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werke. Bollfanbige Ausgabe lets ter hand. Bb. 46. S. 306 u. f.

<sup>1)</sup> S. Ebb. Bb. 36. S 153 u. f.

<sup>2)</sup> Felir Menbelssohn Bartholby. Bergl. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 32. S. 207. Bb. 47. S. 200.

jum Tobe Schillers. Saft Du die Paviere in Ordnung, fo fende fie mir balbigft. Sie tommen fonell jurud, und wie ich vorfchreite, bitt' ich Dich um bie anderen. Ich mochte biefen eblen Faben gern gart und forgfaltig burch = und ausspinnen. Es ift ber Dube werth und eigent= lich teine Duhe, fonbern die größte Genugthuung, und ich freue mich, schon die große Rluft von Anfang bes Jahrhunderts bis heute ftetig ausgefullt ju feben. Roch eine fallt mir ein! Es ift in folden Dingen ein gewiffes Gefühl, bas ich nicht tabeln fann, bag man Documente folcher Art allein zu befigen municht. Die Briefe follen ohne Deine ausdrudliche Erlaubnis nicht abge= schrieben werden. Was ich ausziehe, wird mit Bleiftift an ber Geite bemertt. Ich freue mich auf bas Bonvorne= Leben, wodurch bas gegen= wartige nur um fo viel theurer werden fann.

# 869.

# Mu C. W. Belter.

Beimar, ben 6. Juni 1825.

Die gludlich angelangten Briefe find ichon in Arbeit. 3ch laffe fie, mit ben meinigen in einander gefchaltet, von ber befannten Sand abfcreiben. Es werben Cobices, an benen wir unfre Freube haben wollen. Salte gleich bie zweite Cendung bereit, bamit ber Abichreiber nicht paufire. Go eben fommt Dein werther Brief. Wie ist alles so wahr, daß sich nicht leicht Jemand gegen sein Beitalter retten fann! Bon ben Geschichten, nach benen Du fragft, wird in meinen Unnalen unter bem Jahr 1802 bas Rothige und Schidliche ju lefen fein. Ich fcrieb es auf Deine neuliche Unregung. Auf alle Falle verbient das Rabere erhalten zu werben; denn die Folgen jener Bibermartigteiten ziehen in die folgenden Jahre hinuber. - Der Schlaf mar richtig getroffen 1).

Begegnet Dir The last Days of Lord Byron, by William Parry 2) in Uebersetzung, so greise hastig barnach. Man wird nicht leicht auf einen so hohen klaren Standpunkt gehoben. Alles bisher über ihn Gesagte sinkt und verschwindet wie Thalnebel. Auch die Bolkslieder der Serben sind so eben in einem hubschen Octavband zu halle herausgekommen 2). Die Einleitung, ein kurzer Abris des untergegangenen serbischen Reichs, ist eine höchst brav und kenntnispreich gearbeitete, genügende, aber unvergnügliche Schilberung. Das

man, wie ich wunschte, die Nationallieder gleich in Maffe vor fich hat, ist hochst ergöglich und unterrichtend. Wan weiß sogleich, was es ist und was es heißen son.

3d tann nicht follegen, ohne jener überfüllten Mufik nochmals zu gebenken. Alles aber ist jest ultra, alles transcendirt unaufhaltfam, im Dens ten, wie im Thun. Niemand tennt fich mehr, Niemand begreift bas Element, worin er fcwebt und wirft, Riemand ben Stoff, ben er bearbeitet. Bon reiner Ginfalt fann bie Rebe nicht fein; ein: fältiges Beng giebt es genug. Junge Leute werben viel ju fruh aufgeregt, und bann im Beitftrubel fortgeriffen. Reichthum und Schnelligfeit ift was die Belt bewundert, und wornach jeder ftrebt. Eifenbahnen, Schnellpoften, Dampfichiffe und alle mogtiden Racilitaten ber Communication find es, worauf bie gebilbete Belt ausgeht, fich zu überbilden und badurch in der Mittelmäßigkeit ju verharren. Und bas ift ja auch bas Refultat ber Allgemeinheit, baß eine mittlere Cultur gemein werbe. Dahin ftreben bie Bibelgefellschaften, bie Bancafteriche Lehrmethode und mas nicht mehr. Eigentlich ift es bas Jahrhundert für die fähigen Ropfe, für leichtfaffende practifche Mens fchen, bie, mit einer gewiffen Gewandheit ausgeftattet, ihre Superioritat über die Menge fühlen, wenn fie gleich felbft nicht jum bochften begabt find. Lag une fo viel ale moglich an ber Gefin: nung halten, in ber wir herantommen. werben, mit vielleicht noch Benigen, bie Lesten sein einer Epoche, die sobald nicht wiederkehrt.

# <del>~</del>0*~* 870.

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 16. Juni 1826.

Herbei dantbar die Briefe die 1805 jurud.
1806 wird abgeschrieben und folgt mit den folgenden. Sende nur gleich zehn Jahre, damit die Arbeit hinter einander weggehe. Ein Schreibens der, der sich dran halt, kommt gar weit bei diesen langen Tagen. Bur Begleitung send ich einige naturdichterische Blätter. Willst Du dir einmal recht jung scheinen, so singe sie und las Andere sie singen, damit auch diese glauben, die paradissischen Irrthumer der Jugend seien ihnen wieder verliehen. Die neuesten schonen Tage werdet ihr ja-wohl auch, wenn meine Universal Meteorologie nicht trügt, zu geniesen haben. Wir geht es insosern gut, daß ich an der nothwendigsten Thäs tigseit nicht gehindert bin.

 $\sim$ 

<sup>1)</sup> Auflöfung eines Rathfels in Runft und Ale terthum. 28b. 5. heft 3. S. 192.

<sup>2)</sup> Conbon 1825.

<sup>3)</sup> Ueberfett von Taloj (Fraulein v. Jacob).

871. An C. A. Relter.

Weimar, ben 3. Juli 1825.

Bur frommen architettonischen Begrundung Gures Locals 1) ben besten Gludwunsch! Dun tann ce nicht fehlen, ba Eure herrliche Anstalt schon so lange artistisch und sittlich aufs Bolls tommenfte gegrundet ift. Mogest Du ihr lange erhalten bleiben, und fie Dir, damit Du nicht ben Schmerz erlebeft, bas was Du gepflangt und gepflegt haft, untergehen gu feben. Das ift eine ber großen Drufungen, die bem gangelebenben zugebacht ift, bem alebann, wie bem chrlichen Siob, eine humoristifche Gottheit anderweitigen Ersas reichlich gewähren möge. — Wit Eurem Bau feid ihr aus bem Grunde heraus, und wir mit bem unfrigen , wertigftens theilweife , auf bem Sipfel. Beifommender Spruch ift von Riemer 2), wobei Du benn erfahren magft, bag ich und Coubray in ber Sache nicht weiter wirten. Die Beranlaffung ift nicht gang neu, aber boch noch immer überraschend genug. Specialia Laffen fich dem Papier nicht anvertrauen. Ich bin - In ber letten Beit befind' ich mich heilfroh. fo mohl, bag ich meinen Gefchaften ununters brochen vorftehen tann. Giniges Behagen ift aber auch nothig; benn zu allem andern gefellt fich noch bie eingeleitete Ausgabe meiner Berte, die mich nicht wenig beschäftigt, aber auch viel Gutes verfpricht. Und fomit beiberfeits Glud und Beil noch eine Strede weiter!

**~**⊚**~** 

872. An C. F. Zelter.

Beimar, ben 6. Juli 1825.

Unter ben Mannern, die sich ju meiner neuen Ausgabe gemelbet, erschien auch herr R.. 2) aus Berlin. Personlich gesiel er mir ganz wohl, ich hatte ihn schon früher gesehen. Seine Borschläge waren einsach und tuchtig. Auch habe ich sonst nichts als Gutes von ihm gehort. Die Acquisition einer Buchhandlung in Leipzig scheint auch ausgebreitete handelsverhältnisse zu beweisen. Was wüstest Du im Allgemeinen mir von ihm zu sagen?

Beilage.

Major Parry über Cord Byron .).

"Jebem schlichten Manne, wie ich es bin, wird es gewiß einleuchten wie mir, daß die bornehme

1) Der Singacabemie.

Seburt und baraus folgende, vernachlaffigte moralifche Erziehung bes forb Byron fein großtes Unglud mar. Die überwand er bie ichablichen Borurtheile und die noch schablicheren Ungewöh= nungen, ju welchen fie führten. Er mar ein Ebelmann, ein einziger Sohn und ein verzogenes. vernachlaffigtes Rind. Bon allen biefen Umftans ben hatte er gu leiben, und jebem berfelben fonnte er einen betrachtlichen Theil feines Unglude gus Raft jeglichem Dinge, welches im ichreiben. menschlichen Bergen Lafter gu nahren geeignet ift, war er fruher und ungludlicherweife lange aus: gefest. Er mar von einem Range über alle Gin= fchrantung; er hatte Gelb und mar ohne vater: liche Aufficht. Dann tam ber Ruhm, nicht nach und nach und muhsam erworben, sondern mit eis nem Male und übermaltigend, und basjenige unmaßig belohnend, mas er in einigen glangenben, heiteren und genußreichen Augenblicken leicht hingeworfen hatie. Er war fo gludlich in feiner Sprache und fo schnell in Gebanten, daß bas Schreiben ihm feine Arbeit war, fonbern ein Bergnugen. Er war nicht blos ein Dichter, sons dern gleich anderen jungen Ebefleuten mehrere Jahre hindurch, was man nennt ein Mann von Mode und Zon; und bie Meinungen, bie er bamals einsog, und die Gewohnheiten, die er bamals annahm, legte er nachher nie wieder ab. Er hulbigte ihnen noch in feiner Unterhalung und in feinem Betragen, als er fie langft in feinem herzen zu verachten gelernt hatte. Bon Natur mar er, gleich ben meiften Denfchen von außerorbentlichem Zalent, jum Rachbenten geneigt, und die Ginfamfeit mehr liebend als die Gefells fchaft. Wenigstens in allen Unterrebungen, bie er mit mir fuhrte, mar er ernft und bentend, obs gleich munderbar fcnell, fcharf und entscheidend. Mit Anderen mar er, wie ich gesagt habe, leicht fluchtig überhingehend und fpielend. Er mar ftets ein Mann von Belt. In folden Stunden erhielten bie Meinungen und Angewohnheiten feis ner früheren Tage alle ihre Gewalt wieder über fein Gemuth. Seine imposanten Salente, feine edeln Naturanlagen und feine, feltene Ausbilbung wurden bann alle auf bem Altar vornehmer Spies lerei geopfert. Er hatte gefühlt, wie ichredlich langweilig alle ernfthaften Rinder ber Belt find, und ba feine Gefellschafter unfahig maren, feine erhabenen Bebanten ju verftehen, fo lief er fich au ihnen herab, tandelte wieder mit ihnen, bes bachtlos schmagend. Um ein altes Spruchwort ju gebrauchen, fo heulte er mit ben Bolfen, und man hat ihn als eitel, anmaglich, großfprecherisch, herausfahrend, unbefonnen, launig und herglos geschildert, weil biefes zu fehr die Eigenschaften ber Claffe find, ju melder er gehorte, und ber Menschen, mit benen er umging, und bie von ihm

<sup>2)</sup> S. g. B. Riemer's Gebichte. Bb. 2. S. 321. 8) Babritheinlich ift bier ber Buchhanbler Reis

mer gemeint. A. b. S. 4. S. (Th. Parry) The last Days of Lord Byron etc. London 1825.

erzählten. Sein ebler, ber Bache ber Freiheit gewidmeter Enthusiasmus, sein Muth, der ihn auch den rauhen Sulioten werth machte, seine Kreigebigkeit, welche ihm nie erlaubte, einen Mansgel oder ein Leiden ungemildert zu lassen, wenn er es konnte, seine Menschenliebe, welche ihm Beit, Geld und Bequemlichkeit ausopfern ließ, um die Noth der unglücklichen Gesangenen zu erleichtern, sind zu jeder Zeit vergessen worden, und er ist dem Tadel der Welt durch herzlose und vorgebeliche Freunde blosgestellt, welche durchaus unfäshig waren, den hohen Abel seines Characters zu würdigen."

873.

# Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 5. August 1825.

Hier folgen die Driginalbriefe bis 1812, an ben nachftfolgenden wird abgeschrieben. Die fers neren erbitte ich mir, bamit ber Cober vollenbet werbe. Es giebt ein paar ftarte Bande munberfamen Inhalts. Achnliche Betrachtungen, wie man fich in ber Belt ftrebend abmudet, giebt mir bie Recapitulation, Revision, Restauration beffen, mas von mir auf bem Papier übrig bleibt. Es ift viel und wenig, und muß fich benn freilich erft wieder in maderen fabigen Geiftern aufbauen. wenn es nach etwas aussehen foll. Die zwei neuen Bande fleine Gebichte, in welchen Du taum etwas Reues finden wirft, habe ich mehrs male untergeordnet, um fie auf eine anmuthige Beife an einander ju gefellen. Sie find in wis berfprechenden Buftanben hervorgetreten, und fole len boch nun in einem allgemeinen Rahmen friebe lich erfcheinen.

Die Stuttgarter haben mir biefen Monat her ein besonderes Bergnugen gewährt und bereitet. In ihrem Kunftblatt 1) war vor långer als els nem Jahr bas neugriechische Gebicht Charon :) als Gegenftand eines Bildwertes mit Preisgus ficherung aufgegeben. Seche Beichnungen murben mir eingefendet, und bie Weimarifchen Runfts freunde sahen sich um zwanzig Jahre verjungt; benn unfere lette Ausstellung mar 1805 gemefen. Mun war an funf Blattern Ernft und guter Wille nicht zu verkennen, wenn ihnen auch bas Bu= langliche durchaus abging. Das fechste hingegen feste gleich beim erften Unblid in Erftaunen, und man hort noch nicht auf, es zu bewundern, ob man es gleich auswendig fann. Mun wird es, erft in verkleinertem Umrif, bahn magig groß,

1) Bum Morgenblatt fur gebilbete Stanbe.

in Steinbrud erscheinen, und auch in solchen Rachbilbungen wird bessen hohes Berdienst dem reinen Blide teuntlich sein. Dergleichen war wesber überhaupt, noch besonders von unserer Beit zu erwarten. Der Kunftler heißt Lepholb.), lebt in Stuttgart, und gewinnt mit allen übrisgen Walern sein Leben mit Portrativen.

**~**⊚**~** 

#### 874.

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 20. September 1825.

Die Beitungen hatten mir icon von Deinem so wohl verdienten Feste 2) freudige Nachricht ges geben, und ich konnte sodann in die nachgesendes ten Gebichte von herzen einftimmen. Deine guten und frommen Borte bab' ich mir zugeeignet, und wenn Du bas mittlere Gedicht von den drei beifommenben auf Dich beziehen, und es Deiner Liebertafel, ju Startung bes Glaubens aller Bohlgefinnten, widmen willft, fo werb' ich Dir Dant miffen. Dag Ihr meinen Geburtetag ?) fo freund = feierlich begangen, ift auch bantbarlichft anerkannt worben. Bon hiefigen Gebichten jum 3. September 1) fenbe ich nachftens mehr. Die Beitungen bringen auch- ichon Nachricht von uns frem Jubeln. heute verzeih, benn ich bin burch biefe Festtage wirtlich jurudgetommen. hoffmann'iche hofbuchhandlung will alles, was fich auf ben 3. September begieht, gufammens bruden 5). Ein Eremplar foll Dich bald auffus chen. - In jenen Sagen bee Festes hab' ich mich, wie ich nicht leugnen will, mannlicher benommen, als die Rrafte nachhielten. Bas ich aber that, war nothwendig und gut, und fo wird fich benn auch mohl bas gewohnte liebe Gleichges wicht balb wieber herftellen. Sonft ift mir noch manches Gute begegnet, beffen Mittheilung nicht außen bleiben foll.

**~**◎**~** 

#### 875.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 3. Rovember 1825.

Eben jest erfahre ich, daß in der Poftords nung zwischen hier und Berlin eine Beranderung

2) Die Stiftungsfeler ber Berliner Singacabemie, ben 4. August 1825.

3) Den 28. Auguft.

4) Das Subilaum bes Grofbergogs Carl Ausguft von Sachfen Beimar.

5) Beimar's Inbelfest am 3. September 1825. Weimar 1825 — 1826. 2 Able. M. Apfra.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Werke. Bollftanbige Ausgabe lets ter hand. Bb. 3. G. 231 u. f.

<sup>1)</sup> Carl Cepbold, Sohn bes Professars ber Rupferstechertunft 3. F. Lepbold in Stuttgart. Bergl. Ebb. Bb. 44. S. 89 u. f.

vorzegangen, und bei wechselseitiger Correspondenz auf Dich die schwerere Last fällt. Das hin = und Wiedersenden der Briefe hatte Dir keine Kosten verursachen sollen. Wegen des Vergangenen des reite ich Dir eine volltommene Entschädigung; wegen des Bukunstigen sei Folgendes verabredet: Zwischen Berlin und Weimar ist ein so lebhaster Personenwechsel, daß ich die letzten Wochen immer zweimal Gelegenheit gehabt hatte, Dir etwas zu senden. Laß uns darauf denken, und immer ein Briefchen bereit halten, damit es zur rechten Beit und Stunde fortgeschieft werden könne. Unser Berhältniß ist ja ohnehin der Eile nicht unters worsen. So versahre auch mit dem letzen Paket der Briefe, um das ich Dich gebeten habe.

Bon mir habe ich fo viel zu fagen, baf ich, meinem Alter und Umftanden nach, wohl gufric= ben fein barf. Die Berhandlungen wegen der neuen Ausgabe meiner Berte geben mir mehr als billig gu thun; fie find nun ein ganges Sahr im Gange. Alles lagt fich aber fo gut an, unb verfpricht ben Meinigen unerwartete Bortheile, um berentwillen es wohl der Dube werth ift, fich au bemühen. Auch fehlt es nicht mitunter an guten Gebanfen und neuen Unfichten, ju benen man auf der Sohe bes Lebens doch oft gludlich hingeführt wird. Auch Du wirft Deinen alten Gang fortgeben, und moge Dir, fo oft bas Glud gunftig ift, eint frifche unerwartete Freude bereis tet fein.

# 876. Au Fr. v. Müller <sup>1</sup>).

**~**00~

Weimar, ben 16. November 1825. Das Stud, die hofbame 2), in guten Ales randrinern gefchrieben, hat mir viel . Bergnugen gemacht. Die Abficht bes Berfaffers mochte fein: bas Lacherliche bes Gefühls darzuftellen. ift bas Befühl an fich niemals lacherlich, tann es auch nicht werben, als indem es feiner Burbe, bie in bem bauernden Gemuthlichen beruht, ju vergeffen, bas Unglud hat. Dies begegnet ihm, wenn es bem Leichtfinn, ber Flatterhaftigfeit, fich hingiebt. In unserem Drama fpielen feche Personen , die durch schwantende Meigungen fich in Lagen verfest finden, die allerdings für tomifch gelten burfen, mobel jeboch, ba alles uns ter eblen Denichen erhöhten Standes vorgeht, weder das Sittliche noch bas Schickliche im alls gemeinen Sinne verlett wirb. Das Stud ift aut componirt, die Charactere entschieden gezeich:

1) Geh. Nath und Kanzler zu Weimar.

net; die sechs Personen verwirren fich genugsam burch einander, und die Auflösung beruhigt das hier und da besorgte moralische Gefühl. Noch beutlicher zu machen, wovon hier die Rede ist, sei mir vergönnt, der Mitschuldigen 1) zu ers wähnen.

Berbrechen tonnen an und fur fich nicht las cherlich fein, fie mußten benn etwas von ihrer Eigenschaft verlieren, und dies geschieht, wenn fie burch Roth ober Leibenschaft gleichsam gezwungen verübt werden. In diefem Ralle nun find die vier Perfonen bes gebachten Stude. thun, find eigentlich nur Bergeben; ber Buffo entschuldigt fein Bergehen burch bas Recht bes Biedervergeltens, und fomit ware nichts daran auszusegen. Auch ift es in ber beutschen Literas tur gefchatt. Go oft es jedoch feit funfzig Jahs ten auf bem Theater hervortauchte, hat es fich niemals eines gunftigen Erfolgs zu erfreuen ges habt, wie der auf dem Konigestädter Theater ganz neverlich gemachte Berfuch abermals auss weift. Diefes tommt jeboch baher, weil bas Ber= brechen immer Apprehenfion hervorbringt, und ber Genuß am Lächerlichen burch etwas beigemischtes Bangliches geffort wirb. In gleichem Ginne ift bas neue Stud aus heterogenen Elementen be-Das Gefühlerregendre, Bes ftehend anzuschen. muthliche will man in der Darstellung nicht hers absteigen feben, und wenn man fich gleich tagtags lich Liebeswechsel erlaubt, so möchte man ba bros ben gern mas befferes gemahr merben. Befonbers ift bies Art ber Deutschen, worüber viel ju fagen ware. Rur so viel: Das Widerspenftige eines solchen Stoffes muß durch Berstand und Anmuth bezwungen werben, und bies ift bem Dichter meift gelungen. Much an ber Detonomie bes Studs finde ich nichts auszusepen, nichts an ber Scenens folge. Deffenungeachtet tann es nicht als fertig betrachtet werden. Entschließt fich der Berfaffer an bem erften Acte viel, an ben übrigen wenig au thun, fo werbe ich, wie mir nur einiger Raum gegeben ift, meine Gedanten umffanblich barüber eröffnen. **-00** 

#### 877.

# An den Senat der Universität Jena.

Weimar, ben 24. Rovember 1825.

Eine unausgesette Theilnahme, wie ich fie feit vielen Jahren an der Academie Jena erwiesen, war eine der schönsten Pflichten, welche die große Thätigkeit eines verehrten Fürsten mir aufserlegen konnte. Ich darf mir schmeicheln, daß Besweise vorliegen, wie ich von jeher alles belgutras

<sup>2)</sup> S. bies bamals noch ungebruckte Stud in ben Schauspielen von Fr. v. Elsholh Bweite Auflage. Leipzig 1835. Ahl. 1. S. 5 u. f.

<sup>1)</sup> S. bies Bufifplei in Goethe's Werten. Bonfanbige Ausgabe letter band. Bb. 7. S. 39 u. f.

gen gebachte, um bafelbft nothwendige, ben Bis fenschaften uncrläßliche, einzelne Unftalten gu gruns ben, nicht weniger, wie ich in berfelben Gefins nung und gleicher Borforge bis in bie letten Tage furtgefahren. Bie boch ich baher die Aufmerts famteit ju ichagen weiß, welche mir von Geiten ber verehrensmurbigen Gefammtheit, an bem burch Serenissimi Gnabe vorgreifenden Reft einer funfs gigjahrigen Dienftfeier, geneigteft erwiefen wors ben, halte ich fur Pflicht, wenn auch nur mit wenigen Borten, bennoch tief empfunben, bier auszufprechen.

3ch muß gerührt fein, wenn ich aberbente und mir vergegenwärtige, wie ich bei meiner erften Antunft einen gandemann und naben Familiens nachbar, ben unvergeglichen Griesbach ichon gum Beften Jena's eifrigft beschäftigt fand; wie ich an ihm, und in der Folge an fo vielen Uns beren, je mehr ich mich in die Biffenfchaften verfentte, ben treueften Beiftand, die redlichfte Forberung gefunden. Dun aber muß ich mich bochs lich erfreuen, bag ich bis auf ben heutigen Zag noch immer Bena und Beimar wie zwei Enben einer großen Stadt angusehen habe, welche im fconften Sinne geiftig vereint., Gins ohne bas Andere nicht bestehen fonnten. Wenn ich von ben vielen, mir immer am Bergen bleibenben miffen: schaftlichen Anstalten meine Sorgfalt nicht abmenben fann : fo gereicht es mir jum größten Bors theil, auch von borther in wiffenschaftlichen und literarischen Unternehmungen ermanschtes Mitwirten und Gingreifen ju erfahren. Da ich nun ein folches Berhaltnis im Allgemeinen bis an bas Ende meines Lebens als nothwendige Bermandts schaft zu ehren habe: so wüßte ich nichts mehr zu wunfchen, als daß auch die einzelnen Glieder dies fer großen Corporation mit Wohlwollen und Deis gung mir jugethan bleiben mogen. Denn mechs felfeitig freundlich : treue Gefinnungen fordern als lein bas, mas in ber Stadt Gottes und ber Sitten am bringendften verlangt und am unerlag-Uchften gefordert wird. Dit Gifer werbe ich baher jede Gelegenheit, so lange es mir vergonnt ift, ergreifen, wie im laufe meines lebens, fo auch fortan bas in Borten Ausgesprochene, in ber Birflichfeit ju bethatigen.

**⇔**⊚

## **678.**

# An die theologische Facultät der Universis tät Jena.

Weimar, ben 24. November 1825.

Indem ich erft nach und nach mit Bewußtsein bas große Glud einsehen und schagen lerne, bas mir am fiebenten November von fo vielen Seiten widerfuhr, habe ich vorzüglich das Wohlwollen zu verehren, bas mir von gangen Corporationen ges gonnt marb. Dier begegnet mir nun bochft bedentend das von einer verehrlichen theologischen Faculs tat mir jugebachte Beugnif. 1) In gang geeigneter, einziger Form offenbart fich ein geiftreicher Blick in's Gange ber Gegenwart und Bergangenheit, und man erzeugt mir bie Gunft, basjenige, mas ich zu leisten wünschte, als gelungen gelten zu laffen. Run muß die Burdigung meines Beftres bens durch so gutige Richter an fo hoher Stelle, mich mit bankbarer Freude beleben und den Bunsch befeuern : es moge alles , mas mir noch ju mirten erlaubt ift, immer bem Sinne gemaß erscheinen, welcher von fo trefflichen, wohldenkenden Mannern gebilligt worden.

879.

# An die inristische Kacultät der Universität Jena.

Beimar, ben 24. Rovember 1826.

Einer hochansehnlichen juristischen Facultat, zu ber, meinen frubften Studien und Bestimmungen jufolge, mich anzuschließen geeignet bin, finde ich mich fur die Aufmerksamkeit, welche fie an bem gnabigft angeordneten Festtage mir geneigt erzeigen wollen, bankbar verpflichtet. Auch noch in gegen= wartigem Beitmomente muß es mich bochlich freuen, in fruhefter Beit basjenige gewahrt zu haben, was in den-Folgejahren als Grund aller rechtlichen Gins ficht, als Regel bes gesetlichen Denkens und Urtheilens ohne Wiberrede anerkannt wird. 3a ich barf wohl hinzufugen: ware biefes Fach zu jener Belt auf Academien wie gegenwärtig behandelt worben, fo murbe ich mich bemfelben mit bem größten Gifer gewibmet haben. Denn bie Gefchichte bes Rechts und beffen Berantommen aus ben frubes ften Buftanben, aus jenen ber roben und einfachen Ratur, wie zu folchen, die ichon eine Rationals und Localbildung mahrnehmen laffen, blieb von jeher ber Gegenstand meiner angelegentlichften Bes trachtungen. Die romifchen Antiquitaten, burchaus nicht begreiflich ohne Wergegenwärtigung bes ftrengen Formelwefens biefer Nation, welches sulest ber Anarchie und Tyrannei felbst noch eine gewiffe legale Geftalt zu geben trachtete, verfehlten ihre Wirtung nicht auf meinen jugendlich strebsamen Beift. Aber nur jest, nach bem Berlauf von fo vielen Jahrzehnten, wirb mir burch bie Bemuhungen ber außerorbentlichften Danner im Ginzelnen flar, was ich im Ganzen feineswegs überfab, ob-

<sup>1)</sup> Das theologifche Doctorbiplom, bamals bem Dichter zugefenbet. Aehnliche Diplome empfing Soethe von ber juriftifchen, mebicinifchen unb philosophischen Facultat, worauf fich bie hier folgenben Schreiben begieben. X. b. S.

wohl ahnungsvoll mir bie Stelle bezeichnete, wo folches gu finden und zu entdeden fein mochte.

Ebenfalls ward ich fruh genug burch ben Beits finn aufmertfam fur bas Berhaltnig ber Staatsgewalt auf Sitte und Unsitte, nicht minder für ben taum anszugleichenben Antagonismus bes Geist= lichen und Weltlichen, zweier Rrafte, die vereint bas Beil der Welt bewirken follten. Mur mit Lachein fann ich an die Berfuche benten, die ich bamals in biefem Fache, blos geleitet burch allgemeine Ansichten, in einer zwar nicht tabelnewerthen, aber boch nur in's Ferne gehenden Richtung entwors fen, begonnen und ansgeführt - alles Bestrebuns gen , die ich weber misbilligen , noch ichelten fann, ba ich in diefen Anfangen nichts gewahr werbe, was meinen gegenwärtigen Ueberzeugungen und ber Ueberzeugung verbienter, mitlebenber Manner geradezu widersprechen mochte; wie mich benn auch Diefe Gefinnungen und Grundfate in einem langen, vielfachen Geschäftsleben, theils zu eigner Leitung, theils ju Beurtheilung fremben Beginnens, niemale ohne Anweifung und Beihulfe gelaffen haben.

Moge dies vielleicht zu umständlich Ausgesproschene von einsichtigen Männern verziehen sein, insdem dadurch nur angedeutet werden sollte, wie ich von allem, was auch in diesem Fache auf der Jenaisschen Academie gewirkt worden und in fremde Länzber ausgegangen, mir zu Rugen und Frommen ben geziemenden Theil anzueignen, nicht versehlt habe.

880.

# An die medicinische Facultät der Universis tät Jena.

Beimar, ben 24. Rovember 1825.

Eine verehrte medicinische Facultat vermehrt auf die angenehmfte Beife die bochft erfreulichen Empfindungen, die am fiebenten November gar mannigfaltig in meinem Innerften erregt wurden. Die Ehre, die Sie mir erweisen, einigermaßen verbient zu haben, beruhigt mich bei dem unerwartes ten freundlichen Beugnig. Denn ich barf mir schmeicheln, in ben Borhofen, welche zu ber argt= lichen Runft fuhren, nicht mußig gewesen zu fein, ja mich noch immer gern barin zu beschäftigen. Ift mir nun ferner aus einem oft erneuerten franthaf: ten Bustande ber bebeutende Bortheil hervorgegan: gen, baf ich mit wurdigen Merzten über meine eignen Uebel und in Gefolg beffen auch über die allgemeinen Bebrechen der Menfchheit in vielfachen Gesprächen mich zu belehren veranlaßt wurde: fo bin ich auch ber eigentlichen Geilkunde nicht fremd geblieben. Gelegenheit und Forderung hierzu gab der oftere Besuch mehrerer mineralischen Quellen und die erfahrungereiche Betrachtung der Wirkung

fo wichtiger naturlicher Beilmittel auf ben geftorten menschlichen Organismus, worüber fich zu ergeben wohl nirgends fo viel Anlag als an folchen Orten gefunden werden mag. Daher ift es mir gur ges wohnten Unterhaltung in truben Stunden gewor: ben, biejenigen Uebel im Bufammenhange und in ihrer Allgemeinheit, ruhig gefaßt, ju betrachten, welche ben Menfchen im Gingelnen mit Ungebulb und Mismuth zu überwältigen pflegen. Bergeihe die hochachtbare Facultat, wenn ich meinen gefühl= teften Dant in biefe Art von Bortrag fleibe, mo: burch ich mich felbft ber mir erzeigten Ehre nicht unwerth zu erweisen suche; benn wir können uns eines folden Buvortommens nur in bem Sinne wahrhaft erfreuen, als wir uns baffelbe mit einis gem Bewußtsein aneignen burfen.

881.

## An die philosophische Facultät der Unis versität Jena.

Weimar, ben 24. Rovember 1825.

Das unerwartete Glud, welches mich am siebenten November von so manchen Seiten her überraschte, wird mir erst allgemach zu eigen, und mein verspäteter Dant selbst wird Beugnis, wie sehr ich von so viel Wohlwollen gerührt sei. Die verehrliche Facultät, welcher das weite Feld des zeinen Denkens, so wie das Ueberdenken aller Naturmerkwürdigkeiten anvertraut worden, ist geneigt auszusprechen, daß sie meinen Bemühuns gen von jeher eine schähdbare Ausmerksamkeit ges gönnt habe. Bon diesem Antheil konnte ich mich in einer langen Reihe von Jahren genugsam überzeugen, und ich ergreise nunmehr die Selegenheit, ein offenes Seständnis hieraber abzulegen.

So entschieden und leibenschaftlich auch meine Sehnsucht gegen die Ratur und ihre gesetlichen Erscheinungen gerichtet war, fo konnte fie boch nur burch einen langern academischen Aufenthalt erft recht belebt, genahrt, geregelt, und ftufenweise befriedigt werben. Ein folder marb mir feit vielen Jahren ju Jena, und ich bin biefer Acabemie gang eigentlich bie Entwidelung meines wissenschaftlichen Bestrebens schuldig geworben. Manche treffliche Manner, unmittelbare Thells nehmer an meinem gefteigerten raftlofen Bemuben. find bahin gegangen, Andere leben entfernt in gludlicher Lage. Wie erfreuen muß es mich bas her, von der gegenwärtigen Generation ein Beugniß zu erhalten, baß fie bie Ausbauer meines Beftrebens mit fortwahrenber Geneigtheit und Mufs merksamkeit begleite. Und fo hab' ich endlich dankbar noch auszusprechen, daß mir am feierlichen Zage vergonnt gewesen, zwei junge Manner ber mir verliches nen Auszeichnung theilhaft zu machen 1). Beibe wirken seit längerer und kürzerer Zeit mit mir zu gleichen Zwecken, welche, von so verehrlicher acasbemischen Corporation mit Beisall anerkannt, und auch sernerhin gemeinsam vor Augen unverrückt bleiben sollen.

#### 882.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 26. November 1825.

Dein Griepen - mag ein recht guter Rerl fein 2), aber ich weiß nicht mit ihm übereinzu= tommen. Er hat fich von den Dingen unterriche tet, die er bespricht; aber theils bent' ich fie ans bers, theils in einem andern Busammenhange. Ich schlug bas Buch auf 3), und fant S. 336 \$. 10 bie gewohnliche Eintheilung in lyrifche, bibactische, bramatische und epische Poesie. Da schlug ich bas Buch ju, und bictirte, mas die Beilage ausweift, mas Du benn fut Dich behalten wirft. Und auf biefe Beife murbe es mir mit bem gangen Banbe geben. Da muß ich es eben liegen laffen. Deine Uphorismen hingegen .) habe ich mit Freuden auf = und angenommen. Du hast es, wovon Du sprichst, und so hat man's auch, indem man Dich hort. Bas Du hier giebft, verfteht man, glaubt es ju verfteben, und findet wenigstens ein Analogon in dem, was man gewiß verfteht. Lag und auf unfre Beife bes harren, fuhlen und gewahr werben, benten und thun. Alles Uebrige ift vom Uebel. Die neuere Welt ift den Worten hingegeben; das mag fie denn fo weiter treiben und haben.

Deine Buste ist zu alleitiger Freude unbeschäbigt angekommen, alles Dankes werth, indem sie Dich, den Ersehnten, so nahe heranbringt. Nur sind' ich, wie bei der meinigen auch, eine gewisse lebertreibung der Jüge, die bei näherer Bekanntsschaft nicht wohl thut. — So wie der Eindruck des Unglucks durch die Zeit gemildert wird, so bedarf das Gluck auch dieses wohlthätigan Einstusses. Nach und nach erhol' ich mich vom siebenten November. Solchen Tagen sucht man sich im Augenblick möglichst gleich zu stellen, sühlt aber erst hinterher, daß eine dergleichen Anstrengung nothwendig einen abgespannten Zustand zur Folge hat. — Ich bin höchst überdrängt, zwar nicht von Sorgen, aber doch von Besorgungen, und das kann sich zulest

1) A. Ricolovius und J. P. Edermann.

zu einem Grade steigern, daß es fast basselbe wird. — Rächstens gelangen zu Dir noch manche Nachklänge unsrer Festlichkeiten.

# Beilage.

Es ift nicht zulaffig, bas man zu ben brei Dichtarten: der Inrischen, epischen und bras matischen noch bie bibactische hinzufügt. Diefes begreift Jebermann, welcher bemertt, bag jene drei erften der Form nach unterfchieben find, und also die lestere, die von dem Inhalt ihren Namen hat, nicht in berfelben Reihe ftehen fann. Alle Poefle foll belehrend fein, aber unmerklich; fie foll ben Menfchen aufmertfam machen, wovon fich zu belehren werth ware; er muß die Lehre felbst baraus ziehen, wie aus dem Leben. Die dibactische oder schulmeisterliche Poefie if und bleibt ein Mittelgeschöpf zwischen Poefie und Rhetorit, beshalb fie fich benn bald ber einen, balb ber andern nahert, auch mehr ober weniger bichteris fchen Werth haben tann. Aber es ift, fo wie bie beschreibende, bie scheltenbe Poefie, immer eine Ab = und Rebenart, die in einer wahren Aefthetif zwischen Dicht = und Rebetunft vorgetragen werben follte. Der eigene Berth ber bibactischen Poefie, b. h. eines thuthmifch, mit Schmud von ber Einbildungsfraft entlehnt, lieblich ober ener= gifch vorgetragenen Kunftwerkes wird beshalb teis neswegs verfammert. Bon gereimten Chroniten an, von ben Dentverechen ber alteren Pabagogen bis ju bem Beften, mas man bahin gahlen tann, moge alles gelten , nur in feiner Stellung und gebuhrenden Burbe. Dem naher Betrachtenben fallt fogleich auf, bag bie bibactische Poefie um ihrer Popularitat willen ichapbar ift; ja ber begabtefte Dichter follte es. fich jur Ehre rechnen, auch irgend ein Capitel bes Biffenswerthen alfo behandelt zu haben. Die Englander haben fehr preiswurdige Arbeiten biefer Art; fie fchmeicheln fich in Scherz und Ernft erft ein bei ber Menge und bringen fobann in aufflarenden Moten basjenige jur Sprache, mas man wiffen muß, um bas Gebicht verstehen zu können.

# **~**◎**~** 88**3**.

# Au Fr. v. Müller.

Beimar, ben 11. December 1826.

Es war ein fehr gludlicher Ginfall des Dichstere 1), feine vornehmen Beltleute aus Italien gurudtommen gu laffen. Dadurch verleiht er ihnen

<sup>2)</sup> g. K. Griepenterl, Profesor ber Philosophie und ber fcbonen Wiffenschaften am Carolis num ju Braunschweig.

<sup>3)</sup> Lehrbuch ber Mefthetit. Braunfdweig 1826. 2 Thie.

<sup>4)</sup> In einem Briefe Belter's an Griepenterl vom 21. Nopember 1825.

<sup>1)</sup> Des Luftspiels bie Dofbame, Fr. v. Els: bols. G. beffen Schauspiele. Bweite Auflage. Letpzig 1836. Abl. 1. G. 5 u. f.

eine Art empirischer Idealität, die fich gewöhnlich in Sinnlichkeit und Ungebunbenheit verliert, mos von benn auch ichon gludlicher Gebrauch gemacht, noch mehr Bortheil aber baraus zu ziehen ift. Behen wir schrittweise. Die Scene, mo ber Furft, Mbamar und ber hofmarichall allein bleiben, ift bie erfte ruhige bes Studs. Dier ift ber Bufchauer geneigt aufzumuntern, beswegen fie mit großer Ums ficht und Sorgfalt ju behandeln ift, ungefahr fols gendermaßen : Der Gofmarichall formalifirt fich uber bas Wefchehene, als über etwas hochft Sabelns: werthes und Ungewöhnliches. Der Rurft entichul bigt ben Borfall burch feine alte, wieber auflebenbe Zagbliebe, bringt bas Beifpiel von Pferben, welche ber gewohnten Trompete und bem Jagdhorn uns widerstehlich gehorchen, bemerkt auch, bag uber bie wilben Schweine vom gandmann viele Rlagen geführt worden, und schließt, daß der Fall nicht fo gang unerhort fei; bag ein Beispiel in Belfchs land ihm fei ergablt worden. Der hofmar= fcall treuzigt und fegnet fich vor Belfchland, ergeht fich uber bie freie, ungebundene Lebensart, an bie man fich gewohne, und giebt bem Ums gange mit Runftlern alles fculb. Der Furft wendet fich scherzend zu Abamar, und fordert ihn auf, feine Freunde zu vertheibigen. Abamat erwiedert: man habe die Kunftler hochlich zu fchagen, bag fie in einem ganbe, mo alles ju Mußiggang und Genuß einlade, fich die größten Entbehrungen jumutheten, um einer vollfommes nen Runft, bem Sochften, bas bie Belt je geschen, unermudet nachzustreben. (Dies fann eine fehr ichone Stelle werben, und ift mit großer Sorgfalt auszuführen.) Der hofmarichall läßt bie Runftler in Stalten gelten, finbet aber ihr Meußeres gar wunderlich, wenn fie nach Deutschland tommen. hier ift heiter und ohne Bitterfeit bas Coftum ber jugefnopften Schwarze rode ju ichilbern, ber offene bals, bas Schnurr: bartchen, die herabfallenden Locten, allenfalls die Brille. Der Furft entgegnet burch Berabfegung ber hofuniform, die er felbst anhat, und die ihm wohl fieht. Bon einem geiftreichen talentvollen Menfchen, der in der Matur leben wolle, tonne man bergleichen Aufzug nicht verlangen. Der Furft, als feiner Braut entgegenreitend, muß fehr wohl gefleibet erscheinen, und bas Muge bes Buschauers muß den Worten des Prinzen widerfprechen. Der hofmarichall lagt die Runfiler: maste in Italien gelten, nur follten fie nicht an beutschen Dofen erscheinen. Go habe fich neulich ber Furft mit Einem gang familiar betragen; es habe gar munberlich ausgeschen, menn Ihre Bo= heit mit einem folchen Maturfohne aus bem Dit= telalter durch die Felder gegangen feien. Abamar nimmt bas Wort, beschreibt Bergnugen und Bortheile, die Matur mit einem Runftler und burch

sein gebildetes Organ anzusehen; bagegen verschwinde für den Kenner und Liebhaber jede anzbere Betrachtung. Der hofmarschall weiß nur allzusehr, daß man sich wechselseitig nicht überzeugen werde, nur könne er eine Lebensweise niemals billigen, woraus so unerhörte Begebensheiten, wie man diese Tage erlebt, entspringen mußten. Der Fürst tritt nun mit seiner Geschichte des Prinzen von Parma hervor; nur muß in der Erzählung dem Suchen und Forschen nach dem Bräutigam mehr Breite gegeben werden, so daß der Juschauer neugierig, ja ungeduldig wird, wo er möge gefunden sein.

So viel von dieser Scene. Gelingt fie, so ist der Beifall dem Stude versichert. Ich wiederhole, bağ alles mit Beiterteit, mit teinem miswollenben Blid nach irgend einer Seite hin behandelt werben mußte, wie benn auch ber Ausführlichkeit Raum ju geben. Der erfte Act bes Stude uberhaupt eilt zu fehr, und ce ift nicht gut, auch nicht nothig, weil der Buschauer noch seine volle Bebuld beifammen hat. Dierbei aber mirb vor= ausgesett, bag Borftehenbes nur Borfchlag fei, ben ber Dichter fich erft aneignen, nach Erfahrung, Ueberzeugung, Dentweife bei fich lebenbig werben laffe. Bill er bas Befagte benugen und feine weitere Arbeit mittheilen, fo foll es mir angenehm fein, und ich werbe fobann über bie folgende, fo wie über die vorhergehende Scene meine Gebanten eröffnen. Ich fenbe bas Manu: fcript gurud mit menigen Bemerkungen an ber Seite biefer gebachten Scene, und muniche, bag es in ber Folge mir wieder mitgetheilt werbe. Un ben abrigen Acten ift wenig ju erinnern. Rur noch ein allgemeines Bort: Ein bramatisches Bert zu verfaffen, baju gehort Genie. Um Ende foll die Empfindung, in ber Mitte die Bernunft, am Anfange ber Berftand vorwalten, und alles gleichmäßig durch eine lebhaft flare Ginbildungs= traft vorgetragen werben. -

Diese Berhandlungen zwischen uns bleiben ein Geheimnis.

#### 884.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 30. December 1825.

Du haft mir seit einiger Zeit gar lebhafte Chas rakterzige Eurer Berliner Tagesweise mitgetheilt, baß ich doch endlich auch etwas von mir hören zu lassen schuldig zu sein glaube. Mir war es ins bessen wunderlich zu Muthe. Eine nothgedrungene Birkung, sowohl gegen die Nähe als in die Ferne, hinderte mich meinem Willen zu solgen, welchem nach ich Dich schon längst einmal wieder besucht hätte. Ihr Berliner jedoch seid mir die wunders lichsten Leute. Ihr schmaust und trinkt und vers zürnt euch unter einander, so daß Mord und Sobtsichlag im Augenblick und töbtlicher haß in der Lebensfolge daraus entspringen müßte, ware es nicht Eure Art, das Widerwärtige auch stehen zu lassen, weil denn doch am Ende alles neben einsander verharren kann, was sich nicht auf der Stelle ausspeist.

Dein fibnuinisches Blatt über Dacbeth glaube ich nach meiner Beife recht gut auszules gen. 3ch dachte wenigstens babei, wie folgt: Diefe Bemuhungen gehoren ju benjenigen, welche Ronig Saul ber Bere von Endor jumuthete: bie gros fen Todten hervorzurufen, wenn wir uns felbft nicht zu helfen wiffen. Shaffpeare ift noch widerborftiger als jener abgeschiedene Prophet; und wenn fie ihn gar in feiner Integritat hervorzaus bern wollen, bann geht es am wenigsten. Ein folches Micmac von Uraltem und Modernftem bleibt immer auffallend, wie Du es gang richtig empfuns ben haft. Bas hilft alles Coftumiren? Genau befehen find benn boch am Ende Schauspieler und Rleiber, Decorationen und Gespenfter, Mufiter und Buschauer unter einander nicht in Barmonie. Dies hat Dich bei einer so bedeutenden Erhibition gerriffen. Bielen ift es auch guwiber, ohne bag fie es gestehen; viele laffen es gut fein, weil es nicht anders ist; Ke haben bezahlt und ihre Beit hingefeffen.

Sieben Dabden in Uniform machen auch hier bas Publikum glucklich; benn fo etwas ift zeitgemas. Das Golbatengespiele gu einer halblufternen Poffe verwandt, lagt fich Jebermann gefallen, wenn unter bem Drud eines Shaffpeares ichen Alpe bas Publitum feufat, und fich fehnt aus einem ichweren Traum bes Ernftes in bie freie Luft der Thorheit. Jest, ba ich nicht mehr in's Theater gehe, fonft nichts damit vertehre, nur aber meine Rinder und anderes nachwachsendes Lebevoll ju beobachten habe, gehen mir gang eigene Lichter auf. Immer nehmen fie Parthel; balb feh' ich fie in gerechten Urtheilen flar und verftanbig, bald in Borurtheilen und Borlieben ungerecht bes fangen, und was alles baraus folgt, wie's uns långst bekannt ist. Aber ich begreife boch erft bas Digbehagen ber Danaibenarbeit mahrend fo vieler Jahre, in welchen ich bemaht mar, die wirtlich groffen, ber Buhne verliehenen Borguge in Birflichteit gu fegen und gur Cvibeng gu bringen. In folche Betrachtungen haben mich Deine Beren verhert, trage beshalb bie Schuld eigener Berans laffung.

Ms beledte Folge jener festilden Sage ist mir, wie ich bekennen muß, manches Sute geworben. Auch manches Gute zu thun, giebt es Gelegenheit, ba ber aufgeregte und boch nicht flackernde Enthussiasmus einen Jeden aus sich felbst in's Allgemeine trieb. Siebei gelingt es denn auch, ein viele Jahre

gewünschtes Garinerhaus zu Bena an die Stelle bes alten zu segen, worin Du Dich auch einmal beholfen haft. Dies ging ganz einfach, die Gewerke gaben ihren Bortheil auf, und ließen mit frohem Sinn die Anstalt genießen, was sie soust für sich und die Ihrigen erworben hatten. Und da nun von manchen klugen und thatigen Wenschen dieser allgemeine gute Wille gestärft und geleitet worden, so ist in dem kleinen Areis sehr viel geschehen, weil alle Glieder, groß und klein, sich lebendig erwiesen. Und hieraus erwächst denn auch mir noch manche angenehme Beschäftigung, um das Begons nene und Eingeleitete durch und an's Biel zu führen.

Bu Ausfullung bes Raum's Folgenbes: Gine große forgfältige Beichnung von Giulio Roman e mit vielen Figuren, jum größten Theil mohlerhale ten, ift eine toffliche Acquifition; ohne Breifel bas Driginal, bas Diana bon Mantua in Rupfer gestochen hat; Chriftus vor ber schonen Thure des Tempels; nach Raphaels Borgang, mit gewundenen Gaulen gefchmudt. Er beruhigt warnend bie neben ihm aufrecht ftehende beschämte Chebrecherin, indem er gugleich ble pharifaifchen Sufannenbruber burch ein treffendes Bort in bie Rlucht foldat. Sie entfliehen fo funftgemäß : tus multnarisch, so symmetrisch verworren, bag es eine Luft ift. Sie ftolpern über bie Bettler, benen fonft ihre Beuchelei ju Gute tam, und bie fur biesmal unbefchenft auf ben Stufen liegen. Der Feberumrif ift von ber größten Rettigfeit und Leichtigfeit, und fügt fich bem vollfommenften Ausbrud. Das Rupfer findet fich gewiß in Berlin und ift nachzuweisen: Bartsch: Peintre graveur. Vol. XV. p. 434. Ocuvre de Diane Ghisi Nro. 4., wo es fur eine ber fconften und wichtigften Arbeiten genannter Runftlerin aehalten wirb.

~00

885.

# Mn C. W. Belter.

Beimer, ben 15. Januar 1826.

Wenn ich gleich in meinen alten Tagen mich nicht gerade mit den Elbogen durchzusechten habe, so kannst Du Dir doch mit einiger Einbildungskraft schon vorstellen, daß ich, wenn Du mich auch nur als Lenker meines eigenen Fuhrwerts betrachtest, diese Jahr nicht viel dämmern, ruhen und summen durste, weshalb mir denn unterwegs Dein freundlich ausmunterndes Wort sehr oft zu gute gefommen, indem es mir anschaulich machte, daß Andere Andres zu überwinden haben, und daher ein Seder sich wader halten und nach seiner Art und Stelle sich behaupten muß. Ich kann mir in meiner kaft absoluten Einsamkelt kann vorstellen,

daß solche Lusts und Larmbilder an Dir vorübersgehen, an benen Du mir aus Deinem Spiegel Theil lässest. Mit Macbeth und Euryansthe'n 1) geh' es, durch Aufwand, partheilsche Anstegung und selbst durch Anertennung des Arestsichen, wie es will. Beide geben eigentlich teine erquickende Borstellung, jener aus Ueberreichthum des Schalts, diese aus Armuth und Magerteit der Unterlage. Doch weiß ich freilich nicht mehr, was ein Aheaterpublikum sei, oder ob es im Grossen und im Aleinen sich befriedigen, vielleicht auch nur beschwichtigen lasse. Ein Abglanz jedoch erzscheint mir dorther, da meine Kinder die Buhne nicht entbehren können, und das lass ich denn auch gut sein.

Die Regenfionen ber Daubes und Speners fchen Beitung mag ich gerne lefen; wie man benn überhaupt, wenn man auch nur selten in die Zas gesblatter hineinfieht, manches gang Bernunftige trifft, woraus eine allgemeine gute Richtung, eine redliche Rennung und Anertennung fich hoffen laft. 36 bin perfonlich bas Biberbellen burch viele Sahre gewohnt worben, und fpreche aus Erfahrung. Bir baben noch lange nicht ju furchten, bag wir überftimmt werben, wenn man uns auch widerspricht. Mur feine Ungebuld! 3mmer forts gehandelt und mitunter gefprochen, fo findet fich am Ende noch eine genugsame Bahl, die fich fur unfere Art ju benten ertlart. Miemanten aber wollen wir hinbern, fich feinen eignen Rreis gu bilben; benn in unfres Baters Saufe ift Bohnges las für manche Kamilie.

Ungenehmes im Runftfache ift mir wiberfabren, daß ich eine fcone Beichnung von Siulio Romano und eine von Guercin erhielt. 3mei folche Danner unmittelbar vergleichen zu tonnen. fich an jedem nach feiner Art zu ergogen und zu belehren, ift vom größten Werth fur benjenigen, der über Runft und Runftwerte auch wohl manch= mal Borte macht, fie aber boch nur fur nothwens biges Uebel halt. Ronnte ich nur von Beit ju Beit an Guren Gefangen Theil nehmen, ich wollte versprechen, mir nie hieruber eine Splbe au erlauben. Ein heft fuche ju lefen, etwa 50 Seiten fart. Es ift überschrieben: 3mei Ballaben von Goethe, verglichen mit ben griechischen Quellen, woraus fie geschöpft find, von Director Strupe. Ronigeberg 1826. Indem der Berfaffer auch an ben Born fahrt, moher ich ben Arant geholt, ift er freundlich genug zu beweifen, bag ich bas erquidliche Daß in einem tunftreichen Gefaß barges reicht habe. Bas ber Dichter vor fo viel Jahren wollte, wird boch endlich anerfannt. Es ift von bem Banberlehrling und ber Braut von

Corinth bie Rede 1). Mein Folgendes soll sich unmittelbar anschließen: "Wer will, der muß!" Und warum sollten wir nicht auch mussen?

**~**6**~** 

#### 886.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 21. Januar 1826.

"Wer will, der muß!" und ich fahre fort; wer einfieht, ber will. Und fo maren mir wieder im Rreife bahin gelangt, mo wir quegin= gen : daß namlich man aus Ueberzeugung mugen muffe. Fur die nachstfolgende Beit konnen wir daher viel Gutes hoffen. So manches auf Runft und Biffenichaft bezüglich, tommt mir fast taglich por bie Augen. Darunter mare nichts Falfches, wenn der Mensch nicht schwach mare, und er nicht jugleich bas, mas fur ihn bas Leste ift, auch fur bas lette halten wollte. Ueberhaupt aber begege nen mir fehr viele icone, reine, bobe Unfichten. Man lagt gelten, was man nicht erreichen fann, man freut fich beffen, mas man nicht zu thun im Stande mare; wie benn boch am Ende jeder tuch: tige Menfc verfahren muß, um felbft etwas gu fein, um nach feiner Beife ju mirten, mas auch Dilettanterie und damit nothwendig verenupftes Mivelliren im Laufe des Tages verderben oder hins bern mag. Am Ende ftellt fich alles ber, wenu berjenige, welcher weiß, was er will und fann, in feinem Thun und Wirfen unabläßig beharrt. Du weißt es am besten und erfährst es jeden Tag.

Bon einigen Berten bilbenber Runft, Die mir zunächst in's haus gekommen find, und auf deren Werth ich mich im Augenblicke stuge, fuhl' ich mich gebrungen, Folgendes zu vermelben. In Rom wohnte ich im Corfo, bem Grafen Rondanini gegenüber. Diefer befaß, nebst anderen berrlichen Runftwerken, bas Angesicht, die Maste einer Mebufe, überlebensgroß aus weißem Marmor, von merkwürdiger Bortrefflichkeit. Wir Rünftler und Runftgenoffen besuchten fie oft, ja ich hatte sogar einen guten Abguß berfelben auf meinem Saale fteben. Diefen Anblick, ber feineswegs verfteinerte, sondern den Runftfinn höchlich und herrlich belebte, entbehrte ich nun felt vierzig Jahren, wie fo man: ches andere Große und Schone. Endlich vernehme ich, daß sie mir so viel näher, daß sie nach Wün= chen gerückt sei, und wage den kühnen Wunsch, eis nen Abguß bavon gu befigen. Diefer ift nicht gu gewähren, aber ein trefflich erhaltener Abguß, auf Ihro des Kronprinzen hoheit Befehl von Rom verschrieben, wird mir aun durch die Gunft Ihro

<sup>1)</sup> Romantische Oper von hetmine v. Chegy, componirt von C. M. p. Weber.

<sup>1)</sup> S. biefe Ballabe in Goethe's Werten. Bolls ftanbige Ausgabe letter hand, Bb. 1. S. 237 u. f. S. 242 u. f.

Majestat bes Konigs. Da es verpont ift, hieruber Worte zu machen, fage ich nur foviel, bag ich burch biese sehnlich gehoffte Gegenwart über bie Maaßen gludlich bin, und nur munichte, bag uns beiben verliehen mare, fie jufammen ju betrachten. Doch erneut fie mir von einer Seite ein fchmergliches Gefühl, benn ich muß mir babei wiederholen; ju jener Beit, ba ich ben Berth folder Schape nicht genugfam einfah, ftanden fie mir vor Mugen. Sest, ba ich fie auf einen gemiffen Grab ju murbigen verftehe, bin ich getrennt von ihnen durch weite Rlufte. Inbeffen mag es auch gut fein; benn man fommt boch in Gegenwart folder Dinge, die ju großerer Beit, burch mehr vermogende Menfchen hervorgebracht worden, außer Beschid und Richte. Und felbft bas verftandige Bemuhen, fich baburch nicht zu einem falfchen Streben hinreißen gu laffen, erwedt ein peinliches Gefühl, wenn es nicht gar bamit endigt, unfre Lebensthatigfeit gu verhindern.

887.

# An C. F. Belter.

Weimar, ben 18. Mary 1826.

Die beitommendes Blatt 1), worauf ich gros Berth lege, ben Runftfreunden und Beiftverwandten erscheinen mag, will ich ruhig abwarten. Der Beherricher mufikalischer harmonien wird bas rin gewiß etwas Fugenartiges finden, wo das Mannigfaltigfte fich ju bewegen, fich ju fondern, ju begegnen und zu antworten weiß. Diefes Blatt wird ichon mit bem Stuttgarter Runftblatt 2) ausgetheilt, es kommt aber bort, weil es gufams mengefaltet ift, nicht vollständig gur Erscheinung. Bermahre es wohl, und bente baruber. - Dein Werthes, abgeschloffen ben 4. Marg, mit angeneh= men Beilagen, giebt Manches ju benten. Rache ftens hoff ich Raum gur genugender Erwiederung ju finden. Best geht es gar bunt bei und neben mir zu, fo baß ich bem Sag nicht hinreiche und er mir nicht.

816.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 20, Marz 1826.

Buforberft ben schonften Dank für bie Partis tur des mahrhaft enthusiaftischen Liedes 3). Es ift feine guten breißig Jahre alt, und fchreibt fich

aus ber Beit her, wo ein reicher jugendlicher Muth fich noch mit bem Universum identificirte, es ausgufullen, ja es in feinen Theilen wieder hervorzubringen glaubte. Bener fuhne Drang hat uns benn boch eine reine bauernbe Einwirfung aufs Leben nachgelassen; und wie weit wir auch im phis losophischen Ertennen, dichterischen Behandeln vorgebrungen fein mogen, fo war es boch in ber Beit von Bebeutung, und, wie ich tagtaglich feben fann, anleitend und anregenb fur Danchen.

Mein Saustreus woat noch immer bin und Dan mußte nichts von der Belt wiffen, wenn bergleichen Epochen uns unerhort icheinen follten. Wir muffen bas Rab bahin rollen laffen, und abwarten, wie es uns ftreift und queticht, wenn es uns nur nicht gar gerbrudt. - Dat= thiffon ift auch bei uns burchgegangen. Unfere Mufenjunger haben ihn freundlich gefeiert, feine Gedichte gefungen, Borbeerfrange gereicht, und bas bei einem muntern Gaftmahl, welches gang billig und ichidlich abgelaufen ift. Ergreife bie Belegen= heit, herrn Minifter v. Schudmann ju außern, wie feine Rudantwort mir hochft erfreulich gewes fen. Es ift fo fcon, fich aus fraherer Beit erin= nern zu burfen, bag man bas Bohlwollen folcher Manner genoffen, die fich in der Folge des Lebens als bie thatigften und tuchtigften erwiefen. Bas ber werthe Staatsmann fur mich noch thun will, ift freilich ber abichliegende Sicherungsact einer fo mannigfaltig complicirten wunderlichen Angeles genheit.

Die Graf Ingenheim=hirt'sche Base ift ein schones Geschent; boch ift es schwer, über solche fubalterne und abgeleitete Runftwerte fur fich felbft. gefchweige benn fur Andere ju einer Ueberzeugung zu gelangen. Bei solcher Fabrikwaare, auch bei ber beften, ging es nie jum ftrengften ber. Wenn auch eine Sauptgruppe congruirt, wie hier bie brei mittleren Figuren, fo muß man es mit bem Uebris gen fo genau nicht nehmen. Der Gefchmad, ber etwas Frembartiges, Drittes, Einzelnes zu feinen Bedürfniffen heranruft, befigt ja auch eine fecunbare Erfindungsgabe, ber man julest fo menia, als der primaren, beifommen tann, man ftelle fich, wie man wolle. Alles Runftwert fieht jum Genug ba, und wenn es bem reinen afthetischen Ginn ges nugt, fo werben Bernunft und Berftand freilich nicht an ihrer Seite wiberfprechen tonnen.

Wenn man bedenkt, daß fo viel wichtige Men= fchen boch am Enbe wie Deltropfen auf Baffer hinschwimmen, und fich hochftens nur an Ginem Puntte berühren, fo begreift man, wie man fo oft im Leben in bie Ginfamteit gurudaewiesen mar. Indeffen mag benn boch ein fo langes Rebeneins anderleben, wie uns mit Bolf geworben, mehr als wir gewahr werben und wiffen, gewirft und gefordert haben. - Du gebentft meines Phae=

<sup>1)</sup> Charon, neugriechisches Gebicht; bilbenben Runftlern als Preisaufgabe vorgelegt. G. Goes the's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter Dand. 98b. 44. S. 75. u. f.

<sup>2)</sup> Bum Morgenblatt für gebilbete Stanbe. 3) Weltfeele. S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Banb. Bb. 1. S. 41 u. f.

thon 8, beffen ich mich immer freue, obgleich bes trube, bag ich nicht die zwei Sauptscenen bamals niederschrieb. Bare es auch nicht julanglich gewefen, fo war es boch immer etwas, wovon' fich jest Miemand einen Begriff machen tann. In jene Regionen werb' ich abermals verlockt burch ein Programm von hermann, der uns auf brei antite Philottete aufmertfam macht: ber erfte von Mefchylus, bem Melteften; ber zweite von Guripides, bem Jungften; ber britte von Gophofles, bem Mittlern. 3ch mußte mich balb losmachen von diefen Betrachtungen; fie hatten noch ein Bierteljahr gekoftet, bas ich nicht mehr nebenber auszugeben habe. Bon ben beiben erfien Studen finden fich' nur Fragmente und Andeutungen; bas lette haben wir noch gang. Much hier barf ich nicht weiter geben, weil ich gleich verführt werbe ; benn ich konnte mich both nicht enthalten, biefe fur mich fo wichtige Angelegenheit vor allen Dingen burch und burchzubenten. Bier tommen bie wunderlichsten Dinge vor. Sogar hat ein uralter Cateiner einen Philottet gefchrieben, und zwar nach bem Neschylus, wovon benn auch noch Fragmente übrig find, und woraus fich ber alte Grieche begreifbar einigermaßen reftauriren ließe. Du fiehft aber, bag bas ein Deer auszutrinken fei, fur unfre alte Rehle nicht wohl hinabs zuschluden.

Aus allem biesen erhellt, baß ich Deine alteren Briese wieder vorgenommen habe, und ich will nun sehen, daß ich Dir manches zurecht lege. Meine nachste Absicht ist, Dir einen ausschattirten Charon zu übersenden, da es mit dem Lithogras phiren dieses Blattes noch im weiten Felde steht. Ich wünsche, daß Du es siets vor Augen habest, um stets erinnert zu werden, daß der größte, surchtbarsie, unerträglichste Gedante, durch eine tüchtige Kunst, die sich über ihn erhebt, uns faßlich, sogar anmuthig vorgebildet werden könne. Bei näherer Betrachtung wirst Du bekennen, daß alles, was die Weimarischen Aunststreunde an dem Blatte gessehen haben, Bug vor Zug daran besindlich sei.

**~**◎**~** 889.

# Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 3. Juni 1826.

Das Resultat eures Künstlervereins ist ein wunderliches Werk. Ich möchte sagen: hier ist Brennmaterial genug, aber weber zu einem Rosgus kunst und sinngemäß geschichtet, noch durch des Seistes Flamme frohlich entzündet. Es steht alles so nebeneinander, und wird höchstens durch den Antlang der Stengelgläser in harmonie gessett. Das Manuscript zu dem neuen heft von Kunst und Alterthum liegt fertig und redigirt

zum größten Theile vor mir, so baß der Druck gleich angesangen werden könnte. Doch mag ich nicht daran gehen, bis die Anzeige meiner Werke in die Welt ist. In meinen Jahren muß man sich darüber ein Geses machen, und darf sich nicht einbilden, daß man, wie Friedrich der Große im siebenjährigen Ariege, nach allen Seiten hin aus dem Stegreif schlagen und siegen könne. — Wan kann sich nicht immer im Gleichgewicht erzhalten, und leider, wenn es einmal in's Schwanzken geräth, stellt es sich in meinen Jahren von selbst nicht leicht wieder her.

Daß bie guten B. Deinen herrlichen Gefanges proben gludlich beigewohnt haben, wie wir aus ben lesten Briefen vernehmen, ift bie Sauptfache. Empfehlungebriefe gerren heruber und hinuber, und ich weiß die luftige Geschichte einer fürtrefflis chen Krau, die weil fie in einer Schweizerftabt an die Montague's und Capulets zugleich empfohlen war, fast feinen Schritt aus dem Baufe thun burfte. Mus ihrem Munde mar es bas Unmuthigfte au horen, wie fie ber allerliebensmurbig= ften Pfiffe bedurfte, um nur einigermaßen gu ihren 3meden ju gelangen. Und fo beweifen Unec boten bes Privatlebens, wie ber Beltgeschichte, daß wir une eigentlich mit Albernheiten, Gefahr und Roth herumschlagen und herumgeschlagen werben.

Machstens liegt unfre Correspondenz, aufe reinlichfte abgeschrieben, in mehrere Banbe geheftet, por mir. Da kannst Du nun wohl einmal eine Ballfahrt antreten, um einem folchen Berte bie gebuhrenbe Ehre ju erzeigen. Ich werbe fie nun an ruhigen Abenben mit treulichem Bedacht burchs ftubiren und bemerten, wie es allenfalls tunftia bamit zu halten fein mochte. Es ift ein munbers liches Document, bas an mahrem Gehalt und barodem Befen mohl faum feines Gleichen finden mochte. Sobann barf ich Dir mohl vertrauen, bag um ber erften Sendung meiner neuen Auss gabe ein volles Gewicht ju geben, ich die Borars beiten eines bedeutenden Berts, nicht in der Ausbehnung, fondern in ber Eindichtung, wieder pors genommen habe, bas feit Schillers Tobe nicht wieder angesehen worden, auch wohl ohne ben jegigen Anftof in limbo patrum geblieben mare 1). Es ift zwar von der Art, daß es in die neufte Literatur eingreift, bag aber auch Niemand, wer es auch fei, eine Ahnung bavon haben durfte. 3ch hoffe, ba es zu Schlichtung eines Streites gebacht ift, große Berwirrung baburch hervorges bracht ju feben.

<sup>1)</sup> Selena, classischeromantische Phantasmagorie. Zwischenspiel zu Fau ft. S. Goethe's Werke. Bollkändige Ausgabe letter Sand. S. 2292 w. f. Bb. 41. S. 179 u. f. Bergl. Runft und Alterthum. Bb. 6. Peft 1. S. 2000 u. f.

Wolltest Du mir die Erlaubniß geben, Deinen Opmnus zu Mozart's Geburtstag in Partitur zu setzen, so wurde ich den Bersuch machen, in-wiesern es mir gelänge. Wegen der Anwendung könnte man alsbann übereinkommen. Laß ja manchmal Deine Feder laufen, und schreib von alten und neuen Dingen, so klar und wunderlich, als Dir beliebt.

~~

#### 890.

## An Fr. v. Müller.

Beimar, ben 9. Inni 1896.

Ueber ben erften Auftritt bes erften Aufzugs ber Dofbame 1) bemerte. ich Folgenbes. Der Dofmaricall, von einigen Bedienten begleitet, erfahrt au feiner größten Beunruhigung, bag bie Fürftin Braut, anstatt am Schloffe, wo fie erwartet worden, angufahren, am Garten abgefties gen ift, und in bemfelben fpagieren geht. Den Fürsten, der ihr entgegen ritt, sieht man aber nicht bei ihr. Dehrere Cavaliere tommen, benen jener feine Berlegenheit mittheilt. Man will ber Zurftin in ben Garten entgegengeben, bie auf bem Schloß gebliebenen Damen fehlen aber. Die Furftin tritt ein mit Gung. Der fof= marschall entschuldigt moglichst Borfall und Bustand, und prafentirt bie herren. Die Damen tommen; ber pofmarichall prafentirt fie. Der Furft tritt ein, und entschuldigt fich auf eine galante Beife. Er barf bas Motiv von ber Jagb als Liebhaberei und Pflichterfullung gar mohl brauchen. Die Furftin antwortet auf eine ga= lante Weise, lobt die freie Luft, ben iconen Garten, die fremden Bogel der Menagerie, auch die großen Rarpfen im Zeiche, welche Fraulein Gunn, bie immer etwas 3wieback mit fich führt, gum Bergnugen gefuttert hat. Fraulein Guny bietet die Bugeltafche bin, mit den Borten; Em. Sobeit au Befehl! Der Furft wird aufmertfam auf fie. fest aber bas vorige Gesprach fort, und giebt eine Schilderung von seinem Part und dem Lustwans beln dafelbft, feine Blide auf Guny gerichtet. Die Fürst in sest gleichfalls ihre vorigen Bemers fungen mit Anmuth fort. Diefe erfte Unterhals tung barf wohl einigermaßen falt, jedoch nicht steif, noch weniger widerwärtig fein. Run gelangen wir bis jur Stelle: "Erlauben Sie, mein Fürst, nun zieh' ich mich zurück!" und es wäre bis ju Ende biefer Scene nichts ju erinnern. Die neue Bearbeitung ber folgenben ift ju billigen, und wenn man fich fobann über bie leste Scene des erften Acts zwischen dem Fürften und Aba=

mar, die noch ihre Schwierigkeiten hat, vergliche, so wäre der erste Act beisammen, und an den übrigen wenig zu thun. Die Ursache und Absicht meiner Barschläge werden dem gestreichen Bersasser auch ohne weitere Erklärung deutlich sein.

-00-

#### 891.

## Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 17. Juni 1826.

Geftern ging Profeffor Rauch 1) bier burch, munter und wohlgemuth von feiner Munchner und Parifer Reife. Fur mich haben fich inbeg mancherlei Berpflichtungen gehäuft. Bernachlaffigte Arbeiten muß ich nachholen, ber Abbrud von Runst und Alterthum ist angegangen, und übrigens drängt und laftet gar manches. Davon such' ich mich nun an den langen Worgen theil= weise ju befreien. Bei Tifche unterhalt man fich, und Abends hab' ich boch manche leere und unbes friedigte Stunde, deshalb ich Dir Folgendes an's Berg lege. In wenigen Tagen find alle unfre fürstlichen Personen sammt den angeschloffenen hofleuten von hier abgereift. Mit bem Schonbundsfefte lebe ich in entschiedener ununterbroches ner Ginfamteit, mit wenigen Freunden, die auch die Deinigen find ober fein werden. Deshalb ruf ich Dich auf ju einem tapfern Entschluffe: hierher ju tommen auf einige Beit. Das Stubchen im Schwan 2) bleibt Dir vorbehalten, und wir fonnen jeden Augenblick zusammen froh und nublich gubringen. Schreibe mir balb, bag und mann Du fommft. Borlieb nimmft Du wie berfomms lich. Dagegen follen Dir auch alle Schapfammern bes Geiftes und Bergens aufgethan fein; womit ich gutes Befinden und tuchtigen Entschluß munfche und anempfehle.

000

#### 892.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 5. August 1826.

Glud und gutes Behagen zur Rudtehr in's Sausliche! Mögest Du Dich dort finden, wie Du mich hier gelaffen haft. Wir bleibt unser Busammenleben von großer Bebeutung; möge es Dir gleichfalls gesegnet sein. Deine lieben mustallsschen Sieroglophen sollen sich bald vor meinem Ohr auftosen, und ich werbe gewiß daran mich

<sup>1)</sup> S. bie früher erwähnten Schaufpiele von Fr. v. Elsholg. Ahl. 1. S. 5 u. f.

<sup>1)</sup> Chriftian Rauch, Professor ber Blibhauere tunft zu Berlin. Bergl. Goethe's Werte. Bollsftanbige Ausgabe letter hand Bb. 32. S. 167. Bb. 39. S. 305. Bb. 44. S. 50.

<sup>2)</sup> Gafthof ju Beimar, in ber Rabe von Goes the's Bohnung.

eraoben und erquiden. Ein Unfriger, von Paris gurudfehrend, hat mir gar Angenehmes mitges bracht. Der Ueberfeter meiner bramatifchen Berte, Albert Stapfer1), fendet mir ben vierten und letten Theil ju Completirung des Bangen, und veranlagt mich ju gar manchen Betrachtungen. Die neuftrebenben Frangofen konnnen uns gar gut brauchen, wenn fie ihre bisherige Literatur als beschränft, einseitig und ftationar vorftellen wollen. Gie fegen mit aller Gewalt eine allgemeis nere Renntnig ber fammtlichen Literaturen burch. Beranlage boch, daß bie Beitschrift Le Globe (nicht bie englische The Globe) in Berlin gehals ten werbe. Ueber biefen Puntt ichien ber gute Sp. hochft befangen, fo bag ich auch gleich abbrach. Bon Baron Cuvier 2) hab' ich gleichs falls eine bochft intereffante Sendung. Es find die besonderen Abbructe feiner in der Academie neuerlichst gehaltenen Bortrage, theils wiffenfchaftliche Ueberfichten, theils fogenannte Glogen, nad bem Tobe einzelner Manner, Darftellung ihres Befen und Birtens. Benn man fie nach einanber mit Ruhe lieft, fo erftaunt man uber ben Reichs thum des wiffenfchaftlichen Gehalts, uber bas bewegte Leben, wodurch biefer zusammengeführt wird, wie über die Rlarheit und Faglichfeit bes Bortrage. Der Gelehrte, ber Belt : und Geichaftemann treten vereint auf.

Bon Demoifelle Conntag weißt Du jest mehr, als ich. Bor einiger Beit bieg es, fie fei im Stillen hier burchgegangen. 36 munberte mich barüber nicht, benn es war gerabe noch Beit, jum Geburtstage bes Ronigs anzulangen. Sest fagen fie, am 10. werde fie hier fein. Das wole len wit benn abwarten, ober Rachricht, daß fie bei euch schon wieber bewundert morben. Ers wunichte Abendunterhaltung mit Freund Riem er gewährt uns jest bie belobte Correspondeng. Bir geben fie burch, revidiren, corrigiren, interpuns giren, und fo giebt es ein reines Manuscript fur jede Butunft. Dein Portrait fteht auf der Staffelei, theilnehmend und Zeugniß gebend. Gewiß ist diese bildliche Gegenwart, als Fortsetzung der wirklichen, hochft erfreulich. Nichts fann bie Berficherung eines mohljugebrachten Lebens mehr gemahren, als ein fo unmittelbarer Blid an bie breifig Jahre hinterwarts, wenn uns ba ein reis ner, maßiger, aber aufs Sute und Bortreffliche unverwandt gerichteter Schritt jur Anficht tommt. Ich freue mich ben Uebetreft bes Jahres biefer beloh: nenden Sorgfalt fur bas gludlich abgeschloffene Manufcript zu wibmen.

898.

### An C. F. Relter.

Weimar, ben 8. August 1826.

Als ich bas Berzeichniß überfah Deiner viels fachen Compositionen jum Divan 1) fiel mir überhaupt auf, bag man viel zu leichtfinnig ums gehe mit bem Guten und Ebeln, was ber Tag uns bringt, und es eben fo bingeben laffe, wie bas Gemeine, Gewöhnliche; und ich bedauerte daher fo manche ichone Deiner Compositionen, welche mir burch bie Banbe gegangen, ohne bag ich mußte mobin. Dein Berdruß mar aber gemilbert, als ich ben Rotenschrant eröffnete, und ihn fand wie ein altes Archiv, unbenugt aber un= berührt. hierbei erfolgt bas Bergeichnis, bas ich fogleich fertigte, wozu fich vielleicht Gins und bas Andere noch hinzufindet. Ueberschaue nun, mas Du mit Bequemlichteit mir weiter mittheilen tannft. An Chermein ift fcon Giniges übers geben. Er will es mir Durch Choriften und Ses minariften vortragen laffen. Und fo gelangt bas Entschlafene wieder jum Leben, bas Eingeschlafene wird wach. — Dehr nicht fur heute. Ginige Buchlein und befte liegen bereit; fie folgen ebes stens mit der fahrenden Post, sobald ich den Schluß von Kunst und Alterthum hinzufügen kann.

---

## 894.

## Mu C. F. Belter.

Beimar, ben 12. Auguft 1826.

Beber ben Schluß von Aunft und Alters thum noch einige Anzeigen meiner Berte fann ich heute fenden. Da ich aber weiß, bag Du ohnehin gern einzeln liefeft, fende ich vorläufig ben zweiten Theil ber Ilias, mo Du mohl eine und die Andere Rhapfodie Dir zueignen wirft. Für Deren Stredfuß lege ich gleichfalls ein Buch bei mit einigen Worten in Reimen und Profa: Moge er bas ju einem Anbenten aufbes wahren. Dangoni ift ein Dichter, ber vers blent, daß man ihn ftudire. Wenn Jahre bahin find, wird er in der Literatur einen gar iconen Play einnehmen. - Raum erwehre ich mich ges gen vielfältige Unlaffe, die mich abziehen wollen von ben nothwendigften Schritten. Bu ben Frage menten bes Phaethon hat fich wieder eine gar hubich erlauternbe und eingreifenbe Stelle gefuns ben. Ber fann wiffen, was fich alles an einen Lebenspuntt anschließt. - Ein munberliches Gre eigniß muß ich auch noch melben. Ein janger Porcellanmaler aus Braunschweig hatte mir burch

<sup>1)</sup> Bergl. Gothe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 46 G. 121 u. f.

<sup>2)</sup> G. E. G. B. von Cuvier, Bergl. Cbb. 86.50. S. 202 u. f.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Sand. Bb. 5.

Borzeigen von seinen Arbeiten so viel Bertrauen und Neigung eingesiößt, daß ich seinen bringensben Bunschen nachgab, und ihm mehrere Stunsben gewährte. Das Bild ift zu aller Menschen Bufriedenheit wohl gerathen. Wenn es gludlich burch den Brand durchkommt, so wird es sowohl um sein selbst willen, als der schönen Zierrathen, zu hause ihm eine gute Empfehlung sein. Er heißt Ludwig Sebbers, und kam reisend hier durch.

Sibyliniich mit meinem Gesicht Soll ich im Alter prablen! Je mehr es ihm an Falle gebricht, Defto ofter wollen fie's malen.

So hab' ich einigermaßen über biefe Bemuhuns gen gescherzt; man muß es aber geschehen lassen. Bugleich melbe ich, baß Deine Rauch'sche Buste immer mehr zu Ehren kommt. Lassen sich in Mars mor die Erhöhungen der Stirn, ohne die Form allzusehr zu unterbrechen, als in die hohe gezos gene haut darstellen, da sie jest als Anochen ers scheinen, so möchte das Ganze tresstich zu nennen sein. Durch das immerwährende Brillentragen freilich haben sich die hautfalten über den Augen wundersam ausgezeichnet.

### Beilage.

Als ich vor einigen Tagen Berrn Streckfuß'ens Ueberfegung bes Dante 1) wieber gur Band nahm. bewunderte ich bie Leichtigfeit, mit der fie fich in bem bedingten Sylbenmaß bewegte. Und als ich fie mit bem Driginal verglich, und einige Stellen mir nach meiner Beife beutlicher und gelenfer machen wollte, fand ich gar bald, bag fchon genug gethan fei, und Miemand mit Rugen an biefer Arbeit mateln murbe. Inzwischen entstand bas fleine Gedicht, bas ich in beifommendes Buch eins fchrieb. Das Trauerfpiel Abelchi moge Berr Stredfuß zu meinem Andenken bewahren. Rennt er es noch nicht, fo wird es ihm Freude machen. Reigt es ihn gur Ueberfepung, fo wird er bem beutschen Jambus einen gleichen Dienft leiften, wie bem Trimeter, wenn er bem italianischen Bortrag fich gleichfalls anschmiegen wollte, welches noch eher angeht, da ihn der Reim nicht hindert. Wie ich barüber bente, zeigt fich deutlich aus dem Monolog des Swarto, und wird auch ohnedies einem fo einfichtigen Manne alfobalb entgegen tommen. Die gange Tragodie lagt fich in Recis tativ auflosen. Muf Deine Composition bin ich hochft verlangenb.

## 3meite Beilage.

Bon Gott bem Bater stammt Natur, Das allerliebste Franenbilb, Des Menschen Geist, ihr auf ber Spur, Ein treuer Werber fand sie milb. Sie liebten sich nicht unfruchtbar: Ein Kind entsprang von hohem Sinn; So ist uns allen offenbar: "Naturphilosophie sei Gottes Enkelin 2)."

**~60**~.

### 895.

## An Fr. v. Elsholt 2).

Beimar, ben 22. Auguft 1826.

Ihr angenehmes Schreiben erhalte ich, wegen Abwesenheit des herrn Kanzler v. Muller erst am 21. Muguft, und erwiebere eilig nur Beniges, und zwar mit Bergnügen, da ich vermelden kann, baß ich die erfte Scene 2) fehr mohlgerathen finde. Wenn Sie in einigen Puntten von meinem Bors fchlag abgingen, fo hatten Sie volltommen Recht, ba Sie die Eigenheiten Ihrer Charactere, Gang und Ziel Ihres Studes beffer im Sinne haben werben, als ich. Dun mare bann von ber lesten Scene bes erften Acts ju reden, die ich fur febr schwierig halte. Indeffen wird ja wohl Rachben= ten und Berhandlung barüber bas eigentlich Erforderliche auch hervordrangen. Bald möglichst bas Beitere. Fur die fortgesete Sendung ber Cos+) bante ich jum fconften, mit freundlis chem Ersuchen, beifolgenbe Ungeige b) gefällig ein= zuruden. Sobald ein vollständiges Exemplar in meinen Banden ift, überfende ich folthes zu etwais ger Benubung.

- 2) Königl. Preuß. Premierlieutenant außer Dienst zu Berlin, geboren baselbft ben 1. October 1791.
- 3) Des Luftspiels die hofbame. S. bie Schaufpiele von gr. v. Elsholt. Ah. 1. S. 5 u. f.
- 4) Cos:Blide auf Welt unb Runft; ein Journal beffen Rebaction v. Elshols bamals übernommen hatte.
- 5) Bon Runft und Alterthum. 28b. 5. St. 3.

**~®** 

<sup>1)</sup> Dant e's gottliche Comobie. Leipzig 1826. 3 Bbe.

S. Dante l'inferno. Cauto XI. 98 sqq.
Filosofia, mi disse, a chi l'attende,
Nota, non pure in una sole parte,
Come natura lo suo corso prende
Dal divino 'atelletto, e da sua arte;
E se tu ben la tua Fisica note,
Tu troversi non dopo molte carte.
Che l'arte vostra quella, quanto puote,
Segue, come 'i maestro fa il discente:
Si che vostr' arte a Dio quasi e nipote.

### 896.

## Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 26. August 1826.

Sierbei ben Schluß bes biesmaligen Beftes. Moge Dir barin Mehreres gefällig fein. Grunde aber hab' ich mit Deinen gehn Seiten meinen übrigen 182 großen Schaden gethan; benn wer biefe Bogen lieft, fpricht von dem mufikalis fchen Stern, und nimmt von der übrigen Dilchs ftrafe teine Rotig. Doch gonne ich Dir am liebs ften biefen Triumph, und freue mich bes guten Ginbrucks. Das überfendete Blattchen mar mir gang angenehm. Solche Binbftoge find gut, die Dufternheit der deutschen Buchhandelei immer mehr und mehr aufzutlaren, die Dede ju luften, unter welcher Autor und Dublifum bedrangt und betrogen find, und bie Soffer ihr lucratives Spiel fort: treiben. Das Reich ift nun unter fich felbft uneis nig, und wir wollen feben, Bortheil bavon gu giehen. Bird jener Auffat gedruckt, foll es mir fehr angenehm fein. Mit Riemer wird die Correspondeng fortgelefen zu erbaulicher Unterhaltung. Roch habe ich fein Wort gefunden, das man gurudnehmen follte. Bielmehr nehmen wir uns in unfrer tagtaglichen Beschranktheit gar liebensmurdig aus.

Die mit Dank anerkannte Partitur wird ausgeschrieben. Wenn die Ferien vorbeigegangen, wo
die Chorvogel alle ausgestogen sind, darf ich mit Sicherheit erwarten, dieses und andere Deiner theuren Werke zu erhalten. herrn Sartendirector
Len ne empsiehl mich gelegentlich. Ich möchte wohl
mit einem solchen Wanne das Feld durchwandern,
wohin ich jest nur wie Woses vom Berge hinsehe.

<del>--</del>00-

### 897.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 6. September 1826.

Da mein vorräthiges Briefpapier unerträgslich durchschlagt, so will ich mich einmal in größerem Format vernehmen lassen. Zuerst will ich melben, daß die unter dem 10. August angetungbigte literarische Sendung aus Paris hier noch nicht angefommen sei; ich mußte sie benn in diesen turbulenten Tagen unter dem, was in mancherlei Zungen und Sprachen an mich gelangt, übersehen haben; denn es war mir noch nicht möglich, alles zu sortiren und zu beobachten. Dem 28. August 1) folgte nur allzuschnell der 3. Sepstember 2). Eine große Fremdenzahl berührte mich

1) Goethe's Geburtstag.

boch auch, ob ich gleich von aller öffentlichen Ersischeinung entschuldigt blieb. Gestern um Mitternacht verließ Demoiselle Sonntag erst einen freundlichen, bei mir versammelten Birtel. Ich will aber doch eilen, gegenwärtige Sendung los zu werden.

Bas ich in Bezug auf Dante beilege, lies erft mit Aufmerksamkeit. Batte bas, mas ich an= rege, unfer guter Stredfuß vom Anfange feis ner Ueberfegung gleich vor Mugen gehabt, fo mare ihm vieles, ohne größere Muhe, beffer gelungen. Bei biefem Driginal ift gar manches ju bebens ten; nicht allein, mas der außerordentliche Mann vermochte, fonbern auch was ihm im Wege ftanb; mas er wegguraumen bemuht mar, worauf uns benn beffen Maturell, 3med und Runft erft recht entgegenleuchtet. Befieh es genau; wenn Du furchteft, es mochte ihm wehe thun, fo erbaue Dich lieber felbst baraus, und verbirg es. Inbeffen ba er gewiß einer neuen Auflage entgegen arbeitet, fann es ihm im Gangen und Gingelnen beirathig fein.

Die Tabelle ber Tonlehre ift nach vieljahrigen Studien, und, wenn Du Dich erinnerft, nach Unterhaltungen mit Dir, etwa im Jahr 1810 ges schrieben. Ich wollte ben Forberungen an einen physikalischen Bortrag keineswegs genug thun, Umfang und Inhalt mir felbft aber flar machen und Underen andeuten. Ich war auf bem Wege in biefem Sinne bie fammtlichen Cavitel ber Phys fit ju ichematifiren. Gegenwärtige Zabelle fand ich beim Aufräumen bes Musikschrankes. hatte fie nicht gang vergeffen, wußte aber nicht, wo ich fie fuchen follte. Db ich diese Tabelle Dir jemals mitgetheilt, welf ich nicht. Gben fo vermiß ich noch mehrere Auffäge, die mir vielleicht ein Zufall ermunscht wieder in die Bande führt.

Die umftanbliche Renntnig bes mohlwollend: heitern Mittwoch-Feftes ift mir burch bie Saube= und Spener'iche Beitung jugefommen. fritisch = murdernder Untheil nimmt fich babei gar trefflich aus. Ich bin auf bie Gebichte felbft verlangend, und wunsche wohl, bag Du ben wackeren Männern in meinem Namen etwas Freundliches ausrichten mochtest. Goll ich Dir eine Angahl unterzeichneter Blattchen, wie Du ichon erhielteft, übersenden? Ich habe ju biefem Mittel gegriffen, um gegen bie vielen Freundlichkeiten nicht gang ju verftummen. Die Composition bes Liebchens Rriegegluct 1) freut mich fehr. Auch hier an Lande wollte Niemand recht Spaß verstehen. Die lieben Bereinerinnen fanden es boch allzuwahr, und mußten jugeftehen, mas fie verbroß. Der patriotifche Schleier biente vicles jugubeden, man

<sup>2)</sup> An jenem Tage war 1825 bas Jubilaum bes Großherzogs Carl Auguft von Sachfen-Beis mar gefeiert worben.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Berte. Bollständige Ausgabe letter hand. Bb. 1. S. 136 u. f.

schlich darunter hin nach herkömmlicher Art und Liebesintriquen : Weise.

Das Demoiselle Sonntag nun auch klangs und tonspendend bei uns vorübergegangen, macht auf jeden Fall Epoche. Zebermann sagt freitich, bergleichen musse man oft hören, und der größte Theil saße heut schon wieder im Königsstädtev Theater. Und ich auch. Denn eigentlich sollte man sie doch erst als Individuum fassen und bez greisen, sie im Elemente der Zeit erkennen, sich ihr assmiliten, sich an sie gewöhnen, dann mußt' es ein lieblicher Genuß bleiben. So aus dem Stegreif hat mich das Talent mehr verwirrt als ergöst. Das Gute, das ohne Wiederztehr vorübergeht, hintertäst einen Eindruck, der sich der Leere vergleicht, sich wie ein Mangel empsindet.

### Beilage L

Bei Anertenuung ber großen Gelftes: und Ges mutheeigenschaften Dante's werben wir in Burbigung feiner Werte fehr geforbert, wenn wir im Muge behalten, daß gerade ju feiner Beit, mo auch Giotto lebte, die bilbende Kunft in ihrer naturlichen Rraft wieder hervortrat. Diefer finnlichebilds lich bedeutend wirtende Genius beherschte auch ihn. Er faste bie Gegenstande fo deutlich in's Muge feiner Ginbilbungetraft, baf er fie fcharf umriffen wiedergeben konnte; deshalb wir benn bas Abftrus fefte und Geltfamfte gleichfam nach ber Ratur gezeichnet vor uns feben; wie thu benn auch ber britte Reim felten ober niemals genirt, fonbern auf eine ober andere Beife feinen Bred ausfuhren und feine Geftalten umgrangen hilft. Der Meberfeger nun ift ihm hierin meift gefolgt, hat fich bas Borgebilbete vergegenwartigt, und mas ju beffen Darftellung erforderlich mar, in feiner Sprache und feinen Reimen ju leiften gefucht. Bleibt mir babei etwas ju munfchen übrig, so ift es in biefem Betracht.

## Beilage IL

Die ganze Anlage bes Dant eichen Sollens locals hat eiwas Mifromegisches und deshalb Sinneverwirrendes. Bon oben herein bis in den tiefften Abgrund soll man sich Areis in Areisen imaginiren. Dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer, wie es sein möchte, uns immer als etwas Aunsterische Besschränktes vor die Einbildungstraft sich hinstellt, indem man ja von oben herein alles bis in die Arena und diese selbst überblickt. Man beschaue das Semälde des Orgagna, und man wird eine umgekehrte Tasol des Cebes zu sehen glaus

ben. Die Ersindung ift mehr rhetorisch als poetisch, die Einbildungskraft ist aufgeregt, aber
nicht befriedigt. Indem wir aber das Ganze nicht
rühmen wollen, so werden wir durch den seltstamen Reichthum der einzelnen Localitäten überrascht, in Staunen gesett, verwirrt und zur Werehrung genöttigt. Dier, bei der strengsten und
beutlichsten Aussuhrung der Scenerie, die uns
Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt
das, was ebenmäßig von allen finnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Pers
sonen selbst, deren Strassen und Martern zu rühmen ift. Wir wählen ein Beispiel, und zwar
ben zwölften Gesang.

Rauhfelkg wars, da wo wir nieberklommen, Das Steingehäuf den Augen äbergroß; So wie ihr dieser Aage wahrgenommen Am Bergsturz diesseits Arento, der den Schoof Der Etsch verengte, Riemand konnte wissen Durch Unterwählung oder Erdenkoß? — Bon Felsenmassen, dem Sedirg' entrissen, Unübersehdar lag der hang bedeckt, Beis über Felsen zackig hingeschmissen, Bei jedem Schritte zaubert' ich erschreckt.

So gingen wir, von Trummern rings umfaßt, Auf Trummern forglich; fdmanbent aber manten Sie unter meinem Rus, ber neuen gaft. Er fprach barquf: in bufferften Gebanten Befdaueft Du ben Felfenfchutt, bewacht Bon toller Buth, fie trieb ich in bie Schranten; Allein vernimm: als in ber Solle Racht Bum erftenmat fo tief ich abgebrungen, Bar biefer gets noch nicht berabgetracht: Doch furg vorher, eh' ber berabgefcmungen Bom bochften himmel bertam, ber bem Dis Des ersten Kreifes große Beut' entrungen, Erbebte fo bie grause Sinfternis, Daß ich bie Deinung faste: Liebe gude Durch's Weltenall , und fturg' in macht'gem Ris In's alte Choos neu bie Belt gurude. Der Feld, ber fett bem Unfang foftgerubt, Ging bamals hier und anbermarts in Stude.

Buvörbeeft nun muß ich Folgendes erklären. Obgleich in meiner Originalausgabe des Dante (Benedig 1739) die Stelle: e quel dis sehivo auch auf den Minotaur gedeutet wird, so bleibt sie mir doch blos auf das Local bezüglich. Der Ort war gebirgig, rauhfelfig (alpostro), aber das ist dem Dichter nicht genug gesagt. Das Besons bere daran (per quel al' iv' er' anco) war so schrecklich, daß es Augen und Sinne verwirrte. Daher, um sich und Anderen nur einigermaßen genug zu thun, erwähnt er, nicht sowohl gleich= nisweise, als zu einem sunlichen Beispiel, eines

Bergfturges, ber, mahricheinlich ju feiner Bett, ben Beg von Trento und Berona versperrt hatte. Dort mochten große Felfenplatten und Trummer: teile bes Urgebirges noch scharf und frisch übereinander liegen, nicht etwa verwittert, burch Begetas tion verbunden und ausgeglichen, fonbern fo, baf die einzelnen großen Stude bebelartig aufruhenb burch irgend einen Fußtritt leicht in's Schwanten ju bringen gewesen. Diefes geschieht benn auch bier, als Dante berabfleigt. Run aber will ber Dichs ter jenes Raturphanomen unenblich überbieten; er braucht Christi Gollenfahrt, um nicht allein biefem Stury, fonbern auch noch manchem andern umber in dem Bollenreiche eine hinreichende Urfache ju finden. Die Wanberer nahern fich nun mehr bem Blutgraben, ber, bogenartig, von eis nem gleich runden, ebenen Stranbe umfangen ift, mo taufende von Centauren umberfprengen und ihr wildes Bachtermefen treiben. Birgil ift auf der Flache icon nah genug dem Chiron getreten, aber Dante ichwantt noch mit unficherm Schritt zwischen bem Felfen. Bir muffen noch einmal babin feben, benn ber Centaur fpricht gu feinen Gefellen:

"Bemerkt: ber hinten kommt, bewegt Was er berührt, wie ich es wohl gewahrte," Und wie's kein Tobtenfuß zu machen pflegt."

Man frage nun seine Einbildungstraft, ob bieser ungeheure Berg = und Felsensturz im Geiste nicht vollkommen gegenwärtig geworden sei. In den körigen Sesangen lassen sich bei veränderter Scene eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiedertehr derselben Bedingungen sinden und vorweisen. Solche Parallesstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dante's auf den höchsten Grad bekannt und vertraut. Der Unterzische des ledendigen Dante und der abgeschiedes nen Toden wird auch anderwärts auffallend, wie z. B. die gestigen Bewohner des Reinigungsorztes (Purgatorio) vor Dante erschrecken, well er Schatten wirft, woran sie seine-Körperlichseit erztennen.

## Beilage III.

Bas die Chore von Adelchi betrifft, so giebt fich ber zweite ganz gemuthlich von selbst. Der Beginn des ersten aber ist so eigen inrisch, daß er ansangs fast abstrus erscheint. Wir muffen uns das Longobardische Deer geschlagen und zerstreut benten; eine Bewegung, ein Rumor versbreitet sich in die einsamsten Gebirgsgegenden, wo die vormals überwundenen Lateiner, Sclaven gleich, das Feld bauen und sonst muhscliges Gewerd treisben. Gie sehen ihre stolzen herren, die Glieber aller biebet gewalthabenden Familien flüchtig, zweisen

fein aber, ob fie sich beshalb freuen follen. Auch spricht ihnen der Dichter jede hoffnung ab; unter dem neuen herren werden sie sich keines bessern Bustandes zu erfreuen haben.

**~**◎**~** 

898.

Un C. F. Belter.

Beimar, ben 11. Dctober 1826.

Fraulein Ulrife 1) ift gludlich gurudgefom= men, hat gut gefehen, und ergablt gar wacker. Dabei fallt mir aber auf, daß es eine febr ger wohnliche profaische Sache sei, in Berlin anzue fommen, überall herumzugehen, und manches Intereffante ju befuchen; im Theater fich bas Bun= derlichfte vorgauteln ju laffen, und in der Ginge academie die hochfte grundtichfte Freude ju genie-Inbeffen ericheint mir bas alles ale ein fen. Dabrchen. Erhalte mir burch Freundesantheil bas Gefühl vom Bahrften. Das Lieberheftchen ift hochft merkmurdig, und an Deinem Urtheil mare nicht zu matein. Ich finde es gang gemäß, ich bente, die Freunde werben es eben fo finden. Die Einleitung mar mir lieb und werth; wer mag fich nicht gern in einem wohlwollenden Spiegel beschauen?

Grillparger, ift ein angenehmer, wohlgefalliger Mann. Gin angeborenes poetisches Salent barf man ihm webt jufchreiben. Bohin es langt und wie es ausreicht, will ich nicht fagen. Daß er in unserem freien Leben etwas gebruett er: schlen, war natürlich. — Berfaume ja nicht gu ber übersendeten Zabelle 2) schriftlich zu weiffagen. Du fiehft ihr ben Ernft an, wie ich biefes ungeheure Reich wenigstens für die Kenntniß zu umgrant gen gesucht habe. Bedes Capitel, jeder Paragraph beutet auf etwas Pragnantes; die Methode bes Mufftellens fann man gelten laffen; fie war von mir gewählt, weil ich sie der Form nach meiner Karbenlehre anzuähnlichen dachte. Noch maus ches Undere hatte ich vor, bas aber bei bem ve lociferischen Leben feitwarts gurudblieb. follte fich bei Beiten fagen, bag alles zu vermeiden tathlich ift, was man fich nicht im Genuß aneignen, noch weniger productiv, fich felbft und Anderen zur Freude, bethätigen kann. Mun aber geben mir folche im Borbeigehen flüchtig angelegte Bersuche mehr als billig Dabe, jest ba ich gu meiner neuen Ausgabe gern manche Gingeln= heiten und Entwurfe, die nicht unwerth find, mochte gurechtstellen und einruden. Es ift fchmet, ein früher Gebachtes bem Ausbrude nach gelten

<sup>1)</sup> Ulrite von Pogvifd, bie Schwefter von Goethe's Schwiegertochter Dttilie.

<sup>2)</sup> Ueber bie Toniebre.

zu laffen. Wan möchte es immer gleich umfpres chen ober umfcreiben; bas geht auch wieder nicht. Dir ist gewiß der Fall bei wieder aufgenommes nen Compositionen vorgekommen.

In Gile will ich Dich noch freundlich ersucht haben, dem trefflichen thatigen Relix1) schon= ftens ju banten fur bas herrliche Gremplar ern= fter afthetischer Studien. Seine Arbeit, fo wie bie feines Meifters, foll ben Beimarischen Runft: freunden in den nächst zu erwartenden langen Binterabenden eine belehrenbe Unterhaltung fein. Much haben eben diefe Krounde die Reftlieder nas her betrachtet, und ba bleibt benn Dein Ausspruch unangefochten. Much wollen fie versuchen, ben übrigen Ungenannten etwas Character : und Berbienftgemaßes auszusprechen. - Durch unsere Bus rudfommenben hab' ich von Dir, Deinem neuen Bohn : und Sanghause bas Nahere vernommen. 3ch wiederhole, daß mich Berr Geh. Finanzrath Beuth burch einige Gppsfendung fehr gludlich machen wird, und ich gehre gar lange an etwas ber Urt. Bon neuen Reftaurations : und Bieberbelebunges-Berfuchen in biefem Sache nachftens. So auch Euripidisches. Gott erhalt uns im Alten und beim Alten!

## 899.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 22. Dctober 1826.

Hierbei ein freundliches Wort unferer Runft= liebenden bahier. Mögen es die bortigen leicht und heiter nehmen, wie es gegeben ift. Menne mir ben Berfaffer ber Ginleitung, vielleicht auch ber übrigen Dichtenben. - Da ich unter meis nen Papieren frame, um bas Mittheilbare ju fondern, tommt ce mir gar feltfam vor, baf bie Wohlwollenden mich beffer tennen, als ich mich felbft, und daß ich ihnen faum etwas Reues gu fagen habe; benn was ich fruher für mich be= hielt, hat fich schon von felbft, in Gefolg von Beit und großen Birfungen, entwidelt und ergeben. Doch werde ich ben Bortheil benuten, über manthes aufrichtiger ju fein, wie man es wohl in ber Maffe vermischter Muffage - gleichsam außer ber Beit - cher magen barf, ale wenn man einzeln, am laufenden Sage etwas in's Publifum bringt, was ben Leuten vor die Köpfe fahrt, und womit fie nicht zu gebaren wissen. Das Bild eines recht lebendigen Beltlebens ift übrigens in diefer letten Beit in meine Rlause getommen, bas mich fehr unterhalt: bas Journal bes Bergogs Bernharb

von Beimar, ber im April 1825 von Gent abreifte, und vor kurzem erft wieder bei uns einstraf. Es ift ununterbrochen geschrieben, und ba ihm sein Stand, seine Denkweise, sein Betragen in die hochsten Regionen der Gesulschaft einsuhrten, er sich in den mittleren Zuständen behagte, und die geringsten nicht verschmähte: so wird man auf eine angenehme Weise durch die mannigsalztigsten Lagen durchgeführt, welche unmittelbar anzuschauen mir wenigstens von großer Bedeustung war.

## Beilage.

# Pas Goetho-Fest in Berlin

von der Mittwochegefellschaft ben 28. August 1826.

Diese Liedersammlung ist eben so mannigfals tig ale characteristisch, sowohl in Bezug auf ben Gegenstand, indem fie verschiedene Seiten beffels ben hervorhebt, als in Absicht des Zons, den fie anstimmt, und ber vom Feierlichen durch das Innige, Gemuthliche bis in's Beitere und Scherghafte fich herablagt, und aus biefem fich wieder gu Ernft, Burbe und Feier erhebt. Die einleis tenbe Rebe beginnt mit gutem humor, ber nur gu fpielen und ju fchergen fcheint, und boch bes deutende Bahrheiten ausspricht, und fich fo ben Hebergang gu einer neu angestellten Betrachtung über die fritische Gigenschaft bes Dichters, und hiermit zu einem frischen Lobe beffelben in ber Unerfennung feiner Gelbftbeherrichung au babs nen meig.

Dr. 1. Mle Aufbruch jur Feier, murbig feiers lich, tuchtig felbft. Dr. 2. Dahere Bezeichnung bes Gegenstandes in feiner allgemeinften Charac teristif. Mr. 3. Barte Beneration einer Colos ftimme. Dr. 4. Ertennt bas Gludliche im Disgeschick und fühlt sich bankbar angeregt in bem Befit des Einzigen. Dr. 5. Gemuthlich, im Zone bes Gothe'ichen Liebes: "In allen guten Stun= Mr. 6. Dbenartig, felerlich, mufterios, eine lebendige Gallerie ber Berfe bes Dichters vorführend. Mr. 7. Innig; indirectes Lob bes Dichters im Lobe ber Matur. Dr. 8. 3ft eine Art Pendant ju Dr. 6, wie jenes muftifch, fo biefes rathfelhaft, in einem altdeutschen Deifter tone, nicht ohne fatprifchen Unflang. Dr. 9. In bem Zon fortfahrend und ihn in's Beitere wenbend. Dr. 10. Die Beiterfeit in Buverficht ausgebend. Rr. 11. Innig gefühlvoll bis jum Gas lanten, in's Beitere auslaufend, und nochmals eine Bildergallerie von Gothe'schen Productionen auf-

<sup>1)</sup> Felix Menbels sohn Bartholb v. S. Coesthe's Berte. Bollfandige Ausgabe letter hand. Bb. 32. S. 207. Bb. 47. S. 200.

fiellend. Mr. 12. Groß, prächtig in Bilb und Riang, alles Frühere zusammenfaffend und zu eis nem Kranze verbindend.

**~**00~

900.

## An Fr. v. Elsholt.

Beimar, ben 1. Rovember 1826.

Leber die legte Scene des ersten Acts der Hofdame 1) bemerke ich Folgendes: Der Fürst müßte durch eine frühere Leidenschaft, deren Gesgenstand ihn schändlich hinterging, zu einem allgemeinen Mistrauen gegen die Weiber verleitet worden sein, und die gegenwärtige Verbindung mit der Fürstin daher wider Willen und nur des Staatsvortheils wegen zu schließen beabsichtigen, damit seiner Abneigung gegen die Fürstin eine Art von Entschuldigung entgegenstehe, und bessonders das weibliche Zuschauerpersonal, welches immer gern sieht, daß man verliebt gewesen oder noch sei, die harte und Flatterhaftigkeit des neuen Eheherrn mit etwas milderen Augen betrachte.

Verlieren Sie bei unseren Communicationen ja ben Hauptpunkt nicht aus den Augen, daß meine Borschläge blos consultativ sind, und daß dem Dichter immer die Freiheit bleibt, zu entscheiden, was ihn am sichersten zum Iwed führt. Können Sie auf irgend eine Weise die Harten austilgen, die mit eigentlich in dieser Scene anstößig waren, so werden Sie gewiß auch meine Jufriedenheit bewirken. Es soll mich freuen, eine so verdienstliche Arbeit vom poetischen Stapel auf das Theatermeer aussaufen zu sehen.

\_\_\_\_

901.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 9. Januar 1827.

Gleich nach dem neuen Jahr werde ich zu bet Frage veranlaßt: ob Du nicht etwa Zeit håttest, eine kleine Reise vorzunehmen, wo es auch in der Welt hin ware. Zu diesem wunderslichen Ansinnen ward ich gestern Abend aufgesorsdert, als ich mit Riemer Deine allerliebste Relation von Baden, Wien', Prag u. s. w. durchslas, und wir uns daran höchlich ergögten. Es geht daraus hervor, daß Du niemals liebenswurzdiger und mittheilender bist, als unterwegs. Zeht aber, da Du den Musen einen Pallast und Dir einen wurdigen Aufenthalt gründest, so schweigst

Du und scheinst von der auswärtigen Freundschaft nicht viel zu wissen. Ich kann dagegen vertrauen, daß es mir diese Tage her sehr wohl gegangen ist, indem herr v. humboldt länger, als ich hossen durfen, bei uns verweilte, und Gelegenheit gab, eine vielzährige Lücke vertraulicher Untershaltung auf das allerschönste auszufüllen. Manscherlei andres Gute will ich nicht articuliren. — Ein Stud Kunst und Alterthum ist im Druck, bei dessen Ausfüllung und Besorgung ich gern im Sinne habe, daß es Dir auch Nachdenken erwecken und Freude machen werbe.

Berr Geh. Finangrath Beuth 1) hat mir eine koftbare Sendung alter und neuer Runftwerke zugefandt, an benen ich mich immerfort erbaue. haft Du irgend eine Gelegenheit, ihm barüber das Freundlichfte zu fagen, fo verfaume fie nicht. 3ch habe ihm zwar iconftens gebantt; wenn ich aber mit Borten aussprechen wollte, wieviel mir bergleichen Mitthellungen werth find, fo murbe ich zu übertreiben scheinen; benn wenn fich ber Berg nicht entschloffe, jum Propheten gu tommen, to warde mir in meiner Belle nur wenig Runftgenuß ju Gute geben. Das große Rupfer nach Gerard: Einritt Geinrich's IV. in Paris, ift auch diefer Tage ju mir getommen, und muß vorzüglich beachtet werden, als ber Gipfel beffen, was Malerei und Stichfunft in unseren Tagen vereinigt unternehmen und leiften. Uebrigens begreife ich wohl, bag Du in bem jegigen Mugenblide bochft beschäftigt bift. Lag Dich aber burch Segenwartiges aufregen, Blid und Bort auch ju mir herubergumenben. Befonbere will ich Dich bitten, bag Du in der Berwirrung des Mus : und Umjugs die mufikalische Sabelle nicht laffest verloren gehen. Ich bin auf einige sehr hubsche Bebanten geführt worden, wodurch, fich fur mich bie Ungelegenheit gar lieblich abrundet; ob fie Underen auch gemaß find, wird bie endliche Dit= theilung ausweisen. Im Gangen, fo viel mir moglich ift, siehe ich Latus fur Latus fummarisch zufammen, aufgefordert durch die übernommene schwere Pflicht meiner neuen Ausgabe. Doch hat fich im vergangenen Jahre schon vieles beffer gemacht, als ich benten tonnte. Die außere Ungunft ber Ereigniffe hab' ich burch innere Beharrlichkeit überwunden, und wenn bas Laufende auch nur einigermaßen schalten und malten läßt, fo fichre ich alles bahin, wo ich wunsche. Profeffor Riemer, Gottling, Edermann greifen tuchtig und geiftreich ein. Noch cin Dugend Monate hin, so wird mein Testament

<sup>1)</sup> S. die Schauspiele von Fr. v. Elshols. Ahl. 1. S. 5 u. f.

<sup>1)</sup> Director ber Abtheilung fur hanbel, Gewerbe und bas gesammte Bauwefen zu Berlin. Bergl. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 39. S. 332. 8b. 44. S. 58. 60.

nicht weitläufiger zu fein brauchen, als bas bes Evangeliften Johannes.

**~**0≎

### 902.

# An den Großherzog Carl August von Sachsen : Weimar.

Weimar, ben 21. Januar 1827. Em. Rönigl. Goheit banke zuvorberft verpfliche tet für bie mir genonnten Beift enthaltenben Alas fchen. 3ch bin überzeugt, bag ber Genuß berfelben gewisse Systeme anregen, und bewirken wird, daß ihre Thatigkeit den übrigen zu Gute komme, weshalb fogleich ber Berfuch mit vollem Bertrauen angestellt werben foll. Sobann werbe ich zu folgender Frage veranlagt: Erlauben Bochftbiefelben, baß bas gegenwärtig in meinen Sanden befind: liche und vom Mechanicus Bohne revibirte Amici'fche Difrofcop dem Geh. Rath Com: merring in Frankfurt jugefendet werbe? Derfelbe hat foldes schon langst gewünscht, und hofrath Boigt, ber gegenwärtig, wie er mir melbet, ein neues aus Conbon empfangenes Inftrument, pancratic Bye-tube genannt, von borther fur pochft: biefelben verlangen foll, munfcht gebachtes Ami= ci'fche Mitrofcop bahin ju fenben. Genehmigen es Bochstdieselben, fo werde ich solches vom De= chanitus Bohne einpaden und bei ber Rudtunft wieder auspaden laffen, moburch man megen ber Erhaltung einigermaßen gefichert wird. Sodann lege ich einige neu angelangte Serbische Bebichte bei, wovon bas größere fich wohl neben bie fruheren Belbenlieber ftellen barf, bie kleineren aber, eine geiftreiche, heitere Stimmung ber Ration und etwas Fronisch = Uebersichtliches auch in gang ge-

**~**◎~

meinen Bebenbereigniffen bemerten laffen.

### 903.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 6. gebruter 1827.

Eiligst will ich nur fagen, daß mich Dein letter Brief 1) ganz eigentlich beruhigt hat; benn wenn ich gleich wegen unfres Innersten ganz gewiß und sicher bin, so will mir doch ein außeres Lieb = und Gnadenzeichen ganz unentbehrlich bletzen. — Ich saume nicht zu sagen, daß es mir die Beit her ganz wohl gegangen. Wein Bestnden war leidlich, so daß ich die mir zugedachten Bessuche mit guter Behaglichteit verehren und genießen konnte. Bon Ihro Königl. Soheit dem Kronprinzen sage ich mit Wenigem, daß er auf mich einen vollkommen angenehm gunftigen Eins

1) Bom 23. Januar 1827.

beud gemacht, und mir ben Wunsch hinterlaffen hat, ihn früher gekannt zu haben und langer zu tennen. Die drei herren Gebrüber, von meinem Fürsten mir zugeführt, sah ich mit Freude und Bewunderung. Man kann einem Könige Glud wünschen, drei so verschiedenartig wohlgebildete Sohne (mit einem vierten, den ich noch nicht kenne) vor sich heranwachsen zu sehen. Sie haben ein ganz frisches keben in unsern Cirkel gebracht, und das Behagen unstes Großberzgogs an ihnen und an dem neueingeleiteten Berhältnis war nur mit Rührung anzusehen.

Ueber die Pompejanischen Gemalde vernimm hier der Weimarischen Kunstfreunde redliches Glaubensbetenntnis. Es sind ganz unschähre Documente des Alterthums, an und für sich und in historischer Rücklicht aller Betrachtung werth. Wie hoch wir sie schähen, und wie sehr wir herrn Ternite Glud wunschen, dieses goldene Bließ geholt zu haben, werden wir in Kunst und Alterthum ganz unumwunden aussprechen "). Erfreulich ist's, mit herrn Schinkel hierüber zusammen zu tressen, und mit herrn hirt hegen wir schon seit vierzig Jahren die redlichste Freundsschaft bei oftmaliger verschiedener Meinung.

Die Tochter ber Luft 2) ist ein grandioses Werk. Wie halten sie's in Berlin? Denn im Original ist die Absicht, daß Semiramis und Rinus von Einer Schauspielerin gespielt werden. Dat man das verändert, so ist der blaue Duft von der Pstaume abgewischt. Uebrigens ist auf so eine Person, wie Madame Stich, an deren Personlichkeit und Talent man nichts auszusetzen wüste, in diesem und in mehreren spanischen Stüden ausdrücklich gerechnet.

P. S. Fast hatt' ich, wie es zu gehen pstegt, einen hauptpunkt vergessen, baß Ihro Königl. Hoheit der Kronprinz, mir von Deiner musikalischen Aufführung im neuen Saal gesprochen. Er schien mit dem neuen Local zufrieden, sprach
von Deiner Anstalt mit Theilnahme, und bemerkte, die Anzahl der Buhörer sei sehr groß gewesen. Sage mir auch von Deiner Seite etwas
von dieser gesegneten Einweihung.

-00-

### 904.

### An E. Weller.

Beimet, ben 10. Bebruat 1827.

Bettommendes liegt schon langst parat. Der gute Schmeller3) sollte solches mitnehmen.

<sup>1)</sup> S. diefe Beitichrift. Bb. 6. Deft 1. S. 169 u. f. 2) Bon Calberon. Bergl. Goethe's Werte. Bollftandige Ausgabe letter Danb. Bb. 45. S. 116 u. f.

<sup>3)</sup> Maler in Beimar.

Es wird aber berselbe durch unsern Erhgroßherzog wegen eines zu vollendenden Portraits zuruckgeshalten, gedenkt jedoch nächsten Montag von hier abzugehen. Grüßen Sie bei Ueberreichung den Gerrn Bibliothekar zum schönsten, und ersuchen Sie denselben um baldige Erpedition des neulich übersendeten Manuscripts, da und der Seher auf den Fersen ist. Mögen Sie sich bei der frischen Witterung auch frisch und wohl besinden, mein gedenken, und unsern Major 1) auf seiner Warte schönstens grüßen.

~~~

### 905.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 18. gehruan 1827,

Nun ist benn, nach mancherlei Festen und Lustbarkeiten, die sich nach und nach ganz giadlich entwickelten, unfer junger lieber Brautigam wieder nach Berlin zurückgekehrt, wo denn auch bald unsere wohlgestaltete und wohlgebildete Prinzes ihre Wohnung ausschlagen wird. Möge das in manchem Sinne wichtige Band geseanet sein.

Gegenwärtiges schreibe ich eilig, um Dich zu erfuchen, mir von Zernite's 2) Geburteort, Leben, herkommen, Reifen und Studien das Ditenfible ju melben. Da wir von feinen Arbeit ten fprechen, auch ber Durchzeichnung bes (Fra Giov. Angelico ba) Fiefole gebenten wols len 2), fo wird es hubsch, ja nothwendig fein, wenn bies mit einiger Einleitung gefchieht. Cben das Bild von Fiesols hat er, so viel ich mich erinnere, in Paris nachgebilbet. Es freut mich, daß mir mit Ueberzeugung gut von feinen Arbeis ten reden fonnen. Auch hat er ja, wie ich bore, bie Stelle bes Potebamer Gallerieinspectors ers halten, mas benn ichon eine gar hubiche Pfrunde ift. - Biel Glud jur Einweihung bes neuen Saufes. Frohe Wohnung in guter Gefundheit munsche ich zunächst. Konnst Du Dich gegen ben Berbst einige Wochen losmachen, so wird es beiben heilsam fein. Der weiße Schwan .) begrußt Dich jederzeit mit offenen Flugeln. - Den Bunfch wegen Ternite befriedige bald, denn wir find schon an den lesten Bogen des neuen Stucks Kunst und Alterthum, worin Du mannigs faltiges Subsche finden wirft.

**~**©**~** 

### 906.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 2. Mary 1827.

Sestern Abend (den 1. Marz) habe ich wahrs hafte Angst für Dich empfunden, indem ich bei Revision Deiner Briefe (vom Jahre 1820) mit Riemern die verwegene gefährliche Kahrt nach Swinemunde wieder aufnahm und burchbachte. Es ift wunderbar, daß uns eine langft vorübers gegangene Gefahr in ihrer eigenen Seftalt weit größer und wahrhafter erscheint, als wenn wir von berfelben , indem fie erft vorüber ift , benachs richtigt werben; denn da ftemmt fich, wie im Unglad, felbft ber Beift entgegen, ftrebt ihren Gin: bruck zu vermindern, wo denn die Frende der Rettung bas ihrige leibenschaftlich bazu thut. Spåter ift alles anders; denn wir haben Muth, bas Ungeheure anzuschauen. Aber eben beshalb wächst es in ber Worstellung zu seiner wahrhaften Große. Deine Relation van bem Abstecher nach Petereburg warb mit vielem Dante aufgenommen. Unfere Dofbamen, bie bas Mobell an Ort und Stelle gefehen hatten, erzählten bavon, boch nur vorübergänglich. Geitbem bas große Ungluck bie fchlechte Bage biefer ungeheuren Stadt erft recht zur Evidenz brachte, bin ich genothigt, bei jedem tiefen Barometerftand, befonders Rachte, wenn ber Sturm in meine Fichten brauft, an jene Bos calitat zu benfen. Wenn bie Monichen aus Roth wie die Benetianer - fich in den Sumpf fegen, ober aus Bufall an bem ungeschicktesten Drte fich anflebeln, wie bie erften Romer, fo mag bas bingehen. Aber fo von heiler haut, wie der große Raifer, das Ungeschickte thun, zu der Geinigen unheilbarem Berderben, ift boch eine gar ju traus rige Neußerung bes absolut monarchischen Princips. Wenn ich ihn entschuldigen will, fo muß ich fagen : bağ bas große Originalgenie auch burch eine Unwandlnng von Nachahmung tft verfahrt worden. Er hatte Amsterdam und bas hollandische. Teiche wesen im Ginne, ohne zu fehen, bag es hierher gar nicht paffe. Die Dollander felbft begingen ben Behler bei der Anlage von Batavien, unb bildeten fich ein, man lebe eben fo ungeftraft im Sumpfe unter ber heißen Bone, als in ber tahlen und falten.

Nun ju etwas buftigerem. Da Du boch auf's Frangofische eingerichtet bift, so rathe ich ju lesen, wenn es noch nicht geschehen ware: Le Thoatre de Clara Gazul und Possico de Beranger.

2) Wilhelm Terntte, feit 1827 Königl. Gallerleinspector zu Berlin.

<sup>1)</sup> R. E. v. Rnebel.

<sup>3)</sup> Bergl. A. W. Schlegel's Abhanblung: Joshann von Fiefole. Rachricht von feinem geben, und Weichreibung feines Gemalbes: Marria Krönung und die Munder bes heiligen Dem minicus. Mit 15 Widtern, gezeichnet v. W. Ternite, gestochen von Vorfelt. Diese Abhands lung, zumächk zu Paris 1817 in Folio gebruckt, befindet sich auch in X. W. v. Schlegel's kristischen Schriften. Berlin 1828. Th. 2. S.

<sup>4)</sup> Gafthof in Beimar, in ber Rabe von Goes the's Bohnung.

Un beiben wirft Du auf's flarfte erkennen, mas Talent, um nicht zu fagen Genie, vermag, wenn es in einem pragnanten Beitpunkte auftritt, und gar feine Rudficht nimmt. Saben wir ja unge= fahr auch fo begonnen. - Gine gar lobliche Re= lation über Ternite's Pompejana liegt jum Drud bereit, jugleich werden wir feines Fiefole mit Ehren gebenfen. Mener fennt bas Bilb fehr wohl von Floreng her. Freilich muß man jenes irbische Leben in ben Augen etwas verklingen laffen, wenn biefes himmlische einigen Ginbrud machen foll. Denn Gott fei Dant! wir haben uns vom Pfaffenthum eben fo weit entfernt, als ber Ratur wieder genahert. Diefem unschatbaren Bortheil tonnen und burfen wir nicht entfagen. Mus herrn v. Duffling's Reden glaubte ich ichließen zu tonnen, daß diese Gemalbe noch Berrn Zernite's waren, nicht etwa bes Ronigs ober einer öffentlichen Unftalt. Ließe er mir fur viel Geld und gute Worte wohl einige bavon ab? Ich murbe mir die Gefellschaft ber brei Frauen, bie Geschwifter auf bem Bellespont, Marcif, neben ibm die Anmphe mit dem Arangchen (wahrschein= lich Echo) vorerft ausbitten. Wenn unfere Rezen: fion gedruckt fteht, fo munichte ich doch vorüber: gebenden Fremden und bleibenden Ginheimischen etwas ju unferer Legitimation vorzuweisen; es waren fcone Seitenbilder jur Albobrandinischen hochzeit. Seit dem Charon ist mir zwar schon manches Gute biefer Art ins Saus gefommen; boch mochte ich's gern vermehrt feben, weil ich mahrscheinlich bas laufende Jahr in biefer Um= gebung verweile. -

P. S. Nachträglich will ich ben Wunsch ausssprechen, Du mögst mein Berlangen gegen Ternite, nach den drei Pompejanischen Zeichnungen, nicht entschieden aussprechen, sondern erst hinshorchen, ob er es gerne thäte; denn ich wollte nicht, daß er aus Gefälligkeit oder irgend einer Rücksicht in etwas einwilligte, was ihm unausgenehm wäre.

**~**◎**~** 

## 907.

## An R. A. Varnhagen von Ense.

Beimar, ben 15. Mary 1827.

Das an mich unterm 6. Marz freundlich erstaffene Schreiben hat mich zu bedeutenden Erinnerungen veranlaßt. Es sind so eben drei und
vierzig Jahre, daß mich Schiller zur Thellnahme an den horen einlud, und es muß mich
höchlich freuen, daß in dieser langen Zeit das Zutrauen meiner Landsleute sich nicht vermindert hat,
sondern daß mir vielmehr von einer Gesellschaft
der Wurdigsten die Ehre erzeugt wird, mich zu
frischer vereinter Thatigkeit auszusordern. Ich

erkenne mit besonderm Danke, wenn Sie mich unter die Ihrigen aufnehmen 1) und mich auch öffentlich als einen solchen nennen wollen. Ich thue dieses desto unbedenklicher, als Sie in dem Mitgefühl meiner gegenwärtigen Zuffande nur eine gelegentliche Theilnahme zu erwarten scheinen.

Lassen Sie mich baher Ihren Arbeiten eine Beitlang zusehen, bamit ich Ihre Bwede, Abssichten, Gesinnungen, die mir im Allgemeinen gar wohl bekannt sind, auch im Einzelnen kennen lerne, und dadurch veranlast werde, von demzienigen, was mir am meisten anliegt, den Umständen gemäß etwas Wurdiges mitzutheilen. Entrichten Sie meinen verpflichteten Dank der ganzen Gesellschaft, und bleiben Sie in jedem Falle meiner stillen ober ausdrücklich auszusprechenzben Theilnahme gewiß.

P. S. Indem ich gegenwärtiges zu siegeln im Begriff bin, sinde ich mich noch gludlicherweise in dem Falle, Ihnen etwas wahrhaft Angenehmes zu melden. Ich hatte nämlich die Ehre, Ihro Kaiserlichen Hoheit, der Frau Erbgroßherzogin, aufzuwarten, und von derselben einen entschiedenen, Ihren neuesten biographischen Arbeiten gegönnten Beisall auf das freundlichste zu vernehmen. Nichts wäre mir erwänschter gewesen, als wenn Sie selbst unmittelbar und ausführlich von der reinsten Theilnahme, von einer wahrhaft genialen und gründlich humoristischen Würdigung Ihrer so ernsten als gelungenen Arbeiten sich hätten überzeugen können.

Da ich mich niemals ermächtige, irgend ein Wort solcher höchst schäpenswerther Unterhaltungen auf irgend eine Weise verlauten zu lassen, so erbat ich mir zur Gnade, gegen Sie diesmal eine Ausnahme machen zu dürfen, welches ich denn hierdurch zu thun nicht versehle. Sie überzeugen sich, daß es mir das größte Vergnügen macht, meine ältesten und geprüftesten Freunde auch von einer Dame geschäft zu wissen, welche jeden Stand zu erhöhen geeignet gewesen wäre, und selbst auf dem höchsten noch persönliche Bewunderung erregt.

-000

## 908.

## An E. Zelter.

Weimar, ben 19. Mars 1827.

Was foll ber Freund bem Freunde in folchem Falle erwiedern 2)? Ein gleiches Unheil 2) schloß

<sup>.1) 218</sup> Mitarbeiter an ben Berliner Jahrbuchern für wiffenschaftliche Critik.

<sup>2)</sup> Belter hatte bamals feinen jungften Sohn Georg burch ben Tob verloren.

<sup>3)</sup> Die Gelbstentleibung von Belter's altestem Sohne, ber fich im Sahr 1812 erfcoffen hatte.

uns aufe enafte aufammen, fo bag ber Bercin nicht inniger fein fann. Gegenwartiges Unglud lagt uns wie wir find, und bas ift fcon viel. Das alte Dahrchen ber taufenbmaltaufend und immer noch einmal einbrechenben Nacht ergablen fich die Parzen unermudet. Lange leben heißt viele überleben; so flingt bas leibige Ritornell unfere vaubevillartig binichlubernben Bebensgan: Es kommt immer wieber an die Reihe, årgert une, und treibt une boch wieber zu neuem ernftlichen Streben. Dir erscheint ber junachst mich berührende Perfonentreis wie ein Convolut fpbillinischer Blatter, beren eine nach bem anbern, von Lebensflammen aufgezehrt, in der Luft zer-Riebt, und babei ben überbleibenben von Augen= blid zu Mugenblid bohern Werth verleiht. Wirfen wir fort, bis wir, por ober nach einander, vom Beltgeift berufen, in ben Aether gurudtehren. Moge bann ber ervig Lebendige uns neue Thatig= feiten, denen analog, in welchen wir uns ichon erprobt, nicht verfagen! Augt er fodann Erinnes rung und Rachgefuhl bes Rechten und Guten, was wir hier ichon gewollt und geleiftet, vaterlich hinzu: so wurden wir gewiß nur desto rascher in bie Ramme bes Weltgetriebes eingreifen. entelechische Monade muß fich nur in raftlofer Thatigkeit erhalten; wird ihr diese zur andern Natur, fo tann es ihr in Ewigfeit nicht an Bes schaftigung fehlen. Berzeih diefe abstrufen Musbrude! Man hat sich aber von jeher in solche Regionen verloren, in folden Spracharten fich mitzutheilen versucht, ba wo ble Bernunft nicht hins reichte, und wo man boch die Unvernunft nicht wollte malten laffen.

Dag Du mitten in Deiner Trauer noch bes heftes von Runft und Alterthum gedentft, freut mich fehr, weil bei bem größten Berluft wir sogleich umherschauen mussen, was uns zu erhalten und zu leiften übrig bleibt. Wie oft haben wir in folchen Fallen mit neuer haft unfere Thatigfeit erprobt, uns dadurch zerftreut, und allem Troftlichen Eingang gewonnen! Das entbedte Bers ftåndniß der Aristotelischen Stelle war, mir ein großer Gewinn, sowohl um ihrer felbst und bes afthetischen Busammenhangs willen, als weil eine Bahrheit Licht um fich her nach allen Seiten verbreitet. Ein übergahliger Aushängebogen des britten Banbes liegt hier bei. Doge er Dir ein gutes Borurtheil für das Uebrige geben. Man beforgt den Drud mit großer Aufmertfamteit und Sorgfalt; freitich werben wir immer babei erins nert, bag wir feine Englander find.

Gebenke meiner treuen Anhänglichsteit in guten und bosen Tagen. Sete Dich nieber, ofters an mich zu schreiben. Immer werd' ich eine Stunde und genugsamen Anlaß finden, zu erwiedern und zu senben. Bei mir geht es ruckweise. Erft muß ich den italienischen Manzoni, dann Aunst und Alterthum, die nächste Lieferung meiner Werke, vielleicht bald die Schillerischen Briefe fördern.

## 909. An C. F. Zelter.

Weimar, ben 29. Marg 1827. Ich fapte neulich bei einer Gelegenheit, die ich vielleicht bald näher bezeichne: Il faut croire à la simplicite! zu beutsch: man muß an die Ginfalt, an das Einfache, an das urståndig Productive glauben, wenn man ben rechten Beg gewinnen will. Diefes ift aber nicht jebem gegeben. Wir werben in einem funftlichen Buftanbe geboren , und es ift burchaus leichter, biefen immer mehr zu bes funfteln, ale ju bem Ginfachen jurudaufehren. -Deine Empfehlung bes empfehlenswerthen Rrus ger traf mit einer anbern, an unfern Großbergog gerichteten, gar gludlich jufammen. Er trat ges ftern Abend als Mortim er 1) mit Beifall auf. Meine Rinber und Freunde fagten hieruber verständig das Beste. Heut bat ich ihn au Tische, wo die versammelten Theaterfreunde fich reichlich und anmuthig ergingen, wovon er auch gewiß ben beften Eindrud in fich aufgenommen hat. Mitt= woch spielt er ben Dreft in meiner 3phigenie. Aber es ift mir unmöglich hineinzugehen, wie er wohl wunschte. Bas foll mir bie Erinnerung

der Tage, wo ich bas alles fühlte, bachte und

fdrieb.

Doch ist mir in der letten Beit eine ähnliche Pein geworden. Ein Englander, ber wie andere, um nicht Deutsch ju lernen, nach Deutschland gekommen war, verführt durch geistreich gefellige Unterhaltung und Anregung, machte ben Berfuch, meis nen Saffo in's Englische ju überfegen. Die ere ften Probestellen waren nicht zu verwerfen; im Fortsegen ward es immer besser, nicht ohne Eingreifen und Mitwirken meines hauslichen, wie eine Schraube ohne Ende fich umdrehenden Sprach: und Literaturfreises. Dun munichte er, bag ich bas ganze Stud gern und mit Bequemlichfeit burchlefen mochte. Deshalb ließ er fein. Concept in groß Detav, mit neuen Lettern, fehr anftandig abdruden, und ich ward baburch freilich comptos mittirt, biefes munberliche Wert, bas ich, feitbem es gebrudt ift, nie wieber burchgelefen, folches auch höchstens nur unvollständig vom Theater herab vernommen hatte, mit Ernf und Sorgfalt burchzugehen. Da fand ich nun, ju meiner Bers wunderung, mein bamaliges Bollen und Bollbrins gen erft wieber am Tage, und begriff, wie junge Leute Bergnugen und Troft finden tonnen, in

<sup>1)</sup> In Schiller's Daria Stuart.

wohlgestellter Rebe ju vernehmen, bag Andere fich auch schon einmal so gequalt haben, wie sie seibst gequalt find. Die Uebersetung ist merkwurdig, das wenige Misverstandene ist nach meiner Bes merkung abgeandert, ber Ausbruck fommt nach und nach immer besser in Fluß, die letten Acte und die passonirten Stellen sind vorzüglich gut.

Mun ift auch Dein Brief vom 23. Mar; an: gefommen, und ich habe barauf, wie immer, ju erwiebern, bag es eine Freude fei, mit Dir gu vertehren. Du nimmft Dir, nach alter Beife, eis nen pragnanten Puntt beraus, und entfalteft ihn jum beften Berftandnif und Ruganwendung, und mich freut nun erft mein gefundenes Beigentorn, ba Du baffelbe ju einer reichen Erndte geforbert baft. Die Bollenbung bes Runftwerts in fich felbft ift bie ewige unerläßliche Forberung! Ariftoteles, ber bas Bollfommenfte por fich hatte, foll an ben Effect gebacht haben! welch ein Jammer! Stanben mir jest, in ruhiger Belt, jus gendlichere Rrafte ju Gebot, fo murbe ich mich bem Briechischen vollig ergeben, tros allen Schwies rigeciten, die ich tenne. Die Matur und Mris ftoteles murben mein Mugenmert fein. Es ift über alle Begriffe, was diefer Mann erblidte, fah, schaute, bemertte, beachtete, babei aber freilich im Erflaren fich übereilte. Thun wir bas aber nicht bis auf den heutigen Tag? Un Erfahrung fehlt es uns nicht, aber an ber Gemutheruhe, wodurch bad Erfahrene gang allein flar, mahr, bauerhaft und nublich wird. Man sehe bie Lehre von Licht und Farbe, wie fie vor meinen fichtlichen Augen Professor Fries in Jena vorträgt. Es ift bie herergablung von Uebereilungen, beren man fich feit mehr als hundert Sahren im Erflaren und Theoretifiren schulbig macht. hieruber mag ich öffentlich nichts mehr fagen; aber schreiben mill ich's. Irgend ein mahrhafter Beift ergreift es boch cinmal.

Nun aber nur wenige Worte zu ben Aushangebogen 1), die ich Dir nun im Allgemeinen emspfehlen will. Bater hamlet im Schlafrod ift Dir gewiß willfommen. — Die Serbischen luftigs leichtfertigen Weiber, so wie die zarten, zärtlichen chinefischen Frauen wirst Du nach Gebühr begrüssen. — Die Tabelle 2) wird eingeschaltet, und sorbert, wie Du wohl fiehst, noch ein Bors und Nachwort, welches denn auch nächstens erfolgen wird. Vierzehn gebruckte Bogen meines vierten Bandes liegen auch schon vor mir. Der nächste Transport bringt die helena 1), welches funfsziglährige Gespenkt endlich im Druck zu sehen,

mir einen eignen Eludruck machen wird. In vier bis funf Wochen habt ihr das Ganze. Manches wird neu sein, manches neu erscheinen, und das Alte hossentlich nicht veraltet. In meiner Borztede zu Manzon i's Werken 1) sindest Du nur eigentlich das Bekannte aus Aunst und Alterzthum. Doch hab' ich bei Gelegenheit des Arauersspiels Abelchi und der darin versichtenen Chöre einiges Wunderliche gesagt, das Du Dir gewiß mit Freuden zueigness.

Das Bortreffliche (fo fag' ich hier in Bezug auf ben Anfang) follte burchaus nicht befrittelt, noch besprochen, sondern genoffen und andachtig im Stillen bedacht werben. Da aber die Menschen dies weder begreifen, noch ergreifen, so wollen wir's thun, und uns dabei wohlbesinden.

An Doris \*), hab' ich ein sehr artiges Fraulein abbresset, bas ein wundersames Aunsteund Handwerks : Naturell vom Bater geerbt hat. Ware ihre Bildung musikalisch, wie jest bildnerisch, so wurdest Du sie nicht von der Seite lassen. Derr Posch, der Wachsbildner, nimmt sie mit nach Berlin. Dieser alte geschickte Künstler hat unsem Großherzog, der ihn von Paris her kannte, vier Wochen lang sehr angenehme Unterhaltung gegeben. Der Fürst ließ die ganze Familie in allen Zweigen und Abstusungen porträtiren. Perzog Bernhard und die Seinigen waren auch noch hier. Was prostable war, ist gut gerathen.

## 910. Au E. A. Belter.

## Beimar, ben 10. 20pell 1827.

In diesen Tagen geht die Kiste an herrn Ternite mit den tostlichen Blattern, wohlgepadt, nach Potsdam. Die nächsten Aushängebogen \*) bringen Dir unste guten grundlichen Worte über diesen Schas \*). Wir fommen selten in den Fall, so gang nach herz und Ginn zu loben; denn manches, was uns gebracht wird, wusten wir nicht einmal mit einer leidlichen Wendung abzulehnen, und Phrasen mögen wir nicht machen.

Ich erinnere mich in fruherer Beit, als ich mit einem bebeutenben Manne in Berhaltnis ftanb, Golgenbes erfahren haben. Der Fauft Primas "),

3) Bon Runft unb Alterthum.

<sup>1)</sup> Bon Runft und Alterthum, Bb. 6. Oft. 1.

<sup>2)</sup> Ueber bie Tonlehre.

<sup>3)</sup> S. bies 3wifdenfpiel ju Fauft in Goethe's Berfen. Bouftanbige Ausgabe letter Ganb. Bb.

Opere poetiche di Alessandro Manzoni, con prefazione di Goethe. Jena, per Federico Fronmann, 1827.

<sup>2)</sup> Belter's Tochter.

<sup>4)</sup> S. biefe Beitschrift. Bb. 6. Oft. 1. S 169 u. f. 5) C. Ah. A. M. v. Dalberg. Bergl. Goest the's Werte Bollfanbige Wisgabe letter Danb. Bb. 28. S. 110. Bb. 32. S. 239. Bb. 43. S. 373. 379. Bb. 54. S. 300.

noch als Statthalter von Erfurt, unfer Rachbat und lebensgenoffe, batte an feiner boben und eins fluftreichen Stelle, und noch bagu ale Gelbftautor, einen furchtbaren Budrang von literarischen Bufenbungen, auf bie er als Mann von Stande, Ber bensart und antem Willen, jederzeit etwas, wenn es auch nicht viel war, erwieberte. Mun befaß er awar ausgebreitete Renntuiffe, um folden Fallen genug ju thun, aber mo hatte er Beit und Befinnung bergenommen, um einem Reden volltommene Gerechtigfeit widerfahren zu laffen? Er hatte lich daher einen gewissen Styl angewöhnt, wodurch er die Leerheit seiner Antworten verschleierte, und Bebem etwas Bedeutenbes gu fagen fchien, indem er etwas Freundliches fagte. Es muffen bergleis den Briefe noch zu Onnberten berumliegen. 3ch war von folden Erwiederungen oftere Beuge, wir scherzten barüber, und ba ich eine unbebingte Bahre heitsliebe gegen mich und Andere zu behaupten trachtete - bie, weil ich boch auch oft in Irrs thum war, manchmal wie eine Art von Wahnfinn erschien - fo schwur ich mir hoch und theuer, in gleichem Ralle, mit bem mich meine bamalige Celebritat fcon bedrohte, mich niemals hingugeben, indem fich badurch benn boch zulest alles reine mahrhafte Berhaltniß ju ben Mitlebenben auflofen und zerftieben muß. Daraus folgte benn, bag ich von jeher feltener antwortete, und babel bleibts benn auch jest in höheren Jahren aus einer bops pelten Urfache. Reine leeren Briefe mag ich fcreis ben, und bedeutenbe fuhren mich ab von meinen nachften Pflichten, und nehmen mir ju viel Beit weg. -

In der Kiste an Ternite liegt auch etwas fur Dich, ein einzelnes Blatt, aber von bebeutens ber Große. Befestige es an Deine Band; es ift vielleicht die wahrhaft größte Composition, die sich jemals aus einem Menfchengeifte entwidelt hat. Du fennft es wohl ichon, aber man fennt es nie gang, es ift wic alles Bortreffliche: wenn es unferen Sinnen entweicht, fo find bie Erinnerunges trafte nicht fahig, es wiederherzuftellen, und wir barfen uns gludlich ichaten, wenn unfere Cultur im Gangen baburch einigermaßen jugenommen hat. - Bie Du nun bisher die griechischen Trauerspiele beschaut und bie Erforberniffe bes epis fchen Gebichts Dir vor bie Seele gerufen haft, fo erfahre hier mit einem Blid, was ber bildenbe Runftler vermag. Freilich war es nur Giner, und nach ihm ift Diemand wieber auf biefen Grab begnadigt gemefen. Es ware aber auch nicht nothig. Für Millionen Beschauende und Genießende ift ein Productrender genug: fo mar es und wirb's fein, Gott fei Dant, bag wir bies fennen unb fest baran halten. Borftebenbes gilt, wie Du leicht feben wirft, vom Schlachtgetummel; aber bas land. liche Beimgehen jum Musruhen wird Dir nicht

weniger behagen, und zu ben besten Betrachtungen Anlas geben. Der Abbruck ist ursprünglich koste, nur verbräunt, beschädigt, von Fliegen bes schmust. Las Dich das nicht irren, und sieh durch den Schleier hindurch. Ich habe noch Mehreres von der besten Art, was ich Dir nach und nach vor die Augen bringe. In diesem Sinne habe ich mir manches von Leipzig her vor kurzem doppelt verschafft. Derrn Ternite kunde gefälligst die Sendung an, ich weiß vor vielfachem Neußern und Innern mich kaum zu lassen. Das Beste ist, daß ich mich leiblich besinde und durch kein körperliches Uebel gestört werde.

~00

### 911.

### Mu G. Beller.

Weimar, ben 21. April 1827.

Borgeftern, Donnerstag ben 19ten, fenbete ich burch Erpreffen ein Datet an herrn Profeffor G. in beffen Abwefenheit bei Ihnen abzugeben. Er fand beibe nicht, und will es in bem 5 ... ichen haufe einem Frauengimmer gelaffen haben. Mun zweifle ich zwar nicht baran. Beil aber bas Pas fet fowohl, ale die Forderung bes darin Enthal: tenen mir fehr wichtig ift, fo erfuche ich Gie, mir baldigft Nachricht zu geben, ob herr Profeffor G. es empfangen, und ob ich balbige Revikon bes Inhalts hoffen fann, auch wie es mit beffen Reife nach Salle fieht, und wie lange er abwesend fein konnte. Bon allem biesen geben Sie mir ja wohl Nachricht, da ich diefer Angelegenheit wegen gedrängt werde, und deshalb aus jeder Ungewißheit tommen möchte.

.

### <sup>'</sup> 912.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 22. April 1827.

Dein gewichtiges Wort : daß der grundoriginale Bach doch auch einen fremden Ginflugauf fich wirtenlaffen, mar mir bochft mertmurbig. Ich fuchte gleich Frang Couperin in dem biographischen Leriton auf, und begreife, wie bei bamaliger großer Bewegung in Kunften und Wiffenschaften, etwas Gallicinisches herüberwehen konnte. Bunachst ges ben mit dem Postwagen eine Paxthie Debaillen an Dich ab. Gin Pafetchen an bie Bergogin von Cumberland übergebe ich Deiner Gorgfalt ju beliebiger gefälliger Ausrichtung. Unbere einzelne Badden find mit Inschriften versehen, andere ohne biefelben, alle jedoch mit meinem Ringe verfiegelt, wenn Du irgend ein Eremplar in meinem Namen verschenken wollteft; fonft aber find fie burchaus Deiner Disposition überlaffen. Um wieder gu Couperin und Bach zuruczutehren, ersuche ich Dich sichonftens, Du mögest bemjenigen, was Du ben französischen Schaum nennst, und ben Du Dir von dem beutschen Grundelement abzusondern gestrauft, einige gewichtige Worte gonnen, und auf irgend eine Weise mir dieses belehrende Verhältnis vor den außern und innern Sinn bringen.

Rachftens ben Schlug von Runft und Alterthum. Es brangt fich fo viel Material ju, bas ich bis auf 14 Bogen gelangt bin. Die letten Blatter follft Du hoffentlich gefteigert finden. Ronnte ich bie Berausgabe biefer Befte befchleunigen, fo baf alle Bierteljahr eins erschiene, fo murben fie lebhafter und fur ben Augenblick intes reffanter fein. Sest bleibt manches liegen, bas veraltet, wenigstens nicht mehr ben Augenblid berührt. Rur Chlabni ift es recht Schade 1). Er mar ein thatiger und guter Mensch, ber bem Gegenstande, den er fich einmal ergeben hatte, treu blieb, und fo hat er in ben entgegengefetteften Dingen recht gludlich gewirkt. Man fieht, er konnte fich rein intereffiren, und fo gewannen ihm bie Deteorfteine nach den Klangfiguren Liebe und Meigung grunds lich ab ju unablaffigem wiffenschaftlichen Behanbeln. -

P. S. Moch bemerte ich, bag geftern Abend, bei Revifion unferer Correspondeng mit Riemer, ich mich an Deinem herrlichen Brief vom 20. Marg 1824 hochlich erfreute, wo Du, in Gefolg eis ner Entwidlung bes banbelichen Deffias, gar herrlich ableiteft: wie ber aus dem Canto fermo entstandene Choral fich nach und nach vierstimmig entfaltet. Dies giebt mir die nachfte hoffnung, Du werdest mich auch fernerhin werth finden, mich uber Aehnliches' aufzutlaren, und alfo nachftens mit mir über Couperin und Bach freundsbriefs lich converfiren. Bergeih biefem fragmentarischen Blatte! Es geht um mich fehr wild zu, fo bag ich in bie beiben größten menschlichen Sehler gu verfallen in Gefahr bin: in's Berfaumen und Uebereilen.

#### ~00

### 913.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 2. Mai 1827.

Deine lieben Schreiben nach einander sind gludlich angekommen. Daß die Aupfer Dich erstreuen wurden, war ich überzeugt. Zedes ist viels leicht das vortrefsichste in seiner Art. Die Schlacht des Constantin commentire ich Pir wohl eins mal zu guter Stunde. Das Aruger'n 2) zuges

 Er war ben 4. April 1827 zu Bredlau gestorben.
 Berliner Schauspieler, bamals in Weimar Sasts rollen gebenb. bachte Gute bat fich jufallig gesteigert. Er moge nun beffen genießen; mar er boch von Dir eme pfohlen, gut aufgenommen, und, mas mehr ift, es hat ihm gegludt. Bas für Ternite'n ges schieht, ift noch reiner, ber Bahrheit und Intention gemäß. Moge fein Unternehmen vorwärts geben, damit in die anarchischstrube Runft doch ein auter Stern einmal wieber hereinleuchte. Er hat feine Beichnungen fammtlich gurud. Uebrigens fcheint es mir wie ben fibnllinischen Deften gu geben. Die Ginladungen nach Berlin merben immer viels facher und bringenber, Es ift, als ob man biefen legten Lebensblattern einen gefteigerten Berth beis lege. heute nichts mehr; es hort nicht auf um mich zu faufen, und ich muß feben, wie ich mit meinen Araften durchtomme. Richte Dich frieds lich ein biefen Commer, bamit es noch moglich merbe, uns auf ben Gerbft gu befuchen.

## **~**©**~**

## 914. An C. A. Relter.

Weimar, ben 24. Mai 1827.

Rund und gu wiffen fei hiemit bem theuerften Freunde, daß ich Sonnabend ben 12. Mai gang unschuldigerweise in meinen untern Garten fuhr, ohne auch nur irgend einen Gebanten, als bafelbft eine freundliche Stunde zu verweilen. Mun gefiel es mir aber baselbst so wohl, die Frühlingsumges bung war fo unvergleichlich, daß ich blieb, ohne bleiben zu wollen, und heute am himmelfahrtes feste mich noch hier befinde, diese Tage her immer thatig, und ich hoffe Anderen wie mir erfreulich. Der zweite Theil ber Banderjahre ift abge. schloffen. Rur weniger Binfen bebarf es, um den Strauffrang vollig gufammenguheften, und bas thate am Ende auch jeder gute Beift, bas Gingelne auf= und anfaffenb, und vielleicht beffer. Mun aber foll das Betenntnig im Stillen ju Dir ges langen, daß ich durch guter Geifter forbernbe Theil= nahme mich wieder an Fauft begeben habe, und zwar gerabe bahin, wo er, aus ber antifen Bolfe fich niederlaffend, wieder feinem bofen Genius begegnet. Sage bas Miemanben. Dies aber vertrau' ich Dir, baf ich von biefem Puntt an weis ter fortzuschreiten, und die Lude auszufüllen ges bente zwischen bem volligen Schlug, ber ichen langft fertig ift. Dies alles fei Dir aufbewahrt, und vor allem in Manuscript aus Deinem Munbe meinem Dhr gegonnt. hier muß ich nun abschlies Ben, und Dich bitten, Deiner guten Doris 1) beitommendes Blattchen ju empfehlen. feparat = ertemporirte Studentenwirthschaft ermans gelt gar manches Mothwendigen. .- 3ch erfreue

<sup>1)</sup> Belter's Tochter.

mich Deiner Eriften; in bem neuen Pallafte, und war ich gestern, als ich von unfrer lieben jungen Fürfiln einen ertemporirten Abschied nahm, gang froh, daß ich wußte, fie gehe gludlichen wunfchensswerthen Berhaltniffen entgegen.

**~**⊚**~** 

### 915.

## Mu C. F. Belter.

Beimar, ben 9. Juni 1827.

In ber Beitichrift Cacilie Beft 24. finbeft Du einen bebeutenben Auffat über Dufifftanb von Reapel, von einem, ber fich &. G. Ranbler unterschreibt, einem Manne, von bem ich wohl mehr an erfahren wulnschte. Dir hat an biefer fleinen Abhandlung - fo barf man fie wohl nennen - alles mobigethan: ruhiger Ginn, treue Renntnig, Ueberblid, Reigung gegen bas Gingelne, ernstalter Glaube, Laglichfeit gegen bas lebenbige, Maßigung und eine so reine Redlichkeit, bag wie bas Lobens: fo bas Tabelnswerthe als existirend, als Folge bes Borhergehenden, als unerläglich im Gegenwärtigen, und, weil es manchem Augenblide wohlthut, noch immer hubsch genug erscheint. Dies fen Gindruck hat auf mich Paien blefes heft ges macht. Es fpricht ju mir blos hifforifch jum Bers stande, widerspricht aber demjenigen nicht, was ich fcon weiß und tenne, und fo barf ich benn auch wohl jenem Runfiverwandten vertrauen, der, als Menich, hochfifinnig, treu und geordnet benfend, and, infofern man ihn als gefelligen Mufiter betrachtet, hochft flebenswürdig erscheint. Ich muniche, bag Dein Urtheil mein Gefühl rechtfertigen moge.

Bei biefer Selegenheit haben fich alte Betrachtungen erneuert, die ich hier aussprechen will. Der Mufiker, wenn er sonst sinnlich und finnig, sittlich und sittlg begabt ift, genießt im Lebensgange große Bortheile, weil er bem Lebendigdahinstießenden und aller Art von Genussen sich mehr afsimiliren kann. Einen ganz eignen Reiz haben daher Deine Reiseberichte, und zwar einen doppelten: bem wacern Manne hat sich ber Architekt und der Musiker zugeseut, und ber Bereich dieser Societät ist gar nicht auszumessen.

In zwei ftarten Octavbanden haben uns die Englander ihre lebenden Poeten vorgeführt, turz biographisch, mehr ober weniger in Beispielen. Ich studire seit einiger Seit dies Werf gar steifig. Es giebt zu höchst interessanten Bergleichungen Anlas. Die entschiedenen Borzuge dieser sammtelichen Poeten entwideln sich aus ihrer Abt unft und Lag e. Der geringste hat Shatspeare zum Ahnherrn und den Ocean zu seinen Füßen. Nachestehnd hab' ich Dir Einiges mittheilen wollen von bem, was mir Angenehmes worden ist in meinem vierwöchentlichen, freilich vom Wetter wenig be-

gunstigten Gartenaufenthalt. Auch ein altschottis siches Lieb lege ich bei '). — Run gehe ich in die Stadt zuruck, um herrn Grafen Sternberg '), der sich anmeldete, immer bei der hand zu sein, wenn er von hofs und Weltpflichten sich frei mas chen tonnte. Ich freue mich gar sehr darauf, mit ihm wichtige Punkte der Naturforschung durchzuspreschen. — Begegnet Dir meine musikalische Aabelle, so sende sie mir doch. Ich mag sie wieder eins mal gern vor Augen haben; denn ich bilde mir ein, es seien mir einige Lichter über diese Region aufzgegangen. — halte Dich durch Gutes und Boses möglichst hindurch. Wenn nur nicht so manches zusammenkäme, was gewisse Augenblicke unerträgslich macht, und doch kaum einer Xenie werth ist.

### 856.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 21. Juni 1827.

"Aus Deinem unichasbaren Schreiben geht hervor, daß Du die Gabe des Unterrichts bei Dir pollfommen ausgebilbet haft, und baburch Deinen Schülern in jedem Falle genug thust. Meine Frage haft Du auf eine Beise beantwortet, daß ich fie, fo schwer und entfernt fie auch fel, boch mir erleichtert annahern fann. Sochst mertwürz big ist es, daß die Musik, wie sie aus ihrer ersten einfachen Tiefe hervortritt, alsobald der flüchtigen Beit angehort, und bem leichtfertigen Dhr fchmeis Rein Bunber, bag nach fo viel cheln muß. Jahren fle endlich auf dem Wege bahinlauft, den wir sie jest eilig verfolgen sehen. So weit war ich gekommen und wollte nun fortfahren, über das wunderbare Berhäftniß des innern productiven Sinnes zu bem practisch außern Thun mich weiter zu ergehen, als ein Schauspieler, Ramens La Roche, nach Berlin gehend, um einige Worte an Dich ersuchen läßt. Er wird für ben besten ber neuen Schauspieler gehalten, und ift bem, was man mittlere, halbs und ganz komische Chas raftere nennt, gewandt und willfommen; ein Liebling bes Publikums, begunftigt von meinem Sohne, ein verständiger rechtlicher Mann. Diefer wunscht, von Dir freundlich aufgenomen zu wers ben; auch wohl der Singacademie beiwohnen ju durfen, und was ohne Deine Unbequemlichkeit fich weiter ergeben möchte.

Bum Schlug melbe ich, bağ mich bie Acquifistion einiger alteren Zeichnungen biefe Sage her

<sup>1)</sup> S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe lets ter Danb. Bb. 47. S. 82 u. f.

<sup>2)</sup> Graf Caspar v. Sternberg. Goethe ges bentt feiner mehrfach in feinen Werten. S. Bb. 32. S. 209. Bb. 43. S. 345. Bb. 45. S. 384. 388 u. f. Bb. 47. S. 203. Bb. 51. S. 148.

lebe einellich macht. Gie fat von ber beften Art, nata ban Girlini toi actia Grilloi harrone torica, cine eneritarinte Carle arter Cetenten. 1. B. ein Aufleien bes Marrus biber eis alle Bernunft, Niemant als Rapitel frante es erfenten: nachgebillet fint fie auf tas trenfe, petelle unt perlieble. Which Du nur auf einige Stunten bes Gemufes theilhafrig, und id teffen, den Du is reicklich austrendest! Doch much ich not actenten, wie ich vergeftern Abend mit Riemer in einem Leiner Briefe auf Tein tiet m Efren bes Renias aclanate, bas Dir anfanas fo febr befritten wurde. Riemer machte bie Bemertung, baf nicht leicht etwas von folder Confitent mut innerer Juverficht ausgesprochen worten; es habe fe was von Enthers: Gine fefte Burg ift unfer Gott.

~\*

### 917.

# An den Grofherzog Carl Anguft von Cadfen : Weimar.

Meimar, ben 6. Juli 1887. Man hat bisher in Abficht auf angenehme und wiffenschaftliche Literatur von oben herein fowohl die einzelnen Glieber des Publitums, als einige hier und in Jena bestehende Anstalten in einem hohen Grate begånftigt, welches alles Ruhmes und Dantes werth ift. Run aber tritt die Ueberseugung ein, tas man fich baburch in große Rachtheile fest, und tag es nicht möglich fei, bergleichen allgemeine Forberniß in gleichem Daße fortjufegen. Diefes aber führt auf ben Bedanten, ob man nicht burch eine tinge Benbung eine Ginrichtung treffen tonnte, wodurch einer entschieben eintretenden Stodung vorgebeugt marbe. Run geht mein Borichlag bahin, bag man bie ichon beftehenden Privatgefellschaften planmafig und granblich beganftige, fich mit ihnen affocitre, und dadurch beiden Theilen die wichtigsten Bortheile sufichere.

Die schon gemelbete Berabrebung mit Frau v. R.. deutet dahin. Ein Bersuch zu practischer Praksung war dadurch beabsichtigt. Diese thätige Dame steht schon einer bedeutenden französischen Tesegesellschaft vor. Ich bin von Seiten Großberzzoglicher Oberaufsicht hinzugetreten und habe den doppelten Beitrag eines Mitgliedes bezahlt, unter der Bedingung. das man alle neuen Bucher zusest erhalte, wobei man sich das Recht bedingt, außer den ohnehin der Gesuschaft angenehmen leichten Buchern, auch historische und politische Werte fordern und bestellen zu durfen; wogegen man sich anheischig macht, diese Bucher, wenn sie genugsam eirculirt haben, für den halben Preis zu behalten.

Gicht mes biefem Gefdelt eine wine Frige. is it der Bortheil febr genft. Wichtige mene Beder, esteriber, intrainer unt retreiber Behalts, fommen der Thesbeimern felemin vor tie Angen: sie einnehmen, es lefen fie viele Penfenen, benen mir fe alftern nicht mieter von ber Biblieftet au beraen bemachen, unt man fenn am Ente ben falben Preis aur gern tuffer gublen: webei zu bemerken A. daß die ernfenen Mitglieber ber Gefellichaft ben arreien Berthell haben, and leide Bücher mitgetheilt ju erbalten, welche in ben gewöhnlichen Lefecirtel nicht aufgemennen wirben. Dem heurtgebanien gemis, ben is ausgelprochen, fellte ein Frieft, ber fo viel gethan hat us thut, ger wehl bie Frage and einmel uniferen unt frace: was fann in bene unter ben gegenwärtigen Umftanben für Bortheil gieben von dem, was bie Meinigen ju üperm eignen Genuf, Unterhaltung unt Belebung unternehmen und in Gang beingen, befenters wenn ich par Forberung bes fraglichen Gefchafts bebeutenbe Mitwirfung nicht feblen laffe?

918.

## An C. F. Zeiter.

Beimer, ben 17. Juli 1887.

Die Fortsehnug des durch ben Schanfpieler e a Roche übersenteten Fragments (vom 21. Juni) liegt schon seit jener Zeit vor mir, und ich konnte mich fie abzusenden nicht entschlieben. Es war, ich weiß nicht wie, etwas Marrisches hineinge: tommen, wie man es nie in die Ferne fenben foll; benn gerabe ju ber Beit, wo man bem Freunde nunmehr eine angenehme Stunde macht, hat man fich schon vollig wieder hergestellt, und ift durch eine gladlich entschloffene Thatigfeit foon langft aus bem buftern Buftanbe herausgetreten, wo uns ber Merger aber gehindertes Birten einen Augenblick überraschen konnte. habe also Dank für alles feit jener Beit Ueberschriebene. Rimm meinen, zwar etwas verfpåteten Gludwunfch zu Deinem Blumenfefte, fo wie die Anertennung ber wohlwollenden Aufnahme, die Du denen gonnft, welche von uns ju Euch hinuber fommen. Run muß ich aber auch noch aussprechen, warum ich eben gerade jest wieder anzuknupfen mich ents fchließe. Beigehenbes Gebicht 1), ein gandsmann bes wohlaufgenommenen Banderers \*) wird Die gewiß Bergnugen machen. Diefe Dir gewihmete Reinschrift war feit jener Zeit in's Berborgene gerathen, nad erft heut' finde ich fie an bem

2) S. Cbenb. S. 69 u. f.

<sup>1)</sup> Gutmann und Gutweib. S. Goethe's Berte. Bollft. Ausg. letter hand. Bb. 84 u. f.

Orte zufällig wieber, wo ich sie ganz zu Anfang hatte suchen sollen. Dies beutet nun barauf, baß ich nicht weiter saumen soll, Dich wieder einmal zu begrüßen. Der Ueberdrang bei Euch von mus stalischen, prosaisch soramatischen, literarischen, wissenschaftlichen und sonstigen Productionen, wie die Zeitungen und solche vorschieben, könnten einen Einsiedler in der Ferne beinahe irre machen und überwältigen. Doch glaube ich gern, daß man mitten in diesem Getriebe auch wohl sich selbst eigen bleibt; wie es und benn auch wohl gelingt, an brausendem Meereduser oder sonst wo gute Gedanten zu haben.

Die regierende Frau Großherzogin ift von Dornburg wieber nach Beimar eingefehrt; bie treue Erbgroßherzogin ruht in Belvebere von allen ben Keften, Freuben und Sorgen aus. Der Großherzog verweilt langer, als er beabfich= tigte in Toplis, um Ihro Majeftat Ankunft gu ermanten. Dein Freund ift aus bem Garten wieber heraufgezogen, indem er allzusehr abhångt von literarische artistischer Umgebung, die ihm hier oben allegeit jur Band ift, anstatt bag er fie unten nur theilweise heranforbern kann. Es war wirklich tomisch zu feben, wie viel und mas alles in ben vier Bochen bes bortigen Aufenthalts hinabges fcleppt worben. Der größte Bewinn, ben ich jeboch von diefem Berfuche bavon getragen, ift, bag mir jener Garten, ber mir faft entfrembet war, wieder lieb, ja nothwendig geworden ift. Die Begetation bafelbft, wie in ber Umgegenb, hat fich biefes Jahr, vorzüglich auch an alten Bäus men, bemerklich gemacht, und fo erfreu' ich mich bes lange Berfaumten und Bernachlaffigten noch mehr als eines Bermiften und Erfehnten. 3ch fühle mich genothigt, jeben Zag wenigstens einige Stunden bafelbit augubringen. Uebrigens hab' ich manches im Sinne und unter ber band, mas auch Freude machen follte, wenn es ju Stande fame. Ich mochte Euch wohl gern noch ein paarmal überrafchen und in Berwunderung fegen, wezu wohl bie Anlage schon ba ift. Frage boch bie englischen Literaturfreunde in Deiner Rahe, ob ihnen etwas von Thomas Carlisle') in Coinburg befannt geworden, der fich auf eine mertwurdige Beife um bie beutsche Literatur verbient macht.

## Beilage.

Bei dem guten Organisten von Berka war mir zuerst, bei volltommener Gemutheruhe und ohne außere Berstreuung, ein Begriff von Eurem Großmeister 2) geworden. Ich sprach mir 8 aus, als wenn die ewige harmonie fich mit fich kelbst unterhielte, wie fich's etwa in Gottes Bufen, turg por ber Beltschöpfung, mochte zugetragen haben. Go bewegte fich's auch in meinem Innern, und es mar mir, als wenn ich weber Dhren, am wenigsten Mugen, und weiter feine übrigen Sinne befage, noch brauchte. Sobald bie Dufit den erften frafs tigen Schritt thut, um nach außen ju wirten, fo regt fie den uns angebornen Rhythmus gewaltig auf, Schritt und Tang, Gefang und Jauchzen; nach und nach verläuft fie fich in's Transorantsche (vulgo Janitscharmusit) ober in's Jobeln , in's Liebeloden ber Bogel. Run tritt aber eine bobere Cultur ein, die reine Cantilene fchmeichelt und entgidt; nach und nach entwidelt fich ber harmos nifche Chor, und fo ftrebt bas entfaltete Gange wieber nach feinem gottlichen Urfprung gurad. Sei und bleibe gefegnet auf bem Bege, ben Du gehft und bie Deinigen leiteft.

Mit biefen allgemeinen Begriffen muß ich mich benn in ber Ferne, aus Deinen alten und neuen, wohlklingenden und finnig wrechenden Mittheiluns gen, zwar treulich aber boch fümmerlich auferbauen. Beloben aber mus ich bor allen Dingen Deine Berbindung mit ber Blumenpracht. Es ift recht loblich, bas Du Dir biefes ichone Fach angeeignet haft. Dagu hilft benn nun freilich die Localitat, und diefe wird wieder durch verftandig heitern Ges brauch gehoben, und das Beharrlichste mit in's Leben geführt. Un Gaften wird es benn auch um besto weniger fehlen. Es ift fehr schon und loblich. bas Du biejenigen, bie mit frohem Gefähl von mir ju Gud binubertommen, freundlich empfangft und jedem nach feiner Art wohlthaft. Die Mitlebenden, befondere die alteren, muß man jeben in feiner Art gewähren laffen, und wo man nicht forbern tann, wenigftens nicht binbern. Day Du auch bas wanbeinde Buch aufgeschlagen und Dich mit feinem Inhalte befreundet haft, war mir fehr angenehm zu horen. Ich weiß recht gut, was wir ihm und anderen der Art schuldig find; nur ist es schlimm, daß die Berren fogleich ein Pfafthum ers richten, und neben bem Dankenswerthen uns auch. noch aufdringen wollen, mas fie felbst nicht wiffen, vielleicht nicht einmal glauben. Beil nun bas Menschengeschlecht fich durchaus heerdenmaßig bewegt, so ziehen fie bald bie Majoritat hinter fich her, und ein rein fortschreitenber, bas Problem ehrender Menschenverstand steht allein, eh' er sich's verfieht. Da ich nicht mehr ftreiten mag, mas ich nie gern that, fo vergonn' ich mir ju fpotten, und ihre schwache Seite anzugreifen, die fie mohl felbft

Professor Fries, ber in Bena ben eiten Bemton'ichen Unfinn noch immer fortlehrt, burfte in feinem Compendium nicht von Eleinen Sochlein sprechen, das habe ich ihnen benn boch vertums

<sup>1)</sup> Bergl. aber ibn Coethe's Berte. 28b. 46. S. 287 u. f.

<sup>2)</sup> Sebaftian Bad.

Run fpricht er von einem fcmalen mert. Streifen, bas nun gang bumm ift. Aber mas ift einer Parthei zu bumm, bas fie nicht als hocuss Pocus vorzubringen wagte! Dich geht die Sache nichts an und es follte mir leid fein, wenn Du Dich im mindeften barum fummerteft. Aber bas barf ich Dir wohl fagen, indem ich nun bald vierzig Sahre ausebe, wie fich ber mathematisch = phyfische Leviathan mit dem harpun benimmt, den ich ihm in die Rippen geworfen habe. Es ift tein Groß= thun, wenn ich Dir verfichere, bag Riemanb lebt, ber in diefe Mufterien flar hineinfieht, wie ich : wie man namlich bas Babre mit bem Falichen fortichleppt. Sungere Manner merten und feben es zwar; aber sie dürfen und können sich vom Ueberlieferten nicht losmachen, weil fie ja keine Sprache hatten fich auszudruden; und es ist naturgemaß, bag man mit falfchen Worten bas Bahre nicht fagen kann. Berzeihe bies, und bente etwas Aehnliches babei, bas Dir in Deinem Fache auch wohl vorgekommen ift.

Bas Du über Diction fagft, ift mir nicht unbefannt geblieben. Benn bie Menfchen g. B. irgend ein theatralisches Bedicht loben wollen; fo fagen fie: es habe eine fehr fcone Sprache; mas aber eigentlich gesprochen fei, bavon nimmt man felten Renntnig. Much bei Gelegenheit ber De= lena 1) haben fich einige fonft gang verftanbige Versonen hauptsächlich an den drei vier neuen Bors ten erfreut, und mahricheinlich schon im Stillen gebacht, wie fie folche auch anbringen wollten. Das alles kann einen im sechzigsten Jahre schon beruhmten Schriftsteller freilich nicht anfechten. Doch ift es vielleicht niemals fo arg gewesen, bag man fo wenig Lefer und fo viel Aufpaffer und Aufschnapper hat, welche nach der Diction greifen, weil fie benten : wenn man nur fo fprache, fo fet schon mas gethan, wenn man auch nichts zu fagen hat. Ein Xenion berührt auch diese Eigenheit uns frer Tage. Leiber hab' ich Manches biefer Art, um bes lieben Friedens willen, jurudbehalten. Bor einigen Tagen erging ich mich in folgenden Beilen:

Amerika, du hast es besser
Als unser Continent, das alte,
hast keine verfallene Schlösser
Und keine Basalte.
Dich stort nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnüges Erinnern
Und vergeblicher Streit.
Benugt die Gegenwart mit Gläd!
Und wann nun eure Linder bichten,
Bewahre sie ein gut Geschick
Bor Kitters, Ränders und Gespenkergeschichten.

بإحاجا

Bielleicht entschließe ich mich, ein Schwänchen wahrhaften Manuscripts fur Freunde ausammens guftellen. Rur ift bies in ben jegigen Beiten teis neswegs ju fecretiren. Den guten Empfang meines fcottifchen Banberers 1) erwiedere ich burch eine Ballabe "), die ich nicht ruhmen barf. Sie fteht fehr hoch. Die gludlich lebendige Berfchmeljung bes Epischen und Dramatischen in hochst lakonischem Bortrag ist nicht genug zu bewundern. Was mir noch weiter von bergleichen ju Theil wird, foll alsbald erfolgen. Dies find benn boch Fruchte meines Gartenaufenthalts, ben ich aufgab, weil herr Graf Sternberg von Prag uns besuchte, und wohin ich bis jest wegen Nebelregen und baher entspringender Thalfeuchte, auch der Communica= tions-Ungelegenheit nicht wieber anknupfen konnte.

#### \_\_\_\_

## 919.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 14. August 1827.

Richt einen Augenblick verfaume ich, ju melben, baß der willkommenste Gast im Bilde 1) gludlich angekommen ift, und große Freude gebracht hat, aber fur jest nur mir allein, benn er wird bis gum 28sten fecretirt und alsbann ehrenvoll ausgestellt. Bor allem aber Dank bem Kunftler, welcher in bem wurdigen Freund zugleich ben aufmertenden und birigirenden Meister mahrhaft und funftreich überlieferte, — Go eben tommt herr La Roche, und bringt mir Gruß, Brief und Patet. Deshalb ift nothwendig, noch Einiges hinzuzufügen. Buvörberst also Dank für die Silbermungen, welche um befto willtommener find, als gerade in diesen Tagen ein ganz neuer, wohls überdachter Mungschrank angekommen ist, wo fie benn, an Ort und Stelle rangirt, gleich einen boppelten und breifachen Werth gewinnen. -

Unfer La Roche fann mit seinem Berliner Aufenthalte sehr wohl zufrieden sein. Auch Deine Borte über ihn werden, wenn ich sie mittheile, ihm und seinen hiesigen Gönnern große Freude machen. Dein Bild hab' ich wieder zugenagelt; es hat es, außer mir, Niemand gesehen. Indem ich Dir für Deinen persönlichen liebevollen Gebulds-Antheil daran herzlich banke, muß ich gestehen, daß ich es sehr brav und tüchtig sinde.

<sup>1)</sup> S. Go eth e's Berte. Bollfanbige Ausgabe letter hand, Bb. 4. S. 229 u. f. Bb. 41. S. 179 u. f.

<sup>1)</sup> S. Ebend. Bb. 47. S. 82 u. f.

<sup>2)</sup> Gutmann und Sutweib. S. Soethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe lester Dand. Bb. 47. S. 84 u. f.

<sup>3)</sup> Zelter, gemalt von K. Begas, Professor und Mitglied bes Senats ber Academie ber bid benben Kunfte zu Berlin. Bregl. Nagler's Renes Allgemeines Künstlerlepicon. Munchen1835. Bb. 1. S. 368 u. f.

Es wird schwerlich eine solche Uebereinstimmung zwischen Gestalt und Sinn, zwischen Bewegung und Bebeutung, zwischen Absicht und Ausführung, so bald wieder gefunden werden. herr Begas, der mir bisher ein bloser Name war, ist mir nun erst ganz eigentlich zu einem mitlebenden vorzüglichen Künstler geworden. —

Ich leugne nicht, daß es mich manchmal peisnigt, in den Jahren, wo man etwas zu verstehen anfängt, von einer nur wenig entfernten Mitwelt ausgeschlossen zu sein, und mich mit Namen, his storischen Daten und Relationen begnügen zu mussen. Indessen habe den besten Dank für Deine Theater=Undeutungen. Da ich auf diesen Binnegenuß Berzicht thue, so ist es mir dagegen wahrhaft wohlthätig, wenn man mir dergleichen vor den Verstand zur innern Anschauung bringt.

 $\sim$ 

### 920.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 17. August 1827.

Die Schlegel'schen Borlesungen, wie fie im Auszuge bei mir anlangen, find alles Dankes werth. Man recapitulirt mit einem verftanbigen unterrichteten Manne basjenige, woran man fich felbst herangebildet hat, und woran man gludlich mit heranlebte. Das jungere Publitum besonders fann gar mohl bamit zufrieben fein, wenn es bie nachste Borgeit vernünftig anzusehen Luft hat. Er ift feine guten 60 Jahre alt, und weiß bie Muhe zu schapen, die es ihm und Underen getoftet hat, auf biefen Duntt ju gelangen. Die und ba mußte man berber aufftogen, wenn bas Ei fteben follte. Auch find in ber Beschichte ber Runft zwei Betrachtungen nie außer Augen zu laffen: 1).daß alle Anfänge nicht kindlich und kinbifch genug angesehen werden fonnen, und 2) daß in der Folge die Birtlichteitsforberung immer mit Sinn und Geschmad im Streit liegt.

Du erwähntest neulich ber Basreliese. Ihre Entstehung ist ganz einfach. Sin Bild soll nicht allein burch Einien begrenzt, sondern auch auf irgend eine Weise vom Grund abs und dem Auge entgegen gehoben werden. Zeichnet man eine Figur auf rothzubrennenden Thon, so füllt man das Körperliche mit schwarzer Farbe aus; umzeist man eine Figur mit dem Grissel auf weichen Thon, so nimmt man den Grund weg. Auf diesem Wege sind die altesten noch übrigen Baszeliese entstanden. Das war nicht genug, man satzete den Grund sowohl hinter Figuren als Bierrathen, wie uns die neuesten Entdedungen an den Tempeln von Selinunt Zeugniß geben. Vorsstehende, sogleich bei Lesung der ersten Schlegel

schen Blåtter in dem Berliner Conversationsblatte mir zugegangenen Bemerkungen sollten nach weizteren Borschritten sortgesest werden. Da mich aber der Tag schon unterbricht und sortreißt, so mag das Blatt lieber sogleich seinen Weg zu Dir anztreten. — Die Gegenwart Deines Bildnisses hat mir so wohl gethan, daß ich nunmehr den 28. Auzgust ungeduldig erwarte, um es wieder eröffnen zu können. Einige in dieser Beit darüber gehegte Betrachtungen werden auch Dir und dem wackern Künstler willsommen sein.

921.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 1. September 1827.

218as zu meinem biesmaligen Geburtsfest fich Bundersames ereignet, wird Dir die behende Kama fcon zugebracht haben, ehe Du Gegenwartiges erhaltst. Ich aber kann weiter nichts hinzufügen, als daß uns in unseren alten Tagen des Guten beinahe ju viel zugemuthet wird. Es gehörten wirt= lich jungere Sinne und Schultern bazu, bergleichen alles aufzufaffen und zu tragen. Mun zu bem Inhalt Deiner letten Briefe. Dr. Parthen fam eben zu rechter Stunde, um an öffentlichen und hauslichen Zafeln fich ju unterhalten und ju er= goben. Profeffor Gans langte ju gleicher Beit an; auch er ward manches Erfreulichen theilhaftig. Ro: fel's vorzüglich schönes Blatt fand mich auch gerade in gutem humor, und ich konnte ihm etwas Freund: liches erwiedern, bas er Dir gewiß gleich vorzeigen wird 1). Die Mungen erhielt ich burch La Roche ichon långft. — Es find Gilberrupien, bic fich neben einer goldnen, die ich befaß, recht hubsch ausnehmen. Sie waren boppelt willkommen, weil mein Sohn eben für einen eleganten geräumigen Mungfchrant geforgt hatte, wo man benn erft neben einander und zusammen fieht, was vorhanden ift. Bebeutende Doubletten habe ich nicht jum Mustausch anzubieten; ware aber bie Mebaille von Bony in Gilber angenehm, fo tonnte ich bamit dienen\_

Den, guten K. beschwichtige mir. Ich wurde ihm wohl von Zeit zu Zeit etwas mittheilen; aber die guten Menschen verlangen gleich, daß man sich affociiren soll, und bafür hat man sich denn doch zu hüten, weil sie mitunter tactlos und indiscret sind. Auch wirst Du Dich erinnern, wie Gleim in seinen alten Tagen sein Talent auf diesem Wege zulest trivialisierte. Ich exinnere mich, damals auf ein Stud Merkur geschrieben zu haben:

<sup>1)</sup> S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe lets ter Sanb. Bb. 47. S. 213 u. f.

An's Teufels Namen, Was find benn eure Namen! Im Deutschen Mertur Ift keine Spur Bon Bater Wieland, Der steht auf bem blauen Einband; Und unter bem versluchtesten Reim Der Name Eleim.

Das Erste und Lette, wovon ich aber reben foll, bleibt immer Dein Bilbnif. Es hat an fich fehr viel Berbienft, und fo auch ben allgemeinsten Beifall gefunden. Bleibt bem gebilbeten Renner beim Unblid noch etwas Problematisches, bei naherer Untersuchung ein zu Bunschendes: so liegt es baran, daß biefer Mann, von fo vorzüglichem Talent, wie alle unfere neuen bilbenden Runftler nicht einen Gebaftian Bach zum Urvater haben, den fie anerkennen, beffen Lehre und Thun fle respectiren muffen. Daher tommt benn, wie es Beaas ja auch gegangen ift, bag fie fich in allen Arten und Beifen versuchen, wodurch fie benn nicht fruh genug dazu gelangen, die rechte Beife auszubilben, und fich mit ihr vollkommen zu einigen. Daher fommt's benn, bag bas Publifum nicht weiß, mas es auch manchen redlichen Bemuhungen machen foll, wenn auch ein Runftwerk angelegt und noch fo forgfältig ausgeführt ift, weil - ber Runftler stelle fich, wie er wolle - eine falfche Conception auf ben naturlichen Menschen ohne Birtung bleibt. Bie fchr ihm aber Deine Gebuld und Mitwirfung bicemal gelungen ift, fannft Du aus beiliegendem Blattchen feben. Es wird Dich freuen, mas ein geiftreicher Mann aus bem Bilbe herausgeschen ober hineingelegt hat. Gieb mir einen Bint, mas ich bem braven Runftler irgenb Rreundliches erweisen tonnte. - Das Dbengefagte theilft Du Micmand mit, es fann nichts helfen, benn ble Deutschen werden fich mit ihrem Unabhångigkeitsgefühl noch eine Weile abquälen.

## Beilage.

"Bei jedem neuen Anblick scheint es lebendiger zu werden, geistig bedeutender sich auszusprechen. Der abgebildete nicht zu verkennende Wurdige horcht auf, er hört zu mit Vergnügen und Bestriedigung; doch giebt er sich dem Genuß nicht hin, sondern er ist zugleich Richter. Er hebt unwillstührlich den Zeigesinger der rechten Sand, die obwaltenden Tone begleitend, auch allenfalls einzusgreifen, wo der Chor schwanten sollte. In diesem Sinne scheint der dargestellte Weister sich vorwärts zu neigen, und sich doch wieder zurüczuhalten, woraus wirklich für den Blick eine Art von Beswegung entsteht. Aufmertsamkeit und Behagen spricht sich aus in den verzüngten liebenswürdigen

Gesichtszügen des erfahrnen, durch und durch gebildeten Wannes; hierzu harmoniren alle Glieder, Formen und Umrisse.

**~**◎**~** 

#### 922.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 6. September 1827.

Alle, die durch Multiplication große Kunsts wirtungen hervorbringen wollen, muß man ihren Gang gehen lassen. Freilich wirft die Masse viel, besonders eine Masse von Kanonen und Zuschlagens den. In den Kunsten aber, wenn man es genau besieht, wirken die Massen zulest auch nur stoffartig, und wer sich dadei verklart fühlt, der weiß doch nicht, was den Menschen zugetheilt und erlaubt ist, auch nicht, was er in dieser Art verlangen und ertragen kann. — Was Du über die Molltonsleiter im Sinne hast, bringe ja zu Papier. Es käme gerade zur rechten Zeit. Ich habe mit Kiesmer auch darüber etwas ausgesonnen. Es wäre sichen Ziel gelangten.

Den Berlinern werb' ich nun'wohl Schlegel's Borlefungen abandonniren muffen. Sie halten freilich bei naherer Prufung nicht Stich. Die erften Blatter lefend, mar ich gufrieben bas Alte zu horen, weil mir das Neue gar zu oft ärgerlich wird. Areis lich aber will man das Alte immer vollständiger haben, geordneter, zusammengefaßter, überficht= licher. Das ift benn hier nicht geleiftet. Und wie will auch einer eine Beschichte schreiben beffen , mas nicht fein Metier ift? Ich hab' es oft bemerkt : wenn ich etwas zu redigiren hatte, was ich nicht von Grund aus verftand, fo mußt ich Phrafen machen es mochte mir Ernft fein, wie es nur wollte. -Eure theatralische Ueberfülle bewundere ich höchlich. Meine alte Ueberzeugung wird burch jene jungen Auftretenben bestärkt. Mimische Talente werben immer geboren, und zu unfrer Beit haben fie eine viel leichtere und bequemere Entwidlung. Die Mufit halt ihre Schuler zusammen, fie durfen aus Lon und Maas nicht weichen. Der recitirende Schauspieler bagegen mus burch lebung nach und nach zu einer gewiffen Einheit feiner felbft gelangen, und fich ohne Biffen und eigentliches Wollen, fo weit feine Ratur verftattet, hervorbilben. Wenn wir nehmen, mas fur wunderbare Dinge eine beutsche Schauspielerin burcharbeiten muß, fo murbe fle julest gang auseinander fallen, wenn ihr Innerftes nicht zusammenhielte. Und fo ift benn auch, wegen bes angebornen Gigenfinns, von Frauen in biefem Kache immer mehr zu hoffen als von Mannern, ble gar leicht Pedanten ober Phantaften werben.

So weit gelangte ich vor meinem Geburtstag, &

wo fich werthe Freunde, wie mir wohl bekannt war, gu einem anmuthigen Seft hertommlich bereiteten. Aber es follte mir eine Ueberrafchung werden, die mich beinahe außer Kaffung gebracht hatte und boch immer eine Empfindung jurudließ, als ware man einem folden Ercignig nicht gemachsch. Des Konigs von Baiern Majestat tamen ben 27. August in ber Dacht an, erklarten am folgenden Morgen , daß fie ausbrücklich um dieses Zages willen hergetommen feien, beehrten mich, als ich gerade im Areise meiner Werthen und Lieben mich befand, mit Ihro hochfter Gegenwart, übergaben mir das Großtreuz des Berdienstordens ber Baierschen Rrone, und erwiesen fich überhaupt fo vollständig theilnehmend betaunt mit meinem bisherigen Befen, Thun und Streben, bag ich es nicht bankbar genug bewundern und verehren tonnte. Ihro Majeftat gebachten meines Aufent= haltes in Rom mit vertraulicher Annaherung, woran man benn freilich ben bafelbft eingeburgerten fürftlichen Runftfreund ohne Weiteres au ertennen hatte. Bas fonft noch zu fagen mare, wurde mehrere Seiten ausfüllen. Die Gegenwart meines anabigften herrn bes Großherzogs gab einem fo unerwarteten Buftand bie grundlichfte Bollenbung und jest, ba die Erscheinung vorüber geflohen ift, hab' ich mich wirklich erft zu erinnern, mas und mie bas alles porgegangen, und wie man eine folche Drufung gehöriger hatte beftehen follen. Bas man aber nicht zweimal erleben fann, muß wohl fo gut als moglich aus bem Stegreif burchgelebt werben. Die verbliebenen schonften Gefühle und bedeutenbsten Beugniffe geben auf alle Falle bie Berficherung , bag es tein Traum gemefen.

### 928.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 29. September 1827.

Sei mir diesmal in Munchen gegrüßt, da Deine Reisen für mich durchaus immer so fruchtbar sind. Buforderst will ich Dir Auftrag geben, die schönsten Grüße auszuschten, erstlich an herrn Director von Schelling, und ihm dabei für den herrlichen Brief zu danken, den mir Gräsin Fritsch von Carlsbad mitbrachte. Ich schreibe ihm, sobald ich zu einiger Fassung komme; denn es wird immer bunter um mich her, je mehr ich wänschen muß, mir selbst und meinen Obliegenheiten zu leben. Sodann erneueren auf die freundlichste Beise mein Andenken bei herrn von Martius 1), dem Botaniker und Brasilianer. Du wirst an ihm den

berrlichften, trefflichften Mann finben. Entichulbige mein langes Schweigen; ich barf bie Liebe ju ber weiten und breiten Ratur bei mir nicht aufkommen laffen. Sodann wirst Du herrn v. Cotta ichonftens grugen; er ift fo beschaftigt, bag man fich mit ihm nur von Gefchaften unterhalten fann. Bert von Rlenfe 1) fage gleichfalls bas Freunds lichfte; auch verfaume es bei beren Cornelius 2) nicht; und wo hatte ich noch hinzubliden und hin= Bebente meiner überall im Beften. andeuten. Bare ber Gruß eines Guelfen an ben Ghibellinen nicht immer verbächtig, fo murb ich Dir auch einen an herrn von Buch auftragen. Wie Du bift, haft Du unter Menschen eine gar schöne Stelle gefunden, verträgft Dich mit Allen, wehrst Dich gegen Alle, und fo tommft Du benn mannlich durch Freud und Leid.

Run auch von mir einiges Bebentenbe. Sochft erfreulich mar mir die Untunft bes herrn Beh. Rath Stredfus. Ich machte mit ihm vor Tische eine Spagierfahrt. Er fpeifte mit uns und Riemer, und ba Du ihn kennft, fo brauche ich nicht zu fagen, wie seine Gegenwart hochst wohlthatig gewesen. Die Scharfe und Befonnenheit bes Geschaftes mannes, ber ale folder an Welt und Staat burchaus Theil nimmt, die Dilbe eines poetisch=prattischen Sinnes, der gerade nicht Stoff und Gehalt aus fich felbst nehmen, fondern lieber dem vorhan= benen Auswärtigen eine vaterlanbische Form geben, und fich und Andere bamit grundlich erfrenen will – diefes, in einer Individualität zusammen, macht ben angenehmften Gindrud, und hinterlagt eine wohlthatige Erinnerung. Benige Beit vorher mar ein junger heffischer Maler, Ramens Bahn, aus Italien, befonbers aus Reapel und Pompeji gurud: getommen, und brachte einen unglaublichen Schag von Durch = und Rachzeichnungen ber am letten Orte neulich ausgegrabenen Gemalbe mit. Frage hiernach in Munchen; bort werben Umriffe im Rleinen lithographirt, wie fie Derr von Cotta ju verlegen übernommen hat. Betrachte fie ja fammtlich mit Beift und Ruhe. Gie halten fich bem Sinne nach neben allem, mas uns aus jenen Paradiefen übrig geblieben. Baft Du Dich bem Beren Grafen Sternberg noch nicht vorgestellt, fo thue es alfobald, und gedenke meiner gum ichonften. Sprich aus, daß ich fortfahre dankbar zu fein für die fo hochft wohlthatige und wirtfame Gegenwart, bie er uns vor turgem genießen ließ. Wenn man

<sup>1)</sup> C. F. v. Martius. S. Goethe's Werte. Bollfandige Ausgabe letter hand. Bb. 55. S. 111. 116. 119.

<sup>1)</sup> Leo v. Klense, Königl. Baier'scher hofbaus Intendant. S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe lester hand. Bb. 44. S. 174.

<sup>2)</sup> Peter Cornelius, Maler aus Duffelborf, Director ber Acabemie ju Munchen, bekannt burch feine Umriffe ju Fauft. S. Goethe's Werke. Bb. 32. S. 67. 105. Bb. 43. S. 358. Bb. 48. S. 173.

bei ber Augend fo viel Anmaglich = Rahriges, bei bem Alter fo viel Gigenfinnig-Stodenbes fich muß gefallen laffen, fo ift es erft mahres leben mit ei= nem Manne, ber mit fo viel Maag und Biel, mit immer gleichem Untheil ben edelften 3weden ents gegengeht. Merte doch ja auf Andere in dieser großen Berfammlung, und melde, wer Dir gu= fagt, es fei nun im Umgange ober im Borlefen. Borche boch auch hin, wie fie von einander benten, in wiefern fie fich vertragen, befonders auch, in wiefern einer von bem anbern etwas lernen mochte. Richt weniger fieh Dich unter Protestanten und Ratholifen um. Es find fo viel Elemente in Munchen ausammengerufen, bag nothwenbig eine Gahrung vorhergeben muß, ehe biefer Doft fich gu Wein veredelt. Da ich alle Urfache habe, dem Ronig bas iconfte Gelingen ju munichen, fo murbeft Du mir mit jeber guten Rachricht bie größte Freube machen.

Run fehr' ich ju mir in mein beschranttes Befen zurud, und bente gern an meinen vierwochentlichen Aufenthalt im Garten am Part. Wenn man gleich in fruhere Buftande weber gurud's treten fann noch foll, so hatte ich, wenn schon vom Wetter feineswegs begunftigt, bennoch ausgehalten und beffere Tage erwartet. Aber bie Un: tunft bes herrn Grafen veranlagte mich, in bie Rahe ber Societat wieber jurudjutehren, und fo muß ich benn ichon mit bem Gewinn ber furgen bort verbrachten Beit gufrieben fein. Davon wirft Du benn auch, wenn Du auf ber Rudreise ju uns kommft, Dein reichliches Theil bahin nehmen. Unter anbern wirb, jur Begleitung eines Liedes, ein Chor von Reolsharfen verlangt. Db bergleichen ichon ausgeführt worden, ift mir nicht bekannt. Diefe Belegenheit aber, etwas Bunberfames hers porzubringen, follteft Du Dir nicht entgeben laffen.

Meine Schwiegertochter fleht ihrer Entbindung, und wir mit ihr, um besto sehnsuchtsvoller entsgegen, als sie diesmal in ihrem Justand mehr als billig zu leiben hat. Werden wir von diesem Sausstreuz gludlich erlost, und Du kommst zu rechter Beit an, so könnten wir noch einmal einer christliche kirchlichen Function zusammen beiwohnen, welches boch auch ein ganz artiger passus in unserer Lebense geschichte sein wurde.

**○**◎

### 924.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 17. October 1827.

Es ift eine ftarte Aufgabe, wenn mir ben guten Tagemenschen zumuthen, solche Gebichte, wie die im Divan, zu fingen und etwas dabei zu benten. Forderte man von mir einen Commentar, so warbe ich mich erbieten, ein anderes Gebicht zu schreiben, besselben Inhalts und Gehalts,
aber faßlich und bem Berstande zugänglich. Gelänge es mir, so warbe ich Dich ersuchen, es
gleichfalls für die Liedertafel zu componiren, und
solches, ohne den Iwed zu offenbaren, gleichfalls in
Gang zu bringen, alsbann aber die Aufgabe auszusprechen: man möge sich in diesem Sinne das
Abstruse zu verdeutlichen und zuzueignen suchen.
Dergleichen heitere und doch im Grunde nusbare
und bedeutende Bersuren könnte man sich erlauben,
wenn man zusammenlebte; in der Ferne sind solche
Wirkungen kaum benkbar.

Ich erinnere mich nicht, bag amifchen uns von ben Serbifchen Bebichten bie Rebe gemefen. Berfaume nicht, Dich mit biefen mertwurbigen, fur uns auch nach und nach grunenben, blubenben, fruchtenden Productionen unfrer fuboftlichen Rachbarn befannt ju machen. Sagt Dir eins ober bas andere ber fleinen Lieder gu, fo gonn' ihm Deinen burchbringenben harmonischen Ausbruck. Ueberhaupt find bie offlichen Sprachen, die einen fo ungeheuren Raum einnehmen, mit ihren Leis ftungen auf bem Bege uns zu intereffiren. In Orag kommt eine Zeitschrift heraus, die mich mit Bergnugen in jene Buftande, bie mich fonft fo nah berührten, hineinblicken läßt. Es ist ein so mannlich reiner Sinn in diefen Dingen, ein ftilles Fortichreiten, Schritt vor Schritt, bag, wenn fie bas Glud haben, noch zehn bis zwanzig Jahre auf dieselbe Beife fortfahren ju tonnen, fo ge= langen fie zu philosophisch = literarischer Freiheit ohne Revolution, und bewirken die Reformation im Stillen. Inzwischen verliert Niemand babei. benn ich fenne bie hochcultivirten Manner, bie biefes bebachtig ju leiten wiffen.

Wegen Zernite's farbigen Bilbern habe ich mir nichts anderes vorgestellt. Das ber Unfauf bortigerfeits nicht gefchehen, hatte ich von herrn v. Muffling vernommen; das Rabere giebt mir Dein und bes Runftlers Schreiben. Ich fende baher alles nachstens jurud. Mag er mir für guten Billen und nachfte Erwähnung eine Copie von Phrorus und Belle, auf dem famofen Bidber über ben Bellespont strebend, gutommen laffen, fo werde ich's jum Undenken, als ein Beifpiel einer trefflichen Runftzeit, werth halten und vorzeigen. Die zweite Galfte von Runft und Alterthum bringt unfere redliche Meinung. Die an mich bisher geschehenen Fragen werden baburch erledigt. Es freut mich, ohne phrafens hafte Wendung bas Befte von biefen Arbeiten fagen ju tonnen.

-00-

925.

## Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 24. October 1827.

Wenn es gleich hochft loblich und erfreulich ift, daß alte Freunde fich wieder begegnen und auf's neue vereinigen, fo scheinen fie boch gleich wieder unter Ginflug und Gefegen bes Tages zu stehen, so daß fie gleichfalls ber Dichtigkeit vorüberfliehender Stunden ausgesetfind. Diefe Betrachtungen macht' ich nach Deiner Abfahrt, einigermaßen verdrieglich, im Bemerten, bag gerade bas Wichtigfte mitzutheilen verfaumt worden. Die Reliquien Schiller's solltest Du verchren, ein Gebicht, bas ich auf ihr Wiederfinben al Calvario gesprochen 1), ferner eine Ro: velle der eigensten Art 2), fleinere Gedichte mans cherlei, barunter eine Sammlung mit der Rubrif: Chinesische Jahreszeiten 3), und mas biesem sich noch alles hatte anschließen konnen und follen. Bielleicht ift es nicht wohlgethan, daß ich bergleichen hinterbrein fage und klage. Warum follte man aber auch nicht bes Berfaumten gemahr werben, wenn bes Bewonnenen und Bes nossenen so viel ift?

Erfolge Dir alfo ber befte Dant fur Deine liebwerthe Gegenwart, woher mir manches Gute und Liebe geworden und geblieben ift. Dante herrn begel fur feinen Befuch, benn ich barf nicht fagen, wie troftlich es mir erscheint, daß mir an meine Wohnung Gefeffeltem von allen Orten und Enden her fo viel Rlares und Ber: ståndiges zu Theil wird. Raum ist mir burch genannten Freund fo manche Auftlarung über bie Parifer Buftanbe geworben, fo trifft Berr Graf Reinhard ein, von Christiania in Norwegen gurudtehrend, und überliefert mir einen hellen Begriff von jenen nordischen Buftanden. Westen fommt mir zugleich eine Beschreibung ber Infel Belgoland, mit ichonen Belegen unorganischer und organischer Ratur, confolibirte Refte bes Urlebens und noch gang frische Beweise bes Fortlebens und Wirkens des ewigen Beltgeiftes. Und fo ward mir eine schone Fortsetung beffen, was Eure Gegenwart mir fo reichlich gewährt hatte. Melde mir bald etwas von Deinen Buftanben, und flare mich auf über bas Unglud, bas R.. betroffen hat. Ich habe mir barüber als Welt= und Menschenkenner einige Sypothefen gemacht, und bin neugierig, wie nah ich bas Biel berührt habe.

<del>---</del>0--

### 926.

## Mu C. W. Belter.

Beimar, ben 27. October 1827.

Du kannst Dir nicht vorstellen, welch einen hübschen Abschluß zu Deinem harmonischen Reises gesang diese verdrießliche Coda zu genießen giebt. Laß Dichs nicht reuen, wie so manches andere, wobei ich aber gern gestehe, daß es mich doch einisgermaßen gewundert hat, im Flor des neunzehnsten Iahrhunderts einen Philosophen zu sehen, der den alten Borwurf auf sich lud, daß nämlich diese Derren, welche Gott, Seele, Welt — und wie das alles heißen mag, was Niemand begreift — zu beherrschen glauben, dennoch gegen die Bilden und Unbilden des gemeinsten Tages nicht gerüstet sind.

Inliegend ein Paket an herrn Geh. Rath Stredfuß. Rach einigen vorläufigen Rotigen ersuche ich ihn um Beiträge zu Runft und Als thum. Da mir so vieles an und aufliegt, und ich aufgefordert, ja gedrängt werbe, biefe Defte fortzusegen, fo habe ich alle Urfache mich nach wackeren Theilnehmern umzusehen. Saft Du irgend etwas, bas Du bem Drud übergeben mochteft, fo theile es mit. Ich werd' est, wie immer, mit Aleig und Ernft durchsehen. Sabe ich etwas ba: bei zu erinnern oder baran zu makein, so melde ich es zum fernern Berathen. Bis Beihnachten haben wir Beit; albann bent ich abzuschließen. Du thatest wohl, die Welt wieder einmal in ihrer verwegnen Regfamteit zu beschauen. Das geht benn immer fort und vorwarts wie eine Belages rung; Niemand kummert sich, wer in den Trans cheen, ober bei einem Ausfalle gu Grunde geht; mas julest erfturmt wird, wollen wir nicht genau erforschen.

Dag mein Brief nach Munchen Dir jugelangt ift, freut mich fehr. Bei demfelben will ich nur bemerken, daß der Blut = und Circulations = Schulge 1) fich bei mir teineswege empfohlen hat, indem er auf eine recht anmaßlich s jugendlichs ungeschidte Beife meiner fruheren Bemuhungen im botanischen Sach gedenkt, und mir jum Borwurf macht, daß ich vor vierzig Jahren nicht vols lig gethan habe, was bis jest noch nicht geleistet ift. Andrerseits bat Guer Link, ben ich nicht fchelten will, weil Du ihm gewogen bift, neuerlich bei einem gewiffen Unlag, wo er nothwendig meis ner Metamorphofe ber Pflangen hatte ges benten follen, diefelbe muhfam verschwiegen, und einen alten Linne'ichen, amar geiftreichen, aber nicht auslangenden Ginfall wieder hervorgehoben 2).

<sup>1)</sup> Bei Betrachtung von Schiller's Schabel. G. Goethe's Werte. Bollftanbige Aussgabe letter Sanb. Bb. 47. S. 71 u. f.

<sup>2)</sup> S. Ebb. Bb. 15. S. 97 u. f. 3) S. Ebb. Bb. 47. S. 45 u. f.

<sup>1)</sup> Ein gewisser Professor Soulge, ber über bie Sirculation bes Bluts in Romern und Pflanzen Benhachtungen angestellt batte.

Beobachtungen angestellt hatte.

2) S. Goethe's Bersuch über bie Metamorphose ber Pflanzen. Stuttgart 1831. S. 194 u. f.

Es ist mir doch, als wenn selbst gute und vorzägliche Menschen an gewissen Tagen, unter geswissen Umständen, nichts zu taugen verdammt wären. Hätte ich mich nicht in die Naturwissensschaften eingelassen, so wäre ich nie zu dieser Einssicht gelangt; denn in stillichen und ästhetischen Dingen läßt sich das Wahre und Falsche niemals so in die Enge treiben. Im Wissenschaftlichen aber, wenn ich redlich gegen mich selbst bin, muß ich es gegen Andere sein. Und so gereut mich die undenktiche Beit nicht, die ich auf dieses Fach verswendet habe; denn nach meiner Behandlung muß jeder Tag, muß Gönner und Widersacher mich fördern, sie mögen sich stellen, wie sie wollen.

### 927.

## Mn C. W. Belter.

Beimar, ben 6. Rovember 1827.

In meiner Biographie muß eine Stelle vortommen, wo ich ausspreche, welche bange Birtung mir, dem Jungling, ble Entbedung folcher unterfcworener und übertanchter Familienverhaltniffe gemacht. Du haft gang Recht, bag folcher Art manches im Finftern bahinschleicht, bis einmal ber Bufall, ober eine Art Bahnfinn, bas Ungebuhrs liche an's Licht schleppt. — Sabe Dant, daß Du burch anmuthige Relation die Anmuth ber gierlis chen Sangerin 1) auch mir haft vergegenwartigen wollen. Dein Dhr ift beffen langft entwohnt, ber Beift aber bleibt fur fie empfanglich. Die neuliche Borftellung der Bauberflote ift mir übel bes tommen. Fruher war ich empfänglicher für ber: gleichen, wenn auch bie Borftellungen vielleicht nicht beffer maren. Mun tamen zwei Unvolltom= menheiten, eine innere und außere, jur Sprache, Anregungen, wie bas Anschlagen einer Glode, bie einen Sprung hat. Gar munberlich; wollte ja auch bie Biederholung Deiner geliebten Lieber nicht gelingen! Es ift beffer, bergleichen gu er= tragen, als viel bavon ju reden ober gat ju fchreis ben. Dagegen fahrt bie bildenbe Runft, befonbere bie plastische, immer fort, mich gludlich zu Die Abbifbungen ber Stofchifchen machen. Sammlung unterhalten mich auf's befte, unb herrn Beuthe gefällige Sendungen bienen mir und Deper'n ju ben beffen Entwicklunge = und Belehrungegefprachen. Bir ftellen ein beft Runft und Alterthum gusammen, wobei ich benn im= mer auch junachft fur Dich ju arbeiten gebente. -3ch fur meine Person bin in dem Falle, daß mich bas Unichauen bes Alterthums in jedem feiner Refte in ben Buftand verfest , worin ich fahle ein Menfch zu fein. -

### 928.

## An R. A. Barnhagen von Enfe.

Weimar, ben 8. Rovember 1827.

Ueber die Berliner Jahrbücher 1) hatt' ich wohl gern ein Wort gesprochen. Sang ohne Frage tit es ein großes Berdienst Ihrer Beitschrift, daß die Rezensenten sich namentlich bekennen. Besonsbers ist dieses mir gar sehr viel werth. Denn da ich der sortschreitenden Literatur in ihren Iweigen nicht durchaus solgen kann, so werden mir, kraft solcher Bermittlung, die bedeutenden Männer bestannt, die sich jest in den verschiedensten Fächern hervorthun, und sowohl durch eignes Berdienst, als durch das Anschließen an Ihren Kreis, Aufmerksamkeit erregen und Würdigung gewinnen.

Eine hierbet unvermeidliche Gefahr ift jedoch nicht leicht abzulehnen, baß namlich Einer und ber Andere irgend etwas Falsches, zwar unter seinem Namen, aber boch in so guter und stattlicher Gesfellschaft vortragen, und so auch das Berfängliche und Schädliche sich Zutrauen und Beistimmung gewinnen könne. Wenn z. B. Purkinge ganz unumwunden und zwersichtlich ausspricht: baß

<sup>3</sup>ch fahre fort, an Zauft ju fchreiben, wie es die befte Stunde giebt. Sonft ift mir manche literarische Reuigkeit zugekommen, die mich aufreat, in Runft und Alterthum etwas baruber gu fagen; wie ich benn überhaupt bem nachften Stude einen befonbern Zon und eigene Behands lung ber Dinge ju geben gebente. Much recht hubiche Beichnungen, um einen maßigen Preis, find mir jugefommen, und ich erwarte eine Sendung Majolifa von Murnberg. Dies ift eine Art Thors heit, in die mein Gohn mit einftimmt. Inbeffen giebt die Gegenwart biefer Schuffeln, Zeller und Gefäße einen Gindrud von tuchtig frobem Leben, bas eine Erbichaft großer machtiger Runft verfcmenbet. Und wie man benn boch gern mit Werschwendern lebt, die fich und uns das Leben leicht machen, ohne viel zu fragen, woher es tam und mobin es geht: fo find biefe Dinge, wenn man fie in Maffe por fich fleht, bon ber allerlufligften Bedeutung. Wie tummerlich find bagegen unfere Porzellanfervice, auf benen man Blumen, Gegenden und Betbenthaten ju feben hat. Sie geben feinen Totaleindrud, und erinnern immer nur an Botanit, Topographie und Ariegegeschichte, bie ich nur im Garten, auf Reifen und in muf= figen Stunden lieben mag. Du flehft, wie man feine Thorheiten ju beichonigen weiß. Sepriefen aber fet jede Thorhelt, die uns dergleichen unichad= lichen Genuß verleiht.

<sup>1)</sup> Demoifelle Sonntag.

<sup>1)</sup> Fur miffenschaftliche Gritit.

man bie mahre, ben Menschen so nothige Deaus tognofie bei Onpochonbriften, Dumoriften, Beaus tontimorumenen lernen folle, fo ift bies eine fo gefahrvolle Meußerung, ale nur irgend eine; benn nichts ift bedenklicher, als bie Schwache gur Marime au erheben. Leidet boch die bilbende Runft ber Deutschen feit breißig Jahren an bem Begen und Pflegen bes Schwach : und Gigenfinns, und bes daraus hervorgehenden Dunfels und einer daburch bewirften Unverbefferlichfeit. Bor folden fdmeis delhaften Brrthumern furchte ich mich, weil ich schone Zalente daran untergehen sehe. Meußere ich bergleichen, so ist baburch Ihre Anstalt nicht gemeint, fonbern namentlich der Rezensent. Bers zeihen Sie bas Gefagte, ich bin es bem fconen offenen Berhaltnig zu Ihnen ichulbig.

Wie gludlich aber habe ich Sie zu preisen, daß Ihnen auf die Stimme Degel's und hums bold t's diesen Winter zu horchen vergönnt ist! Die Weimarischen Freunde, die in aller Stille so gern Schones und Sutes aufnehmen, werden sich hoffentlich auf irgend einem Wege auch ihren Theil bescheiben zueignen können.

~00~

## 929.

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 21. Rovember 1827.

So will ich benn auch melben, baß unsere wandernde Rachtigall Sonntag den II. Novems ber Abends angefommen, und, durch ein nicht zu entzisserndes Brouislamini, das aus Versehen, Verssäumniß, Unwillen und Intrigue entstanden, nicht zur öffentlichen Erscheinung gekommen. Sie sang Montags bei einem Frühstüd, welches die Frau Erbgroßherzogin veranstaltete, und erndtete den größten Beisall. Nachher besuchte sie mich, und gab einige Musterstüdschen ihres außerordentlichen Talents, sur mich insofern hinreichend, daß ich den Begriff, den ich von ihr hegte, wieder an zund ausgefrischt empfand.

Die Strassofisteit der niederträchtigsten hands lungen, besonders wenn sie ganz außer Maßen und Seschick sind, haben wir der Lässlichkeit unsver Eriminalisten zu danken, welche eigentlich nur der rusen und angestellt scheinen, um Mord und Aodtsschlag zu entschuldigen. — Dergleichen, wie Euer Fall, wird endlich zur Erneuerung der Selbstschüsse gedelsen. Leidenschaftliche Gatten und Brüsder werden sich in's Unglud ftürzen, um der Rache nicht zu ermangeln. — Das ist denn doch wohl ein ziemlicher Mißtlang auf jene liedlichen Ansfänge! Um wieder einzulenken, ersuche ich Dich ja, mir irgend etwas Schriftliches für Kunst und Alterthum mitzutheilen. Thus de

nicht bald, so redigire ich, was Du mir früher über die Einwirkung der Atmosphäre und deren mehr oder weniger elastischen Zustand auf die Stimme so bedeutend schriebst, sende Dir es aber erst wieder zu, damit es ganz in Deinem Sinn zucht und ordnungsgemäß erscheine. Siehst Du Derrn Geh. Rath Stredfuß, so erinnere ihn an meinen Bunsch. Ich sende ihm dagegen auch einige Italiea, die zwar nicht neu sind, aber doch jest erst durch die Kranzosen zur Sprache fommen.

Belch eine große Gabe Mapoleon's Leben von Balter Scott für mich fein murbe, habe ich feit ber erften Antundigung gefühlt, und bess halb die Menfchen, wie fie auch find, erft ausre: ben und ausflatschen laffen. Doch enthalte ich mich nunmehr nicht langer, und nehme bas Buch getroft vor. Er ift 1771, gerabe beim Musbruch ber amerikanischen Revolution, geboren; ihm ift, wie mir bas Erbbeben von Liffabon, fo ber Thees taken : Stury bei Bofton, ein Jugenbeinbrud ges worden, und wie viel Bunderfames hat er, als Englander, bet fich maffen vorübergeben laffen. Meine Betrachtungen barüber theile ich gelegents lich mit. Auch schon vorläufig fand ich bas Dub-Ufum fich betragend wie immer. Die Runden erlauben wohl bem Schneiber hier ober bort ein gemiffes Zuch auszunehmen, ben Rod aber mollen fle auf den Leib gepaßt haben, und fle beschweren fich hochlich, wenn er ihnen zu eng ober zu weit ift. Im beften befinden fie fich in ben polnischen Schlafroden bes Tags und ber Stunden, worin fie ihrer volltommenften Bequemlichfeit pflegen konnen; da fie, wie Du Dich wohl erinnern wirft, fich gegen meine Bahlverwandtschaften 1) wie gegen bas Rleib bes Deffus gebehrbet haben.

Der zweite Theil bes Faust fahrt fort, sich zu gestalten. Die Aufgabe ist hier wie bei Destena2), bas Borhandene so zu bilden und zu richten, bas es zum Neuen past und klappt, wos bei manches zu verwerfen, manches umzuarbeiten ist, weshalb Resolution dazu gehörte, das Geschäft anzugreisen; im Fortschreiten vermindern sich die Schwierigkeiten. Sei also diesmal zum schönsten gegrüßt, ermahnt und ermuntert, im Tüchtigen zu verharren, wozu uns, mitten im Frieden, das widerwärtige Weltgetreibe aufmahnt und nothigt. Delfen wir uns selbst, so wird uns Gott helsen.

<del>~</del>

<sup>1)</sup> S. biefen Roman in Goethe' Werten. Bolls ftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 17.

<sup>2)</sup> S. Ebend. Bb. 4. S. 229 u. f. Bb. 41. S. 179 u f.

### 980.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 4. December 1827.

Megen Walter Scott's Napoleon habe ich fo viel ju fagen. Wenn Du Beit und Luft haft, ben bedeutenben Bang ber Beltgeschichte, in bem wir feit funfgig Sahren mit fortgeriffen worben, bei Dir im Stillen ju wieberholen, und barüber noch einmal nachzubenten: fo fann ich Dir nichts Befferes rathen, als gebachtes Bert von Anfang bis ju Ende ruhig burchzulefen. Gin verftandiger madrer, burgerlicher Mann, beffen Junglingszeit in bie frangofische Revolution fiel, ber, als Englander in feinen besten Sahren, biefe wichtige Angelegenheit beobachtete, betrachtete und ffe gewiß vielfach durchsprach: diefer ist noch über= bief ber befte Ergabler feiner Beit, und giebt fich bie Dube, une bie gange Reihe bes Berfolge, nach feiner Beife, Blar und beutlich vorzutragen. Wie er auf seinem politischenationalen Standpunkt fich gegen das alles verhålt, wie er, über den Canal heruberschauend, bies und jenes anders ans fieht, ale wir auf unfrem beschrantten Plat im Continent: bas ift mir eine neue Erfahrung, eine Durchaus bes neue Belt =, Gin = und Unficht. merflich ift aber, bağ er als ein rechtlicher bur= gerlicher Mann fpricht, ber fich bemuht, in froms men gewiffenhaften Sinne die Thaten zu beurs theilen, und fich ftreng vor aller Dachiavell's schen Anficht hutet, ohne bie man fich faum mit der Beltgeschichte abgeben mochte.

In diesen Begugen bin ich, bis jest fehr mit ihm gufrieben, bis jum vierten Banbe gelangt, und werbe fo ruhig fortlefen und ihn als Refes renten betrachten, ber bas Recht hat, feinen Ucs tenauszug, feine Darftellung und fein Botum vor: gutragen, um fodann bie Abstimmung ber verfams melten Richter zu erwarten. Erft alfo, wenn ich mit bem Berte burchbin, welches freilich mit feis nen neun Theilen gerabe gur rechten Beit fommt, um bie traurigen langen Abende ju erhellen und ju verkurgen, werbe ich mit gleichem Antheil beach= ten, was man gegen ihn vorbringt. Dies fann nicht anders als intereffant fein. Man wird fehen, ob er Facta anguführen verfaumt, ob er fie entstellt, ob er fie partheilich anfieht, einseitig beurtheilt, ober ob man ihm Recht laffen muß. Boraus aber fage ich mir: Man wird babei bie Menfchen naher tennen lernen, als ben Gegens ftand, und im Gangen wird man es boch endlich bewenben laffen; benn wenn man fich bei einer Geschichte nicht beruhigt, wie bei einer Legenbe, fo toft fich gulett alles in 3meifel auf. -

Ener verrudter Ehestandsstüdntling halt fich in Bena auf. Er war in diesen Tagen hier, doch ohne fich bei mir sehen zu lassen. So narrisch bie Seuche ift, die Gure Berliner verlobten Dans ner ergreift, fo ift mir bas Symptom im leben boch fcon vorgefommen, weil unter ber Sonne nichts Reues geschieht. Gin Befannter von mir faß bei feiner Braut im Bagen und fuhr nach ber Rirche. Da ergriff ihn eine folche Altar= und Betticheu, daß er eine Dhnmacht vorspiegelte, und umtehren ließ, wie benn auch ber Sandel rudgangig murbe. Rach meiner Ginficht tritt in folden Kallen eine Ueberzeugung eigener Dhn= macht, wie ein Gefpenft, fo furchterlich vor beu Bethelligten auf, daß eine Art Bahnfinn ent= fpringt, welcher bas Bewuftfein aller übrigen Berhåltniffe verschlingt, ja fogar, wie bei bem erften Berliner Fall, bas Berbrechen einleitet. Gegens martiger zweiter muthet wenigstens auch zugleich gegen fich felbft. Wir wollen Acht geben, ob fich nicht nachstens abermals etwas Aehnliches hervorthut. Denfe meiner eben ausgesprochenen Onpothefe nach. Um fich gewiffe geheim verwickelte Dinge zu erklaren, muß man es an allerhand Berfuchen nicht fehlen laffen.

Deine Correspondentin aus Sanssouci mag ein liebenemurbiges Dabchen fein, eine mahre Deuts fche ift fie zugleich. Diefe Mation weiß burchaus nichts zurechtzulegen, durchaus ftolpern fie über Strohhalmen. Du haft die Frage 1) febr um= ftåndlich, freundlich und vernunftig beantwortet. Man kann es auch gerabehin als einen Zufall bes trachten, der bei Freunden, die fo viel herüber und hinuber wirken, gar leicht vorkommen konnte. Eben fo qualen fie fich und mich mit ben Beiffaguns gen bes Batis, fruber mit bem Beren : Gin: maleins, und fo manchem andern Unfinn, ben man bem ichlichten Menschenverstande anzueignen gebenft. Suchten fie boch bie phyfisch-sittlich-afthes tischen Rathsel, bie in meinen Berten mit freis gebigen Banden ausgestreut find, fich anzueignen und fich in ihren Lebensrathseln baburch aufzuklas ren. Doch viele thun es ja, und wir wollen nicht gurnen, bağ es nicht immer und überall gefchieht.

## 93I.

**~**@**~** 

## An C. F. Zelter.

Weimar, ben 24. Januar 1828.

Db ich gleich der Maktabaischen Familie nies mals Feind gewesen bin, vielmehr gefunden habe, daß die liebe Judenschaft sich auf diesem Punkt der Geschichte am besten ausnimmt: so darf ich mich wohl biesmal über sie beklagen, indem Du, beschäftigt sie mit allem musskalischen Prunk einzusühren,

<sup>1)</sup> Ueber einige in Goethe's unb Schiller's Gebichten gleichlautend abgebruckte Diftichen, wem von beiben Dichtern fie gehorten.

icon feit zwei Monaten verfaumft, Deiner auswärtigen Freunde zu gebenten. 3war, wenn ich mir porftelle, mas alles über Deinem Saupte vorgeht, beffen Ginflug Du boch nicht gang abwehren fannft, fo wundere ich mich nicht, bag Du in bem Strubel von mufitalifchen, afthetifchen, phyfitalifchen , naturphilofophischen Erhibitionen hingeriffen, faum ju Dir felbft fommen fonnteft, wenn Du gleich nicht eine bebeutenbe Rolle babei felbft burchzuführen hatteft. Blide aber einmal wieber um Dich her und vermelbe Einiges, bamit ber Sahrgang 1828 nicht allzumager ausfällt. Sende mir Deine Briefe von 1827, auf bag ich bie Cobices fortfeten tonne. Auch lege bas Buch: lein von Randler abermals bei. Die Art und Beife diefes Mannes mufikalisch zu leben und les ben zu laffen, hat auf mich einen besondern Ginbrud gemacht.

3ch habe mich bie Beit gang leiblich gehalten, und meine Stunden zu allerlei guten und bedeus tenben Zweden verwenden konnen. Drei bis vier Scenen bes zweiten Theils von Kauft find nach Augeburg abgegangen. Möchtet ihr, wenn fie ges brudt ericheinen, in ben Stromungen bes Lebens biefen Darftellungen einige Augenblide widmen tonnen! 3ch fabre fort an biefer Arbeit, benn ich mochte gar zu gern bie zwei erften Acte fertig bringen, damit Belena als britter Act fich gang ungezwungen anschlöffe, und genugfam vorbereis tet, nicht mehr phantasmagorisch und eingeschos ben, fondern in afthetifch = vernunftgemager Folge fich erweisen konnte. Was gelingen kann, muffen wir abwarten. Manches andere Bubfche, Duns tere und Iwedmäßige ist auch die Beit her gut gerathen. Ferner hab' ich zu verfchiedenen Samms lungen fehr angenehme Beiträge erhalten. einem Stud Runft und Alterthum wird gebruckt, und so haben wir bis Oftern fo viel ju thun, bağ wir uns nach weiterer Unterhaltung nicht umzusehen branchen.

In meiner Umgebung, wie Du fie tennft, hat fich nichts verändert. Dttilie 1) beschäftigt fich, bas Töchterchen heranzusutern, bas vor der hand ganz niedlich und freundlich aussieht. Umsere junge Frauenwelt ist durch frisch angekommene englische Recruten nicht wenig in Bewegung gesetzt, und macht sich mit allerlei Liebschaften Luft, damit es ja an einem leidenschaftlichen Capital nicht fehle, wovou man später, beim Abschied und endlicher Entbehrung, die Schmerzensinteressen reichlich aus zunehmen habe.

~~~

#### 982.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 16. Februar 1828.

Bu dankbarer Erwiederung Deiner beiden, fo loblich auf einander folgenden Schreiben erhaltft Du ein halb Dugend Eremplare bes Gebichtes, welches an Ihre Dajeftat von Baiern erft fchrift: lich, nun im Drud von une ausgegangen 1). Gin folches, von einem Freunde 2) verfaßt, marb får fclidlich gehalten, gleichfam anzubeuten, mas man Ihrer Majeftat fur fo große Auszeichnung fculbig bleibe. Bug fur Bug mit bem Ronige Ban= belichaft ju treiben, wollte fich nicht ichiden. Das Capital, bas er uns anvertraut, muß eine Beitlang wuchern, bis wir ihm bie geziemenben Intereffen abtragen; und ob Du mich gleich burchbie Bezweige bes gegenwartigen Lauberhuttenfes ftes gar mohl erkennen wirft, fo wollte boch fchicklich erscheinen, gleichsam burch einen Dritten, auf bie Geschichte ber Berantaffung einer fo feltfamen Ericheinung hinzubeuten, und fie in einen gewiffen naturlichen Gang ber Dinge einzuführen. Da übrigens über alles und jebes ein Jeber anders als ber Andere benft, fo wollen wir auch diefen Berfuch ber allgemeinen Meinung überlaffen. Berlangft Du Aufflarung, fo fteht fie gu Dienften.

## 

### 938.

## Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 20. gebruar 1828.

Roch ein Wort über ben vielbesprochenen und noch zu besprechenden Walter Scott'schen Ras poleon. Das Wert fei, wie es wolle, ich bin ihm Dant fculbig. Es hat mir über bie fechs Bochen bes vergangenen Jahres gludlich hinaus: geholfen, welches teine Rleinigfeit ift, wenn man bie einsamen Abende bebentt, bie unfer einer mit Intereffe gubringen will, inbeffen alles, mas nur Leben hat, fich hinzieht nach Theater, Soffesten, Gefellichaften und Tangen. Das Bert fand ich fehr bequem als Topit ju gebrauchen, indem ich Capitel nach Capitel beachtete, was ich allenfalls Renes empfing, mas mir in ber Erinnerung ber: vorgerufen ward; fobann aber ein vergeffenes Selbfterlebtes hineinlegte an Drt und Stelle, fo daß ich jeho schon nicht mehr weiß, was ich im Buche fant und was ich hineingetragen habe. Genug, mir ift ber lange, immer bebeutenbe Beits vaum von 1789 an, we nach meiner Rudfunft aus Italien ber revolutionare Alp mich zu brut-

<sup>1)</sup> Goethe's Schwiegertochter, geb. v. Pogvifa.

<sup>1)</sup> S. Aunft und Alterthum. 28b. C. Ht. 2. 2) Dem Geh. Rath und Kamler Fr. v. Müller in Weimar.

fen anfing, bis jest, gang flar und zusam= menhangend geworden. Ich mag auch bie Eingelnheiten biefer Epoche jest wieder leiben, weil ich fie in einer gewiffen Folge febe. hier haft Du alfo wieder ein Beispiel meiner egoiftischen Leseweise. Bas ein Buch sei, betummert mich immer weniger; was es mir bringt, was es in mir aufregt, bas ift bie hauptfache. Du machft es wohl auch nicht viel beffer, und ich hindere Riemand, wie er es halten will. Dag Balter Scott gefteht: ber Englander thue feinen Schritt, wenn er nicht ein english object vor fich fieht, ift gang allein viele Banbe werth. Gelbft in ben neueften Tagen feben wir, bag bie Englander fein rechtes Object in der Schlacht von Mavarin finben fonnen. Wir wollen erwarten, mo fich's eigentlich hervorthut.

Unsere theuere Fran Erbgroßherzogin ift nun in Berlin angelangt. Ich habe sie noch zuleht gebeten, Deine Singacademie nicht zu versaumen, und da man weiß, wie manniafaltig die Zeit solcher hohen Personen in Anspruch genommen wird, so hab' ich herrn Kammerherrn von Bigthum gebeten, auch dieses Bunsches eingebent zu sein. Da Du ohnehin auswarten und selbst einsaben wirft, so hab' ich dieses Borgangige nur melden wollen.

### 984.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 28. Rebruar 1828.

Lag Dir Ueberbringern empfohlen fein. ift herr Rammerrath Thon, ber fich einige Beit Geschäfts wegen in Berlin aufhalten wirb, einer unferer tuchtigften Danner, weil man ihn fonft nicht senden murbe. Bergonne ihm ben Butritt ju Deinem Beiligthum, und lag es, wenn Du ihn fiehft und fprichft, auch ju einem freundlichen Andenfen an mich gebeihen. Das Beifommenbe1) lies und ftudire ju guter Stunde, und bebenfe mohl babel, bag bie Sohle, woraus bas gefeierte Feftfalz gewonnen und gesotten wird, burch ein Bohrloch von 762 Fuß erreicht und auch burch daffelbe herausgeforbert worden. Die Renntnig ber Gebirgelagen, ju ber man fich nach und nach erhob, bie Runftgriffe ber Mechanit, bie auch im= mer gescheibter und pfiffiger werben, erreichen bas Bunderfame in unferen liberalen Zagen, bag man bas Sals fo wie bie Luft allgemein geniegbar mas chen will, ba es ben guten Menschen faft eben fo

unentbehrlich ift. Der Ueberbringer wird Dir, wenn es Dich, wie ich hoffe, intereffirt, hieruber nahere Auskunft geben.

## 985.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 28. Februar 1828.

Dein Brieflein fommt, wie immer, entweder ju guter Stunde, ober macht fie. Eben mar ich beschäftigt, eine Anzahl zwar leichter, aber achter und mufterhafter Beichnungen und Stiggen, die ich für leidlichen Preis erhandelt, einzuordnen. Bei biefer Gelegenheit erinnere ich mich einiger schon lange bictirten Worte, die ich auffuche und Dir abichreiben laffe. "Die Dilettanten, wenn fie das Möglichste gethan haben, pflegen zu ihrer Entschuldigung ju fagen, die Arbeit fei noch nicht Freilich fann fie nie fertig werben, weil fie nie recht angefangen wirb. Der Deifter ftellt sein Werk mit wenigen Strichen als fertig bar, ausgeführt oder nicht, schon ift es vollendet. Der geschicktefte Dilettant taftet im Ungewissen, und wie die Ausführung machft, fommt die Unfichers heit ber ersten Anlage immer mehr zum Bors schein. Gang zulest entbedt fich erft bas Berfehlte, bas nicht auszugleichen ift, und fo tann das Werk freilich nicht fertig werden." -

Unfer Borlefer 1) macht feine Sache gut. 3ch habe ihn bei mir zu Tische gesehen, wo er als ans genehmer Gefellichafter ericbien. Es fei mit ihm, wie es will, er bringt eine gewiffe allgemeine geis flige Unregung in unferen Kreisen hervor. wirklich gebildetes Publikum muß boch einmal Stand halten, horen, mas es fonft nicht vernahme, und gewinnt badurch ein neues Ingredienz zu feis nem Stadt =, Dof = und Englander = Rlatich , wos durch benn ber Augenblick einigermaßen bedeutens ber wird. Einige Privat = Redouten geben Geles genheit, bas wirklich hier munbersam im Stillen waltende poetische Talent zu offenbaren. Briefträger, Bigeunerinnen und sonstige Welt: und Schickfalsboten wurden fleine Gedichte, ju hunders ten, an bestimmte Personen vertheilt, worunter fich manche wegen bes à propos beneibenswers the Ginfalle hervorgethan. Beim Rachforichen fand man Personen, an bie man gar nicht benten founte.

Mein Leben fuhr ich fort, wie On es tennst. Der Frühling scheint mich mehr als jemals zu ersfreuen. Meine Sehnsucht geht wenigstens in den Kreis der Umgegend, wenn mich die steigende Sonne nicht gar wieder nach Böhmen hineinführt. Bers

<sup>1)</sup> S. bas Gebicht: Die ersten Erzeugnisse ber Stotternheimer Saline u. f. w. in Soethe's Werten. Bollftandige Ausgabe letter Hand. Bb. 47. S. 125 u. f.

<sup>1)</sup> Carl v. Boltei.

schiebene Anlässe haben meine früheren Bezüge borts hin in den letten Tagen gar freundlich wieder aufsgeregt. An Aunst und Alterthum wird immerfort gedruckt. Dabei ist nur das Schlimme, ich habe immer mehr Materien als Raum, und dis zum nächsten Stud scheint mir das Vorräthige versaltet. Die nächste Ofterlieferung meiner Werfe bringt Dir auch wohl etwas Neues. Iwar weiß ich nicht, was Du bei mir gelesen hast, doch wollen wir auch das Befannte Dir empfohlen wissen.

Ferdinand Ricolovius, ber eine Dberforfterftelle in Schleufingen, unfern 3Imenau, erhalten, hat mir von dem laufenden Berlin viel und recht finnig ergahlt. Er hatte bei uns in ber Ruhl auf bem Thuringer Balb, bei einem fehr tuchtigen Manne, feine Forftftubien begonnen, und es ift gludlich fur ihn , daß er fich fo nahe und an bekannter Stelle, zwischen Thuringen und Franten, in Thatiateit gefest fieht. - Es freut mich gar fehr fur unfern Coubran, bag feine Den= tagonium bort Gunft findet. Der Gebante ift gludlich, auf's Alterthum gegrundet. Man findet wohl angenehm, dasjenige, was fie Ungeheures in bie Birtlichteit hineinseten, wenigstens im Bilbe und der Einbildungsfraft überliefert zu fehen. Es ift eine unglaubliche Arbeit darin, wie Du als Baufundiger gar mohl beurtheilen wirft. Das an fich Mögliche, aber der Bedingung nach Unmögliche, als vorhanden une hinzuftellen, ift fuhn und mader. Gelang es vor ben Berftandigen, fo ift after 3med Much ber Rupferftecher an feiner Seite erreicht. ift lobenswurdig, unfer Schwerdgeburth, bag er es magte, aus dem Safchenformat, in welchem er ercellirt, herauszutreten und in einem Fache gu arbeiten, welches ohne technische und mechanische pulfemittel taum ju betreiben ift. Bum Schluß noch ben lebhafteften Dant von unferem madern Coubran. Das Glud auf! hab' ich ihm alebalb mitgetheilt, bas ihm die größte Freude machte. Es ift das freie, treue, fo einfichtige als lebhafte Beugniß, bas feiner mahrhaft ernften und muhfa= men funftlerischen Leiftung ju Gute fommt. Bei folden Belegenheiten furchten die Beschauer fich burch irgend ein gerabmuthiges lob zu compromits tiren. Entweder fie machen Phrasen ober fie verftummen. Fur ihn freut mich bies Bort um befto mehr. Es ift nicht leicht ein fo grundliches Lufte fcloß gebaut worden.

**~**0**~** 

## 936.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 22. April 1828. Wie gern hatte ich Deiner Aufforderung Genuge geleiftet, und zu der Feler unfrer madern

und verdienten Milber 1) ein freundliches poes tifches Bortchen gefagt. Auch trug ich ben Borfat mit mir herum bis jum letten Termin. Es wollte aber nichts werden, benn ich bin lange nicht fo gezupft worben, ale biefe Bochen ber. Bollte ich fagen wie, fo murbeft Du bas mun: berlichfte Duodlibet vernehmen. - Dein Ofterconcert ift gludlich vorübergegangen. Bei unferer Frau Erbgroßherzogin haft Du Dich vorzug= lich infinuirt, und mir bient es ju gang befonberm Trofte, bag biefe treffliche Dame über Deine Beftrebungen und Leiftungen auch nunmehr in Rlarheit verfest ift. Somit mare benn, mas bie Birtung betrifft, das Bunfchenswerthefte gelungen. Mogen Dir bie Mittel ju fo iconen 3melfen nicht allzusauer werben.

Muf die Deffe erscheint benn die britte Liefe= rung meiner neuen Ausgabe. Giniges Frifche hier und ba in biefen Bandchen barf ich mohl empfehlen. Die folgende Lieferung ift auch ichon nach Augeburg, und nun hab' ich die funfte auf ber Seele, worin bie umgewandelten Banber = jahre gur Erscheinung fommen follen. ber Menich nicht von Matur gu .feinem Zalent verbammt ware, so mußte man sich als thöricht schelten, bag man sich in einem langen Leben im= mer neue Pein und wiederhohltes Duhfal aufladet. Ein Deft von Runft und Alterthum tritt auch hervor, und fo manches andere neben= her, indessen Faust mich von der Seite an= ichielt, und die bitterften Bormurfe macht, bag ich nicht ihm, als bem Burdigften, ben Borgug ber Arbeit zuwenbe, und alles Uebrige bei Seite ichiebe. Der wundersamfte Bubrang von Manuscripten, benen ich nachhelfen, von Drudfachen, ju benen ich ein freundlich Wort fagen foll - eine Roth, woran ich unfern ungedulbigen Bieland in feinem Alter schmerzlich leiden fah - ift auch mir bochft unbequem, da bann am Ende boch nichts Bedeutendes und Forberndes hervortritt. Gin jedes Inbivibuum hat zwar bas Recht, fo viel als moglich aus fich ju machen, und von fich ju halten, nur follten fie bamit nicht Unbere belaftigen, bie mit und in fich genugsam beschäftigt find, um auch etwas zu fein und zu bleiben.

Sar habsche Sachen bildender Kunft sind inbessen auch bei mir angelangt; und ob man sich gleich nicht überall des Gelingens erfreuen kann, so ist doch keine Frage, daß die Bestrebungen schön sind. Nur tasten sie immer im Borhof und an den Pforten herum, vermeiden, ja verlachen den Kuster, der ihnen auf die gutmuthigste Weise die Flügel zu öffnen erbötig wäre. Rlanglos und

Anna Milber-Dauptmann, Theaterfangerin zu Berlin. G. Goethe's Berte. Bollftans bige Ausgabe letter hand. Bb. 47. G. 202.

tonlos find immerfort noch meine Umgebungen. Reulich versucht' ich's in der Oper. Die große Arommel aber, von welcher unser ganzes Brettershaus bis in die Dachsparren dröhnte, hat mich von jeden ferneren Bersuchen abgeschreckt. Dagesgen lockt mein Garten am Stern 1) zu jeder freundlichen Stunde mich an. Dort gelingt mir's mich zu sammeln und zu manchem guten hervorsbringen mich zu einigen und zu innigen. — Gar manche Boten, welche auf der himmelsleiter nach Berlin und von dorther auf und absteigen, sind bei mir eingetreten, und ich bin Dir daher viel näher, als Du denken magst.

**~**◎**~** 

### 987.

### Mn C. F. Relter.

Beimar, ben 21. Dai 1828.

Fur bie nachste Beit bitt' ich Dich, mit mir Gebuld an haben. Das burch mancherlel wibers liche Umftande verspatete Beft von Runft und Alterthum bringt Guch bagegen auch bas Mannigfaltigfte, wovon Guch bie Spiferiche Beitung schon ben Borichmack gegeben hat. Die britte Sendung meiner Berte empfehl' ich Dir und ben Freunden, infofern fie etwas Meues bringt. Un ber vierten wird gebrudt. Die erfte Lieferung in Octav tritt gleichfalls hervor, und nimmt fich besonders in Belin fehr gut aus. Dir wird ein Eremplar jurudgelegt, bas aber nicht eher, als bis nach abgeschloffenem Bangen, erfolgen foll. Sodann bemerte ich, bag bie von mir angerufeue Beltliteratur auf mich, wie auf ben Baubers lehrling 2), jum Erfaufen juftromt. Schotts land und Frankreich ergießen fich fast tagtaglich; in Mailand geben fie ein hochft bedeutenbes Zage= blatt heraus, l' Bco betitelt. Es ift in jedem Sinn vorzüglich, in der bekannten Art unfrer Morgenblatter, aber geiftreich weitumgreifend. Mache bie Berliner laufmertfam barauf; fie tonnen ihre täglichen Schuffeln gar loblich bamit warzen.

In Gefolg dieses habe ich zu vermelben, daß mir nun betannt geworden, wie man Gelena 3) in Edinburg, Paris und Mostau begrüßte. Es ift sehr belehrend, drei verschiedene Denkweisen hierbei tennen zu lernen. Der Schotte sucht das Wert zu durchvingen, der Franzose zu verstehen, der Ruffe es sich zuzueignen. Bielleicht fande sich bei beutschen Lesern alles drei. — habe ja die Gefälligkeit, herrn Tied sogleich wissen zu lassen,

1) Ein Theil bes Parts zu Weimar.

daß der Abguß des Antinous von Mondras gone 1) zu meiner großen Erinnerungs : Ersbauung heute gludlich angekommen. Ich hatte in Erwartung deffelben, um Tag und Stunde noch mehr zu belasten, das Mährchen meines zweiten Aufenthalts in Rom zu dictiren angesfangen 2). Gedenke Deines Freundes im stillen Parke bei Weimar, der, indessen Du in Prachtshertlichkeit, Trommelrausch und Getummelwoge der Königstadt Dich umtreihst und umgetrieben wirst, sich durch Thattgeit gegen das zu Thuende wehrt und fast abmüdet.

Anmuthige Ueberfetzung meiner kleinen Ges bichte gab zu nachfolgendem Gleichnis Anlas, welches ich als Borläufer des nachften heftes hiermit abgehen laffe.

## Ein Gleichnif.

Ingst pfidet' ich einen Wiesenstraus, Arug ihn gebankenvoll nach haus; Da hatten von ber warmen hand Die Kronen sich alle zur Erbe gewandt. Ich seige sin Wunder war mie bas! Und welch ein Wunder war mie bas! Die Köpfchen hoben sich empor, Die Blätterstengel im grünen Flor; Und allzusammen so gesund, Alls känden sie noch auf Muttergrund.

So war mir's, als ich wunderfam Mein Lieb in frember Sprache vernahm.

**~**◎**~** 

## 938.

### An Fr. v. Müller ').

Weimar, ben 24. Mai 1828.

Der Auffas: die Ratur \*) ist mir vor turzem aus der brieftichen Berlassenschaft der ewig verehrten herzogin Anna Amalia mitgetheilt worden. Er ist von einer bekannten hand gesschrieben, deren ich mich in den achtziger Jahren in meinen Geschäften zu bedienen pflegte. Daß ich diese Betrachtungen verfaßt, kann ich mich factisch zwar nicht erinnern, allein sie stimmen mit den Borstellungen wohl überein, zu denen sich mein Geist damals ausgebildet hatte. Ich möchte die Stufe damaliger Einsicht einen Com-

<sup>2)</sup> S. bies Gebicht in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe lester hand. Bb! 1. S. 237 u. f.

<sup>8)</sup> S. Chend. Bd. 4. S. 229 u. f. Bd. 41. S. 179 u. f.

<sup>1)</sup> S. Fr. Aie d's Berzeichnis ber antiten Bilbs hauerwerte bes Königl. Museums zu Berlin 1831. Nr. 141.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Berte. Bollfanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 29. S. 162.

<sup>3)</sup> Geh. Rath und Kanzler zu Weimar.

<sup>4)</sup> S. biefen aphoristifchen Auffas in Goethe's Werten. Bollfanbige Ausgabe letter-Danb. 28b. 50.
S. 3 u. f.

parativ nennen, der seine Richtung gegen einen noch nicht erreichten Superlativ zu außern angebrängt ist. Man sieht die Neigung zu einer Art von Pantheismus, indem den Welterscheinungen ein unerforschliches, unbedingtes!, humorsistisches, sich selbst widersprechendes Wesen zum Grunde gedacht ist, und mag als Spiel, dem es bitterer Ernst ist, gar wohl gelten.

Die Erfüllung aber, die ihm fehlt, ist die Anschauung der zwei großen Triebrader der Rastur: der Begriff von Polarität und von Steisgerung, jene der Materie, insosern wir sie materiell, diese ihr dagegen, insosern wir sie geistig denten, angehörig. Zene ist in immerwährendem Anziehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aussiehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aussiehen und Abstoßen, diese in immerstrebendem Aussiehen und Abstoßen, diese mie ohne Seist, der Seist nie ohne Materie eristirt und wirksam sein kann, so vermag auch die Materie sich zu steigern, so wie sich's der Seist nicht nehmen läßt, anzuziehen und abzustoßen; wie derzenige nur allein zu denken vermag, der genugsam getrennt hat, um zu verbinden, genugsam verbunden hat, um wieder trennen zu mögen.

In jenen Jahren, wohin gebachter Auffat fallen mochte, war ich hauptsächlich mit vergleischender Anatomie beschäftigt, und gab mir 1786 unsägliche Muhe, bei anderen an meiner Ueberzeugung: dem Menschen durfe der Bwischenstnochen nicht abgesprochen werden Theilsnahme zu erregen. Die Wichtigkeit dieser Behauptung wollten selbst sehr gute Köpfe nicht einsehen, die Richtigkeit leugneten die besten Beobachter, und ich mußte, wie in vielen anderen Dingen, im Stillen meinen Weg für mich fortgehen.

Die Bersatilität der Natur im Pflanzenreiche verfolgte ich unablässig, und es glückte mir 1788 in Sicilien die Metamorphose der Pflanzen, so im Anschauen als im Begriff zu gewinnen. Die Wetamorphose des Thierreichs lag nahe daran, und im Jahr 1790 offenbarte sich mir in Benedig der Ursprung des Schädels aus Wirbelknochen. Ich verfolgte nun eifriger die Construction des Typus, dictirte das Schema im Jahr 1795 an Mar Jacobi in Jena, und hatte bald die Kreude, von deutschen Natursorschern mich in diesem Fache abgelöst zu sehen.

Bergegenwärtigt man sich die hohe Ausführung, durch welche die sämmtlichen Naturerscheinungen nach und nach von dem menschlichen Geiste verzetettet worden, und liest alsdann obigen Auffat nochmals mit Bedacht, so wird man nicht ohne Lächeln jenen Comparativ, wie ich ihn nannte, mit dem Superlativ, mit dem hier abgeschloffen wird, vergleichen und eines funfzigjährigen Fortsschreitens sich erfreuen.

**~**◎**~** 

### 939.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 99. Mai 1828.

Der Ronigl. Bairifche Dofmaler, Berr Stieler, ift angetommen, und fo eben beschäftigt, auf Befehl des Ronige Majeftat, mein Bildniß 1) ju malen. bierdurch abgehalten, entbiete ich Dir heute nur ben iconften Gruß, mit bem Buniche balbiger Beantwortung nachstehenber Anfrage. Machstens wird Runft und Alterthum aufwarten, wovon manches als an Dich gerichtet schon långst håtte abaehen follen. Rimm es freundlich auf, und erbane Dich daran, wie es fich schicken will. Mein gnädigster Herr hat beim Abschiede zuges fagt, Dich von mir ju grußen. Ich wunsche ihm au feiner Reife gutes Better und Gefundheit; das Uebrige findet er bei Euch in Fülle. Eben beim Weggehen stand er mit herrn Stieler vor Deinem Bilbe. Es wurde ruhmlich bavon gefprochen. Der frembe Runftler freute fich, von herrn Begas, beffen Ramen er wohl fannte, eine so verbienftliche Arbeit zu sehen. Sage bem werthen Manne bas mit meinem beften Gruße.

 $\sim$ 0 $\sim$ 

## 940.

## An C. F. Zelter.

Dornburg, ben 10. Juli 1828.

Bei dem schmerzlichsten Bustande meines Innern mußte ich wenigstens meine außeren Sinne schonen, und ich begab mich den 7. Juli nach Dornburg, zum jenen dusteren Functionen 2) zu entgehen, wodurch man, wie billig und schiedlich, der Wenge symbolisch darstellt, was sie im Augenblick verloren hat, und was sie diesmal gewiß auch in jedem Sinne mit empfindet.

Ich weiß nicht, ob Dornburg Dir bekannt ift. Es ist ein Stabtchen auf der Sobie im Saalthale unter Jena, vor welchem eine Reihe von Schlössern und Schlößichen, gerade am Absturz des Ralksidzgebirges, zu den verschiedensten Zeiten erbaut ist. Anmuthige Garten ziehen sich an Lusthäusern her; ich bewohne das alte unaufgepute Schlößichen am sublichsten Ende. Die Ausssicht ist herrlich und frohlich, die Blumen blühen in den wohlunterhaltenen Garten, die Araubens

<sup>1)</sup> Goethe, gemalt von Stieler 1828, auf Stein gezeichnet von J. G. Schreiner. Bgl. Artiftische Notizenblatt zur Abendzeitung. August 1828. Rr. 15. S. 58 u. f. Morgenblatt für gebilbete Stanbe. December 1828. Kunstblatt. Rr. 104. S. 416.

<sup>2)</sup> Den Erfequien bes Großberzogs Carl August von Sachsen Beimar. Er war ben 14. Juni 1828 ju Grabig bei Torgau geftorben.

geländer sind reichlich behangen, und unter meinem Fenster seh' ich einen wohlgediehenen Weinsberg, den der Berblichene auf dem ddesten Abhang noch vor drei Jahren anlegen ließ, und an dessen Ergrünung er sich die letten Pfingstage noch zu erfreuen die Lust hatte. Bon der andern Seite sind die Rosenlauben bis zum Feenhaften gesschmidt, und die Malven, und was nicht alles, blühend und bunt, und mir erscheint das alles in erhöhteren Farben, wie der Regenbogen auf schwarzgrauem Grunde.

Seit funfzig Jahren hab' ich an biefer Statte, mich mehrmals mit ihm des Lebens gefreut, und ich konnte biesmal an keinem Orte verweilen, wo feine Thatigfeit auffallender anmuthig vor bie Sinne tritt. Das Aeltere erhalten und auf: geschmudt, bas Neuerworbene (eben bas Schloß= chen, das ich bewohne, ehemals ein Privateigen= thum) maßig und schicklich eingerichtet, burch anmuthige Berggange und Terraffen mit ben fruheren Schloggarten verbunden, fur eine gable reiche hofhaltung, wenn fie feine übertriebene Forberungen macht, geraumig und genugend, und was der Gartner ohne Pedanterie und Aenaftlichs feit zu leiften verpflichtet ift, alles vollkommen, Unlage wie Flor. Und wie es ift, wird es beftehen, ba bie jungere herrschaft bas Gefühl bes Guten und Schicklichen biefer Buftanbe gleichfalls in fich trägt, und ce mehrere Jahre bei langerm und kurzerm Aufenthalt bemahrt hat. Dies ift benn boch auch ein angenehmes Gefühl, bas ein Scheibenber ben hinterbliebenen irgend einen Ras ben in die Sand giebt, woran ferner fortzuschreis ten ware. Und fo will ich benn an biefem mir verliehenen Symbol halten und verweilen.

Damit Du aber wiffest, wie Dein Freund, auf einem luftigen Schlog, von wo er ein hub: sches Thal mit flachen Wiefen, fteigenden Aeckern und einer bis an die unzuganglichen fteilen Bald, rander fich erstredenden Begetation übersicht, wie er bafelbft biefe langen Tage von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang zubringt, will ich Dir vertrauen, daß ich schon seit einiger Beit vom Muslande her bie Maturwiffenschaften wieder aufzu= nehmen angeregt bin. Das liebe Deutschland hat etwas gang eigentlich Bunderliches in feiner Art; ich habe redlich aufgepaßt: ob bei ben nun feit brei Jahren eingeleiteten und burchgeführten naturwiffenschaftlichen Busammenkunften mich auch nur etwas beruhre, anruhre, anrege, mich, ber ich seit funfzig Jahren leidenschaftlich ben Maturs betrachtungen ergeben bin. Es ift mir aber, außer gemiffen Gingelnheiten, die mir eigentlich boch auch nur Kenntniß gaben, nichts zu Theil geworden; teine neue Forberung ift an mich gelangt, teine neue Babe ward mir angeboten. 3ch mußte baher bie Intereffen jum Capital fchlagen, und will nun sehen, wie das Summa Summarum im Austande fruchtet. Berschweige das loblich, benn ich erinnere mich so eben, daß bei Euch die Biffenschaft sich abermals in großer Breite vers sammelt.



## 941. An E. Weller.

Dornburg, ben 10. Juli 1828.

In der Einsamkeit des Dornburger Schlößechens, wo es an Warme und Wind nicht fehlt, wende ich meine Gedanken zu Ihnen und zu Ihren ruhigen Buchersalen. Aus Ihren Schägen wunsche ich mir nun das zweite Eremplar von Jung ius', nebst einigen von seinen sonstigen Schriften; sobann die neuste Ausgabe von hofrath Boigt's Botanik, welche zu Iena gedruckt, auch bei Ihnen zu sinden sein wird. Fügen Sie meine naturwissenschaftlichen und morphologischen hefte hinzu, so wüßte ich gegenwärtig weiter nichts zu wünschen.

Mögen Sie einmal einen Ritt oder Fahrt hers aus versuchen, so sind Sie schönstens willkommen. Nur wird Ihnen eine Semmel und ein Glas Wein genügen mussen. Schmalhans ist Küchenmeister und man muß ihm nichts zumuthen, wenn man ihn nicht zur Berzweistung bringen will. Die Ausssicht aber hier oben ist herrlich und heiter; der Aussenthalt deutet auf ein frohliches Leben, das sich jest bei mir auf einem schwarzgrauen Grunde zeichnet.

P. S. Beitommendes Schreiben an meinen Sohn bitt' ich mit dem Boten Freitag Abend abzusenden. Was er dagegen schieft, senden Sie mit Sonntag fruh auf irgend eine Weise. Den Brief an Zelter übergeben Sie der Post, und erlauben, daß ich bei sonstigen Borkommnissen mich an Sie wende.

## 942.

### An den Obrist von Benlwik.

Dornburg, ben 14. Juli 1828.

Gaudeat ingrediens, lactatur et aede recedens!

His, qui praetereunt, det bona cuncta Deus 2)!

Mit diefen zwei lateinischen Beilen eröffne ich meinen gegenwärtigen Brief. Ich fand fie als Uebersicht der hauptpforte des Dornburger neu acquirirten Schlöschens, wo mir durch höchfte Nach-

Gehft Du, als Banbrer, vorbei, fegne bie Pfabe Dir Gott!

<sup>1)</sup> Joachimi Jungii Logica Hamburgensis. 2) Freudig trete herein, und froh entferne Dich wieder!

ficht in ben traurigsten Tagen eine Zustucht zu sinden vergönnt worden. Die Einfassung gebachster Thure selbst ift, nach Beise jener Beit archistectonisch splastisch überreich verziert, und giebt, zusammen mit der Inschrift, die Ueberzeugung, daß vor langer als zweihundert Jahren gebildete Mensichen hier zewirkt, daß ein allgemeines Wohlwollen hier zu hause gewesen, wogegen auch diese Wohsnung durch so viele Kriegs und Schredenszeiten hindurch aufrecht bestehend erhalten worden.

Bei meiner gegenwärtigen Gemuthsftimmung rief ein folder Augenblick die Erinnerung in mir hervor: gerade ein fo einladendes Motto fei burch eine Reihe von mehr als funfzig Jahren ber Bahlfpruch meines verewigten herrn gewefen, welcher, auf ein fo groß bebeutenbes Dafein gegrunbet, nach feiner erhabenen Ginnesart jederzeit mehr für die Rommenden, Scheibenden und Borubers mandelnden besorgt mar, als fur fich felbst; ber, wie ber Unordner jener Inschrift, weniger feiner Bohnung, feines Daches gebachte, als berjenigen, welche ba ju beherbergen, mit Gunft zu verabichies ben ober vorbeigehend ju begrugen maren. hier fchien es alfo, daß ich abermals bei ihm eintehre, als dem mohlwollenden Eigenthumer diefes uralten Baufes, als dem Machfolger und Reprafentanten aller vorigen gaftfreien und alfo auch felbft bes haglichen Befiger. Die allgemeine traurige Stims mung dieser Stunden ließ auch den Werth folder Betrachtungen boppelt fuhlen, und regte mich an, berfelben gleichfalls nachzugehen, als ich nach Ber= lauf von einigen Tagen und Rachten, mich in's Freie ju magen und die Anmuth eines mahrhaften Luftorte ftill in mich aufzunehmen begann.

Da fah ich vor mir, auf schroffer Felstante, eine Reihe einzelner Schloffer hingestellt, in ben verschiedensten Beiten erbaut, ju ben verschiedenften 3meden errichtet. hier am nordlichen Ende, ein hohes, altes, unregelmäßig weitlaufiges Schloß, große Gale zu faiferlichen Pfalztagen umschließend, nicht weniger genugfame Raume ju ritterlicher Wohnung; es ruht auf ftarten Mauern ju Schus und Trut. Dann folgen fpater hinzugefellte Bebaube, haushalterischer Benugung bes umhertie= genden Feldbefiges gewidmet. Die Mugen an fich giehend aber fteht weiter fublich, auf bem folibeften Unterbau, eine heiteres Luftfchloß neuerer Beit, ju anftanbigfter hofhaltung und Genuß in gunftiger Sahreszeit. Burudtehrend hierauf an bas füblichfte Enbe bes fteilen Mbhangs, finde ich gulest bas alte, nun auch mit bem Gangen vereinigte Freis gut wieder, baffelbe, welches mich fo gaftfreundlich einlub.

Auf biefem Wege nun hatte ich ju bewundern, wie die bedeutenden Bwischenraume, einer fteil abs geftuften Lage gemäß, burch Terraffengange ju eisner Art von aufs und absteigendem Labyrinth ars

chitectonisch auf bas Schicklichste verschränkt wors ben, indeffen ich augleich die fammtlichen über ein= anber gurudweichenben localitaten auf bas voll= fommenfte grunen und bluben fab. Beithin geftredte, ber belebenben Sonne jugemendete, binab= warts gepflanzte, tiefgrünende Weinhügel, aufwarts, an Mauergelandern uppige Reben, reich an reifenden, Genuß zufagenben Traubenbufchen, hoch an Spalleren fodann eine forgfam gepflegte, auslandische Pflanzenart, das Auge nachstens mit hochfarbigen, an leichtem Gezweige herabspielenden Gloden gu ergogen verfprechenb, ferner volltom: men geschloffen gewolbte Laubwege, einige in dem lebhafteften Flor durchaus blubender Rofen boch= lich reigend geschmudt; Blumenbeete gwischen Ges ftrauch aller Art.

Ronnte mir aber wohl ein erwanschteres Syms bol geboten werden? beutlicher anzeigend, wie Bor= fahr und Nachfolger, einen edlen Befit gemein= schaftlich festhaltend, pflegend und genießend, fich von Geschlecht zu Geschlecht ein anftandig bequemes Wohlbesinden emsig vorbereitend, eine für alle Zeiten ruhige Kolge bestätigten Daseins und genießenden Behagens einleiten und fichern? Diefes mußte mir also zu einer eigenen Tröstung gereichen, welche nicht aus Belehrung und Grunden hervorging. Dier sprach vielmehr der Gegenstand felbst das als les aus, was ein bekummertes Gemuth fo gern vernehmen mag; die vernunftige Belt fei von Ges schlecht zu Geschlecht auf ein folgerechtes Thun entschieben angewiesen. Wo nun der menschliche Beift biefen hohen ewigen Grundfat in ber Ans wendung gewahr wird, fühlt er sich auf seine Bes stimmung zurückgeführt und ermuthigt, wenn er auch zugleich geftehen muß, daß er, eben in ber Gliederung dieser Folge, selbst an= und abtretend, fo Freude als Schmerz - wie in dem Bechfet ber Sahreszeiten, fo in bem Menfchenleben - an Anderen wie an fich felbst zu erwarten habe.

hier aber fomme ich in ben Fall, nochmals mir eine fortgefeste Bebulb gu erbitten, ba ber Schilberung meines gegenwärtigen Buftanbes noch einiges Unentbehrliche hinzuzufügen mare. Bon biefen murbigen landesherrlichen Bohen fah' ich ferner, in einem anmuthigen Thale, fo vieles, was bem Beburfniß ber Menfchen entsprechenb, weit und breit in allen ganden fich wiederholt. 3ch fehe zu Dörfern versammelte landliche Wohnfige, burch Gartenbeete und Baumgruppen gefondert; einen Rlug, ber fich vielfach burch Biefen trummt, wo eben eine reichliche Beuerndte bie Emfigen befthaftigt; Behr, Duble, Bruden folgen aufeinanber, die Bege verbinden fich auf: und abfteigend. Gegenüber erftreden fich die Felber an wohlbebaus ten Sügeln bis an die steilen Waldungen hinan, bunt anzuschauen nach Berschiedenheit der Aussaat und des Reifegrades. Bufche, hie und ba gers

freut, bort gu ichattigen Raumen gufammengegogen. Reihenweis, auch ben heiterften Unblid ges mahrend, feb' ich große Unlagen von Fruchtbaus men; fobann aber, bamit ber Ginbifbungstraft ja nichts Bunfchenswerthes abgehe, mehr oder menis ger aufsteigenbe, alljahrlich neu angelegte Beins berge. Das Alles zeigt fich mir, wie vor funfzig Jahren, und zwar in gefteigertem Bohlfein, wenn ichon biefe Segend von dem größten Unheil mans nigfach und wiederholt heimgefucht worden. Reine Spur von Berberben ift ju feben, fchritt auch bie Beltgeschichte, hart auftretend, gewaltsam über bie Thaler. Dagegen beutet Alles auf eine emfig folgerechte, fluglich vermehrte Cultur eines fanft und gelaffen regierten, fich burchaus maßig verhaltens ben Bolfes.

Ein so geregeltes, finniges Regiment waltet von Fürsten zu Fürsten. Feststehend sind die Einsrichtungen, zeitgemäß die Berbesserungen. So war es vor, so wird es nach und sein, damit das hohe Wort eines Weisen erfüllt werde, welcher sagt: Die vernünftige Welt als ein großes, unsterbliches Individuum zu betrachten, welches unaushaltsam das Rothwendige bewirft, und dadurch sich sogar abert das Zufällige zum herrn erhebt.

Run aber fei vergonnt, mich von jenen außeren und allgemeinen Dingen ju meinem Gigenften und Innerften zu wenden , wo ich benn aufrichtig bekennen tann, bağ eine gleichmäßige Folge ber Gefinnungen dafelbft lebendig fei, daß ich meine unwandels bare Unhänglichfeit an ben hohen Abgeschiebenen nicht beffer zu bethätigen mußte, als wenn ich, felbiger Beife bem verehrten Gintretenben gewids met, Mles, was noch an mir ift, diefem, wie feis nem hohen Daufe und feinen Landen von Frifchem anzueignen mich ausbrudlich verpflichte. - 3ch fuge nun noch die Bitte hingu, fich eifrigft ju verwenden, bas Borftebenbes, wenn auch feltfam fcheis nend, jeboch aus den eigenften Buftanben und treueften Gefinnungen hervorgegangen, ju ruhiger Stunde von unferen bochften herrichaften nachfiche tig aufgenommen werben moge.

---

### 943.

## Un C. F. Belter.

Dornburg, ben 26. Juli 1828.

Drei Deiner Briefe liegen nun vor mir. Der vom 10. tam zulest durch herrn v. Bisthum; ber erinnert denn freilich an die letten Lebenstage unfres Berewigten, und man findet ihn bewuns dernswerth, wie oft, daß er bei einem so tiefen Wisbehagen, welches er dort schon empfinden mußte, sich doch noch gegen die Welt krad hielt und stemmte, und auch die Gewalt Eurer Tone noch ertragen wollte.

Dier bin ich nun ichon in ber britten Boche unter bem Ginflug eines mahrhaften Enfthaufes. Die gange Unlage, burch Jahrhunderte ber, erft aus Moth, bann aus Berftand, ju finnlicher Luft mit Sinn und Gefchmad angelegt, und in ben letten Jahren burch die Acquisition eines nachbars lich am Ende der Felereihe gelegenen Freigutes. wo ich jest wohne, erweitert. hiet fragt fich's gar nicht, ob man luftig ift ober fein will, bas Sange ift heiter, munter, verftanbig, icon, weit: laufig und boch übersehbar. Ich erinnere mich recht gut, bag Du mir von Deinem Entguden über bas Saalthal von Maumburg bis Jena mittheilteft, auch gebent' ich Deiner vom Anfang an im Bes ften. Die Terraffen find, als herrschaftlicher Garten feinen Gebieter jeben Augenblid erwartenb, forge fältig rein und gepflegt, alle Sommerblumen blus hen aufs munterste, und die Traubengelander hans gen fo voll, daß man barüber zu erstannen hat.

Ein Rupferblatt lege ich Dir bet, das ich nicht ruhmen will, das aber doch mehr als alle Beschreibung einen schnellen Begriff glebt. Die Untersschriften, bezäglich auf die oberen Buchstaben, geben Dir die nothige Andentung. Dein Freund aber dictirt Gegenwärtiges hinter den lesten, in's Unsichtbare verschwindenden Fenstern des kleinen Schlößchens am lesten Felsende linker hand. Es ist eben dies von der Herrschaft erst kurz acquirirte Privat: Erblehngut. Weiter aber gehen nun meine Kräfte nicht, Dich mir näher zu brinzgen, und so vollsühre, was noch zu wünschen ist, durch Reigung und Eindisdungskraft. Es giebt noch hübschere Darsiellungen von Dornburg, die aber jest nicht in meinem Bereich sind.

Daß ich in diefen zwanzig Tagen, aus Unruhe, Meigung, Trieb und Langerweile, gar manches ges leiftet habe, wirft Du wohl glauben. Leiber ift es fehr vielerlei, bergeftalt, daß es nicht leicht gur Ericheinung tommen wird. Meine nahe Soffnung, Euch ju Dichael die Fortsesung von Rauft gu geben, wird mir benn auch burch diese Ereigniffe vereitelt. Wenn bies Ding nicht, fortgefest, auf einen übermutbigen Buftand hindeutet, wenn es ben lefer nicht auch nothigt, fich über fich felber hinauszumuthen: fo ift es nichts werth. Bis jest, bent' ich, hat ein guter Ropf und Sinn ichon ju thun, wenn er fich will jum herrn machen von allem, was ba hinein geheimniffet ift. Dagu bift Du benn gerabe ber rechte Mann, und es wirb Dir auch beshalb die Beit bis auf die erfcheinenbe Folge nicht zu lange werben. Der Unfang bes gweiten Acte ift gelungen. Wir wollen bies gang bescheiben aussprechen, weil wir ihn, wenn er nicht baftande, nicht machen murben. Es fommt nun barauf an, ben erften Act zu fchließen, ber bis auf's lette Detail erfunden ift, und ohne bieses Unheil auch icon im behaglichen Reinen ausgeführt flande. Das muffen wir benn anch ber vorsischwebenden Beit überlaffen.

Bon der allgemeinen Gefinnung kann ich Dir fo viel fagen, daß jeder Treugefinnte vorerft nur darauf benft, in ben Wegen fortzumanbein, bie ber Abgeschiedene bezeichnet und eingeleitet hat. Dadurch wird denn auch wohl das allenfalls fich Abandernde erträglich fein, und in einigen Puntten vielleicht Beifall verdienen. Allen Ankandigungen gemäß follte der neu antretende Kürst heut in Wilhelmes thal eintreffen; nachstens seine Gemablin. Daß fich unsere bisher so bewährte Fürstin auch immerfort gleichmäßig erweist, wirst Du Dir ohne meine Betheuerung felbft genugfam verfichern. Doch will ich hier, obgleich ju Ende eilend, nicht fchließen, ohne zu bemerten, daß mein Aufenthalt auch das burch angenehm ift, baf ich zwar vor jedem Anund leberlauf ficher bin, die Jenaischen Freunde aber bei fehr gutem Bege nur ein Stundchen bies her haben, da fie fich denn mit einer leichten Ers frischung begnugent, nach angenehmer Unterhal= tung wieder gurudbegeben. Auch von Beimar aus find fie ichon fruh ausgefahren, haben ben Mittag froh bei mir jugebracht, und find Abende juruds gefehrt. Man braucht immer vier Stunden gur Fahrt. Damit Dir nun nichts Rothwendiges und Rutliches zulest verborgen bleibe, muß ich Dir fagen, daß mein Tifch gut verforgt ift, burch einen fonderbaren Bufall, baf ber Caftellan, mein gegenwartiger Birth, ehemals ein hoftuchenvermanbter gewefen ift, und feinem fruhern Beruf noch immer Ehre ju machen welf. Das klingt ja gang bequem und behaglich! wirft Du fagen, und bas war' es auch, erschiene nicht sogleich im hinters grunde der buftere Ratafalt, der alle Betrachtun: gen aufregt, bie ber Menich in heiterer Stunde mit Recht beseitigt. Das Menschen= und Beltwes fen breht fich um einen herum, dag man fchwindlig werben mochte. Und fo halte Dich benn auf Deis nen Fugen, fo gut es gehen will; ich muß bas Gleiche versuchen.

- - -

### 944.

### An C. F. Belter.

Dornburg, ben 27. Juli 1828.

Eben empfange ich Deinen werthen Brief vom 22. Juli, da ich Dir denn gleich berichten will, daß ich am 20. Abends, auf einer Rudtehr von Zena, in einen Regenguß gekommen bin, bergleichen ich noch nie erlebt habe, ohne Donner und Blit, aber mit solcher heftigkeit wohl eine Stunde anhaltend, daß einem wirklich bange werden mußte, besonders wenn man sich bachte, welche Landesbreite er eine nahm, und zu befürchten hatte, es möchte sich hasgel einmischen, da denn alles weit und breit zu

Grunde gegangen ware. Man wird genothigt sogleich an hannover zu benken, und nun an Euch. Ich habe nach meiner himmelskenntniß gewaltige Wasserströme für diesen Sommer verkündigt, und ich fürchte, es wird noch schlimmer. Das Merkwarbigste ist, daß diese Wetter sich in slachen Gegenben entladen, die vor'm Jahr, auf Berggipfel sich stürzend, so großen Schaden gethan haben.

Mun aber wend' ich mich zu menschlichen Dingen, und freue mich, bag Du meiner Unmahnung ein Dhr geliehen, und Dich ju Moliere gewandt haft. Die lieben Deutschen glauben nur Geift gu haben, wenn fle parador, b. h. ungerecht find. Bas Schlegel in feinen Borlefungen über Moliere fagte 1), hat mich tief gefrantt. Ich fchwieg viele Jahre, will aber boch nun eins und bas ans bere nachbringen, um zum Troft mancher vors und rudwarts bentenben Menfchen jesiger und funftis ger Beit, bergleichen Irrfale aufzubeden. Franzosen selbst find über den Misanthrope nicht. ganz flar. Balb foll Moliere das Mufter dazu von einem genannten, berb auftretenben Sofmann genommen, bald fich felber geschildert haben. Freis lich mußte er bas ans feinem eigenen Bufen nehe men, er mußte feine eigenen Begiehungen gegen bie Welt schildern. Aber was fur Beziehungen! die allgemeinften, die es wur geben fann. 3ch wollte wetten, Du haft Dich auf mehr als einer Stelle auf der That ertappt. Und fpielst Du nicht biefelbe Rolle gegen Deine Tagsgenoffen? 3ch bin alt genug geworben, und hab' es boch noch nicht fo weit gebracht, mich an bie Seite ber evifuris fchen Gotter ju fesen. -

Schreibe von Beit zu Beit, wie es vor den Schnasbel Deiner Feder kommt. In meiner Einsamkeit sinde ich manche Stunde zur Erwiederung, und ich möchte da wohl zutraulich aussprechen, was sonst ungesagt bliebe. Noch zwei Wunsche füge ich hinzu. Wolltest Du mir auch fernerhin freundlich melden, was Dich Einzelnes in meinem letten hefte 2) berührt und aufgeregt, so könnte ich manches, was nur lakonisch angedeutet ist, erweitern und erläutern. Alsdann wäre mir angenehm, wenn Du mir auf einen Autor deuten könntest, welcher mich belehrte, was für ein musikalisches System in der ersten hälfte des siebzehnten Jahrhunderts gegoleten und dergestalt ausgesprochen gewesen, daß es ein hamburger Rector jener Beit 2) seinen Schul-

S. A. B. Schlegel's Borlesungen über bras bramatische Kunst und Literatur. heibelberg 1809.
 Thi. L. Abtheil. 1. S. 226 u. f.

<sup>2)</sup> Bon Runft und Alterthum.

<sup>3)</sup> Soach im Junge, geboren ben 21. October 1567 zu Babed, gestorben ben 23. September 1667 zu hamburg, als Rector an bem bortigen Gymnasium, Bersasser einer Harmonica theoretica. Socher's allgem. Gelehrten-

lern auf brei gebrudten Bogen überliefern tonnen. Ich bin so eben mit Betrachtung über jene bebeus tende Epoche, der wir so viel schulbig find, bes schäftigt.

<del>~0</del>

### 945.

### Mn E. Beller.

Dornburg, ben 7. Anguft 1828.

Ich habe biefer Tage her Ursache gefunden, mich um bes Berliner Recht's Borschläge zur Berbesserung bes Beinbaus zu bemuhen. Run sagten Sie mir neulich, daß zu biesem 3wed sich ein Berein in Iena gebildet habe. Bollen Sie sich wohl erkundigen, wer biese Angelegenheiten besonders leitet, und ob man vergangenen Derbst schon angefangen hat, jener Nethobe gemäß Siniges vorzunehmen, und nach vollbrachter Beinzles darin fortzusahren geneigt ist.

Da ich hoffe, Sie nachsten Sonntag bei mir zu sehen, wo sich hoffentlich gute Gesculschaft einssinden wird, so bringen Sie mir hierüber vielleicht schon einige Rachricht. Ich habe diese Borschläge nach physiologischen Grundsähen geprüft, und sinde sie tief in der Ratur des Weinstods gegründet. Leider sinden dergleichen dem herkommen widerstrebende Reuerungen — sie mögen so vortheilhaft sein, als sie wollen — schweren Eingang, westhalb es Schuldigkeit ist, insofern es an uns liegt, sie zu fördern.

Möchten Sie fur ben Sonntag eine Melone anschaffen, die wohl irgend ein Gartner vertäufzlich abläßt; ich ersese die Auslage dantbar. Busgleich ersuche ich Sie um ein Leriton, französisch und deutsch, ingleichen um das Riemer'sche griechischs deutsche. Beides bitte ich Sonntag mitzubringen.

<del>~00</del>~

### 946.

### An C. W. Belter.

Dornburg, ben 9. Anguft 1828.

Das Regenwetter, das Euch das schöne hohe Fest. der verdarb, wuthet hier oben recht wust und wild an mir vorbei, seit acht Tagen, und heute besonders. Ohne zu übertreiben, darf man sagen, es rast manchmal von Westen nach Osten quer über das Thal hin; ein Regenguß, dicht wie Nebel, der die gegenüberstehenden Berge und Sugel völlig zubedt. Dann scheint die Sonne einmal wieder

lericon. Ahl. 2. S. 2020 u. f. Gerber's neues hifter. biograph. Lericon ber Aonkunftler. Ahl. 2. S. 820. burch und thut gute Blide. Bon solchen Abwechselungen könnt' ich viel erzählen, besonders von ruhmwärdigen doppelten, durch einen dunkelgrauen Streif getrennten, sich unten zu einem sich absichließenden reinen Areis — versteht sich bei Sonsnenuntergang — hinneigenden Regendogen. Ruse, wo möglich, aus diesen Worten das herrliche Bild in der Sindilbungskraft hervor. Wäre die Witterung nicht gar zu toll und daher auch die Terrassen, tros ihrer gewöhnlichen Schnelltrodenheit, ungehsbar, so dietirt ich dieses nicht; und also ist auch ein solches Eingreisen der Atmosphäre in unstre Willensfreiheit zu loben.

Meinem alten Joachim Junge 1) bin ich nun noch einmal fo gut, ba er Dich vergnlagt hat, bas liebe lehrreiche Blatt zu schreiben. Es ift gerade so viel, als ich bedarf, und etwas mehr; gerade fo viel, was ich verftehe, und barüber noch etwas, was ich ahne. Dies mag benn genug sein, da Du Deiner Mittheilung felbst eine symbolische Bendung giebft. Benn man fich nur halbweg ben Begriff von einem Menfchen machen will, fo muß man vor allen Dingen sein Zeitalter ftubiren, wos bei man ihn ganz ignoriren könnte, sodann aber, au ibm gurudtehrend, in feiner Unterhaltung bie befte Bufriebenheit fande. Es war mir barum an thun, auch nur einigermaßen gewahr ju werben. mas biefer von Saus aus grund = grundliche Mann tonnte in der erften Galfte bes fiebzehnten Sahr= hunberts feinen Schulern dictirt haben. Er war fchon in fehr jungen Jahren Professor ber Mathes matit und Phyfit ju Giegen, ba ihm benn auch späterhin das Uebliche der Toulehre nicht verborgen noch fremd bleiben tonnte. -

In Berlin find so viele artistische und technische Thatigkeiten, wie polizeiliche und freifittliche, bas man fie in der Ferne nicht auseinander halten kann. Bat Berr Den belefohn, wie ich febe, auf bie Thatigfeit bes herrn Dr. Rloben 2) wirtfamen Ginfluß, fo moge er ja meine Bunfche wegen ber Kurftenwalber Granite mit zu beforbern fuchen. 3ch munichte ben lieben Preußen bieffeits ber Dber und Spree fur mein Leben gern ju einem folid ges grundeten Urgebirg zu verhelfen, bamit wir nicht, wie bisher, schmablicher Beife bei Schweben und Morwegen ju Lehn gingen. Berzeihe mir! Aber die Dinge machen mir alle Spaß. 3ch weiß recht gut, was ich will, und weiß auch, was Andere wissen und fich und Anderen weiß machen wollen. Die größte Runft im Behr : und Beltleben befteht barin, bas Problem in ein Postulat zu vermandeln; damit kommt man burch. Db Deine

<sup>1)</sup> Der Geburtstag Friedrich Bilhelms Ill, ben 3. August.

<sup>1)</sup> S. die vorhin angeführte Rote.

<sup>2)</sup> R. F. Kloben, Director ber Sewerbicule ju Berlin. Bergl Goetbe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 44. G. 57 n. f.

Philosophen Dir bas erklaren mögen, weiß ich nicht; mein alter Junge in seiner Logica Hamburgensi hat darüber Auskunft gegeben. Wie bieses Geschreibe auf bem Papier sich ausnehmen wird, darum darf ich mich nicht bekummern. Blicke Du immer einmal wieder auf dem Aupserstiche nach dem letten winzigen Schlößlein links, und nimm es gut auf, daß der Freund, von böslichem Regen umsauft, seine Gedanken zu Dir wendet.

Doch mag ber Regen fo boslich nicht fein; benn in bem Augenblide, ba bie Atmosphare in einen ruhigen Buftand jurudfehrt, find die weiten und breiten Wiesen auf= und abwarts wirklich blendend Der Alug folangelt fich gang gemuthlich um die Berge gegenüber, oben mit Bald, tiefer herab mit Bufchen, und alles was fonft Recht hat grun zu fein, feht klarfarbig und gewaschen. Die Weinberge nehmen fich hoffnungsvoll aus, bic Sonne tritt, jum Niebergange fich neigend, wie gewöhnlich, nochmals hervor; ba wollen und muffen wir benn alles gelten laffen. Mitten unter Menichen, Zonen, Geschäften und Berftreuungen gebente mein. Dimm irgent eine Gelegenheit beim Fittig, und nothige ihr ein gutes Blatt ab. Sende nur immer nach Weimar, ob ich gleich noch nicht von hier wegzugehen gebente; benn wo foll ich fo viel Ausficht und Ginficht sogleich wiederfinden? Wenn ich hinunter nach bem Schieferhofe fehe, gebente ich Dein, bas Fenfterchen erblidend, mo Du magit gefeffen haben.

P. S. Sochlich erfreute mich Dein Antheil an meiner Ableitung der neugriechischen Bilbung. Ich habe das Wenige mit Ernst und Sorgfalt zu Steuer der Wahrheit niedergeschrieben, für gescheidte Leute, die sich an's haltbare halten wollen. Die Phile hellenen des Tags werden schiefe Mäuler darüber ziehen, deshalb sieht es da. Ueber die Angelegenheit, wenn man sie weiter führen wollte, ist noch gar viel zu sagen; auch steht das Nächste schon auf dem Papier. Alles auszusprechen ist noch nicht Zeit.

### 947.

## An C. F. Belter.

Dornburg, ben 26. Angnft 1828.

Ich soll Dir herrn Chelard, Maltre de Chapelle de S. M. le Roi de Bavière, ankundigen und empfehlen. Diese Wunsche bringt er mir von Weimar, wohin er gute Empfehlungsbriese mitgesbracht hat. An seinen Werken wirst Du ihn erstennen. Mir ist seine Bustand nicht ganz deutlich. Er hat in Paris eine Oper Macbeth geschrieben, wodurch er sich wahrscheinlich eine neue Bahn ersössen wollte. Mir scheint, daß man sie dort gar nicht zur Ausstuhrung kommen ließ; wenigstens

hab' ich nichts bavon in ben Parifer Blattern gelefen. Genug, entweder fie warb abgelehnt ober misfiel. Er nahm feine Partitur und ging nach Deutschland, fam nach Dunchen, wo beutscher Zert untergelegt, und bas Werf mit großem Beifall aufgeführt ward. Der Ronig gab ihm ben Mun geht er nach Berlin, obgemelbeten Titel. wahrscheinlich um bort gleichfalls eine Aufführung zu unterhandeln, wo möglich den erworbenen gu= ten Namen zu verdoppeln und seinen Ruf im Ba= terlande ju rehabilitiren. Uebrigens mag er fich auch wohl nach andern Vortheilen der deutschen Mufik umschauen, zu Forderung eigener 3wede. Dies alles wirft Du bald burch und burch feben, beurtheilen und nach Befund ihn ju fordern be-

Bon allem, was gegen mich geschieht, feine Motiz zu-nehmen, wird mir im Alter wie in ber Jugend erlaubt fein. 3ch habe Breite genug, mich in der Welt zu bewegen, und es barf mich nicht fummern, ob fich irgend einer ba ober bort in ben Beg ftellt, ben ich einmal gegangen bin. - 3ch bin noch auf bem alten Dornburg, vorzüglich mit botanischen Betrachtungen beschäftigt. Ein reich ausgestatteter Blumengarten, vollhangenbe Beingelander find mir überall gur Seite, und ba thut fich denn die alte wohlfundirte Liebschaft wieder hervor. Grundliche Gedanken find ein Schat, ber im Stillen machit, und Intereffen ju Intereffen schlägt. Daran zehr' ich benn auch gegenwärtig, ohne ben kleinsten Theil aufzehren zu konnen. Denn das ächte Lebendige wächst nach, wie das Bösartige ber Sybernköpfe auch nicht zu tilgen ift.

Unfere jungen Berrichaften find in bie Baber; die Frau Großherzogin Mutter kommt diese Tage erft nach Weimar zurud. Jede Spur von Feierlichkeit, bem 28. August zugebacht 1), habe ich verbeten und verboten. Der dritte September 2) mird, wie fonft, burch unsere Runftausstellung gefeiert. Nachher bent' ich gleichfalls auf meinen Rudzug, und um befto getrofter, weil vorerft alles von oben nach unten im hertommlichen Gange bleibt, und alfo ein jeber Getreue ben von bem murdigen Abgeschiedenen vorgezeichneten Pfad verfolgen fann. Much ich habe mich befonders jeder Theilnahme und Forberniß zu loben. Du aber follteft Dich auch hubich mader auf ben Fugen halten, und Gure Natursurrogate, bie chemischen Gewässer, follten fich heitfamer beweisen. Delbe balb, wie es Dir Magft Du einige Noten an beiliegende Strophen verwenden, fo wird mich's freuen, fie neubelebt zurudzunehmen.

Leiber aber muß ich noch einmal von ber wuften

<sup>1)</sup> Soethe's Geburtstag.

<sup>2)</sup> Der Geburtstag bes Grofterzogs Carl Aus guft von Sachfen: Beimar.

Bitterung fprechen. Der wilbe Sturm und Regenguß, in bem ich am 20. Juli Abenbs herfuhr, hat in bemfelben Augenblide von Savre be Grace und Mantes, über Enon und Beimar bis Bien gewüthet, und wer weiß, wie viel weiter oftwarts. Bleich ben anbern Zag hat's Guch getroffen, unb fo ift es bei Euch und uns abwechselnb immerfort gegangen. 3ch murbe gang verzweifeln, wenn mich nicht die Gitelfeit, bas alles porquegesaat zu haben, einigermaßen erquidte. Doch barf ich vom Rächsten nichts Gutes hoffen. Das Unglid ift, bag ein hoher Barometerftand zwar fur ben Mugenblid bem Regen gebieten, aber die Atmosphare, weber von Bolten reinigen, noch den Beftwind beherr= fchen fann, ba benn im Moment bes Sintens Sturm und Regen in Fulle und Gewalt unaufhaltsam hereinschreitet. Dimm bie Art, wie ich mich ausbrude, freundlich auf, benn fo vernimmft Du, wie ich mit mir felber fpreche. Die Bitterungs= fundigen vom Sandwerf bedienen fich hierbei wohl anderer Borte, Du bift ein Freund vom Altgefeslichen. 3ch will's einmal fur mich aufschreiben, wie ich mir die Sache bente. Diefe Dinge find nur beswegen alljugroß fur uns, well wir fie immer nur im Rleinen fuchen.

## Dem aufgehenden Bollmonbe.

Wilft Du mich fogleich verlaffen? Warft im Augenblid fo nab. Dich umfinstern Wolfenmassen, Und nun bift Du gar nicht ba.

Doch Du fühlft, wie ich betrübt bin, Blidt Dein Rand herauf, ein Stern! Beugeft mir, bas ich geliebt bin, Sei bas Liebthen noch fo fern.

So heran benn! hell und heller, Reiner Bahn, in voller Pracht! Shlägt mein herz auch schmerzlich schneller, Ueberseig ift die Racht.

<del>-</del>00-

## **948.**

### An E. Weller.

Dornburg, ben 1. September 1828. Mogen Sie dem Ueberbringer biefes, herrn Dr. Kraukling aus Dresben 1), einen wohlbenskenden und wohlunterrichteten Mann, freundlich aufnehmen, und seine wenigen Iwede forbern, so werden Sie einem nicht Undankbaren und mich zusgleich verpflichten. Beltommendes wunsche ich

Dienftag Abends durch bie Boten nach Beimar fpes birt. Zeben Wittag find Sie mir willfommen.

**~**0≎~

### 949.

## An C. F. Belter.

Dornburg, ben 7. September 1828.

Du baft gar oft mir ju Liebe bie Reber ans gefest, und ich will auf Dein Berlangen wohl einen Berfuch magen, ben Du municheft. Um bie åuperft mannigfaltigen und folgelosen Witterunges Ericheinungen mir einigermaßen gu benten, verfahr' ich folgenderweise: 3ch nehme zwei Atmos fphåren an, eine untere und eine obere: bie untere erftredt fich nicht fonderlich hoch, gehört eigentlich der Erbe zu, und hat eine heftige Tens beng, fich und was fie enthalt, von Weften nach Often ju tragen; mag fie vielleicht felbft ber taglichen Bewegung ber Erbe gehorchen. Die Gigenschaft biefer Atmosphare ift, Baffer ju erzeus gen, und gwar vorzüglich bei nieberem Baromes terftand. Die Rebel, die fich aus Zeichen, Bas den, Fluffen und Seen erheben, fleigen alebann in bie Bohe, versammeln fich ju Bolten, geben bei noch mehr fallendem Barometer als Regen nieber, und auf bem tiefften Puntte beffelben erzeugen fich wuthende Sturme. Das Steigen des Barometers bewirft jedoch fogleich ein Wegenges wicht. Der Wind blaft von Often, bie Wolfen fangen an fich zu theilen, fich zu ballen, an ihren oberen Enden aufgezupft ju werden, nach und nach als Schafchen, leichte Streifen und Striche mans ther Art, in die boberen Regionen aufzusteis gen, und fich bort allmälig ju verlieren; bergeftalt, das wenn bei uns ber Barometer auf 28" fieht, tein Boltchen mehr am himmel fein barf. ber Ditwind frifd und lebhaft blaft, und uns nur bie hellere Blane bes himmels noch andeutet, daß etwas Trübes in der Atmosphäre vorhanden und zwischen uns und bem unendlichen Kinftern ausgebehnt fei.

Diefes hier Befagte, ift bas reine, bei einem nicht bestimmteren Bechfel ewig gleiche Gefet. Läst man fich nicht irre machen, fo kann man burch biefes Benige alle Ubrigen Abweichungen und Bufalligfeiten beurtheilen. Folgendes aber ift nothig beachtet au werben. 3ch habe nur amei Binde, ben Oftwind und ben Beft= wind genannt, ber Rorb fchlieft fich mit feinen Wirfungen an den Often an, ber Gub an ben Beftwind, und fo haben wir zwei himmele: gegenben, bie fo wie in ihrer Lage, fo in ihren Ericheinungen einander entgegenfteben. Man halte bas Obige feft, und nehme es einstweilen als Res gel: fo wird man fich von Rachstehendem eber eis nige Rechenschaft geben tonnen.

<sup>1)</sup> R. C. Rrantling, gemeinichaftlich mit Fr. Rinb Gerausgeber ber Dresbner Morgenzeitung.

Seit drei bis vier Jahren läßt die untere Ats mofphare eine übermäßige Bafferbildung ju, ges gen welche bie obere fich nicht genugfam in's Gleichgewicht ftellen fann. Bei nieberem Baros meterstande haufen fich Bolten auf Bolten, ber Beftwind treibt fie von bem Deere in bas Continent hinein, mo jugleich auf ber bemafferten Erd= flache Mebel genug auffteigen und Bolfen fich bilden und nach Often immer vorwärts getrieben merden. Steigt auch bas Barometer, wird ber Bug nach Often gehemmt, fo ift boch bie erzeugte Baffer = und Bolfenmaffe fo groß, daß die obere Luft fie nicht aufzehren und vertheilen tann; wie wir denn feit einigen Zagen bei erhohtem Baromes terftande Nordwind haben, und doch der himmel, befondere nach Guden gu, schwer bededt und mit Boltenmaffen angefüllt ift. In Mordoften fieht man , binter geballten Bolfen , ben blauen hims mel burchscheinen und an ihm Berfuche, Schafs chen und leichte Streifen zu erzeugen. Dan fann versichert fein, daß fein Regen niebergehen wird. Aber ber himmel wird nicht flar, und wie bas Barometer unter bas Mittel finft, fo ift ber Res gen in Guffen und Stromen porhanden. Go mar ben gangen Muguft uber ber himmel bebedt, wenn es auch nicht regnete, und baburch unfere fo ichon fich anlaffende Beinernbte vereitelt. Die unter. über und neben mir an Staben und Gelanbern befestigten Reben tragen reichlich gefchwollene Traus ben, die aber nicht durchgefocht, nicht reif wers ben. Bas hilft uns alfo ber gute Ginn und Rath Eures Weinverftanbigen Recht? Bare nach seiner Angabe ber Traubenreichthum ber boppelte, fo murbe auch bei bem Mistingen bie Bergweif: lung doppelt fein.

Da ich bei allem Obgefagten bas Barometer mit allen Ericheinungen burchaus in Bezug fese, fo fpreche ich julest ben hauptpunkt aus: bag ich jene Elasticitat, Schwere, Drud - wie man ce nennen will, wodurch fich eine fonft unmertliche Eigenschaft ber Atmosphare merklich macht - ber vermehrten ober verminderten Angichungsfraft ber Erbe zuschreibe. Bermehrt fie fich, fo wirb fie herr über bas Feuchte; vermindert fie fich, fo nimmt bie Daffe bes Feuchten aberhand, und wir feben jene Birtungen erfolgen. Da aber feit einigen Jahren bie Bafferbildung in ber untern Utmosphåre überhand nimmt, so vermag auch ein hoher Barometerftand fie faum ju gemaltigen; benn felbft mit 28" wird der himmel nicht voll= tommen rein.

Mehr wußt' ich biesmal nicht zu sagen; benn alle Ersahrungen bieser brei Jahre losen sich mir in biesen einsachen Borstellungen auf. Die gräßlichen Wasserniebergänge auf Bergesböhen im vorigen Jahre, wie ber an den Quellen der Neiße war, so wie diesmal die Erscheinung in flachen Begenben, ber Sagelichlag in Sannover, bie ges waltsamen Wetter in Deutschland, ber furchtbare Bafferfturg, ber am 20. Juli Abende von havre be Grace und Manen über Inon u. f. w., über Thuringen weg bis Wien ging, und von welchem bas Guch am 21. biefes betroffene Better ein Theil mag gewesen fein - bas alles glaub' ich mir burch obige Borftellungbart auszusprechen. Denten wir nun, wie bei bem ichnellen Umichwung bes Erbballs biefe fturmifch sfeuchte Zendenz, von bem großen Bestmeere ber, über England herein: fturmt, wo benn boch auch bies Jahr ber Felbbau burch Raffe beeintrachtigt worten: fo bliden wir benn freilich in ein Unenbliches bin, welches zu burchschauen unfere Geiftesorgane vielleicht unfås bia find.

Schaffe Dir ein gutes Barometer an, hang' es neben Dich, vergleiche sein Steigen und Fallen mit ber Physiognomie der Atmosphäre, mit ber Bewegung der Wolken, und was Dir sonst noch auffallen möchte; gedenke mein babei, wie ich Dein in einem Augenblick gedenke, wo, gegen Mittag, endlich der Sonnenschein durchbringt. Die machtigsten wunderbarsten Wolken bilden sich an einem theilweis tiesblauen dimmel, und lagern sich umher. Noch werden sie von der elastischen Luft getragen und emporgehalten; sanke das Barometer, so stürzten sie nieder. Prächtig surwahr und furchtbar sind diese Wassen, von der Sonne beschienen.

Mimm aus biefem Allgemeinen und Besondern, was Dich anmuthen und Dir brauchbar fein mag. Ich hege diese Worftellungsart nunmehr feit vierzig Jahren, und weiß mich auf diefe Art mit ber Matur in gutes Berhaltnif ju fegen. Seder muß freis lich am beften wiffen, wie er fich bas Schwere bes quem macht. Inbeffen ift es Abend geworben, und ich fchließe noch mit Benigem ben Bittes rungstag. Das Barometer mar ftehen geblieben, ber himmel hellte fich nach und nach ziemlich auf. Bor Sonnenuntergang schwebten nur noch einige Streifwolfen tief am forigont. Aber prachtig hatten fich, aber ben öftlichen Bergreihen, ein paar Gebirgegunge glangender Ballwolfen gelagert, beren Licht = und Schattenfeiten, ja bie Schlag= fchatten vorftehenber Daffen, eine volltommene Rorperlichkeit andeuteten. Das Erleuchtete ers fchien gelbroth, bas Beschattete blau. Und fo las gen fie auf besto mehr tanschenbe Weise wie Schneealpen, ba fie nicht allzuhoch reichten und fich ftunbenlang ruhig verhielten. Der höchste Gipfel mochte allenfalls mit bem Mont Rofa gewetteifert haben.

Den 7. September 1828.

Sonntag fruh halb feche Uhr vollfommen gleischer undurchbringlicher Rebel, bas Barometer war

geftiegen, Rorboftwind, die Fenfter angelaufen. Dies ware nun in ber Regel, und verfprache eine schone gludliche Bertheilung des Rebels, ju welchem Schauspiel ich Dich wohl hermunschte, fo wie zu bem heiteren Tage, ber barauf folgen wirb; wie foldes junachft gemelbet werben foll. Und fo war es benn auch; ein schoner, flarer, bei Sonnenuntergang vollig wolfenreiner Zag. Ich fuhr mit einem Freunde ins Thal hinab, und uber die Dir befannte Brude auf bas rechte Ufer. Bir erftiegen, zwifchen Biefen, Felbern und Weinbergen, eine bohe, mo wir die Sagle unter une, fodann auch Thalauf. Thalabmarte burch eine fruchtbare Gegend fich trummend, überschauen konnten. Im Guben war Jeng beutlich zu sehen. Das Bange in anmuthiger Beleuchtung. Dornburger Schlogeiche, mit ihren hintergebauben und ber auffteigenben Stabt, auf ben ichroffen Relfenmaffen, alles im Schatten fab wirklich gang ernsthaft und anftanbig aus, indeffen wir huben im Sonnenichein unfere Seite rechts und links beschauen fonnten.

### Den 8. September 1828.

Das Barometer ift auf 27" 8" gestiegen, ber Nebel fruh sechs Uhr so start, wie gestern. Doch sind wir eines schönen Tags gewiß. So hat denn diesmal das Barometer sein quos ego entschieden ausgesprochen. Es schlug eben neun, und die Atmosphäre war vollkommen gereinigt, die Gegenstände des Thals blickten aus dem leicheten Dust hervor. Es ist doch, wie überall, auch in der Weltgeschichte; sobald Karl Martell auftritt; so klärt sich der Wust auf, der Gallien und die übrige Welt bedeckt. Südslicherweise solgt Pipin und Carl der Große; nachher ist es aber auch wieder für eine geraume Zeit völlig aus.

### Den 9. September 1828.

In der Morgendammerung war Benus der Sonne weit vorausgegangen und ftand hoch am Die gange guft war rein und flar. bas Barometer abermals gefunten, aber immer noch im leidlichen Stand. Gegen feche Uhr fruh hullte ein bichter Rebel bas gange Thal, flieg aber nicht fo boch, daß er die gegenüberftehenden Berge verbedt hatte. Er fiel und gertheilte fich fo, bag himmel und Erbe bald vollig flar balas gen; am fubmeftlichen wie am norboftlichen bos rigont leichte Bolfenftreifen. Bis gegen Dittag flarfter himmel, bann fich bewolfend; Abends gang über und über, aber leicht bewolft. Fragt man, woher benn auf einmal ein fo weiter und breiter Wolkenumfang ober Umhang herkomme? 3ch antworte: nirgenbsher; benn überall, rechts und links, um und um, wie im Benith, taun bas Boltenwefen entftehen, ba bas Barometer auf bem zweibeutigen Puntte fleht, ba, wo ungefähr bie alten Betterglafer unbeftanbig hinfesten. Nachts war ber himmel rein und flernhell; ber Wind war fublich geblieben.

### Den 10. September 1838.

Früh halb sechs Uhr kein Rebel. Wolken, theilweise ballenartig, doch nicht recht gepadt. Das Barometer war auf 6" stehen geblieben. Den ganzen Tag Wolkenballen über den himmel weg, die zwar an den Enden aufgezupft wurden, aber doch einen regenartigen habitus zeigten. Gegen Abend war das Barometer auf 54" gesfallen. Zweidentige Wolkengestalten, zwischen aller howardischen Terminologie schwebend.

Den 11. September fuhr ich nach Weimar zurud, und somit war die Aussicht zugleich mit meiner himmelsbetrachtung geschlossen. Die Gessichäfte mußten abgethan werden, das Better sei, von welcher Art es wolle; das Barometer bewegte sich auf und ab, und eben so die Witterrung, ohne daß etwas weiter darüber zu sas gen ware.

# Denn mit bem himmlischen Ruchenzettel Bft's immer wieber ber alte Bettel.

Borftehendes liegt ichon eine Beile fur Dich bereit. 3ch wollte es aber nicht eher absenden, als bis die Fluth ber Biffenschaften, die uber Deinem Baupte jusammenschwoll, fich wieder perlaufen hatte. Mehrere einzelne Glieber jener ftattlichen Gefellschaft find ichon bei mir vorübers gegangen, und es ift nur eine und allgemeine Stimme volltommenfter Bufriebenheit. Die Gin= leitungen und Einrichtungen, fieht man wohl, waren ber Perfonlichfeit, ber Menge, ben Um= ftanden und Buftanden, hauptfachlich auch ben localitaten angemeffen, und ba fonnte benn nicht fehlen, bag alles gut ablaufen mußte. Die fammtlichen fo wohl Aufgenommenen zweifeln, ob ihnen bies jum zweitenmal wieberfahren mochte. So haben benn bie herren Babenfer Urfache, fich jufammengunehmen, und ich hoffe, bag auch in ber Folge, verhältnißmäßig, alles nach fo einem gu= ten Beispiele fich ausbilben wird. Du wirft mir von Deiner Seite über Deine Theilnahme nun auch ein Wortchen fagen, und bann wollen wir unsere Beschafte jeder von feiner Seite weiter be-

Da ich biese Blatter heute gern fortschicken will, und verhindert bin, solche zu fullen, fie auch nicht leer lassen mochte, so theile ich Dir absschriftlich den Inhalt einiger Blattchen mit, die unzählig vor mir liegen, und die ich gern sondern mochte. Nimm sie noch ungesondert, wie sie dem Schreibenden in die Sande fallen.

In der Geschichte der Maturforschung bemerkt

man durchaus, bag bie Beobachter von ber Ersicheinung zu ichnell zur Theorie hineilen, und bas burch unzulänglich, hypothetisch werben.

Es giebt eine jarte Empirie, bie fich mit bem Gegenstand innigst ibentisch macht, und baburch jur eigentlichen Theorie wird. Diese Steigerung bes geiftigen Bermögens aber gehört einer hochs gebilbeten Beit an.

Am widerwartigsten sind die kricklichen Beobsachter und grilligen Theoristen; ihre Bersuche sind kleinlich und complicitt, ihre hypothesen abstitus und wunderlich. Sin solcher war der gute Bunschen ab, und hindern die Fortschritte der Wissenschaft; benn man muß ihnen doch nacherperismentiren und aufklären, was sie verdüstert haben. Da nun aber hierzu nicht viele berufen sind, so läst man's auf sich bewenden, und schreibt ihren Bemühungen einigen Werth zu, welches Niemansden zu verdenken ist.

Ganze, Salb= und Biertels=Irrthumer find gar schwer und muhfam zurecht zu legen, zu sich= ten und bas Wahre baran bahin zu stellen, wo= hin es gehort.

Es ift nicht immer nothig, daß das Wahre fich verkörpere; schon genug, wenn es geistig umhers schwebt und Uebereinstimmung bewirkt; wenn es wie Glodenton ernstsfreundlich durch die Luste wogt.

Wenn man die Probleme des Aristoteles ansieht, so erstaunt man über die Sabe des Bezmerkens, und für was alles die Griechen Augen gehabt haben. Nur begehen sie den Fehler der Uebereilung, da sie von dem Phanomen unmitztelbar zur Erklärung schreiten, wodurch denn ganzunzulängliche theoretische Aussprüche zum Vorsschein kommen. Dieses ist jedoch der allgemeine Kehler, der noch heut zu Tage begangen wird.

Man weiß eigentlich nur, wenn man wenig weiß; wie man mehr erfahrt, stellt fich nach und nach ber Zweifel ein.

Kein Phanomen erklart sich an und aus sich selbst; nur viele, zusammen überschaut, methodisch geordnet, geben zulest etwas, das für Theorie gelten könnte. Und doch bedarf es in der Nastursorschung eines kategorischen Imperativs so gut, als im Sittlichen. Nur bedenke mast, daß man dadurch nicht am Ende, sondern erst am Ansfang ist.

**~**0

### <del>9</del>50.

## An Dr. H. E. G. Panins 1).

Beimar, ben 7. October 1828.

Gegenwartiges Blatt und die darin anzukunbigende Sendung macht Ihnen, verehrter vielighriger Freund, gewiß einen schmerzlich angenehmen Eindruck, wenn ich vermelde, daß unser abgeschies bener hoher Fürst den ersten Theil Ihres wichtigen Werks 2), der Ihm seiner Zeit durch mich zu handen gekommen, in den lesten Monaten mit großem Antheil gelesen und sich dergestalt damit beschäftigt, daß Er, das gesendete Eremplar zur Bibliothek hingebend, sich ein anderes eigens angeschafft, welches er nur in dem Fall zu thun psiegte, wenn Er ein Werk theils langer bei sich zu behalten, theils unmittelbar anderen Personen mitzutheilen geneigt war.

Dies geschah benn auch mit Ihrer vorzuglischen, vieljahrig gereiften Arbeit, indem Er fich baruber öfters mit mir und anderen zu unterhalten pflegte, auch wohl ben Bunsch außerte, Ihnen etwas Angenehmes bagegen erweisen zu können.

Diese von Ihm gehegte gemuthliche Absicht zu erfüllen hat Ihn ein fruhzeitiges Geschick verhindert. Sein Durchlauchtigster Nachfolger jedoch, davon unterrichtet, hat sich's, wie in allem Uedrigen, auch hier zur Pflicht gemacht, seinem Willen, seinen Borsagen genug zu thun und trägt mir daher auf, beisommende in solchen Fällen ertheilte gols bene Medaille Denenselben zuzusenden, mit der Bersicherung, daß Er für den schönsten Theil seis nes ihm zugefallenen Erbes die Anerkennung und Dochschäung rechne, welche sein Berewigter Derr Bater, den Berdiensten aller Art, besonders auch solchen, wodurch Sie sich, mein Theuerster, auss gezeichnet, gewidmet habe.

Mit ganz eigenem Vergnügen erfülle ich ben gnabigsten Auftrag und bitte beim Anblic dieser Denkmunze sich auch meiner zu erinnern, eines, zwar schweigsamen aber immer im Stillen aufrichtig theilnehmenden Freundes; wobei ich mich auch den lieben Ihrigen auf's angelegentlichste empsohlen wünsche.

### 951.

## Mn E. Belter.

Weimar, ben 80. October 1828.

Wenn ich Dir melden tann, daß ich die beis ben artigen Blattchen Tyrolifchen, mit schiellichen Bilbern geschmudten Gesanges gleichfalls befige,

<sup>1)</sup> Chriftian Ernft Banfd. Bergl. Goes the's Berte. Bollfanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 54. S. 245. 318.

<sup>1)</sup> Großherzoglich Babischem geheimen Kirchenrath und Professor ber Abeologie und Philosophie zu heibelberg.

<sup>2)</sup> Das Leben Jefu.

fo tann ich noch bingufagen, bag berfelbe junge Runftler, Ramens Reureuther, mehrere meis ner Ballaben gleichfalls mit folden anmuthigen Randgloffen geschmudt hat. Diefe Rachricht wird Dir angenehm fein, angenehmer aber bereinft bie Beichauung jener Arbeiten, welche bas Geiftreichfte und Gehörigfte find, mas mir feit langer Beit portam. Er ift burch Sandzeichnungen Mibrecht Durers ju jenem Munchen'ichen Gebetbuche, welches Dir burch Strirner's Lithographie mobl betannt geworben, auf diefen Gebanten getoms men, hat fich aber der hier geltenden Berfahrungs: meife jum Erftaunen bemachtigt, und bedient fich berfelben mit bewundernemurbiger Freiheit und Reinheit. 3ch fende fo eben die Beichnungen gurud, und muniche nun, daß fie fo gart bedeutend und zierlich mogen auf ben Stein übertragen werben. herr v. Cotta übernimmt ben Berlag, wie ich weiß, fehr gern, und fo werben Dir biefe erquidlichen Bilber ju guter Stunde auch wohl por bie Augen fommen.

Das ein waderer Entel 1) eine Famillenlude so gludlich ausfüllt, freut mich gar sehr. Das kleine Bolt im zweiten Grade hat etwas eigen Anmuthiges und Gefälliges. Unseres Mådchens erfter Jahrestag wird heute geseiert. Es scheint auch recht weiblich einzuschlagen. Sie ist hubsch und mit Eigenheiten genug begabt.

Ich beschäftige mich nun mit ben Wanberjahren, welche zunächst zum Druck hineilen, ins
bem sie zur fünften Lieferung gehören. Sie wers
ben Euch zu benten geben, und das ist's boch eie
gentlich, worauf es antommt. Die vierte Liefes
rung, welche im Laufe des Monats November
ausgegeben wird, enthält nichts Neues für meine
alten Leser und Gönner. Indessen wird der Ins
halt manchen, dem das alles noch unbekannt war,
erreichen und hossentlich sessensch unbekannt war,
erreichen und hossentlich seschaften. Zwar ist die
Lesewelt so zerstreut, abgestumpst und selbstthätig,
daß man mehr als jemals Ursache hat, auf die
Nachwelt zu vertrauen.

Da Du boch einmal das Theater nicht los wirft, so ergoge Dich daran, wie es gehen will, aber werde ja nicht mild im Urtheil. Was ist das herrliche der Borzeit, wenn sich das Nichtige des Tags ausdringen will, weil es für diesmal das Privilegium hat, gegenwärtig und lebendig zu sein! Der gute Dehlenschläger hat mir persönlich viel Noth gemacht. Er wollte mir, ein = and allemal, aus Italien zurücktehrend, den Correggio vorlesen, welches ich hartnäckig versweigerte, dagegen mich erbot, das Stück für mich im Stillen vorzunehmen, worüber er so außer sich gerieth, daß er sich am Schluß noch ganz vers

rudt betrug; wie ich benn überhaupt von blefem Gezucht viel auszustehen hatte. Er ift einer von ben halben, die sich fur ganz halten; und für etwas darüber. Diese Nordschne gehen nach Italien, und bringen's doch nicht weiter, als ihren Baren auf die hinterfüße zu fiellen, und wenn er einigermaßen tragen lerut, dann meinen sie, es wäre das Rechte.

Uebrigens fommt mir von allen Seiten Sutes ju, obgleich Beniges, mas fo rein aus ber Quelle floffe, als Meureuther's Arabesten. Ge find wieder Tyroler hier; ich will mir doch jene Lieds chen vorfingen laffen, ob ich gleich bas beliebte Jobeln nur im Freien ober in großen Raumen erträglich finde. - Bon ben jurudtehrenden Raturforichern hab' ich manche bebeutenbe Unterhals tung genoffen. Genau aber befehen, bleibt es im= mer eine entschiedene Bahrheit: was ich recht weiß, weiß ich eigentlich nur mir felbft. Sobalb ich bamit hervortrete, rudt mir fogleich Bebingung, Bestimmung, Biberrebe auf ben Sals. Dies begegnet Dir mehr, als mir, ba Du mit Menfchen aller Art umgehft und in Berhaltnis fommft; und boch befucht mich die Biderrebe im eigenen Saufe eben fo gewiß, als wenn ich fie anf bem Martte auffuchte. Das Sicherfte bleibt immer, baf wir alles, was in und an uns ift, in That zu verwandeln fuchen. Darüber mogen denn die Andern, wie fie wollen und fonnen, reben und verhandeln.

## **∽∘**∽ 952.

### Mu C. S. Relter.

Beimar, ben 16. December 1828. Hierbei erfolgt endlich eine Abichrift von bes wadern Jungius harmonie 1). Es war schon schwierig, biese zu erlangen. Gine Ueber-

schon schwierig, diese zu erlangen. Gine Uebers setung, wie Du wunscheft, wahr nicht zu veranskalten. Unter Deinen musikalischen Freunden und Schülern wird gewiß einer sein, der Lateinisch vormag und das Werf mit Dir durchgeht. Alsbann wünscht' ich freilich ein auslangend Wort darüber, da ich dem wadern Manne gern ein gründliches Andenken filsten möchte. — Was Du in Deinem Briefe sagst, ist besonders bezüglich auf den Schluß des siedzehnten und Ansang des achtzehnten Jahrhunderts. Wie es aber 1650 mit der Musst ausgesehen haben mag, davon giebt wohl das fragliche Geft die sicherste Auskunft. Denn der Mann war Mathematifer und Logister

<sup>1)</sup> Der Sohn von Belters verftorbenem Sohne Georg.

<sup>1)</sup> Harmonica theoretica. Der Berfasser bieses Werts, Joachim Junge, Prosessor ber Masthematik zu Gießen und Rostock, starb als Rector am Cymnasium zu hamburg ben 23. September 1657.

von Saus aus, hatte fich aber mit freiem Sinn ber lebendigen Natur ergeben, und seiner Zeit vorschreitende Arbeiten geliefert. Bei dem mans nigfaltigen Interesse, das er mir einflöste, kommt in Betracht: daß er ein Zeitgenosse Baco's von Berulam, Descartes und Galilei's gewessen, sich aber in seinem Studiens und Lehrgang durchaus originell zu erhalten wußte.

 $\sim$ 0 $\sim$ 

### 958.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 2. Januar 1829.

Gel Dir vielmals gedankt, daß Du mir durch Dein Schreiben Gelegenheit giebft, in leiblicher Stunde etwas Freundliches ju erwiedern. Buerft will ich alfo bes guten Jungius gebenten unb verfichern, bag mir bas Wenige, was Du vom Unfange bes flebzehnten Sahrhunderts fagft, ichon genugt. Ueber einige Stellen bes Beftes munichte ich aufgeklart ju fein, und werbe nachstens bess halb bas Beitere vermelben. Meine Mutter pflegte ju fagen, wenn ihr gar ju viel Freunde über ben bale tamen: fie laffen mich bie Rafe nicht pugen. Ich freue mich, bag ich Dich in einer ahnlichen Berlegenheit febe. Dagegen fagen aber auch die Leute, daß Du feine ber Gelegens heiten , über bie Du Dich beklagft , ju verfaumen pflegeft, und bas ergo bibamus 1) burchaus mis feft geltend ju machen.

Ich bin seit langer als vier Bochen nicht aus bem hanse, fast nicht aus der Stube gesommen. Meine Wanbernden 2), die zu Oftern bei Euch einsprechen werden, wollen ausgestattet sein. Das Beginnen, das ganze Wert umzuarbeiten, leichtsfinnig unternommen, will sich nicht leichtsertig abthun lassen, und so hab' ich benn noch vier Wochen zu achzen, um diesen Alp völlig wegzusbrangen, ganz im Segensat von Deinem Wesennd Thun, da Du mit völlig Fertigem und Berreitem retarbirt und bei Seite geschoben wirkt. —

herrn Krüger habe ich unmöglich einige Stunden schenken können, ob er es gleich verdient hatte; benn burch ein Bild des Prinzen Wilshelm hat er sich bei mir sehr in Credit gesett. Niemand begreift aber, mas mir die Standen in einer Folge werth find, da ich die unterbrochenen für völlig verloren nicht allein, sondern für schlich und zerstörend achten muß. So sind auch die Fremden, die nicht begreifen, was mir gerade durch eine Unterbrechung geraubt wird. Und doch ist es mir immer unangenehm, wenn ich weither:

tommende Menschen, mich selbst vertheibigend, abweisen muß. Du hast Dich über Gleiches zu beklagen; aber als Musseus mußt Du es mit der Welt halten. Bon mir hat die Welt nichts, als was sie schwarz auf weiß sehen kann. Wenn ich meine Wanderzesellen, redlich ausgestattet, fortgeschickt habe, so mogt Ihr leichtssnniges Volk sie aufnehmen, wie Ihr könnt. Ich aber werde mich alsobald nach der Natur wenden, und vor allen Dingen eine französische Uebersetzung meiner Metam orphose der Pflanzen mit einigen Juthaten zu befördern suchen 1). Die paar Wonate in Dornburg haben die alten Anschauungen wieder aufs anmuthigste angeregt und begünstigt.

Ueberhaupt muß ich nun versuchen, Zag fur Tag, Stunde für Stunde zu fehn, mas zu leis ften ift, um bas Wegrundete rein aufzurichten und practisch zu befestigen. Es giebt fehr vorzügliche junge gente, aber bie Sanenarren wollen alle von vorn anfangen, und unabhangig, felbftftanbig, original, eigenmachtig, uneingreifenb, gerabe vor fich hin, und wie man die Thorheiten alle nennen mochte, wirfen und bem Unerreichbaren genugthun. 3ch febe biefem Gange feit 1789 ju, und weiß, was hatte geschehen konnen, wenn irgend einer rein eingegriffen und nicht jeder ein Peculium für fich vorbehalten hatte. Dir giemt jest 1829 über bas Borliegende flar ju merben, es vielleicht auszusprechen, und wenn mir bas auch gelingt, wird's boch nichts helfen; benn bas Wahre ift einfach und giebt wenig ju thun; bas Kaliche giebt Gelegenheit, Beit und Rrafte ju gerfplittern.

### 954.

## Mu E. F. Belter.

Beimar, ben 6. Januar 1829.

Ich vermelde Einiges über die Auffilhrung des Fauft im Theatre de la porte S. Martin zu Paris, den 8. November 1828. Es ift Fauft, es ift Gretchen, es ift Mephiftopheles, Marthe, aber travestirt, materialisirt, auf Erde und hölle beschränkt, alles Geistige verwischt. Es sind hölle beschränkt, alles Geistige verwischt. Es sind — aber traus durch einander geworfen — alle Scenen des Originals, der Gang im Garten, der seurze Wein, aber in einer Bauernschenke, der Rerker, die herenscene, selbst der Blodsberg. Gretchen's Kommen, Mephistopheles Lache sind treu nach der Retschilchen Zeichnungen. Diesser hat die Lache beibehalten, aber es ist wilde

<sup>1)</sup> S. bies Lieb in Goethe's Berten. Bollitanbige Ausgabe lehter hand. Bb. 1. S. 159 u. f.

<sup>2)</sup> Bilbelm Deifters Banberjahre.

<sup>1)</sup> Die genannte Uebersehung erschien unter bem Titel: J. W. Goethe, essay sur la métamorphose des plantes, traduit par Frederic Sorete et suivi des notes bistoriques. Stutigart 1831. Bergl. Jahrbücher f. wissenschaft Eritik. 1832. Nr. 1. S. 1 u. f. Nr. 2. S. 9 u. f.

Sobnlache, im übrigen ein katholischer Tenfel. Fauft's Bertrag wird rechtefraftig beim erften Berbrechen. Gretchen ift feine Rinbermorberin, aber fie vergiftet bie Mutter burch einen Schlafe trunt, ben ihr Fauft jum fichern Rendez-vous reicht, und wo ber Teufel bie Dofe verftarft. Dafür wird fie gefoltert; und von der Kolter zurudgebracht, fieht man fie mit Entfeten auf ihrem Stroh fich frummen, an den Reffeln gerren, von Schmerz mahnfinnig auf bie gezwickten Stellen deuten. Dartha hat fich verfleibet, fommt fie gu retten; Fauft tritt ein, verfennt fie, und fticht fie nieber. So verftreicht die Frift; Gret: den fann und will nicht, und ber benter fommt fie abzuholen. Draugen hat man ichon vorher bas Blutgeruft und bie Menge gefehn, bie auf fie wartet. Raum ift fie hinaus, fo fteigt eine Bolfe nieber und wieber empor, und man erblickt oben bas Parabies in Bengalischem Feuer, und Gretchen, bie vor ber Jungfrau fniet, unter ben Gottern und Fauft zwischen ben Teufeln und Flammen in befannter Manier. Dafür mehr als zwanzig Decorationen, viele brillant und überrafchend. - Bie Gretchen vor bem Marien: bild fniet, steigt ber Teufcl aus der Erbe auf einem ungeheuren Piebeftal, aus Ungeheuern und Schlangen erbaut, und bonnert ihr von biefer Sohe herab seine Fluche zu. Noch muß ich eines Bal= zers gedenken zwischen Dephistopheles und Martha, ber wirklich genialisch ift. Der Teufel hat fie inne, wie ber Magnetiseur die Magnetifirte; mit entfeslicher Gewalt folgt fie feinen Geften im fcnellwechfelnden Musbrud balb ber finnlichsten hingebendften Wolluft, balb des furcht. barften Schredens und ber ichmerglichften Dein.

955.

### An ben Staatsrath Schult.

Weimar, ben 10. Januar 1829.

Die Freude, welche mir Ihr letter Brief gesbracht 1), mocht' ich gern so frisch als möglich wieder zu Ihnen hindberklingen lassen. Darum Folgendes eilig ohne Borbereitung, wie es mir in den Sinn kommt. Ich habe Sie nie aus den Gedanken, wenn auch schon einige Beit aus den Augen verloren, war aber immer dabei überzeugt, daß Sie sich derweilen sowohl selbst, als auch Anderen, manches zu Liebe thun wurden. Sie setzen mich nunmehr von Ihrer Thäsigkeit in Kenntniß; nehmen Sie dasur meinen besten Dank.

Die fritische 3wietracht, die Gie erregen wer-

ben 1) muß uns allen willtommen fein. Ich ehre und liebe bas Positive, und rube felbft barauf, insofern es nämlich von Uralters her fich immer mehr bestätigt, und uns jum mabrhaften Grunde bes Lebens und Birfens bienen mag. Dagegen freut mich, nicht etwa die Zweifelfucht, fondern ein directer Angriff auf eine usurpirte Autorität. Diefe mag Jahrhunderte gelten, benn fie ichabet einem buftern, dummen Bolte nicht, bas ohne fie noch übler mare bran gemefen; aber gulest, wenn bas Wahre nothwendig wird, um uns bas entschieben Rugenbe ju verleihen, ba mag rechts und links fallen was ba will, ich werbe mich barüber nicht entfegen, fonbern nur auf's genaufte aufmerten, welche Musficht ich gewinne, wenn bas alte Gehege jufammenfturgt. Manches ber Art ift mir in meinem langen Leben ichon ges worden.

Glud und Beil alfo ju Ihrem Unternehmen! Den Pomponius Mela muß ich Ihnen gang überlaffen; ich habe ihn auf meinem Lebenswege nies male berührt. Bon Bitruv tann ich fagen und hab' es immer gefagt: daß mir öftere Berfuche, burch ihn mich ber altern Architeftur ju nahern, jedesmal mislungen find. 3ch tonnte nie in bas Buch hineinfommen, noch mir baraus etwas gueignen; davon gab ich mir bie Schulb. Und genau befehen, führte mich mein Beg eigentlich an ber romischen Architektur nur vorbei gegen bie griechische, die ich benn freilich in einem gang anderen Sinne gu befuchen, und gulest immer wie eine frembe erhabene Feenwelt ju betrachten hatte. Das von Ihren Untersuchungen zu Erwartenbe ift positiv, worauf Sie Ihre Gerechtsame, bas bither Geglaubte, Gemahnte gu beftreiten, fuhns lich in ben Grund legen. Ertlaren Sie nur ben Rrieg je eher je lieber, bamit ich, fur mein ubris ges leben bochft Friedlicbenber, boch auch noch einigen Erfolg bes Streitens und bes Belingens ju genießen habe.

Ich felbst werbe noch einige Zeit in ber Muhsamfeit gehalten, die eine Redaction jeder Art,
wenn man abschließen soll, mit sich führt. Wögen
die Banderjahre, in der neuen Form, wie
sie Oftern erscheinen werden?), auch Ihnen irgend
eine gute Stunde bereiten. Bu diesem Unternehmen, aus innerer Nothwendigkeit, aus äußerer
Beranlassung, aus Ueberzeugung und Grille getrieben, mußte ich mein Bestes thun, was ich
vielleicht besser hatte anwenden können. Indeß
gereicht es mir zur angenehmsten Empfindung,
daß die Novelle?) freundlich aufgenommen wird;

<sup>1)</sup> Bom 2. Januar 1829. S. ben Briefwechfel gwis ichen Goethe und Schule. Bonn 1836. S. 19 u. f.

<sup>1)</sup> Durch bie erhobenen Zweifel gegen bie Lechtheit ber Schrift bes Pomponius Mela: de situ orbis.

<sup>2)</sup> S. biefen Roman in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 21-23. 3) S. Goethe's Werte. Bb. 15. S. 297 u. f.

man fühlt es ihr an, daß fie fich vom tiefften Grunde meines Wefens losgelöft hat. Die Consception ist über dreißig Jahre alt; es mussen sich Spuren bavon in der Correspondenz 1) finden.

Und eben diefe Correspondeng murbigen Sie volltommen richtig. Man tonnte fagen, ich fei fehr naiv, bergleichen bruden zu laffen; aber ich hielt gerade ben jegigen Beitpunft für den eigent: lichen, jene Epoche wieder vorzufuhren, ba wo Sie, mein verehrter Freund, und so manche ans bere treffliche Menschen jung waren und strebten und fich zu bilben fuchten, ba wo wir Aelteren aufftrebten, uns auch ju bilben fuchten und uns mitunter ungeschickt genug benahmen. bamale Gleichzeitigen fommt es eigentlich ju Gute, b. h. ju Beiterfeit und Behagen. Denn mas tann heiterer fein, daß es beinahe tomisch wird, die Briefe mit ber pompofen Ankundigung ber horen anfangen gu feben 2), und gleich barauf Rebaction und Theilnehmer angftlich um Manuscript verlegen.

Das ift wirklich luftig aufzuschauen, und boch ware damals der Trieb und Drang nicht gewefen, ben Augenblick aufs Papier zu bringen, fo fahe in ber beutschen Literatur alles anders aus. Schillers Geift mußte fich manifestiren; ich en: bigte eben bie Lehrjahre 3), und mein ganger Sinn ging wieder nach Italien gurud. Behute Gott! daß Jemand ben Buftand ber bamaligen beutschen Literatur, beren Berbienfte ich nicht verfennen will, fich wieder vergegenwartige; thut es aber ein gewandter Beift, fo wird er mir nicht verbenten, bag ich hier tein Deil fuchte. 3ch hatte in meinen legten Banden bei Gofchen bas Dog= lichfte gethan , 3. B. in meinem Saffo des berzensblutes vielleicht mehr, als billig ift, transfundirt; und doch meldete mir diefer madere Berleger, beffen Bort ich in Ehren halten muß, bag biese Ausgabe feinen sonberlichen Abgang habe.

Mit Bilhelm Reifter ging es mir noch schlimmer. Die Puppen waren ben Gebilbeten zu gering, die Comdbianten ben Gentlemen zu schlechte Gesellschaft, die Madchen zu lose. hauptsächlich aber hieß es: es sei kein Berther. Ich weiß wirklich nicht, was ohne die Schillersche Anrezgung geworden ware. Der Brtefwechsel giebt bavon merkwurdiges Zeugniß. Meyer war schon wieder nach Italien gegangen, und meine Absicht war, ihm 1797 zu folgen. Aber die Freundschaft zu Schiller, die Theilnahme an seinem Dichten, Arachten und Unternehmen hielt mich, oder ließ mich vielmehr freudiger zurudtehren, als ich, bis

in die Schweiz gelangt, das Kriegsgetummel bis über die Alpen näher gewahr wurde. Hatt' es ihm nicht an Manuscript zu den Horen und Musenalmanachen gefehlt, ich hatte die Untershaltungen der Ausgewanderten 1) nicht gesschrieben, den Cellini2) nicht übersetzt, ich hatte die fammtlichen Balladen und Lieder, wie sie die Musenalmanache geben, nicht verfaßt, die Elegien wären, wenigstens damals, nicht gedruckt worden, die Kenien hatten nicht gesummt, und im Allgesmeinen, wie im Besondern, ware gar manches anders geblieben. Die Briefe sassen gar vieles durchblicken.

Indem Sie biesen Brief erhalten und lescn, so benten Sie sich, daß Ihr liebes Blatt auf eine mal mir das Bedürfniß erregte, mich wieder mit Ihnen zu unterhalten. Ein stiller Abend gab die Gelegenheit, und so nehmen Sie freundlich, was ich ellig gebe. Gedenken Sie mein zu jeder gueten Stunde, und lassen mich wo möglich von Ihren hauptargumenten in dem wichtigen, so weit schon vorbereiteten Streite das Nothigste wissen. Hier aber will ich schließen, damit die nächste Post meinen Dank für Ihr liebwerthes Schreiben überbringe, und den Wunsch künstig kürzerer Pausen andringlich ausspreche.

**⇔⊙** 956.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 18. Januar 1829.

Nach Oftern werben meine Lefer mit den befannten, zu guter Jahreszeit herantretenden Banderern beitern Alpreise nach den hohen Alpenthälern anzustellen Belleben tragen, um sich's dort
bei Spinnerinnen und Weberinnen einige Beit gefallen zu lassen. Bu geneigter Borbereitung melbe
ich Folgendes. Ein wohlbefannter einsichtiger
Freund, der das Geschäft übernahm, das Manuseript vor dem Druct durchzusehen, melbet bei
Rudssendung Kolgendes:

"Man sindet sich gern in den Spinnstuben jener einsachen, ehrlichen Gebirgsvolker. Serade
die Beschreibung der letztern war mir doppelt interessant, weis ich bekennen darf, früher nichts Nermlicheres gekannt zu haben, als das Leben
städtischer Weber und Spinner, bis mich auf meiner letzten Reise der Daushalt eines ehrlichen
Schweizers bei Leuf eines andern belehrte. Ich
habe bemerkt, daß diese Weber besser zu reden
wissen als andere Dandwerker, und erinnere mich

<sup>1)</sup> Dit Schiller.

<sup>2)</sup> Bergl. Schiller's auserlefene Briefe. Bb. 1. S. 308 u. f.

<sup>3)</sup> Bilhelm Meisters Lehrjahre. S. bies fen Roman in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 18-20.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Sanb. Bb. 15. S. 79 u. f.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Werte. Bb 34 unb 35.

<sup>3)</sup> Bilbelm Deifters Banberjahre.

noch des Gesprächs mit ihnen. Auf meine Berwunderung, wie er im Stande sei, bei so starker Familie — vier Kinder spannen bei der Mutter—in einer so kleinen Stude zu wohnen, antwortete er ganz treuherzig: Und was werdet Ihr sagen, wenn Ihr ersahrt, daß in diesem Neste außer dem Weber noch zwei Handwerker wohnen, ein Schulzmacher und ein Schweinschneider, und alle in demsselben Bette liegen, und alle auf demselben Studie sigen? Ich din nämlich seibst diese Dreieinigkeit, und so begreift Ihr, wie wir und alle hier recht gut vertragen, da ich selbst ein so gutes Beispiel gebe."

Borftehendes fende ich ju vorläufiger Unterhaltung, mit Bitte, Diefer Scene gu gebenfen, wenn man von wanbernden Freunden in jene Begenden geführt wird. Bugleich wollte ich iconftens banten, bag meine heilige Familie in Acgyp= ten und deren Birthin fo gut angesehen morden. 3ch leugne nicht, mir ift bei biefem Gebicht 1) und feinesgleichen immer, als wenn ich etwas Gupes genoffe, Biscuit oder bergleichen. Es ift immer noch Speife, aber ein Lederbiffen, welcher Rinbern und Frauen an Drt und Stelle gar wohl muns ben mag. Ueberhaupt haben bie Rinder in Stas lien etwas unglaublich Bartes, Attachantes und Unmuthiges, mit biefem Liebe Barmonirenbes. In biefen Betrachtungen will ich nicht weiter forfah= ren, fondern um eine treue Schilberung bes v. Solteischen Faust bitten, wie er einem mohl= benfenben, wohlmeinenben Freunde vorfommt. In ber Beitung ertenn' ich meinen alten Theaterfreund nicht mehr; bald ein Schonen und Schman: fen, bald ein gebotener Enthufiasmus. "Alfo ift es beschaffen, fo wird es bleiben," fagt Reinede Ruch s.

Um den noch übrigen Raum zu nugen, will ich hiermit anzeigen, daß mir das Bild einer beruhmt : schönen Frascatanerin verehrt worden. Man findet sich, vor ihr stehend, wie im wohle thätigen Sonnenschein. Doch ist es etwas Wuns derbares! Diese regelmäßigen Buge, diese vollstommene Gesundheit, diese innerliche selbstzufries dene helterkeit hat für uns arme nordische Krüps pel etwas Beleidigendes, und man begreift, warum unfre Kunstwerke kränkeln, weil sie ja sonst Niemand ansehen möchte. Bor einigen Tagen stand ein sehr gut gemaltes Bece homo an dieser Stelle. Zeder, der es anblidt, wird sich behaglich

wohl fühlen, da er Zemand vor sich fieht, dem es noch schlimmer geht, als ihm.

### 957.

## An C. F. Zelter.

Weimar, ben 26. Januar 1829.

Die Anfundigung, bag Du jum Ritterfefte eingeladen seist, hat mir viel Freude gemacht; Dich fobann Mro. 17 in der Beitung aufzufinden und in fo guter Gefellschaft, vermehrte mein Behagen. – Was ben Menschen auf irgend eine Weise aus ber Menge hervorhebt, gereicht immer gu feinem Bortheil, wird er auch baburch in eine neue Menge verfenft, worin er wieber fcwimmen und maben muß. Diefe Ehrenzeichen gereichen eigentlich nur ju gefteigerten Dubfeligfeiten, wogu man aber fich und Anderen Glud munichen barf, weil bas Leben immerfort, wenn es gut geht, als ein ftets tams pfend : überwindenbes ju betrachten ift. Bergelh diefen abstrufen Worten; ich weiß mich aber nicht andere auszubrucken. Denn wie ich mich immer beffer zu verftehn glaube, fchein' ich Anberen uns beutlich zu werden. Du bift ja aber auch ein fo munberlicher Raug, bag Dir von ber Art nichts unerflarlich fein tann.

Ich bin seit acht Wochen kaum aus bem 3immer gekommen, doch hat es mir da nicht an Ansregung gesehlt. Die nächsten Unforderungen macht das verrückte Bolk, das es aus Wandern angeslegt hat. Bis ich sie ausstatte, die Mobilien einsschiffe, und die Juruckbleibenden unterbringe, habe ich nicht mehr viel, aber Beschwerliches zu thun. Mehr darf ich nicht sagen, zu Oftern wird Jeder sehn, was er sich von meinem Krame zuzueignen beliebt.

Der Schaufpieler Binterberger hat fich heute mir vorgestellt, es ift eine angenehme Ges genwart. Meine Rinder und Genoffen fprechen gut von feinem Auftreten. Daß man ihn engas girt hat, beweift, er gefalle boch im Mugemeinen. Und fo wollen wir abwarten, wie es ihm ferner gelingt. Die neue Direction ift bis jest auf gus ten Wegen, nicht negativ und ablehnend, wie bie porige, und ba ift ichon Alles gewonnen. Wenn man hubschen Frauen und Dannern die Bretter gonnt, fo ift fchon viel gethan, und wenn man in Gaftrollen von Beit zu Beit ein vorzugliches Talent auftreten lagt, fo findet fich unfer fleiner Rreis fchon gufrieben. Dit neuen Studen muß man's magen; mas auf bem Repertoir bleibt, dantbar bewahren, alte Stude, bie an den Schaus spieler farte Forberungen machen, auch wohl eins mal als Aufgabe aufftellen. Dehr braucht es nicht, in unfrem Berhaltniß fortzuwirfen, wovon boch jest nur bie Rebe fein fann. Uebrigens fteht bie

<sup>1)</sup> Canzonetta nuova sopra la Madonna, quando si portò in Egitto col bambino Gesù e San Giuseppe. Dies Gebicht, Belter'n in einem früheren Briefe mitgetheilt, befindet sich in dem Wert: Egeria. Raccolta di Poesie Italiane popolari, cominciata da Guglielmo Mueller e publicata da O. L. B. Wolff. Lipaia 1829. p. 73 sqq.

allgemein afthetische Bildung so hoch, daß es an Schauspielern nicht fehlen kann, weil sich so mansches Talent schon in geselligen Kreisen entwidelt. Wenn nur noch halbweg etwas von Sandwert übrig bleibt, so ist das deutsche Theater schon gesborgen. In Berlin muß man freilich schon so viel Knide in die Karte machen, wenn man nur einigermaßen Gewinn hoffen und ziehen will. Gegens wärtiges dictire ich am stillen Abend an Dich, ohne mich weiter zu bekummern, wie Schuee und Kälte braußen ihr Wesen treiben.

**~**0**~** 

#### 958.

### An den Grofiberzog Carl Friedrich von Cachien : Weimar.

Weimar, ben 8. Februar 1829.

Em. Königl. hoheit haben durch ein gnädigsstes Rescript vom 28. October vorigen Jahrs anzubesehlen geruht, sich über die Angelegenheit des der Bautunst und Wechanit bestissenen Karl Georg Kirchner gutachtlich vernehmen zu lassen. Ob wir nun gleich uns nicht zutrauen dürsen, die eizgentlichen Fächer, worin dieser junge Mann sich beschäftigt, aus dem Grunde zu beurtheilen, so sinden wir uns doch in dem Falle, theils über die Intention, in welcher dieses Seschäft begonnen worden, theils über den bisherigen Sang desselben, nach dem Zeugnis der anbei zurücksehrenden Acten, einige diensame Betrachtungen anzustellen.

Unfer hochftfeliger, in Gott rubender Berr 1) hatte mahrend feiner langen Regierungsjahre, bann aber bei einem fpatern Aufenthalt in England und Frankreich, fich genugfam ju überzeugen gehabt, wie bie Technif in feinen ganben, ungeachtet manches im Einzelnen fich hervorthuenben Zalents, noch gar fehr jurud fei; genannte Rationen bingegen uns durch wohl angewendete Beit und Thas tigkeit höchst überlegen geworden. Run war es Bochftdeffelben großartige Gefinnung, bag er nies mals einen Mangel fpuren tonnte, ohne ben Bunfch ju fühlen, demfelben möglichst abzuhelfen; wobei er ju ber Ueberzeugung gelangte, bag man an Det und Stelle fich begeben muffe, wo das Bes fuchte zu finden und bas Gewünschte vorhanden fei; daß man fich in Gegenwart banach umthun, und fich durch unmittelbares Anschauen und Theils nehmen, Renntnif von einer volltommnern Undführung verschaffen, und fich badurch felbft ju bos herer Fertigfeit erheben folle. In manchen Fachern mar bies ichon fruher gelungen, wovon ich nur bas chemische in alterer Beit, und bas botanische in ber neuen anführen mochte. Die große Gin= wirtung des Technischen ward immer mehr fein Augenmerk, weshalb er benn auch ben, von fruh an, noch vom Bater her, Talent und Neigung sur Mathematik und beren Anwendung beweisenden Carl Georg Kirch ner ausersah, denselben in Munchen und Berlin studiren, und nach seiner Rudtunft von den Jenaischen Prosessoren Bahl und Döbereiner in Mathematik, Physik und Chemie prüfen ließ. Wie er hier sowohl, als bei der sernerhin angestellten Prüfung bestanden, darzüber giebt der von der Oberbaubehörde im gnädigssten Rescript mitgetheilte Bericht und die beigessügten Acten das beste Zugniß; ja man dürste beinahe sagen, daß die Ansorderungen an den zu Prüfenden dabei auf das Höchste gesteigert worden.

Daß biefer junge Mann fich nun bisher vorzüglich ermiefen, barüber fann mohl tein 3meifel fein; wie er benn in bem Staatsbienfte unmittel= bar angestellt zu werben, nach Allem, mas bisher fur ihn geschehen, gar mohl bescheibentlich ermar's ten tonnen burfte. Nur entficht die Frage: ob man feine Ausbildung noch fernerhin begunftigen und ihm bas Musland ju befuchen, behulflich fein wolle. Dag biefesibie Intention unferes hochftfelis gen herrn gewefen, liegt mohl außer 3meifel, und es mochte munfchenswerth fein, deffen hohen Un= und Abfichten auch hierin nachzugehen und beffen Borfage weiter fortguführen. Denn zuvorderft bleibt es hochst rathlich, einen Mann im Lande gu befigen, welcher von den großen Unternehmuns gen und Fortichritten des Muslandes unterrichtet fei; auch nur in ber hinficht, bag er manches Pros ject, manchen Antrag, woran es, wie bisher, fo auch in der Folgezeit, nicht fehlen, und bergleis chen gar oft burch fremde, schwer zu beurtheilende Manner in Unregung gebracht werben wird, überfeben und beurtheilen fonne, indem ber Bunfch, auch fremdes Reues dem Baterlande zuzueignen, zwar hochft loblich, aber auch voller Befahr ift. Wollte man diefes aber auch nicht fo hoch anschla= gen, fo werben une folgende naher liegende Bes trachtungen nicht entgehen fonnen.

Der Gedanke und Borschlag, so vielen, auf allgemeine Ausbildung fich beziehenden Inftituten auch noch eine Gewerbichule anzufügen, fommt von Beit zu Beit als Angelegenheit hoherer Behörden und einzelner bestrebsamer Manner, wie noch gang neuerlich wieder, in Erinnerung. Auch wird bei näherer Ueberlegung dieser wichtigen Sache immer beutlicher, daß biefer vorliegende 3wed um fo volltommener murbe erreicht werden, wenn ein anzustellender Lehrer an gebachter Schule zugleich Technolog und Maschinenbaumeister mare. eine folche Stelle durfte man den genannten Rirch= ner als geeignet halten, wenn derfelbe die vorhas bende Reife nach Frankreich zu feiner Ausbildung benutt, besonders auch ju feinen bieherigen Stubien das der burgerlichen Baufunft hinzufügt, das

<sup>1)</sup> Carl Auguft.

mit berfelbe burch vielfeitige Birtfamfeit und Muslichkeit, funftig bier ein anftanbiges Mustommen erlangen, und mit der Lehrerftelle an der Gewerb: fcule, wenn auch nicht der Dienft eines ausfuhrenden Griffgl. Baumeifters, doch mit einwirfender Beschäftigung, bei Grafgl. Dberbaubehorbe verbunben werden fonnte. Bollte man nun im gegenwartis gen Beitpuntte, mo die Ginrichtung einer Bewerbs schule abermals lebhaft angeregt wird, fich auch mit berselben ernfthaft beschäftigen, fo ift boch vorauszusehen, bag unter einem Jahr eine grundliche Einrichtung berfelben nicht ju Stande fommen murde, wie es benn überhaupt vortheilhafter fein mochte, mit bem Fruhjahr ein folches Inftitut gu eroffnen. Auf folche Beife fonnte Rirch ner ge= rade biefe Beit zu einer Reife nach Franfreich und burch die Diederlande anwenden, und alebann, wo man feiner eigentlich bedurfte, in hoherem Grabe ausgebildet, wiedertehren. Auch ift bedacht worben, welche Stabte Rirchner ju befuchen habe, und mas er bort hauptfachlich beachten foll. Die Personen find verzeichnet, an welche ihm Em= pfehlungeschreiben mitgegeben werben fonnten. -

Die Frage entsteht alfo, ob Ihro Ronigl. Do: heit gnadigst beschließen, daß Rirchner ju Oftern diese Reise antreten, und fich auf ein Sahr gnadigs fter Unterftugung getroften burfe. Es murben bagu etwa 600 Thaler erforberlich fein, wozu Ihro Raiferl. Soheit, die regierende Frau Großherzogin, alles Rubliche ju forbern geneigt, icon 150 Thas ler bestimmt, und jur oberauffichtlichen Caffe ha= ben zahlen laffen. Da fich nun bei diefem, mit Runft und Biffenschaft fo nahe verwandten Beschäft auch gar wohl ziemen will, aus genannter Caffe einigen Beitrag ju leiften, fo murbe man gleichfalls 150 Thaler fur biefes Jahr beitragen. Sollte es alebann gefällig fein, bas Uebrige jugus ichiegen, fo wird eine ichon gegenwartig bedeutenbe, bisher ernftlich burchgeführte Ungelegenheit gefor= bert und beren Wirtfamfeit auf die Bufunft ein= geleitet merben.

### 959.

### An C. F. Zelter.

Weimar, ben 12. Februar 1829.

Deine Sendung ift wohl angekommen, die Medaillen haben Bater und Sohn erfreut. Le fing'en 1) hat dieser sogleich fich angemaßt, da er eine Sammlung von Denkmungen auf gute merkwurdige Menschen zu meiner besondern Zufriedensheit sich anlegt. Denn in der immer zunehmend zerstreuten Belt heftet ein so geprägtes Metalls

Kud immer einmal wieber die Aufmerksamkeit des Beschauenden, und bringt alterprobte, zwar halbeverschollene, doch immer noch fortwirkende Wersbienste zur Erinnerung.

Da nicht nur meine Matrofen auf bem Raftstorb, sondern ich selbst kand erblide und vor mir sehe, mag ich gern freundlichen Gludwursch annehmen. Ich wunsche, daß wenn zu Oftern meine Waare zu Such kommt, Ihr auch an dem, was ich von dieser Fahrt mitbringe, möget Freude und Nupen haben.

Deine Rlagen ober vielmehr Invectiven bei nicht gemäßer Ausführung langft vorbereiteter Ion = Erhibitionen glaub' ich ju verftehn. Die Tenbeng ber Beit, alles in's Schwache und Rame merliche herunterzuziehen, geht immer mehr und mehr durch. Ich habe ein halb Dugend Gebichte vorzuweisen, mir ju lob und Ehren, mo ich aber eigentlich schon als ein felig Abgeschiebener behan: belt bin. Um Ende wird noch, ber neueften Philosophie gemaß, alles in Dicht's zerfallen, ehe es noch ju fein angefangen hat. Uebrigens ift mir die Beit her allerlei Gutes begegnet. Staatsrath Lober fendete mir eine fehr fcone Sammlung russischer Mineralien, beren Anblick mich wahrhaft erfrischt, und auf die mannigfaltige Stereographie der Natur hinweist. Ich überspringe, was sonft auf Ratur bezüglich mir Gutes geworben, und fage nur, bag mich Professor Rauch mit einem lebens= und thatenluftigen Baerelief erfreut hat, auch Profeffor Tied mit einem ehrenwerthen bels denmäßigen Kriegsgotte. — Mit Oberbaudirector Coubran ergoge ich mich Abende an herrn Schinfel's heften. Die barin mitgetheilte neue, unb, wie wir horen, ichon im Bau begriffene Rirche hat uns einige Abende angenehm unterhalten. 3ch munichte wirtlich barin einer Predigt beigumohnen, welches viel gefagt ift. Siehft Du die Berren, fo magft Du wohl ihnen von mir ein freundlich Bort fagen, und meinen aufrichtigen Dant recht loblith ausbruden.

Gegenwartiges bictire ich Abenbe um acht Uhr, burch die anfrierenden Fenfterscheiben in meinen fchneebededten, mondbeschienenen Garten hinaus: blickend. Einsame Abende kann ich jest genug ges niegen. Dan fpielt viermal in ber Boche, und meine fammtlich lieben Rinder, Freunde und Ges noffen gingen, aus zunehmender Gewohnheit, wohl noch ofter hinein. Dagegen fann ich aber auch ben jegigen Theaterführern bas Beugniß geben, bag fie auf guten Wegen find, und bie Sachen fo zu stellen wissen, daß sich alles nach und nach noch beffer bilden muß. Das gange Geschäft fteht unter bem hofmarschall, bem es barum ju thun ift, et= was Anziehendes hervorzubringen, wohlbenkenbe und gescheidte Leute in's Interesse gieht, und mas alles noch bagu gehort, um ein Beichaft gu fuh-

<sup>1)</sup> Die auf Leffin g's Geburtsjahr 1729 geprägte filberne Mebaille mit ber Umfdriff: Veritas amicum luget, gemulum natura.

ren, welches nicht mehr Schwierigkeiten hat, als ein anderes, wenn man es einfach nach seiner Art nehmen will. Oftern lasse ich vorbei, dann sag' ich Dir wohl das Besondere. Wunsschen Schau = und Horlustigen einstweilen zu diessem Allgemeinen Glud. Und so wie an diesem Theil tonnen wir auch überhaupt zufrieden sein. An meiner Lage hat sich nichts verändert. Die und da werd ich, durch die sehr zwecknäßigen Ubsichten unster regierenden Frau Großherzogin zu ein und anderer Thätigkeit aufgerusen, die meinen Jahren und Krästen noch wohl geziemen mag.

<del>-</del>0-

### 960.

## An J. W. Döbereiner.

Beimar, ben 4. Mary 1829.

Thre wunschenswerthen Vorschläge 1) mochten fo leicht nicht in Erfullung tommen. Doch murbe ich rathen, auf alle Falle barauf los zu arbeiten; wie ich benn im nachften Fruhling Veranlaffung geben murbe, biefe bebeutenbe Angelegenheit an Ort und Stelle ju überlegen, nicht weniger Rig und Unfchlag ju fertigen, und einen beshalb ju thuenden Borfchlag einstweilen einzuleiten. - Da= ben Sie die Gute, diese Sache indessen naher zu überlegen und darauf ju benten, wie bie unerlaglichen Bedürfniffe amar fachgemaß, aber boch in verjungtem Daafftab fonnten hergestellt werben, indem wir freilich mit allguhohen Summen unfre hohe Gönnerin 2) nicht angehen dürfen. Den auf= richtigsten Antheil an Ihren hochft ichagbaren Bemuhungen, welche die Wirfung einer fo ebeln Biffenschaft in's Leben und in's Bange bezweden, weiß ich gewiß ju schaten, und werde, mas an mir liegt, jur Forderung ber hiegu nothigen Dittel Alles mit Bergnugen beitragen. In hoffnung auf angenehme Fruhlingstage, um vielleicht felbft gedachten Berathungen beimohnen ju tonnen, ems pfehle ich mich ju geneigtem Andenten, und unterzeichne mich mit vorzüglicher Sochachtung, bie uns eigennühige Unhanglichkeit an Ihre gegenwartige Lage burchaus anertennend.

961.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 4. März 1829.

Eigentlich für folche alte Kauze, wie Du bift, hab' ich die Sch ill e Tiche Correspondenz schon gegenwärs

tig bruden lassen. Die Jests und Folgewelt mag sie hinnehmen, wie sie kann. Für sie bleibt dies Wesesen alles historisch, und auch so wird es manchem Berständigen dienlich und heilsam werden. Denen aber, die damals schon lebten and wirkten, dient es zu größerer Bollständigkeit und Bequemlichkeit, wenn auch sie das Facit ihres Lebens zu ziehen Lust haben. Im Allgemeinen aber bleibt es einem jeden Denkenden interessant, in das Spiel zu sehen, wie damals die Karten vertheilt waren, und wie mit verschiedenem Glud, Geschied und Alugsheit das Unternommene getrieben wurde.

Die Uebertriebenheiten, wozu die Aheater des großen und weitläusigen Paris genöthigt werden, kommen auch und zu Schaden, die wir noch lange nicht dahin sind, dies Bedürfniß zu empsinden. Dies sind aber schon die Folgen der anmarschirens den Weltliteratur, und man kann sich hier ganzallein dadurch trösten, daß wenn auch das Allgesmeine dabei übel fährt, gewiß Einzelne davon heil und Segen gewinnen werden, wovon mir sehr sichne Beugnisse zu Danden kommen. Ist doch eis gentlich das wahrhaft Vernünstige und Auslanzgende das Erbtheil weniger im Stillen fortwirkens den Individuen.

Für die Berichtung ber Namen banke ich jum schönften. Es kommt mir oft vor dergleichen zu verwechseln, besonders von Personen, die ich nicht von Angesicht keine. Wenn sich's nur nicht gar auf Abressen verirrt, so mag's noch hingehen. — Wegen des Wappens 1) will ich mit Mener'n sprechen, sobald ich ihn sche. Er ist nicht wohl, und wir kamen lange nicht zusammen. Verlangst Du aber ein Roß, so muß es wenigstens Flügel haben und aus einem Felde in's andere springen, welches noch weiter zu überlegen sein wird.

Das höchst artige Geschichtchen von dem Diener, der im Kopfe nicht zusammensinden konnte,
daß heißes und kaltes Wasser laues hervorbringe,
kommt mir geraderzu rechter Zeit. Es hat etwas
Achnliches von den Irish Bulls, die aus einer wuns
berlichen Unbehülstichkeit des Geistes hervorkommen,
und worüber im physiologischen Sinne gar manches zu sagen ist. Dier etwas dergleichen. Ein
Irländer liegt im Bette, man stürmt herein, und
rust: Rettet euch, das Saus brennt! Wie so?
erwiedert er; ich wohne ja zur Miethe hier. —
Findest Du dergleichen in Deinem Gedächtniß,
oder könntest Du es nachweisen, so geschehe mir
ein Gesallen. Die Betrachtungen darüber sollen
Dir mitgetheilt werden.

Das Studium der Witterungslehre geht, wie fo manches Andere, nur auf Berzweiflung hinaus. Die ersten Beilen des Fauft laffen sich auch hier volltommen anwenden. Doch muß ich zur Steuer

<sup>1)</sup> Im Bezug auf ben Bau eines neuen chemischen Laboratoriums.

<sup>2)</sup> Ihre Raiferl. Dobeit, bie Großherzogin von Weimar Maria Paulowna.

<sup>1)</sup> Belter hatte ein Familienfiegel gewünscht.

ber Bahcheit hinzusägen, bas berjenige, ber nicht mehr verlangt, als bem Neuschen gegönnt ift, auch hier für angewandte Nähe gar schen belohnt werte. Sich zu bescheiten ift aber nicht Iedermanns Sache. hier, wie überall, verdrießt es die Leute, daß sie dasjenige nicht erlangen, was sie wünschen und hossen, und da glauben sie gar nichts empfangen zu haben. Nan müste z. B. vor allen Dingen auf das Borauswissen und Prophezeihen Berzicht thun, und wem ist das zuzzmuthen? — So viel für heute! Schreibe bald wieder, denn es giebt auch bei mir, unter großem Drang, der mandmal in Berwirrung ausarten will, doch immer noch ein Stündchen ruhlger Faselung zu freundlichstem Erwiedern.

## 962.

## Mu E. Beller.

Beimar , ben 4. Dary 1829.

Ich theile Ihnen einen Gedanken mit. Es fcheint mir fchidlich und fur bie Folge nutlich, bağ wir die Bucher, welche wir durch die Sunft bes Berjogs von Coburg erhalten haben und gar wohl als Gefchent ansehen burfen, mit bem Stempel biefes herrn, einem gefronten B bezeichnen. Befprechen Gie bies mit herrn Bibliothefar, unb melben Sie mir bas Rothige. Diebei mare auch ju beachten, wie die Bande befchaffen find. Baren fie von ber Art, bag man ben Stempel nicht unmittelbar auf die Dedet bruden tonnte, g. B. robe Pappe u. b. gl. jo brudte man bie Chiffre erft auf Maroquinpapier, und flebte fie auf. Bas und wie es gu than, werden Sie bruben am bes ften berathen. 3ch laffe alebann ben Stempel von Facius 1) fcneiben. Da die Bucher, fo viel ich davon tenne, Folio und Quart find, fo wird man wohl thun, ben Stempel etwas groß ju halten.

## 963.

#### Mu G. Weller.

Beimar, ben 14, Mary 1829.

Uebernehmen Sie, werther herr Doctor, gefällig nachfolgendes kleine Geschäft. Alexander Res, ein Anabe von vierzehn Jahren, wohnhaft zu Jena auf dem Steinwege bei seiner armen Mutter, meldete sich schon verschiedentlich bei dieser und jener Behorde, Beichnungen vorweisend, welche, bei aller ihrer Unvolltommenheit, boch immer auf ein angeborenes Talent hindeuten. Endlich gelangte sein Gesuch auch an mich, und ob

1) F. B. Facius, Cofmebailleur ju Beimar.

ich gleich Niemanden bestimmen möchte, sich der bistenden Annst zu widmen, well sie schwer zu ersternen, und noch schwerer ist, durch das Erlernte seinen Lebensanterhalt zu erwerben: so din ich doch geneigt, mich vorzugsweise nach diesem Anasben umzuthun.

Wollen Sie sich also zunächst um seine jetige Lage erkundigen; welchen Schulunterricht er gemossen und welche Zeugnisse er von seinem Lehrer erhält; wenn er etwa constrmirt wird; und was für ihn zunächst zu thun wäre. Freilich sind die Zeichenanstalten in Zena nicht sehr sücherlich. —Da aber der Anabe sonstige Fähigkeiten zu haben scheint, auch eine hübsche hand schreibt, so wünschte ich ihn am liebsten dier ausgerichtet zu sehen, nicht weniger auf Geometrie, welche denn doch zuletz alles Nachbilden regeln muß; da er denn nebenher Röpfe, Figuren und wozu er soust Lust hat, nachzeichnen mag.

Bie gefagt, unterrichten Sie fich juerft von ben Umftanben. Biel fann ich nicht thun, und bas Benige möchte ich wohl angewendet wiffen. Rundlich ober fehriftlich Rachricht hieraber erwartend, wänsche ich wohl zu leben und meiner freundlich zu gebenten.

P. S. So eben werbe ich aufmertsam gemacht, baß herr Rector Grafe wohl ber Mann sel, wenn er sich dieses Anaben annehmen möchte, ben Bildungsgang besselben am besten zu regultren und zu leiten. Der herr Rector hat, wie ich weiß, die Reigung, neben andern gewöhnlichen Schulbesschäftigungen, auch die Schuler sich im Zeichnen üben zu lassen; und das ware ja hier das Wansschenswerthe, wo man am ersten versichert sein könnte, daß das Angewandte auch entschiedenen Rugen bringe. Ueberdenten Sie die Sache, und geben mir zunächst Kenntnis von Ihren Untersuchungen.

## 964.

---

### Au J. B. Dibereiner.

Beimer, ben 26. Mars 1839.

Sie haben burch bie übersenbeten Probichen von Strontian : Glas bei mir ben Wunsch erregt, etwas zu weiterer Förderung dieser schönen Entzbedung beizutragen. Das Wichtigste nach meiner Einsicht hierbei wäre, das Berhältnis des Brezchungszund Berstrenungsvermögens auch bei diesem Glase zu ermitteln. Sollten Sie nicht abgeneigt sein, den Hofmechanicus Körner bei Versuchen dieser Art durch gefällige Anleitung zu unterstüßen, so wärde ich gern hierzu den erforderlichen mässigen Auswand zu tragen geneigt sein, und mich des Resultats auch in meinen eignen Ausschler erfreuen. hierdber mir einige Auskunft erbitz

tend, bemerke ich zugleich, bag bie quittirten Rechnungen über bie von der regierenden Frau Großherzogin verwilligten Gelber bei mir angelangt find.;

### 965.

### Mn C. A. Relter.

Beimar, ben 28. Mary 1829.

Deine letten Briefe, in Ernft und Spaß, haben mir zu guter Stunde gut gethan. Der neuste, die Nachricht der glücklichen Aufführung bes großen altern Dufitftude enthaltend 1), macht mich benten. Es ift, als ob ich von fern bas Meer brausen horte. Dabei munich ich Glud ju fo vollendetem Belingen des faft Undarftellbaren. In bem Innern bes Rennere und Mitgenoffen folcher Runft mag, bei bem Unhoren von bergleichen Werten vorgehen, mas mit mir in biefen Tagen gefchah, ba ich bie Berlaffenschaft bes Mantegna wieber vor Mugen ftellte 2). Es ift fcon die aanze Runft, bas Moaliche und Unmögliche berfelben vollkommen lebenbig, und boch noch nicht entwidelt; ware fie es aber, fo murbe fie bas nicht fein, was fie hier ift, nicht fo chrwurdig und reich an Grund und hoffnung. -

3mar hab' ich einige Beit geschwiegen, aber indeffen manches beseitigt und auch fur Dich gefammelt und vorbereitet. Deinen Entwurf gu Deinem Bappen habe ich an Facius überliefert; ich will es gleich ftechen laffen, benn mas hilft ba viel Fragen und Zaubern? Ift ber Stempel ba, so flegelt man bamit und gewohnt fich baran. Moge Dir bas Gebilbete gefallen, und ich es oft auf Deinen Briefen gu begrußen haben. Dit bem guten Mener fonnt' ich barüber nicht conferiren. Er ift ichon mehrere Bochen unwohl, und magt fich bei bem wunderlichen Wetter nicht aus, wie ich benn auch nicht.

Manches icone Blatt von Zeichnungen und Rupfern ift mir jur Sand getommen, eine capitale Beichnung von Rembrandt unter anbern, welche ohne eine befondere Gunft ber Damonen nicht hatte ju mir gelangen tonnen. - Dr. Eders mann, ben ich täglich febe, bilbet fich schrittmeife reiner aus ju Urtheil und Antheil. Er burchfieht mit loblicher Geduld meine alten hoffnungelos juges schnurten Manuscripten = Maffen, und findet, ju meiner Freude, manches barin wohl werth, er= halten und mitgetheilt ju werben, fo bag man bas Uebrige nun mit Beruhigung verbrennen tann.

1) Die Paffion bon Gebaftian Bad. 2) Bergl. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe

Unfer Theater hat feinen gang guten Fortgang. Schaufpieler und Publitum leiden freilich an manchen neuen Studen; bagegen fpielen fich andere leicht und frohlich weg jur Erhelterung bes Saufes. Man martert fich nun mit einem neuen Qualobram, kommt burchgeprügelt nach Saufe, und holt fich doch noch einmal den Buckel voll. Genaft und Frau, fonft am Leipziger, jest am Magdeburger Theater, find engagirt; bas verspricht neues leben und Bewegung, und Eure gute Bolff, bor' ich, wird auch zu einigen Gaftrollen hierherkommen. Das giebt alfo fur bie nachsten Wochen lauter freundliche Gefichter. Meinen Fauft wollen fie auch geben ; babei verhalt ich mich paffiv, um nicht zu fagen leibend. Doch überhaupt darf mir für dieses Stück nicht bange sein, da es herzog Bernhard in Ober=Caro= lina bei einem Indianer gefunden hat.

### 966.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 2. April 1829.

Deine freundliche Melbung einer vorzüglichen Sångerin 1) habe ich fogleich Capellmeifter hum= mel mitgetheilt, welcher, nach Berathung mit Collegen und Vorgesetten, mir eine zwar bank bare, aber ablehnende Erwiederung zubrachte. In ihren befchrantten Buftanben, hieß es, mar' ihnen mit einer Altistin nicht geholfen. Ronntest Du ihnen eine bergleichen Sopranistin zuweisen, so würden fie es bankbar erkennen. Und wie bie Sachen ftehen, ist dies eigentlich das nachfte Beburfnig unfrer Buhne. Auf die Anfrage bes herrn Bendavid liegt ein Blattchen bei. 3ch hatte es beinahe beim Bieberlefen jurudbehalten. 3ch fann an biefe Dinge nicht benten, ohne einis gen Unmuth ju bezeugen, nicht um meinetwillen: denn ich habe von diefen Studien großen Bortheil, aber um gebilbeter Menfchen willen, bie noch als fechzig, fiebzig Zahre zurud, an Pros blemen berumtaften, beren Berhaltnif, Ableitung und Erklärung schon längst am hellen Tage liegt, ohne anerkannt zu werben. — Mir geht es verháltnismásig ganz wohl. Die alte Frau v. Ko 5 e= bue 2) ließ turz vor ihrem Tobe unfrer Frau Großherzogin auf gnabigste Anfrage antworten: Achtzig Zahre mögen noch angehen, neunzig aber fei ein schlechter Spaß. Und hiermit allen guten Geiftern empfohlen.

P. S. Der britte Theil bes Schillerichen Briefwechsels ist unterwegs, erbaue Dich baran.

letter Danb. Bb. 39. G. 140 u. f.

<sup>1)</sup> Mabame Duller aus Braunfoweig.

<sup>2)</sup> Die Mutter bes Dichters.

Ein Dir bestimmtes Eremplax kommt nicht eher, als bis alles beisammen ift. Da fängst Du ja wohl wieder von vorn an.

<del>--</del>0-

### 967.

## Mn ben General von Leftocq 1).

Weimar, ben 5. April 1829.

Durch Ihre abermalige gefällige Vermittelung ift meinem nachften Befchaftefreise ein besonderer Bortheil zugewachsen, webhalb ich meinem verpflichteten Dant bafur abzustatten nicht verfehle. Eine hochansehnliche Section fur Gewerbe, Banbel und Bauwesen im Ministerium bes Innern hat die Geneigtheit gehabt, mir biejenigen hefte und Borlegeblatter einzusenben, melche, fur ben technischen Unterricht fo bedeutend, meinem guten Willen, Runft und Sandwerf nach Daag und Möglichkeit zu fordern, gar wirksam zu ftatten fommen. Ein schuldiges Dantsagungeschreiben nehme ich mir die Freiheit hier beigulegen, mit Bitte, auch von Ihrer Seite meine bankbaren Gefinnungen deshalb ju betheuern. Run aber enthalte ich mich nicht auszusprechen, daß Ihre geneigt freundliche Erinnerung an heitere harm: lose Tage mich zu ernft : schmerzlichen Betrach: tungen veranlagt. Damale genog ich bas Ber= gnugen, einer munichenswerthen Gefellichaft im Beifein meines fürftlichen Freundes 2) dem ich, mein Beben gewibmet ju haben, fur mein größtes Glud halten mußte. Er ift nun, obgleich junger, vor mir abgeschieden, und es bleibt mir für ben Rest meiner Tage nur noch bie Verpflichtung übrig, unter dem Schut und mit Genehmigung eines wohlgefinnten Nachfolgers, in feinem Ginne fortanhandeln, mogu nun Sie mir ein geeignetes Gulfsmittel in bedeutenden Sachern ju verschaffen, bie Beneigtheit hatten.

\_\_\_

### **968.**

An die Section für Handel, Gewerbe und Banwesen im Ministerium des Junern zu Berlin.

Weimar, ben 5. April 1829.

Mit verpflichtetem Dante habe ich die besons bere Gefälligkeit zu erkennen, womit eine hochs ansehnliche Section fur Gewerbe, Sandel und Bauwesen im Ministerium des Innern den von hier aus ergangenen Bunfch 3) geneigt erfüllen

1) In Berlin.

2) Carl August.
3) Dieser Munich betraf bie Ergänzung ber Borbilber für Fabrikanten und handwerker und bie Mittheilung ber Borlegeblätter für Simmerkeute und Maurer für die Gewerbschule zu Weimar. wollen. Die große bewundernswurbige Thatig= feit, die in ben Ronigl. Preußifchen Staaten gu Bilbung jeder Art von Talenten fich wirksam erweift, befonders auch folcher, welche zu ber in alle menfchliche Beburfniffe eingreifenden Technit geeignet find, erstrectt fich baburch, wie schon fruher, auf das Gunftigfte zugleich in die Rachbarfchaft, und fommt jedem ahnlichen Beftreben gu Gute, bas, auch bei gleichmäßigem Gifer, bennoch ber gu fo hohen 3mecten auslangenben Dittel bis auf einen gewiffen Grad entbehren muß. Daher fann und wird die vorliegende gunftige Babe bet uns ein lebenbig wirtfames Unbenfen unterhalten, und wohl manches Salent vorbereiten helfen, um fich ber weitern hohern und practischen Belehrung in jenem ausbildenden Rreife, die ichon mancher ber Unfrigen bisher genoffen, moglichft wurdig zu machen.

**-**0

#### 969.

## An die Großherzogiu Maria Paulowna von Sachsen : Weimar.

Beimar, ben 10. April 1829.

Ew. Kaiserliche Doheit vergönnen, nach schuls bigster Rucksendung der gnädigst mitgetheilten Acten, solgende Bemerkungen. Es geht aus denselben deutlich hervor, daß man sich über das zu unternehmende Seschäft 1) noch nicht genugsam aufgetiärt, und über die Art, wie und zu welchem Bweck die fragliche Anstalt einzurichten sei, sich noch nicht vereinigt habe. Diese Angelegenheit nun einigermaßen einzuleiten, habe ich umstehend eine tabellarische Ansicht versucht, woraus die Dissevenz leichter zu ersehen ist, indem die verschiedenen Forderungen, Einrichtungen und Beschränkungen abgesondert neben einander gestellt sind.

Burg erschule. Diese ist in bem neuen Schulgebaube vollkommen zu Stande; ihre Eins richtung ist bekannt, und bedarf daher gegenwarztig keiner weitern Ausführung. Sie hat an herrn M. Schweizer einen tüchtigen Director, ist dem Stadtrath untergeordnet; die Oberaufsicht führt das Oberconsistorium. Sie steht und bessieht ganz für sich, und wird hier als das Funzdament der folgenden Anstalten aufgeführt und betrachtet.

Technische Schule. hier wird alles vorausgesett, was man von der vorherzehenden Borbereitungsschule erwarten kann; Lefen, Schreiben, Rechnen. Dhne diese Kenntnisse und Eigenschaften könnte Riemand eintreten, denn man mußte unaufhaltsam auf Beförderung einer volltommenern Technik losgehen. höheres gewandteres Rechnen,

<sup>1)</sup> Die Errichtung einer Gewerbichule.

Geometrie in ihren Clementen, und Darftellungen hierburch fich nothig machenber Beichnungen, erft im Allgemeinen, fobann, mas fich auf jedes Sandwert im Befondern bezieht. Bei näherer Betrachtung erfieht man nun, bag bie am Bauen theilnehmenden Gewerte hier vorzüglichen Theil haben, beren jedoch fehr viele find, Maurer, Bimmerleute, Tifchler, Dechaniter überhaupt, Tuncher, Schloffer, Tapezierer, wozu man noch fo manche vorbereitende und nachhelfende Sand: werker heranziehen kann. hieraus ergiebt fich, daß der Oberbaubehorde diefe Claffe übergeben werden mußte. Denn in erfter und letter Infang find bei ihr bie Prufungen vorzunehmen, ihre Mitglieder tonnen mit Behre und Anweisung barin wirten, fie ficht mit den übrigen Behorden in genauer Berbindung und kann baher gar leicht in jedem Kalle burch Mittheilungen, Berathungen und Ausfunft das Bortommende vermitteln.

Sonntags = Nachhulfs = Borbereitungs = fcule. Wird eingerichtet ju Gunften ber jun: gern handwerter, welche die in diefer Schule mitgetheilten Lehrgegenftande ju nugen, burch Irbeiteverpflichtungen in der Boche gehindert merben. In diefem Sinne murbe fie eine Sonntagsfchule ju nennen fein. hier nur mare ju uberlegen, was man in diefer Schule auch noch als Borbereitung zu einer kunftigen höhern Technik lebren und überliefern wolle, in welchem Ginne fie eine Nachhulfe: und Borbereitungsschule genannt ju merben verbiente. Sie murbe, ba man bas Local der Burgerichule hierzu ichon vorläufig angebeutet hat, auch der murbige Director berfelben, unter Anleitung eines loblichen Stadtraths, fich einer folchen Anstalt schon geneigt erwies, allerdings unter ben Unordnungen bes Lettern fteben, auch immer als angeschloffen an die Burgerschule ju betrachten fein. Mus biefer Schule murben nach vorausgegangenem Gramen, Behrlinge in die folgende aufgenommen.

Freie Beichnenschule. In berfelben wirb feit langen Jahren gelehrt: freie Beichnung nach menschlicher und thierischer Gestalt, nicht weniger Landschaften und Blumen, auch funftreiche Bierrathen und Gefaße; ferner Unfangegrunde ber Baufunft, mogu man noch Unleitung jum Do: belliren gar wohl hinzufugen konnte. Diese Schule besteht ichon langft verbunden mit den übrigen unmittelbaren Unftalten unter Dberaufficht bes Unterzeichneten. Gie murbe vorerft ben fammtlichen Schulern vorgemelbeter Schulbezirke unter herkommlichen Bedingungen und nach Maggabe des Raumes, wie allen anderen offen fichen. Batten fich jedoch bie vorftehenben Unftalten fammtlich erft gegrundet und eingerichtet, fo wurde man den babei noch ubrig bleibenden Bedurfniffen gern. entgegen tommen, und auf eine fchon jum Bors

aus überlegte Beife bas allgemein anerkannte Gute zu forbern trachten.

#### 970.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 28. April 1829.

Den thorichten Aefthetiter, von bem Du fchreibft, haft Du gut bedient. Ginen folchen beichrantten und eigenbuntligen Menichen mochte man fich nicht leicht imaginiren. Auch wurde man gewiß in folcher Umgebung nach und nach aufboren für bas Berftandige und Rusliche zu wirken, wenn uns nicht bie Mothwendigfeit eingeboren ware, auf unfern Wegen unverrudt fortzuwandeln. 3ch habe über bas Menschengeschlecht, besonders wie es jest nachwächst, allerlei Gebanken, und werbe fie wohl einmal in ruhiger Stunde Dir auf bas Papier fprechen! Auf alle Falle ist man genothigt, weit in der Belt umherzuseben, und bedeutende und auslangende Stimmen zu vernehmen. Das neuefte Bierteliahr ber Chinburger Revifion bet auslandischen Literatur ift so eben angetommen, und hochft merfmurbig, wie fie bie Continentals Autoren betrachten. Sie find fehr gewiffenhaft gegen fich felbst und haben Respect vor ihrem Dub: litum. Ernft, Musfuhrlichteit, Dagigung und Offenheit ift burchaus ihr Charafter, und es ift unglaublich, wie weit und tief ihr Blid tragt.

Borstehendes hatte einige Zage gelegen. Inswischen las ich in dem siedenten Bande der Calberon'schen Schauspiele, übersetzt von Gries, das merkwürdige Stüd: Die Loden Absaloms. Bielleicht kommt es auch zu Dir an gerechten Tagen, und Du sindest Muße es zu lesen. Bei mir ist die alte Wahrheit wieder aufgestanden, daß wie Natur und Poesse sich in der neuern Beit viels leicht niemals inniger zusammengefunden haben, als dei Shafspeare, so die höchste Cultur und Poesse nie inniger, als dei Calberon. Unsern Beitgenossen ist ein klarer Begriff hiervon nicht zuzumuthen.

Herrn Director Aldben 1) empfichl mich beftens, und danke ihm für sein willtommenes heft. Sine gar klare geologische Uebersicht leitet ihn durch die Labrrinthe jener nordischen Riederrungen. Er ist aufmerksam und genau, wobei er uns immer in's Ganze schauen läst. Sodann aber ist seine Gewerbschule bewundernswürdig. Er gehört unter die Manner, mit denen ich von Zeit zu Beit conversieren möchte. Sie werden immer

<sup>1)</sup> R. F. Rloben, Director ber Gewerbichule gu Bentin. G. Goethe's Werte. Bollfandige Ausgabe letter hand. Bb. 44. S. 57 u. f.

feltener unter den Bekannten, und es giebt beren gewiß mehrere vorzügliche hier und da ausgefact.

Ein Frangofe 1) hat acht Stellen meines Fauft componirt, und mir die fehr fcon geftochene Partitur jugefchicht. Ich mochte Dir fie mohl fenden, um ein freundliches Wort darüber zu horen. hier: bei fallt mir ein, bag Du noch eine Partitur bei Dir haft von meiner Cantate Rinaldo 2) für Oring Ariedrich von Gotha, componirt von Winter. Ich befise die Stimmen noch; und gar manche wundersame Erinnerungen tnupfen fich an bicfes opus. Lag es mir baher wieber gutommen, wenn Du es finben kannft. Die koniglichen Bedichte 3) find mir noch nicht zugekommen. Rein freundliches Gremplar, von des herrn Berlegers .) Seite, ift bei mir erfchienen, und unfer Commifs fionsrath \*) beforgt feine Commiffionen fehr lange fam , und nur , wie es auch biesmal heißt , mit Megbequemlichkeit. Uebrigens murde ich in biefem Ralle erft abwarten, mas Dich felbst aufregte und ansprache. Das Singbarfte wirft Du gewiß herausfinden. Alebann ift es immer noch Beit gu fagen, was ich mir allenfalls noch ausbate. Db ich gleich an Gebulb und harren gewohnt bin, fo verlangt mich boch, dieses merkwürdige Wert naher kennen zu lernen. Gewiß giebt es Aufschluffe über einen Charafter, ber uns immer problematifc portommen muß.

## 971.

## An den Staatsrath Schulk.

Beimar, ben 16. Mai 1829.

The febr gehaltreiches Schreiben kann ich aus mancherlei Drang und Drangen nur eilig beants worten. Bleiben Sie ja dabei, vorerst den Fronstin zu geben °). Auf einer vorhergehenden Besjahung findet die Berneinung einen bestern Grund. Leiber ist weder das gewünschte Buch, noch auch die Uebersegung des Frontin zu Perugia 1806 auf unster Bibliothek. —

Ich barf hoffen, Ihr Antheil an bem Schils lerichen Briefwechsel wird fich mit ben nachsten Banden steigern; bie lettern, obschon burch unser Busammensein in Weimar enger ausfallend, wers ben boch immer baburch interessant sein, bag bars aus ein reines, redliches, maßiges, selbstbewußtes

1) Dector Berliog.

l) Cotta.

) Wilhelm Poffmann.

Streben hervorgeht, welches überall erfrischend und belebend wirft.

Burgers Bersuch 1) liegt im Deutschen Musseum vom Jahre 1776 vor 2), auch ist er in dessen Berke 3) ausgenommen. Der bamalige Antheil von Weimar und seinen Genossen 4) an dieser Arbeit zeugt von dem guten Willen, den man hatte alles zu fördern, was sich nur irgend Hossinagsvolles hervorthat. Seit so viel Jahren hab' ich diese Bemühungen nicht wieder angesehen, und wüßte, wenn ich sie wieder vornehmen sollte, wahrscheinlich nicht viel darüber zu sagen. Möge herrn Prosesson Wied as sch 4) bei so gesteigerter Cultur in Verständniß und Rhythmis, etwas recht Vorzügliches gelingen.

Unfer Berliner Farbenfreund, herr v. hens ning, last wichts weiter von sich horen. Er ist einigemal in Thuringen gewesen, ohne bei mir einzusprechen. Ich begreife recht gut, das das entscheidendere Leben ihn aus einem so weiten und grenzenlosen Felde zurücktes. Wahrscheinlich sins den Sie in einer bortigen Lesegesellschaft das Morgenblatt, und unter dem Ikren Januar dieses Iahres, wenn ich nicht irre, Bemertungen über das Colorit in Bezug auf Goethe's Farbenlehre. Es wird Sie gewiß freuen, daß diese Saamenkörner, wenn auch langsam, doch kräftig hie und da auszugehen ansangen.

In Genf ist eine französische Uebersezung metner Metamorphose der Pflanzen herause
getommen. Nachdem diese Buchlein vierzig Jahre
in der Welt ist \*), und mannigfaltig gewirkt hat,
so glauben die Franzosen ganz unschnidig, sie
seien a posteriori auf gleiche Gedanken getommen.
Leugnen kann man nicht, daß ihnen die Amvensdung der Marime sehr wohl gerathen ist. Wie
vieles andere hatte ich noch zu sagen, doch ich
sende diese Blatt in hossnung batdiger Mitsheis
lungen von Ihrer Seite. Die hohe Staatse
marime: Eile mit Weile, gilt in meinen
Jahren nicht mehr.

2) Januar. S. 5 u. f.

5) In Weblar. Er beichaftigte fich bamals mit ets ner neuen metrifchen Ueberfetung ber Dopffee.

·\_\_\_\_

<sup>2)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. 28. S. 40 u. f.

<sup>8)</sup> Gebichte bes Königs Lubwig von Balem. Stutts gart 1829.

<sup>6)</sup> Eine Uebersehung von Frontin's Commentar: de aquaeductibus urbis Romae.

<sup>1)</sup> Einer Ueberfehung ber Mlas in Jamben.

<sup>3)</sup> Berlin 1828. Bb. 3. G. 111 u. f.
4) G. ben mit G. (Goethe) unterzeichneten, vom
29. Februar 1776 batirten Auffah: Dieffeis
tige Untwort auf Barger's Anfrage
wegen Ueberfehung bes Domer, im
Deutschen Mertur 1776. Februar. G. 198 u. f.

<sup>6)</sup> Goethe's Berfuch, die Metamorphofe ber Pflanz zen zu erklären, erschien zu Gotha 1790. Bergl. Gothaische politische Beitung 1791. St. 31. S. 313 u. f. Allgemeine Deutsche Bibliothek. Bb. 116. S. 477.

### 973.

### Au C. F. Belter.

Beimar, ben 17. Mai 1829.

Zuvorderst will ich fur Deine Schilberung Daganini's allerichonftens gedantt haben. Bers gleich' ich fie mit bem, was in ber Berliner Beitung ju lefen ift, fo tommt mir burch Berftand und Ginbildungefraft wenigstens ein begreiflich scheinenbes Bilb gu Stande, und mas man eigentlich horen mußte, wird bem hohern Sinn gewiffermaßen anschaulich. 3ch gonne ihm einen folden Buhorer, und Dir einen folden Birtuofen. Sodann follft Du gleichfalls vielen Dank haben fur die Entwidelung ber wichtigen mufikalischen Grundfage in Deinem legten Bricfe. Entschließe Dich von Beit zu Beit zu bergleichen; Du fammelft Dir felber einen Schas in meinen Beften. 3ch freue mich meiner Sabelle 1) als eines zwar nadten, aber wohlgegliederten Stes lette, welches der echte Runftler allein mit Fleisch und haut überkleiden, ihm Eingeweibe geben und in's Leben practifch und bentend einführen mag. 36 febe baburch auf eine munberfame Beife in eine Region hinuber, in welcher ich nicht einmal genießen, gefchweige genießenb benten follte. Auch das ablehnende Brieflein laß ja nicht ohne Befellen. Dergleichen Bubringlichkeiten find durchaus nicht nur in Deuschland, sonbern in ber gangen Belt rege. Die jetige Beit ift eigent= lich enfomiaftifch, fie will etwas vorftellen, indem fie bas Bergangene feiert. Daher bie Monumente, Fefte, bie fatularen Cobreben, unb bas ewige ergo bibamus, weil es einmal tuchs tige Menfchen gegeben hat.

Die werthe alte Dame, welche meine Fars benlehre wie eine Art Bibel behandelt, mußte mich fehr freuen. Das Buchlein enthalt freilich vieles, mas man fich zueignen kann, wenn man auch bas Biele, mas une nichte angeht, auf fich beruhen laft. Gin gar verftanbiger Auffas über bas Colorit, in Bezug auf biefe Farbenlehre, fteht im Januar bes Morgenblattes biefes Jahres. Es ift ein praftischer Runftler, weldem bas ihm Rusbare lebenbig geworben ift; er fonnte noch etwas weiter geben; ich nehme ju meiner Beruhigung in biefem Sinne bie Sache felbst noch einmal vor. Benn eine Saupts und Grundmarime nur erft einmal eingreift, fo tann man ichon nachruden. Gludlicherweise wiberfieht bem Runftler nichts in bem Meinigen , und was er mir zugiebt, tann er gleich brauchen. Daß aber ein Mathematiker aus dem herengewirre feiner Formeln heraus, jur Anschaunng ber Ras tur tame, und Sinn und Berftand, unabhangig

1) Ueber bie Aonlehre.

wie ein gefunder Mensch brauchte, werd' ich wohl nicht erleben. Es wird allein badurch möglich, daß ein junger frischer Mann, ehe er-sich in jene Labyrinthe einläßt, den Faden aus den Sanden der liebenswürdigen Natur empfange, der wahren Ariadne, die uns allein beseligt, welcher wir Beitlebens nicht untreu werden können.

Die Medaille der Facius ist gut gerathen; das Loos direxit ist nicht vergebens hinzugefügt. Ich hoffe, man wird von hier aus diesem Manne etwas Freundliches erweisen, um ihn für das Mädchen noch weiter zu interessiven. Ihr Aufenthalt in Berlin ist ihr zu gönnen. Dier, wo sie keine Technik im Rucken hat, wurde sie gerasdezu nichts vermögen. Dort sollte sie sich doch schon selbst etwas verdienen, und unter hiesgem Juschus in Berlin sich fortwährend aushalten können.

#### ~00

## 97**8**.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 5. Juni 1829.

Die vielen brieflichen Freundlichkeiten, die ans muthigen und belehrenden Notizen, mit denen Du mich disher begünstigt, zu erwiedern, war ich außer Stande. Wahrhaft umstochten vom Allernächsten, konnt' ich in die Ferne kaum benken, geschweige wirken. Deshalb wurden am heutigen Tage einzepaat die fünf Sendungen meiner Werklein, kleine Ausgabe, Belin, in hoffnung, die drei übrigen auch noch mit einem guten Worte zusenden zu könenen. Uebrigens wird ja wohl das neufte Seschlinge der Wanderjahre, so wie der vierte Band der Schiller'schen Correspondenz, der Dir ja auch wohl zugekommen ist, statt eines unmittelbaren Wortes von mir genügt haben.

Seute nahm Prinzes Auguste freundlichst von mir Abschied; sie ist wirklich so bebeutend als lies benswürdig. Rog' es ihr wohlergehen in dem uns geheuer weiten und bewegten Clemente! — Ich redigire jest an meinem zweiten Aufenthalt in Rom, einem wundersamen Buchlein, das, wie es auch werde, immer zu fühlen und zu benten geben wird.

#### \_\_\_\_\_

## 974. Au E. A. Belter.

Weimar, ben 11. Juni 1829.

Benn ich schon nicht glauben kann, bag Du jemals von meinem verrudten, auf Binter's Partitur fich schaukelnben Belben 1) irgend wieber

<sup>1)</sup> Rinalbo. S. Soethe's Werte. Bollfidabige Ausgabe letter Danb. Bb. 2. S. 40 u. f.

Rotis nehmen werdeft, so sende ich boch, Deinem früheren Berlangen gemäß; eine saubere Abschrift, mit Bunsch und hoffnung, daß sie richtig sein werde. Fürwahr, wenn ich bente, was für Ansforderungen, Zudringlichkeiten und Zufälligkeiten Dein Zustand ausgesetzt ist, so komme ich mir fast unthätig vor. Wenigstens habe ich keine öffentliche Erhibition zu leisten, und bin herr von meinen Stunden, die guten benugend, die schlechten verspassend, oder, was besser gethan ist, verschlasend.

Bon Fauft') hab' ich noch ein Eremplar; beswegen Dir dieses erbs und eigenthümlich gewidmet sei. Dagegen wirst Du die Freundlichkeit haben, mir ein Zelter'sches Wort über dieses Werk zu sagen, und mich über die im Anschauen so wunders lichen Notensiguren nach Deiner Weise zu beruhls gen. — Allen guten Geistern besohlen! Ich schreibe dies in den Stunden großer Berlinischen Feste, an welchen wir kleinen Weimaraner so wichtigen Anstheil haben.

## 975.

### Mn \*\*\*

Reimar, ben 29, Juni 1829.

Die Wonatsschrift des vaterländischen Auseums von Prag las ich immer mit wahrhaftem Antheil. Dievon zeugt ein Actenstücken, welches ich am Schluß des ersten Zahres zusammendictivt hatte. Es enthält Auszügs aus den zwölf heften zum Zwed einer Recension in den Berliner Jahrduckern 2). Ich beging hierbei meinen alten Fehler, ich holte zu weit aus; meine darstellenden Auszüge sind zwar vollständig, aber nicht gedrängt genug, nnd so kam ich im ersten Bestreben nicht zu Ende. Sodann, gleich hin und hergerissen von tausend Obliegenheiten, konnte ich nicht, wie ich gewünsicht hätte, seit langer Zeit wieder daran gehen, und ich muß jenes Fascikel wirklich beilegen, um meinen in's Stocken gerathenen guten Willen zu bethätigen.

Slerbei ist mir oft die Betrachtung vorüberges gangen, wie schroff bas so nahe liegende Bohmen von dem übrigen benachbarten Deutschland abgeschlossen ist. Mein Wunsch war daher, die Zusammentunft der Natursorscher möchte im Jahr 1829 in Prag gehalten werden. Für wünschenswerth und höchst nothig für das allgemeine Gute hielt ich es, daß einmal eine Masse nords und westlicher gebildeter Deutschen sich überzeugte, was in Often vorzuglich ist, wie und auf welche Art solches dasselbst besteht.

3ch getraute mir taum ju fagen, wie feltfam

ber protestantische Deutsche sich Bohmen und die taiserlichen Erblande denkt. Iene sind in ihren Preffreiheits Foderungen so leidenschaftlich, daß sie einen jeden fur dumm halten, der nicht alles dumme Zeng lesen kann und darf. Als wenn das Leben im Lesen bestände, und als wenn eine reine durchgreisende Thätigkeit nicht ohne die Quangeleien der durcheinander schwirrenden Zeitschreiberei irgend nur denklich wäre. Desto angenehmer ist mir die Unterhaltung mit verständigen Reisenden, wie sie mir seit kurzem mit zwei einsichtigen, erssahrenen Mannern geworden, welche die Fülle und den Werth der dortigen Zustände gründlich zu wärs dien verstanden.

### 976.

### Au den Staatsrath Schult.

Beimar, ben 29. Juni 1829.

Ihr Werthestes, verehrter Freund, geschlossen un 17. Juni, trifft mich gerade in einem operosen Momente, wo ich an auswärtige Naturfreunde gar manches erpedire, und da geht mir, der, wie ich hosse, glüdliche Gedanke bei, Ihnen das allenfalls Willsommenste mundiren zu lassen, auch Einiges davon unmittelbar an Sie zu richten. Sie sind zur Bielseitigkeit so geeignet, als geneigt, und Einiges weckt Sie gewiß zu erneuerter Theilnahme.

Unser Freund hirt erfahrt nun, was Naposle on erfahren mußte: "Ber den Menschen allzu unbequem wird, hat zu erwarten, daß sie sich zuslegt zusammenthun und ihn beseitigen." Dabei glaubt benn doch ein solcher mit festem Gesubl, man thue ihm durchaus Unrecht. — Ich hoffe, meine Bander jahre sind nun in Ihren Sanden, und haben Ihnen mancherlei zu denken gegeben. Bersschmähen Sie nicht, mir Einiges mitzutheilen. Unsser Leben gleicht denn doch zusest den sibyllinischen Buchern: es wird immer kostbarer, je weniger das von übrig bleibt. — Die wunderliche verworrene Mannigsaltigkeit beikommender Blätter verzeihen Sie; sie sind eine treue Abbildung meiner noch wunderlichern Zustände.

Mit der Metamorphe der Pflangen ift es wunderlich gegangen. Diese Idee, wie man sie wohl nennen darf, wirkt nun schon, im Stillen und halbverborgenen, durch Deutschland seit beisnahe funszig Jahren, und die Franzosen glauben erst neuerlich a posteriori, wie man's heißt, darauf gekommen zu sein. 1) Genau genommen, haben sie solche eigentlich nur genust; sie ist in ihren Borträgen wohl enthalten, aber nicht lebendig,

<sup>1)</sup> Die früher ermante mufitalifche Composition von hector Berliog.

<sup>2)</sup> går wiffenfcaftliche Gritit.

<sup>1)</sup> Bergl. abnliche Leuferungen Goethe's am Schluß eines Briefes an Schult v. 16. Dai 1829.

welches mir zu wichtigen Betrachtungen Anlas gegeben hat. Kann ich mich umftändlicher und genauer hieruber erklären, fo theile ich folches mit.

Bas meiner Karbenlehre eigentlich mangelt, war, baf nicht ein Dann, wie Chlabni, fie erfonnen, ober fich ihrer bemachtigt hat. Es mußte einer mit einem compendiosen Apparat Deutschland bereifen, burch bas hotus Potus ber Berfuche bie Aufmertfamteit erregen, einen mes thodischen Busammenhang merten laffen, und bas Praktische unmittelbar mittheilen, bas Theoretische einschwärzen, ben Professoren ber Physit überlaffen, ihrer verworrenen Bornirtheit gemag fich ju betragen, nach ihrer Beife bie Sache zu leugnen, und fich ihrer heimlich ju bedienen, und was bergleichen mehr ift. Auf folche Beife ware die Sache leben= dig geworden, irgend ein paar gute Ropfe hatten fich berfelben bemachtigt und fie burchgeführt. -Ueberhaupt aber ift es bas Schlimmfte, bag jeber auf feinem eignen Bege in die Sache gekommen fein will. Miemand begreift, bag es irgendwo eine bequemere, vielleicht einzige Stelle giebt, wo auf biefer Infel zu lanben fei. (Die Frangosen brauchen hier bas hubsche Bort aborder une question.) Much hieruber mare ein fruchtbarer Lebenspunkt von Betrachtungen zu entwickeln, wozu jego weder Faffung, noch Beit, noch Sprache ju finden ift. Ueberlaffen Sie fich folchen Gedan= ten im freien Barten, ju ichoner Stunde, und dabei bem Undenfen an mich.

Die Kaiserliche Academie der Wissenschaften zu Petersburg hat am 29. December 1826, als bei ihrer hundertjahrigen Stiftungefeier, eine bebeutende physikalische Aufgabe, mit ausgesepten anftåndigen Preisen, den Naturforschern vorgelegt. Nachdem ich bas Programm gelefen, welches mir, als neuernanntem Chrenmitgliebe, alfobalb gutam, ertlarte ich flar und unumwunden meiner Umges bung: die Academie wird teine Auflosung erhalten, und hatte fie eigentlich nicht erwarten follen. Sie verlangt: die verschiedenen Spothesen, die man über die dem Licht, wie man glaubt, abgewonnes Eigenheiten und Eigenschaften nach und nach ausgesprochen, abschließlich vereinigt, verfohnt, subordinirt, unter Ginen but gebracht gu sehen. Riemand wurde gewahr, daß fie alle mit einander mit Farbenerscheinungen verfnupft find; man bachte nicht, bag bie Phanomene, worauf jene hnpothesen gegründet sind, nochmals müßten revidirt, ihre Reinheit, Congenitat, Ginfachheit und Mannigfaltigleit, Urfprungliches und Abgeleitetes erft noch mußte untersucht werben. Dbige meine Beiffagung ift eingetroffen. Die Academie ertlarte am 29. December 1828: fie habe in diesen zwei Sahren fein einziges Memoire erhalten, prorogirt jedoch den Termin bis in den September d. J. wo

gewiß auch teine Beantwortung eingehen kann und wird. — Ich sehte vor zwei Jahren, im ersten Anslauf eines aufgeregten Interesse, mehrere Punkte aus Papier. Ihre Ahnung von Dissemination des Interesses an diesen Erscheinungen hat sich aber auch schon vorläusig erfüllt, indem ich vom Rande des Continents, aus Osifriesland, von Jever, Nachricht von einer FreundesBersammlung erhielt, die in Berlin die erste Anregung gewann, und diese Angelegenheit nunmehr mit Neigung zu behandeln sortsährt. Aber auch dortsin ferner zu wirken, wird mit leiber unmöglich.

Das alles, was ich hier fprach, findet fich in einem Fascifelchen jufammen, welches ich nachftens fende. Es giebt Ihnen gewiß zu ben wichtigften Betrachtungen Unlag. Ronnte man einen folchen Chlabni borthin fenden, fo murbe er eine gar feine lobliche Rirche ftiften. Bie er in Petersburg wurde aufgenommen werben , weiß ich nicht. Uns Unberen ift es immer wie ein Bunber, wie man fich mit Borten und Truggespinnften in ber mathematisch = physikalischen Belt beschäftigt. Decom= position und Polarisation bes Lichts neben einander ju benten, finden bie Berren feine Schwierigteit. Mun hat Fraunhofer noch einiges Absurbes hinzugethan, woran man glaubt, barauf halt, und was boch, wie man es wirklich verfucht, ju Nichte wird. Mir ist genug, daß Fraunhofer ein vorzüglicher praktischer Mann mar; baraus folgt aber nicht, daß er ein theoretischer Beift gemes fen fei. Er burfte fich mit ber herrschenden Rirche nicht entzweien, und hat, genau besehen, eigentlich nur noch ein Dhr in die ichon genugfam zerknitterte Rarte gefnicht, die demungeachtet gegen reines Beobachten und geregelten Denffinn verlieren muß.

Micht allein farbige Lichter, fonbern fogar eine Unzahl schwarzer Striche soll das reine Licht ents halten. Rluge beutsche Naturforscher feben ichon ben Ungrund ber gangen Sache beutlich ein: baß namlich alles auf eine mitroftopische Beschauung ber paroptischen Linien, im Busammenhange mit bem Farbenspectrum, hinauslauft. Diemand hat es noch laut gefagt, Niemand hat es noch öffentlich bargethan, bağ bie hochft complicirte Borrichtung ju bem 3wed: die Differeng ber Glafer in Abficht auf Berechnung und Farbenerscheinung ju finden, feineswegs tauglich ift. Ich habe ben Berfuch felbft mit aller gehörigen Borficht anstellen laffen, habe in dem verlangerten Farbenfpectrum die schwarzen Striche gefehen, und bin baburch von bem oben Sefagten nur noch mehr überzeugt worden. Der freie Geift, ber jest auftrate, und bas mahrhaft Erfannte fogleich benutte, mußte Bunder thun.

Bon meteorologischen Betrachtungen hatte ich Folgendes zu melden. Ich habe vergangenen Sommer, auf den Dornburger freien Sohen, täglich und stundlich den atmosphärtichen Phano-

menen meine Aufmertfamteit gewibmet. Bie ich mir felbft bavon im Stillen Rechenschaft gebe, lagt fich nicht fogleich folgerecht aussprechen. Der größte Gewinn unserer meteorologischen Anftalten mar mir die Anerkennung bes entschieden gleich= formigen Ganges ber Barometer, in Bejug auf bie Bohenftellung über bem Meere. Eben baffelbe fagt die Bergleichung aller von mir forgfaltig ge= fammelten auswärtigen Beobachtungen. 3ch finde mich im Stande, diese Gleichformigkeit von Dublin bis Charfow nachzuweisen, und bin bavon fo überzeugt, daß ich unfere Beobachter barnach cons trolire, und Zag und Stunde ju wiffen glaube, mo nicht genau beobachtet worden; weshalb mir benn auch die von ben Ihrigen angegebenen Ab= weichungen verbachtig find. Gierbei bient benn freilich jur freiern leberficht die graphische Dar= ftelluna.

Ich kann ein sehr hubsches Beispiel ansühren. Ein Beobachter hatte einen unverhältnismäßig tiefern Barometerstand als ein anderer angegeben. Es sand sich bei genauerer Untersuchung, daß der erste die ganze Nacht durch beobachtet hatte, der andere nur bis 10 Uhr. Der tiefste Stand war Morgens um 3 Uhr, und fruh, wo der zweite wieder zu beobachten ansing, war das Quecksilber schon wieder um ein Gutes gestiegen.

Man spricht daher schon von vielen Seiten gang richtig aus, bag eine allgemeine und nicht eine befondere Urfache jum Grunde liege; und ich fete hingu, es ift teine außere, fondern eine innere. Die Erde veranbert ihre Anziehung, baburch-wird bie Atmosphare leichter ober schwerer, bas Quedfilber fleigt oder fallt von mehrerem ober minderem Drude. 3ch wieberhole biefes långft gebrudte Glaubens = und Ueberzeugungs = Betenntniß, ju bem man wohl einlaben, aber nicht nothigen fann. Die Winde fteben hierzu burchaus in Bezug. Rord und Dft gehoren bem fteigenben, Weft unb Bene gehren Sub bem fintenben Barometer an. bie Feuchtigfeit in ber Atmosphare schneller ober langfamer auf, biefe begunftigen die Baffererzeus gung, fo wie ben Miebergang ber Bemaffer. Leiber überwiegt schon seit einigen Jahren bas Legtere, und wir erleben graufenhafte Bafferbilbung, bie wir junachst immer noch ju befürchten haben.

Indem Borstehendes abgesendet werden soll, erfüllt sich bei uns, und leider in einem weiten Umtreise, jene Weissaung. Um 28. Juni war ein drohendes Wetter schon um ein Uhr von Suden herausgestiegen; es zog sich nach Westen, ructe aber sacht, doch unaushaltsam auf uns herau; es entlud sich sodaun mit heftigem Regen und Schlossen, wobei Fenster und Pflanzen übel suhren, und dauerte, nachdem es mit anhaltendem Bligen und Donnern wohl eine Stunde fern umherges

zogen, wohl noch einige Stunden fort, doch weniger wetterleuchtend und donnernd, den ganzen
himmel überziehend, bis gegen sieben Uhr. Die
heftigsten Schläge waren nicht in der Nähe niebergegangen. Es war nach einigen Tagen hohen
Barometerstandes und großer hise das Quedsilber sehr tief gesunken, den 27sten füllte sich die
Atmosphäre, und brach den folgenden Tag das
Unheil gewaltig los. Den 29sten, bei gleichem
Barometerstande, der himmel gewitterhaft bebedt und das Weitere zu erwarten.

P. S. Soviel für diesmal. Geben Sie diesen Mittheilungen Beifall, so erfolgt von Zeit zu Zeit mehr dergleichen. Schließlich aber darf ich nicht undemerkt lassen, daß ich auf Ihre Anregung die Briefe 349 und 359 1) wieder gelesen. Fürwahr hier ist die Achse, um die sich der Correspondenten uneinige Einigkeit bewegt. Rus ich mir jenen Gegenstand zurück, so war er wahrlich ein Object, an dem man fast ein halbes Jahrhundert abspinnen konnte, und es thut mir leid, daß ich mich dasmals davon abwendete. Es ist ein eigenes Ding! Der Dichter weiß allein, was in einem Gegensstande liegt, der ihm seines Urtheils werth erscheint.

977.

An \*\*\*

Beimar, ben 8. Juli 1829.

Die Zweifel, die mich abhielten, von meinen Arbeiten bezüglich auf die Monatsschrift des vatersländischen Museums von Prag zu sprechen, verwansdeln sich nun, da das Actenstüdischen abgegangen ist, in Berlegenheit und Sorge. Hiervon wünschtich mich nun durch nachstehenden Borschlag zu bestreien. Würde nicht ein waderer Mitarbeiter jener Zeitschrift, dem der ganze bisherige Inhalt derselzben gegenwärtig und lebendig wäre, die Bemühung übernehmen und sich zu einer Art von Redaction und Aussertigung besselben entschließen? Es würde ihm nicht schwer werden, capitelweise, da, wo ich zu weitläusig geworden, wieder zu kürzen, wo ich nur andeutete, so viel als möglich auszusühren.

Wenn er nun enblich, mit leichter Behandlung, ben Inhalt der Beitschrift bis auf die lesten Stude mitzutheilen beliebte, so hatten wir auf einmal das Wunschenswertheste zusammen. Erhielt ich sodann das Resultat, freilich möglichst fertig und abgesschlossen, so wurde ich es gern noch durchsuchen und nach Berlin senden, wo ein freundlicher Empfang zu erwarten stände. Der Bwed ware erfüllt

<sup>1)</sup> Diefe Rummern beziehen fich auf ben Briefwechs fel zwifchen Schiller und Goethe. Stuttgart 1828. 6 Thie. Der Goeth efche Brief befinbet fich in ber varliegenden Sammlung. G. 101.

und ich von einer großen Gewiffenslaft befreit; benn ich leugne nicht, bag mir biefes schon sehr weit gebrachte Bornehmen hochst unbequem vor Ausgen ift.

Roch habe ich schließlich zu melben, daß ich meine Stellung gegen Geologie, Geognofie unb Dryktognofie klar zu machen suche, weder polemisch, noch conciliatorisch, sonbern positiv und individuell. Das ist bas Rlugste, was wir in alten Tagen thun konnen. Die Wiffenschaften, mit benen wir uns beschäftigen, ruden unverhaltnismäßig vor, manchmal grundlich, oft übereilt und modisch. Da burfen wir benn nicht unmittelbar nachruden, weil wir feine Beit mehr haben, auf irgend eine Beife leichtfinnig in der Irre zu gehen. Um aber nicht ju ftoden und allzuweit zurudzubleiben, find Prufungen unferer Buftanbe nothwendig. Romm' ich mit meinem diesmaligen Unternehmen ju Stande, fo theil' ich es meinem eblen Freunde mit, dem es bei feiner ruhig gefesten, finnig bedachtigen und burchaus folgerechten Lebens : und Studienweise, gewiß nicht unangenehm erscheinen wirb.

-00-

### 978.

## Un C. F. Belter.

Weimar, ben 18. Juli 1829.

Die im Datum fich nach und nach folgenben Blatter Deines gehaltigen Patetleins tamen mir fehr jur rechten Beit in meine einsame Bartenwohnung, wo mir, ich will es nur gefteben, wegen eines fo langen Schweigens auf mannigfaltige Gendungen, mancherlei Grillen aufftiegen. Doch hat es sich nun so ganz anmuthig und erwünscht aufgeloft, daß mir ber heutige 18. Juli als ein wahrer Festtag erscheint. 3ch habe mir hier in meinem Erbfalchen bas alte und neue Rom in weitschichtigen Bilbern, nicht weniger bas alte Latium vor Augen gehangt und gestellt; viele Bucher diefes Inhalts und Sinnes um mich versams melt, und belebe fo möglichft bie Erinnerungen an meinen zweiten Aufenthalt in Rom, ba ich benn den Band, der folches geschrieben enthalten wird, auch Deiner wohlwollenden Aufmerksamkeit em: pfehle, Bom vierten Banbe ber Schiller'ichen Correspondeng befige ich freilich nur die Mushanges bogen, und weiß nicht, wenn berfelbe wird in's Publikum gebracht werben. Der Buchhandel hat fein eigenes Gehen und Rommen, wovon ber Mutor wenig Rechenschaft zu geben weiß. Die jungen Almanachsmänner follen mir burch Dein Wort fo weit empfohlen fein , bag ich aber ihr Unliegen 1) denken will; fie haben ben erften Bogen frei ge: laffen, also hab' ich Beit. Find' ich etwas, mar'

es auch nicht von Belang, aber boch nicht ohne Bebeutung, so sende ich es noch zu rechter Zeit. Ich habe es dem alten Gleim von Grund aus verdacht, daß er seinen Namen unter den geringsfügischen Sachen, dis in's hohe Alter, in den Taschen-buchern fortwalten ließ 1), und auf diese Weise von sich selbst ein absterbendes Echo werden mußte. Diese widerwärtige Erinnerung macht mir's uns möglich, auf gleiche Weise zu versahren.

Nun aber erlaube mir ein vertraulich Wort. Der liebe Gartenverein 2) transcendirt auch, wie die übrige Chriftenheit, und verliert fich in den Minutien bes grenzenlos Mannigfaltigen. Wir haben der Weinforten schon zu vielerlei, und beim praftis schen Weinbau kommt alles barauf an, bag man bie Gorten zusammen pflanze, bie mit einander bluhen und reif werden; alles andere ist vom Uebel. Der Menfch aber fann nicht ruhen, er will immer noch etwas anderes. Sobann bedenkt Niemand, weder bei Euch, noch bei uns, daß wir hinter den bliften Grad gebannt find, gerade an die Grenze einer edlern Begetation. Glashäuser anzulegen ift bas Bernunftigfte, wenn gleich biefe von bem gott : und weltvergeffenen Sagel fo abel behandelt werden.

Der polnische Dichter besuchte mich, bie Fürstin Bolfonsty begleitenb, mit größerer Umgebung, fprach tein Wort, und hatte nicht ben guten Sinn, fich einzeln bei mir zu melben. Bare man nicht auch in ber Welt oft genug gur rechten Beit unbeholfen gemefen, fo murbe man ein folches Betragen ta= beln und ichelten. Profeffor Rauch mar einen Zag bei uns, und nach feiner alten Beife anmuthig, heiter und thatig. Gin junger Mann, ben er mit fich brachte, ber viel Zalent haben mag, zeigte eine Art von Friese vor, lobenswurbig gebacht und gezeichnet, aber Chrifti Gingug in Berufalem, wo wir Anbern geangstigt werben burch die Dube, die fich ein guter Ropf giebt, ba Motive ju fuchen, wo teine ju finden find. Wenn man boch nur bie Frommigkeit, die im Leben fo nothwendig und liebensmurbig ift, von ber Runft fondern wollte, wo fie, eben wegen ihrer Ginfalt und Burbe, bie Energie nieberhalt,

In's Teufels Namen,
Bas find benn eure Namen!
Im Deutschen Mertur
Ift keine Spur
Bon Bater Wieland,
Der fledt auf dem blauen Einband;
Und unter dem verfluchtesten Reim
Der Name Eleim.

<sup>1)</sup> Um Beitrage jum Berliner Mufenalmanach.

<sup>1)</sup> Goethe fpottete bieraber in ben nachfolgenben Berfen:

S. einen früher mitgetheilten Brief Goethe's an Belter vom 1. September 1827.

<sup>2)</sup> S. beffen Preisaufgabe auf bas Jahr 1829.

und nur dem hochften Geifte Freiheit laft, fich mit ihr zu vereinigen, wo nicht gar fie zu übers minden.

Daß Du auf ben zweiten Faust zurücktehrst, thut mir sehr wohl. Es wird mich das anregen, manches andere zu beseitigen, und wenigstens das Allernächste, was hieran stöpt, bald möglichst auszusertigen. Der Abschluß ist so gut wie ganz vollbracht, von den Zwischenstellen manches Bezbeutende vollendet, und wenn man mich von Seiten höchster Gewalten auffangen und auf ein Bierteljahr einer hohen Festung anvertrauen wollte, so sollte nicht viel übrig sein. 1) Ich habe alles so deutlich in herz und Sinn, daß es mir oft unbequem fällt.

Und nun von bem Unmuthigften gulest! Es gereicht mir jur innigen Freude, bag Pringes Muguste Dir mit ihren Borzugen so gludlich erschienen ift. Sie verbindet frauenzimmerliche und pringefliche Eigenschaften auf eine fo volls fommene Beise, bag man wirklich in Berwunberung gerath, und ein gemischtes Gefühl von Dochachtung und Reigung in uns entfteht. 3ch wunsche, bag Du in ber Folge noch ofter Belegenheit haben mogeft, Dich bavon ju überzeugen. - Co viel aus meinem ftillen, und, ba bie Beuernbte vorüber ift, vollfommen grunen Thal. Die Rube ift fo groß, bag heute fruh ein artiges Reh, aus ben Bufchen hervortretend, gang ges laffen fich weiben ging; womit Dir im lebensluftis gen, getummelreichen Berlin auch ein frober, genugreicher Morgen gegonnt fei.

## **∽⊚∽** 979.

## An Angelika Facins 2).

Weimar, ben 9. August 1829.

Für die mir zugesendete Medaille schönstens bankend, zu dem verdienten Beifall, dem ich mich anschließe, höchlich Glüd wünschend, erwiedere ich Ihr zutrauliches Schreiben, wie nachsteht. Ich würde rathen, in dem Basrelief, das Sie vorshaben, im idnilischen Sinne eine glüdliche Familie vorzustellen: Bater, Mutter, Söhne,

Köchter, in verschiedenen Altern und C mit einer ideellen Familienahnlichkeit. tive hierzu haben Sie hundertsach und h gesehen; es kommt nun darauf an, solche wieder bei sich beleben und die zwed auszuwählen wissen. Gedenken Sie sich gern zusammenzusassen, so wurde ich ras Raum einer Lunette zu wählen, wo längliche Form eines Frieses. Wögi der gute Geist und ein frauenzimmerliche hierbei zu statten kommen.

Was die Redaille betrifft, so ist darübe judenken. Ich verspreche zunächst auch semeine Gedanken zu freundlicher Uebent Röge Ihrem schönen, durch anhaltenden sich immer mehr ausbildenden Talent at Gute kommen. Zugleich wünsche ich zwei plare von der Redaille des höchsteligen hetzogs von Weimar, ein Eremplar der Ne auf die Bermählung des Prinzen Wilhelm Prinzes Auguste, und zwei Eremplare der mählungsmedaille des Prinzen Carl mit Prinzes von Sachsen Weimar.

### 980.

## Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 15. August 182

Dier sende ich ben Beitrag zu bem Berlin Musenalmanach. Auf Dein Vorwort durft' nicht prachern. Sie haben ben ersten Bogen li gelaffen, und hier ist Materie sechzehn Seiten benusen. Doge Dir auch in biefen Blatte Scherz und Ernft einige Freude machen, b jungen Leuten und ihren Lottchens Glud bringe Gieb ben Brief sogleich ab, benn fie find im G brang zwischen Seter und Berleger, wie es ut andern Autoren öfters begegnet. Auch ich ha auf Michael noch zu liefern, was ich viel lieb bis Oftern verschöbe, und vielleicht gar nie leistete, wenn ich nicht gebrängt wurde. Deshal erbitte ich mir noch acht bis vierzehn Tage zu Dank und Erwiederung Deiner lieben mannig faltigen Blatter. — Meine landliche Einfamkei bie mich freilich vor mancherlei unabwendbarer Bubrang nicht schutt, fruchtet inbeg boch mancher Bie gefagt, in vierzehn Tagen bas Dehrere.

Die Zeitungenachricht Deines Befuche in Sall hat, ich muß es gestehen, Frankein Ulrifeam lebhaftesten aufgenommen, und Deine hierhet funft bei bieser Gelegenheit am sichersten erwat
tet und vorausgesest. Ich begriff nicht recht, wa
Du in diesem Elbgetose zu thun haben mochtes

<sup>2)</sup> Auf ahnliche Weise außert sich Goethe in einem früher mitgetheilten Briefe an Schiller vom 21. Juni 1798: "Eigentlich sollte man mit uns Poeten versahren, wie die herzoge von Sachsen mit Luther'n, uns auf der Straße wegnehmen und auf ein Bergschloß sperren. Ich wünschte, man machte die Operation gleich mit mir, und die Richael sollte mein Tell sertig sein. Diesen Stoff hatte Goethe damals zu einem epischen Gedichte gewählt.

<sup>1)</sup> Tochter bes hofmebailleurs &. 28. Facius in Beimar, bamals in Berlin lebend.

<sup>1)</sup> v. Pogwifd, bie Schwefter von Goethe' Schwiegertochter Dttilie.

tenen Alten wieß es aber gefchehen, und freute mich im Stillen familienibnites Deiner allenfalfigen Dierhertunft. — 3ch hoffe, ju ie bundertigta Dichael habt 3hr bie feche Bandchen ber Corres nun barin : pondeng 1) und munsche, daß Du diefe drei let-Weben unt ti men auf einmal und hinter einander lefeft. Trau-Gentra & rigerweise verliert fich biese bebeutende freundschaft= ", fo wint raiche Unterhaltung zulest wie ber Rhein, und boch e ju malla, amußte auch biefes mitgetheilt und bargeftellt wer-Friesel. Then. Die Lieferung meiner Schriften zu Michael frauensimmet enthalt: 1) Meines Lebens britten Band. 2) Reife nach Stalien. Erfter Aufenthalt in Rom. गार्नी, ि में दि 3) Reapel und Sicilien. 4) 3weiter Aufenthalt e zunish z in Rom. 5) Campagne in Frankreich und Be-Cuntlifer & lagerung von Mainz. Bei Rr. 4, als ich diefer turch ankales Zage die Aushängebogen erhielt, mußt' ich wirkbenten Tim lich lacheln; ich fand bie Orgel fehr gescholten 2), runite it = da Du boch diesen Kirchen= und Gemeinde=Ty= tes bedfin rannen, wie billig, fehr hoch erhebst. Fremelar de .

ringen Bill.

i Granelin's

in Carl mi

ter.

15. Yeart !

ju dim Ke

mert ta:

then Bog

hichn Ex:

tiefen 🏗

mades, :

Glild km

ic fint in 6

, mic 6:

lud it i

र्क अंत्रे अ

it gar E

e list

Jan #

7 517

12 A.2

mirit.

T.T.

i: 52

riti:

مارو

7

2

### 981.

## . An C. F. Belter.

Beimar, ben 20. August 1829.

Dein munteres Beibchen, Tochter und italia: nischer Begleiter find endlich angefommen, und freundlich empfangen worden. Den ersten Tag gaben meine Kinder ihr ein geselliges Gastmahl, dem Frau Grafin v. Dendel, v. Frorieps ju vieren und fonft gute Leute beimohnten, und mo es, wie ich bore, gang munter jugegangen ift. Den folgenden Morgen hatte ich mich auf ein fentimental = joviales Frubfidd im Garten eingerichtet, welches burch bas grafiliche Better ge = und gerfiort wurde. 3ch fuhr deshalb hinein, und fand fie und mehrete Personen bei meinen Rindern, wo man benn freilich im Birtel fag und nicht warm murbe. Ich fuhr gleich wieder heraus, uud mußte ihr also gleich zum Willfommen ein Lebewohl fagen. Dein Entel Bolf hat der Tochter die Cour gemacht und von ihr einen Goldrubel jum Geschent befom= men. Du fiehft, wie eilig die Generationen einander die Pantoffeln austreten.

Bu gleicher Beit war ein Englander bei uns, der ju Anfang bes Sahrhunderts in Bena ftudirt hatte, und seit der Beit der beutschen Literatur gefolgt war, auf eine Weise, von der man sich gar keinen

Begriff machen fonnte. Er war fo recht in bie merita causae unferer Buftanbe initiirt, bag ich ihm, wenn ich auch gewollt hatte, und wie man wohl gegen Frembe ju thun pflegt, keinen blauen phraseologischen Dunft vor die Augen bringen durfte. Aus seiner Unterhaltung ging hervor, daß, seit dies fen zwanzig Sahren und druber, fehr gebilbete Englander nach Deutschland gefommen find, und fich von ben Perfonlichfeiten, afthetischen und moraliichen Berhaltniffen unferer, jest Borfahren gu nennenden Manner, genau unterrichteten. Bon Rlopftod's Berknocherung ergablte er munder: same Dinge. Sobann zeigte er sich als einen Disfionar der englischen Literatur, las mir und meiner Tochter zusammen und einzeln Gedichte vor. By= ron's himmel und Erde1) war mir höchst angenehm mit Auge und Ohr zu vernehmen, ba ich ein zweites Gremplar in der Hand hatte. Bulest machte er mich noch auf Milton's Samson auf: mertsam, und las ihn mit mir. Es ift mertwar: big, hier den Uhnherrn Byron's kennen zu ler-Er ift fo grandios und umfichtig, wie ber Genannte; aber freilich geht ber Entel fcon in's Grenzenlofe, in's wunderlichft Mannigfaltige, wo jener einfach und stattlich erscheint. -

Meinen zweiten Aufenthalt in Rom, bem ich ben 29ften Band widme, habe ich moglich ausgeftattet, und ich hatte bas Doppelte thun fonnen, ohne bas unaufhorliche bin : und Bergerren von gnten lieben Fremben, die nichts bringen und nichts holen. Lag Dich aber durch diese Jeremiade nicht abhalten, manchmal Jemanden ein Brieflein mitzugeben; benn aus bem Digbehagen eines Mugen: blide fleigt benn boch oft eine hubsche Betrachtung Co mar es wirklich hochft merkwurdig, auf ben icheibenden Englander ben antommenden Polen zu beichauen und zu beobachten. 3ch habe nicht leicht einen größern Contrast gesehen. Gollte ich noch auf einige Puntte Deiner fruheren, oft retarbirten Briefe etwas ju erwiedern haben, fo erinnere dies freundlich; fie find mir nicht bei ber Sand, und ich mochte nicht gern etwas gurudlaffen. Infofern Dir nun auch junachft Thun und Leiben, Wirfen und Genießen, Unftrengung und Berftreuung, und wie das alles heißen mag, mas Dich, als Belter und Berliner, halt und zieht, einigt, und . sondert u. f. w. es einigermaßen zus lagt: To fahre fort ju ichreiben und bebente, bag ich Euch Band = und Alphabetweise von meinem Beften gufchide, mogegen 3hr Guch benn boch wie ber Leviathan verhaltet, von dem geschrieben steht: er verschlingt den Strom und achtet nicht fein.

 Heaven and Earth, a Mystery. S. The Works of Lord Byron. Complete in one Volume. Francf. a. M. 1826. p. 434 sqq.

**~**◎**~** 

<sup>1)</sup> Dit Sailler.

<sup>2) &</sup>quot;Welch ein leibig Inftrument bie Orgel fei,"
fchreibt Goethe aus Rom ben 14. Mars 1788,
ift mir gestern Abend in bem Chor von St. Pes
ter recht aufgefallen. Man begleitete bamit ben
Sesang bei ber Resper. Es verbindet sich so
gar nicht mit ber Menschenstimme, und ist so
gewaltig. Wie reizend bagegen nicht in ber
Syttinischen Capelle, wo die Stimmen allein
sind. S. Goethe's Werke. Bolltanbige Ausgabe letter Pand. Bb. 29. S. 296.

feltener unter ben Befannten, und es giebt beren gewiß mehrere vorzugliche hier und ba ausgesatt.

Gin Frangofe 1) hat acht Stellen meines Fauft componirt, und mir die febr schon gestochene Partitur jugeschickt. Ich mochte Dir fie wohl fenden, um ein freundliches Bort barüber ju horen. Gier= bei fallt mir ein, bag Du noch eine Partitur bei Dir haft von meiner Cantate Rinalbo 2) fur Pring Friedrich von Gotha, componirt von Winter. Ich befige die Stimmen noch; und gar manche wundersame Erinnerungen fnupfen fich an biefes opus. Lag es mir baher wieber gutommen, wenn Du es finden fannft. Die toniglichen Gebichte 3) find mir noch nicht jugetommen. Rein freundliches Gremplar, von des herrn Berlegers .) Beite, ift bei mir erfchienen, und unfer Commiffonstath beforgt feine Commiffionen fehr langs fam, und nur, wie es auch biesmal heißt, mit Mesbequemlichteit. Uebrigens murbe ich in biefem Ralle erft abwarten, was Dich felbst aufregte und anfprache. Das Singbarfte wirft Du gewiß herausfinden. Alebann ift es immer noch Beit gu fagen, mas ich mir allenfalls noch ausbate. Db ich gleich an Geduld und Barren gewöhnt bin, fo verlangt mich boch, diefes mertwurbige Wert naher tennen zu lernen. Gewiß giebt es Aufschluffe über einen Charafter, der uns immer problematifch portommen muß.

## 971.

### An den Staatsrath Schulk.

Weimar, ben 16. Mai 1829.

Ihr sehr gehaltreiches Schreiben kann ich aus mancherlei Drang und Drangen nur eilig beants worten. Bleiben Sie ja dabei, vorerst den Front in zu geben .). Auf einer vorhergehenden Bes jahung sindet die Verneinung einen bessern Grund. Leiber ist weder das gewünschte Buch, noch auch die Uebersehung des Front in zu Perugia 1805 auf unstre Bibliothek. —

Ich barf hoffen, Ihr Antheil an bem Schillerichen Briefwechsel wird fich mit den nachsten Banden steigern; die lettern, obichon durch unser Busammensein in Weimar enger ausfallend, werben boch immer dadurch interessant fein, bag baraus ein reines, redliches, mäßiges, selbstbewußtes Streben herborgeht, welches überall erfrischend und belebend wirkt.

Burgers Versuch') liegt im Deutschen Musseum vom Jahre 1776 vor 2), auch ift er in bessen Werke 2) aufgenommen. Der bamalige Antheil von Weimar und seinen Genossen, den man hatte alles zu förbern, was sich nur irgend Possungsvolles hervorthat. Seit so viel Jahren hab' ich biese Bemuhungen nicht wieder angesehen, und wüßte, wenn ich sie wieder vornehmen sollte, wahrscheinlich nicht viel barüber zu sagen. Wöge herrn Professor Wied as ch') bei so gesteigerter Cultur in Verständnis und Rhythmit, etwas recht Vorzügliches gelingen.

Unfer Berliner Farbenfreund, herr v. heusning, last michts weiter von sich hören. Er ist etnigemal in Thuringen gewesen, ohne bei mir einzusprechen. Ich begreife recht gut, das das entscheidendere Leben ihn aus einem so weiten und grenzenlosen Felde zurückrief. Wahrscheinlich sins den Sie in einex dortigen Lesegesellschaft das Morgenblatt, und unter dem 12ten Januar dieses Jahres, wenn ich nicht irre, Bemerkungen über das Colorit in Bezug auf Goethe's Farbenlehre. Es wird Sie gewiß freuen, daß diese Saamenkörner, wenn auch langsam, doch kräftig hie und da auszugehen ansangen.

In Genf ist eine französische Uebersetzung meiner Metamorphose der Pflanzen herause gekommen. Rachdem diese Buchlein vierzig Jahre in der Welt ist o), und mannigfaltig gewirkt hat, so glauben die Franzosen ganz unschnlöß, sie seien a posteriori auf gleiche Gedanken gekommen. Leugnen kann man nicht, daß ihnen die Amwenzdung der Marime sehr wohl gerathen ist. Wie vieles andere hätte ich noch zu sagen, doch ich sende dieses Blatt in hoffnung baldiger Mittheistungen von Ihrer Seite. Die hohe Staatse marime: Eile mit Weile, gilt in meinen Jahren nicht mehr.

<sup>1)</sup> Dector Berliog.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter Banb. Bb. 2. S. 40 u. f.

<sup>8)</sup> Gebichte bes Königs Lubwig von Baiern. Stutte gart 1829.

<sup>4)</sup> Cotta.

<sup>5)</sup> Bilbelm boffmann.

<sup>6)</sup> Eine Uebersetung von Frontin's Commentar: de aquaeductibus urbis Romae.

<sup>1)</sup> Einer Ueberfegung ber Mias in Jamben.

<sup>2)</sup> Januar. S. 5 u. f.

<sup>3)</sup> Berlin 1823. Bb. 3. S. 111 u. f.
4) S. ben mit G. (Goethe) unterzeichneten, vom 29. Februar 1776 batirten Auffah: Dieffeitige Antwort auf Barger's Aufrage wegen Ueberfehung bes homer, im Deutschen Merkur 1776. Februar. S. 198 u. f.

<sup>5)</sup> In Wehlar. Er beschäftigte fich bamals mit eis ner neuen metrifchen Ueberfetung ber Dopffee.

<sup>6)</sup> Goethe's Berfuch, die Metamorphofe ber Pflans gen zu erklaren, erschien zu Gotha 1790. Bergl. Gothaische politische Zeitung 1791. St. 31. S. 313 u. f. Allgemeine Deutsche Bibliothet. Bb. 116. S. 477.

972.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 17. Mai 1829.

Buvorberft will ich fur Deine Schilderung Paganint's allerichonftens gedanet haben. Bergleich' ich fie mit dem, was in der Berliner Beitung ju lefen ift, fo fommt mir burch Berftand und Einbildungefraft wenigstens ein begreiffich icheinendes Bild ju Stanbe, und mas man eigentlich horen mußte, wird bem hohern Sinn gewiffermaßen anschaulich. 3ch gonne ihm einen folden Buhorer, und Dir einen folden Birtuofen. Sobann follft Du gleichfalls vielen Dant haben fur die Entwidelung ber wichtigen mufitalischen Grundfase in Deinem letten Bricfe. Entschließe Dich von Beit zu Beit zu bergleichen; Du sammelft Dir felber einen Schat in meinen heften. Ich freue mich meiner Sabelle 1) als eines givar nadten, aber muhlgeglieberten Stes letts, welches der echte Runftler allein mit Fleisch und haut überfleiben, ihm Gingeweibe geben und in's Leben practifch und bentend einführen mag. 3ch febe baburch auf eine munberfame Beife in eine Region hinuber, in welcher ich nicht einmal genießen, gefchweige genießend benten follte. Auch bas ablehnenbe Brieftein laß ja nicht ohne Befellen. Dergleichen Bubringlichkeiten find burchaus nicht nur in Deuschland, sondern in ber gangen Belt rege. Die jegige Beit ift eigent= lich enkomiastisch, fie will etwas vorstellen, inbem fie bas Bergangene feiert. Daher die Monumente, Feste, die fakularen Lobreden, und bas ewige ergo bibamus, weil es einmal tuchtige Menschen gegeben hat.

Die werthe alte Dame, welche meine Kars benlehre wie eine Art Bibel behandelt, mußte mich fehr freuen. Das Buchlein enthält freilich vieles, mas man fich zueignen fann, wenn man auch bas Biele, mas une nichts angeht, auf fich beruhen lagt. Gin gar verftanbiger Auffas über bas Colorit, in Bezug auf biefe Farbenlehre, fteht im Januar bes Morgenblattes biefes Jahres. Es ift ein prattischer Runftler, welchem bas ihm Rusbare lebendig geworben ift; er konnte noch etwas weiter geben; ich nehme gu meiner Beruhigung in biefem Sinne bie Sache felbst noch einmal vor. Wenn eine haupt = und Grundmarime nur erft einmal eingreift, fo tann man ichon nachruden. Gludlicherweise wiberfteht bem Runftler nichts in bem Meinigen, und was er mir jugiebt, fann er gleich brauchen. Daß aber ein Mathematiker aus bem herengewirre feiner Formeln heraus, jur Anschauung ber Mas tur tame, und Sinn und Berftand, unabhangig

Die Medaille ber Facius ist gut gerathen; das Loos direxit ist nicht vergebens hinzugefügt. Ich hosse, man wird von hier aus diesem Manne etwas Freundliches erweisen, um ihn für das Mädchen noch weiter zu interessiren. Ihr Aufentshalt in Berlin ist ihr zu gönnen. Dier, wo sie keine Technik im Rucken hat, wurde sie gerasdezu nichts vermögen. Dort sollte sie sich doch sichon selbst etwas verdienen, und unter hiesigem Juschus in Berlin sich fortwährend aushalten können.

 $\sim$ 

### 978.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 5. Juni 1829.

Die vielen brieflichen Freundlichkeiten, die anmuthigen und belehrenden Notizen, mit denen Du mich disher begunftigt, zu erwiedern, war ich außer Stande. Wahrhaft umflochten vom Allernächsten, konnt' ich in die Ferne taum denken, geschweige wirken. Deshalb wurden am heutigen Tage einzepaalt die fünf Sendungen meiner Werklein, kleine Ausgabe, Belin, in hoffnung, die drei übrigen auch noch mit einem guten Worte zusenden zu konnen. Uebrigens wird ja wohl das neuske Geschlinge der Wanderjahre, so wie der vierte Band der Schiller schen Correspondenz, der Dir ja auch wohl zugekommen ist, statt eines unmittelbaren Wortes von mir genügt haben.

heute nahm Prinzes Auguste freundlichst von mir Abschieb; sie ist wirklich so bebeutend als lies benswurdig. Mög' es ihr wohlergehen in dem unsgeheuer weiten und bewegten Elemente! — Ich redigire jest an meinem zweiten Aufenthalt in Rom, einem wundersamen Buchlein, das, wie es auch werde, immer zu fuhlen und zu benken geben wird.

- .-

## 974.

### Mu C. F. Belter.

Beimar, ben 11. Juni 1829.

Wenn ich schon nicht glauben tann, baf Du jemals von meinem verrudten, auf Binter's Partitur fich schautelnden Belben ") irgend wieber

wie ein gefunder Mensch branchte, werd' ich wohl nicht erleben. Es wird allein dadurch möglich, daß ein junger frischer Mann, che er-sich in jene Labyrinthe einläßt, den Faden aus den Sanden der liebenswürdigen Natur empfange, der wahren Ariadne, die uns allein beseligt, welcher wir Zeitzlebens nicht untreu werden können.

<sup>1)</sup> Ueber bie Aonlehre.

<sup>1)</sup> Ringlbo. S. Goethe's Werte. Bollfanbige Ausgabe letter hand. Bb. 2. S. 40 n. f.

Rotis nehmen werbeft, so sende ich boch, Deinem früheren Berlangen gemäß; eine saubere Abschrift, mit Wunsch und hoffnung, daß sie richtig sein werde. Fürwahr, wenn ich bente, was für Ansforderungen, Budringlichkeiten und Bufälligkeiten Dein Zustand ausgeset ist, so komme ich mir fast unthätig vor. Wenigstens habe ich keine öffentliche Erhibition zu leisten, und bin herr von meinen Stunden, die guten benugend, die schlechten verspassend, oder, was besser gethan ist, verschlafend.

Bon Fauft 1) hab' ich noch ein Exemplar; besewegen Dir bieses erbe und eigenthumlich gewidmet sei. Dagegen wirst Du die Freundlichkeit haben, mir ein Belter'sches Wort über dieses Werk zu sagen, und mich über die im Anschauen so wunderelichen Notensiguren nach Deiner Weise zu beruhle gen. — Allen guten Gestern befohlen! Ich schreibe dies in den Stunden großer Berlinischen Feste, an welchen wir kleinen Weimaraner so wichtigen Anstheil haben.

## 975.

### OK... + + +

## Weimar, ben 29, Juni 1829.

Die Monatsschrift bes vaterländischen Museums von Prag las ich immer mit wahrhaftem Antheil. Diervon zeugt ein Actenstüdchen, welches ich am Schluß des ersten Jahres zusammendictirt hatte. Es enthält Auszüge aus den zwölf Desten zum Iwect einer Recension in den Berliner Jahrdischern 2). Ich beging hierbei meinen alten Fehler, ich holte zu weit aus; meine darstellenden Auszüge sind zwar vollständig, aber nicht gedrängt genug, nnd so kam ich im ersten Bestreben nicht zu Ende. Sodann, gleich hin: und hergerissen von tausend Obliegenheiten, konnte ich nicht, wie ich gewünscht hätte, seit langer Zeit wieder daran gehen, und ich muß jenes Fascikel wirklich beilegen, um meinen in's Stocken gerathenen guten Willen zu bethätigen.

Dierbei ift mir oft die Betrachtung vorüberges gangen, wie schroff das so nahe liegende Bohmen von dem übrigen benachbarten Deutschland abgeschlossen ist. Mein Wunsch war daher, die Zusamsmenkunft der Natursorscher möchte im Jahr 1829 in Prag gehalten werden. Für wünschenswerth und höchst nöthig für das allgemeine Gute hielt ich es, daß einmal eine Masse nords und westlicher gebildeter Deutschen sich überzeugte, was in Often vorzüglich ist, wie und auf welche Art solches dasselbst besteht.

36 getraute mir taum ju fagen, wie feltfam

ber protestantische Deutsche sich Bohmen und die kaiserlichen Erblande denkt. Iene sind in ihren Preßfreiheits-Foderungen so leidenschaftlich, daß sie einen jeden für dumm halten, der nicht alles dumme Zeug lesen kann und darf. Als wenn das Leben im Lesen bestände, und als wenn eine reine durchgreisende Thätigkeit nicht ohne die Dudingeleien der durcheinander schwirrenden Zeitschreiberei irgend nur denklich wäre. Desto angenehmer ist mir die Unterhaltung mit verständigen Reisenden, wie sie mir seit kurzem mit zwei einsichtigen, erssahrenen Rännern geworden, welche die Fülle und den Werth der dortigen Zustände gründlich zu wärzbigen verstanden.

### 976.

## Mu ben Staatsrath Schult.

Beimar, ben 29. Juni 1829.

Ihr Werthestes, verchrter Freund, geschlossen am 17. Juni, trisst mich gerade in einem operosen Momente, wo ich an auswärtige Natursreunde gar manches expedire, und da geht mir, der, wie ich hosse, glüdliche Gedanke bei, Ihnen das allensalls Billtommenste mundiren zu lassen, auch Einiges davon unmittelbar an Sie zu richten. Sie sind zur Bielsettigkeit so geeignet, als geneigt, und Einiges weckt Sie gewiß zu erneuerter Theilnahme.

Unser Freund Dirt ersährt nun, was Napsle on ersahren mußte: "Wer ben Menschen allzu
unbequem wird, hat zu erwarten, daß sie sich zulest zusammenthun und ihn beseitigen." Dabei
glaubt benn boch ein solcher mit sestem Gesubl,
man thue ihm burchaus Unrecht. — Ich hosse, meine
Wanderighre sind nun in Ihren Danden, und
haben Ihnen mancherlet zu benten gegeben. Bers
schmähen Sie nicht, mir Siniges mitzutheilen. Uns
ser Leben gleicht benn doch zulegt den siedulinischen
Buchern: es wird immer kostdarer, je weniger das
von übrig bleibt. — Die wunderliche verworrene
Mannigsaltigkeit bestommender Bilätter verzeihen
Sie; sie sind eine treue Abbildung meiner noch
wunderlichern Zustände.

Mit der Metamorphe der Pflanzen ift es wunderlich gegangen. Diese Idee, wie man sie wohl nennen darf, wirkt nun schon, im Stillen und halbverborgenen, durch Deutschland seit beie nahe funfzig Sahren, und die Franzosen glauben erst neuerlich a posteriori, wie man's heißt, darauf gekommen zu sein. 1) Genau genommen, haben sie solche eigentlich nur genugt; sie ist in ihren Borträgen wohl enthalten, aber nicht lebendig,

<sup>1)</sup> Die fraher ermante mufitalifche Composition von Dect or Berliog.

<sup>2)</sup> går wiffenfcaftliche Critit.

<sup>1)</sup> Bergl. abuliche Aeuberungen Goethe's am Schluß eines Briefes an Schulg v. 16. Mai 1829.

welches mir zu wichtigen Betrachtungen Anlas gegeben hat. Kann ich mich umftanblicher und genauer hieruber erklären, so theile ich solches mit.

Bas meiner Karbenlehre eigentlich man: gelt, war, bag nicht ein Dann, wie Chlabni, fie ersonnen, oder fich ihrer bemachtigt hat. Es mußte einer mit einem compendiofen Apparat Deutschland bereifen, burch bas hofus Pofus ber Berfuche die Aufmertfamteit erregen, einen methobischen Busammenhang merten laffen, und bas Praftische unmittelbar mittheilen, bas Theoretische einschwärzen, ben Professoren ber Phyfit überlaffen, ihrer verworrenen Bornirtheit gemag fich ju betragen , nach ihrer Beife die Sache zu leugnen , und fich ihrer heimlich zu bedienen, und mas bergleichen mehr ift. Auf folche Weise ware die Sache leben= dig geworden, irgend ein paar gute Ropfe hatten fich berfelben bemachtigt und fie burchgeführt. -Ueberhaupt aber ift es bas Schlimmfte, bag jeber auf feinem eignen Bege in die Sache getommen fein will. Diemand begreift, bag es irgendwo eine bequemerc, vielleicht einzige Stelle giebt, wo auf biefer Infel zu landen fei. (Die Frangosen brauchen hier bas hubsche Wort aborder une question.) Much hieruber mare ein fruchtbarer Lebenspunkt von Betrachtungen zu entwickeln, wozu jego meber Faffung, noch Beit, noch Sprache zu finden ift. Ueberlaffen Sie fich folchen Gedanten im freien Garten, ju fchoner Stunde, und dabei bem Unbenten an mich.

Die Raiferliche Acabemie ber Biffenschaften gu Petersburg hat am 29. December 1826, als bei ihrer hundertjahrigen Stiftungsfeier, eine bebeutende physikalische Aufgabe, mit ausgesetten anständigen Preisen, den Naturforschern vorgelegt. Nachdem ich bas Programm gelesen, welches mir, als neuernanntem Chrenmitgliebe, alfobald gutam, erklarte ich klar und unumwunden meiner Umgebung: die Academie wird teine Auflofung erhalten, und hatte fie eigentlich nicht erwarten follen. Sie verlangt : die verschiedenen Spothefen, die man über die dem Licht, wie man glaubt, abgewonnes nen Eigenheiten und Eigenschaften nach und nach ausgesprochen, abschließlich vereinigt, verfohnt, subordinirt, unter Ginen but gebracht zu sehen. Niemand wurde gewahr, daß sie alle mit einander mit Farbenerscheinungen verknupft find; man bachte nicht, bag bie Phanomene, worauf jene Spothefen gegrundet find, nochmals mußten revibirt, ihre Reinheit, Congenitat, Ginfachheit und Mannigfaltigkeit, Urfprungliches und Abgeleitetes erft noch mußte untersucht werben. Dbige meine Beiffagung ift eingetroffen. Die Academie ertlarte am 29. December 1828: fie habe in diefen zwei Jahren fein einziges Memoire erhalten , prorogirt jedoch den Termin bis in den September d. J. wo

gewiß auch keine Beantwortung eingehen kann und wirb. — Ich seite vor zwei Jahren, im ersten Anslauf eines aufgeregten Interesses, mehrere Punkte auf's Papier. Ihre Ahnung von Dissemination bes Interesses an diesen Erscheinungen hat sich aber auch schon vorläusig erfüllt, indem ich vom Rande bes Continents, aus Ostfriessand, von Sever, Nachricht von einer Freundes-Bersammlung erhielt, die in Berlin die erste Anregung gewann, und diese Angelegenheit nunmehr mit Neigung zu beshandeln fortsährt. Aber auch dortsin ferner zu wirken, wird mit leider unmöglich.

Das alles, was ich hier fprach, findet fich in einem Fascikelchen zusammen, welches ich nachstens fende. Es giebt Ihnen gewiß zu ben wichtigften Betrachtungen Unlag. Ronnte man einen folchen Chlabni borthin fenben, fo murbe er eine gar feine lobliche Rirche ftiften. Bie er in Petersburg murde aufgenommen werben , weiß ich nicht. Uns Anderen ift es immer wie ein Bunber, wie man fich mit Borten und Truggespinnften in der ma= thematifch = phyfifalifchen Belt beichaftigt. Decom= position und Polarifation bes Lichts neben einander ju benten, finden bie herren feine Schwierigfeit. Run hat Fraunhofer noch einiges Absurdes hinzugethan, woran man glaubt, barauf halt, und was boch, wie man es wirklich versucht, gu Richte wird. Mir ift genug, daß Fraunhofer ein vorzüglicher praftifcher Mann mar; baraus folgt aber nicht, bag er ein theoretischer Beift gemes fen fei. Er durfte fich mit der herrschenden Rirche nicht entzweien, und hat, genau beschen, eigentlich nur noch ein Dhr in die schon genugsam zerknitterte Rarte geknickt, die demungeachtet gegen reines Bes obachten und geregelten Dentfinn verlieren muß.

Micht allein farbige Lichter, fondern fogar eine Ungahl schwarzer Striche foll das reine Licht ent: halten. Rluge beutsche Maturforicher feben ichon ben Ungrund ber gangen Sache beutlich ein: bag namlich alles auf eine mitroftopische Beschauung ber paroptischen Linien, im Busammenhange mit bem Farbenspectrum, hinauslauft. Diemanb hat es noch laut gefagt, Niemand hat es noch öffentlich bargethan, bag bie hochft complicirte Borrichtung ju bem 3med: bie Differeng ber Glafer in Abficht auf Berechnung und Farbenericheinung ju finden, feineswegs tauglich ift. 3ch habe ben Berfuch felbft mit aller gehörigen Borficht anstellen laffen, habe in bem verlangerten Farbenfpectrum bie schmarzen Striche gesehen, und bin baburch von bem oben Sefagten nur noch mehr überzeugt worden. Der freie Beift, ber jest auftrate, und bas mahrhaft Erfannte fogleich benugte, mußte Bunder thun.

Bon meteorologischen Betrachtungen hatte ich Folgendes zu melden. Ich habe vergangenen Sommer, auf den Dornburger freien Sohen, täglich und stündlich den atmosphärischen Phanomenen meine Aufmertfamteit gewihmet. Bie ich mir felbit bavon im Stillen Rechenschaft gebe, last fich nicht fogleich folgerecht aussprechen. Der größte Gewinn unferer meteorologischen Anftalten war mir die Anerkennung des entschieden gleich= formigen Ganges ber Barometer, in Bezug auf die Bobenftellung aber dem Meere. Eben baffelbe fagt bie Bergleichung aller von mir forgfältig gefammelten answärtigen Beobachtungen. 3ch finde mich im Stande, diefe Gleichformigfeit von Dublin bis Chartow nachzuweisen, und bin bavou fo überzeugt, bağ ich unfere Beobachter barnach controlire, und Zag und Stunde ju wiffen glaube, mo nicht genau beobachtet worden; weshalb mir benn auch die von den Ihrigen angegebenen Abweichungen verbächtig find. hierbei bient benn freilich dur freiern Ueberficht die graphische Darftellung.

Ich kann ein fehr hubsches Beispiel anführen. Gin Beobachter hatte einen unverhältnismäßig tiefern Barometerstand als ein anderer angegeben. Es fand sich bei genanerer Untersuchung, daß der erste die ganze Racht durch beobachtet hatte, ber andere nur bis 10 Uhr. Der tiefste Stand war Morgens nm 3 Uhr, und fruh, wo der zweite wieder zu beobachten ansing, war das Quecksilber schon wieder um ein Sutes gestiegen.

Man fpricht baher schon von vielen Seiten gang richtig aus, bag eine allgemeine und nicht eine besondere Ursache jum Grunde liege; und ich fete hingu, es ift teine außere, sondern eine innere. Die Erbe verandert ihre Angiehung, dadurch wird bie Atmosphare leichter ober schwerer, bas Qued: fiber fleigt ober fällt von mehrerem ober minderem Drude. 3ch wieberhole biefes langft gebrudte Glaubens : und Ueberzeugungs : Betenntnif, ju bem man wohl einlaben, aber nicht nothigen fann. Die Winde ftehen hierzu burchaus in Bezug. Rord und Dft gehoren bem fleigenden, Beft und Sad bem finkenden Barometer an. Jene zehren die Feuchtigkeit in ber Atmosphare schneller ober langfamer auf, biefe begunftigen bie Baffererzeus gung, fo wie ben Riebergang ber Gemaffer. Leiber überwiegt schon seit einigen Jahren bas Lettere, und wir erleben graufenhafte Bafferbildung, die wir junachft immer noch ju befürchten baben.

Indem Borflehendes abgesendet werden soll, exfullt sich bei uns, und leider in einem weiten Umtreise, jene Weistagung. Am 28. Juni war ein drohendes Wetter schon um ein Uhr von Suden herausgestiegen; es 30g sich nach Westen, ruckte aber sacht, doch unaushaltsam auf uns herau; es entiud sich sodann mit heftigem Regen und Schlossen, wobei Fenster und Pflanzen übel suhren, und dauerte, nachdem es mit anhaltendem Bligen und Donnern wohl eine Stunde fern umherges

zogen, wohl noch einige Stunden fort, doch weniger wetterleuchtend und donnernd, den ganzen
himmel überziehend, dis gegen sieben Uhr. Die
heftigsten Schläge waren nicht in der Rähe niederzegangen. Es war nach einigen Zagen hohen
Barometerstandes und großer hise das Onedfilder sehr tief gefunden, den 27sten füllte sich die Utmosphäre, und brach den solgenden Zag das Unheil gewaltig los. Den 29sten, dei gleichem
Barometerstande, der himmel gewitterhaft bebecht und das Weitere zu erwarten.

P. S. Soviel får diesmal. Geben Sie diesen Mittheilungen Beifall, so erfolgt von Beit zu Zeit mehr dergleichen. Schließlich aber darf ich nicht unbemerkt lassen, daß ich auf Ihre Anregung die Briefe 349 und 359 1) wieder gelesen. Fürwahr hier ist die Achse, um die sich der Correspondenten uneinige Einigkeit bewegt. Auf ich mir jenen Gegenstand zurück, so war er wahrlich ein Object, an dem man fast ein halbes Zahrhundert abspinnen konnte, und es thut mir leid, daß ich mich damals davon abwendete. Es ist ein eigenes Ding! Der Dichter weiß allein, was in einem Gegenstand liegt, der ihm seines Urtheils werth erscheint.

-00-

977.

Mu \* \* \*

Beimar, ben 8. Inti 1829.

Die Zweifel, die mich abhielten, von meinen Arbeiten bezüglich auf die Wonatsschrift des vaterländischen Auseums von Prag zu sprechen, verwanbein sich nun, da das Actenstücksen abgegangen ist, in Berlegenheit und Sorge. Hiervon wünsch' ich mich nun durch nachstehenden Borschlag zu befreien. Warbe nicht ein wackerer Mitarbeiter jener Zeitschrift, dem der ganze bisherige Inhalt derselben gegenwärtig und lebendig wäre, die Bemühung übernehmen und sich zu einer Art von Redaction und Aussertigung desselben entschließen? Es würde ihm nicht schwer werden, capitelweise, da, wo ich zu weitläusig geworden, wieder zu kürzen, wo ich nur andeutete, so viel als möglich auszusühren.

Wenn er nun endlich, mit leichter Behandlung, ben Inhalt der Zeitschrift bis auf die letten Stude mitzutheilen beliebte, so hatten wir auf einmal das Wunschenswertheste zusammen. Erhielt ich sodann das Resultat, freilich möglichst fertig und abgesschlossen, so wurde ich es gern noch durchsuchen und nach Berlin senden, wo ein freundlicher Empfang zu erwarten stände. Der Zwed ware erfüllt

<sup>1)</sup> Diese Rummern beziehen fich auf ben Briefwechs fel zwischen Schiller und Goethe. Stuttgart 1828. 6 Thie. Der Goethe'sche Brief beffar bet fich in ber vorliegenden Sammlung. G. 101.

und ich von einer großen Gewiffenslaft befreit; benn ich leugne nicht, daß mir biefes schon sehr weit gebrachte Bornehmen hochst unbequem vor Ausgen ist.

Noch habe ich schließlich ju melben, bag ich meine Stellung gegen Geologie, Geognofie und Ornttognofie tlar zu machen fuche, weber polemisch, noch conciliatorisch, fondern pofitiv und individuell. Das ift das Rlugfte, was wir in alten Tagen thun tonnen. Die Biffenschaften, mit benen wir uns beschäftigen, rucken unverhältnismäßig vor, manchmal grundlich, oft übereilt und modifch. Da burfen wir benn nicht unmittelbar nachruden, weil wir keine Beit mehr haben, auf irgend eine Beise leichtfinnig in der Irre zu gehen. Um aber nicht zu stoden und allzuweit zurudzubleiben, find Prufungen unserer Buftande nothwendig. Romm' ich mit meinem biebmaligen Unternehmen ju Stanbe, fo theil' ich es meinem eblen Freunde mit, bem es bei feiner ruhig gefesten, finnig bebachtigen und burchaus folgerechten Lebens : und Studienweise, gewiß nicht unangenehm erscheinen wirb.

**~6**0

### 978.

## An C. F. Belter.

Beimae, ben 18. Juli 1829.

Die im Datum fich nach und nach folgenben Blatter Deines gehaltigen Patetleine famen mir fehr aur rechten Beit in meine einfame Bartenwohnung, wo mir, ich will es nur gefteben, wegen eines so langen Schweigens auf mannigfaltige Gendungen, mancherlei Grillen aufsticgen. Doch hat es fich nun so ganz anmuthig und erwünscht aufgelost, daß mir ber heutige 18. Juli als ein wahrer Festtag erscheint. Ich habe mir hier in meinem Erbfalchen bas alte und neue Rom in weitschichtigen Bilbern, nicht weniger bas alte Latium vor Augen gehangt und gestellt; viele Bucher biefes Inhalts und Sinnes um mich verfammelt, und belebe so möglichst die Erinnerungen an meinen zweiten Aufenthalt in Rom, ba ich benn den Band, der folches geschrieben enthalten wird, auch Deiner wohlwollenden Aufmerksamkeit em: pfehle, Bom vierten Bande ber Schiller'ichen Correspondenz befige ich freilich nur die Aushangebogen, und weiß nicht, wenn berfelbe wird in's Publikum gebracht werden. Der Buchhandel hat fein eigenes Gehen und Rommen, wovon der Autor wenig Rechenschaft ju geben weiß. Die jungen Almanachsmänner follen mir durch Dein Wort fo weit empfohlen fein, bag ich über ihr Anliegen 1) benten will; fie haben den erften Bogen frei gelaffen, also hab' ich Beit. Find' ich etwas, war'

es auch nicht von Belang, aber boch nicht ohne Bebeutung, so sende ich es noch zu rechter Zeit. Ich habe es dem alten Gleim von Grund aus verbacht, daß er seinen Namen unter den geringsfügigsten Sachen, bis in's hohe Alter, in den Zaschenbüchern fortwalten ließ 1), und auf diese Weise von sich selbst ein absterbendes Echo werden mußte. Diese widerwärtige Erinnerung macht mir's uns möglich, auf gleiche Weise zu versahren.

Mun aber erlaube mir ein vertraulich Wort. Der liebe Gartenverein 2) transcendirt auch, wie die übrige Christenheit, und verliert sich in den Minutien bes grenzenlos Mannigfaltigen. Wir haben der Weinforten ichon zu vielerlei, und beim praktischen Weinbau tommt alles barauf an, bag man die Sorten zusammen nftanze, die mit einander blühen und reif werben; alles andere ist vom Uebel. Der Menich aber fann nicht ruben, er will immer noch etwas anderes. Sobann bedenkt Niemand, weder bei Euch, noch bei uns, daß wir hinter den 51sten Grad gebannt sind, gerade an die Grenze einer eblern Begetation. Glashäuser anzulegen ift bas Bernunftigste, wenn gleich biefe von bem gott : und weltvergeffenen Sagel fo abel behandelt werden.

Der polnische Dichter besuchte mich, die Fürftin Bolfonsty begleitend, mit großerer Umgebung, fprach tein Bort, und hatte nicht ben guten Sinn, fich einzeln bei mir ju melben. Bare man nicht auch in ber Belt oft genug jur rechten Beit unbeholfen gemefen, fo murbe man ein folches Betragen tas beln und fchelten. Profeffor Rauch mar einen Zag bei une, und nach feiner alten Beife an= muthig, heiter und thatig. Gin junger Mann, ben er mit fich brachte, ber viel Zalent haben mag, zeigte eine Art von Friese vor, lobensmurbig gebacht und gezeichnet, aber Chrifti Gingug in Jerufalem, wo wir Anbern geangftigt werben burch die Dube, die fich ein guter Ropf giebt, ba Motive zu fuchen, wo teine zu finden find. Wenn man boch nur bie Frommigfeit, die im Leben fo nothwendig und liebenswurbig ift, von ber Runft fondern wollte, wo fie, eben wegen ihrer Ginfalt und Burbe, bie Energie nieberhalt.

In's Teufets Namen,
Bas find benn eure Namen!
Im Deutschen Merkur
Ift keine Spur
Bon Bater Wielanb,
Der fleht auf bem blauen Einbanb;
Und unter bem verfluchtesten Reim
Der Name Eleim.

<sup>1)</sup> Um Beitrage jum Berliner Mufenalmanach.

<sup>1)</sup> Goethe fpottete bierüber in ben nachfolgenben Berfen:

S. einen früher mitgetheilten Brief Goethe's an Belter vom 1. September 1827.

<sup>2)</sup> S. beffen Preisaufgabe auf bas Jahr 1829.

und nur dem höchsten Geiste Freiheit last, sich mit ihr zu vereinigen, wo nicht gar sie zu übers winden.

Das Du auf den zweiten Faust zurückehrst, thut mir sehr wohl. Se wird mich das anregen, manches andere zu beseitigen, und wenigstens das Allernächste, was hieran stöst, bald möglichst auszusertigen. Der Abschluß ist so gut wie ganz vollbracht, von den Zwischenstellen manches Beseitende vollendet, und wenn man mich von Seiten höchster Gewalten austangen und auf ein Bierteljahr einer hohen Festung anvertrauen wollte, so sollte nicht viel übrig sein. 1) Ich habe alles so beutlich in herz und Sinn, daß es mir oft unbequem fällt.

Und nun von dem Unmuthigften gulest! Es gereicht mir zur innigen Freude, bag Pringes Mugufte Dir mit ihren Borgugen fo gludlich erichienen ift. Sie verbindet frauenzimmerliche und prinzesliche Gigenschaften auf eine fo volltommene Beife, bag man wirklich in Berwunberung gerath, und ein gemischtes Gefühl von Sochachtung und Reigung in uns entfteht. 3ch muniche, daß Du in der Folge noch ofter Geles genheit haben mogeft, Dich bavon zu überzeugen. - So viel aus meinem ftillen, und, ba bie Beuerndte vorüber ift, volltommen grunen Thal, Die Ruhe ift so groß, daß heute fruh ein artiges Reh, aus ben Bufchen hervortretenb, gang gelaffen fich weiden ging; womit Dir im lebensluftis gen, getummelreichen Berlin auch ein froher, genufreicher Morgen gegonnt fei.



### 979.

## An Angelika Facine 2).

Weimar, ben 9. Auguft 1829.

Fur die mir zugesendete Medaille schönstens bankend, zu dem verdienten Beifall, dem ich mich anschließe, höchlich Stud wunschend, erwiedere ich Ihr zutrauliches Schreiben, wie nachsteht. Ich wurde rathen, in dem Basrelief, das Sie vorshaben, im ibyllischen Sinne eine gludliche Familie vorzustellen: Bater, Mutter, Sohne,

Töchter, in verschiedenen Altern und Charakteren, mit einer ideellen Familienähnlichkeit. Die Mostive hierzu haben Sie hundertsach und hundertmal gesehen; es kommt nun darauf an, daß Sie solche wieder bei sich beleben und die zweckdienlichen auszuwählen wissen. Gebenken Sie sich im Ensgern zusammenzusassen, so würde ich rathen, den Raum einer Lunette zu wählen, wo nicht die längliche Form eines Frieses. Wöge Ihnen der gute Beist und ein frauenzimmerliches Sefühl hierbei zu statten kommen.

Bas die Medaille betrifft, so ist darüber nachjudenken. Ich verspreche zunächst auch hierüber
meine Gedanken zu freundlicher Ueberlegung.
Möge Ihrem schönen, durch anhaltenden Fleiß
sich immer mehr ausbildenden Talent alles zu
Gute kommen. Zugleich wünsche ich zwei Eremplare von der Medaille des höchsteligen Großherzogs von Weimar, ein Eremplar der Medaille
auf die Bermählung des Prinzen Wilhelm mit
Prinzeß Auguste, und zwei Eremplare der Bermählungsmedaille des Prinzen Carl mit Prinzeß
Maria von Sachsen Beimar.



## 980.

### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 15. August 1829.

Hier sende ich ben Beltrag zu dem Berliner Musenalmanach. Auf Dein Borwort burft' ich nicht prachern. Sie haben ben erften Bogen leer gelaffen, und hier ift Materic fechzehn Seiten gu benugen. Moge Dir auch in biefen Blattern Scherz und Ernft einige Freude machen, ben jungen Leuten und ihren Lottchens Glud bringen. Gieb ben Brief fogleich ab, benn fie find im Ges brang zwischen Seper und Berleger, wie es uns anbern Autoren oftere begegnet. Auch ich habe auf Michael noch ju liefern, was ich viel lieber bis Oftern verschöbe, und vielleicht gar nicht leiftete, wenn ich nicht gebrangt murbe. Deshalb erbitte ich mir noch acht bis vierzehn Lage zum Dank und Erwiederung Deiner lieben mannigs faltigen Blatter. — Meine landliche Ginfamkeit, bie mich freilich vor mancherlei unabwendbarem Bubrang nicht schützt, fruchtet indeß doch manches. Wie gesagt, in vierzehn Tagen das Mehrere.

Die Zeitungsnachricht Deines Besuchs in Salle hat, ich muß es gestehen, Fraulein Ulrite1) am lebhaftesten aufgenommen, und Deine Sierherstunft bei bieser Gelegenheit am sichersten erwartet und vorausgesest. Ich begriff nicht recht, was Du in diesem Elbgetose zu thun haben möchtest,

<sup>2)</sup> Auf ahnliche Weise außert sich Goethe in einem früher mitgetheilten Briefe an Schiller vom 21. Juni 1798: "Cigentlich sollte man mit und Poeten versahren, wie die Derzoge von Sachsen mit Euthern, und auf der Straße wegnehmen und auf ein Bergschloß sperren. Ich wänschte, man machte die Operation gleich mit mit, und bis Michael sollte mein Tell fertig sein. Diesen Stoff hatte Goethe damals zu einem epischen Gebichte gewählt.

A. b. &. 1) Tochter bes hofmebailleurs F. B. Facius in Beimar, bamals in Berlin lebend.

<sup>1)</sup> v. Pogwifd, bie Schwefter von Goethe's Schwiegertochter Dttilie.

ließ ce aber gefchehen, und freute mich im Stillen Deiner allenfalfigen hierherkunft. — 3ch hoffe, ju Michael habt Ihr die feche Bandchen ber Corres fpondeng 1) und muniche, bag Du biefe brei letsten auf einmal und hinter einander lefeft. Traurigerweise verliert sich diese bedeutende freundschaft= liche Unterhaltung zulest wie der Rhein, und doch mußte auch biefes mitgetheilt und bargeftellt werben. Die Lieferung meiner Schriften ju Dichael enthalt: 1) Meines Lebens britten Band. 2) Reife nach Stalien. Erfter Aufenthalt in Rom. 3) Reapel und Sicilien. 4) 3weiter Aufenthalt in Rom. 5) Campagne in Frankreich und Belagerung von Mainz. Bei Mr. 4, als ich biefer Tage die Aushängebogen erhielt, mußt' ich wirklich lacheln; ich fand die Orgel fehr gescholten 2), da Du doch diesen Kirchen = und Gemeinde = Ty= rannen, wie billig, fehr hoch erhebft.

## **~⊙** 981.

## . An C. F. Belter.

Weimar, ben 20. August 1829.

Dein munteres Weibchen, Tochter und italia: nischer Begleiter find endlich angefommen, und freundlich empfangen worden. Den erften Zag gaben meine Rinder ihr ein gefelliges Gaftmahl, dem Frau Grafin v. hendel, v. Frorieps zu vieren und fonft gute Leute beimohnten, und mo es, wie ich bore, gang munter gugegangen ift. Den folgenden Morgen hatte ich mich auf ein fentimental = joviales Fruhftud im Garten eingerichtet, welches burch bas grafiliche Better ge = und gerfiort wurde. 3ch fuhr beshalb hinein, und fand fie und mehrere Personen bei meinen Rindern, mo man benn freilich im Birtel fag und nicht marm murbe. 3ch fuhr gleich wieder heraus, uud mußte ihr alfo gleich zum Willfommen ein Lebewohl fagen. Dein Entel Wolf hat der Tochter die Cour gemacht und von ihr einen Goldrubel jum Befchent befom= men. Du fiehft, wie eilig die Benerationen einander bie Pantoffeln austreten.

Bu gleicher Beit war ein Englander bei uns, ber ju Anfang bes Sahrhunderts in Bena ftubirt hatte, und feit der Beit der beutschen Literatur gefolgt war, auf eine Weise, von der man fich gar keinen

Begriff machen fonnte. Er war fo recht in bie merita causae unferer Buftanbe initiirt, bag ich ihm, wenn ich auch gewollt hatte, und wie man wohl gegen Frembe ju thun pflegt, feinen blauen phraseologischen Dunst vor die Augen bringen durfte. Aus seiner Unterhaltung ging hervor, daß, seit dies fen zwanzig Zahren und brüber, fehr gebildete Englander nach Deutschland gefommen find, und fich von den Persönlichkeiten, afthetischen und morali= schen Berhaltniffen unserer, jest Borfahren zu nennenden Manner, genau unterrichteten. Bon Klopstocks Berknöcherung erzählte er wunder: fame Dinge. Sobann zeigte er fich als einen Diffionår der englifchen Literatur, las mir und meiner Tochter jufammen und einzeln Gedichte vor. By= ron's himmel und Erber) war mir hochst angenehm mit Muge und Dhr jn vernehmen, ba ich ein zweites Eremplar in ber Sand hatte. Bulest machte er mich noch auf Milton's Samson auf: mertfam, und las ihn mit mir. Es ift mertwar: big, hier den Uhnherrn Byron's fennen gu ler-Er ift fo grandios und umfichtig, wie ber Genannte; aber freilich geht ber Entel fcon in's Grenzenlofe, in's wunderlichft Mannigfaltige, wo jener einfach und ftattlich erscheint. -

Meinen zweiten Aufenthalt in Rom, dem ich den 29ften Band wibme, habe ich moglich ausgeftattet, und ich hatte bas Doppelte thun fonnen, ohne bas unaufhorliche bin = und Bergerren von anten lieben Fremben, die nichts bringen und nichts holen. Lag Dich aber burch biese Jeremiade nicht abhalten, manchmal Jemanben ein Brieflein mitzus geben; benn aus bem Digbehagen eines Mugen: blide fteigt benn boch oft eine hubsche Betrachtung hervor. So war es wirklich hochft merkwurdig, auf ben icheibenden Englander ben antommenben Polen zu beschauen und zu beobachten. 3ch habe nicht leicht einen großern Contraft gefehen. Sollte ich noch auf einige Puntte Deiner fruheren , oft res tarbirten Briefe etwas ju erwiedern haben, fo erinnere dies freundlich; fie find mir nicht bei der Sand, und ich mochte nicht gern etwas zurudlasfen. Insofern Dir nun auch zunächst Thun und Leiben, Birten und Genießen, Anftrengung und Berstreuung, und wie das alles heißen mag, was Dich, als Belter und Berliner, halt und zieht, einigt, und . sonbert u. f. w. es einigermaßen gus lagt: fo fahre fort ju ichreiben und bedente, bag ich Euch Band : und Alphabetweise von meinem Bes ften gufchide, mogegen 3hr Euch benn boch wie ber Leviathan verhaltet, von dem geschrieben steht: er verschlingt ben Strom und achtet nicht fein.

Digitized by Google

Heaven and Earth, a Mystery. S. The Works of Lord Byron. Complete in one Volume. Francf. a. M. 1826. p. 434 sqq.

<sup>1)</sup> Mit Shiller.

<sup>2) &</sup>quot;Welch ein leibig Instrument bie Orgel sei,"
schreibt Goethe aus Rom ben 14. Marz 1788,
ist mir gestern Abend in bem Chor von St. Pes
ter recht aufgefallen. Man begleitete bamit ben
Sesang bei ber Redper. Es verbindet sich so
gar nicht mit ber Menschenklimme, und ist so
gewaltig. Wie reizend bagegen nicht in ber
Sirtinischen Capelle, wo die Stimmen allein
sind. S. Goethe's Werte. Bollständige Ausgabe letter Hand. Bb. 29. S. 296.

#### 982

### An E. Weller.

Weimar, ben 28. Waguft 1829.

Wollten Sie, mein Werthester, das Beisoms mende 1) so lange verwahren, dis Sie dem lieben Knaben 2) von dem abgebildeten Pathen und deffen freundlich treuen Berhältnissen zu den theuern Eltern nähere Kenntniß geben können, so erfülz len Sie einen angelegentlichen Wunsch eines Ihs nen und den Ihrigen wahrhaft Ergebenen.

**~**◎**~** 

#### 988.

## An R. A. Barnhagen von Enfe.

Weimar, ben 23. September 1829.

Gie haben nicht allein durch ihre freundliche Gegenwart und angenehme Unterhaltung, bei mir bie freundlichften Gindrude gurudgelaffen, fondern bas Unbenfen ber theuren Reisenben wird bei mir augenblidlich wieber hervorgerufen burch bas uns vergleichliche Runftwert 1), woburch bas Alte im Reuen, das gewichtige Antife im anmuthigsten Mobernen fo glanzend ausgebruckt ift. aber hierburch ju banfbarer Empfindung aufgeregt zu werben, bin ich erinnert, bag ich noch auf mehr als eine Weise in Ihrer Schulb fei. Um nun wenigstens hiervon einen Theil abgutragen, aberfende ich bas fruher ermahnte Berrnhutische Bebicht, welches vielleicht fur bas Anmuthigfte ges halten werden fann, was aus der Religionsanficht ienes mertwurbigen Mannes 1), beffen Befchichte Sie fo viel Aufmertfamteit gewibmet, hervorges gangen. Doge und Ihre beshalb unternommene Arbeit bald ju Gunften tommen 5). Auf unferer Frau Großherzogin Anfrage, womit Sie fich ges genwartig beschäftigen, fonnte ich, was Sie mir vertrant, fogleich erwiedern, und ich tann verfis chern, daß nach jener Aebeit ein lebhaftes Berlans gen alsbald erregt worden.

**~**6≎

### 984.

### An E. Weller.

Weimar, ben 10. October 1829.

Sie erhalten hierbei das Juliheft des Archivs der deutschen Landwirthschaft, worin mir der Auf-

3) Eine in Golg gefchnittene Bafe.

sah bes herrn Postmeister Beder 1) sehr inter ressant war. Genden Gie mir einige weitere hefte hiervon. Es schließt sich das alles an die allgemeinen Naturstudien, denen ich immersort ergeben bin. Empsehlen Sie mich herrn Bibliothekar S. und sagen Sie demselben: wenn er allersei Fortssehungen bedeutender Werte, die wir als Doubletz ten abgeben können, seinen übrigen Schähen beiz zugesellen Beit und Lust hat, bedürfe es nur eines freundlichen Wortes. Bum Schluß darf ich verzsichern, daß wenn die Witterung nur einigermazen sicherer wäre, ich mich gar zu gern noch einz mal in Jena umsähe, um hauptsächlich Sie und bie lieben Ibrigen noch einmal zu beardisen.

**~**0**◇** 

### 985.

### Mu E. Weller.

Beimar, ben 17. October 1829.

Indem ich in beigehender Rolle die mir von Neg?) eingereichten Blatter übersende, füge ich zugleich ein Berzeichniß bei von den Buchern, welche zunächst auf Jenaischer Bibliothet eintreffen werden. Legen Sie solches herrn Professor. Jum Borschmad in guter Stunde vor, und senden Sie mir es alsbannn wieder zurück, weiles zu meinen Acten gehört. Es ist mir sehr ansgenehm, auf diese Weise eine fortwährende Theile nahme an unserer so schön blubenden Anstalt besweisen zu tönnen.

~~

## 986.

### An den König Ludwig von Baiern.

Beimar, ben 18. Dctober 1829.

In Bezug auf die von Ew. Königl. Majes stat zu meinem unvergestichen Freund ?) gefaste Neigung mußte mir gar oft, bei abschliestlicher Durchsicht des mit ihm vieljährig gepstogenen Brieswechsels, die Ueberzeugung beigehen: wie schr demselben das Glud, Ew. Majestät anzushören, wäre zu wünschen gewesen. Zest da ich nach beendigter Arbeit von ihm abermals zu scheiden genötligt bin, beschäftigten mich ganz eigene, jedoch dieser Lage nicht ungemäße Gedanken. In Beiten, wenn uns eine wichtige, auf unser Leben einstußreiche Person verläßt, psiegen wir auf unser eignes Gelöst zurüczutehren, gewohnt, nur dasjenige schmerzlich zu empfinden, was wir perssönlich für die Folge zu entbehren haben. In

<sup>1)</sup> Ein Kaftchen mit zwei filbernen Mebaillen mit Goethe's Bilbnis.

<sup>2)</sup> Bolfgang Beller.

<sup>4)</sup> Graf Bingenborf.

<sup>5)</sup> Die Biographie bes Grafen, ben 5. 86. von Barnhagen's biographischen Dentmalen bilbbenb, erschien ju Berlin 1830.

<sup>1)</sup> In Jena.

<sup>2)</sup> Alexander Reg. Bergl. aber ihn einen Brief Goethe's an E. Beller, vom 14. Märg 1829.

<sup>3)</sup> Shiller.

meiner Lage war bies von ber größten Bedeustung; benn mir fehlte nunmehr eine innig verstraute Theilinahme, ich vermißte eine geistreiche Anregung und was hur einen löblichen Wetteifer beförbern konnte. Dies empfand ich damals auf's schwerzlichste; aber der Gedanke, wie viel auch er von Glad und Genuß verloren, drang sich mir erst lebhaft auf, seit ich Ew. Majestat höchste Gunst und Gnade, Theilnahme und Wittheilung, Nuszeichnung und Bereicherung, wodurch ich frische Anmuth über meine hohen Jahre verbreitet sah, mich zu erfreuen hatte.

Run ward ich ju bem Gebanten und ber Borftellung geführt, bag auf Em. Dajeftat ausgefprochene Sefinnungen biefes alles dem Freunde in hohem Dage wiberfahren mare; um fo erwunschter und forderlicher, als er bas Glud in frischen vermögsamen Jahren hatte genießen ton-Durch allerhochfte Gunft mare fein Dafein burchaus erleichtert, hausliche Gorgen entfernt, feine Umgebung erweitert, derfelbe auch wohl in ein heilsameres befferes Rlima verfest worben. Geine Arbeiten hatte man baburch belebt und beschleunigt gefehen, bem hochften Gonner felbft gu fortwahrender Freude, und ber Belt zu bauernder Erbauung. Bare nun bas Beben bes Dichters auf diese Beise Em. Majeftat gewidmet gewesen, fo burfen wohl auch biefe Briefe, die einen wichtigen Theil bes ftrebfamften Dafeins barftels ftellen, Allerhochfibenenfelben beicheiben vorgelegt werden. Gie geben ein treues unmittelbares Bilb. und laffen erfreulich feben: wie in Freundschaft und Ginigfeit mit manchen untereinander Pobls gefinnten, befonders auch mit mir, er unablaffig gestrebt und gewirft, und, wenn auch forperlich leidend, doch immer fich gleich und über alles Ges meine und Mittlere ftets erhaben gewesen. Seien alfo biefe forgfaltig erhaltenen Erinnerungen hiers mit jur rechten Stelle gebracht, in ber Uebergeus gung, Em. Majeftat werben gegen ben Ueberblies benen, sowohl aus eigner hochfter Bewegung, als auch um des abgeschiebenen Freundes wils len, die bisher zugewandte Gnabe fernerhin bewahren, bamit, wenn es mir auch nicht verlieben war, in jene ausgebreitete fonigliche Thatigfeit eingeordnet mitzuwirten, mir boch bas erhebenbe Gefühl fortbauere, mit bantbarem Bergen bie großen Unternehmungen fegnend, bem Geleifteten und beffen weitansgreifenden Ginfluß nicht fremb geblieben zu fein.

<del>987.</del>

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 19. October 1829.

36 muß nur wieder anfangen, dem Papier Reigung und Gedanten jn überliefern, zuvorberft

aber aussprechen, bag ich nach Deiner Abreise außerft verbrieflich geworben bin. Bu Dusenben lagen und fanden die liebensmurbigften Bedeus tenheiten umher, alles mittheilbar! Und was war nun mitgetheilt? Raum irgend etwas, bas werth gewesen mare. Die Gegenwart hat wirts lich etwas Absurdes, man meint, bas war es mun, man febe, man fuble fich, barauf ruht man. Bas aber aus folden Augenbliden ju gewinnen fei, barüber tommt man nicht gur Befinnung. Bir wollen uns hieruber fo ausbrucken. Abwesenbe ift eine ibeale Perfon; bie Segenware tigen tommen fich einander gang trivial vor. Es ift ein narrisch Ding, daß durch's Reale bas Ideelle gleichfam aufgehoben wird. Daher mag es benn mohl fommen, daß ben Mobernen ihr Ibeelles nur als Gehnfucht erfcheint. hieruber wollen wir nicht weiter nachgrubeln, fonbern es bei biefem giemlichen und ungiemlichen Borwort bewenden laffen, ob ich gleich noch eine lange Bis tanei zu Auftlärung ber allgemeinen neuern Les bensmeise hiernach wohl ausspinnen tonnte.

Run aber aus bem Grillenhaften in's Behag= liche überzugeben, muß ich melben, daß Berr Ternite fich wirklich grandios bewiesen hat. Denn indem diejenigen Blatter und Rachbilbungen, die er mir ju eigen verehrt, des beften Dans fes werth find, fo hat er burch ben Schas von Durchzeichnungen, ber nun vor mir liegt, bas ehrenvollfte Bertrauen bewiefen. 3ch halte aber auch barüber auf bas forgfältigfte. Berbient fie Bemand gu feben, bem zeig' ich fie felbft vor. hier nun bas Bunberfamfte bes Alterthums, bem ber feben tann, mit Mugen ju feben: die Befunds heit namlich des Moments, und was diese werth Denn biefe burch bas graulichfte Greignis verschutteten Bilber find, nach beinahe 2000 Jahs ren, noch eben fo frifch, tuchtig und wohlhabig, als im Augenblide bes Glude und ber Behags lichtelt, der ihrer furchtbaren Einhallung vorherging. Burbe gefragt, mas fie vorftellen, fo mare man vielleicht in Berlegenheit, ju antworten. Einstweilen mochte ich fagen: biefe Gestalten geben uns bas Gefühl, ber Augenblick muffe pragnant und fich felbft genug fein, um ein murbiger Ginschnitt in Beit und Ewigfeit zu werben. Bas bier von ber bilbenben Runft gejagt ift, past eis gentlich noch beffer auf bie Rufit, und Du tannft, alter Berr, Dein Beftreben, Deine Anftalt übers benfend, obige munderlichen Borte gar mohl gels ten laffen. Furmahr die Rufit fullt in jenem Betracht ben Augenblid am entschiedenften, es fei nun, daß fie in dem ruhigen Beifte Ehrfurcht und Anbetung errege, ober bie beweglichen Sinne gu tangenbem Jubel hervorrufe; bas Uebrige frommen und richtigen Gefühlen, fo wie einfichtigen Gebans fen überlaffend.

Unfere beibe Pringeffinnen haben mir burch ihre holbe Gegenwart viel Bergnugen gemacht. Man mag folche schon lange getannte und ges liebte Wesen gar ju gern nach einiger Beit in behaglichen Buftanben wiedersehen, beshalb benn ihre Gemahle, die tonigliche Familie und Berlin überhaupt gerühmt werben follen. Uebrigens, 3hr lieben Athenienfer, wenn 3hr mehr gewohnt maret, einem treuen Autor etwas Grundlich : Berbindliches über feine Berte ju fagen, fo murbe ich meinen ameiten Aufenthalt in Rom, welcher mit ber nachs ften Gendung anlangt, nachbrudlicher empfehlen. Doch mag es beim Alten bleiben, und ich will damit auch aufrieden fein. Bunachft aber bitt' ich meine Briefe von 1828 zu fenden, bamit auch diefe Bechs felreben ju ben übrigen codicibus fonnen hingugefügt werben; wobei ich jugleich ermahne, noch biefe letten Monate fleißig ju fchreiben, damit auch biefes Jahr neben feinen Befchwiftern beftes ben tonne.

### 988.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 1. Rovember 1829.

Machdem wir über die Berzweiflung der Gegenwart, fo wie uber einige Bedenflichfeiten ber Ferne, durch Deine freundliche Auslegung gludlich hinubergetommen, fo wollen wir nun ben Augenblick besto höher werthachten und ihm das Mög= liche fur die Bukunft abzugewinnen fuchen. Bom Rachsten also zu reben, sage ich nur so viel: baß unter ben vier, von Ulrifen 1) empfohlenen Engs landern einer gang in Berzweiflung ift, Deine mu= fffalischen Großheiten nicht vernommen gu haben. Er ift - ich weiß nicht ob mit Zalent und Beruf ber Dufit leibenschaftlich ergeben, spielt alle Sage brei Stunden Bioloncello mit unferm Safe, tommt nirgende hin, als wo gespielt und gesungen wird. Diefer eigentlich war et, welchen Ulrife Deiner freundlichen Aufnahme, infofern es bie Umftande vergonnten, werth hielt. Gie hatten fich fest porgefest und verfprochen, Mittwoch Abend wieder hier zu fein, und . Donnerstag Abends fich auf einen Ball einzufinden, ber nun leiber burch ben Tod ber Frau Großherzogin von Darmftadt ajours nirt werben mußte

Ein Wort von meiner Lecture! Mit ben Wesmoiren von Bourienne bin ich bis zu bem achsten Bande gefommen. Erinnerung und Auftlarung gesellen sich fur und in biesem Werke. Werkswurdig ist zu lesen bie neue Ansicht eines wichtis gen Punktes der Geschichte. Der Verfasser macht hochst wahrscheinlich, das Napoleon nie den

Borfas gehabt, nach England überzusesen; vielmehr habe er unter biefer Borfpiegelung eigent: lich nur die Abficht gehegt, ben Rern einer gro-Ben , thatigen , ju allem beteiten Deeresmacht ju bilben, und um biefe Mitte her eine Truppenmaffe bergeftalt bisponirt und locirt, bag er fie in ber turgeften Beit an und über ben Rhein brin: gen tonne; welches ihm benn auch auf ben Grab gelungen, bag er, wiber aller Menichen Denten und Bermuthen, Ulm eingeschloffen und in feine Gewalt bekommen habe; von den Folgen bieses Buges nicht weiter ju reben. Aufgeforbert, unfere Gebanten borthin jurudgumenden, fühlen wir uns von einem neuen Staunen angewandelt. Es ift ein Blud, bag jur Beit, ba wir biefes erlebten, bas Ungeheure folder Ereigniffe uns nicht beutlich werben fonnte.

Run aber felbft von mir etwas ju fagen, fo ift alles, was ich gegenwärtig perfonlich leifte, rein teftamentlich. Das Manufcript der fiebenten Lies ferung ift abgegangen, bas der achten ist so gut wie beifammen, und fo mare benn Oftern bas Biel erreicht, welches zu erleben ich faum hoffen durfte. Run aber muß möglichst redigirt werden, was unter meinen übrigen Papieren von angefangenen und angedeuteten Sachen befindlich fein mochte von einigem Berth. Auch ift meine Correfpondeng von einigen Sahren her burchzuschen. Um meiften aber forbert mich auf basjenige gu retten, was ich für Raturfunde gethan habe. Bon den breihundert Raturforschern, wie fie gufammengefommen, ift feiner, ber nur bie minbefte Annaherung ju meiner Sinnesart hatte 1), unb bas mag gang gut fein. Unnaherungen bringen nur Irrungen bervor. Benn man ber Nachwelt etwas Brauchbares hinterlaffen will, fo muffen es Confestionen fein. Man muß fich als Jubivis buum hinftellen, wie man's benft, wie man's meint. Die Folgenden mogen fich heraussuchen, was ihnen gemäß ift, und was im Allgemeinen gultig fein mag. Dergleichen blieb uns viel von unseren Borfahren.

### 989.

### An E. Weller.

Beimar, ben 4, Rovember 1829.

n)r

Ich kann Ihnen nicht ausdrucken, wie weh es mir that, den Unfall zu vernehmen, der Sie neulich zwischen Weimar und Iena betroffen hat. Beruhigen Sie mich durch die Nachricht, daß Sie keine schlimme Folgen davon empfinden.

hierbei folgt ein Schein über ein Buchlein

<sup>1)</sup> v. Pogwifd, bie Schwefter von Goethe's Schwiegertochter Dttilie.

<sup>1)</sup> Bergl. ben Schluf eines Briefs von Goethe an Belter vom 10. Juli 1828.

von einem hollander Decfa. Ich erinnere mich bes Titels nicht, aber es handelt vom Reimen ber Pflangensamen. Es ift ein ichmaches Buchlein in Quart, und hat ein paar Safeln am Enbe, die ich, por fo viel Jahren, nach bem Gottinger Gremplar einzeichnen ließ, ba die Rupfer fehlten. Sobann lege ich einen hubichen englischen Dctavs band bei 1), mit bem Bunich, Gie mochten folden herrn Dr. Doring übergeben. Er hat bie nothigen Sprachtenntniffe, und besonders ift fein Bersbau leicht und gludlich, wie er es benn in feiner Ueberfegung bes Manfred2) genugfam gezeigt hat. 3ch will und fann bas Gange bes beitommenden Wertes nicht beurtheilen; es hat aber fehr ichone Stellen. Bielleicht mag unb fann gedachter Freund Einiges davon überseben und brauchen, und es überhaupt in Deutschland einführen 3). Als Beichen ber Beit und Nachwir tung von Lord Byron icheint es mir überhaupt fehr merfmurbig.

#### 990.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 9. Rovember 1829.

In Deine Zustände kann ich mich aufs in= nigfte hineindenten und fuhlen, auch recht deuts lich ichauen, wie munderlich Dein Berhaltnig gu bem lieben Menschengeschlechte fich ausgebilbet hat. Das liebe Bolt und (fo find unfere charmanten Anglomanen = Freundinnen auch) glaubt, man fei bagu ba, ihre Bedurfniffe zu befriedigen, ihren Bunfchen und Grillen Borfchub zu thun, und fo fei es eben recht. Das miffen wir lange, aber es incommodirt boch jeden Zag, wo es eintritt. Auf alle Falle hab' ich es bequemer wie Du, mein Freund. Denn wenn ich halbweg guten humors bin, so geht benn boch ein Sag nach bem andern gang leidlich hin. Mur barauf muß man Bergicht thun, basjenige gethan ju haben, mas man fich vorfeste. 3ch bin gulest barauf gefommen, nur ju schieben, ba muß benn boch gulest bas Reiffte abfallen.

Paganini hab' ich benn auch gehört, und fos g...ich an bemfelben Abend Deinen Brief aufgeschlas gen, wodurch ich mir benn einbilden konnte, etwas Bernunftiges über biefe Bunberlichkeiten zu bens ken. Mir fehlte zu bem, was man Genuß nennt,

und was bei mir immer zwischen Sinnlichkeit und Berftand ichwebt, eine Bafis zu biefer Alammena und Bolfenfaule. Bare ich in Berlin, fo murb' ich die Doferichen Quartettabende felten verfaumen. Diese Art von Erhibitionen waren mir von ieher von der Instrumentalmusik das Bers ståndlichste. Man hört vier vernunftige Leute sich unter einander unterhalten , glaubt ihren Discurfen etwas abzugewinnen, und die Eigenthumlich= feiten ber Inftrumente tennen ju lernen. biesmal fehlte mir in Geift und Dhr ein folches Fundament; ich hörte nur etwas Meteorisches, und wußte mir weiter bavon teine Rechenschaft ju geben. Bebeutend ift es jeboch, die Menichen, befonders die Frauenzimmer, barüber reden zu hos ren. Ce find gang eigentlich Confessionen , Die fie mit bem beften Butrauen aussprachen. -

herr Graf Rebern besuchte mich geftern, und es tam bas beutsche Theaterwesen, wie es eben wef't, ziemlich flar gur Sprache. Er hat, als Borgeseter, gute Gedanken zur Behandlung bes Gangen, bie ich billigen mußte, und wodurch im Neußerlichen hochft mahricheinlich gewonnen wirb. Dem Junern wird ber Genius helfen, wenn es ihm beliebt. Leugnen fann ich übrigens nicht, bag bie Frangofen mich vorzüglich unterhalten. Den Borlefungen von Guizot, Billemain und Coufin folg' ich mit ruhiger Betrachtung. Le Globe, la Revue française, und seit drei Bochen le Temps, fuhren mich in einen Rreis, ben man in Deutschland vergebens suchen murbe. Wenn ich ihnen aber in allem, was unmittelbar auf bas Sittlich=Practische bringt, das größte Lob ertheilen muß, fo wollen mir ihre Naturbetrachtungen nicht gleichmäßig gefallen. Ift auch ichon ihre Erfah= rungsweife gang refpectabel, fo tonnen fie beim Ueberdenken fich von mechanischen und atomiftis ichen Borftellungen nicht losmachen; und werben ffe eine Idee gewahr, fo wollen fle folche zur hinterthure hereinbringen, welches ein für allemal nicht

In allem bemjenigen, was man Naturforschung heißt, bleib' ich ernft und aufmertfam, Schritt vor Schritt auf meinem Wege. Leider find die Mitlebenden gar ju munderlich. Beigen mir boch bie Mailander gang erftaunt neuerlich an : Berr v. B. wolle ihnen augenfällig feben laffen, bas Gugas neische Gebirg, welches fie bisher als eine naturliche Borlage ber Alpen angefehen, fei ploglich irgend einmal aus bem Erbboben aufgeftiegen. Gie laffen fich bas gefallen, wie ungefahr bie Bilben ben Bortrag eines Diffionars. Mun melbet man neuerlichst auch aus dem hohen Norden: der Altai fei auch einmal gelegentlich aus bem Tiefgrund gequetscht worben. Und Ihr fonnt Gott banten, bağ ce bem Erbbauche nicht irgend einmal einfallt, fich zwischen Berlin und Potebam auf gleiche Beife

Cain the Wanderer, a Vision of Heaven, Darkness and other Poems. By — . London 1829.

<sup>2)</sup> Manfreb, Trauerfpiel von Bord Byron. Deutich von Beinrich Doering. 3widau

<sup>3)</sup> Mannigfache literarifche Arbeiten hinberten mich, auf biefe Ibee einzugehen. D.

feiner Gabrung zu entlebigen. Die Varifer Acas demie fanctionirt die Borftellung: ber Mont blanc fei gang gulest, nach vollig gebilbeter Erbrinde, aus dem Abgrund hervorgeftiegen. Go fleigert fich nach und nach der Unfinn und wird ein allgemeis ner Bolfes und Gelehrtenglaube, gerade wie im bunfelften Beitalter man Beren, Teufel und ihre Werte fo ficher glaubte, daß man fogar mit ben gräßlichften Peinen gegen fie vorschritt. Dier hab' ich immer ben-großen Ronig Dathias von Uns garn bewundert, welcher bei Strafe verbot, von heren ju reben, weil es feine gabe. Dhne Ronig gu fein, verhalt' ich mich im Stillen eben fo gegen jene Strubler, Sprubler und Queticher, indem ich ber Ratur in ihrem großen Thun eins fachere und grandiofere Mittel jutraue. Indeffen ift es boch an bedauern, wenn man von ber Chine fischen Grenze her nichts melben barf, als mas in Paris ailt.

Bergeih mir, wenn ich fortfahre von Dingen ju reben, die Dich birect nicht intereffiren. 3rs gend einen Antlang in Deinen Buftanden wirft Du wohl finden. Dich bringt nichts von meinem alten erprobten Bege: bie Probleme fachte wie Bwiebelhaute ju enthullen und Refpect ju behals ten por allen wahrhaft ftilllebendigen Anospen. Ich tonnte noch viel fagen, wie die letten Genbungen mich beschäftigen. Auch im Ginzelnen ift es wohl heiter und artig, aber gulest erscheint es mir: es seien Rosen, die abfallen, aber nicht ohne Nachkommenschaft und Reime. Je alter ich werbe, je mehr vertrau' ich auf bas Gefes, wonach bie Rof und Lilie bluft 1).

991.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 18. Rovember 1829.

Ein Bunbersames, wie es die Beit bringt, will ich boch auch jur Unterhaltung und Betrache tung mittheilen. Guer Friedrich, ben man wohl mit Recht groß genannt hat, war nun einmal ein recht eingefleischter Ronig, und forberte, bag alles, was bie weite Erbe hervorbringt, auch in feinem Reiche gefunden werben folle. Ge ift befannt, bag hiernach bie brodeffenden Menschen, durch patriotische Muhlsteine bebient, lange Beit eine gute Portion Thon= und Riefelerde miteinschluden mußten. Laffen wir bas, und wenden uns bahin, wovon ich eigentlich reden will. Der Ronig qualte fein Bergdepartement aufs peinlichfte: man folle ihm Steinfalz in feinen ganden verschaffen. Da es boch bort hinten in Polen und sonft an manchen Erdpunk-

ten gefunden werbe, fo fei feine Urfache abaufeben. warum es nicht auch in Preußen angetroffen were ben toune. Ich habe mehrere Jahresberichte bes Bergbepartements gelefen, an beren Schluß ber redliche Graf Deinis mit möglichfter Beicheibenheit verficherte: man habe fich pflichtmasia die größte Muhe gegeben, Steinsalz in Ihro Majefiat Landen aufzufinden, fet aber noch nicht fo aludlich gewesen, jum Biel ju gelangen; man werbe jeboch auf bas eifrigfte weiterhin Untersuchung und Rade forschung fortseben. Diese Phrase murbe mehrere Sahre hertommlich wieberholt. Unter ben Geognos ften jener Beit ward vieles bin und wieber perhandelt; Salzquellen zeigten fich manche, auf Steinfalimaffen hoffte Diemanb.

Mun aber meldet mir Salinenbirector Glent: er babe in der Racht vom 22, bis 23. Detober. in einer Teufe eines Bohrlochs von 1170 Auf, und gwar in gang reiner Geftalt, ben Bruch ftuden nach als theils torniges, theils blattriges Arnftall falz angetroffen. Er bachte noch zwan: gig Fuß in biefer foliden Maffe niederzugeben, und alsbann bas Weitere an verfugen. Der Drt beift Stotternheim, und liegt hinter bem Ettereberge in einer großen Blache. Des genannten Berges erinnerft Du Dich auch wohl freundlichft. Dehr fage ich nicht, aber es ift boch wunderlich, baf eine majestätische Bunschelruthe bas voraus befeh len tonnte, was nach fo vielen Jahren in größter Teufe fich erprobt. 3war hat Preußen jest nicht nothig, fich nach Salz in folcher Tiefe zu bemit hen; allein es geht doch baraus hervor, bas im Ronigreiche gewiß bergleichen ju erbohren fein wurde. Wir wollen also hierbei ehrenvoll der Fort: fcritte gebenten, Renntniß und Technit feit funf: gig Jahren dergestalt gesteigert zu feben, daß Einer fubn genug ift, bei 1200 Fuß in die Erbe binein: jubohren, voranswiffend und fagend, mas ba ge funden werden muffe. Das ift viel, aber nicht genug; nun muß auch biefer Schat gehoben, unb als eine ber nothwendigften Bedürfniffe ber Men schen und des Biebes jum allgemeinen Gebrauch heraufgefordert werden. Doch find denn auch bie großen Mittel vorhanden, die wir der Phyfit, ber Mechanit und Chemie verbanten.

Baft Du fruher einige Aufmertfamteit gegonnt bem (ben 29. Februar 1828) mitgetheilten und in bem Leipziger Musenalmanach 1) abgebrudten Gebichte, fo wirft Du Dir gefallen laffen, bag ich bieruber fo weitlaufig geworden. Die bamals überreichte Sole war aus einer höhern, schwächer begabten Region. In fruheren Beiten begungte man fich mit einer folchen, die wenig abwarf, die man aber zu verlieren fürchtete, wenn man tiefer ging. Die neuere Beit gab Ginficht und Muth, und fo erles

<sup>1)</sup> S. Goethe's Berte. Bollftanbige Musgabe letter Danb. 28b. 47. G. 55.

<sup>1)</sup> Auf bas Jahr 1830.

ben wir, was Friedrich der herrliche wunschte und befahl. Nimm Borftehendes freundlich auf. Es interessite mich gerade an einem stillen Abend, wo sich die Luft, solches mitzutheilen, gegen Dich hinwendete.

<del>~</del>0~

#### 992.

#### An C. W. Belter.

Weimar, ben 20. Robember 1829.

Läfit man sich in historische und etymologische Unterfuchungen ein , fo gelangt man meiftens immerfort in's Ungewissere. Woher ber Rame De= phiftopheles entstanden, mußte ich direct nicht ju beantworten. Beiliegende Blatter jeboch mogen bie Bermuthung bes Freundes bestätigen, welche bemfelben gleichzeitig : phantaftischen Ursprung mit ber Famtischen Legende giebt. Nur durfen wir fie nicht wohl in's Mittelalter fegen. Der Urfprung scheint in's sechzehnte und die Ausbildung in's fiebe zehnte Jahrhundert zu gehören. Die protestanti= ichen Teufelebeschworer hatten ben firchlichen Bann nicht unmittelbar ju befürchten, und es gab befto mehr Cophta's, welche bie Albernheit, Unbehulf= lichkeit und leibenschaftliche Begierde ber Menschen gu nugen mußten. Dann freilich mare es leichter, durch einige gezogene Charaftere und unfinniges Gemurmel reich ju werben, als im Schweiße feines Angefichts bas tägliche Brod zu effen. Saben wir boch noch vor furgem im Meuftabter Rreife ein bergleichen Mest von Schatgrabern ausgehoben und damit ein Dugend folder Bunderfdriften, beren aber teine an Berth jenem Cober gleicht, aus welchem beillegenber Auszug gemacht ift. — Damit Beilles gendes vom Tifche fomme, mag es eilig ju Dir bingehen. 3ch muß nur jeben Morgen wegichaf: fen, mas ba liegt, ber Sag bringt ichon wieder Meues genug. Alle gute Beifter in Gefolg fo vieler höllischen.

#### Beilage L

Die römische Kirche behandelte von jeher Keger und Teuselsbanner als gleichlautend, und belegte sie beiderseits mit dem strengsten Bann, so wie alles, was Wahrsagerei und Beichendeutung heißen konnte. Mit dem Wachsthum der Kenntnisse, der nähern Einsicht in die Wirtung der Natur, scheint aber auch das Bestreben nach wunderbaren geheimsnisvollen Krästen zugenommen zu haben. Der Protestantismus besreit die Menschen von aller Furcht vor kirchlichen Strasen; das Studentenwessen wurde freier, gab Gelegenheit zu frechen und liederlichen Streichen; und so scheint sich, in der Säste des sechszehnten Jahrhunderts, dieses Teussels und Zauberwesen methodischer hervorgethan zu haben, da es bisher nur unter dem verworses

nen Pobel gehauft hatte. Die Seschichte von Fauft wurde nach Wittenberg verlegt, also in das Berz bes Protestantismus, und gewiß von Proztestanten selbst; benn es ist in allen dahin gehörigen Schriften keine pfaffische Bigotterie zu spuren, die fich nie verleugnen läßt.

Um die hohe Warde des Mephift op fieles ansichaulich zu machen, liegt ein Auszug abschriftlich bei, eine Stelle von Fausts hollen zwang. Dieses hochst merkwurdige Wert des raisonnirtesten Unfinns soll, nachdem es lange in Abschriften umhergelaufen, zu Passau 1612 gedruckt worden sein. Weder ich noch meine Freunde haben ein solches Original gesehen, aber wir 1) besigen eine hochst reinliche, vollständige Abschrift, der hand und übrigen Umstände nach, etwa aus der letten halfte des siedzehnten Sahrhunderts.

## Beilage II.

Praxis Cabulae nigrae Doctoris Johannis Faustii, Magi celeberrimi. Passau MDCXII. 3meiter Titel: D. Johannis Faustii Magia naturalis et ianaturalis, ober unerforschlicher Höllen wang, b. i. Miracul-Aunst und Wunsberbuch, wodurch ich bie höllsche Seister habe bes zwungen, daß sie in allen meinen Willen haben vollbringen mussen. Gebruckt Passau Ao. 1642. Der erste Theil dieses Buche handelt von der Nigra Mantia oder Cabula nigra, wie auch von Magia naturali et innaturali.

#### CAP. I.

Sanbelt von ber Eintheilung berer Seifter und ihren Ramen, auch mas fie bes nen Menfchen helfen tonnen.

Damit Du, lieber Nachfolger, nun wiffest berer Beister ihre Regierung und Einthellung in ihre höllische Chore und Fürstenthumer, so will ich bich solches hiermit nacheinander lehren, und zeigen als in diesem Capitul ihre Namen, im folgenden Capitul aber ihre Eintheilung in ihre Chore und Auflenthumer.

Rabanniel 2) ift ber Geift ber verstoßen ift von Gott. Es sein auch unter bem ganzen höllisschen Geer 7 Churfursten, als Lucifer, Rarbuel, Ariel, Aciel, Barbiel, Mephistophiel, Apabiel. Aber unter biesen 7 Churstursten werden wieder gezählt 4 Großfürsten, als Lucifer, Ariel, Aciel, Marbuel. Es sein auch unter ben höllischen herrn 7 Falsgrafen, welche heißen Ahisbophiel, Camniel, Pabiel, Corabiel, Dephabiel, Ababiel,

<sup>1)</sup> Die Großberzogliche Bibliothet ju Beimar.

<sup>2)</sup> Wirb auch fonft genannt Eucifer, auch Blus bobn, auch Beelzebub.

Capfiel. Alle biefe find fehr machtige Beifter in bem hollischen heere. Es fein auch in bem houlichen heere 7 tleine Grafen, welche heis Ben; Rabiel, Dirachiel, Parabiel, Amos biel, 3fcfcababiel 1), Jagariel 2), Cas fabiel. Es fein auch unter bem hollischen Deere 7 Baronen, welche heißen; 1) Germiciel, ift ein ftarter Lufft: Geift. 2) Abiel, ift ein ftarter Rener: Seift. 3) Craffiel, ift ein farter Rries ges: Weift. 4) Paradiel. 5) Affarbiel. 6) Rniedabiel. 7) Amniel. Es find auch unter bem höllischen Deere 7 abeliche Geifter, welche heißen: 1) 2 mubiel. 2) Ririel; biefes find zwei ftarte Reuer: Beifter. 3) Bethnael. 4) Geliel. 5) Requiel. 6) Aprinaelis. 7) Zagriel3). Es find auch unter bem hollischen Beere 7 buts gerliche Beifter, welche heißen: 1) MIhemiel. 2) Amniriel. 3) Egibiel. 4) Abriel; biefe vier find auch aus bem hollischen Deere. 5) Mge= ruel. 6) Ergebiel. 7) Abbicuel; biefe brei find Reuer : Beifter. Es find auch in bem hollis ichen heere 7 Bauer: Beifter, welche alfo heis fen; 1) Aceruel. 2) Amebiel; biefe zwei find Feuer: Beifter. 3) Corabiel. 4) Sumnis biel. 5) Coachtiel; biefe brei find LufftsGeifter, 6) Rivotiel. 7) Apactiel; biefe zwei find aus bem höllischen Beere. Es find auch unter bem höllischen Beere 7 fluge Geifter; biefe find bie allergeschwindesten und bas haupt unter bem hollischen Deere und konnen zu allen Runften gebraucht werben, wie man fie nur haben will: 1) De ephis ftophiel. 2) Barbiel. 3) Marbuel. 4) Ariel. 5) Aciel. 6) Apabiel. 7) Camniel. Es find auch 7 tumme Geifter, welche große Macht haben, auch in vielen Runften erfahren, aber babei fehr tumm finb; biefe machen auch gern Pacta ober Bundniffe mit benen Menfchen, das hero tann man leichte wieder von fie fommen burch viele Runfte und biefe heißen : 1) Pabiel. 2) Cafphiel. 8) Parabiel. 4) Casbiel. 5) Aniebatiel. 6) Amniel. 7) Zagriel. Es finden fich auch 4 freie Geifter, welche beis Ben, wie folget: 1) Memobiel, ift ber Saupte und Morbgeift. 2) Discerbiel, ber Banfgeift. 3) Amobiel, ift ber hurengeift. 4) Damniel, ift ber Diebes : Weift (ein Lufft : Weift). Diefe 4 freie Beifter gehoren auch unter bas hollische Beer. Rabanniel ift ber gebundene und von Gott bers Rofene Geift.

#### CAP. II.

handelt von der Eintheilung aller Geis fter in die Chore ihrer Fürften.

Mile hollische Deer : Beifter gehoren unter ben Madanniel ober Eucifer, auch Beelzebub genannt. Alle Feuer : Beifter gehoren unter den Ariel. Alle Erd: und Lufftgeifter gehoren unter ben Marbuel. Alle fleine Grafen und Barones gehoren unter ben Aciel. Alle Falsgrafen gehoren unter den Barbiel und unter die 7 Kals= grafen gehoren bie 7 abeliche Beifter. Unter ben Mephistophiel gehört Amudiel, benn De e= phistophiel ist statt des Lucifers über alle Beifter gefest. Unter ben 7 fleinen Grafen ftehen die 7 adeliche Geister, wie fie nach der Renhe ftehen, denn wie die 7 abeliche nach der Renhe fiehen, fo ftehen auch die 7 burgerliche nach ar Renhe wieder. Unter die 7 abliche ftehen die 7 burgerliche nach der Renhe, wie die ablichen nach ber Renhe fteben. Unter die 7 burgerliche gehoren die 7 bauers liche nach der Renhe wie die 7 burgerliche. Unter bie 7 bauerliche gehoren die 7 fluge Beifter nach ber Renhe, wie die burgerliche nach der Renhe fteben, und unter bie 7 fluge Beifter gehoren bie 7 tumme Beifter nach ber Rephe, wie die flugen nach ber Renhe ftehen, also ftehen auch die tummen nach der Renhe. **~**◎**~** 

#### 998.

#### An Angelika Facius.

Beimar, ben 12. December 1829.

Sie haben mir, meine Theure, burch Ihren guten Bater eine kleine Bufte, Ihro Königl. Dosheit den Prinzen Bilh elm vorstellend, überbringen lassen. Wie nun dieselbe von Ihrem sich vorsauglich ausbildenden Talente ein hinlangliches Zeugeniß giebt, so ist sie auch hier am Orte mit Beifall aufgenommen worden. Senden Sie mir daher noch zwei Eremplare, sorgfältig gereinigt und wohlgepactt, damit ich solche den Theilnehmenden übergeben könne.

#### 994.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 16. December 1829.

Da ich weiß, baß man Dich immer in den bestien humor versett, wenn man etwas Löbliches zu Deines alten Königs Erinnerung einleitet: so sende ich Dir hierbei eine gute Wessersites Steinssalz, mit dem freundlichen Ersuchen, sie zunächst in Deine Suppe zu schütten, und wenn Du das von den Geschmad auf Deiner Bunge empfindest, dabei zu bedenken, das Friedrich II. nicht leicht eine angenehmere Wittagstafel genossen hatte, als

<sup>1)</sup> Sft ein Dochmuthe : Geift.

<sup>2)</sup> Bringt ben Menschen hervor alle Stammgeister, welche außerhalb bem Freuden-Paradies in Luffs ten schweben.

<sup>3)</sup> Diefe lettern vier, als 4. 5. 6. 7 find fleine Feuer: Beifter und werben unter bas bollifche Deer gezehlet.

wenn man ihm seine Speisen mit solchem Erzeugniß seines eigenen Reiches gewürzt, und er seine goldenen Salzsässer damit reichlich angefüllt gesehen hätte. Laß uns das dankbar erkennen, daß wir, so viele Jahre ihn überlebend, von einer unsglaublich sortschreitenden Einsicht und Thatgeschickslichkeit so manches Unerwartete genießen.

Seit der Zeit, daß ich Dir die wichtige Eins sicht in den Staatscalender der hölle gegeben 1), ist mir manches Gute von außen gekommen, und hat sich aus dem Innern auch einiges Behagliche entwickelt. Unterlassen aber darf ich nicht auszussprechen, daß Deine Zustimmung, die Du dem mentalen Musikgenusse gönnst, mir sehr wohltbästig ist; denn ich muß mich jeht damit begnügen, und es ist immer erbaulich, sich zu überzeugen, daß im hohen Alter die verständige Bernunft, oder wenn man will, der vernäuftige Berstand, sich als Stellvertreter der Sinne legitimiren darf. Du wirst, Deinem glücklichen Beruf zusogate zu bedürfen, diese, dieser ernsten Surrogate zu bedürfen.

Deine Relation von Spohr's Oper 2) giebt einen neuen Beweis, daß wenn schon die Poesse in völlige Rullität sich austöst, der Musikus doch dabei Rechnung sinden, eine Darstellung bestriedigen, ja theilweise sogar entzücken kann. heute Abend geben sie zum drittenmale die Stumme von Portici 3), und ich höre viel Gutes von der Einleitung und Durchfahrung des Ganzen. Ich habe schon umständliche Relationen vernommen von meinen Enkelknaben und so auswärts von wohlwollenden Zuhörern. Im Fortschritt und Zussammenhang mag es wohl ein anziehendes lebhafstes Stück sein.

Borftebenbes liegt ichon mehrere Tage, und nun fend' ich es ohne Entschulbigung, benn ich fann Dir vertrauen, daß ich bisher von bofen Geis ftern zwar nicht beseffen, aber boch unterhalten und abgehalten worden. Mit bem alten Fauft bin ich bisher in Connexion geblieben, und habe in der letten Beit ihn und feine Befellschaft befonders cultivirt. Meine einzige Sorge und Bemuhung ift nun, die zwei erften Acte fertig ju bringen, damit fie fich an ben britten, welcher ei: gentlich bas befannte Drama, Delena betitelt, in fich fast, Eluglich und weislich anschließen mogen. Du wirft mir alfo meine Retardation verzeihen, um bas Brofelein Salz im evangelischen Sinne aufzunehmen, wie geschrieben fieht: "Dabet Salz bei euch und Friede nuter einander."

Shlieflich aber beschäftigt mich eine hausliche Sorge, wegen ber ich Dich ju Rathe giehen mochte. Du erinnerft Dich wohl, bag bei Deinem Biers fein Du uns ausscholteft, wegen unfrer unftaten und intermittirenden Beigung, und Dich ruhmteft ber immer gleichen Barme Deiner Bimmer. Run werd' ich, obgleich mitten im Binter, veraulaft, ein paar Defen ju fegen, und da wollt' ich bei Dir anfragen, ob die Deinigen aus der Fabrik bes herrn Reilner find? ob Du bamit nach wie por zufrieben bift? Muf jeden Fall munichte ich, gedachter herr fendete mir feine Beichnungen und Preiscourante, wie er folche gewöhnlich mittheilt. Transport und Auffegung durch hiefige Topfer giebt immer noch manche Bedeuflichkeit. Erzeige mir ben Gefallen, benn ich hoffe burch Deine Bermittelung schneller und mohl auch billiger als viel-Leicht fouft bedient ju werden. Es verfteht fich, daß ich die Beichnungen, wenn be nicht etwa lithographirt find und abgelaffen werben tonnen, alfobald jurudichide.

## **9**95.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 25. December 1829.

Aus Deiner werthen Zuschrift vom 17. ersehe ich auf's neue mit Bergnugen, bag Du auf bem mufitalischen Deean gludlich schiffeft und berricheft; und fo fei benn auch gefegnet, dag Deine Bimmer gleichmäßig geheitt find, und uns ferner bie Ber: liner Beitungen taglich von bem reigenden Marfte berichten, welcher um Euch her von den fremdeften Speisewaaren und Naschwerten aufgeschlagen ift. Da fann es auch Guren Safeln an nichts Gutem Furwahr, ber Bewohner einer großen Stadt ift wie ju einem ununterbrochenen Feste eingeladen, wo er nur ju nafchen braucht, um fatt ju merben, indeffen wir Undern am ernften Camin uns jur Roth erwarmen, und von Beit ju Beit nachsehen, ob die felbstgezogenen Rartof= feln, die wir beigesest, gabr geworden, worauf bie Entel fehnsuchtig warten, fich und bem Ahn: herrn die Ungebuld auf den Maultrommeln nicht ganz ungeschidt zu beschwichtigen suchend. an welchem Bilbe Du benn ben treuen Schuler bes Doctor Primrofe erfennen wirft.

Warum ich aber diesen werthen Namen gerabe bier nanne, und meinen Bustand nach bem Bilbe seiner Famille symbolisire, will ich mit Wenigem extlaren. In biesen Tagen kam mir von ungefahr ber Landpriester von Watesielb 1) du Sanben. Ich mußte das Werklein vom Anfang bis zu Ende wieder durchlesen, nicht wenig ges

<sup>1)</sup> S. bie Beilage 2 ju Coethe's Briefen vom 20. November 1829.

<sup>2)</sup> Fauft.

<sup>8)</sup> S. Goethe's Wente. Ballftändige Ausgabe letter Saub. Bb 4. S. 229 u. f. Bb. 41. S. 179 u. f.

<sup>1)</sup> The Vicar of Wakefield, by Oliver Goldsmith.

rubrt von ber lebhaften Erinnerung wie viel ich bem Berfaffer in ben fiebziger Jahren ichuldig ge-Es mare nicht nachzufommen, mas worben. Goldsmith und Sterne gerade im hauptpunkt ber Entwidlung auf mich gewirft haben. Diefe hohe wohlwollende Ironie, diese Billigkeit bei aller Ueberficht, diefe Sanftmuth bei aller Bidermar: tigfeit, biefe Bleichheit bei allem Wechfel, und wie alle verwandte Tugenden heißen mogen, er= jogen mich auf's loblichfte, und am Ende find es benn boch biefe Gefinnungen, bie une von allen Breichritten des Lebens endlich wieder gurudführen. Mertmurbig ift noch hierbei, bag Dorid fich mehr in bas Formlofe neigt, und Goldsmith gang Form ift, der ich mich benn auch ergab, indes die mer= then Deutschen fich überzeugt hatten: Die Gigens schaft bes mahren humors fei bas Formlofe.

P. S. Sierauf denn trifft Dein lieber Brief vom 21. d. M. bei mir ein, jugleich mit herrn Feilner's Sendung. Diese für mich wichtige Hausangelegenheit, in der ungelegensten Jahresziet, habe ich nun mit meinen Bau und Wertsfreunden zu besprechen, auch die im Schlosse schonungen tommen bald zurud und die Entsschliffe später. Da ich als ein treuer Freund Dich immer in Deinen Juständen begleite, und so vollstommen den Gegensat der meinigen suhle, so war es mir merkwürdig, daß ich meine lebhasten Freusden zwölshundert Fuß tief unter der Erde herausholen muß 1), da Dich die Deinigen mit jedem Lusthauch anwehen.

#### 996.

#### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 31. December 1829.

Durch Dein lettes Schreiben erfahr' ich, bag Sandel feinen Samfon auf Beranlaffung ber Milton'ichen Tragodie geschrieben hat. Wie er jeboch jenes herrliche Dichterwerk behandelte, wie er es epitomirte, war ich neugierig zu wiffen. Benen Milton'schen Samson hab' ich, im vergangenen Sommer, mit einem bei uns verweilens ben englischen Literaturfreunde gelefen und nicht genugfam bewundern tonnen. 3ch mußte tein Bert anguführen, welches ben Ginn und die Beife ber alten griechischen Tragodie so annähernd ausbrudte, und fowohl in Unlage als Ausführung eine gleiche Unertennung verbiente. Bahricheinlich hat Banbel bamit, wie mit ber Bibel, verfahren, und bramatifch folgerecht bas Ausbruds vollfte, Entscheibenfte und jugleich Singbarfte bes Discurfes herausgenommen. Ift zu Eurem Bortrag ein Buchlein gebruckt, so theil' es mit, ober gieb sonft eine Anleitung, wie ich zu meinem Bwede gelangen tonne.

Mun aber vertraue mir ein öffentliches Geheimniß: wie die drei Professoren Eurer Universis tat heißen, die jur fatholifchen Religion übergetreten find ober übertreten werben. Gin Artifel in ber Allgemeinen Beitung, batirt von Berlin, gefteht bie Sache, verfichert aber, fie gelte bort fur gang und gar unbedeutend. hieruber will ich nicht gloffiren, fonbern nur meine Bitte wieberholen. - Du melbeteft einmal von einem Mengel1), ber nicht auf bas freundlichfte meiner in feinen Schriften gebacht haben folle. Ich wußte bisher weiter nichts von ihm: benn ich hatte viel gu thun, wenn ich mich barum befummern wollte, wie die Leute mich und meine Arbeiten betrachten. Mun aber werbe ich von außen her belehrt, wie es eigentlich mit biefem Critifus fich verhalt. Le Globe vom 7. Rovember macht mich hieruber beutlich, und es ift anmuthig zu sehen, wie fich nach und nach bas Reich ber Literatur erweitert hat. Begen eines unferer eignen ganbeleute und Anfechter braucht man fich nicht mehr zu ruh: ren; die Rachbarn nehmen uns in Schus.

Borstehendes hatte einige Beit gelegen. Run will ich jum Schlusse des Jahres beifügen, was mich seit einiger Beit gelegentlich beschäftigte. Wenn man mit sich selbst einig ist, ist man es auch mit Andern. Ich habe bemerkt, daß ich den Gedansten sür wahr halte, der sur mich fruchtbar ist, sich an mein übriges Benken anschließt, und zusgleich mich fördert. Run ist es nicht allein mögelich, sondern naturlich, daß sich ein solcher Gesdanke dem Sinne des Andern nicht anschließe, ihn nicht fördere, wohl gar hindere, und so wird er ihn für falsch halten. Ist man hiervon recht gründlich überzeugt, so wird man nie controvertiren.

Daß ich Myron's Auh 2) auf ben Munzen von Dyrrachium zu entdeden glaubte, hat mich besonders gefördert, und nußt mir noch. Leipzis ger und Göttinger wollten nichts davon wissen. Das thut mir nichts, denn ich habe meinen Borztheil davon. Eine Stelle in des Aristoteles Poetik legte ich aus als Bezug auf den Poeten und die Composition. herr v. Raumer beharrt bei dem einmal angenommenen Sinne, indem er diese Worte als von der Wirkung aufs Publikum zu verstehen deutet, und daraus auch ganz gute und annehmbare Folgen entwickelt. Ich aber muß bei meiner Ueberzeugung bleiben, weil ich die Kole

<sup>1)</sup> Bergl. Goethe's Briefe vom 18. Rovember 1829.

<sup>1)</sup> Bolfgang Bengel.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Wette. Bollfanbige Ausgabe letter Danb. 28b. 39. S. 281 u. f.

gen, die mir daraus geworden, nicht entbehren kann. Für mich erklärt sich sehr vieles aus dieser Art die Sache anzusehen; ein Zeder, der bei seis ner Meinnng beharrt, versichert und nur, daß er sie nicht entbehren könne. Aller dialektische Selbstebetrug wird und dadurch deutlich. Möge Dir diese Betrachtung nicht allzu abstrus vorkommen! Auf alle Fälle hosse ich eine freundliche liebevolle Aufnahme den treusten Wanschen zum neuen Jahr, und so auf die 365 Tage hin, so viel und deren gegönnt sein mögen.

**~®**◆

#### 997.

#### An G. Beller.

Beimar, ben 6. Januar 1830.

Sie überzeugen sich, daß Ihr Andenken bei diesem Jahreswandel mich besohders erfreut hat. Lassen Sie und in den unternommenen Bibliostheksgeschäften, so lange es gegeben sein kann, treulich und übereinstimmend fortfahren; wobei ich wünsche, daß alles was zu Ihrer Beruhigung nothig ift, sich bestätigen möge. Inwiefern ich dazu beizutragen vermag, werde ich gern die nächste Gelegenheit ergreisen. Ihnen und den lieben Ihrigen wünsche ich von herzen alles Gute.

#### 998.

#### An \*\*\*

Weimar, ben 10. Januar 1830.

Die wunderlichen Buchlein 1) fommen dankbar zurud. Die kleine Wallfahrt mit jungen Mannern giebt Beugniß, daß der Kunstler eigenthumsliche Segenwart mit Seist aufzufassen weiß. In den carrifirten Romanen sind bewundernswurdig die mannigsaltigen Wotive, die er aus wenigen Figuren herauszuloden weiß. Er beschämt den allertüchtigsten Comignationsverständigen, und es ist ihm zu seinem angeborenen, heitern, immer zur hand bereiten Talente Glud zu wunschen.

-00-

#### 999.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 12. Januar 1830.

So ift es benn recht und wahr, Jeber hat zu schaffen und zu thun, es sei in die Breite ober Tiefe, wenn man auch nicht gerade in die Bobe will. Es freut mich, Dich immer nach alter Art refolut und wader zu finden, auch in dem Beltstreiben rührig theilnehmend, worauf ich denn freilich längst verzichtete. Deine guten Potsdamsmer Egolsten sind freilich nicht die einzigen, die sich abschließen, um etwas zu gelten. Genau bes sehen ist es wirklich ein Rettungsmittel gegen das ungeheure Treiben der Belt, und man mag es ein Glad heißen, wenn junge Leute nicht einschn, daß jest eigentlich Niemand geboren werden kann, der dem Tag und der Stunde gewachsen wäre. Iedermann mag also se desendendo et offendendo sehen, wie er sich durchhilft.

Deine Briefe von den Jahren 1828 und 1829 liegen nunmehr sehr ordentlich geheftet vor mir. Sende nun beshalb die meinigen der beiden letten Jahre, damit die altern codices, die so wohl ausgesertigt worden, nicht unvollständig bleiben. Der Abschreiber wird ohnehin damit ein Biertelziahr zu thun haben. Dagegen sehen wir aber auch an der Schillerschen Correspondenz, daß ernssten Freunden der Tag immer das Beste bringt, wodurch denn zulest das summirte Jahr einen incalculabeln Bortheil gewährt. Die Einzelnheizten sind eigentlich das Leben; die Resultate mögen schädebar sein, aber sie sehen wehr in Erstaunen, als sie nuben.

Unter diefem fommt nun Dein werther Brief vom 9. Januar an, worauf ich freundlich erwiedere: wie mir fehr wohl erinnerlich ift, bag Du bem Schalt von Thimnath von jeher einige Reis gung jugemendet haft, wobei ich Deinen Muth bewunderte, bag Du Dich fur Samfone Rival ju erklaren nicht Anstand nahmft. Bei Dilton burfte, bem antifen Ginne gemaß, nach ber haftraftigen Scene die Dame nicht wieder auftreten. Dag ber Dufifus fie weiter nothig bat, begreif ich, nicht weniger, daß man neuerer Beit eine vollftandige Auflofung, es fei jum Glud ober Unglud, forbert. 3ch will nachfragen, ob viels leicht die Partitur, von alten Beiten ber, noch auf bem hofamte liegt, und mich an fernerer Bergleichung ergogen.

Die allgemeine Schneelast ruht auch auf uns. Ich tomme kaum aus meiner Stube, und sehe ben Garten wie mit einem großen Teppich überzbeckt, weber Beete noch Rabatten sichtbar, kaum die Wege zu unterscheiden. Die Streisen Buchsebaum erscheinen kaum als geringe Wülstichen, und zu allem diesen sind die atmospärischen Erscheinungen außer aller Regel getreten. Barometer zund Thermometerstand, Windsahne und Wolkenzüge, nichts mehr trifft zusammen. Die Fuhrsleute bleiben unterwegs liegen, die Eilposten werzben ausgeschauselt, und so wird es denn vollkommen bei Euch dasselbe sein. Südclicherweise stört es mich nicht in meinem Thun und Betreiben,

<sup>1)</sup> Rubolph Topfer's rabirte Feberzeichnungen. Bergl. Kunft und Alterthum. Bb. 6. heft 3. S. 562 u. f.

popon Dir boch wohl zulett einiges Bergnügliche jugeben wirb.

herr Rangler v. Duller hat uns, aus 3talen gurudtehrend, viel Gutes zu erzählen. Er rrang eilig nach Rom vor, und schlug fich burch riefe hauptftabt ber Belt in funf Tagen burch. Dit feiner Urt ju feben und aufzufaffen, hat er wirflich Bunder geleiftet.

#### 1000.

## An A. A. Barnbagen von Eufe.

Weimar, ben 23. Januar 1630.

Unfere werthen bohmischen Freunde haben in dem übrigen Dentschland fo wenig Theilnahme gefunden, daß fie mit dem Jahr 1829 bie Do= natsschrift abschließen, und unter bem Titel: Jahrbucher bes bohmifchen Dufeums inftighin nur vierteljahrig hervortreten wollen. Bie behaupten, bie Buchführer Deutschlands haten fich gleichfam verschworen, aus mehr ober veniger gegrundetem baß gegen die öfterreichische Tenfur, alles, mas aus ben ofterreichischen Staaten in fie geschickt wird, ohne Unterschied a priori 116 Rrebfe zu behandeln. Bas tann man bagu agen? als baß zu aller Mittheilung eine Reci-

procitat geforbert wirb.

Da ich mich biefen harten Winter gang gut gejalten habe, wunfch' ich bies auch von meinen Freunben au vernehmen, nicht weniger im Fruhjahr, ob de, Ihrer liebenswurdigen Reifegefahrtin über= endeten Rofenzweige gleichfalls ber übermäßigen Ralte Trop geboten haben. Leider verfest uns feit iniger Beit bas Befinden unfrer Frau Großher: jogin Mutter in einige Sorge; boch wollen umfich: ige tuchtige Aerzte uns von Tag ju Tag in rifcher hoffnung erhalten. - Bon mir barf ich noch hinzusegen, daß ich bas Andenken meiner ibmefenden gepruften Freunde fefthalte, und, venn auch im Augenblick nicht in' die Ferne wirend, boch immer im Stillen fortarbeite, fruher iber fpater benfelben Freude gn machen. Dieran chließt fich der Bunich, ob wir die Biographie Des frommen Oberhirten einer fo weit ausgebreis teten Gemeine 1) wohl auch balb zu hoffen haben. 3ch bin hochft verlangend, Leben und Thatigfeit ines Mannes, ber in meiner Jugend auf mich and meine Umgebung ftart einwirtte, nun einmal im Gangen, und in Bezug auf bie allgemeine Beltgeschichte, burch eine meifterhafte Darftellung ju überbliden.

**-0** 

#### 100L

An C. S. Belter.

Weimar, ben 29. Januar 1830.

Da mir nun befannt geworben, baf gang Europa, eben fo wie mein Rloftergarten, burch ben Schnee nivellirt, fich behelfen muß, fo hab' ich mich um befto eher ju bescheiben, ba ich nicht aufgeforbert werbe, ben fuß vor die Thure ju feben. Daber will ich nun bei farer nachtlicher Beile, wo Krau Benus noch immer flar und beiter und niedlich, am weftlichen himmel uber ben Bornern bes jungen Mondes glangt, fobann auch Orion und fein bund, blintenden baleban: des, von Dften her über meinen dunkeln Sichten: Borisont prachtig berauffteigt, hierdurch aufgeregt, Dir ein munter : freundliches Bort in Deine mohlerleuchtete und bewegte Stadt hinsenden. Bor allem will ich ju Deinen lesten Blattern bemer: ten: bag Freunde, befonders in unfrem Alter, wohlthun, nicht ein außeres ftrittiges Bortomm: niß unter fich fogleich fallen ju laffen, fondern in Betrachtung barüber fortfahren follen. Deshalb find mir alle Deine Borte über ben fraglichen Ariftotelifchen Cafus hochft willtommen; fie commentiren Deine und meine Ueberzeugungen auf die vollständigste Beife. Auch find folche Dif: ferenzen beshalb wichtig, weil, genau befehen, es nicht ein einzelner Fall ift, über ben geftritten wird. Es fteben vielmehr zwei Parteien gegen einander, zwei Berftellungsarten, die fich im Gin: gelnen bestreiten, weil fie fich im Gangen befeitte gen mochten. Bir fampfen fur bie Bollfommen: heit eines Runftwerts, in und an fich felbft; jene benten an beffen Birtung nach außen, um welche fich der mahre Runftler gar nicht befummert, fo wenig ale bie Ratur, wenn fie einen Bowen ober einen Colibri hervorbringt. Trugen wir unfere Ueberzeugung auch nur in ben Ariftoteles hinein, fo hatten wir ichon recht, benn fie mare ja auch ohne ihn volltommen, richtig und probat; wer die Stelle anders auslegt, mag fich's haben.

Bum Scherz und Ueberfluß lag mich, in Gefolg bes Borigen, erwähnen, baf ich in meinen Wahlverwandtschaften 1) die innige wahre Ratharfis so rein und vollkommen als möglich abs zuschließen bemuht war. Deshalb bilb' ich mir aber nicht ein, irgend ein hubscher Dann tonne dadurch von dem Gelust, nach eines Andern Weib ju bliden, gereinigt werben. Das fechfte Gebot, welches schon in der Buffe dem Elohim Sehovah fo nothig fchien, baf er es, mit eigenen Fingern, in Granittafeln einschnitt, wird in unfern lofchpapiernen Katechismen immerfort aufrecht zu halten nothig fein. Berzeihung biefes! Die Sache

<sup>1)</sup> Graf 3 in 3 en borf Seine Biographie bon Barnhagen erfchien, wie fruber ermabnt morben, ju Berlin 1830.

<sup>1)</sup> G. biefen Roman in Goethe's Berten. Boll: ftanbige Musgabe lester Banb. Bb. 17.

ist von so großer Bebentung, daß Freunde sich imsimmer darüber berathen sollten; ja ich füge Folsgendes hinzu: Es ist ein grenzenloses Verdienst unseres alten Rant nm die Welt, und ich darf auch sagen um mich, daß er in seiner Kritit der Urtheilstraft Kunst und Ratur neben einander stellt, und beiden das Recht zugesteht, aus großen Principien zwecklos zu handeln. So hatte mich Spinoza früher schon in den haß gegen die absurden Endursachen geglaubigt. Natur und Kunst sind zu groß, um auf Zwecke auszugehen, und haben's auch nicht nothig, denn Bezüge giebt's überall, und Bezüge find das Leben.

Raum bin ich aber fo weit gelangt, fo fångt fcon ein anderer Berliner wieder Banbel mit mir an. herr G .. mochte auch wohl an mir jum Ritter werben. Bollten boch bie guten Denfchen, die mich gewöhnlich ignoriren, wenn fie mich bes nuben , mich gleichfalls ruben laffen , wenn fie mich richt brauchen tonnen: es hinge von ihnen ab, ihre Meinung recht fraftig und überzeugenb auszusprechen, und Anhanger zu finden, fo viel es geben wollte. Ich habe jene Anficht absurb gefunden, es einmal ausgesprochen 1), und spreche es wieber aus. Doch muß man fich barüber nicht wundern, noch erzürnen. Finden fich boch madere Geiftliche, welche bas hohe Lieb Salomonis auf das heilige Berhaltnif Christi ju seiner brautlis chen Rirche beuten.

Indeffen fand ich mich veranlagt, bas Drigis nal wieber nachzusehen, auf das man fich immer gerne hinleiten lagt. 3ch bictirte über biefen Puntt einige Seiten, die ich Dir mohl schide, unter bem Beding, daß Du fie Niemand fehen laffeft; benn wer will fich mit diefer tranten Armseligfeit weis ter einlaffen? Ich wieberhole bas oben Gefagte: überzeuge man fich immer mehr, bag diefe Diffes renzen auf eine ungeheure Kluft hindeuten, welche bie Menschen von einander trennt; ja es ift nicht eine Rluft, es find Rlufte, über die man in jungerer Beit wegfpringt ober Bruden ichlagt, im Alter aber, als jur Befeftigung bes Buftanbes gegeben, berechnen muß. 3ch habe freilich aut meine Bugbruden aufziehen, auch fchiebe ich meine Fortificationen immer weiter hinaus. Du hinges gen mußt immer in Felbe liegen , und Dich, nach Deiner Beife, in ber einmal gegebenen Richtung burchschlagen. Das fleibet Dich so gut, bag man nicht wunfchen fann, es moge anders fein. Bugleich ernbteft Du großen und unfchabbaren Benuß, von bem wir Anbern leiber abgefchloffen find.

Die anhergesenbeten Briefe von Jahr 1828 find angetommen, und werden, mit den meinigen durchschoffen, sorgfältig abgeschrieben. Ich freue mich darauf, auch diese paar Jahre, wie die übris

So welt waren wir, als Dein Werthes vom 25. ankommt. Was ich oben gesagt, gilt auch hier. Du thust sehr wohl, masig auch gegen wunderlich widerwartig denkende Menschen zu verzfahren. Wach' ich's doch auch so mit Gegenwartigen, ja mit Abwesenden, und habe nichts weiter davon, als den lieben Frieden, da Du Dir an einem schonen Abend doch noch immer einmal ein gut Glas Wein von itgend einer hubschen Elbosgennachbarin einschenken lässest.

3m Bourrienne 1) hab' ich nicht fortlefen tonnen. Das gupft alles an bem frifchgeftidten, fruh abgelegten Raifermantel, und bentt baburch etwas zu werden; wie Bottiger jubilirte, als ber Doge von Benedig abgefest wurde, eben als wenn fein Bormann geftorben mare, und er nunmehr avancirte. Die neuere Geschichte von Frants reich von Bignon will ich nicht eben rathen als Lecture vorzunehmen. Er ift jeboch ein wahrer und grundlicher Rapoleonift. Als vieljahriger Diplomat ift er in dem Fall, tiefer in die haupts anlaffe und Wirtungen hineinzusehn. Das mag benn alles gelten, wie die Bemuhungen ber Aftros nomen, beren Beobachten und Rechnen wir nicht schelten wollen, ba fie uns benn boch gulest ben Begriff bes Unbegreiflichen etwas naher bringen.

**~**6**~** 

#### 1002.

#### An A. A. Barnhagen von Eufe.

Weimar, ben 18. Februar 1830.

Worliegende Sendung befieht aus einem Fascifel A. bas Concept mehrerer Auffage in ziemlicher Ordnung, wie folches im Jahr 1828 ju Stande gebracht, von vorn herein ziemlich ausgearbeitet und eonsequent. Mach Fol. 14 fangt es an, sches matifirt zu werden. Ausgeführt ift noch ein Auffat über den botanischen Garten zu Prag, und über bie merkwürdige Brücke bei Carlsbab; die Arbeit ftodt aber alsbann , unter guten Bunfchen und Borfagen. Sobann befteht bas Beft B. in einigen Bogen reiner Abschrift. C. enthält einen Nachtrag, wie ich folden fo eben aus Bohmen erhalte, wodurch fich bas Bange einigermaßen abrundet, und für benjenigen, ber fich mit tritischen Ueberfichten beschäftigt, nicht ohne Werth fein mochte.

Sollte man es fur nothig finden, die brei

gen, geheftet zu fehen. Diese breißigjahrige Samms lung gewinnt ein so hubsches Ansehen, daß ein ägoptischer toniglicher Bucherfreund sie in seine Sammlung aufzunehmen taum verschmäht hatte.

Mémoires sur Napoléon le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration par Mr. L. A. F. de Bourrienne. Paris 1829. 10 Voll.

<sup>2)</sup> S. Comb. 20. 45. S. 113.

Jahryange ber Monatsschrift 1) und bas erfte Biertetjahr ber Jahrbucher einzuselem, so wurde ich
solche gern überschieden. Bielleicht ware in der
jehigen Epoche, ein freundliches Wort von Bertin
her ausgleichend und wirksam; denn die Gesellsschaft der Katurforscher hat die hoffnung, im Jahr
1831 ihre Jusammenkunft in Prag, vielleicht gar
in Wien, zu feiern. In vollständiger Uebersicht
hefte ich ein paar Briefe bei, die ich nach Prag
schried 2), und mit dem Uebrigen wieder zurückerhielt. Auch diese beweisen, das ich mein altes
Wetier ruhig fortführe: mögliche Bermittlung
zur unmöglichen Uebereinstimmung der Erdenbewohner.

**~≎≎**~

#### 1003.

#### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 15. Februar 1830.

Bas ten freilich einigermaßen paradoren Dis tel ber Bertranlichkeiten aus meinem Leben : Bahrheit und Dichtung betrifft, fo ward ber= felbe durch die Erfahrung veranlaßt, daß das Publitum immer an der Bahrhaftigfeit folder bio: graphischen Bersuche einigen 3weifel hege. Diefem zu begegnen, befannte ich mich zu einer Art von Fiction, gewiffermaßen ohne Roth, burch einen gewiffen Biberfpruchsgeift getrieben; benn es war mein ernsteftes Bestreben, das eigentliche Grund: wahre, bas, insofern ich es einsah, in meinem Leben obgewaltet hatte, moglichft barguftellen und anszubruden. Wenn aber ein folches in fpateren Jahren nicht moglich ift, ohne die Ruderinnerung und also die Ginbilbungstraft wirten ju laffen, and man also immer in den Kall tomme, gewiffer: maßen bas bichterische Bermogen auszuuben: fo ift flar, bag man mehr bie Refultate, und wie wir und bas Bergangene jest benten, ale bie Giu: gelnheiten, wie fie fich bam als ereigneten, aufftellen und hervorheben werde. Bringt ja felbft bie gemeinfte Chronif nothwendig etwas von bem Beifte ber Beit mit, in ber fie geschrieben murbe. Wird bas vierzehnte Jahrhundert einen Rometen nicht ahnungsvoller überliefern, als bas neunzehnte? 3a ein bedeutendes Ereignis wird man, in derfelben Stadt, Abende andere als am Morgen ergablen boren.

Diefes alles, was bem Erzählenden und der Erzählung angehört, habe ich hier unter dem Worte: Dich tung begriffen, um mich des Wahren, deffen ich mir bewußt war, zu meinem Zwed bedienen zu können. Die ich ihn erreicht habe, überlaff ich dem gunftigen Lefer zu entscheiden, da denn die Frage

1) Des vatertanbifden Mufeums von Prag.

sich hervorthut: ob das Borgetragene congruent sei? ob man darans den Begriff Aufenweiser Ausbildung einer durch ihre Arbeiten schon befannten Persönlichkeit sich zu bilden vermöge?

In jeber Geschichte, felbft einer biplomatifc vorgetragenen, ficht man immer bie Ration, bie Parthei durchscheinen, wozu der Schreibende geborte. Bie anbert Mingen bie Mittheilungen ber Frangofen über englische Geschichte, als bie ber Englander? Go ift mir auch in der letten Beit . bochst mertwürdig geworden ber Bergog von St. ! Simon, in feinen Memoiren. Diefe ausführ: lichen Berichte eines durchans unterrichteten Bahr: . heit liebenden Mannes find nicht völlig geniegbar, wenn man nicht jugiebt, es fei ein Dae und Pair, ber es nieberschreibt. Es ift jene Beit, bie fich in einem Bornehmen absviegelt, der weniger zu gewinnen findet, als er zu verlieren fürchten muß. Borftehentes habe ich einer verehrten Perfon, auf eine ahnliche Anfrage, wie die Deine, ju erwiebern fur Pflicht geachtet, und theile es Dir, als tiesmal auch zwederreichend, mit. Dan bebente, daß mit jedem Athemaug ein atherischer Lethestrom unfer ganges Befen burchbringt, fo bag wir uns ber Freuden nur mafig, ber Leiben taum erin: nern. Diefe bobe Gottesgabe bab' ich von jeber ju fchagen, ju nugen und ju fteigern gewuft.

Benn also von Schlägen und Puffen bie Rede ist, womit uns bas Schickal, womit uns Lieb: den, Freunde, Gegner gepruft haben, fo ift bas Undenten derfelben, beim refoluten guten Den: schen, langst hinweggehaucht. Solche, nach Deiner Anfrage, in einem gewiffen Fall gu fpecificiren, wurde mir fcwer, ja unmöglich fallen. Doch will ich mich Dir ju Liebe erinnern, daß unfer Schulmeister ein schweres Lineal, als ein fonft nicht unbrauchbares Dajeftatezeichen, zu führen pflegte. hiemit gab es ju Beiten ftrafenbe und aufmunternde Klapfe. Bedoch war in jenen Za: gen kräftiger Padagogik schon ein milberndes Aus: funftemittel gefunden, und beutete auf bas, mas nachher in unserer Criminaljustiz seit Beccaria fo anmuthig einwirfte. Die ju Strafenden maren namlich genothigt, ein Pfotchen hinzuhalten und mehr oder weniger ftartere und wiederholte Klapfe auszubauern. Dies gab Gelegenheit, wie Mu: cius Scavola, die Band tuhn auszustreden, und mit unverwandtem Gefichte einen heroischen Märtyrerkranz zu erwerben. Wie es nun mit den zu gewinnenden oder zu verlierenden Flaschen Champagner auch aussehen mag, so hab' ich folches, nach moglichfter Erinnerung, scheinbarfter Bahrheit und vermiedener Dichtung, hierdurch bezeugen und vorlegen wollen.

So weit waren wir gekommen, als uns ein zwar gefürchtetes, aber durch hoffnung abgelehn: tes lebel überfiel, davon Dir die Nachricht schon

<sup>2)</sup> Den 29. Juni und ben 8. Juli 1829.

zugekommen ist, welches mein schwarzes Siegel leider bekräftigt 1). Dierbei wirst Du manches zu benken haben, als Mitgenosse unsres Denkens und Empsindens. Bersaume nicht zu schreiben, wie es um Dich aussieht, wie es zugeht, und auch wohl, wie diese und jenes gelingt. Auch ich versehle nicht manches zu melden, wenn gleich nicht in den ersten Tagen. Und somit fahren wir fort gemeinschaftlich zu handeln und einander davon Kenntniß zu geben, so lange es ges gonnt ist.

#### 1004.

#### Un R. L. v. Rnebel :).

Weimar, ben 27. Februar 1880.

Du haft mir, mein alter wurdiger Freund, fo viel Gutes und langst Geschättes burch Deine Sendung \*) wieder zu Sinn gerufen, wosur ich nicht genug banken kann. Der Auffat über bas Leben und die Weisheit des Epistur \*) ift anmuthig überzeugend, die Betrachtung grundlich und die Zeugnisse der Borfahren am rechten Orte.

Ich hatte einmal früher unternommen, Lystes als Römer in seinen Tagen, 60 Jahre vor Christo, in Betracht zu ziehen, ihn gegen die wilbe Zeit und seinen unruhigen Freund Memmus hinzustellen, und möglichst anschaulich zu machen, wie er sich dem Geist und den Umständen nach, in die Epikurische Philosophie so entschieden stückten mußte. Wit aller Bemühung aber hätte man doch nur wenige Data zusammengebracht; das meiste hätte man dazu pragmatisiren, oder, wenn Du willst, dichten mussen, und so ließ ich die Borarbeit liegen, und überzeuge mich nun besto mehr, daß der Weg, den Du eingeschlagen hast, der rechte sei.

Der große Werth bes Gebichts, als ausgeführte Bufammenfaffung ber ganzen Echre, tritt
meines Bedunkens in ber neuften Beit erft recht
hervor, nachbem uns von Epitur felbft verfaßte
Stellen, aus ben pompejanischen Graften mitgetheilt worben. Sie find unerfreulich zu lefen,
man muß fie erft aus Lutrezens Gebichten gleich-

1) Die Grofherzogin & uife von Sachfen-Beimar mar ben 14. Februar 1830 geftorben.

sam aufklaren. Saben doch die Alten selbst, die um so viel naher standen, seinem Styl nichts abzugewinnen gewußt. Es ist also sehr wohlgethan, was die Lehre betrifft, sich an das Gedicht zu halten, und sein Leben auf die Weise, wie Du es gethan, in seiner naiven Reinlichkeit darzusstellen. Eine neue Ausgabe Deiner so schähenswerthen Uebersegung tommt übrigens wohl zur rechten Zeit, da die Franzosen selbst, gründlich und umsichtig, mit der Philosophie der Alten in den neusten Tagen sich zu benehmen ansangen, und ihr manche eigne Ansicht abzugewinnen suchen.

Fahre fort, im möglichften Wohlbefinden, biefe nachften Tage dem Fruhling entgegen ju dufden, wobei mein aufrichtiger Bunfch ift, Dir und ben Deinigen moge jest und funftig das Bunfchenswerthefte jum Antheil gelingen.

-00-

#### 1005.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 7. Mary 1880.

Du bist sehr freundlich, daß Du mich in diesen Zagen aus meinen Einsamkeiten nach dem lebhaften Berlin verseheft, und mir ein Zeugnis Deines nnerschütterlichen Muthes giebst, einen solchen vorsputenden Gespensterzug ') mit Fassung anschauen zu können. Das ist denn das Theater am Ende des ersten Drittels des neunzehnten Jahrhunderts! Die Deutschen wollen doch am Ende den Franzzein an Absurdität nicht nachstehen. Die Berliner sind aber freilich so lebereich, daß sie die hinz gehenden und hingegangenen wohl können vor sich aufmarschiren sehen. Ich sichae Dich glüdlich, daß Du derzleichen getrost mit hinnehmen kannst, und eine Flasche Wein Dich glüdlich wieder herstellt.

Bon ben Berliner Beitungsschreibern ist die Ausmerksamkeit allzugroß, daß sie mich bei lebens digem Leibe zum indischen Weisen promoviren wollen 2). Der Fall war indessen völlig von der Art, wie die, von denen Du erzählst, und ich habe allerdings wohlwollenden Damonen Dank zu sagen, daß das Uebel ohne irgend eine Beschädigung ablief 2).

Die französischen Memoiren, so wie le Globe und le Temps habe ich auf einige Beit beseitigt.

<sup>2)</sup> Geboren ben 30. Rovember 1744 ju Ballers ftein in Franken, gestorben ju Jena ben 23. gestruar 1834.

<sup>3)</sup> Die zweite Ausgabe ber Uebersezung bes Lutrez Leipzig 1831. Bergil. ben Wegweiser zur Abends zeitung 1831. Nr. 89. S. 353 u. f.

<sup>4)</sup> S. biefen Auffat vor ber eben angeführten Uebers februng. S. IV w. f.

fegung. S. IX u. f. 5) Bergl. Coethe's Werke. Bollftändige Ausgabe letter Sand. Bb. 45. S. 212 u. f.

<sup>1)</sup> Die Aufführung von Leffing's Emilia Gas

<sup>2)</sup> In ber Berliner Beitung vom 22. Febr. 1830 batte geftanben: "Goethe ware beinabe vor mehreren Bochen lebenbig verbrannt."

<sup>3) &</sup>quot;In bem großen Zimmer fanben fich unter bem Ofen bie Balten, (bes Justodens) angebrannt. Gestern Abend war noch teine Spur von Rauch ober fonstigem Geruch gewesen " S. Goethe's Aagebuch. Freitag ben 11. December 1829.

Es falle einem back einmal auf, bak bas alles einen aar nichts angebt, baf man von tem Bergangenen ungefähr is viel weiß, als ein Anterer and, unt tag man burch bie Renntnif teffen, was ber Zag beingt, nicht fluger und nicht beffer ift. - ; Bente baben wir fiben Barometerffant, congruirenten Dimint, erheiterten bimmel, Connenfchein; unt fo regt fich wieter Glaube unt Deff: nung an und auf tie Ratur, ba tenn bie Biebe nicht ausbleiben wirt. Geit acht Boden beifaf: tige ich mich ununterbrochen mit einer Arbeit, bie mir Frente maft, und Gud auch Frente machen fell. Dasn feist fich unn frifchen Athem, und tente noch vor Oftern abquichlieben, um mich wieter mit neuer Gelfaftigfeit au belaften. Bei Dir tann's auch nicht abreifen, und fo mag benn tas Beitere folgen.

Borfiehentes liegt icon einige Zage, unt ich frage vor allen Dingen an : ob 3br am 2, bieles Monate auf einmal flaren bimmel bei unacwehnlich hohem Barometerftante und fcharfem Oftwind hattet? wie es wahrscheinlich ift. Diese Bitterung tauerte einige Zage, und ift auch heute mit jener erften, wenn auch nicht vollig, boch einigermaßen vergleichbar. Alsbann fouft Du vielen Dant haben, baf Du fleifig fcreibft und mich freundlich heimfucheft. Befontere freuen mich Deine peripatetischen Dibastalien, wo Du ans tem Stegreif latonifch = tuchtige Lehren aus-Es ift wahr, wenn man reden maa. theilft. fo tann man gewiß fein, fich wieberholt gu horen. Much haft Du gang recht, Dir ben Begriff von Rapoleon nicht nehmen ju laffen. Es hat und ju viel getoftet, tabin ju gelangen, als bag wir ihn um der Sanfe willen aufgeben follten. Die Memoires de Bignon find taher intereffan: ter fur uns ju lefen. Gin ernfter Diplomat, ber ben Gelben und herricher ju ichaten weiß, nach beffen großen 3meden wirtte, und fich des Betgangenen und Beleifteten mit Anftanb erinnert.

Gegenwärtiges dictie' ich unter bem feierlichen Glodengeläut, welches jum kirchlichen Trauersfeste ruft. Es ist genug, um Dir meinen Zusstand fühlbar zu machen. Auch die Weimarischspoetisch- Berbündeten haben sich in dem bekannten wöchentlichen Blatte 1), zu stiller Feier vereinigt. Ein Eremplar liegt bei; Du wirst es mit Antheil aufnehmen und lesen. Hierauf wüste ich weiter nichts zu sagen, als daß ich manches Gute, Muntere, Tüchtige von Dir unablässig zu vernehmen hosse. Las es nicht daran sehlen! Dein Flügelpseted 2) bringt mir immer eine gute Stunde.

~00

#### 1006

#### Mu C. 2. 3elter.

Beimer, ben 27. Mirg 1890.

Sebr bat es mich gefreut, daß Du Dein Beburfnis nach Zonen aussprichft. Bas aus Dir . felbit bervorzwillt, willft Du auch von anten vernehmen. Gins fortert bas Antere, unt mur in falben Mittbeilungen befieht ber mabre Genuf. Bei mir ift bas Ange vorwaltent, und ich ergöße mid boblich, wenn es mir gelingt, in Auctionen unt von Aunfthändlern, ürgent ein Aurfer, Ras birung eber Beichnung zu erlangen. Freilich muß es aus alterer Beit fein, tenn tie neuern bringen uns, auf eine ober tie andere Beife, meift in Bergmeiftung. Gin berrliches Bert wirb Ios: di's Rrengführung, wenn es vollenbet ift, nach Raphael. Gs ift in Berlin gewiß mehrfach baranf untergeichnet. 3ch befige zwei Probebrude, welche icon tas Beffe theilmeife und bas Befte im Gangen gufichern. Berfäume nicht barnoch gu fragen; das Driginal ift tas berrlichfte Bert. und tie Rachbildung teffelben bochft mutbig.

Unschatbar in einem mindern Genre, aber innerhalb dieses Areises auf bas liebenswärdigkte gelungen find bie zwei hefte Reurenther's biltlich musikalischer Compositionen, zur Seite meiner Balladen. Sie sind längst in handel, und sollten auch schon zu Euch gekommen sein. Dem altgegründeten Musiker, wie dem wohlfunzbirten Poeten, geht es denn doch in der neuern zeit wie dem Zauberlehrling 1):

"Die ich rief, bie Geifter, Berb' ich nun nicht los."

36 habe nun noch eine befondere Qual, daß gute, wohlwollenbe, verftanbige Menfchen meine Gebichte auslegen wollen, und bagn bie Specialissima, wobei und woran fie entstanden seien, au eigentlichster Einficht für unentbehrlich halten, anstatt baß fie zufrieden sein follten, baß ihnen irgend einer bas Speciale so in's Allgemeine emporgehoben, damit fie es wieder in ihre eigene Specialitat ohne Beiteres aufnehmen tonnen. Doch fällt mir ein, baß auch manchmal etwas Anmuthiges aus folchem Bestreben nach Particularitäten entspringen kann. Gine geiftreiche Dame fagte mir bei Belegenheit jener leidenschafts lichen Elegie 2), die Du mir in meinen schlechten Buftanden vorlaseft 2): ich mochte dem Frauen= simmer, bas biefe Glegie veranlaft, irgend etwas

<sup>1)</sup> Das Journal Chaos, rebigirt von Dttille v. Goethe.

<sup>2)</sup> Belter's Giegel.

S. bled Gebicht in Soeth e's Berten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 1. S. 237 u. f.

<sup>2)</sup> S. Coethe's Berte. Bollftabige Ausgabe letzter Danb Bb. 3. S. 24 u. f.

<sup>3)</sup> Bergl. einen Brief Goethe's an Belter vom 9. Januar 1824.

zu Liebe thun, um meinen Antheil an einem fo liebevollen Gebicht auszudruden.

Dein reines eignes Berhaltnis gu. Emilia Galotti foll Dir nicht verfummert werben. Bu feiner Beit flieg biefes Stud, wie bie Infel Delos, aus der Gottiched : Bellert : Beige: schen u. f. w. Bafferfluth, um eine treigende Gottin barmherzig aufzunehmen. Bir jungen Leute ermuthigten uns baran, und murben Beffing deshalb viel schuldig. Auf dem jegigen Grade ber Cultur tann es nicht mehr wirtfam Untersuchen wir's genau, fo haben wir bavor ben Respect wie vor einer Mumie, bie uns von alter, hoher Burbe bes Aufbewahrten ein Beugnig giebt. Mun aber mocht' ich Dich in Bersuchung fuhren, und Dir bas Lesen eines Buchleins, von bem Du gehort haft, jumuthen: L' Ane mort et la Femme guillotinée. Die mun: tern jungen talentvollen Frangofen glauben bem leidigen Genre der graufam-widermartigen Schaufpiele und Romane baburch ein Biel ju fegen, daß fie folche geiftreich noch übertreiben. Sierbei merten fie nicht, daß fie ben Geschmad bes Publifums an bergleichen Productionen immer vermehren und ein lebhafteres Bedurfniß barnach erregen. Weiter fag' ich nichts als baß ich hoffe, Du wirft nach gelesenem diesem Bandchen Dein wildes Berlin gang ibnuifch finden.

P. S. Ich habe noch einige haupt = und Nesbenlasten fortzuschleppen, die ich unter ein paar Monaten nicht an Ort und Stelle bringe, und baher meine Gebanken zu dem besten Freund in der Ferne zu wenden nicht immer sähig bin. Die Correspondenz von 1828 ist abgeschrieben. Deine Originale erhälst Du zunächst. Sende sodann das Jahr 1829, und sorge, daß das laufende Jahr 1830 hübsich reich werde, damit unser Briefswechsel dereinst nicht endige, wie der Schillerssiche, dem Rhein gleich sich im gemeinen Sande des Lags verlierend.

<del>---</del>00--

## 1007.

#### An E. Weller.

Weimar, ben 7. April 1880.

Unser guter Schmeller 1), wie sich seine Rame zu dem Ihrigen reimt, wird durch seine Gegenwart Ihre Familie nicht belästigen, sondern beleben, auch von den Kinderchen eine treue abs bildende Beichnung liefern. — hierbei folgen Briefe an die herren, deren Portrait ich wunsche. Sollte der Kunstler lange genug darüber verweislen, oder, wie es der Ferien wegen wahrscheinlich ist, einer oder der andere nicht gegenwärtig sein,

so beuteten Sie mir wohl an, wen es am schicklichsten sein möchte, anzugehen und zu ersuchen. Bisher habe ich mich immer an diejenigen gewendet, mit welchen ich in einigem Berhältnisse
stand. Geren Dr. Bachmann wurd' ich auf
alle Fälle zuerst nennen. Saben Sie die Gefälligkeit, diese Angelegenheit zu überdenken, und
mit Schmeller zu besprechen, denn ich wunschte, daß von seinem diesmaligen Ausenthalt auch
für meine Sammlung das Möglichste gewonnen
wurde,

Etwas Trintbares folgt hierbei, um den Ernst bieser Woche einigermaßen zu erheitern. Ich verzbinde damit den Bunsch, daß beitommender Festebraten, auf die gastliche Tafel wohlzubereitet aufgeset, gut schmeden und meiner babei mit Reigung gedacht werden möge.

**~**○○

#### 1008.

## An die Gefellschaft für ausländische schöne Literatur in Berlin.

Weimar, ben 15. 20pril 1880.

Als ich gegen Ende des vergangenen Jahres die angenehme. Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gefellschaft, welche bisher ihre Aufmerksamkeit inländischer Literatur gewidmet hatte, nunmehr dieselbe auf die auslandische zu wenden gebenke, konnte ich in meiner bamaligen Lage, nicht ausführlich und grundlich genug barlegen, wie fehr ich ein Unternehmen, bei welchem man auch meiner auf das geneigtefte gedacht hatte, ju schäten wiffe. Selbft mit gegenwärtigem Ausbruck meines bankbaren Untheils geschieht nur fragmentarisch, was ich in befferem Busammens hange zu überliefern gewünscht hatte. Ich will aber auch bas, wie es mir vorliegt, nicht jurud= weisen, indem ich meinen hauptzwed baburch zu erreichen hoffe, daß ich namlich meine Freunde mit einem Manne in Beruhrung bringe, welchen ich unter diejenigen jahle, die in spatern Sahren fich an mich thatig angeschlossen, mich burch eine mitschreitende Theilnahme gum Sandeln und Wirten aufgemuntert, und durch ein ebles, reines, mohlgerichtetes Beftreben wieder felbft verjangt, mich, der ich fie herangog, mit fich fortgezogen Es ift herr Thomas Carlyle 1), ein Schotte, von deffen Thatigkeit und Borgus gen, so wie von beffen nahern Justanden ich ein Mehreres croffnen werbe.

Bie ich benselben und meine Berliner Freunde zu tennen glaube, so wird zwischen ihnen und

<sup>1)</sup> Portraitmaler in Beimar.

<sup>1)</sup> Berfasser einer Biographie Schiller's: The Life of Frederic Schiller, comprehending an examination of his works. London 1825.

ihm eine frohe wirklame Berbindung sich einleiten, und beide Theile werden, wie ich hoffen darf, in einer Reihe von Jahren sich dieses Vermächtnisses und seines fruchtbaren Erfolgs zusammen erfreuen, so daß ich ein fortbauerndes Andenken, um das ich hier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empsindungen voraus genießen kann.

#### 1009.

### Un C. F. Belter.

Weimar, ben 21. April 1830.

Es fehlt Deinen sammtlichen Briefen zwar nicht an Liebenswurdigfeit im beften Ginne, ber vorlette jeboch thut fich an befonderer Unmuth hervor. Grundliche Renntniß, die fich am glud: lichften Talent erfreut, und burch ein inneres Bohlwollen mit bem größten Behagen begunftigt wird, brudt fich fo rein und fchon barin ans, bag ich munichen muß, Du erlaubeft einige Stellen im Chaos abbruden ju laffen. Es ift gang allein mein Bunfch und Trieb; Dttlie weiß noch nichts bavon. Dein Bugeftanbnig zu bes fchleunigen, schicke ich hier eine Abschrift, auf gebrochenes Blatt gefchrieben, bamit Du bas Fragliche überschauft, auch vielleicht, nach Befund, ab = ober authuft. Eiligst sage ich noch, bag bie Briefe von 1829 angefommen find; baf ich Dir Gebuld munfche, die Urtheile Deiner Umgebung ju ertragen; bag Du bem Beren Grafen Rebern für ben Steinbrud bankeft und ihm verficherft, bag ich nichts mehr wünschte, als bas lebhafte Berlin por so einem Berte vorüber wandeln zu feben.

#### 1010.

## An R. A. Barnhagen von Eufe.

Weimar, ben 25. April 1830.

Empfangen Sie ben lebhafteften Dant fur bie gludliche Art und Weise, wie fie ben stodens ben Rahn vom Stapel laufen laffen. Es bedurfte einer fo frei einfichtigen Resolution, um biefe Uns fånge bem Untergange ju entziehen. Bene reb: lichen Bestrebungen unserer bohmischen Freunde werden auf folche Beife zu einiger Evibeng gebracht, und es wird doch wohl als ein loblis ches Unternehmen betrachtet werden, Deutsche mit Deutschen naher befannt ju machen, ba wir benn nicht unterlaffen tonnen, frembe Rationen angus fprechen und von ihnen angesprochen ju werben. Bollten Sie mir bas Acten = Fascifelchen gurud: schicken, fo vermahre ich es unter meinen grengen: lofen Papiervorrathen, mit einer fich felten realiffrenden Soffnung, bavon gelegentlich weitern Gebrauch gu machen.

herr v. Denning 1) marb, wie er melbet, burch traurige Kamilienverhaltniffe gehindert, Ihre werthe Sendung felbft ju überbringen. Es that mir fehr leib; benn ich batte wohl gewänscht, burch so geistreiche Augen einmal wieder in bas liebe intereffante Berlin bineinzublicen. Laffen Sie fich, wie bither, die Angelegenheit, ber ich mein leben gewidmet habe, beftens empfohlen fein. 3ch muß mit Ruhrung anerfennen, wie feit fo vielen Bahren Sie und Ihre theure Les benegenoffin, mit mir einstimmig, fachte beranges tommen find, fo bag weder 3weifel noch 3meideus tigfeit zwischen uns obwalten tonnen, fonbern jede Mittheilung nur als ein frischer gleichgefinn: ter Anklang begrüßt wirb.

Unferer werthen vieliahrigen Areundin, ber Frau v. Ralb, die beften Grufe und Berfiches rungen, bag ich unferer frubern, wahrhaft freundschaftlichen Berhaltniffe ftets eingebent bin. Die Berwirrung, welche ber gute Zean Paul in bie beutschen Gemuther gebracht hat, fonnte mich nie erreichen. Seine Briefe fo wenig als feine Berte gelangten ju mir, und fo fann man über bas, was barin ficht, injofern es mich betrifft, gang beruhigt fein. Allerdings hatte ich von herrn v. Benning mich auch fur einen Augenblid gern in jene theologischen Unbilben verführen zu laffen. In diefem Puntte find wir Beimaraner aber gludlich, indem wir in bem ganbe Gofen bes reinen rationellen Realismus, mit ungetrubter Ses wiffendruhe, verharren, und übrigens einen jeben nach Belieben und Fahigfeiten über Gott, Geele und Belt gern mogen benten laffen. herrn Minister v. Dumboldt empfehlen Sie mich jum allerbeften. Lehut er auch ab, über biefes ober jenes fich of: fentlich zu erklären, so bin ich boch gewiß, daß es ihm manche angenehme Stunde macht; benn sein Andenken, wie aller innigsten Freunde, ift mir gang eigen und individuell vor ber Seele, ba wo fruhere Bezüge, beren ich fo viele auf bas liebenswurdigfte genoffen, in die Erinnerung tro ten. - Gine Abschrift ber Stelle, auf Frau v. Ralb bezüglich, will ich an Frau v. Wolzogen ungefaumt gelangen laffen. Wir feben uns ofters, fie hat ihren Wohnfit in Zena.

Wenn ich Ihnen nun versichern kann, daß Ihre Kaiferliche hoheit, die Frau Großherzogin, sich fortwährend alles zu thun geneigt erweiß, was mir in meinen Buständen Freude machen kann, indem sie die mir noch anvertrauten Ges sichäfte, und was mich sonst berührt, auf die zars teste und finnigste Weise zu fördern und mich das

<sup>1)</sup> Leopold v. Denning, Professor ber Philosophie zu Berlin. Bergl. Goethe's Werke. Bolliftanbige Ausgabe letter Dand. Bb. 32. S. 209. 218.

burch zu überzeugen fortfährt, daß manches von mir gestiftete Gute mich überleben folle: fo wird gewiß auch eine neigungsvolle Berehrung in Ihrem theilnehmenden Geiste immer tiefer sich eine wurzeln. Auch sind es keine leeren Worte, wenn ich versichere, daß von Ihren früheren Schriften manchmal die Rede, und nach den zu hoffenden mit Berlangen gefragt werde.

So welt war ich gefommen, als eine zweite, fo werthe Sendung bei mir einging, und ich habe Sie nur vor allen Dingen ju erfuchen, bem herrn Staatsminifter v. Benme meinen verpflichtetften Dant auszusprechen, daß er mich von jener bebeus tenden Eröffnung alfobald habe in Renntnis fegen Freilich fonnte ber mit jener Grinnerung verburibene Schmerg baburch nur gefteigert wers ben, i ndem ich erfuhr: gerade ba, als ich ben un= fchatbaren Freund 1), nach einem ftrebfamen, leis benev ollen Leben, in feinem 46ften Bebensjahre scheiden fah, eben in diesem Augenblick fei bie größte Beruhigung für feine fpatern Zage burch die Gunft eines großen Monarchen vorbereitet ges wefen. Bie vielen anbern Berbienten ift nicht zeither eine folche Beihulfe an gute gefommen! Bei biefer Gelegenheit finde ich Beranlaffung, ferner meinen aufrichtigften Dant recht energisch auszusprechen, ben ich einem Ronigl. hohen Dis nifterium bes Innern schuldig geworben, indem bie von bem abgeschiebenen herrn Grafen v. Bus low mir fruber gegonnten Befte unschatbarer Mufterblatter nun in ihrer Fortfegung und Abfoluß zu mir gelangten.

Da so viel Plat Abrig ist, noch ein Wort, auf Beranlaffung einer Stelle Ihres werthen Schreis bens. Seit breißig Jahren ift es mir bedauerlich, bie beutschen bilbenben Runftler auf bem schlimms ften Irrwege ju feben, überzeugt, er werbe fie gur volltommenften Dichtigfeit führen. vorzügliche Talente fich aufrecht erhalten, fich auszeichnen und Bebeutenbes leiften, fo ift es ein Glud; aber auch biefe maren beffer geforbert und sefunditt, wenn die falschen Marimen ihrer Ums gebung ihnen nicht schabeten, und fie vielleicht felbft in ihren Birfungen befchranften und beschädigten. Ich beruhige mich perfonlich in Beschauung alter und neuer Kunstwerke, so viel ich um mich versammeln tann. Gewiß haben in Berlin mehrere Kunstfreunde auf bas herrliche Blatt subscribirt, welches Toschi nach Ras phael's Spasimo di Sicilia (die Ausführung Chris fti mit und jum Rreuge) unternommen und ans gefündigt hat. Ich befige zwei Probedrude bas von, die das möglichft Bollfommene biefer Art hoffen laffen.

<del>-</del>00-

#### 1011.

#### Au C. F. Belter.

Weimar, ben 29. April 1880.

Auf bas Publikandum 1) habe ich nichts zu erwiedern. Leider erneuert fich babei ber alte Schmerg, baß man diefen vorzüglichften Mann 2), bis in fein funfundvierzigftes Jahr, fich felbft, bem ber jog von Beimar und feinem Berleger überließ, wodurch ihm eine zwar magige, aber boch immer befchrantte Erifteng gefichert mar, und ihm gulest erft einen breitern Buftand angubieten bachte 2), ber ihm fruher nicht einmal gemäß gewesen ware, nun aber gar nicht in Erfullung geben tonnte. hierbei werd' ich veranlagt, Dir etwas Bunderliches ju vermelben, und ju vertrauen, bag ich namlich, nach einer ftrengen fcnellen Refolution, alles Beitungelefen abgefchafft habe, und mich mit bem begnuge, mas mir bas gefellige Leben übers liefern will. Diefes ift von ber größten Wichtigs feit; benn genau befehen ift es von Privatleuten boch nur eine Philifterei, wenn wir bemjenigen zu viel Antheil schenken, mas uns nichts angeht. Seit den feche Bochen, baf ich die fammtlichen frangoffichen und beutschen Beitungen unter ihrem Areuzband liegen laffe, ift es unfäglich, was ich für Beit gewann und mas ich alles wegschaffte. Die letten Bande meiner Werte find nun in ben Banben ber Druder, die nothigften Briefe und Antworten find fast alle beseitigt. Und bann barf ich Dir wohl in's Dhr fagen: ich erfahre bas Glud, bag mir in meinem hohen Alter Gedanten aufgehen, welche ju verfolgen und in Ausubung ju bringen, eine Bieberholung bes Lebens gar wohl werth ware. Also wollen wir uns, so lange es Zag ift, nicht mit Allotrien beschäftigen.

Ein waderer Mann, Dr. Lautier, hat mit ein Buchlein zugeschick, babei ein heft mit einem erläuternden Brief, woraus ich wohl ersehen kann, daß der Gute sich auch mit den Problemen, wosmit sich die Belt seit ihrem Besonnenwerden besschäftigt, tüchtig herumgesochten hat. Leider darf ich mich mit Abstractem nicht abgeben. Des Conscreten liegt mir so viel auf, daß es meine Schultern und Anieen fortschleppen. Es ist nichts nastürlicher, als daß ein solcher Mann, der, auf seine eigene Beise, in die zu erforschenden Tiefen eins bringen will, sich eine eigene Sprache machen

<sup>1)</sup> Soiller.

<sup>1)</sup> In ber hallischen Allgemeinen Literaturzeitung. April 1830. Intell Bl. Nr. 29.

<sup>2)</sup> Schiller.
3) Bon Friedrich Wilhelm III. war Schils ler'n, als er in der letten Zeit feines Lebens ben Bunfch gedußert hatte, fich in Berlin niederzulaffen, ein jahrlicher Gnabengehalt von 8000 Abirn., nebft freiem Gebrauch einer hofsequipage zugefichert worben.

muß. Diese zu verstehen wird nun für einen Andern im Anfange ein mühsames Geschäft, ob es gleich in der Folge lohnt, wenn das Glud gut ist. Nun aber habe die Gesälligkeit und sende mix das allerrealste Wert von der Welt, den Abrescalender für die Königl. Haupts und Resis benzstädte Berlin und Postam, die neueste Anss gabe, welche zu haben ist. Ich komme denn doch manchmal mit dortigen Behörden in Berhältnis, und möchte, nach wohlbesorgtem Inhalt meiner Briese, doch auch an den zu beachtenden Aeuserslichkeiten es nicht fehlen lassen.

**~**◎**~** 

#### 1012.

#### Au R. A. Varnhagen v. Enfe.

Beimar, ben 12. Mai 1880.

Nach Lesung Ihres höchst schägbaren Werstes 1), mit welchem ich sehr angenehme Stunden jugebracht, indem es mir viele bedeutende Erins nerungen hervorrief, wie es mich denn auch jest noch zu unablässigem Denken auffordert, schreibe ich nur mit tem Wenigsten: daß Ihre Behandslung der Lebens 2 und Leistensgeschichte eines so sinstußreichen Mannes 2) meinen ganzen Beifall erworben hat. Ich erfreute mich im Laufe der Erzählung an Ernst und Schonung, Neigung und Klarheit, Ausführlichkeit und Sparsamkeit, und überhaupt an dieser innern Gleichmäßigkeit, woraus, zu völliger Befriedigung des Lesers, eine ruhmmurdige Gleichheit des Bortrags entspringt.

Ihr Berdienst wird, nach meiner Ueberzeugung, jest und kunftig gewiß anerkannt werden. Im wenn, in später Folge, dieser merkwurdige Mann vor das strenge Aribunal einer in's Reinste vorschreitenden Wenscheit gefordert wird, so darf weder Ankläger noch Bertheidiger einen vollstänsdigern Actenertract, eine redlichere Geschichtsdarslegung erlangen, sondern sie können unmittelbar zum Werke schreiten. — So viel, und nicht mehr, weil von hieraus die Betrachtung sich in's Unendeliche verlieren möchte.

**-00** 

#### 1013.

#### An R. A. Barnhagen v. Enfe.

Weimar, ben 16. Dai 1830.

Eben hatte ich Ihre freundlichste Entwicklung bes Briefwechsels 3) zu Ende gelesen, wobei mir auf die wunderbarfte Weise jene merkwurdigen

2) Des Grafen Bingenborf.

Sahre meines Lebens vor die Seele traten; dagegen dachte ich baldmöglichst etwas Angenehmes
zu erweisen, welches mir jedoch nicht gleich beis
gehen wollte. Nun erhalt' ich im Augenblick von
hoher hand den Auftrag, Beillegendes zu abers
senden, und es freut mich herzlich, eine erwünschte Gelegenheit, meinen besten Dant vorläusig abzus
statten: daß Sie die treuen ernsten Forschungen, die Sie mit so vielem Suck anstellen, auch gegen uns haben geneigt hiplensen wollen.

> **~◎**~ 1014.

## Au C. F. Belter.

Weimar, ben 3, Juni 1830.

So eben, fruh halb 10 Uhr, fahrt, beim flarften himmel, im schonften Sonnenschein, der treffliche Felir1) mit Ottilien, Ulrifen und ben Kindern, nachdem er vierzehn Tage bei uns vergnüglich zugebracht, und alles mit feiner voll: endeten liebenswurdigen Runft erbaut, nach Jena, um auch bort die wohlwollenden Freunde ju ergogen, und in unserer Wegend ein Andenten ju= rudjulaffen, welches fortwahrend boch ju feiern ist. Mir war seine Gegenwart besonders wohl thatig, ba ich fand: mein Berhaltnis jur Dufit fei noch immer daffelbe. 3ch hore fie mit Bergnugen, Antheil und Machdenken, liebe mir bas Beschichtliche; benn wer verfteht irgend eine Erscheinung, wenn er fich nicht von dem Gang bes herankommens penetrirt? Dagu mar benn bie hauptsache, daß Felix auch biefen Stufengang recht loblich einfieht, und gludlicherweife fein qu= tes Gedachtnis ihm Rufterftude aller Art nach Belieben vorführt. Bon ber Bach'ichen Cpoche heran hat er mir wieder handn, Mozart und Glud jum Leben gebracht; von ben großen neuen Sechnifern hinreichenbe Begriffe gegeben, und endlich mich feine eigenen Productionen fuhlen und über fie nachbenten laffen. Dies hab' ich Dir alles frisch und eilig überschreiben und Dich ju neuen Mittheilungen aufrufen wollen. Sage ben werthen Eltern bes außerorbentlichen jungen Runftlere bas Allerbefte in bebeutenben Worten. und gebente meiner, ale eines, zwar nicht immer behåglich, aber doch immerfort ernft, ja leiben= Schaftlich ftrebenben und wirtenben Freundes, ber fich an Deinen Beifpielen gern erbaut.

**~**⊙≎~

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Der funfte Band ber biographischen Dentmale. Berlin 1830.

<sup>3)</sup> Bwifchen Schiller und Goethe, in ben Berliner Jahrbuchern fur wiffenschaftliche Eritit.

<sup>1)</sup> Felir Menbels fobn=Bartholby.

#### 1015.

# An das Großherzogl. Cachfen Beimaris

Beimar, ben 26. Juni 1830.

Das geneigte Circular, welches mich auffor= bert, augleich mit ben mir Untergebenen bei bem ermunichten und hochft murbigen Fefte 1) ichul= bigft zu erscheinen, verset mich, ob ich gleich schon feit langer Beit an manche Entbehrungen gewöhnt bin, in eine mahre Trauer; benn wie hatte es mir munichenswerth ericheinen muffen, in fo fpater Beit mich offentlich ale einen treuen und anhanglich Gewidmeten der protestantischen Rirche zu beweisen und barzustellen. Mun aber, ba neuerlichft meine Befundheitszustande bedroht werden, und ich auf jenes Glud Bergicht ju leiften habe, gedente ich meiner Untergebenen, welche, mir junachft, einen ehrenvollen Schritt allerbinge hatten gu hoffen gehabt. Bei mannigfacher Ueberlegung biefer Umftanbe will mir schiedlich bunten, Em. Ercellengen um bie Gunft gu erfuchen: es moge gefällig fein, gebachte mir anvertraute, werthe Personen fich an bie Bochfidenen= felben untergebenen Glieber ber Staatscanglei an= aufchließen; weshalb ich bas Befondere gu beftim= men nicht vermag, vielmehr es einfichtiger Ent= scheibung vertrauensvoll überlaffe. Die fammtlis chen, hiernachst verzeichneten Personen find befehligt, auf Großherzoglicher Bibliothet fich vor ber bestimmten Stunde ju versammeln, und werden bafelbft die fernere Unordnung schuldigft erwar= ten; wie benn von bem Entschluffe beshalb einige Nachricht zu erhalten, mich in jedem Sinne beruhigen murbe.

#### 1016. An C. F. Belter.

 $\bigcirc$ 

## Beimar, ben 8. Juli 1830.

Auf Deinen legten Brief vom 15. Juni erwiesbere ich spat einige treue Worte. Buerst danke ich schönstens sur ber Samenkörner, womit herr Prosfessor Link mich erfreuen wollen. Meine Naturstusbien nehmen einen etwas wunderlichen Gang, wesswegen ich den Mannern von Fach nicht genug dansten kann, wenn sie mich freundlich förbern mögen. Auf ein beiliegendes Blättichen schreibe ich noch einen Namen. In einer so großen Anstalt, wie die Bersliner ist, sindet sich auch wohl eine solche Karität. Sodann wäre das Zweite zu sagen, daß Felix?) seine liebenswurdige Gegenwart durch einen sehr anmuthigen Brief von Munchen erneuert. Er spricht über jenen wundersamen Ort sehr verstäns

dig. Er befreundete fich vorzüglich mit hofmaler Stieler, ber, als er mein Portrait malte 1), bei einem mehr als achtwochentlichen Aufenthalte gang ber Unfrige geworden ift. Es ift anmuthig ju er: fahren, mas ein folcher Mann, in folcher Beit, unter folchen Umftanben, ju finden glaubte und fich aneignen mochte. Ferner hab' ich wohl schon gemelbet, bag mein Sohn mit Dr. Edermann feit Ende April eine Reife nach Guben unternom= men. Seine Zagebucher unterwege bie Mayland, von ba bis Benedig, zeugen von feinen guten Gin= fichten in die irbischen Dinge, von besonnener Thatigfeit, fich mit Menfchen und Gegenden bekannt zu machen und zu befreunden. Der große Bortheil fur ihn und uns wird baraus entsteben. daß er fich selbst gewahr wird, daß er erfährt mas an ihm ift, welches in unfern einfach beschrankten Berhaltniffen nicht gur Rlarheit fommen fonnte. herrn Director Kloben 2) banke jum schonften für die Mittheilung. Dergleichen Sendungen von vorzüglichen Männern lenken gar angenehm meine Aufmerksamkeit in solche Regionen, wohin ich aus eignem Antrieb faum mehr gelange,

## 1017.

#### Au E. Weller.

Beimar, ben 16. Juli 1880.

Da bas Wetter meinem hinüberkommen nach Jena widerstrebt, und es jeden Worgen schwer ist, einen Entschluß zu fassen, so wollen wir solgende Uebereinkunst tressen. Giebt mir an irgend einem hübschen Abend die Barometerbewegung einige hoffnung auf den andern Tag, so sahre ich ab, und komme, wenn auch spat, dort vergnüglich an, übernachte, und wir haben alsdann den ganzen andern Tag zur Disposition, hoffentlich mit leidelicher Witterung. Sierdurch wird alles bedenkliche Anmelden beseitigt, und ich habe jeden Tag Hoffenung, Sie und alle dortige Freunde aus sichönste zu begrüßen.

## 1018. An C. F. Zelter.

Beimar, ben 18. Juli 1830.

Greife eben zur Feber und tauche fie ein, wie es gehen will! Ich begreife wohl, daß Du fchwer

<sup>1)</sup> Die Gebachtniffeier ber Uebergabe ber Augeburs gifchen Confession.

<sup>2)</sup> Felir Menbelsfohn: Bartholby.

<sup>1)</sup> Goethe gemalt von A. Stiefer 1828, auf Stein gezeichnet von J. G. Schreiner. Bgl. Artistisches Notizenblatt zur Abendzeitung August 1828. Nr. 15. S. 58 u. f Morgenblatt für gebilbete Stände. December 1828. Kunstblatt Rr. 104. S. 416.

<sup>2)</sup> Director ber Gewerbichule ju Berlin. Bergl. Goethe's Berte. Bollfanbige Ausgabe letter banb. Bb. 44. S. 57 u. f.

bagn tommft, ba es in Deinem bewegten Leben wunderlich genug ausfieht. Mein unbewegtes ift boch schon, verhältnismäßig, bergestalt beschäftigt, daß mir nach außen zu wirken kaum noch einiges Behagen bleibt. Deinen guten Zaschenbuchsbrukbern ift mir burchaus unmöglich etwas mitzutheilen. Billft Du ihnen Cantate und Lieb zu Deinem Chrentage 1) vergonnen, fo hab' ich nichts bagegen. Bar es in einem gewiffen Rreife befannt, fo ift's auch wohl schou vergeffen. Genug, so mein' ich's; thue nach Belieben und Umftanben. Der treffliche Cotta bruftet fich in bem nachften Damentaschenbuche mit königlichen Gebichten. 2) 3ch konnte nichts bagu liefern, und mußte bie boppelt bringen= ben Anforderungen ablehnen. Bas fie brauchen, hab' ich nicht, und mas ich habe, konnen fie nicht brauchen.

Glud au Deinem Studentenchor! Ich glaube wohl, bağ bie neueren Dhren, welche fich nur am Sehnsuchtsgeschleif und Gefäusel hinhalten, einen kräftigen Berg und Dach erhebenden Gefang schrecklich finden muffen. 3hr Choralgefang bleibt boch immer: Gin laues Bad ift unfer Thee, und dann benten fie doch nebenher: fie hatten was von einer feften Burg, und irgend ein Gott befummere fich um fie. — Recht artig ift's, bag Du Dein Maurer = Jubilaum zugleich mit bem meinigen ge= feiert haft. Um Borabend bes St. Johannisfestes war ich, vor 50 Jahren, hier in den Orden auf: genommen. Die Gerren haben mit ber größten Artigeeit diefe Epoche behandelt, und ich erwiderte am andern Tage freundlich ihre Gefinnung. Beibes wirft Du aus anliegenden Blattern erfehen. Rannft Du aus ben Strophen ?) was machen, fo thu's. Ihr habt ja auch alle Mugenblide "Funf= gig Sahr vorüber," und bas Menschliche past überall hin.

Es thut mir leib, wenn meine Forschungen bem wohlwollenden Botaniter unbequem sind. Reine ercentrische Bahn tritt irgend einmal in dieses wissenschaftliche System herein, und ich muß mir gefallen lassen nicht alles zu finden, was ich suche. Aber auch die Bemühung verdant ich schon, und in ihren weiten und breiten Berhältnissen sind sie sogar wohl im Falle, dergleichen sich und Andern zu Rus herbeizuschaffen.

Bon meinem Sohne will ich noch fo viel mels ben, daß er mit ruhiger Aufmertfamkeit fich ums

1) Belter's fiedzigfter Geburtstag, gefeiert von Bauenden, Dichtenben, Singenden, am 11. Der cember 1828. S. bies Gedicht in Goethe's Werken. Bollfandige Ausgabe letter hand.
28b. 47. S. 128 u. f.

2) Gebichte bes Konigs Eubwig von Baiern.

fieht und recht ausfihrliche Tagebucher schreibt. worauf boch alles antommt; bie Gegenftanbe schwinden und die Gindrude verlofchen. Er ging von Mayland, nachdem er bie Stadt fo wie bie Umgegend wirklich erichopft hatte, über Brescia, Berona, Padua nach Benedig, welches er auch recht mader burchftoberte; fobann über Mantug. Cremona, Lobi nach Manland gurud. hier nahm er noch alle Ueberbleibsel auf, und machte Befannt: fchaft mit Gurem Deren Profeffor Rauch; fie ge= fielen fich, und gingen etwa ben 5. Juli nach Genua. Edermann begleitet ihn bisher und auch fo meiter. Mein Sohn ift wirklich als realistisch Reisenber gang mufterhaft, und fühlt erft jest, wie viel Renntniffe er eingesogen bat. Seine Ginficht bes wies er auch baburch, bag er mir ju meiner Samms lung von Medaillen aus bem funfgehnten und fechzehnten Saculum beinahe 100 Stud von ber wichtigsten Sorte um einen leiblichen Preis einges tauft hat, welche auch schon zu meiner großen Ergogung gludlich angetommen find.

## 1019.

## An E. Weller.

Weimar, ben 27. Juli 1830.

Wollten Sie fich wohl um nachstehenden fleinen Auftrag gefälligft bemuhen. Bei ber acabemischen Bibliothet 1) befinden fich mahrscheinlich gewiß aber bei den Acten ber Academie, bie fammt= lichen Lectionstataloge feit langerer Beit. Mun hat, wenn ich nicht irre, in den neunziger Jahren ber felige Beh. hofrath Start, eingebent ber ihm obliegenden Mominal : Professur ber Bo: tanit, über meine Metamorphofe ber Oflan= gen 2) Borlefungen gehalten, wogn ich ihm meine sammtlichen Beichnungen und sonstigen Apparat mittheilte. Es ware mir baran gelegen, genau zu erfahren, welches Jahr dies geschehen, mahr: scheinlich im Sommersemester. Sie verpflichten mich hierdurch, und glauben meiner Berficherung, daß es mir fehr leid thut, diefe schonen Tage nicht in Ihrer Mabe zubringen zu tonnen.

P. S. Können Sie auf eine schiedliche Weise Derrn Professor G. an die paar Bandhen, die er in Sanden hat, erinnern, so geschieht mir ein besonderer Gefallen. Die Augsburger Seger streden ihre Krallen schon wieder danach aus. Mein lebehafter Bunsch, den Besuch in Jena zu wiedersholen, ist mir leider noch nicht gewährt. Einem

<sup>3)</sup> S. bas Gebicht mit ber Ueberschrift: Dem warbigen Bruberfeste, Johanni 1830, in Go es the's Berten. Bollständige Ausgabe letter hand. Bb. 47. S. 135.

<sup>1)</sup> In Jena.

<sup>2)</sup> Berfuch, bie Metamorphofeber Pflangen zu ertlaren. Gotha 1790. Bgl. Goesthe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hanb. Bb. 55. S. 97 u. f.

so leichten als angenehmen Ausstuge ftellen fich leiber in meinen Bustanben gar manche hinders nifte entgegen.

**~** 

#### 1020.

#### Mn S. Wackenrober 1).

Beimar, ben 14. August 1830.

In dem amtlichen Bericht, welcher über die Berfammlung beutscher Maturforscher in Beibels berg im September 1829 von den damaligen Se= ichafteführern, ben berren Profefforen Tiebe= mann und Gmelin mitgetheilt worben, finbe ich Seite 66 unter ber Rubrif: Geognofie, herr Seh. Rath v. Leonhard habe von den foge= nannten verglasten Burgen in Schottland nahere Kenntniß gegeben. So wünschenswerth es mir auch gewefen ware, hiervon bestimmter unterrichtet zu werben, so mußte ich boch beffen bisher entbehren, und marb besto mehr aufgeregt, analoge Kalle, die mir zu thatiger geognoftischer Beit vorgekommen, mir und Andern wieber in Erinnerung ju bringen. 3ch erinnere mich noch gar wohl, bağ ber nachmalige Bergrath und Bor= fteher bes Ilmenauer Bergwerts Boigt bei feis nen geognoftischen Untersuchungen bes hiefigen Landes, bie er forgfältig unternahm, auf ben Sohen bes linken Saalufers an einigen Stellen große Quarymaffen fand, die ihm außer ber Res gel fchienen, weil in biefer Begend ein anhaltenbes Sanbfteingebirge, aber feine Gebirgsart ges funden wurde, wozu bergleichen Quarztheile gerechnet werben konnten. Ich weiß nicht, wie lange diefes Geftein problematisch blieb; allein man fam endlich barauf, daß es urspränglicher Sanbstein fei, burch außere Einwirtung ber Atmofphare und fonft, von aufen mit einem Uebergug versehen, welchen man wohl dem Kettquarze ober einem Chalceboneahnlichen Wefen hatte vergleichen tonnen.

In dem Laufe meiner Studien und bei Bermehrung meiner Sammlung erhielt ich aus Polen Geschiebe, unter der Rubrit: Grès Chalcodonique, welches einzelne abgerundete, außen mit einem chalcedonartigen Ueberzug versehene Sandsteingesschiebe waren. Diese sollten sich im Sande und Gerölle mancher dortigen Gegenden sinden, besons ders in dem Bezirt Dembint. Ferner erinnere ich mich gelesen zu haben, daß man in Frankreich die Wähnde eines alten verlassene Sandsteinbruchs auf diese Weise überzogen gefunden habe. Es war in irgend eines Zeitschrift, die ich nicht mehr anzugeben wußte. Es sinden sich auch in meinen geognostischen Sammlungen mehrere dergleichen

Sanbsteineremplare, die an einer Scite einen folchen flachen Uebergang barftellen. In biefen Bes trachtungen ift mir ein Gebante beigegangen, melchen ich verfolgt munichte. Der alte Edthurm in Bena, über bem botanischen Garten, ber foges nannte Pulverthurm, fteht nun ichon fo manche Jahre allen atmofpharifchen Ginwirkungen ausgefest, und ich munichte mohl, daß ein umfichtiger Chemifer und Mineralog benfelben genau unterfuchte, inwiefern Sonnenschein und Schatten, Barme und Ralte, Feuchtigkeit aller Art auf das Gestein in der Sohe eingewirkt, und vielleicht auf irgend einer Seite einen folden chalcebonartigen Uebergug herrorgebracht habe. Wir fprechen nicht mehr von einer Ricfelerde, fondern von einer Riefelfaure, und follte fich diefe nicht hier in ihrer Thatigfeit manifestiren? Und follte bie Chemie nicht vielleicht ein Mittel finden, irgend einen Sandstein unfrer Nachbarfchaft, ohne Keuergewalt, eine fo mobificirte Dberflache ju geben?

<del>--</del>00-

#### 1021.

#### An J. B. Ecfermann.

Beimar, ben 26. September 1830.

Rur mit Wenigem vermelde ich, daß Ihre beisben Schreiben von Genf glüdlich angekommen sind, freilich erst am 26. September. Ich eile daher nur so viel zu sagen: Bleiben Sie ja in Frankfurt, bis wir wohl überlegt haben, wo Sie Ihren künftigen Winter zubringen wollen. Ich lege für diesmal nur ein Blättchen an herrn und Frau Seh. Rath v. Willemer bei, welches ich baldigst abzugeben bitte. Sie werden ein paar Freunde sinden, die im edelsten Sinne mit mir verbunden sind, und Ihnen den Aufenthalt in Frankfurt nüglich und ansgenehm machen können. So viel für diesmal. Schreiben Sie mir alsobald, wenn Sie diesen Brief erhalten haben.

**~**◎**~** 

#### 1022.

#### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 5. Dctober 1830.

Ich verglich Dich neulich in guter Gesellschaft einer wohleingerichteten Muhle, die zu dem Umsschwung ihres Raderwerks Wasser braucht, und, damit ihre Steine sich nicht selbst aufreiben, Waisen die Fulle nothig hat. Db Du nun gleich, als ein organisches Wesen, dies alles selbst bestigest und hegst, so forderst Du boch von außen Busstuß in Deinen Muhlgraben und zahlreiche Mahlegaste. Dasur denn mag das Theater und das ergo bidamus gesten. Den besten Waisen wünsschen wir Dir auch an geschrigen Schülern, die

<sup>1)</sup> Professor ber Chemie in Iena.

Es fallt einem boch einmal auf, bag bas alles einen gar nichts angeht, bag man von bem Bergange= nen ungefahr fo viel weiß, als ein Underer auch, und bag man durch bie Renntniß beffen, mas ber Sag bringt, nicht fluger und nicht beffer ift. -Beute haben wir hohen Barometerftand, congruirenden Dftwind, erheiterten himmel, Sonnen: ichein; und fo reat fich wieder Glaube und Soff: nung an und auf bie Matur, ba benn bie Liebe nicht ausbleiben wirb. Seit acht Bochen beichaf: tige ich mich ununterbrochen mit einer Arbeit, bie mir Freude macht, und Euch auch Freude machen foll. Dazu icopf ich nun frifchen Athem, und bente noch vor Oftern abzuschließen, um mich wieber mit neuer Geschäftigkeit zu belaften. Bei Dir tann's auch nicht abreißen, und fo mag benn bas Beitere folgen.

Borftehendes liegt ichon einige Zage, und ich frage vor allen Dingen an : ob 3hr am 2. biefes Monate auf einmal flaren himmel bei ungewohnlich hohem Barometerstande und icharfem Oftwind hattet? wie es wahrscheinlich ist. Diese Bitterung bauerte einige Tage, und ift auch heute mit jener erften, wenn auch nicht vollig, boch einigermaßen vergleichbar. Alebann follft Du vielen Dant haben, bag Du fleißig fcreibst und Befonders freuen mich freundlich heimfucheft. mich Deine peripatetischen Dibaskalien, wo Du aus bem Stegreif latonifch = tuchtige Behren aus-Es ift mahr, wenn man reben mag, fo fann man gewiß fein, fich wiederholt zu horen. Much haft Du gang recht, Dir ben Begriff von Rapoleon nicht nehmen zu laffen. Es hat und ju viel gefoftet, bahin ju gelangen, als bag wir ihn um ber banfe willen aufgeben follten. Dic Memoires de Bignon find baher intereffan: ter fur une ju lefen. Gin ernfter Diplomat, ber ben belben und herricher ju ichagen weiß, nach beffen großen 3meden wirtte, und fich bes Bergangenen und Geleifteten mit Unftand erinnert.

Gegenwärtiges dictir' ich unter dem feierlichen Glockengeläut, welches jum kirchlichen Trauersfeste ruft. Es ist genug, um Dir meinen Zustand fühlbar zu machen. Auch die Beimarisch poetisch Berdündeten haben sich in dem bekannten wöchentlichen Blatte 1), zu stiller Feier vereinigt. Ein Eremplar liegt bei; Du wirst es mit Antheil aufnehmen und lesen. Herauf wüste ich weiter nichts zu sagen, als daß ich manches Gute, Muntere, Tüchtige von Dir unablässig zu vernehmen hosse. Laß es nicht daran sehlen! Dein Flügelpserd 2) bringt mir immer eine gute Stunde.

#### 1006.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 27. Mary 1830.

Gehr hat es mich gefreut, daß Du Dein Bes burfniß nach Tonen aussprichst. Bas aus Dir felbst hervorquillt, willst Du auch von außen vernehmen. Gine forbert bas Unbere, und nur in folden Mittheilungen befteht der mahre Genuß. Bei mir ift bas Muge vorwaltend, und ich ergosc mich bochlich, wenn es mir gelingt, in Auctionen und von Runfthanblern, irgend ein Rupfer, Ras birung ober Beichnung ju erlangen. Freilich muß es aus alterer Beit fein, benn bie neuern bringen uns, auf eine oder die andere Beife, meift in Bergweiflung. Gin herrliches Bert wird Zos: chi's Rreugfuhrung, wenn es vollendet ift, nach Raphael. Es ift in Berlin gewiß mehrfach barauf unterzeichnet. Ich befige zwei Probebrude, welche schon das Beste theilweise und bas Beste im Gangen gufichern. Berfaume nicht barnach gu fragen; bas Driginal ift bas herrlichfte Wert, und die Machbildung beffelben hochft murbig.

Unschähbar in einem mindern Genre, aber innerhalb dieses Kreises auf das liebenswurdigste gelungen sind die zwei hefte Reureuther's bilblich: musitalischer Compositionen, zur Seite meiner Balladen. Sie sind längst in handel, und sollten auch schon zu Euch getommen sein. Dem altgegründeten Musiter, wie dem wohlfunzdirten Poeten, geht es denn doch in der neuern Beit wie dem Bauberlehrling 1):

"Die ich rief, bie Beifter, Berb' ich nun nicht los."

Ich habe nun noch eine besondere Qual, bag gute, wohlwollende, verftandige Menfchen meine Gebichte auslegen wollen, und bagu bie Specialissima, wobei und woran fie entstanden seien, ju eigentlichster Ginficht fur unentbehrlich halten, anftatt bag fie gufrieben fein follten, bag ihnen irgend einer das Speciale fo in's Allgemeine em= porgehoben, damit fie es wieder in ihre eigene Specialitat ohne Beiteres aufnehmen fonnen. Doch fallt mir ein, bag auch manchmal etwas Unmuthiges aus foldem Beftreben nach Partis cularitaten entspringen tann. Gine geiftreiche Dame fagte mir bei Gelegenheit jener leibenschaft= lichen Elegie 2), die Du mir in meinen schlechten Buftanden vorlafest 2): ich mochte bem Frauen= gimmer, bas biefe Elegie veranlaßt, irgend etwas

<sup>1)</sup> Das Journal Chaos, rebigirt von Dttille v. Goethe.

<sup>2)</sup> Belter's Siegel.

**<sup>~</sup>**◎**~** 

<sup>1)</sup> S. bies Gebicht in Goeth e's Werten. Bollftanbige Ausgabe lester Sanb. Bb. 1. S. 237 u. f.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe lets ter hand Bb. 3. S. 24 u. f.

<sup>3)</sup> Bergl. einen Brief Goethe's an Zelter vom 9. Januar 1824.

gu Liebe thun, um meinen Antheil an einem fo liebevollen Gebicht auszubrucken.

Dein reines eignes Berhaltnig ju Emilia Galotti foll Dir nicht verfummert werben. Bu feiner Beit flieg biefes Stud, wie bie Infel Delos, aus ber Gottfched : Gellert : Beige: schen u. f. w. Bafferfluth, um eine treißende Gottin barmherzig aufzunchmen. Bir jungen Leute ermuthigten uns baran, und murben Beffing deshalb viel schuldig. Auf dem jegigen Grabe ber Cultur tann es nicht mehr wirtfam Untersuchen wir's genau, fo haben wir bavor ben Respect wie vor einer Rumie, die uns von alter, hoher Burbe bes Aufbemahrten ein Beugniß giebt. Run aber mocht' ich Dich in Bersuchung fuhren, und Dir bas Lefen eines Buchleins, von bem Du gehort haft, jumuthen: L' Ane mort et la Femme guillotinée. Die muntern jungen talentvollen Franzofen glauben dem leidigen Genre der graufam-widermartigen Schaufpiele und Romane baburch ein Biel ju fegen, bag fie folche geistreich noch übertreiben. Sierbei merten fie nicht, daß fie den Gefchmad des Publifums an bergleichen Productionen immer vermehren und ein lebhafteres Bedurfniß barnach erregen. Beiter fag' ich nichts als daß ich hoffe, Du wirft nach ge: lefenem diefem Bandchen Dein wildes Berlin gang idnilifch finden.

P. S. Ich habe noch einige haupt s und Nesbenlasten fortzuschleppen, die ich unter ein paar Monaten nicht an Ort und Stelle bringe, und baher meine Gedanken zu dem besten Freund in der Ferne zu wenden nicht immer fähig bin. Die Correspondenz von 1828 ist abgeschrieben. Deine Originale erhälst Du zunächst. Sende sodann das Jahr 1829, und sorge, daß das laufende Jahr 1830 hübsch reich werde, damit unser Briefswechsel dereinst nicht endige, wie der Schillerssche, dem Rhein gleich sich im gemeinen Sande des Tags verlierend.

#### 1007.

#### An E. Weller.

Weimar, ben 7. April 1880.

Unser guter Schmeller 1), wie sich seine Rame zu dem Ihrigen reimt, wird durch seine Gegenwart Ihre Familie nicht belästigen, sondern beleben, auch von den Rinderchen eine treue abstildende Beichnung liefern. — hierbei folgen Briefe an die herren, deren Portrait ich wunsche. Sollte der Kunstler lange genug darüber verweislen, oder, wie es der Ferien wegen wahrscheinlich ist, einer oder der andere nicht gegenwärtig sein,

so beuteten Sie mir wohl an, wen es am schicklichsten sein möchte, anzugehen und zu ersuchen. Bisher habe ich mich immer an diejenigen gewendet, mit welchen ich in einigem Verhältnisse
stand. Herrn Dr. Bach mann wurd' ich auf
alle Fälle zuerst nennen. Haben Sie die Gefälligkeit, diese Angelegenheit zu überdenken, und
mit Schmeller zu besprechen, denn ich wünschte, daß von seinem diesmaligen Aufenthalt auch
für meine Sammlung das Möglichste gewonnen
würde.

Etwas Trinkbares folgt hierbei, um den Ernst bieser Woche einigermaßen zu erheitern. Ich verzbinde damit den Wunsch, das beikommender Festebraten, auf die gastliche Tafel wohlzubereitet aufgesest, gut schwecken und meiner dabei mit Reigung gedacht werden moge.

<del>-</del>0-

#### 1008.

#### An die Gesellschaft für ausländische schöne Literatur in Berlin.

Beimar, ben 15. 20pril 1830.

Als ich gegen Ende des vergangenen Jahres bie angenehme. Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gesellschaft, welche bisher ihre Aufmerkfamkeit inlandischer Literatur gewibmet hatte, nunmehr biefelbe auf die auslandische ju wenden gebente, fonnte ich in meiner bamaligen Lage, nicht ausführlich und grundlich genug barlegen, wie fehr ich ein Unternehmen, bei welchem man auch meiner auf bas geneigteste gedacht hatte, ju schaben wiffe. Gelbft mit gegenwärtigem Ausbrud meines bankbaren Untheils geschieht nur fragmentarifc, was ich in befferem Busammenbange zu überliefern gewünscht hatte. Ich will aber auch bas, wie es mir vorliegt, nicht jurud= weisen, indem ich meinen hauptzwed baburch ju erreichen hoffe, bag ich namlich meine Freunde mit einem Manne in Beruhrung bringe, welchen ich unter biejenigen gable, bie in fpatern Jahren fich an mich thatig angeschloffen, mich burch eine mitschreitenbe Theilnahme jum Sandeln und Wirten aufgemuntert, und burch ein ebles, reines, mohlgerichtetes Bestreben wieder felbft verjungt, mich, ber ich fie herangog, mit fich fortgezogen Es ift herr Thomas Carlyic 1), ein Schotte, von beffen Thatigteit und Borgugen, fo wie von beffen nahern Buftanben ich ein Mehreres eröffnen merbe.

Wie ich benselben und meine Berliner Freunde zu kennen glaube, so wird zwischen ihnen und

<sup>1)</sup> Portraitmaler in Beimar.

<sup>1)</sup> Berfasser einer Biographie Schiller's: The Life of Frederic Schiller, comprehending an examination of his works. London 1825.

ihm eine frohe wirksame Verbindung sich einleiten, und beibe Theile werden, wie ich hossen darf, in einer Reihe von Jahren sich dieses Vermächtnisses und seines fruchtbaren Erfolgs zusammen erfreuen, so das ich ein fortdauerndes Andenten, um das ich hier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empfindungen voraus geniesen kann.

## 1009.

#### Mu C. F. Relter.

Beimar, ben 21. Mpril 1880.

Es fehlt Deinen fammtlichen Briefen zwar nicht an Liebensmurdigfeit im beften Ginne, ber vorlette jedoch thut fich an besonderer Anmuth hervor. Grundliche Renntniß, die fich am gluce: lichsten Talent erfreut, und durch ein inneres Bohlwollen mit dem größten Behagen begunftigt wird, brudt fich fo rein und schon barin ans, baß ich munichen muß, Du erlaubeft einige Stellen im Chaos abbruden ju laffen. Es ift gang allein mein Bunfch und Trieb; Dttlie weiß Dein Bugeftandnig ju benoch nichts davon. schleunigen, schicke ich hier eine Abschrift, auf gebrochenes Blatt geschrieben, bamit Du bas Fragliche überschauft, auch vielleicht, nach Befund, ab = ober authuft. Giligst fage ich noch, bag bie Briefe von 1829 angetommen find; bag ich Dir Gebuld muniche, die Urtheile Deiner Umgebung ju ertragen; bag Du bem herrn Grafen Rebern får ben Steinbrud banteft und ihm verficherft, bağ ich nichts mehr wunfchte, als bas lebhafte Berlin por fo einem Berte poruber manbeln an feben. ~00~

#### 1010.

#### An R. A. Barnhagen von Enfe.

Beimar, ben 25. April 1830.

Empfangen Sie ben lebhafteften Dant fur bie gludliche Art und Beife, wie fie ben ftodenben Rahn vom Stapel laufen laffen. Es bedurfte einer fo frei einfichtigen Resolution, um diese Uns fange bem Untergange ju entziehen. Bene redlichen Beftrebungen unferer bohmifchen Freunde werben auf folche Beife zu einiger Evidenz ges bracht, und es wird doch wohl als ein löblis ches Unternehmen betrachtet werben, Deutsche mit Deutschen naber bekannt ju machen, da wir benn nicht unterlaffen tonnen, frembe Mationen angus fprechen und von ihnen angefprochen ju werben. Bollten Sie mir bas Acten : Fascitelchen gurud's schiden, fo vermahre ich es unter meinen grenzenlofen Papiervorrathen, mit einer fich felten reas lifirenden hoffnung, bavon gelegentlich weitern Gebrauch zu machen.

herr v. henning 1) marb, wie er melbet, burch traurige Famillenverhaltniffe gehindert, Ihre werthe Sendung felbft ju überbringen. Es that mir fehr leib; benn ich hatte wohl gewänscht, durch so geistreiche Augen einmal wieder in das liebe intereffante Berlin hineinzubliden. Sie fich, wie bisher, die Angelegenheit, ber ich mein leben gewidmet habe, beftens empfohlen fein. 36 muß mit Ruhrung anerkennen, wie scit so viclen Jahren Sie und Ihre theure Les benegenoffin, mit mir einftimmig, fachte beranges tommen find, fo bag meber 3weifel noch 3meibeus tigfeit awifchen uns obwalten tonnen, fonbern jede Mittheilung nur als ein frischer gleichgefinns ter Antlang begrüßt wirb.

Unferer werthen vieljahrigen Freundin, ber Frau v. Ralb, bie besten Gruße und Berfiches rungen, daß ich unferer frühern, wahrhaft freunds ichaftlichen Berbaltniffe ftets eingebenf bin. Die Bermirrung, welche ber gute Sean Paul in bie beutschen Gemuther gebracht hat, fonnte mich nie erreichen. Seine Briefe fo wenig als feine Berte gelangten zu mir, und fo fann man über bas, was darin steht, injofern es mich betrifft, ganz beruhigt sein. Allerdings hatte ich von Geren v. Benning mich auch fur einen Augenblick gern in jene theologischen Unbilben verführen zu laffen. In diefem Puntte find wir Beimaraner übergludlich, indem wir in bem Lande Gofen bes reis nen rationellen Realismus, mit ungetrubter Ges wiffensruhe, verharren, und übrigens einen jeben nach Belieben und Kähigkeiten über Gott, Seele und Belt gern mogen benten laffen. herrn Minifter v. bumboldt empfehlen Gie mich gum allerbeften. Lehnt er auch ab, über bieses ober jenes fich offentlich zu erklären, so bin ich doch gewiß, daß es ihm manche angenehme Stunde macht; benn sein Andenken, wie aller innigsten Freunde, ist mir gang eigen und individuell vor ber Seele, ba wo fruhere Beguge, beren ich fo viele auf bas liebenemurbigfte genoffen, in die Erinnerung tres ten. — Gine Abschrift ber Stelle, auf Frau v. Ralb bezüglich, will ich an Frau v. Bolzogen ungefaumt gelangen laffen. Wir feben uns ofters, fie hat ihren Wohnfis in Zena.

Wenn ich Ihnen nun versichern kann, daß Ihre Kalferliche hobeit, die Fran Großherzogin, sich fortwährend alles zu thun geneigt erweist, was mir in meinen Buständen Freude machen kann, indem sie die mir noch anvertrauten Gessichäfte, und was mich sonst berührt, auf die zarteste und finnigste Weise zu fördern und mich das

<sup>1)</sup> Leopold v. Denning, Professor ber Philosophie zu Berlin. Bergl. Goethe's Merte. Bolls fanbige Ausgabe letter hand. Bb. 32. S. 209.

durch zu überzeugen fortsährt, daß manches von mir gestiftete Sute mich überleben solle: so wird gewiß auch eine neigungsvolle Berehrung in Ihrem theilnehmenden Seiste immer tiefer sich eine wurzeln. Auch sind es teine leeren Worte, wenn ich versichere, daß von Ihren früheren Schriften manchmal die Rebe, und nach den zu hoffenden mit Berlangen gefragt werde.

So weit war ich gefommen, als eine zweite, so werthe Sendung bei mir einging, und ich habe Sie nur vor allen Dingen ju ersuchen, bem Berrn Staatsminifter v. Benme meinen verpflichtetften Dank auszusprechen, bag er mich von jener bebeutenden Eröffnung alsobald habe in Renntnig fegen laffen. Freilich fonnte ber mit jener Grinnerung verbunbene Schmerz baburch nur gesteigert werben, indem ich erfuhr: gerade ba, als ich ben un= schätbaren Freund 1), nach einem strebsamen, leis benevollen Leben, in feinem 46ften Lebensjahre scheiben fah, eben in biefem Augenblick fei bie größte Beruhigung fur feine fpatern Zage burch bie Bunft eines großen Monarchen porbereitet ges wefen. Wie vielen andern Berbienten ift nicht zeither eine folche Beihulfe zn gute gekommen! Bei biefer Gelegenheit finde ich Beranlaffung, ferner meinen aufrichtigsten Dank recht energisch auszusprechen, ben ich einem Ronigl. hohen Di= nifterium bes Innern schulbig geworben, indem die von dem abgeschiedenen Berrn Grafen v. Bits low mir fruber gegonnten Befte unschabbarer Mufterblatter nun in ihrer Fortfepung und Abfcluß zu mir gelangten.

Da fo viel Plat ubrig ift, noch ein Wort, auf Beranlassung einer Stelle Ihres werthen Schreis bens. Seit breißig Jahren ift es mir bedauerlich, bie beutschen bilbenben Runftler auf dem ichlimms sten Irrwege zu sehen, überzeugt, er werde fie gur volltommenften Richtigfeit führen. Benn vorzügliche Talente fich aufrecht erhalten, fich auszeichnen und Bebeutenbes leiften, fo ift es ein Blud; aber auch diefe maren beffer geforbert und setundirt, wenn die falschen Marimen ihrer Umgebung ihnen nicht schadeten, und fle vielleicht felbft in ihren Wirfungen befchrankten und beschädigten. Ich beruhige mich perfonlich in Beschauung alter und neuer Runstwerte, so viel ich um mich versammeln tann. Gewiß haben in Berlin mehrere Kunftfreunde auf bas herrliche Blatt fubscribirt, welches Toschi nach Ra: phael's Spasimo di Sicilia (die Ausführung Chris fti mit und jum Rreuge) unternommen und an= gefundigt hat. Ich befige zwei Probedrude bas von, die bas möglichft Bolltommene biefer Art hoffen laffen.

<del>~</del>0~

#### 1011.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 29. April 1880.

Auf bas Publikandum 1) habe ich nichts zu erwiebern. Leiber erneuert fich babei ber alte Schmerg, daß man biefen porgualichften Mann 2), bis in fein funfundvierzigstes Jahr, fich felbft, bem Der jog von Beimar und feinem Berleger überließ, wodurch ihm eine zwar mäßige, aber boch immer beschrantte Grifteng gefichert mar, und ihm gulest erft einen breitern Buftand angubieten bachte 3), ber ihm fruher nicht einmal gemaß gewefen mare, nun aber gar nicht in Erfullung gehen tonnte. hierbei werd' ich veranlagt, Dir etwas Bunberliches ju vermelben, und zu vertrauen, bag ich namlich, nach einer ftrengen fcnellen Refolution, alles Beitungelefen abgefchafft habe, und mich mit bem begnuge, mas mir bas gefellige Reben uberliefern will. Diefes ift von der größten Bichtigs feit; benn genau befehen ift es von Privatleuten boch nur eine Philifterei, wenn wir bemjenigen zu viel Antheil schenken, mas uns nichts angeht-Seit den feche Bochen, baf ich die fammtlichen frangoffichen und beutichen Beitungen unter ihrem Areuzband liegen laffe, ift es unfäglich, mas ich fur Beit gewann und mas ich alles wegichaffte. Die letten Bande meiner Berte find nun in ben Banben ber Druder, bie nothigften Briefe und Antworten find fast alle beseitigt. Und bann barf ich Dir mohl in's Dhr fagen: ich erfahre bas Glud, bag mir in meinem hohen Alter Gebanten aufgehen, welche ju verfolgen und in Ausubung ju bringen, eine Bieberholung bes lebens gar wohl werth ware. Alfo wollen wir uns, fo lakge es Zag ift, nicht mit Allotrien beichaftigen.

Ein waderer Mann, Dr. Lautier, hat mit ein Buchlein zugeschick, babei ein heft mit einem erläuternden Brief, woraus ich wohl ersehen kann, daß der Gute sich auch mit den Problemen, wos mit sich die Welt seit ihrem Besonnenwerden besschäftigt, tüchtig herumgesochten hat. Leider darf ich mich mit Abstractem nicht abgeben. Des Conscreten liegt mir so viel auf, daß es meine Schultern und Knicen fortschleppen. Es ist nichts nastürlicher, als daß ein solcher Mann, der, auf seine eigene Weise, in die zu erforschenden Tiefen eins bringen will, sich eine eigene Sprache machen

<sup>1)</sup> Ødiller.

<sup>1)</sup> In ber Dallischen Allgemeinen Literaturzeitung. Upril 1830. Intell Bl. Nr. 29.

<sup>2)</sup> Shiller.

<sup>3)</sup> Bon Friedrich Wilhelm III. war Schils ler'n, als er in der letten Zeit feines Lebens ben Bunfch geaußert hatte, fich in Berlin nieberzulaffen, ein jabrlicher Gnabengehalt von 3000 Abirn., nebft freiem Gebrauch einer hofequipage zugefichert worben.

musi. Diese zu verstehen wird nun für einen Andern im Anfange ein muhfames Geschäft, ob es gleich in der Folge lohnt, wenn das Glück gut ist. Nun aber habe die Gesälligkeit und sende mir das allercalste Wert von der Welt, den Abrescalender für die Königl. Haupts und Residenzstädte Berlin und Postam, die neueste Aussgabe, welche zu haben ist. Ich komme denn doch manchmal mit dortigen Behörden in Verhältnis, und möchte, nach wohlbesorgtem Inhalt meiner Briefe, doch auch an den zu beachtenden Aeuserslichkeiten es nicht fehlen lassen.

**~**◎**~** 

#### 1012.

#### Au R. A. Varnhagen v. Enfe.

Beimar, ben 12. Mai 1880.

Nach Lesung Ihres höchst schägbaren Werstes '), mit welchem ich sehr angenehme Stunden zugebracht, indem es mir viele bedeutende Erins werungen hervorries, wie es mich denn auch jest noch zu unablässigem Denken auffordert, schreibe ich nur mit tem Wenigsten: daß Ihre Behandslung der Lebens: und Leistensgeschichte eines so einflußreichen Mannes') meinen ganzen Beisall erworben hat. Ich erfreute mich im Laufe der Erzählung an Ernst und Schonung, Neigung und Klarheit, Aussührlichkeit und Sparsamkeit, und überhaupt an dieser innern Gleichmäßigkeit, woraus, zu völliger Befriedigung des Lesers, eine ruhmwurdige Gleichheit des Wortrags entspringt.

Ihr Berdienst wird, nach meiner Ueberzeugung, jest und kunftig gewiß anerkannt werden. Ia-wenn, in später Folge, dieser merkwurdige Mann vor das strenge Tribunal einer in's Reinste vorschreitenden Menschheit gefordert wird, so darf weder Ankläger noch Bertheidiger einen vollstänzbigern Actenertract, eine redlichere Geschichtsbarzlegung erlangen, sondern sie können unmittelbarzum Werke schreiten. — So viel, und nicht mehr, weil von hieraus die Betrachtung sich in's Unendeliche verlieren möchte.

**~**00~

#### 1018.

#### Au R. A. Barnhagen v. Eufe.

Weimar, ben 16. Mai 1830.

Eben hatte ich Ihre freundlichste Entwicklung bes Briefwechsels 2) zu Ende gelesen, wobei mir auf die wunderbarfte Weise jene merkwurdigen

2) Des Grafen Bingenborf.

Sahre meines Lebens vor die Seele traten; dages gen dachte ich baldmöglichst etwas Angenehmes zu erweisen, welches mir jedoch nicht gleich beisgehen wollte. Aun erhalt ich im Augenblid von hoher hand den Auftrag, Beiliegendes zu überssenden, und es freut mich herzlich, eine erwänsichte Gelegenheit, meinen besten Dant vorläusig abzusstaten: daß Sie die treuen ernsten Forschungen, die Sie mit so vielem Sad anstellen, auch gegen uns haben geueigt hinlenken wollen.

**~©~** 1014.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 3. Juni 1830.

So eben, fruh halb 10 Uhr, fahrt, beim flarsten himmel, im schonften Sonnenschein, der treffliche Felir') mit Ottilien, Ulriken und den Kindern, nachdem er vierzehn Tage bei uns vergnüglich zugebracht, und alles mit feiner vollendeten liebenswurdigen Runft erbaut, nach Jena, um auch dort die wohlwollenden Freunde ju er= goben, und in unferer Gegend ein Andenfen gu= rudjulaffen, welches fortwährend hoch ju feiern ist. Mir war seine Gegenwart besonders wohls thatig, da ich fand: mein Berhaltnis jur Dufik sei noch immer dasselbe. Ich hore sie mit Bergnugen, Antheil und Nachbenken, liebe mir bas Geschichtliche; benn wer verfteht irgend eine Ericheinung, wenn er fich nicht von bem Gang bes herankommens penetrirt? Dagu mar benn bie hauptfache, daß Felir auch biefen Stufengang recht loblich einfieht, und gludlicherweife fein qutes Gedachtnig ihm Dufterftude aller Urt nach Belieben vorführt. Bon ber Bach'ichen Cpoche heran hat er mir wieber Sanbn, Mogart und Glud jum Leben gebracht; von ben großen neuen Sechnifern hinreichenbe Begriffe gegeben, und endlich mich feine eigenen Productionen fuhlen und über fie nachbenten laffen. Dies hab' ich Dir alles frisch und eilig überschreiben und Dich zu neuen Mittheilungen aufrufen wollen. Sage ben werthen Eltern bes außerorbentlichen jungen Runftlere bas Allerbefte in bedeutenben Worten, und gebente meiner, als eines, zwar nicht immer behåglich, aber boch immerfort ernft, ja leibens schaftlich ftrebenden und wirtenden Freundes, ber fich an Deinen Beifpielen gern erbaut.

**~**⊙≎

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

<sup>1)</sup> Der funfte Band ber biographischen Denkmale. Berlin 1830.

<sup>3)</sup> Bwifchen Schiller und Goethe, in ben Berliner Jahrbuchern fur wiffenschaftliche Eritit.

<sup>1)</sup> Felir Menbels fobn : Bartholby.

#### 1015.

# An das Großherzogl. Cachfen : Weimaris iche Staatsminifterium.

Beimar, ben 26. Juni 1830.

Das geneigte Circular, welches mich auffors bert, zugleich mit ben mir Untergebenen bei bem ermunichten und hochft murbigen Fefte 1) fculbigft ju erscheinen, versett mich, ob ich gleich fcon feit langer Beit an manche Entbehrungen gewöhnt bin, in eine mahre Trauer; benn wie hatte es mir munichenswerth ericheinen muffen, in fo fpater Beit mich offentlich als einen treuen und anhanglich Gewidmeten ber protestantischen Rirche zu beweisen und barzuftellen. Mun aber, ba neuerlichft meine Befundheitszustande bedroht werben, und ich auf jenes Glud Bergicht gu leis ften habe, gedente ich meiner Untergebenen, mel= che, mir gunachft, einen ehrenvollen Schritt allerbinge hatten gu hoffen gehabt. Bei mannigfacher Ueberlegung biefer Umftanbe will mir schiedlich bunten, Em. Ercellengen um die Gunft zu erfuchen: es moge gefällig fein, gebachte mir anvertraute, werthe Personen fich an die bochfidenen= felben untergebenen Glieber ber Staatscanglei ans jufchließen; weshalb ich bas Befondere zu beftim= men nicht vermag, vielmehr es einfichtiger Ents Die fammtli= icheibung vertrauenevoll überlaffe. chen, hiernachft verzeichneten Perfonen find befeh: ligt, auf Großherzoglicher Bibliothet fich vor ber beftimmten Stunde ju versammeln, und werben bafelbft die fernere Anordnung schuldigft erwars ten; wie benn von bem Entschluffe beshalb einige Nachricht ju erhalten, mich in jedem Sinne beruhigen murbe.

## **~**©**~** 1016.

## An C. F. Belter.

Weimar, ben 8. Juli 1830.

Auf Deinen legten Brief vom 15. Juni erwiesbere ich spat einige treue Worte. Buerst danke ich sichönstens für die Samenkörner, womit herr Prosfessor Link mich erfreuen wollen. Meine Naturstusdien nehmen einen etwas wunderlichen Gang, wesswegen ich den Mannern von Fach nicht genug dansten kann, wenn sie mich freundlich sördern mögen. Auf ein beiliegendes Blattchen schreibe ich noch einen Namen. In einer so großen Anstalt, wie die Bersliner ist, sindet sich auch wohl eine solche Rarität. Sodann ware das Zweite zu sagen, daß Felix?) seine liebenswurdige Gegenwart durch einen sehr anmuthigen Brief von Rauchen erneuert. Er spricht über jenen wundersamen Ort sehr verstan-

dig. Er befreundete fich vorzüglich mit hofmaler Stieler, ber, ale er mein Portrait malte 1), bei einem mehr als achtwochentlichen Aufenthalte gang ber Unfrige geworben ift. Es ift anmuthig zu er: fahren, mas ein folder Dann, in folder Beit, unter folden Umftanden, ju finden glaubte und fich aneignen mochte. Ferner hab' ich wohl schon gemelbet, bag mein Sohn mit Dr. Edermann feit Ende April eine Reife nach Guben unternom= men. Seine Tagebucher unterwegs bis Manland, von ba bis Benedig, zeugen von feinen guten Gin= fichten in die irdischen Dinge, von besonnener Thatigfeit, fich mit Menschen und Gegenden bekannt zu machen und zu befreunden. Der große Bortheil fur ihn und uns wird baraus entstehen, bağ er fich felbft gemahr wird, bağ er erfahrt was an ihm ift, welches in unfern einfach beschrankten Berhaltniffen nicht zur Rlarheit tommen tonnte. Berrn Director Rloben 2) bante jum ichonften für die Mittheilung. Dergleichen Sendungen von vorzüglichen Mannern lenten gar angenehm meine Aufmerksamkeit in solche Regionen, wohin ich aus eignem Untrieb faum mehr gelange.

#### 1017.

#### An E. Weller.

Beimar, ben 16. Juli 1880.

Da das Wetter meinem hinüberkommen nach Jena widerstrebt, und es jeden Worgen schwer ift, einen Entschluß zu kassen, so wollen wir folgende Uebereinkunft treffen. Giebt mir an irgend einem hübsichen Abend die Barometerbewegung einige Hossnung auf den andern Tag, so sahre ich ab, und komme, wenn auch spat, dort vergnüglich an, übernachte, und wir haben alsdann den ganzen andern Tag zur Disposition, hoffentlich mit leidelicher Witterung. Dierdurch wird alles bedenkliche Anmelden beseitigt, und ich habe jeden Tag Hoffsnung, Sie und alle dortige Freunde auß schönste zu begrüßen.

## 1018. An C. F. Zelter.

Beimar, ben 18. Juli 1830.

Greife eben zur Feber und tauche fie ein, wie es gehen will! Ich begreife mohl, daß Du schwer

<sup>1)</sup> Die Gebächtniffeier ber Uebergabe ber Augsburgischen Confession.

<sup>2)</sup> Felir Menbelsfohn: Bartholbp.

<sup>1)</sup> Goethe gemalt von A. Stieler 1828, auf Stein gezeichnet von J. G. Schreiner. Bgl. Artistisches Notizenblatt zur Abendzeitung August 1828. Nr. 15. S. 58 u. f Morgenblatt für gebilbete Stände. December 1828. Aunstblatt Rr. 104. S. 416.

<sup>2)</sup> Director ber Gewerbichule ju Berlin. Bergl. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter banb. Bb. 44. S. 57 u. f.

baan tommft, ba es in Deinem bewegten Leben wunderlich genug ausfieht. Mein unbewegtes ift boch schon, verhåltnismåsig, bergestalt beschäftigt, bağ mir nach außen zu wirten taum noch einiges Behagen bleibt. Deinen guten Zaschenbuchebrikbern ift mir durchaus unmöglich etwas mitzutheilen. Billft Du ihnen Cantate und Lieb zu Deinem Chrentage 1) vergonnen, fo hab' ich nichts bagegen. Bar es in einem gewiffen Rreife bekannt, fo ift's auch mobl fcon vergeffen. Genug, fo mein' ich's; thue nach Belieben und Umftanden. Der treffliche Cotta bruftet fich in bem nachften Damentaschenbuche mit toniglichen Gebichten. 2) 3ch fonnte nichts bagu liefern, und mußte die boppelt bringen= ben Unforderungen ablehnen. Bas fie brauchen, hab' ich nicht, und was ich habe, können fie nicht brauchen.

Bild an Deinem Stubentenchor! 3ch glaube wohl, dag die neueren Ohren, welche fich nur am Sehnsuchtsgeschleif und Gefäusel hinhalten, einen fraftigen Berg und Dach erhebenden Gefang ichrede lich finden muffen. Ihr Choralgefang bleibt boch immer: Gin laues Bab ift unfer Thee, und dann denken sie doch nebenher: sie håtten was von einer feften Burg, und irgend ein Gott befummere fich um fie. — Recht artig ift's, bag Du Dein Maurer = Jubilaum jugleich mit bem meinigen ge= felert haft. Um Borabend bes St. Johanniefestes war ich, vor 50 Jahren, hier in den Orden auf: genommen. Die Berren haben mit ber größten Artiateit diese Epoche behandelt, und ich erwiderte am andern Tage freundlich ihre Gefinnung. Beides wirst Du aus anliegenden Blattern ersehen. Rannst Du aus ben Strophen 3) was machen, so thu's. Ihr habt ja auch alle Angenblice "Funfgig Jahr vorüber," und bas Menschliche paßt dberall hin.

Es thut mir leib, wenn meine Forschungen bem wohlwollenden Botaniker unbequem sind. Reine ercentrische Bahn tritt irgend einmal in dieses wissenschaftliche Sostem herein, und ich muß mir gefallen lassen nicht alles zu sinden, was ich suche. Aber auch die Bemühung verdant ich schon, und in ihren weiten und breiten Berhältnissen sind sie sog wohl im Falle, dergleichen sich und Andern zu Nug herbeizuschaffen.

Bon meinem Sohne will ich noch fo viel mels ben, daß er mit ruhiger Aufmerksamkeit fich ums

1) Belter's fiebzigfter Geburtstag, gefeiert von Bauenben, Dichtenben, Singenben, am 11. Der cember 1828. S. bied Bebicht in Goethe's Werken. Bollfanbige Ausgabe letter Danb. 1836. 47. S. 128 u. f.

2) Gebichte bes Konigs Endwig von Baiern.

fieht und recht ausf**ührlich**e Tagebücker schreibt. worauf boch alles antommt; bie Wegenstanbe schwinden und die Gindrude verloschen. Er ging von Mayland, nachdem er bie Stadt fo wie bie Umgegend wirklich erschöpft hatte, über Brescia, Berona, Pabua nach Benedig, welches er auch recht wader durchftoberte; fobann über Mantua. Cremona, Lobi nach Mayland jurud. hier nahm er noch alle Ueberbleibsel auf, und machte Befannt= fchaft mit Gurem Deren Profeffor Rauch; fie gefielen fich, und gingen etwa ben 5. Juli nach Genua. Edermann begleitet ihn bisher und auch fo weiter. Mein Sohn ift wirklich als realistisch Reisenber gang mufterhaft, und fühlt erft jest, wie viel Renntnisse er eingesogen hat. Seine Ginficht bewice er auch baburch, baf er mir ju meiner Samm= lung von Medaillen aus dem funfzehnten und fechzehnten Saculum beinahe 100 Stud von ber wichtigsten Sorte um einen leiblichen Preis eingefauft hat, welche auch schon zu meiner großen Ergözung glücklich angekommen find.

## 1019. An E. Weller.

Beimar, ben 27. Juli 1830.

Bollten Sie fich wohl um nachstehenden fleinen Auftrag gefälligft bemuben. Bei ber acabemischen Bibliothet 1) befinden sich mahrscheinlich gewiß aber bei ben Acten ber Acabemie, die fammt-Uchen Lectionskataloge feit langerer Beit. Mun hat, wenn ich nicht irre, in ben neunziger Jah= ren ber felige Beh. hofrath Start, eingebent ber ihm obliegenden Mominal : Professur ber Botanit, uber meine Detamorphofe ber Pflan: gen 2) Borlefungen gehalten, wozu ich ihm meine fåmmtlichen Zeichnungen und sonstigen Apparat mittheilte. Es ware mir baran gelegen, genau ju erfahren, welches Jahr bies geschehen, mahrscheinlich im Commersemester. Gie verpflichten mich hierburch, und glauben meiner Berficherung, daß es mir fehr leid thut, diese schonen Tage nicht in Ihrer Rabe zubringen zu tonnen.

P. S. Können Sie auf eine schielliche Weise herrn Professor S. an die paar Bandchen, die er in Sanden hat, erinnern, so geschieht mir ein besonderer Gefallen. Die Augsburger Seger streden ihre Krallen schon wieder danach aus. Mein lebhafter Bunsch, den Besuch in Jena zu wiederzholen, ist mir leider noch nicht gewährt. Einem

<sup>8)</sup> S. bas Gebicht mit ber Ueberschrift: Dem wurdigen Bruberfelte, Johann 1880, in Go er the's Berten. Bollkanbige Ausgabe letter Dand. Ib. 47. S. 135.

<sup>1)</sup> In Jena.

<sup>2)</sup> Bersuch, bie Metamorphose ber Pflans gen zu ertlaren. Gotha 1790. Bgl. Goes the's Werte. Bollfandige Ausgabe letter hand. Bb. 55. S. 97 u. f.

fo leichten als angenehmen Ausstuge fiellen fich leiber in meinen Buftanben gar manche hinders nife entgegen.

#### 1020.

#### An S. Wackenrober 1).

Weimar, ben 14. August 1830.

In dem amtlichen Bericht, welcher über die Berfammlung deutscher Maturforscher in Beibelberg im September 1829 von ben bamaligen Geschäftsführern, ben herren Profeforen Tiebe: mann und Smelin mitgetheilt worben, finde ich Seite 66 unter ber Rubrit: Geognofie, herr Geh. Rath v. Leonhard habe von den foge= nannten verglasten Burgen in Schottland nahere Renntnif gegeben. Go munichenswerth es mir auch gewesen mare, hiervon bestimmter unterrichtet zu werben, fo mußte ich boch beffen bisher entbehren, und marb befto mehr aufgeregt, analoge Falle, bie mir zu thatiger geognoftischer Beit vorgekommen, mir und Andern wieber in Erinnerung zu bringen. Ich erinnere mich noch gar wohl, daß der nachmalige Bergrath und Bor= steher des Ilmenauer Bergwerks Boigt bei seis nen geognostischen Untersuchungen bes hiefigen Landes, die er forgfältig unternahm, auf ben Sohen des linken Saalufers an einigen Stellen große Quarymaffen fand, bie ihm außer ber Regel schienen, weil in biefer Begend ein anhaltenbes Sandfleingebirge, aber feine Gebirgsart gefunden wurde, wozu bergleichen Quarztheile gerechnet werben konnten. Ich weiß nicht, wie lange biefes Geftein problematisch blieb; allein man tam endlich barauf, bag es ursprunglicher Sandstein fei, burch außere Einwirtung ber Atmosphare und fonft, von außen mit einem Hebergug verfeben, welchen man wohl bem Fettquarze ober einem Chalcebon-abnlichen Befen hatte vergleichen tonnen.

In dem taufe meiner Studien und bei Bers mehrung meiner Sammlung erhielt ich aus Polen Geschiebe, unter der Rubrit: Grès Chalcodonique, welches einzelne abgerundete, außen mit einem chalcedonartigen Ueberzug versehene Sandsteingesschiebe waren. Diese sollten sich im Sande und Gerölle mancher dortigen Gegenden sinden, besons ders in dem Bezirk Dembink. Ferner erinnere ich mich gelesen zu haben, daß man in Frankreich die Wände eines alten verlassenen Sandsteinbruchs auf diese Weise überzogen gefunden habe. Es war in irgend einer Beitschrift, die ich nicht mehr anzugeben wüßte. Es sinden sich auch in meinen geognostischen Sammlungen mehrere dergleichen

Sandsteineremplare, die an einer Seite einen fol chen flachen Uebergang barftellen. In biefen Bes trachtungen ift mir ein Gedante beigegangen, welden ich verfolgt munichte. Der alte Edthurm in Bena, über bem botanischen Garten, ber foges nannte Pulverthurm, fieht nun ichon fo manche Jahre allen atmofpharischen Ginwirfungen ausgefest, und ich munichte mohl, dag ein umfichtiger Chemifer und Mineralog benfelben genau unter: fuchte, inwiefern Sonnenichein und Schatten, Barme und Ralte, Feuchtigfeit aller Art auf bas Geftein in ber Bohe eingewirft, und vielleicht auf irgend einer Seite einen folden chalcebonartigen Ueberzug herrorgebracht habe. Wir fprechen nicht mehr von einer Ricfelerbe, fondern von einer Rieselfaure, und follte fich biefe nicht hier in ihrer Thatiafeit manifestiren? Und follte die Chemie nicht vielleicht ein Mittel finden, irgend einen Sandstein unster Nachbarschaft, ohne Feuergewalt, eine so modificirte Oberflache zu geben?

#### 1021.

#### An J. B. Edermann.

Beimar, ben 26. September 1830.

Rur mit Wenigem vermelde ich, daß Ihre beisden Schreiben von Genf glüdlich angekommen find, freilich erst am 26. September. Ich eile daher nur so viel zu sagen: Bleiben Sie ja in Frankfurt, bis wir wohl überlegt haben, wo Sie Ihren künftigen Winter zubringen wollen. Ich lege für diesmal nur ein Blättchen an herrn und Frau Seh. Kath v. Willemer bei, welches ich baldigst abzugeben bitte. Sie werden ein paar Freunde sinden, die im edelsten Sinne mit mir verbunden sind, und Ihnen den Aufenthalt in Frankfurt nüglich und anzgenehm machen können. So viel für diesmal. Schreiben Sie mir alsobald, wenn Sie diesen Brief erhalten haben.

## **~©**~ 102**2**.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 5. Dctober 1830.

Ich verglich Dich neutich in guter Gesellschaft einer wohleingerichteten Muhle, die zu dem Umsschwung ihres Raderwerks Wasser braucht, und, damit ihre Steine sich nicht selbst aufreiben, Watzen die Fülle nothig hat. Die Du nun gleich, als ein organisches Wesen, dies alles selbst besigest und hegst, so forderst Du doch von außen Zusstuß in Deinen Muhlgraben und zahlreiche Mahlegaste. Dafür benn mag das Theater und das ergo dibamus gelten. Den besten Waizen wünsschen wir Dir auch an gelehrigen Schülern, die

<sup>1)</sup> Professor ber Chemie in Jena.

Du freilich nicht zermalmen, aber besto erwanscheter schroten und zurichten mögest. Rimm vorlieb mit biesem Gleichnis, welches ich nach Gall's Ausspruch in meinen Aeuserungen nicht vermeiben konnte.

Ich habe biefe Tage wieber in Sterne's Triftram hineingefehen, ber gerabe als ich ein unseliges Studentchen war, in Deutschland großes Auffehen machte. Dit ben Jahren nahm und nimmt meine Bewunderung ju; denn wer hat Anno 1759 Pedanterei und Philifterei fo trefflich eingefehen und mit folder Beiterfeit gefchildert? 3ch tenne noch immer feines Gleichen nicht in bem weiten Bucherfreise. Bergeih', es ift Sonn= tag Morgen, und von außen beunruhigt mich nichte; benn fast find wir schon ber neuften, in der Bolfe: und Pobelmaffe aufgeregten Bildheiten gewohnt; auch Durchmariche nehmen wir als befannt an. Wundersam tommt mir freilich vor, baß fich nach vierzig Jahren ber alte tumultuaris sche Taumel wieber erneuert.

Seitbem Berr v. Benning bei mir gemefen, habe ich manches nach Berlin zu ben Sahrbuchern 1) gefendet; fic haben es freundlich aufgenommen, und fo empfehl' ich Dir's, bamit Du erfahreft, womit ich mich abgebe. Ich bin wieber in bie Naturbetrachtungen gerathen, welches fur mich, ber ich ein nachdenklicher Mensch bin, doch immer das Befte bleibt. Je tiefer man in ihr Gebiet eindringt, besto mahrer wird fie. Gie wehrt sich zwar gewaltig gegen ben unfahigen tappischen Menschen; ber Beharrlichkeit giebt fie nach, um ihr Gefchlecht zu rechtfertigen. Die Campanella haben fic in's Chaos aufgenommen. Schickteft Du bie Composition bazu, fo fahe man boch auch einmal ein Notenblatt. Der Abschluß bes Jahr= gange b. h. 52 Blatter ift vor ber Thure. 3ch. animire fie fortzufahren; es beschäftigt bie fleine Gefellschaft, und wirft nach vielen Orten bin. Das Titelblatt wird, wie man Binbrosen zeich: net, eine Ortrofe als Bignette bringen, wo auf ben Strahlen die Drte bezeichnet find, wo fich bie Mitarbeiter aufhalten fonnen.

Die Frankfurter Gönner und Freunde haben mir zum Geburtstag einen bedeutenden filbernen Becher und viele Flaschen guten Weins gesendet, mit Verslein, in Bezug auf die Generalbeichte. 2) So klingt das hin und wieder und endlich wohl einmal ergöglich an die Felsenquellen zuruck. — Borstehendes liegt schon viele Wochen. Das Pazisfer Erbbeben hat seine Erschütterungen durch Europa lebhaft verzweigt. Ihr habt davon ja auch einen Fieberanstoß empfunden. Alle Klugz

1) Für wiffenschaftliche Eritik. 2) S. Goethe's Werke. Bollftanbige Ausgabe less ter hand. Bb. 1. S. 139 u. f. heit ber noch Bestehenden liegt darin, daß sie die einzelnen Parorismen unschädlich machen; und bas beschäftigt uns benn auch an allen Orten und Enden. Rommen wir barüber hinaus, so ist's wieder eine Weile ruhig. Wehr sag' ich nicht.

Außerhalb Aroja's versieht man's, und innerhalb Aroja's besgleichen.

Reinete guds.

#### 1023.

#### An J. P. Ectermann.

Beimar, ben 12. Dctober 1830.

Zum allerschönsten begrüße ich Sie in meiner Baterstadt, und hoffe, Sie werden die wenigen Tage in vertraulichem Bergnügen mit meinen Freunden zugebracht haben. Wenn Sie nach Mordheim abzugehen und baselbst einige Zeit zu verweilen munichen, fo must ich nichts entgegen= zusegen. Wollen Sie fich in ftiller Beit mit bem Manuscript beschäftigen, bas in Coret's Bans ben ift 2), fo foll es mir um besto angenehmer fein, weil ich zwar teine balbige Publication beffelben muniche, es aber gern mit Ihnen burchs gehen und rectificiren mochte. Es wird fei= nen Werth erhohen, wenn ich bezeugen fann, bag es gang in meinem Sinne aufgefaßt fei. Mehr fage ich nicht, überlaffe Ihnen und erwarte das Weitere. Man gruft Sie freundlich aus meinem Saufe; von ben übrigen Theilnehmern habe ich, feit bem Empfang ihres Briefes, nies mand gefprochen.

#### 1024.

#### An J. P. Ectermann.

Beimar, ben 28. October 1830.

Der lebhafte Eindruck, ben Sie beim Anblick bes merkwürdigen, Farbe vermittelnden Brustsbildes ") erfuhren, die Begierde, sich solches anzueignen, das artige Abentheuer, welches Sie beshalb bestanden, und der gute Gedanke, mir solches als Reisegabe zu verehren: das alles deutet darauf, wie durchbrungen Sie sind von dem herrslichen Urphanomen, welches hier in allen seinen Aeußerungen hervortritt. Dieser Begriff, dieses

<sup>1)</sup> Die Uebersetung von Goethe's Metamorphose ber Pflanzen in's Französische. Sie erschien unter dem Aitel: J. W. de Goethe. Essai aur la métamorphose des plantes, traduit par Fréderic Soret, et suivi des notes historiques. Stuttgart 1831. Bergl. Jahrbücker f. wissenschaftl. Eritik. Januar 1832. Nr. 1. S. 1. u. f. Nr. 2. S. 9 u. f.

<sup>2)</sup> Rapoleon's.

Gefahl wird Sie mit seiner Fruchtbarkeit durch Ihr ganges Leben begleiten, und sich noch auf manche productive Weise bei Ihnen legitimiren. Der Irrthum gehört den Bibliotheken an., das Wahre dem menschlichen Geiste. Bucher mögen sich durch Bucher vermehren, indessen der Verkehr mit lebendigen Urgesehen dem Geiste gefällt, der das Einfache zu erfassen weiß, das Verwickelte sich entwirrt, und das Duntle sich aufklart.

Wenn Ihr Damon Sie wieder nach Weimar führt, sollen Sie jenes Bild in der heftigen klaren Sonne stehen sehen, wo, unter dem ruhigen Blau des durchscheinenden Angesichts, die derbe Masse der Brust und der Epauletten von dem mächtigesten Rubinroth in allen Schattirungen auf und abwärts leuchtet, und wie das Granitvild Memenon's in Tonen, so sich hier das trube Glasbild in Farbenpracht manisestirt. Man sieht hier wirklich den Delden auch für die Farbenlehre sieghaft. Daben Sie den schönsten Dank für diese unerwartete Bekräftigung der mir so werthen Lehre.

Auch mit der Nedaille haben Sie mein Casbinet doppelt und dreisach bereichert. Ich bin auf einen Mann aufmerksam worden, mit Namen Dupre. Ein vortrefslicher Bildhauer, Erzgleßer, Medailleur; er war es, der das Bildniß Deinrichs des Vierten auf dem Pontneuf modellirte und goß. Durch die gesendete Medaille angeregt, sah ich meine übrigen durch, sand noch sehr vorzügliche mit demselben Namen, andere vermuthlich von ihm, und so hat Ihre Gabe auch hier eine schone Anregung veranlaßt.

Mit meiner Metamorphofe ber Pflangen, bie Soret'iche Ueberfepung an ber Seite, find wir erft am funften Bogen. 3ch mußte lange nicht, ob ich biefem Unternehmen mit Fluch ober Segen gedenken follte. Run aber, ba es mich wieber in die Betrachtung ber organischen Natur hineinbrangt, freu' ich mich baran, und folge bem Berufe willig. Die für mich nun über vierzig Sahr alte Marime gilt noch immer fort; man wird durch fie in dem gangen labyrinthischen Rreife bes Begreiflichen gludlich umhergeleitet, und bis an die Grenze des Unbegreiflichen geführt, wo man fich benn, nach großem Gewinn, gar wohl bescheiben kann. Alle Philosophen ber alten und neuen Welt vermochten auch nicht weiter ju gelangen. Dehr barf man fich in Schriften auszusprechen faum anmagen.

**~**◎**~** 

#### 1025.

#### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 29. October 1830. Du thust mir einen wahren Freundschaftsbienst, wenn Du mir manchmal das lebendige Berliner Treiben, als Schattenfpiel, durch meine Einfiedelei führst. Raum daß ich mein hintersimmer verlasse, das Du kennst, Tag und Nacht beschäftigt, die Rrafte zu nugen, die mir gebliesben sind. Gar manche Forderungen von Innen und Außen segen sich fort, erneuern sich auch wohl, und so geht ein Tag, oft ein Theil der Nacht hin, wo ich Deiner viel gedenke und oft wünschte mich mit Dir auszureden, wozu Deine Briefe gar löblichen Tert enthalten. Und so will ich denn das Nächstvergangene vornehmen.

Die werthe Milber 1) hab' ich einen Augen= blid bei mir gefehen, leiber aber nicht gehort. In's Theater fomme ich nicht mehr, und ein Concert bei mir einzurichten, wollte fich nicht ma-Much Deine fruher empfohlene Frau v. Wahl, die, wie mir Ottilie?) melbet, aus Stalien munter und wohl jurudgefehrt, fonnt' ich biesmal nicht fprechen. Lag mich entschuldigt fein. Frembe Buftanbe mir ju vergegenwartigen, will mir nicht mehr gefallen; ich habe an meinen eigenen zu richten und zu schlichten. — Dich freut, daß Du, herrn v. humboldt wegen feiner Neußerungen über meinen romischen Aufent= halt etwas Freundlich:Dankbares gesagt haft; mir haben fie zu Erinnerung und Nachdenken viel Gelegenheit gegeben. Es ift mertwurdig, wie er alles an= und aufregt, wie er fich in die bortigen Buftande versenkt hat, und mich baselbst betrachtet. Ihm von Innen heraus entgegen ju gehen, fand ich alle Urfache, und bin auf mancherlei Betrachtungen über mich felbft baburch jurudgeführt worben.

Wie gern mocht' ich in Eurem unschäsbaren Mufeum mein Ertennen und Biffen recapitulis ren, meine Unwiffenheit geftehen, meine Begriffe bereichern und vervollständigen, am meiften aber einen freien Benug einmal, ohne Critit und Bes fchichte, mir gewinnen. Das Denfen über ein Runftwert ift eine ichone Sache; ber Beifall aber muß voransgehen und bas Urtheil folgen. Auch Eure Runftausstellung giebt einen lebendigen Uns blid, wie fich alles regt und befleißigt. Acchnis fche Salente werben immer geboren, und biefe find felten ohne Beift, wenn er auch nicht vor= waltet. Sage mir boch ein Wort über Dr. 392. Es ftellt ein trauerndes Konigspaar vor. Das ift ein wunderlicher Gegenftand. Die heiligen brei Konige, den im Berborgenen geborenen herrn bet Belt, Mutter und Pflegevater verehrend, gefallen mir, fo oft fie auch gemalt find, immer beffer. Doch will ich nicht tabeln, wovon ich keinen Begriff habe.

<sup>1)</sup> Anna Milber: Dausmann, Theaterfangerin in Berlin. Bergl. Goethe's Berte. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 47. G. 202.

<sup>2)</sup> Goethe's Schwiegertochter.

In meiner Beichrankung mußte ich mir, um vormarts gu tommen, gang befonbere Wege er: öffnen. Go hab' ich mich auf Perlenfischerei gelegt, b. h. ju versuchen, ob aus flaffenden Schac= len und halbverfaulten Daffen nicht etwa ein Juwel zu erlangen fei; und bas ift mir gelungen. 3ch habe befonbere Beichnungen gewonnen, von ber Art, die man fein Lebelang nicht wieder von fich lagt. Bon Siulio Romano ein ausgeführtes Blatt, porftellend den Genius ber Doefie, volltommen bem tuchtigen, im Ernfte halb ironifchen Ginne biefes Deiftere gemag. Der hin= gelehnte Jungling, in fich verfentt, scheint auf eine gute Eingebung ju harren, indes ber Degafus gelangweilt baneben fteht, und an ben 3meis gen bes Lorbeerhains fnuspert. Unberes Unichage bare dieses Blatts berühre, ja verrathe ich nicht. Wenn bie guten Damonen Dich wieber zu uns führen, fo follft Du es feben und erftaunen. Und fo muß ich mich benn am Geifte ber Erfindung in biefem Sache gang im Stillen befriedigen, inbem ich Dir Dein rauschend harmonisches Leben von Dergen gonne,

#### 1026.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 6, Rovember 1830.

Bon bem 3weige Deiner Liebertafel zu fpres chen, mit bem Du nicht ungufrieben bift, mochte ich fagen, bag biefe guten jungen Leute, ber forte schreitenden Beit gemäß, natürlicherweise auch vor= marts wollen. Aber wohin? bas ift bie Rrade. Bir Anbern, wie alle unfere Lieber zeugen, verlangten eine gescllig = abgegrengte Beiterfeit, unb festen uns in die unschulbige Opposition mit ben Diefe find zwar weber übermunben Philiftern. noch vertilgt, aber fie tommen nicht mehr in Betracht. Mun fuchen fich bie neuern Muntern auf einer hohern Stufe ihre Gegner, und es follte mich munbern, wenn Deine Schuler nicht auf bie Sprunge von Beranger tamen. Das ift freis lich ein Feld, wo noch was zu thun ift, uud wo fie uns überbieten konnen, vorausgesest, daß fie fo viel Zalent haben, als der Genannte. Diefes aber, fo wie manches Unbere, fei ben Damonen empfohlen, bie ihre Pfoten in all' bem Spiele baben.

Daß Burg er's Talent wieder zur Sprache tommt, wundert mich nicht. Es war ein entsichiedenes deutsches Talent, aber ohne Grund und ohne Geschmack, so platt wie sein Publikum. Ich habe gewiß, als junger Enthusiaft, zu seinem Geslingen vor der Welt viel beigetragen. Bulett aber war mir's doch gräßlich zu Muthe, wenn eine wohlerzogene hofdame, im galantesten Res

gligee, bie Fran Fins ober Kans, wie fie heißt, vorbeclamirte. Es warb bedentlich, ben hof, ben man ihr ju machen augefangen hatte, meiter fortaufeben, wenn fie auch ubrigens gan; reizend und appetitlich ausfah. Schiller bielt ihm freilich ben ibeelgeschliffenen Spiegel fcbrof entgegen 1), und in biefem Ginne tann man fich Burger's annehmen. Indeffen fonnte Schile ler bergleichen Gemeinheiten unmöglich neben fich leiden, da er etwas anderes wollte, was er auch erreicht bat. Burger's Zalent anguertennen Coffete mid nichts; es war immer gu feiner Beit bebeutend. Auch gilt bas Zechte, Babre davon noch immer, und wird in ber Geschichte ber beutfchen Literatur mit Ehren genannt werben.

Dag unfere feche Banbchen 2), bie Du nun verschlungen haft, Dich im Innern zugleich er: freuen und peinigen, liegt in ber Ratur ber Sache. Benn Du nun überlegft, baß Schiller gerabe in ber rechten Beit von hinnen ging, und une bie Epoche von 1808 u. f. w. auf bem Salfe ließ: fo fannft Du allerlei benten, ba Dir biefe auch genugfam gelaftet bat. Deine Farben: lehre mar bis etwa in ben gehnten Bogen abs gebruckt; bie baju gehörigen Papiere maren bas Erfte, was ich rettete. Bunberfam genug fand fich, bag irgend Jemand anders auch biefes Afol får bebeutende Dinge gefucht, und mein Gefiache tetes beseitigt hatte. Es war auch fo gerettet. 3ch fand mich in Stand gefest, bas gange Bert, nach befter Ueberzeugung, vier Jahr hernach herauszugeben; ich wüßte noch jest wicht viel baran zu andern. Was zu fuppliren war, hab' ich anderwärts gethan, und noch weiß vielleicht Miemand volltommen, was er damit machen foll. Mit diesem Besondern sprach ich aus, das wir seit Schiller's Ableben nicht aufgehört has ben, uns taufenbfach zu bemuhen, bis auf ben heutigen Zag, der nach seiner Art gleichfalls auf uns laftet. Erlaube mir biefe munberbar bin: und herspringende Manier; es giebt sonst fein Gefprach und teine Unterhaltung. 3ch erlaube Dir bas Gleiche ohne viel Befinnen. am Enbe boch nur Bormarte!

#### 1027.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 9. Rovember 1890. Du bift so freundlich, mir bas Schattenbild Deiner Bunbers, Thats und Klangwelt in meine

<sup>1)</sup> In ber Regenfion von Barger's Gebichten. S. Schiller's Werfe. Bb. 8. Abtheilung 2. S. 268 u. f.

<sup>2)</sup> Des Briefwechsels zwischen Schiller unb Gost the. Stuttgart 1828-1829.

Rlaufe poraufabren. Da baft Du Cenhalus und Profris nach meiner Art entwickelt 1). Stelle Dich bavor, ein Stabchen in Deiner Sand, und bente, bantelfangerifch beutend, fo wird es filr ben Augenblid wenigftens genugen. bier, wo es aufhort, follte es eigentlich anfangen, bie Großheit ber Darftellung eines barguftellen faum Moglichen! Lag mich einen Sprung ju ber Samariterin thun! Rebes Auftreten von Chriftus, jede feiner Meufterungen geben babin, bas Sohere anschaulich zu machen. Immer von bem Gemeinen fleigt er hinauf, bebt er hinauf, und weil bies bei Sunden und Gebrechen am auffallenoften ift, fo tommt bergleichen gar manches vor. Diefer große fittliche Prophetenact ift aber finnlich gar nicht barguftellen, und folche Bilder werden nnr gemalt, weil fie -fcon oft= mals gemalt worben finb, und weil man eine appetitliche Frau frommelnb wieberholen will. Sieht man bie Bielmannerei ber Samariterin an, so well man freilich nicht recht, was ihr ber gahme Prophet foll. Es mag ein gut Bild fein, aber es fagt nichts. Davon haben die modernen Runftler feinen Begriff, und muffen fich am Enbe Deine Muslegung bes Beimefens gefallen laffen. Dier aber liegt ber Grundirethum ber beutschen Runftler feit beinahe vierzig Jahren. Bas gehn fie mich an! Daben wir boch unfern Dofes und unfere Propheten.

3ch will nicht zu fagen unterlaffen, mas mir gerade einfällt. Schiller'n war eben diese Chris ftus : Tenbeng eingeboren; er berührte nichts Semeines, ohne es zu verebeln. Seine innere Bes schäftigung ging bahin. Es find noch Manuscripts blatter ba, aufgezeichnet von einem Frauengims mer, die eine Beitlang in feiner Familie lebte 2). Diese hat einfach und treulich notirt, was er zu the fprach, ale er mit ihr aus dem Theater ging, als fie ihm Thee machte, und fonft; alles Unterhaltung im höhern Sinne, woran mich fein Glaube rubet: bergleichen konne von einem jungen Frauens zimmer aufgenommen und genust werben. boch ift es aufgenommen worden und hat genust, gerabe wie ein Evangelium: "Es ging ein Samann aus ju faen" u. f. m. - Mun male man Schiller'n beim Theetisch, eis nem jungen Frauenzimmer gegenüber; was ift benn da auszudrucken? Dbaleich ein junges uns schuldiges Rind einem vorzüglichen Manne gegenüber, fur beffen Worte fie Refpect hat, fie auffaffen und bewahren möchte, immer noch ein töblicherer Gegenstand ift, nur tein malerischer.

Nimm einstweiten hiermit vorlieb, und kehre zu Deinem Giulio Romano zurück; da wirst Du Dich gegen jene Saalbadereien gestärft fühzien. Hab' ich Dix einmal das Aupfer von Leos' nard da Biuci: den Reiterstreit um die Standarte gesendet? Es ist eine glucklich erhalstene Nachbildung des Cartons von Leonard da Binci.). Hast Du's noch nicht, so wirst Du gewiß Lust danach empfinden. Melde solches, als sobald soll das Blatt solgen, benn es muß sich doppelt in meiner Sammlung aushalten.

#### Beilage.

Cephalus und Profris, nach Giulio Romano.

Cephalus, ein leibenschaftlicher Sager, nachs bem er bas Unglud, welches er unwiffend in ber Morgenbammerung angerichtet, gewahr worben, erfullte mit Jammergeschrei Felsen und Balb. Bier auf diefem nicht genug ju ichagenben Blatte, nachdem er fich ausgetobt, figt er, brutend über fein Wefchid, ben Leichnam feiner Gattin entfeelt im Schoofe haltend. Indeffen hat fein Wehtlas gen alles, mas in ben malbigen Bergeshohen lebt und webt, aus der Morgenruhe aufgeregt. Ein alter Raun hat fich berangebrangt und reprafens tirt die Leidklagenden mit schmerzlichen Gefichtes gugen und leibenfchaftlichen Gebehrben. Frauen, fcon mafiger theilnehmend, beren eine bie Band ber Berblichenen faft, als ob fie fich ihres wirklichen Abscheidens verfichern wollte, ges fellen fich hingu, und bruden ihre Gefühle fcon garter aus. Bon oben herab, auf 3weigen fich wiegend, schaut ein Dryas, gleichfalls mitbetrubt; unten hat fich ber unausweichliche hund gelas gert, und scheint fich nach frischer Beute lechs gend umguschauen. Amor, mit ber linken banb der hauptgruppe verbunden, zeigt mit der rechten ben verhangnifvollen Pfeil vor.

Wem zeigt er ihn entgegen? Einer Caravane von Frauen, Waldweibern und Kindern, die, durch jenes Jammergeschrei erschreckt, heran gesfordert, die That gewahr werden, sich darüber entsehen, und in die Schmerzen der Hauptperson heftig einstimmen. Daß ihnen aber noch mehrere solgen und den Schauplaß beengen werden, dies zeigt das letzte Mädchen des Jugs, welches von der Mutter mit herausgerissen wird, indem es sich nach den wahrscheinlich Folgenden umsteht. Auf ben Felsen über ihren Hauptern sich eine Quelle

<sup>1)</sup> S. bie Beilage ju biefem Briefe.

<sup>2)</sup> Caroline v. Wolzogen, Schillers Schwägerin. S. Schillers Leben, verfast aus Erinnerungen ber Familie, seinen eigenen Briefen und ben Nachrichten seines Freundes. Körner. Stuttgart 1830, 2 Ahle.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 35. S. 311 u. f.

nymphe, traurig, über bie ausgießende Urne gelehnt; weiter oben fommt eine Dreas eilig, fich verwundert umschaueud, hervor; fie hat bas Gefchrei gehort, aber fich nicht Beit genommen, ihre Saarflechten ju endigen; fie fommt, bas langhaar in ber band bebend, neugierig und theilnehe menb. Gin Rehbodlein fleigt, gegenüber, gang gelaffen in die Bobe, und jupft, ale wenn nichts porginge, fein Fruhftud von ben 3meigen. Das mit wir aber ja nicht zweifeln, bag alles mit Tagesanbruch fich gutrage, eilt Delios auf feinem Bagen aus bem Deere hervor. Sein binfchauen, seine Gebehrbe bezeugen, baß er tas Unheil vernommen, es nun erblide und mitempfinde.

Und aber darf es bei aufmertfamer Betrachs tung nicht irren, daß die Sonne gerabe im bintergrunde aufgeht, und bas gange oben beschries bene Personal wie vom Mittag her beleuchtet ift. Dhne diefe Fiction mare bas Bilb nicht, mas es ift, und wir muffen eine bobe Runft verebren, bie fich gegen alle Wirklichkeit ihrer angestammten Rechte ju bedienen weiß. Roch eine Bemerfung haben wir über ben Borbergrund ju machen. Dier findet fich die Spur benugenber Menichens bande. Die hauptgruppe ift vor bem tiefen Balds bidicht gelagert, ber Borbergrund ift als ein einjahriger Schlag behandelt; Baume find, nicht weit von ber Burgel, abgefägt, die lebenbige Rinde hat fcon wieder ihren 3weig getrieben. Diesen forstmäßigen Schlag legte ber Runftler weislich an, bamit wir bequem und vollftanbig faben, mas bie Baume, wenn fie aufrecht ftans ben, une verdeden mußten. Eben fo weielich ift im Mittelgrund ein Baum abgefagt, bamit er uns Flug und hintere ganbichaft nicht verberge, mo Gebaube, Thurme, Aquabucte und eine Duble, als Dienerin ber allernahrenden Ceres thatig, uns andeuten: daß menschliche Wohnungen, zwar fern seien, daß wir uns aber nicht durchaus in einer Bufte befinden.

## 1028.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 21. Rovember 1830. Nemo ante ebitum beatus, ist ein Bort, bas in der Beltgeschichte figurixt, aber eigentlich nichts fagen will. Gollte es mit einiger Grundlichfeit ausgesprochen werden, fo mußte es heißen : "Prus fungen erwarte bis zulest." Dir hat es nicht daran gefehlt; mir auch nicht, und es scheint, als wenn bas Schicffal bie Ueberzeugung habe, man fei nicht aus Merven, Benen, Arterien und anderen baber abgeleiteten Organen, fonbern aus Drath jusammengeflochten. — Das eigentliche Bunder: liche und Bebeutenbe diefer Prufung ift, daß ich

alle Laften, bie ich jundchft, ja mit bem neuen Jahre abzuftreifen, und einem Jungerlebigen ju übertragen glaubte, nunmehr felbft fortzuschleppen und fogar ichwieriger weiter gu tragen habe. hier nun allein fann ber große Begriff ber Pflicht uns aufrecht erhalten. 3ch habe teine Sorge, als mich phyfifch ien Gleichgewicht ju bewegen; alles Unbere giebt fich von felbft. Der Rorper muß, ber Geift will, und wer feinem Bollen bie nothwendigfte Bahn vorgefchrieben fieht, ber braucht fich nicht viel zu befinnen. Beiter will ich nicht gehen, behalte mir aber boch vor, von diesem Puntte gelegentlich fortauschreiten.

## **-000** 1029.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 29. Rovember 1830.

Noch ift das Individuum belfammen, und bei Sinnen. Glud auf! Dit ber leibigen Rrant: heitsgeschichte verschon' ich Dich. hier, was mein trefflicher Arat, Dr. Bogel, von ber loblichen Genefung fagt : "Dan fann behaupten, bag jest alle Aunctionen in Ordnung find. Der Schlaf ift gut, ber Appetit nicht unbedeutend, Berbanung regelmäßig. Die Rrafte find bei weitem nicht fo geringe, als man bei solchen Borgangen befürch: ten mußte. Die vortreffliche Conftitution des verehrten Rranten lagt eine balbige vollige Bie: berherftellung mit gutem Grunde hoffen.

P. S. Und so fteht es benn noch heute, ben 1. December.

#### 1080.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 6. December 1830.

Es wird fich wohl einleiten laffen, daß unfere Mittheilungen nicht unterbrochen werben. 3ch fcreibe manches mit Bleiftift, welches munbirt wirb. Alles fommt darauf an, bag bie Rrafte, bie mir geblieben find, und die fich allmalig vermehren, wohl genugt werben; benn es bedarf de ren. Die mir auferlegten gaften verminbern fich nicht, boch vertheil' ich fie an Bohlgefinnte, die fich an diesem Falle doppelt exproben. Nach und nach borft Du bas Beitere. Schon feit einiger Beit trau' ich. bem ganbfrieben nicht, und beflei: fige mich, bas Saus ju beftellen. Das geht nun fort, rein und ftetig, ju meiner großen Beruhis gung. Begen unferer Corresponden; ift Borforge getroffen. Billft Du, wie ich bente, ben fünftis gen, nicht unbebeutenben Ertrag bes Erlofes auch fur Doris 1) bestimmen, fo bruce es in einem

<sup>1)</sup> Belter's Mochter.

legalen Document gegen mich aus, damit es sich an die andern Berfagungen gesehlich anschließe, wodurch ich möglichst die wunderliche Complication der Zustände für die nächste Zufunft zu sichern für Pflicht halte. Freilich geht's Dir wie mir, in Absicht auf Sammlungen. Wir besten das für uns Kostdarste, das aber sich nicht tariren läst.

~60

#### 1081.

#### An C. F. Belter.

Beimar, ben 10. December 1880.

Du haft volltommen recht, mein Befter! Wenn ich bas Uhrwert meiner Lebensbetriebe nicht gehörig in Ordnung hielte, so konnte ich in einem bergleichen leibigen Falle faum weis ter eriftiren. Diesmal aber hat ber Beiger nur einige Stunden retardirt, und nun ift alles wies ber im alten, maßigen Gange. Jeboch hab' ich Dir vom Berlauf bes November noch Giniges zu betennen. Das Augenbleiben meines Cohnes 1) brudte mich. auf mehr als eine Beise sehr heftig und widermartig. 3ch griff baher gu einer Mrs beit, die mich gang abforbiren follte. Der vierte Band meines Lebens lag, über gehn Jahre, in Schematen und theilweiser Aussuhrung, ruhig aufbewahrt, ohne daß ich gewagt hatte, die Arbeit wieber vorzunehmen. Run griff ich fie mit Gewalt an, und es gelang fo weit, bag ber Band, wie er liegt, gebruckt werben tonute 2), wenn ich nicht hoffnung hatte, ben Inhalt noch reicher und bedeutender, bie Behandlung aber noch vollendeter barzustellen. So welt nun bracht' ich's in viergehn Sagen, und es mochte wohl fein Sweifel fein, bag ber unterbrudte Schmerz und eine fo gewaltige Beiftebanftrengung jene Erplofion, mogu fich ber Rorper bisponirt finden mochte, verurfacht haben. Ploglich, nachbem feine entschiedene Undeutung, noch irgend ein brobendes Symptom vorausging, rif ein Gefaß in ber Lunge, und ber Blutauswurf mar fo ftart, bag, mare nicht gleich und tunfigemaße Gulfe ju erhalten gemefen, bier wohl die ultima linea rerum fich wurde hingezogen haben. Rachftens noch von andern Dingen, worauf ich ben vergangenen sonnenlosen Sommer aufmertfamen Fleiß gewenbet, ju vorlaufiger, und wie ich hoffe, ju funftiger Bufries benbeit.

#### 1032.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 14. December 1830.

Schon manchmal hab' ich bedacht, wie wir beibe gleichsam an bie entgegengefesten Enben ber focialen Belt angewiesen find. Du, in bie freis felnde Bewegung einer volfreichen Konigeftadt verschlungen, faft alles perfonlich zu beftehen, unters richteft und lehrft, giebft und genießeft, arbeiteft und vollbringft, versammelft und birigirft, gebieteft und herrscheft, und was nicht alles; hierzu noch ber Familiencirtel und frembe Belage gerechnet. Da giebt es benn schon etwas auszuhalten; indeß ich einfam, wie Derlin vom leuchtenden Grabe her, mein eigenes Echo ruhig und gelegentlich in ber Rabe, wohl auch in die Ferne vernehmen laffe. Bon biefer Betrachtung lag une jum gemeinfamen, nicht unbebeutenden Befchaft hinubergeben, ju beffen volliger Ginleitung ich nachftens einen Muffat vorlege, ihn, ber weiteres Bors fcreiten beforbern wirb, Deiner Ginftimmung Der getreue Edart 1) ift mir von empfehlend. großer Beihalfe. Reinen und redlichen Gefins nungen treu, wachft er taglich an Renntnig, Gin = und Ueberficht, und bleibt, wegen forberns ber Theilnahme, gang unichagbar; fo wie Ries mer, von feiner Seite, burch gefellige Berichti= gung, Reinigung, Revifion und Abschluß ber Da= nuscripte, wie auch der Druckbogen, mir Arbeit und Leben erleichtert. Moge uns beiben fo viel Rraft und Behagen verliehen fein, um bis an's Ende wirtfam auszubauern.

#### 1088.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 28. December 1830.

Unsere Angelegenheit ift nun der juriftischen Wertstatt übergeben, wo sie hoffentlich bald fir und fertig für tünftige Beiten dauerhaft und hinzreichend hervorgehen soll. Indessen tann ich zu Deiner Beruhigung melden, daß ich mich für das Verhaltniß verwundersang wohl befinde, unter ber Bedingung einer ganz eigenen diatetisihen Gelbstwerleugnung, wozu ich mich jedoch verpflichtet suble, um die vielfachen Obliegenheiten, die sich mir ausdringen, geziemend zu bestehen.

Die mitgetheilten Gebichte find recht hubsch und den Buftanden angemessen. Der Berliner Almanach nimmt sich biesmal ganz wunderlich aus, wenn man Anfang und Ende zusammens

<sup>1)</sup> Er war ben 28. October 1830 ju Rom in ber Blathe feines Lebens geftorben.

<sup>2)</sup> Er bilbet ben 48. Band von Goethe's Berten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb.

<sup>1) 3.</sup> P. Edermann. "Bon nun an follen fie mir ber getreue Edart heißen," hatte Zelster ben 2. December 1830 an ben ebengenamsten Gelehrten geschrieben.

Er beginnt mit ernftem funfzigjabrigen Rudblid, und enbigt mit ber Gelbichnabelei ber Sancta juventus; nach funfzig Jahren werben fie anbers pfeifen. Mit Meujahr pade ja fogleich meine Briefe gufammen, bamit ber burchlebte und burchgeschriebene Sahrgang alfobald ajuftirt und mundirt werbe. 3ch befinde mich, wie gefagt, verhaltnismäßig fehr mohl, und murbe meine Zage fogar behaglich zubringen tonnen, wenn nicht mein ohnehin operofes Autor= und Geschafteleben burch das Außenbleiben meines Cohnes noch mehr bes laftet mare. Doch wollen wir uns burchhelfen und allenfalls burchmurgen. Schreibe nur noch von Deinen letten Buffanben und bortigen Beges benheiten, bamit ich, in meinen beschneiten Rlos ftergarten fchauend, ein buntes Zagewesen in ber Einbildungstraft vor mir fehe. -

Soll biefes Blattchen heute fort, fo muß ich fchließen, ob ich gleich noch Grengenlofes mitgutheilen hatte. Doch will ich nicht verhehlen, bag ich Deine Correspondeng und bie Schilleriche in Gebanken verglichen habe. Wenn ich Dir bas mittheile, fo wirft Du Dich babei gang wohl befinden. 3ch wollte nur, meine Bebanten hatten einen Geschwindschreiber, ohne daß ich fie ausfprache. - Geit acht Monaten lef ich feine Beis tungen mehr 1), wie ich vor Jahren auch that, und mich wohl babei befand. Wir anderen Phtlifter find boch immer nur wie bie Aliege auf bem fortrollenden Reisewagen, welche fich einbilbete, folche Bolfen Staubs ju erregen. Freunde finden nun ein mahrhaftes Intereffe, mich von allem Bebeutenben geschwind zu unter-Und fo findet fich benn gerade noch ein Biertelftundchen nach bem andern, um biefe Seiten nicht gang blant zu Dir manbern zu laffen. Doch wollen wir enbigen; es mochte in ber Stim= mung, in ber ich bin, vielleicht gu weit führen.

#### 1034.

#### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 4. Januar 1831.

Heute prasentirt sich Falstaff<sup>2</sup>), und alles ist im Schauspielhause. Die Weimaraner sind billig und hospital, und verdienen auch alles Gute, was ihnen geboten wird. De vrient<sup>2</sup>) hat den Bortheil, daß er ein merkwardiges Individuum ist; freilich jest in Trummern, doch immer noch respectabel. Und so läst er die Ahnung, was er

war, entstehen, anzüglich für einen Ieden, der etwas dergleichen noch fühlen kann. Was haben wir nicht um alte Burgen herumgesessen, um ihr nen künstlerische Ansichten abzugewinnen!

Felix 1), beffen gludlichen Aufenthalt in Rom Du melbeft, muß aberall gunftig aufgenommen werben. Ein fo großes Talent, ausgeübt von einer fo gludlichen Jugend! Und bag auch Du von Deiner Wirkung vernimmft, ift wohl fein Bunber. Dttilie") lieft mir bie Abende uniere Correspondeng por. Es ift boch in uns beiben eine ruhig = fletige, ernft = leibenschaftliche Thatigkeit, immer in gleicher Richtung. Rach außen wird wenig gefragt, jeber geht feinen Gang, und laft das Uebrige werden. Gestern lasen wir tröftliche Stellen über die natürliche Tochter"). In einiger Beit langt auch Dein Cremplar ber letten Genbung meiner Berte bei Dir an. 3ch bacht' es nicht au erleben. Man darf übrigens nur Spargelbeete pflanzen, und im britten Jahre lies gen die Pfeifen in der Schuffel.

Die zwei erften Acte von Fauft find fertig. Die Erclamation des Cardinals von Efte, womit er ben Arioft ju ehren glaubte, möchte wohl hier am Orte fein. Genug, Belena tritt zn Anfang des britten Acts, nicht als Bwischenfpieleriu, sondern als Beroine, ohne Beiteres auf. Der Decurs biefer britten Abtheilung ift befannt; in wiefern mir die Gotter anm pierten Acte bels fen, feht babin. Der funfte bis gum Ende bes Endes Reht auch ichon auf bem Papiere. 3ch mochte biefen zweiten Theil bes Fauft, von Infang bis zum Bachanal wohl einmal ber Reihe nach weglefen. Bor bergleichen pflege ich mich aber zu haten. In ber Folge mogen es Unbere thun, die mit frifthen Organen bagu tommen, und fle werden etwas anfaurathen finden.

## **~**◎~ 10**8**5.

#### An C. F. Belter.

Welmar, ben 8. Januar 1831.

Hierbei die beiden Documente \*). Das eine verwahrst Du, das andere sendest Du mir untersschrieben und legalisirt jurud. Das Uebrige wird alles auf's genauste und zierlichste besorgt. Wir haben geglaubt, auf diese Weise die Angelegenheit möglichst in's Enge zu bringen. Berzeih mir, wenn ich schließe! Dergleichen Einrichtungen für die Intunft nehmen mir die Ahätigkeit des Au-

<sup>1)</sup> Bergleiche Goethe's Brief an Belter vom 29. April 1830.

<sup>2)</sup> In Chatfpeare's Deinrich IV.

<sup>3)</sup> D. E. De vrient, geboren zu Berlin ben 15. December 1784, gestorben baselbst ben 30. Des cember 1832.

<sup>1)</sup> Belir Menbelefobn: Bartholby.

<sup>2)</sup> Sethe's Schwiegertochter.

<sup>3)</sup> S. bies Trauerspiel in Goethe's Werten. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. Bb. 9. S. 287 u f.

<sup>4)</sup> Ueber bie Brieffammlung zwifchen Goethe unb Belter.

genblicks weg, und es ist zu fürchten, baß, wenn wir das hinter uns haben, ein neuer Leviathan seinen Rachen aufsperren wird. Bor einigen Tagen las mir Ottilie Deine Briefe von 1806 und 1807 vor. Da mag man sich denn sagen, baß man über Schlimmeres hinausgekommen ist. Auch bleibt in literarischen und poetischen Dingen nichts im Stoden. Ich suche alles, wenn auch nur Schritt vor Schritt, weiterzusühren.

#### - -

#### 1036.

#### An C. F. Belter.

Weimar, ben 12. Januar 1831.

Wegen ber Mebaille 1) hat man bei mir nicht angefragt. Aber Dir will ich gleich erwiebern, bag ich ben Gebanten, bas Bappen auf bie Rudfeite zu fegen, hochlich billig, wie Du allenfalls in meis nem Mamen ertiaren fannft. Bu Enbe bes funf: zehnten und zu Anfange des fechszehnten Jahrhunberte festen Furften, Ritter, Staatsmanner, Gelehrte ihre Bappen auf die Rudfeite. Gin Saupts puntt aber ift, bag ber helmichmud, Flugel, Lyra und Stern großer und in beffere Evidenz gefest werben. Doch bies ift alles ju fruhzeitig; es tommt barauf an, ob man bort bazu geneigt ift. Man verfest fich oft hochft unschicklich in's Mittelalter jurud: bier aber fann man eine recht lobliche Bes wohnheit wieder mit Berftand und Gefchmad erneuern. Es wurde manchem Chrenmann angenehm fein, fatt ber munderlichen mythologischen, allegorifchen, über- und unterfinnlichen Figuren, fein Bappen auf ber Rudfeite bes Bilbniffes, ju feiner und der Seinigen Ehren ausgeprägt gu feben. Rohler's Mungbeluftigungen 2) geben bie schons ften Beispiele. - Gollte man fich , nach Betrach: tung folder Borgange, bort nach Deinen Bunfchen entschließen : fo ftehe ich mit einigen Bemer= fungen zu Dienften; benn bei Deinem Bappen hat es einige Schwierigkeit, weil es complicirt, reich und ber Belmichmud gleichfalls bebeutenb ift. hier gilt nun freilich nicht, mas bei einfachen Bap= pen bem Runftler in bie Banbe fiel. 3ch muß eis len Gegenwärtiges fortzubringen; ich fage fonft gu viel und zu wenig, und verwirre die Angeles genheit.

<sup>2)</sup> Rarnberg 1729—1764. 22 Thie. Mit Kupfern.



#### 1037.

#### An C. F. Zelter.

Weimar, ben 17. Januar 1831.

Won bem unschäsbaren Niebuhr 1) erhielt ich, vor ungefahr brei Bochen, einen fconen Brief, ju Begleitung feines zweiten Theils ber romifchen Geschichte 2). Er war geschrieben in bem vollen Bertrauen, daß ich ihn tenne, daß ich fein Berbienft anerkenne. Das wichtige Buch traf mich gerade ju guter Stunde, wo ich auf alle Beituns gen Bergicht gethan hatte. 3ch begab mich baber fehr gern wieder in jene alten Beiten, und las mich in bas Wert anhaltend hinein, welches benn freilich nothig ift, um von einer folchen Erifteng wirflich umfangen ju werben. Gigentlich ift es nicht mein Beftreben, in ben buffern Regionen ber Geschichte bis auf einen gewiffen Grab beuts licher und flarer ju feben. Aber um bes Dans nes willen, nachbem ich fein Berfahren, feine Abs fichten, feine Studien erfannte, murben feine 3n: teressen auch die meinigen. Miebuhr war es eis gentlich, und nicht bie römische Geschichte, was mich beschäftigte. Go eines Mannes tiefer Sinn und emfige Weife ift eigentlich bas, was uns aufs erbaut. Die sammtlichen Actergesche gehen mich eigentlich gar nichts an; aber bie Art, wie er fie aufklart, wie er mir die complicirten Berhaltnisse beutlich macht, bas ift's, mas mich forbert, mas mir die Pflicht auferlegt, in den Geschaften, die ich übernehme, auf gleiche gewissenhafte Weise zu verfahren. Er erscheint von jeher als ein Steptis fer eigener Art, nicht von der Gorte, die aus Wis berfprechungsgeift verfahren, fondern als ein Mann, der einen ganz besondern Sinn hat, das Falsche zu entdecken, da ihm das Wahre selbst noch nicht bekannt ist.

Auf diese Weise leb' ich nun beinahe einen Monat mit ihm als einem Lebenden. Sch habe das wirklich furchtbar anzuschauende Werk durchgelessen und mich burch das Labyrinth von Sein und Nichtsein, von Legenden und Ueberlieserungen, von Mährchen und Beugnissen, von Gesesen und Resvolutionen, von Staatsämtern und deren Wetasmorphosen, und von tausend anderen Gegensäsen und Widresprüchen durchgeschlungen, und hatte mich wirklich bereitet, ihm eine freundliche Erwiederung zu senden, die er von keinem nahen oder fernen

<sup>1)</sup> Belter's, welche biefer nach feinem, von Ans gelika Facius in Bachs boffirten Bruftbilbe verfertigen laffen wollte.

<sup>1)</sup> B. G. Riebuhr, geboren ben 27. August 1776 zu Copenbagen, gestorben ben 2. Januar 1831 als Königl. Preuß. Staatsrath, historios graph und Professor zu Bonn. Bergl. Goes the's Werte. Bollfidnbige Ausgabe letter hand. Bb. 46. S. 259. Bb. 49. S. 132.

<sup>2)</sup> Zweite völlig umgearbeitete Ausgabe. Berlin 1827. 2 Thie. Die erste Ausgabe war in ben Jahren 1811 — 1812 erfchienen.

ber Andern nicht fordert. Daher ift Guer, der Musfifer Glud und Unglud, beibes übermäßig. Bom Schauspieler will ich gar nicht reben, sie tangen auf der Rasirmesser-Schärfe des Augenblicks 1). Bergeih folche leben zerstörende Betrachtungen; sie sind es, die mir das Leben erhalten.

Die Rucseite Deiner Medaille hat mich seither beschäftigt. Gine sehr saubere Zeichnung, an der ich immer noch rucke und schiebe, steht schon auf dem Papier. So weit ich sie auch hier bringen kann, muß ich doch noch eine Litanei von Forderungen schriftlich hinzuthun, und alles kommt auf Sinn und Geschmack dessenigen an, der sie dort aussuhren wird. Die Wappenruckseite einer Wedaille muß durchaus nicht aussehen wie ein Petschaft, und doch mußte man wunschen damit zu siegeln. Wäre dort ein Kunster, der eingrisse, so sollten mir die gräßlichen allegorischen Figuren eine Zeitlang los sein, und jede Familie sahe sich in ihrem Wappen, es möchte sein, wie es wollte, geehrt und gegrünzbet. Doch das Weitere nächstens.

Weil es noch Beit und Raum ift, will ich Dir Folgenbes vermelden, weshalb Du mich, wie ich hoffe, loben follft. Die gute Mara, von Dir mit Recht geliebt und bewundert, feiert in der Ultima Thule, ich glaub' in Reval, irgend ein angewach: fenes Jahresfeft. Dan will ihr bort etwas Ingenehmes erweisen, hat bummel'n um Mufit, mich, burch ihn, um einiges Poetische ersuchen laffen. Da war mir's benn angenehm mich ju erinnern, baf ich 1771, ale ein erregbares Student: den, ber Dabemoifelle Schmeling muthenb applaubirt hatte. Das gab benn einen artigen parallelen Gegenfag, und fo waren ein paar Stro= phen leicht entworfen 2). Freilich ware, mit genialer mufitalifcher Uebereintunft, auch hier fur die Dame die grengenlofefte Erinnerungefreude gu bewirten gewesen, wenn man bie erfte Strophe mit ben bamals fo hoch gefeierten Motiven Sta Elena al Calvario ausgestattet hatte, woburch fie in ihre Jugend schmerzhaft = anmuthig ware jurudge= führt worben. 3ch hatte bas Programm mir fcon ausgebacht, es blieb aber in meinem Bufen verfchloffen. Bas gefchehen ift, weiß ich nicht. Die zwei Strophen felbft fecretir' ich Dir. Bochft mahr= scheinlich kommen fie von bort her ober irgendwo an den Tag; ich will aber nicht vorgreifen.

\_\_\_

#### 1041.

#### An C. F. Belter.

. Beimar, ben 4. Februar 1831.

Dier fommt bie Beichnung bes Bappens, welthes freilich von einem geistreichen, in dieser Art geubten Runftler ausgeführt werben mußte. Wenn Du bie Beichnung Deinem Petschaft gegenüber haltft, fo wirft Du den Unterschied bemerten, und ein Luftchen bes fechzehnten Jahrhunderts follte Dich anwehen. Die Bauptsache ift, daß die ftrenge Symmetrie aufgehoben und durch ein gelstreiches Gleichgewicht erfest werbe. Man fieht garte Linien durch den Mittelpunkt gezogen und fich im rechten Bintel treuzend. Run bemerte: Belm Enra, Stern alles ift gegen bie rechte Seite gerudt; die Belm= bede, nach achter alter Art angebracht, zieht bas Muge burch eine ftartere Daffe gegen bie linte, ber eigentliche Mittelpunkt ift gang leer, wodurch bas Auge von einer ftrengen Bergleichung ber beis ben Seiten entbunden ift. Das Pferd ift etwas ju lang; ber Thurm mag angehen; bas Ordensfreuz fteht rein auf ber Mittellinie, und nothigt bas Auge in's Bleigewicht. Die Flugel tonnten etwas mehr zusammengerucht werben, die Lever schmaler fein und eine beffere Form baben; auch begnügte man fich, bacht' ich, mit brei Saiten, mit benen mein Beichner ju freigebig mar.

Seh' ich die Zeichnung recht scharf mit plastifcher Intention an, und laffe bie Linien biegfam und lebendig fein, fo feh' ich wohl, wie mit wenis gem Ruden und Biegen bas Gange feine mabre Stimmung erhalten tonnte. Aber weber ich, noch mein Beichner, haben Beit, es nochmals burchzuarbei: ten, und am Ende kommt doch darauf alles an, inwiefern der bortige Runfiler in ben Gebanten eingeht; benn er ift es boch julest, von bem bie ges fällige harmonie ber Composition abhängt. Sollte fie Angelica Facius unternehmen, fo war es habich, wenn fie es in berfelben Große in Bachs modellirte, man fabe, wie fie fich's nach ihrem Sinne zugerichtet hat, und konnte durch guten Rath und Nachgiebigfeit immer noch etwas Ers freuliches zu Stande tommen. Dag bie Debaille gelinge, ift mein eifrigfter Bunfch. Das Debaillenwesen ift nach und nach so trivial geworben, baß man fich gar nicht mehr gefteht, wie loblich und wichtig bergleichen immer gewesen fei und bleibe. Freilich ift ber große plaftifche Ernft, wo= mit man biefe Angelegenheit in fruherer Beit be= handelt, fo gut wie verschwunden, indeffen die Zech= nif immer an Fertigfeit junimmt. Mein Cohn schickte mir, von Mailand aus, wohl hundert Stud aus dem funfgehnten und fechszehnten Sahrhunbert, worunter fich erftaunenswerthe Dinge befinben. Und somit Gruf und Segen, wie er fich in bie Ferne jum treuften und beften überliefern lagt.

<sup>1)</sup> Rach bem griechischen Sprüchwort; ent gugov anung.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Werke. Bollftandige Ausgabe letzter hand. Bb. 47. S. 140 u. f.

Las Dich Borftehendes nicht verdrießen, wenn es auch hie und da abstrus aussehen sollte. Denke Dir, das hier etwas Fugenartiges für die Augen geleistet werden soll, das, wenn es recht gelänge, in größter Regelmäßigkeit regellos erschiene, und burch alle Berwirrung etwas Anmuthiges durchsbliden ließe. Uebereile die Sache nicht, aber laß sie nicht stoden, und denke dabei, das eine Medaille länger aushält, als man denken mag. In einer abgelegenen Wald: und Thalkneipe in Thüringen sand ich einen Pfennig auf dem Tische, den der Bettler nicht mochte. Es war indessen eine Münze von Licinius Licinianus, dem Schwager Constantins des Großen, eine Welle sein Mitzregent, dann ein Opfer seiner Politik.

 $\sim$ 

#### 1042.

### An Luise Seidler.

Weimar, ben 11. Februar 1831.

Sie wurden mir, meine theure Kunftlerin, eine besondere Sefälligkeit erweisen, wenn Sie mir das Antlig unsres werthen Rieduhr's 1), wenn es Ihnen auf dem Papier und gewiß auch in der Seele zurückgeblieben, auf den hier beikommenden Bogen, als dem Format meiner großen Portraitssammlung, herüberbilden möchten, damit es in dieser Sesellschaft vorzüglicher Manner, mir und andern Theilnehmenden, einen schmerzlichströsslischen Anblick gewähre. Ihre Beichnung giebt einen gar zu sichnen Begriff von der, leider allzuschneil, vorübergegangenen Segenwart des vorzüglichsten Mannes.

- - -

### 1043.

### Au C. F. Belter.

Beimar, ben 19. gebruar 1881.

Bis auf den heutigen Tag liegen fünf stärtere und schwächere Bande Manuscript bis Ende
1829 vor mir, 1830 wird den sechsten Band anfangen. Alsdann möchte man acht gedruckte
Bande, wie die Schiller'sche Correspondenz, den
Band zu einem Alphabet und drüber, garantiren
tönnen. Du siehst, daß es ein Schatz ist, von welchem die einzelnen Originale sestzuhalten sindRiemer übernimmt die nicht geringe Arbeit der
Redaction. Das Recht, sich auf dem Titel als
heransgeber zu nennen, wird er mit großer Sorgfalt zu gewinnen wissen. So lange ich lebe, werde

ich ihm nachhelfen; benn es verlangt nicht allein Aufmerkfamkeit, sonbern auch Resolution, weil ich alles Auffallende und Beleidigende möchte getilgt sehen, ohne daß dadurch ber Derbheit und Tuchtigkeit Eintrag geschehe.

Dein Bappen, bas mir ein auter Geift einges geben, wird mir immer lieber. Ueberhaupt muß man fich nicht verfagen, basjenige aber und abermal gut zu finden, was uns und Anderen einmal gelang, ba bergleichen nicht immer gur Band fommt. Dag ja bie gute Facius in bem bisherigen Sinne fortfahre! Sendet mir das Resultat Eurer Bemuhungen. Gerabe ba mo vom Entfteben eis nes Runftwerts die Rebe ift, fommt unter vernunftigen Menfchen bas Befte jur Sprache. Junge Runftler in meiner Mabe jammern mich oft. Sie find bem Kalichen bergeftalt leibenschaftlich ergeben, weil es ihren maßigen Salenten gufagt, bag fie fich über die Berblendung von unfer einem munbern und betruben muffen. Ungludlicherweise find fle bescheiden, und hoffen und ftreben es ims mer beffer ju machen, ohne freilich nur ju ahnen, bağ ber eingeschlagene Weg zulest nur jur Berzweiflung führt.

Inbeffen fahr' ich immer fort fachte ju fammeln, und habe bie toftbarften Dinge erhalten, auf die gludlicherweise Diemand ein Auge hat. Gine Beichnung von Annibal Carnacci übertrifft alle Erwartung, weil ein ganger Mann, aus feiner gangen Ratur, etwas gludlich hervorgebracht hat; man fragt nicht nach einem Gohern und Beffern. Das begreifen unfre neuften Runftariftotras ten nicht, welche gegen biefe hochft ichasbare Familie und ihre Wirtung eine gang abfurdevornehme Stels lung nehmen, und boch find jene gerade bie Leo's und Durantes ihrer Runft und Beit. Du thuft mohl, in Deiner Runft ju leben und leben gu laf-3ch mach' es im Grunde auch fo; benn wo nur halbwege ein menfchlicher Funte hervortaucht, mag ich gern beifallig fein. Beispiele, wo ich fegnete und wo ich fluchte, mag ich felbft biefem Blatte nicht anvertrauen; mogen fie herauf und herabwandeln, wie fie tonnen. Da ich Dir übris gens nichts abichlagen tann, fo folgen auch bie paar Strophen ju Mara's Fefte 1). 3ch weiß nicht, was hummel gethan hat. Rach meinem Sinne hatte die erste Strophe ganz die Sta Elena al Calvario von Saffe anklingend zurudrufen muffen, die zweite fonnte fo original und modern fein, als fie wollte.

Run noch einen löblichen hauptpunkt! Das Außenbleiben meines Sohns muß ich mir nun nach und nach gefallen laffen. Der aufgedrungene Bersuch, nochmals hausvater zu sein, gelingt mir

<sup>1)</sup> B. G. Riebuhr, geboren ben 27. August 1776 zu Copenhagen, gestorben ben 2. Januar 1831 als Königl. Preußischer Geb. Staatsrath, historiograph und Professor zu Bonn.

<sup>1)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 47. S. 140 u. f.

nicht übel. Damit aber jene bebeutenbe Natur für seine Gönner nicht zu stumpf abklinge, so hab' ich zuerst den italiänischen Freunden einen, freislich nur stüchtigen Abriß seiner. Reisemonate ausgesetzt, den ich Dir nun auch nächstens absschriftlich übersende. Es ist immer etwas; freilich sind seine Tagebucher höchst interessant, aber wes gen der immer hervorstechenden Individualität, die Du ja kanntest, nicht in ihrer eigensten Energte und Entschiedenheit mitzutheilen. Das wäre eine mat eine Lesung, wenn es sich glücklich fügte, daß Du uns wieder besuchtest. Der Schwan 1) wurde darüber seine Fiügel ausbreiten.

#### 1044.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 23. gebruar 1881.

Mein Sohn reifte, um ju genesen. Seine erften Briefe von jenseits waren bochft troftlich und erfreulich. Er hatte Mailand, die Lombarbei, ihre fruchtreichen Felber, ihre bewundernsmurbigen Seen, mit tuchtigem frobem Untheil befucht und bes schaut, war ebnermaßen bis Benedig und nach Dais land wiebe raurudgefommen. Gein ununterbroches nes Tagebuch zeugte von einem offenen, ungetrübten Blid fur bie Ratur und Runft. Er war behage lich bei Anwendung und Erweiterung feiner fråhern mehrfathen Renntniffe. Eben fo feste fich's fort bis Benua, wo er mit einem alten Freunde, Beren Sterling, ber mein Berhalinis zu Lord Byron vermittelt hatte, vergnuglich zusammentraf, und fich hierauf von feinem bisherigen Begleiter, bem Dr. Edermann, welcher nach Deutschland jurudging, trennte.

Der Bruch des Schluffelbeine, ber zwifchen gebachtem Ort und Spessia fich leiber ereignete, hielt ihn hier an vier Bochen fest; aber auch dies fes Unheil, fo wie eine fich bagu gefellende Sauttrantheit, beibes in der großen Dige fehr befchwers lich, übertrug er mit mannlich gutem humor; feine Tagebucher blieben vollständig, und er verließ ges bachten Ort nicht eber, als bis er fich in der Umges gend volltommen umgefehen, und fogar bas Bebaube ber Quarantaine besucht hatte. Ginen turs gen Aufenthalt in Carrara, eineu langern in Floreng, benutte er mufterhaft, burchaus mit folges rechter Aufmertfamteit. Gein Tagebuch fonnte einem abnlich Gefinnten gum Begweifer bienen. hierauf war er, von Livorno mit bem Dampf= schiffe abreifend, nach ausgeftandenem bebenflichen Sturm, an einem Festtage in Reapel gelandet.

Dier fand er ben wadern Kunftler herrn Bahn, ber bei feinem Aufenthalt in Deutschland zu uns das beste Berhältniß gefunden hatte, ihm freundslichst entgegen tam, und sich nun als exwunschtester Aubrer und Beistand vollkommen legetimirte.

Seine Briefe von dorther wollten mir jeboch, wie ich gesteben muß, nicht recht gefallen. Gie benteten auf eine gewiffe Baft, auf eine franthafte Graltation, wenn er fich auch in Abficht auf forge faltiges Bemerten und Rieberfcreiben giemlich gleich blieb. In Pompeji warb er einheimisch : feine Gefühle, Bemertungen, Banblungen in jener Stadt find heiter, ja luftig-lebendig. Gine Schnells fahrt nach Rom tonnte die schon fehr aufgeregte Natur nicht befänftigen. Die ehren: und liebepolle Aufnahme ber bortigen deutschen Manner und bedeutender Runftler icheint er auch nur mit einer fleberhaften haft genoffen ju haben. Rach wenis gen Tagen folug er ben Beg ein, um an ber Pyramide des Ceffius auszuruhen, an der Stelle, wohin fein Bater, vor feiner Geburt, fich bichtes rifch zu fehnen geneigt war. Bielleicht giebt es Belegenheit in tunftigen Zagen, aus feinen Reis feblattern bas Bebachtnig biefes eignen jungen Mannes Freunden und Wohlwollenden aufzufris fchen und ju empfehlen. Und fo, über Graber, pormânts!

#### 1045.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 9. Mary 1831.

Die erste Seite Deines lieben Briefes vom 5. Marz schließt fich freundlich an das vorhergegangene, schon angelangte Blatt getreulich an, und tommt mir zur rechten Stunde. Das Original von Rameau's Reffen i) findet sich in folgendem Bande: Oeuvres inddites de Denis Diderot, précédées d'um Fragment sur les Ouvrages de l'auteur; par Goethe. — Diderot ist Diderot, ein einzig Individuum. Wer an ihm oder seinen Sachen matelt, ift ein Philister, und deren sind Les gionen. Wissen doch die Menschen weder von Gott, noch von ber Natur, noch von ihres Gleichen dankbar zu empfangen, was unschätzbar ist.

Nun habe ich eine Anfrage und Bitte. Bor vielen Jahren kam eine englische Uebersehung meis ner Iphigenie heraus. Auf meine Beranlaffung erschien barauf ein Abbruck bei Unger, sauber und schon 2). Reine Eremplare find alle verloven.

<sup>2)</sup> Safthof in Weimar, in ber Rabe von Goethe's Wohnung, wo gelter gewöhnlich zu logiren pflegte.

<sup>1)</sup> S. biefen Dialog von Diberot in Goethe's Werten. Bollftänbige Ausgobe lester hand. Bb. 36. S. 1 u. f.

<sup>2)</sup> Iphigenia in Tauria, a Tragedy written originally in German by J. W. v. Goethe. Norwich and London 1793. Berlin 1794. Bergl. Rene

Sollte fich nicht in bem Ungerichen Rachlaß, unter andern Ladenhutern, oder bei irgend einer anbern Sanblung, an die fein Berlag abgetreten worden, noch ein Reftchen biefer Ausgabe finden? Es murbe mir viel Areube machen. Das verfpros chene Blatt von Leonard ba Binci foll nache ftens folgen. Gin Abbrud liegt in bem Portes feuille ber Lombarbischen Schule, ber andere muß aufgefucht werben, welches bisher verfaumt wors ben. Lies indeffen in meinem 3often Banbeben S. 311 u. f. fo wirft Du noch ungebulbiger auf bie Machbilbung bes foftlichen Bertes werben, welches nachftens bei Dir eintreffen wirb. Gonn' ihm fogleich Glas und Rahmen, lag es lebense langlich vor Deinen Mugen, erquide und erbaue Gigentlich follteft Du mir biefe Dich baran. Sauptfuge des bilbenden Kunftvermogens analog am allerbeften auslegen fonnen.

In Gefolg bes Borftebenben ließ ich fogleich nachsehen, wo ich die Dublette vermuthete. Leiber ward fie nicht gefunden, und ba es mit folchen Dingen, bie bei fonftiger regelmäßiger Aufbemahe rung, einmal zufällig untergeschoben werben, gewöhnlich ber Fall ift, daß man fie nur zufällig wieber findet, fo wirft Dich gebulben, bie ich sclbst wieder meine Sammlungen angehe, welches bei gunehmender befferer Jahreszeit nachftens gefchehen wirb.

### 1046.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 31, Marz 1831.

Bor allen Dingen habe ich ju vermelben, bag ich einen gang allerliebften Brief von gelir 1), batirt Rom ben 5. Marg, erhalten habe, welcher bas reinfte Bilb bes vorzüglichen jungen Mannes barftellt. Geinen Eltern und Berliner Freunden wird er gewiß bas Gleiche, mit gleicher gemäßigs ter Freiheit melben. Fur den ift nun weiter nicht zu forgen; das schone Schwimmwamms feis nes Talents wird ihn auch burch bie Wogen und Brandungen ber ju befürchtenben Barbarei binburchführen. Mun erinnerft Du Dich mohl, bag ich mich ber fleinen Zerg immer leibenschafts lich angenommen und mich geärgert habe, daß Ihr theoretischen Musikhansen sie nicht wolltet als ein donum naturae gelten laffen. Bahrhaftig, eine Darm = und Drathfaite fteht nicht fo hoch, daß ihr die Ratur allein ausschließlich ihre harmonien anvertrauen follte. Da ift ber Menfc

Mlgem. Deutsche Bibliothet. B. 9. G. 1, G. 192 u. f. Reue Bibliothet ber ichonen Biffenschaften Bb 52. St. 1. S. 173 u. f.

1) Felir Menbelssohn:Bartholby.

mehr werth, und bem Menschen hat bie Matur die fleine Zerg verliehen, um bas Unnennbare, Sehnsuchtige mit dem innigften Behagen ausbruden ju fonnen. Der Menich gehort mit jur Ratur, und er ift es, ber bie garteften Beguge ber fammtlichen elementaren Erfcheinungen in fich aufzunehmen, zu regeln und zu modificiren weiß. Brauchen boch die Chemiker schon ben thierischen Organismus als ein Reagens; und wir wollen uns an mechanisch bestimmbare Zonverhaltniffe flammern , bagegen bie ebelfte Babe aus ber Das tur hinaus in die Region einer willführlichen Runftelei hinuber ichieben? Dies wirft Du vers zeihen. 3ch bin bieruber neuerlich aufgeregt morben, und ich mochte Dir vor allem Renntnig geben, mo ich hartnadig verharte und marum. -Begenwartiges fende ich meg, ob mir gleich noch gar manches ju fagen übrig bleibt. Du follft aber wiffen, bag ich an Dich bente, gur Stunde, wo Du Dich zu madern Thaten vorbereiteft. Auch mochte ich ber erfte fein, ber Dir jum afthetischen und ofonomischen Belingen Glud munichte.

### 1047.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 24. April 1831.

Zuvorberft muß ich verfichern, bag mir bie fortgeseten Nachrichten aus Eurer bramatisch : mus fitalifchen Belt gu großem Bergnugen gereichen, und meine Einfamteit wirtlich, in boberem Ginne, fonor machen. Dag meine Entel von Beit ju Beit mir etwas vorflimpern, muß mir wohlgefallen. 3ch gonne ihnen herglich, daß fie, auf eine nicht ungeschickt praktische Beise, in die bochft gefellige Region der Mufikfreunde fo zeitig eingeführt merben. Bon Dabame Dara hab' ich einen eigen: handigen, fehr anmuthigen Brief. Der Concis pient verdient alles lob, daß er bas vieljahrige, fich unfichtbar fortfpinnenbe Berhaltniß gar hubich und beutlich eingesehen und flar ausgesprochen hat.

Das von der fleinen Facius modellirte Bape pen rudt ichon an meine Absichten gang nab beran; es tommt, mit einiger Mobification, jurid. Ein fehr geschickter, in bem Fache bes Mobellirens und Giefens mohlgeubter Runftler wird mir hierzu fein Talent leihen. Wie hieß boch bas Motto, bas ich einschrieb? Dergleichen verfcwindet aus meinem Gebachtnif, und man muß mir meine eignen Traume vorergablen.

Eine Stelle aus einem alteren Briefe, bie mir beim Bieberlefen begegnete, war Beranlaffung, bie Meine Terz wieder in Unregung ju bringen. Deine jegige Erklarung hat mich vollig beruhigt; benn was in der Natur ift, muß doch einmal anerkannt in Begriff und That aufgenommen werben. Dein

Graun, der nur Worte haben will, um zu mussteinen, kommt mir vor wie jener mit seinem Thorszettel. Die guten Menschen ehren weder den Werth des Wortes, noch die grundkräftige Mansnigfaltigkeit ihrer Aunst. Schlechte Gedanken, schlechte Verlanken, ichlechte Verle, können sie brauchen, und vielleicht am liedsten, weil sie alsdann nach völliger Freisheit handeln können. Die Veranlassungen, welche dem Musster bedeutende Worte, selbst im absurden Zusammenhang, verleihen, hast Du trefstich ausgesprochen.

Ein Schweizer Theolog, der hier durch nach Berlin ging, war mir intereffant wegen feiner reinen Maivetat, welche bei biefem guten Bolfe fich nicht immer flar erhalt. Er ging aber fo schnell bei mir vorüber, daß ich nicht einmal feis nen Ramen erfuhr. Theologen von St. Sallen find nicht fo viel in Berlin, bag er nicht auszus forschen mare. Dir will ich's nicht zumuthen, well ich nicht weiß, ob er Ginn fur Dufit hat. Unter Deinen jungen Freunden und Schulern aber machft Du vielleicht einen Berftanbigen aufmertfam. Berborgen fann er nicht bleiben, felbft in ber Maffe. Er ift gar ju heiter = lebendig und auf rechtem Wege ftrebend. Bie mir ichien! muß ich fagen, beun ich habe ihn faum eine Biertelftunde geschn.

Der Bampnr 2) ist hier wieber gegeben wors ben. Das Sujet ist betestabel, aber nach bem, was man mir erzählt, das Stück, als Oper, sehr gut gehalten. Da haben wir's! Bebeutende Sistuationen, in einer kunstlichen Folge, und der Mussikus kann sich Beifall erwerben. Worte, in vers ständiger empsindbarer Folge, gewähren ganz dasselbe, was Du so oft an meinen Liedern bes wiesen hast.

<del>~</del>0~

#### 1048.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 1. Juni 1831.

Fahre ja fort, aus ber reichen außern Ernbte, in die Du gefendet bift, mir von Beit zu Beit einige Buschel zuzuschiden, indeß ich gang in's innere Klostergartenleben beschränkt bin, um, bas mit ich es nur mit wenig Worten ausspreche, ben zweiten Theil meines Faust zu vollenden. Es ist teine Kleinigkeit, das, was man im zwanzigssten Jahre concipiet hat, im zwei und achtzigsten außer sich darzustellen, und ein solches inneres lebendiges Knochengeripp mit Sehnen, Fleisch und Oberhaut zu bekleiden, auch wohl dem fertig hin: gestellten noch einige Wantelsalten umzuschlagen, damit alles zusammen ein offenbares Rächsel bleibe, die Wenschen fort und sort ergöge und ihnen zu schaffen mache.

Borftehendes liegt ichon lange, und wenn unfre fatarrhalischen Buftanbe uns hochft laftig bleiben, fo muffen wir une ju troften fuchen, bag es uns wie den vielen Dit : und Gleichleibenden in Berlin nicht zum Beften geht. Doch will ich weniges bictiren, um fur Deine vielen angenehmen Mittheilungen ju banten. Das liebliche Profil ber Medaille 1) ift in jebem Sinne fehr gut gerathen, welches felbft unfer hofrath Dener gern einges fteht. Bon ber Rudfeite weiß ich nichts ju fagen. Mir scheint fie einen Abgrund zu eröffnen, den ich aber bei meinem Fortschreiten in's ewige &e ben immer lints gelaffen habe. Saft Du benn bie vier Befte ber Randzeichnungen von Reus reuther ju meinen Parabeln und Gebichten gefeben? Sie find eigentlich nicht recht gang und gabe im Danbel, ich weiß nicht burch welche Schulb. Dir hat er in bedeutendem Folioformat, mit ber Feder gezeichnet, heiter coloriet, ein ganz aller: liebstes Blatt verehrt. Die Parabel: "Ich trat in meine Gartenthur 2)" ift ber Tert. Er hat wirklich ben Sinn gang wundersam penetrirt, ja, was merkwürdig ist, das Geheim = Anmaßliche, was in dem Gebichte liegt, recht bescheiben fuhn herausgesest.

Run hatte ich noch fehr vieles mitzutheilen, benn ich habe biese vierzehn Tage Gefangenschaft unter einer harten katarrhalischen Despotie gar wohl zu nugen gewußt, indem ich grenzenlos las, und die merkwürdigsten Dinge, an die ich sonft nie gegangen ware, mir klar machte, 3. B. bas munberliche Treiben ber St. Simoniften in Paris. Dabei find mir auch fehr bedeutende als tere Beichnungen fur einen billigen Preis ju Danden getommen, und da tann denn der fcnupfens hafteste Rebel weder Relaung noch Einsicht verduftern. Sei mir übrigens gefegnet in Deinem ton = und klangreichen Leben. Es find mir in biefen Zagen einige Bebanten über Cantilena aufgegangen, die mich fruchtbar beschäftigen. Biels leicht maren fie Unberen ju nichts nuge. Dich

<sup>1)</sup> Das hier Gefagte bezieht fich auf eine Stelle in einem Briefe Belters von 10. Februar 1828. Telemann, "heißt es bort," hat gefagt: Man muß ben Thorzettel in Musit seten feben ben ben Ebogs. Ein Mitglieb unster Liebertafel, bas wir, seiner schönen Stimme wegen, nicht gerne sehlen sehen, entschulbigt sich öfter als billig. So habe ich sein lettes Entschulbigungsbillet auf Noten geset, und nun werben wir sehen, ob ber derr sich bessere, ober in Prosa angelassen sein will."

<sup>2)</sup> Oper von Marichner.

<sup>1)</sup> Bon Begel.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter Danb. 20. 47. S. 76.

haben sie seit ihrem Eintritt gar liebenswurdig gefördert. Dir sag' ich nichts davon, denn Du hast es, gebrauchst es und genießest es. Merkwurdige Resultate eines stillen einsamen Denkens möcht' ich wohl oft auszeichnen; dann laß ich's wieder gut sein. Mag doch am Ende jeder darauf kommen, wenn er in Verhältnisse tritt, wo er das Vernunstige nicht entbehren kann.

**~** 

#### 1049.

### An C. F. Relter.

Beimar, ben 9. Suni 1831.

Sente find es gerabe brei Wochen, bag ich, burch einen wibermartigen Rheumatismus, abgefchloffen bin von allem eigentlich gefelligen Leben. Meine Rachften hatten bie Freundlichkeit, mich biefe Tage her zu fubleviren. Das Bischen Thas tigfeit, was mir ubrig blieb, hab' ich angewenbet um ju befeitigen, mas nur einen maßigen Billen und feine Geiftestraft verlangte. 3ch hatte bie erften Monate des Jahres aut angewendet. fo bağ ich mich bes Geleifteten erfreuen fonnte, in: bem ich manches in Gebanten porbereitete, mas junachft auch gelingen wird. Das Erfte von Bebeutung, was ich vornehme, ift die Berathung über Dein Bappengebilbe. 3ch fende bas Modell ber guten Facius jurud, jugleich mit einem ans bern, bas hier von einem geschickten jungen Manne gemacht worden. 3ch melbe zugleich, mas noch ju bedenten und ju überlegen mare, fo bag bie gute Runftlerin wohl mit Leichtigfeit und Freiheit bas vorgeftedte Biel erreichen mochte. Es foll mich freuen, wenn ber Anblid erheitert. leichtes Chrenfreuglein ift immer etwas Luftiges im Beben. Das leibige Marterholg, bas Bibers martigfte unter ber Conne, follte tein vernunftis ger Menich auszugraben und aufzupflanzen bemabt fein. Das mar ein Geschäft fur eine bigotte Rais ferin Mutter 1); wir follten uns schamen, ihre Schleppe zu tragen. Berzeih! aber wenn Du gegenwärtig marft, mußteft Du noch mehr erbul-Dit 82 Jahren nimmt man es wirflich ernster in fich und fur fich felbft, indem man bie liebe leidige Belt in ihrem vieltaufenbiahrigen Rarrenleben fortwandeln lagt. Es ift fchredlich, wie fich bas ein über bas andere Dal wieber in feinen Brrthumern bruftet!

Da ich das wieder aberlese, möcht ich es zus rückhalten, wie mir jest sehr oft geschieht. Da man nicht einmal sagen mag, wie man denkt, wie fällt's einem ein so zu schreiben? Nach allen diesen etwas Timonischen Ausbrücken, die man sich micht immer versagen sollte, darf ich Dir wohl vertrauen, daß seit Ansang des Jahres mir manches gelungen ist, was ich dafür halten kann, weil ich wenigstens es nicht besser zu maschen wüste. Sei Dir also dergleichen Bermächtenis hiermit angekündigt. Auch bin ich sehr glücklich gewesen mit allerliebsten und schätzbaren Beichenungen, wodurch mir vorzüglich alte Künstler, die ich bisher blos dem Namen nach kannte, ganz nahe gebracht werden. Dieses sind alles ganz stille Freuden unter dem bescheiden klösterlichen Dache. Laß mich nun immersort auch wissen, wie Du Dich in Deiner breiten, rauschenden und tosnenden Welt behaben magst.

In ber Revue de Paris Nr. 1. ben erften Dai britter Jahrgang fieht ein mertwurdiger Auffas uber Daganini. Er ift von einem Arat, ber ihn mehrere Sahre gefannt und bedient. Diefer fest auf eine gar fluge Weise heraus: wie bieses mertwurdigen Mannes mufitalifches Salent burch die Conformation seines Körpers, burch die Pros portionen feiner Glieder bestimmt, begunftigt, ja genothigt werbe, bas Unglaubliche, ja bas Unmögliche hervorzubringen. Es führt uns Andere bies auf jene Ueberzeugung jurud, bag ber Organis: mus in feinen Determinationen die wunderlichen Manifestationen ber lebendigen Befen hervorbringe. Dier will ich nun eins ber größten Borte nieber: fcreiben, welches uns unfre Borvorbern gurud: gelaffen haben. Die Thiere merben burch ihre Organe unterrichtet. Run bente man fich, wie viel vom Thier im Menfchen übrig bleibt, und bag biefer bie Fahigfeit hat, scine Organe ju unterrichten, fo wird man gern auf biefe Bes trachtungen immer wieber gurudfehren. Und nun schnell in's Couvert, bamit es mich nicht reue, so Bunderliches auf's Papier gebracht ju haben.

- - -

### 1050.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 10. Juni 1831.

Um nunmehr mit dem unternommenen Wappen abzuschließen, sende ich das Modell unster
guten Kanstlerin zurück, und lege noch ein anderes bei, welches auch die Sache noch nicht ganz entscheibet. Nun wünsche ich, daß sie sich besonders an den helm halte, wie er im Weimarischen
Rodell gestaltet ist. Die helmbecke liegt darüber her, dabei bleibt's. Auf derselben aber sindet sich ein Bust, von welchem die Flügel ausgehen, und worauf der Anopf der Lyra eigentlich ruht. Flüsgel und Lyra sind einigermaßen in Perspective geset, um die schiese Stellung des helms in etwas zu accompagniren. Was nun aber das Berhältniß des heims zum Schilbe betrifft, so

<sup>1)</sup> Delena, Mutter Raifer Conftantins bes Großen.

halte ich fur beffer, daß man ihn mehr in bie Mitte rude, fo bag ber Rragen zwifchen ben Bals und die Flugel bes Pferbes hereintrete. Daburch fommt benn freilich ber obere Stern und bas uns tere Orbensfreug vollig in eine Perpendifularlinie, welche fich auch nicht übel ausnehmen wird. Bas die Belmbede felbft betrifft, fo gefällt mir bie Uns lage auf dem Berliner Modell fehr mohl; nur mußte fie in nicht gar ju fleine Spigen und Schnorfeln enbigen, und etwas annehmen von ben einfacheren Ginschnitten bes Beimarifchen Dos belle. Doch wird biefes bem Gefchmad und Befuhl unferer lieben Runftlerin anheim gegeben. Das Weimarische Pferd scheint etwas tuchtiger; boch find' ich bie brei Aragfteine bes Berliner Thurms funfigemager, wie benn auch ju munfchen mare, bag ber Thurmfrang und bie Binnen etwas mehr bie Rundung bes Thurms andeuteten. Bas ben Bahlspruch betrifft, so murbe ich die Borte beffelben nunmehr fo ftellen: Getreu ber Ratur und Runft, als dem lafonischen Musbrud bes Sinnes gemager. Beiter mußt' ich nichts zu fagen, und muniche bas Befte zu glud: licher Bollendung.

Meinem geftern abgegangenen Briefe habe ich nun meinen Dant fur Deinen fo gehaltreichen vom 29. Mai bis 5. Juni nachzusenben. Fahre fort, mich durch Deine Relationen ju erfreuen. Das frangofische Theater wird in feinen tomischen. heiteren, focialen Productionen immer unterrichtend bleiben, sowohl mas die Anlage als die Ausführung betrifft. Es ift hier eine überhundertjahrige Runft und Sochnit, ein Metier, bas feine Ahnen hat, indeffen man fich bei uns vergebens abmubet. Unfere Schauspieler miffen nichts mehr von Runft; vom Sandwert haben fie gar teinen Begriff. Alles beruht noch auf diefer und jener Individuas litat. Laffen wir bas gut fein; ich habe biefer Region langft ben Ruden gewendet. Doch muß ich von meinen hauslichen Umgebungen immer bas Kur und Bider der Unvollfommenheiten, bas Forbern und Schwanfen des Bollens und Bollbringens vernehmen.

~00~

### 1051.

#### Au C. F. Belter.

Beimar, ben 18. Juni 1831.

Seit brei Wochen, wie ich schon geklagt habe, von katarrhalischen Unbilben und bem widerwartigsten Wetter niedergehalten, hab' ich mich doch immer dergestalt zu sassen und zu wehren zesucht, daß ich Tag vor Tag nicht nachgab, sondern sort und fort das Nächste zu fördern trachtete, so daß ich durch diese hindernisse nicht zurückzehalten ward, sondern vorwärts gegangen bin, und zwar

in bedeutenden Angelegenheiten, wo man, wenn auch nicht große, nur sichere Schritte zu machen hat. Darunter ist denn auch Einiges, das, wenn es Dir seiner Zeit vor die Seele gedracht wird, Dich nicht ohne Anregung lassen tann. Wie es die Welt jest treibt, muß man sich immer und immersort sagen und wiederholen, daß es tüchtige Menschen gegeben hat und geben wird, und solchen muß man ein schriftlich gutes Wort gönnen, aussprechen und auf dem Papier hinterlassen. Das ist die Gemeinschaft der heiligen, zu der wir uns bekennen. Mit den Lippen mag ich nur selten ein wahres, grundgemeintes Wort aussprechen. Gewöhnlich hören die Menschen etwas anderes, als was ich sage, und das mag denn auch gut sein.

Dagegen bin ich benn auch für Gebuld und Beharrlichkeit belohnt worben burch eine Beich: nung von Sachtleben, einem Runftler bes fiele zehnten Jahrhunderts, Schüler und Meister der bort lebendigen Runftepoche. Das Blattchen ift Quer : Großoctav, wenig angefarbt. Er hatte fich in die Rheingegenden verliebt, feine beften Bilber stellen deraleichen bar, und bies ist auch eine. Das Merkwurdige biefes Blattchens ift, daß wir bie Natur und ben Runfiler im Gleichgewicht mit: einander geben und bestehen sehen, fie find rubig befreundet; er ift es, der ihre Borguge fieht, aners tennt und fich auf's billigfte mit ihnen abzufinden fucht. Sier ift icon Machbenten und Ueberlegung, entschiedenes Bewuftsein, mas die Runft foll und permag; und boch feben wir bie Unfchuld ber emig gleichen Ratur volltommen gegenwartig unanges taftet. Diefer Unblick erhielt mich aufrecht, ja es ging fo weit, bag wenn ich mich augenblidlich schlecht befand und davor trat, fühlt ich mich wirfs lich unwurdig, es angufehen. Der tuchtige mu: thige Gefelle, ber folches por hundert Jahren in heiterfter Begenwart niedergeschrieben hatte, tonnte ben fummerlich Beschauenden in Mitte ber triften thuringischen Sugelberge taum erbulben. Bifcht' ich mir aber bie Augen aus und richtete mich auf, fo war es benn freilich heiterer Zag wie vorher.

Nun aber bin ich veranlaßt, Dich in entgegengefeste Regionen zu führen, indem ich fürzlich referiren möchte: daß ich durch das Strudeltagssgelese in die grenzenlosen Schrecknisse der neusten französischen Romanliteratur din hineingeschleppt worden. Ich will mich kurz fassen: es ist eine Literatur der Verzweislung. Um augendlicklich zu wirken — und das wollen sie doch, weil eine Ausgade auf die andere folgen soll — mussen kiedlich zu einegengeseste von allem, was man dem Menschen zu einigem heil vortragen sollte, dem Leser ausdringen, der sich zulest nicht mehr zu retten weiß. Das hästliche, das Abscheuliche, das Grausame, das Nichtswürdige, mit der ganz zen Sippschaft des Verworsenen, in's Unmögliche

zu i erkieten, ist ihr satanisches Geschäft. Man darf und muß wohl sagen: Geschäft; benn es liegt ein gründliches Studium alter Zeiten, versgangener Zustände, merkwürdiger Verwicklungen und unglaublicher Wirtlichkeiten zum Grunde, so daß man ein solches Wert weber leer noch schlecht nennen darf. Auch entschiedene Talente sind es, die dergleichen unternehmen, geistreiche vorzägliche Männer, von mittlern Jahren, die sich durch eine Lebensfolge verdammt fühlen, sich mit diesen Absminationen zu beschäftigen.

**~**◎**~** 

#### 1052.

### An die Vorsteher des Museums zu Weimar.

Beimar, ben 19. Juni 1881. Unter benen von ber ehemaligen Batichis fchen naturforschenden Gefellschaft überbliebenen Effecten, welche bei ben Dufeen ju Jena abgefondert verwahrt werben, befindet fich auch bas große Bebleriche Beriton, obichon nicht gang volls ftanbig 1). Wenn nun biefes bedeutende Bert dafelbft ungenust lange Jahre geftanden, fo ift mir ber Bedante beigegangen : ob nicht ber hiefis gen Rufeums - Gefellichaft angenehm fein burfte, folches Wert bei fich aufzuftellen, ba ja in einem fo hochgebitbeten Berein nicht nur von gleichzeiti= gen, fondern auch von vergangenen gefchichtlichen Ereigniffen die Rebe fein wirb. Um nun diefes geziemenbe Unerbieten auszusprechen, ermable ich den Geburtstag unfres theuren herrn Erbgroße bergogs, um bei biefer Gelegenheit meine Freude über fo manche murbige Unftalt zu bezeugen, benen ber hoffnungevolle Pring fo gludlich entgegen machft. Da es beshalb munichenswerth fein mochte, bag diefes banbereiche Bert, welches bei mir bereit fteht, an gedachtem erfreulichen Festtage bort aufgenommen wurde, fo habe ich biefe beabfichtigte Bibmung um einige Zage ju beeilen fur nothig

#### 1053.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 28. Juni 1831.

Deine Potsbamer Erpedition 2) giebt uns ans bern Nach 2 und hinterdreindenkern die schöne Ses legenheit dem egoistisch anarchischen Wesen nachz zuspuren, wonach sich jeder dahin brangt und stellt, wohin er nicht gehort, an einen hubschen Plat, ben er nicht ausfüllen kann. Dabei bleibt

erachtet.

benn boch immer bas Löbliche an ber Anarchie, bag wenn fie einmal einen entschiedenen 3med im Muge hat, fo ficht fie fich nach einem Dictator um, und mertt nun, bag es geht. Diefes habt Ihr Mufiter aber vor allen Runften voraus, bag ein allgemeiner, allgemein angenommener Grund vorhanden ift, sowohl im Sangen, als im Gingelnen, und daß alfo jeder eine Partitur fchreiben fann, in vollfommener Bewißheit, vorgetragen gu werben, fie fet, wie fie fei. Ihr hadt Guer Feld, Eure Gefete, Gure fymbolifche Sprache, Die jeder verfteben muß. Beder Gingelne, und wenn er bas Bert feines Sobfeindes aufführte, muß an dies fer Stelle bas Beforberte thun. Es giebt feine Runft, taum ein Sandwert, bas bergleichen von fich ruhmen fann. Ihr burft ohne Pedanterei auf das Aeltefte halten, 3hr tonnt ohne Regerei und hindernis Guch an bem Meueften ergogen; und wenn auch bas Individuum in Gurem Rreife etwas Bunderliches und Seltsames hervorbringt, fo muß es doch gulest mit bem 201 bes Drchefters wieber aufammentreffen.

Run ein Bort von dem guten Felix1). Der herr Papa hatte fehr Unrecht, ihn nicht nach Sis cilien au fchiden. Der junge Dann behalt eine Sehnfucht ohne Roth. Es muß in meinen letten ficilianischen ober barauf folgenben neapolitanischen Briefen eine Spur fich finden, welchen unange= nehmen Gindruck mir biefe vergotterte Infel gu= rudgelaffen hat. 3ch mag burch Bieberholung auf biefen Punkt nicht taften. Das 3meite, melches Du aber nicht verrathen mußt, ift: bag jenes Gebicht, ber Banberer 2) im Jahr 1771 ges schrieben ift, also viele Jahre vor meiner italianis ichen Reise. Das ift aber ber Bortheil bes Dichters, daß er das voraus ahnet und werth halt, mas ber bie Birtlichteit Suchenbe, wenn er es im Dafein findet und extennt, boppelt lieben und hochlich baran fich erfreuen muß. Bei manchen innern ftillen Arbeiten, wobei ich Dein immerfort gebente, bin ich auch in bas neuere Frangofische mitunter hineingezogen worden, und habe bei fols cher Beranlaffung über bie Religion Simonienne nachzubenten gehabt. In ber Spige biefer Secte ftehen fehr gescheibte Leute; fie tennen bie Dangel unserer Beit fehr genau, und verftehen auch bas Bunfchenswerthe vorzutragen. Wie fie fich aber anmagen wollen, bas Unwefen gu befeitigen und bas Wunschenawerthe zu beforbern, so hinkt es überall. Die Narren bilden fich ein, die Borfehung verftandig fpielen gu wollen, und verfis chern, jeder folle nach feinem Berdienft belohnt werben, wenn er fich mit Leib und Seele, Daut

<sup>1)</sup> Der 51fte und 52fte Banb fehlten.

<sup>2) .</sup>Ein bamaliges Mufitfeft.

<sup>1)</sup> Felir Menbelsfohn:Bartholbp.

<sup>2)</sup> S. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe lester hand. 28b. 2. S. 176 u. f.

und Saar, an fie anichließt und fich mit ihnen vereinigt. Belcher Denich, welche Gefellichaft burfte bergleichen aussprechen! Da man ja von Jugend auf nicht leicht Jemand tennen und bie Steigerung feiner Thatigfelt beurtheilen wird. Boburch bethatigt fich benn gulest ber Charafter, als daß er fich in ber Tagesbewegung, im Sin = nnd Biederwirfen biltet? Ber unterftunde fic. ben Werth ber Bufalligfeiten, ber Anftope, ber Nachflange ju beftimmen? wer getraute fich, bie Bahlverwandtichaften ju murbigen? Genug, wer fich unterfteht ju ichagen, mas ber Menfch ift, er muffe in .Anschlag bringen, mas er war, und wie er's geworben ift. Solche allgemeine Unverfchamtheiten haben wir gar oft schon ers lebt; fie tehren immer gurud, und muffen gebuls bet merben.

Dies hab' ich bei Gelegenheit jener Unternehe mungen gebacht, und ich zweifle nicht, bag babei noch gar manches Unbere ju benten fein mochte. Bon der neueften frangofifchen Romanlecture und ihrem nachften Rreife will ich nur fo viel fagen : es ift eine Literatur ber Bergweiflung, woraus nach und nach alles Bahre, Aefthetische fich von felbft verbannt. Notre Dame de Paris von Bics tor Ongo besticht burch bas Berbienft fleifiger. wohlgenutter Studien ber alten localitaten, Sitten und Greigniffe; aber in ben handelnden Riquren ift burchaus teine Spur von Raturlebendigfeit. Es find lebensuntheilhafte Gliebermanner und Beiber, nach gang geschickten Proportionen aufgebaut, aber außer bem holgernen und ftahlernen Anochengerufte burchaus ausgekopfte Puppen, mit welchen ber Berfaffer auf's unbarmherzigfte ums geht, fie in die feltfamften Pofituren rentt und perrentt, fie foltert und burchpeiticht, geiftig und leiblich durchfleischt — freilich ein Richtfleisch ohne Barmherzigfeit gerfest und in gappen gerreißt; boch das alles geschieht mit bem entschiedenen bis ftorifch : thetorifchen Zalent, bem man eine lebhafte Ginbilbungetraft nicht absprechen fann, ohne bie er folche Abominationen gar nicht hervorbrins gen fonnte.

-000

### 1054.

### Mn C. R. Belter.

Weimar, ben 8. Juli 1831.

Eine wohlgeglieberte weibliche Seftalt liegt nacht, ben Ruden uns zukehrend, uns über bie rechte Schulter anschauend, auf einem wohlgepolesterten anständigen Ruhebette; ihr rechter Arm ist aufgehoben, der Zeigefinger deutet, man weiß nicht recht woraus. Rechts vom Zuschauer, in der Sobe, zieht aus der Ede eine Wolke heran, welche auf ihrem Wege Goldstüde spendet, deren einen Theil

bie alte Barterin anbachtig in einem Becten aufs hinter bem lager, ju ben gufen ber Schonen, tritt ein Genius heran. Er hat auch ein paar begeiftete Golbftude aufgefangen, und scheint fie bem Dertchen naber bringen ju wollen, wohin fle fich eigentlich fehnen. Run bemerft man erft , wohin die Schone deutet. Gin in Carpatibenform, ben Bettvorhang tragend, zwar an: fandig brappirt, boch genugfam teuntlicher Priap ift es, auf welchen fie hinweist, um uns anzugeis gen, wovon eigentlich bie Rebe fei. Gine Rofe hat fie im haar fteden, ein paar andere liegen schon unten auf bem Augbantchen und neben bem Nachtgeschirr, bas, wie auch ber fichtbare Theil bes Bettgeftelle, von golbenen Bierrathen glangt. Das muß man beifammen feben, mit welchem Gefchmad und Wefchid ber geubtefte Pinfel allen Korberungen ber Malers und Karbenfunft genug: thuend, bicfes Bilbchen ausgefertigt hat. Man stellt es gern furz nach Paul Beronese; es mag's ein Benetianer ober auch ein Rieberlanber gemalt haben. Behalte bas fur Dich; benn un: fern Reiftern, welche fich mit trauernben Ronigis paaren beschäftigen, ift bergleichen ein Mergerniß, und ben Schulern, die fich in heiligen Familien wohlgefallen, gewiß eine Thorheit. Gludlichers meife ift bas Bilbchen gut erhalten, und beweift überall einen markigen Pinfel.

Bei Dir bebarf es wohl feiner Berfiches rung, bag ber Segenstand auf mich bie geringfte Einwirtung hat. 3ch bewundere nur, wie ber achte Runftler bie mahre Ratharfis geubt hat, von ber Eure Buchftabenmenichen nichts wiffen wollen, bie, weil fie nur ben Effect fuhlen, von Produc tion nichts begreifen, und fich einbilden, ber Runfts ler habe 3wede, ihnen ju Ehren und ju Liebe. Diefer hier hat mit heiterem, ausgebildetem allers liebsten Runftfinn fein Safelchen abgerundet und abgefchloffen, und betummert fich nun ben Zenfel, wie fich ber Anschauer bazu verhalt. Der nehme es nun nach Belieben, als unreiner Bolluftling, als gefälliger Liebhaber, als durchdringender Rens ner, und alle lacht er aus, wie wir uns gebehr ben. Er hat's hervorgebracht, weiß felbft nicht recht wie, aber mit bem Bewußtfein, bag er es recht gemacht habe. Das ift's, was man Ratur und Naturell heißt. Die guten Menfchen, wenn fie ber Cache naber tommen wollten, mußten Rant's Rritif ber Urtheilefraft ftubiren. Doch vermuthe ich, die neuefte Philosophie weiß das alles beffer, aber freilich nur in fich felbft; ungu: gånglich bem Leben und bem mitgebornen Mens fcenverftanbe.

Dieses alles halte ja geheim; benn ich möchte bies sogar kaum fortschicken, wenn ich Dir nicht zugleich sagen könnte, daß es mir in jedem Sinne wohlgeht, bergestalt, daß ich mir ein vor meinem nächsten Geburtstag zu erreichenbes Biel vorgesstedt habe, bas ich nicht voreilig berufen will. Ift es gelungen, so sollst Du ber erfte sein, bem es notificiet wird. Diermit sei also für biesmal geschlossen, mit bem besten Dant für Deine vielssachen Mittheilungen, auch in den letten Briefen, bei deren ersten Lesung mir gar manches in die Gedanten tommt, welches ich gern auf dem Papier wünschte, wohin es aber nicht leicht gelangt, aus oben gemeldeten Ursachen; daher auch theilsweise sei es Dir willtommen.

-00-

#### 1055.

### An Geoffroy St Hilaire 1).

Beimar, ben 20. Suli 1831.

Im Laufe meines langen Lebens konnte kein Begebniß mich auf angenehmere Weise berühren, als zu erfahren, daß Studien und Anstrengungen, die ich jundchst nur zu meiner eignen Ausbildung unternommen hatte, auch nach Außen die gunsstigste Wirtung hervorbringen. So werde ich denn noch am Ziele meiner Laufbahn mit inniger Dankbarkeit gewahr, wie eine berühmte Sociestät 2) längst im Besis die Fortschritte der Wissenschaften zu würdigen und nach ihrem wahren Werthe zu schähen, meinen Forschungen freundsliche Ausmerksamkeit gönnt, und den Aribut meiner Hochachtung wohlwollend ausnimmt.

Bie viel ich Ihnen perfonlich verbaute, wie oft Ihre unichasbaren Werte mir jum Leitstern bei meinen Forschungen bienten, vermag ich nicht genugfam auszusprechen. Die burchgebe ich meine Sammlung von Foffilien, ober zeige fie Freunden por, ohne Blide voll Dankbarteit auf fo viele schone Exemplare ju richten, die mir aus Ihrer Dand ein Denkmal Ihrer ausgezeichneten Gute geworben. Roch gang neuerlich mar ich in bem Fall, in bem erften Banbe Ihres, biefe Wegen: ftande betreffenden foftlichen Bertes, Rath und Belehrung ju fuchen und ju finden, als gang nahe bei Beimar in bebeutenber Tiefe ber Bads zahn eines Elephanten entbedt murbe, burchaus bemjenigen abnlich, ben Gie uns auf ber fechften Rupfertafel Ihres Bertes abbilben. Doge biefe isoliete Thatsache, schon an fich nicht ohne Intes reffe, Ihnen insbesondere von neuem beweisen, von wie großem Rugen Ihre Schriften fur mich find, und wie hohe Achtung ich ihrem Berfaffer midme.

1) In Paris.

---

#### 1056.

### Mu S. Mener.

Weimar, ben 20. Juli 1831.

Durch S.. will ich Ihnen wenigstens ein vorläufig freundliches Lebenszeichen geboten haben. Möge er Sie wieder gludlich zu uns zurücktringen 1). Im Ganzen sinden Sie alles an der aiten Stelle. Preller hat den Entwurf seines Bildes, in der Größe, wie es werden soll, auf Papier recht wacker hingestellt. Die wuste Gegend hat er durch eine sehr gut gedachte Staffage belebt, und man kann mit dem Ganzen sehr wohl zusteleben sein. —

Bundersam bleibt es immer, wie sich der von Allem absondernde, theils revolutionare, theils einsiedlerische Egoismus durch die lebendigen That tigkeiten aller Art hindurchzieht. Den meinen, will ich nur bekennen, hab' ich ins Innerste der Production zurückzegegen, und den, nunmehr seit vollen vier Iahren, wieder ernstlich aufgenommes nen zweiten Theil des Faust in sich selbst arrangirt, bedeutende Zwischenlücken ausgefüllt, und vom Ende herein, vom Ausaug zum Ende, das Borhandene zusammengeschlossen. Dabei hosse soll mir gegildt sein, allen Unterschied des Arubern und Spätern ausgelösicht zu haben.

3ch mußte schon lange her, mas, ja fogar wie ich's wollte, und trug es als ein inneres Mabrchen feit fo vielen Sahren mit mir berum, führte aber nur bie einzelnen Stellen aus, bie mich von Beit ju Beit naher anmutheten. Run follte und tonnte biefer zweite Theil nicht fo frag= mentarifch fein, als ber erfte. Der Berftanb hat mehr Recht baran, wie man auch wohl ichon an bem bavon gebrudten Theil 2) erfeben haben wird. Freilich bedurfte es zulept einen recht kräftigen Entschluß, bas Bange gufammenguarbeiten, baß es vor einem gebilbeten Geifte bestehen tonne. 3ch bestimmte daber fest in mir, daß es noch vor meis nem Geburtetage \*) vollendet fein muffe. Und fo wird es auch. Das Gange liegt vor mir, und ich habe nur noch Aleinigkeiten zu berichtigen, fo flegle ich's ein, und bann mag es bas specifische Gewicht meiner folgenden Banbe, wie es auch bas mit werben mag, vermehren. Wenn es noch Pros bleme genug enthalt, indem, ber Belt- und Denschengeschichte gleich, das zulest aufgelofte Problem immer wieder ein aufzulosendes darbietet: so wird es boch gewiß benjenigen erfreuen, ber fich auf Miene, Wint und leife hindeutung verfieht. Er

<sup>2)</sup> Die Academie ber Wiffenschaften zu Paris, welscher Goethe sein Wert: die Metamorphose ber Pstanzen, mit der französischen Uebersehung von Fr. Soret übersandt hatte.

<sup>1)</sup> Aus Carlebab.

<sup>2)</sup> In Goethe's Berten. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 41.

<sup>3)</sup> S. Coethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter banb. Bb. 12. S. 249 u. f.

<sup>4)</sup> Den 28. Auguft.

wird sogar mehr sinden, als ich geben konnte. Und so ist mir ein schwerer Stein über den Bergs gipfel auf der andern Seite hinabgewälzt. Gleich liegen aber wieder andere hinter mir, die auch wieder gefördert sein wollen, damit erfüllt werde, was geschrieben steht: "Solche Muhe hat Gott dem Menschen gegeben."

Ihro Majeståt, ber König von Würtemberg, haben mir die Gnade erzeigt, wohl anderthalb Stunden bei mir zu verweilen. Glüdlicherweise hatt' ich heitern Sinn und einen gewissen Grad von Offenheit, so daß derselbe sich scheint gefallen zu haben. Es ist immer als eine Sabe des Augenblick anzusehen, zwischen Bedächtigkeit und Freimuthigkeit behaglich durchzuschiffen. — Unsere liebe hoheit habe ich freilich in diesen Trancrtagen nicht wieder gesehen. Wöge sie sich balb in dem Zustand fühlen, sich ühren Berehrern wieder mitzutheilen.

In meinen Naturstudien bin ich auf eine wunbersame Weise gefordert worden. Man mag es zufällig heißen; indessen wenn man folgerecht in einem Studium fortfährt, so schließt sich das Neu-Bere, Lebendige zum Innern, und verwächst zus sammen. Diermit also wiederholten treuesten Wunsch zur gludtlichen Reise und frohem Wies bersehen.

#### 1057.

### Au R. A. Barnhagen von Eufe.

. Weimar, ben 5. August 1831.

Sie haben mir burch Ihre freundliche Genbung ein fehr angenehmes Befchent gemacht. 3ch hatte vor einiger Beit ben madern Sinclair burch feine zwei Banbe 1) treulich begleitet. nen besto vollftandigern Ginbrud mußte Ihre Darftellung auf mich machen. Gern will ich gefteben, bag ich in diefer den Meifter biographischer Runft gewahr werbe, mit beffen Unfichten ich volltom= men übereinftimmend fuhle und bente, ohne bag ich mir anmaßen durfte, ein folches Wert auf eine fo gludliche Beife ju evitomiffren. Roch einen befondern Dienft haben Sie mir baburch geleiftet, baß Sie mich in ben Stand festen, meiner guten Schwiegertochter 2) bas Gange befannt gu machen, ba ich fie mit einzelnen, auffallenberen, allgemein intereffanten Stellen zu unterhalten gefucht hatte. Mehr will ich nicht fagen, ba ich zwar nicht in bebrangten, aber boch in gebrangten Augenblicen lebe, und beshalb an auswärtige Freunde und ihre Buufche feltener ju benten angeregt merbe.

Bener Anffat über bie Banbel ber frangofficen Raturforscher hat, wie fie miffen, munbersam ergriffen. Die fonthetische Parthei findet in uns Deutschen vollkommene Allierte, und mich haben manche Sendungen, Beitungs: und Journal: Ar: tikel noch tiefer in die Sache sehen laffen, woraus benn freilich erheltt: bag man am beften thut, fich zuruckzuhalten. Damals, als ich Ihnen ben erften Berfuch gufchidte, mar bas Intereffe bei mir auf einen bohen Grad lebendig, und ich bie tirte sogleich eine Fortsesung, die mich in die Beiten Buffon's und Daubenton's gurudführte. Run aber bin ich weit bavon abgelentt, und burch bie bagwischen getretenen Parifer Bermorrenbeis ten in mein Rammerlein gurudgebrangt. Fuhr ich weiter fort, was ich nicht gern aufgeben mochte, fo fend' ich es ju beliebigem Gebrauch.

1058.

#### 1000

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 13. August 1851.

Diesmal, bacht' ich, tonnten wir mit unferer Bufammentunft gufrieben fein. Du haft gegeben und empfangen, wir find unferer alten Beginge auf's neue gewiß geworden, und werden nur befto freudiger bas, mas beiden wohlthut, auswechseln. Und fo bant' ich juvorderft fur Dein Brieflein von Bena, bas, mit ungewohnt fpiger Reber gefchrie: ben, die Epoche Deiner Reisefahrt in dem Co: ber gang genau bezeichnen wirb. Unferes werthen Schulg 1) Segenwart hatte auch einen gang elgenen guten Ginbrud hinterlaffen. Inbem ich mich umfah nach ben Begenben, mo fein Intereffe ihn fefthielt, hab' ich auch fur mich Mertwurdi: ges angetroffen. Borgugliche Menfchen gab es immer, die uns benn auch mitunter gludliche Spuren ihres Dafeins hinterließen. 3ch ichiebe immer ben Zag vor mir her, wie es benn am Ende jeder thut, wenn er feinen Caffee getrunten hat. Leider gewinnt man nichts babei, als bie Ueberzeugung, daß noch immer genug zu thun übrig bleibt.

Die colossale Marmorbuste, von David's hand, ist angekommen, und giebt viel zu reden. Ich verhalte mich ganz ruhig; benn ich habe in und mit dem kleinen Format schon genug zu thun, als daß ich begreisen könnte, wie sich eine doppelt und dreisach vergrößerte Form benehmen könnte. Indesen ist es trefflich gearbeitet, außersorbentlich natürlich, wahr und übereinstimmend in seinen Theilen. Der Marmor aus den Pyres

<sup>1)</sup> The correspondence of the Right Honorable Sir John Sinclair. London 1831. 2 Voll.

<sup>2)</sup> Ottilie von Goethe, geb. v. Pogwifc.

<sup>1)</sup> Seh. Oberregierungsrath zu Berlin. Bergl. Soethe's Werke. Bollftandige Ausgabe letter Pand. Bb. 32. S. 126, 161, 167. Bb. 55. S. 5.

nden, den die franzöflichen Bildhauer jest brauschen muffen, weil auf dem carrarischen ein schwerer Boll liegt, hat einen sehr angenehmen Lon, der in's Bräunliche zieht. Ueberdies bin ich über Berslin mit den Pariser Natursorschern neuerlich in Beruhrung gekommen, welches mich denn doch auf einen gewissen Grad beschäftigt und zu Mitstheilungen nothigt. Dabei muß ich gedenken, daß doch manches hier vorzuzeigen versäumt worden, well es etwas zur Seite lag.

Aus unseren Kiebruchen, die zum Wegban start benust werden, hab' ich neuerlich Elephanstenbadzähne von der größten Schönheit erhalten. Dente Dir! Die Oberstäche, welche kaut, hat Burzeln, die aber auch wieder nachschieben, und entweder gleichfalls kauen oder auch wohl ewig unsgebraucht bleiben können. Die Ratur thut nichts um sonft, ist ein altes Philisterwort. Sie wirkt ewig lebendig, überstüffig und verschwenderisch, damit das Unendliche immer gegenwärtig sei, well nichts verharren kann. Damit glaube ich sogar mich der Dege l'schen Philosophie zu nähern, welche mich übrigens anzieht und abstößt; der Senius möge uns allen gnädig sein!

Da bas fonigliche Theater ben rechten Weg gefunden bat, feine Caffe ju fullen, fo fenbe ich Dir ben letten Gegenfat, wohin nur bie guten Nachkommen des alten Thespis gerathen konnen. Das Driginal lege ich bei, man glaubt es fonft nicht. "Theaterantundigung. Carlftadt am 10. Juli 1823 jum Bortheil bes Berrn 3 g nag Bi ol und feiner Sochter gub milla: Denfchenhaß und Reue, ein hier noch nie gefehenes Trauerfpiel von bem gefallenen Rogebue, ungludlichemeife; daffelbe ift in 6 Acten, nebft einem Prolog, wels chen herr Biol am Enbe feparat halten wirb. Rachfchrift. Biele bringenbe Schulben fegen uns zwar in bie angenehme Berlegenheit unferer Glaubiger, bag wir nicht weiter reifen tonnen. Ich fpiele ben Greie, meine Budmilla bie Gus lalia. Laffen Sie und beshalb nicht unterachen. Menschenhaß tennen die Bewohner bieser Stadt nicht, noch weniger wir eine Reue, baf wir hierher uns verirrten. Wir bitten baher um Bufpruch, benn es bleibt uns boch nichts." - Uns aber bleibe bas Bisherige von guten Geiftern gegonnt!

### 1059.

### An P. J. David 1).

Beimar, ben 16. 20uguft 1881. So eben find es zwei Jahre, daß Sie une burch Ihre Gegenwart überraschten, ich durfte fast

1) Bilbhauer in Paris.

fagen, in Berlegenheit festen. Der ausgezeichnete Runftler einer benachbarten Ration, beffen Berpflichtung fich eigentlich nur auf feine Sandeleute au begiehen ichien, wenn er fich entichlog, bie Bes stalt von Individuen durch feine Runft gu erhals ten, war eine gang neue Erscheinung. nicht lange genoffen wir Ihres werthen Umgans ges, als wir einen Mann gewahr murben, bem bas allgemein Menschliche lebhaft im Ginne lag, und welcher baber überall bin feine Aufmertfam= feit richtete, wo er ein Beftreben bemertte, bars auf zu wirken, bag Menichen an Menichen fich fnupfen, um durch wechselfeitige Anerkennung bas eigentliche Gleichgewicht im Gangen berauftellen, welches im Einzelnen, wegen bes immerfort bauerns ben Conflictes der befonderen Intereffen , fcmer gu erreichen und zu erhalten ift.

In gleichem Sinne haben wir bie aberfenbete Marmorbufte mit lebhaft bantbarer Gefinnung an = und aufgenommen, ale ein Beugnig bes Wohlwollens eines unmittelbaren Geiftespermanbs ten, ale einen Beweis ber Auflosung ftrenger Das tionalgrangen, und wir glauben baburch uns ber erhabenen Intention bes Gebers angenahert ju haben. Bon bem allgemein freudigen Empfang, von Mufftellung und festlicher Bidmung gu fprechen, überlaffe ich ben Freunden, welche bezeugen werben, daß die beabsichtigte Wirfung in hohem Grade ift erreicht worden, die gewiß auf tunftige Beiten fraftigft fich erftreden, und 3hr Andenten nebft bem Dufterbilbe eines hohen Runfttglentes lebhaft erhalten wird. Doge Ihnen biefes, wie ein Deutscher in seiner Sprache fich ausbruden tonnte, auch in ber Ihrigen treutichst wieberzuges ben fein.

**~**⊙⊙

### 1060.

### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 20. August 1831.

Deine Sendung einer solchen Anzahl von Aupferstichen 1) ist für mich von ganz besonderer Bedeutung, da, wie ich schon erwähnte, der treffliche zu früh abgeschiedene Longhi in seinem Wert über die Aupferstechertunst 2) mit ganz bessonderer Borliebe Deinen auswärts so nah Verzwandten 2) ausgezeichnet hat. Stellen überset ich Dir, wenn das Werk, welches Weper sich zu Semulthe führt, wieder in meinen Haben ift.

1) 38 Blatter von G. g. Schmibt.

 La Calcografia da Giuseppe Longhi. Milano 1830. Vol. I. p. 185 sqq.

<sup>3)</sup> Georg Friedrich Schmidt, Kupferstecher zu Bertin, geboren baselbst 1712, gestorben 1775. S. Goethe's Werte. Bollständige Ausgabe letter hand. Bb. 44. S. 227 u. f.

In Deiner Sendung find' ich gute Abbrücke von Portraits bes redlichen Mittelftandes, aus einer Zeit, da wohlbabende Familien, neben dem Nehrestog der Leichenpredigt, auch noch ihre Seligen, in wehlgetroffenem Bilde, über der Erde zu ershalten gedachten. Dann find es mittlere Abbrücke bis zum geringsten, wo man freilich die Platten bedanert, die so behandelt worden. Mir aber geben sie Aenntnis von ihrem Dasein, und maschen mich aufmertsam auf die Cremplare, die in meiner und sonstigen Sammlungen vorhanden sind. Das Studium dieses merkwärdigen Mannes ist unter und doppelt und dreisach begünstigt, und swollen wir auch Deine zeitige Sendung untend preisen.

Benn ich nun biefe Deine reiche Gabe auf meinen nachften Geburtstag beziehe, fo barf ich mobil permelden von dem mertwirbigen Gefchent, bas ich über ben Canal erhalten habe. Funf: gehn englische Freunde, wie fie fich felbft unterzeichnen!), ließen bei ihren berühmteften Goltschmieten 2) ein Giegel verfertigen, welches bequem in der hohlen hand ju faffen, einer lang: lichen Bafe fich allenfalls vergleichen last. Alles, was der Golbichmied verbunden mit dem Emailliver leiften tann, ift hier ju fchauen. Man wirb an bie Beftrebungen erinnert, mit welchen Cellini feine Arbeiten ju ruhmen pflegt, und bie Abficht ift offenbar, fich dem fechzehnten Jahrhundert an nahern. Den Spruch: "Dhne Raft, boch ohne Baft 2)," fcheinen bie Englander bebentend genng gefunden au haben, ba er im Grunde ihr eignes Thun febr gut ausbrudt. Diefe Borte find um einen Stern innerhalb bes befannten Schlangens treifes eingeschrieben, leiber mit altbeutschen Berfas lien, welche ben Ginn nicht gang gur Rlarbeit bringen. In jeder Rudficht ift biefe Gabe bantenswerth, und ich habe ihnen einige freundliche Reime dagegen geschrieben. 4)

Da es bie guten lieben Beimaraner nicht laffen tonnen, biefes Feft, wie so manches andere, burch ein Ergo bibamus zu feiern, anch sonft noch verschiebene, durch die Umfilande herbeiges sährte Ineidenzien zu unden gedenken: so werd' ich mich wohl in diesen Aagen, wenn anch nicht weit, entsernen. Deryseichen wohlgemeinte huls digung personich abzuwarten, wird mir immer unmöglicher. Ie älter ich werde, sehr ich mein Leben immer läckenhaster, indem es Undere als ein Canzes zu behandeln belieben, und sich daran erzihen. Mebrigens gedent' ich diese Woche vor meinem Geburtstag einen Aheil meiner deingenden Dbliegenheiten wegzuränmen. Leider deingt sich son den ausgestreuten Samentvenern sällt gar viel zwischen Distel, Dorn und Felsen.

Ans England ift mir eine Nebersicht ber beutschen Literatur zugekommen, geschrieben von B. Laplor, der vor vierzig Jahren in Göttingen studicte, und taselbst die Lehren, Meisnungen und Phrasen, die mich vor sechzig Jahren schon ärgerten, unn auf einmal losiäste. Die gespensterhaften Stimmen der herren Sulzer, Bonterwed und Consorten ängstigen und unn ganz als Rachtlänge von Abgeschiedenen. Freund Carlyle tagegen wehrt sich musierhaft, und dringt bedeutend vor, wovon gelegentlich das Rechrere.

### 1061.

### Mu C. S. Belter.

Beimet, ben 4. Ceptember 1831.

Geche Sage, und gwar bie beitreften bes gangen Sommers, war ich von Weimar abwesend, und hatte meinen Beg nach Ilmenau genommen, wo ich in früheren Jahren viel gewirft, und eine lange Paufe bes Bieberschens gemacht batte. Auf einem einsamen Bretterbauschen, bes bochften Gipfels der Launenwälder, recognoscirte ich die Infdrift vom 7. September 1783 bes Liebes, bas Du auf den Kittigen der Dufit fo lieblich beruhigend in alle Welt getragen haft: "Ueber allen Sipfeln ift Ruh n. f. w." 1) Rach fo vielen Jahren war benn ju überschen: das Dauernde, bas Berichwundene. Das Gelungene trat por und erheiterte, das Diflungene war vergeffen und verschmergt. Die Menschen lebten alle nach wie vor, ihrer Art gemäß, vom Köhler bis jum Porzellanfabrifanten. Gifen ward gefchmolzen, Braunftein aus den Rluften geforbert, wenn auch in dem Augenblick nicht so gesucht wie souft. Pech ward gefotten, ber Ruf aufgefangen, bie Rufbattchen funftlich und fummerlichft verfertigt. Steinkohlen mit unglaublicher Rube an Sage ge-

<sup>1)</sup> Thomas Carlyle und fein Bruber, 28. Frafer, Magine, Deraub, Moir, Churschill, Jorban, Bilfon, Borb Gower, Southey, Borbsworth, Procter, Balter Scott und beffen Schwiegerfohn Lodharb.

<sup>2)</sup> Salter, Bibbowfon unb Sate.

<sup>3)</sup> Without haste, yet without rest.

<sup>4)</sup> In die Frande in England.
Worte die der Dichter hricht Aren in heimischen Bezirken, Birken gleich, doch weiß er nicht, Ob sie in der Frene wirken. Britten habt sie aufgefaßt, "Thät'ger Sinn, das Ihun gezägest; Abatig Streben, ohne haft." Und so walt ihre denn besiegelt.

<sup>1)</sup> S. Coethe's Werte. Bollfandige Andgabe letter Sanb. 28. 1. S. 109.

bracht, kolossale Urstämme, in der Grube unter den Arbeiten entbedt (einen davon Dir vorzuszeigen, hatte ich vergessen, er steht im Gartenshause), und so gings denn weiter, vom alten Granit durch die angrenzenden Epochen, wobei immer neue Probleme sich entwickeln, welche die neusten Weltschöpere mit der größten Bequemlichsteit aus der Erde aussteigen lassen. Im Ganzen herrscht ein wundernswurdiges Benutzen der mannigsachsten Erds und Bergoberstächen und Tiefen. Wenn ich mich von da zu Dir versetze, wunscht ich nichts mehr, als Dich den großen Contrast zwischen Deinen außern Juständen und diesem empsinden zu sehen.

Bon der Weimarlichen Feier meines Geburtstage, bie fich feidlich und gludlich erhibirte, mogen Forfter's ja wohl ergahlt haben. schöne Frauchen, die ich mit Bergnügen an meis nem Tifche fah, hat bedeutenden Effect gemacht. Frauenzimmer behaupten : ihr vorzüglich geschmad= voller hut habe baran großen Theil gehabt. Bend' ich mich nun ju ben Andeutungen Deines Briefes, fo feh' ich wohl, bas bie alten großen Anforderungen: Bagt uns trinten, lagt uns fuffen, bei Euch gang folgfame Schuler haben, felbft unter ben alten herren, benen es benn wohl bekommen moge. Die Luft klingt, wie von einem Glodenton, von der Berliner Aufgeregtheit gegen ben gottlofen Bubrang eines unwilltomme= nen Saftes. Um ber lieben Rurge willen ichreib' ich Dir ein altes kanonisch : classisches Bort her, das Du vielleicht schou kennft:

> Was ist ein Philister? Ein hohler Darm, Bon Furcht und Possnung ausgefüllt, Daß Gott erbarm!

Und hiermit sei diese wiberliche Frage vorerst absgethan.

Wenn Du aber nach bem Fanft fragft, fo kann ich Dir erwiedern, daß ber zweite Theil nun auch in fich abgeschloffen ift. Ich habe seit so vielen Jahren recht gewußt, mas ich wollte, habe aber nur bie einzelnen Stellen ausgeführt, bie mich im Augenblick intereffirten. Daburch murben Enden offenbar, welche ausgefüllt werben mußten. Diefes alles nun zurecht zu ftellen, faßt' ich ben feften Borfag: es muffe vor meinem Beburtstag geschehen. Und so ward es auch; bas Sanze liegt vor mir, und ich habe nun noch Rleinigleiten zu berichtigen. So fiegle ich's ein, und bann mag es bas specififche Bewicht meiner folgenden Banbe, wie es auch bamit werden mag, vermehren. Du haft eine wunderliche Scene ober vielmehr einen wunderlichen Theil des Gangen Bas Du bavon Dir auch magft juge: eignet haben, so wird es im Zusammenhang boch noch luftiger erscheinen. Nun aber, da diese Forberungen befriedigt sind, drängen sich neue zugleich hinten nach, wie an einem Bäderladen a la queue. Was gefordert wird, weiß ich wohl; was gethan werden kann, muß die Folge zeigen. Ich habe gar zu vielerlei Bauwerk angelegt, welches zu vollsführen doch am Ende Bermögen und Kraft ermangeln. An die natürliche Tochter!) dars ich gar nicht denken; wie wollt ich mir das Ungeheure, das da gerade bevorsteht, wieder in's Gedächtniß rufen?

~

#### 1062.

### An R. Söttling 2).

Beimar, ben 5. September 1831.

Sie von uns entfernt, und in jenen Klostermauern, wenn gleich als Abt, zu benken?), siel mir ganz unmöglich, und da gleiche Gesinnung der höchsten Behörde mir bekannt war, so konnte sich mir nichts angenehmer ereignen, als indem ich mich in dem Falle befand, zu Ihrer Erhaltung, Beruhigung und bequemern Stellung beizutragen. An Ihrer schönen Thätigkeit freu' ich mich um so mehr, und genieße mit Ihnen eines gunstigen Augenblick, da ich auf eine Folgezeit von Jahren für ein Geschäft\*) gesorgt sehe, das mir so sehr am herzen liegt. Wöge die Witterung Sie auf der zu unternehmenden Fahrt\*) begünstigen und ich bei Ihrer Rüdstehr Sie als erfrischt und neugestärkt begrüßen.

**~**60

### 1068.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 10. September 1831.

Dier die schönen Worte von Longhie) über Georg Friedrich Schmidt. 7) "Der Runftler, beffen Talent wir zu schähen unternehmen, ist einer der größten, deffen sich die Rupferstecherztunft zu ruhmen hat. Er wußte die genaueste Reinlichkeit und zugleich die Festigkeit des Grab-

- 1) S. bied Arauerspiel in Goethe's Werten. Bolls ständige Ausgabe lester hand. Bb. 9. S. 287 u. f.
- 2) Großherzogl. Sachsen: Weimarischer hofrath und Bibliothetar zu Jena.
- 3) Göttling hatte bamals einen Antrag zur Annahme bes Rectorats von Schulpforte erhalten.
- 4) Die acabemische Bibliothet zu Jena.
- 5) Eine Reise nach Italien.
- S. La Calcografia da Giuseppe Longhi. Milano 1830. Vol. I. p. 185 sqq.
- 7) Rupferfteder gu Berlin, geboren bafelbft 1712, gestorben 1775.

ftichele, mit einer Bewegung, einer Behandlung gu verbinden, welche sowohl fuhn ale abwechselnd und manchmal mit Willen unzusammenhangenb mar, immer aber vom bochften Gefchmad und Biffen. Bon bem regelmäßigen Schnitt, worin er bem ernsteften Chalkographen nacheiferte, ging er, nach Belieben, zur freien Behandlung über, indem er fich jenes spielenden Punctirens der geistreichsten Radickunstler bediente, und das Urtheil ungewiß ließ: ob er fich in einer ober der andern Art vorzüglicher bewiesen habe. Doch ift es fein Bunber, daß er fich in biefen einander fo entgegen= gefetten Arten bes Stiches volltommen gleich er= wiefen habe, weil ihm bie gefühltefte Renntniß ber Beichnung und bes Bellbunkels, die feinfte Beurtheilung und ein unbegrengter Geift beftanbig zum Führer bienten."

"In ber erften Art jog er vor, Portraite ju behandeln, ob er gleich auch einige geschichtliche Gegenftanbe geftochen . hat, und alles, mas er gestochen, vorzüglich ift. Aber jenes Portrait von Latour, welches biefer Maler von fich felbft gefertigt hatte, ist bewundernswürdig durch bie Borzüge, welche in allen übrigen fich finden, mehr aber durch die Seele und durch die freie Beiterkeit bie in biefem Geficht fo gludlich ausgebrudt finb. Sehr icon ift auch bas Bildnif von Mounfen, und außerordentlich bie der Grafen Rafumowstn und Efterhage. Much bie Raiferin von Rugland, Elifabeth, gemalt von Locque, wo besonders die Beiwerke mit erstaunender Weister= schaft behandelt find. Richt weniger schägenswerth ift bas Portrait von Mignard nach Rigaub, welches ich boch nicht, wie Unbere wollen, fur fein Sauptftud halte.

In ber zweiten Art behandelt er eben fo aut Portraite als hiftorifche Borftellungen, worunter einige von eigener Erfindung find, die ihm gu großem Lobe gereichen. Er ahmte, boch nicht Enechtisch, bie weise malerische Unordnung Rem= brand's und Castiglione's nach, und wußte fich fehr oft mit der kalten Nadel der geistreichen und bezaubernden Leichtigfeit bes Stefano be la Bella anzunähern. Bei ihm ift Mues Wiffen, Macs Feuer, und, was viel mehr bedeuten will, Alles ber Bahrheit Stempel. Man fann von bicfem munberfamen Manne fagen, bag zwei ber trefflichften Stecher in ihm verbunden feien. Bie er auch irgend bie Runftart eines Andern nach: ahmt, tritt er immer, von feinem außerorbent= lichen Beifte begleitet, als Original wieber hervor. Batte er die Geschichte im großen Sinne, wie bas Portrait, behandelt, und hatte ihn die Ueberfulle feines Geiftes nicht manchmal irre geleitet, fo fo tonnte er die oberfte Stelle in unfrer Runft erreichen. Ift ihm bies nicht gelungen, fo bleibt er boch, wie gesagt, einer ber trefflichften Deifter und der erfahrenste Stecher. Wer feine schonen Aupferstiche zu Rathe zieht, wird von vielen Seiten in seiner Profession gewinnen.

# 1064.

### Au den Staatsrath Schult.

Beimar, ben 18. Geptember 1881.

Auf Ihr so werthes, treubebeutendes Schreisben 1) alsobald Einiges zu erwiedern, fange ich, verehrter Freund, folgendermaßen an. Auf dem freien Plage meinem Dause gegenüber steht ein großes anständiges Wasserden, welches von einer start stießenden Röhre hinreichend genährt wird. Dahin kommen, besonders Morgens und Abends, Frauen, Töchter, Mägde, Gesellen, Kinder, das nothwendige Ingredienz ihres Dasseins abzuholen.

hier ift bas Geschäft einfach und boch mannige faltig : aus bem Beden wirb geschöpft, in Butten gegoffen, jum Reinigungegebrauche fortgetragen; jum Trinfen werben Rruge unter bie Rohre geftellt, ju Roch = und feinerem Bedurfniß Gimer untergeschoben. Dabei ift nun bie Saltung ber handelnden und Abwartenden nie biefelbe; die Mannigfaltigfeit der Gebehrben ift unendlich, die Stellung berjenigen, die im Befit bes Empfangens ist, sowohl als die der andern, die auf den Aus genblid past, bis bie Reihe an fie tommen foll, zeigt teine Spur von Ungebulb; alles geht im Zact, und boch ift ein feiner Unterschied zwischen Giner und ber Andern ju bemerten. Salat an Drt und Stelle ju maschen, ist jest streng polizeilich verboten. Schabe! bas gab recht artige hausliche Stellungen, und boch bleibt noch genug übrig, von ber fruh antommenben Ginfamen, bis jum Gebrange ber bobern Tagesftunden, bis julest bie gange Anftalt wieder verlaffen bafteht, und boch endlich noch ein Knabe auf ben Rand bes Bedens bis jum Pfeiler hinauffteigt, um fich, über die Rohre gebückt, unmittelbar aus derselben zu erquiden.

hier ware nun Gelegenheit, wo der bilbende Künstler beweisen könnte, was er zu sehen, zu sassen, zu wählen und nachzubilden im Stande sei. Eine nothwendige, unerläßliche Handlung der Menscheit in allen ihren Momenten zu studien, wo seder bedeutend ist, aber auch manchemal ganz pertinent, schon, grazios und vom besten Sinn und Styl sein kann. Und so hätten wir einen Fall für tausend, woraus eribent ist, daß ohne unmittelbare Bereinigung von Object und Subject kein lebendiges Kunstwert zu Stande

<sup>1)</sup> Bom 12. September 1881. S. Goethe's Kunft und Alterthum. Bb. 6. Seft 3. S. 521 u.f.

tommen tann. 3ch bante ber fritischen und ibea= liftischen Philosophie, daß fie mich auf mich selbst aufmertfam gemacht hat. Das ift ein ungeheurer Gewinn. Sie tommt aber nie jum Object; bies fes muffen wir fo gut wie der gemeine Menschens verftand zugeben, um an dem unwandelbaren Berhältniß zu ihm die Kreude des Lebens zu aes niegen.

Rachftehenbes eiligft Berfaßte moge ben verehrten Freund bei glucklicher Ankunft in Bonn begrußen und ihn veranlaffen, von Beit zu Beit von feinem theuren Befinden und feinen murbigen Gebanten Melbung ju thun. Denn felbft auf jenen erften Brief, ber mich ju bem Gegenwartigen veranlagte, habe ich noch manches zu erwiebern, und wurde fehr erfreut fein, verschiedenes mir am herzen Liegenbe im Bertrauen mittheilen ju konnen, ba man mit ber Menge und Maffe bes Tags fich nicht gern weiter befaffen mochte. Und fomit Glad jum Gintritt, in hoffnung freubiger Folge, ftetige Behandlung und Mittheilung långst begonnener mårdiger, wichtiger Unternehs mungen, und also für bas Rächste und Rünftige das Befte.

### 1065.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 20. September 1831.

Die Tage und Stunden bisher waren sehr lebhaft angesprochen. Dem älteren Manne brängt fich immer Bedeutenderes zu, fo daß man das Bor= zügliche felbst für trivial achten muß. Deine schöne Sendung Schmidt'scher Arbeit konnt' ich nicht energischer erwiedern, als durch das entscheidende Capitel, bas Du Deinem Stammbaum einverleiben magft. 1) Die Sansnarren bes Tags wollen ben Abel aufgehoben fehen 2), als wenn es möglich wäre, daß ein tüchtiger Mann von tuchtigen Borfahren etwas verlieren tonnte! Rehmen fie boch Dir und Deinen Rachkommen ben Großonkel weg! Sie sollten täglich und stundlich Gott bitten, daß man das Altgeprufte legitim nennen moge, und dag von Zeit zu Zeit eine Creatur geboren wurde, mit beren Namen Jahr= hunderte konnten durchgestempelt werben.

3ch erinnerte mich an einem ftillen Abend, Cicero habe ein kleines Werk hinterlassen: de Senectute. Das wollt' ich mir jum erften Dal ju Gemuthe nehmen, und fand es allerliebft. Es ift, wie jene meift alles biscurfiv burch: führen, als wenn das, was fich ohnehin verfteht, nur fo hingesprochen murbe. Er lagt ben alten Cato reben, und biefer fpricht, wenn man ce genau nehmen will, nur hiftorifch aus, was fur treffliche Menichen alt geworden find, und wie ihnen das zu Gute gedich. Sodann kommt auch beispielsweise zur Sprache, wie unvernunftig es fei, ein Jebes, auch bas Machftvergangene, wieber jurudrufen ju wollen. Manches Unbere, mas mich nicht berührt, lag ich gefagt fein; nur muß ich erwähnen, wie er bem Alter hoch anrechnet: die Burbe, die Achtung, die Berehrung, die man ihm nach anftanbig vollbrachter Lebenszeit erweift. Das klingt nun freilich aus bem Munbe eines tuchtigen Romers, ber im Sinn und Zon ganz herrlich von seinen Borvordern spricht, das man nicht viel taugen mußte, um nicht bavon erariffen au werben.

So fieht es bei mir in einfamen, und boch gebrangten Stunden aus. Unterlaffe ja nicht, mich bon bem, mas Dich umglebt, Dir begegnet, nach Deiner treuen Beife in Kenntniß zu fegen. Den allerliebsten Brief von Felix 1) entschließe ich mich durch's Chaos 2) schidlichst an's Licht Dein Empfohlener foll freundlichft su tragen. aufgenommen werben. Ottilie weiß, wie es einzurichten ift, bag ein Frembes, mich im Augen: blid nicht Intereffirendes, zur guten Stunde her: eintrete. Bei diefer Gelegenheit will ich nicht verfehlen zu fagen, baß fie und bie Rinder fich allerliebst benehmen, wovon viel zu melben ware, aber nichts zu melben ift, weil bas Barte fich nicht in Worten ausspricht. Ich felbft habe mich wieder mit dem vierundzwanzigjahrigen Manu: fcripte 2), von bem Du einige Bogen gefeben haft, Moge es Dir bereinft gur heitern, befreundet. auch im hohen Alter noch bilbfamen Stunde ge= Sierin befraftigt mich bas mir eben reichen. wieder erneuerte Wort des Alten \*): "Ich lerne immerfort; nur baran merte ich, bag ich alter werde." - Friede mit Gott und ein Bohlge: fallen an wohlwollenden Menfchen. Alfo fei es und bleibe!



<sup>1)</sup> S. g. Somibt mar ber Bruber von Belter's Großmutter, måtterlicher Seite.

<sup>2)</sup> S. Joh. Chr. Bleifchhauer: Die bentiche privilegirte Behn = und Erbariftofratie, vernunfts maßig und geschichtlich gewürdigt. Reuftabt a. b. Dria 1831.

<sup>1)</sup> gelir Menbelefohn=Bartholby.

<sup>2)</sup> Danbichriftliches Journal, redigirt von Goes the's Somiegertochter Dttilie.

Mus meinem Beben. Dichtung und Wahrheit. Bierter Theil. G. Goethe's Borfe. Bollftans bige Ausgabe letter hand. Bb. 48.
4) Solon: γηράσκω δ' αλεί πολλά διδασκόμενος.

#### 1006.

An C. F. Belter.

Gin Ranftler, welcher fich bes Griffels Ruhm erworben, Der einen Ribinger, und Schmibt, und Preiftler giert !).

Beimar, ben 4. October 1831.

Dier alfo and ein poetisches Zeugnif in Deis nen Stammbaum, welches um fo nothiger ift, als die Welt doch von jeher die Anmagung der Poeten begunftigt hat, als feien fie bie einzigen mahren Gemalthaber und Ausspender des Ruhms. Der übersendete Abdrud von Schmidt's ruffis fcher Raiferin 2) ift von viel Bedeutung. laffe fie auf Leinwand aufzichen, wodurch fie moglichft hergestellt. wird, und ich freue mich barauf, fie alebann mit Mever'n recht genau au betrachten. Doch zeigte mir bies Bert beim erften Anblid recht deutlich, warum ich diesem trefflichen Manne niemals etwas habe abgewinnen tonnen. Er war ju der unfeligen Beit geboren, wo alle Umgebungen ber Menfchen, Rleider und Mobilien fich in's Abgeschmackte verloren hatten. Die wibermartigften Anhaufungen von Prachtschnorkein waren mir, ba ich gerabe bei ber Rudfehr ber Einfalt mich ju bilben anfing, bochft jumiber, und ich glaube mich noch zu erinnern, bag ich gerade biefe Raiferin mit Abichen von mir wies.

Sieht man in jene Epoche jurud, fo findet fich, bas er fast mit teinem eigentlich wurdigen Runkler ju gleicher Beit lebte, und fich alfo mit bem Falfden affociiren mußte. Gein Ergreifen von Rembrand's Berbienften geigt feinen großen tuchtigen Sinn; es ift aber schr gludlich, bas gerade ba Conghia) auf bas Zechnische aufs mertfam macht, Du mir mit fo porzuglichen Beis spielen ju Gulfe tommft. Auch ift es fur ein gunftiges Gefchick gu achten, bag eben jest unter ben Rupferflichen, die mir von Beit ju Beit von Leipzig zur Auswahl gesenbet werden, gar wohl erhaltene Arbeiten von ihm fich finden. Bei allen biefen Greigniffen tann ich mein Glud nicht genug schagen, bag ich fo fruh in bas Intereffe ber bilbenden Runft herangetrieben worden. Da ich nun fein Salent gur Musubung befaß, mußte ich mich mehr um Erfenntniß bemuben, und ba= von hab' ich mir gerade so viel erworben, als ich fur's haus brauche, d. h. daß mein Enthufiasmus für irgend ein Bert verftanbig fein und bauernb werden konnte. Da ich nun durch obgemeldete Sendungen gar oft vorzägliche Künstler kennen lerne, deren Ramen ich nie gehört, so macht bieses die Welt so reich, weil ihr Zalent volltommen gegenwärtig ist. Mit der Poesse ist es ein ganz Anderes. Da muß ich gar zu viel hinzusthun, und weiß nicht recht, ob ich wohlthue, das Eine aufzunehmen und das Andere abzulehnen. Die Musik, in der Du lebst, verschwindet mir fast ganz aus den ungehöten Sinnen.

Bon den modernften beutschen Dichtern fommt mir Bunberliches an. Gebichte von Guftav Pfiger murben mir biefe Zage zugeschickt. 3ch las hier und ba in bem halbaufgefchnittenen Bandden. Der Dichter fceint mir ein wirkliches Ias lent ju haben, und auch ein guter Denich ju fein. Aber es war mir im Lefen gleich so armfelig au Muth, und ich legte bas Buchlein eilig weg, ba man fich beim Gindringen ber Cholera vor allen beprimirenden Unpotengen ftrengftens huten foll. Das Bertlein ift Uhland bebicirt, und aus ber Region, worin dieser waltet, möchte wohl nichts Aufregendes, Tuchtiges, bas Menfchengefchid Bezwingendes bervorgeben. So will ich auch biefe Production nicht schelten, aber nicht wieber bineinsehen. Bundersam ift es, wie fich bie herrlein einen gewiffen fittig = religios = poetischen Bettler= mantel fo geschickt umzuschlagen wiffen, bag, wenn auch ber Ellenbogen herausgudt, man biefen Mangel fur eine poetische Intention halten muß. 36 leg' es bei ber nachften Genbung bei, bamit ich es nur aus bem Saufe fchaffe.

#### 1067.

An C. F. Belter.

Beimer, ben 5. Detaber 1831.

Ottilie 1) lieft mir am Abend die Leben Plutarch's vor, und zwar auf neue Weise, nams lich erft bie Griechen. Da bleibt man benn boch in einem Local, bei einer Ration, einer Dens fens : und Beftrebensweise. Sind wir damit burch, so wird es an die Romer tommen, und auch diese Gerie burchgeführt. Die Bergleichungen laffen wir weg, und erwarten von dem reinen Ginbrud, wie fich bas Gange jum Gangen vergleicht. Schon feit mehreren Monaten lef' ich feine Beitungen, und ba haben alle Freunde bei mir das schönste Spiel Ich erfahre ben Ausgang. ben Abschluß, ohne mich über die mittlern 3meis fel zu beunruhigen. Wenn ich deute, was man ber Belagerung von Diffolunghi fur unnugen Antheil zugewendet, wurde ich mich schämen, wenn ich nicht meine besten Freunde in gleicher Thorheit am heutigen Tage befangen fahe. Die herrlichste

) Elifabeth.

<sup>1)</sup> S. gr. v. Sageborn's poetifche Berte. herausgegeben von J. J. Efdenburg. Samburg 1800. Th. 1. S. 214.

Su seinem früher angeführten Werte: La Calcografia. Milano 1830. Vol. I. p. 185.

<sup>1)</sup> Boethe's Sowiegertochter.

Cur aber und die traftigfte Beftatigung fur ben Menschen, ber fich in ben Rreis seiner Thatigeeit zuruckzieht, ift ber Spaß, einen Jahrgang von 1826 gebunden zu lesen, wie ich mir ihn jest mache, wo fo flar ift, bag man burch biefe Zas gesblatter jum Darren gehalten wurde, und bag weber fur une, noch für bie Unfrigen, befonders im Sinn einer hobern Bilbung, baber auch nicht das Mindeste abzuleiten war. Auch erschien bei mir geftern ein mertwarbiges Phanomen. Ein Bater brachte feine flugelspielende Tochter zu mir, welche, nach Paris gehend, neuere Parifer Coms positionen vortrug. Auch mir war bie Art neu, sie verlangt eine große Fertigkeit des Bortrages, ift aber immer heiter; man folgt gern und läßt Da Du bergleichen gewiß tennft, fich's gefallen. so flare mich darüber auf.

Ich habe die zwei Bande: Fragments de Géologie etc. par A. de H. erhalten und burchges schen. Dabei hab' ich eine wundersame Bemers tung gemacht, bie ich mittheilen will. Das außer: orbewtliche Zalent biefes außerorbentlichen Mannes außert fich in feinem mundlichen Bortrag; und genau besehen, jeder mundliche Bortrag will übers reden und ben Buborer glauben machen, er überzeuge ihn. Wenige Menschen find fabig, übers zeugt zu werden; überreben laffen fich bie meiften, und fo find die Abhandlungen, die uns hier vorgelegt werden, wahrhafte Reben, mit großer Fas cilitat vorgetragen, fo bag man fich zulest eins bilden mochte, man begreife bas Unmögliche. Daß fich die himalaja : Gebirge auf 25,000 Auf aus dem Boben gehoben und boch fo ftarr und ftolz, als ware nichts gefchehen, in ben himmel ragen, fieht außer den Grenzen meines Ropfes, in den duftern Regionen, wo die Transsubstantias tion u. f. w. haufet; und mein Gerebralfoftem mußte ganz umorganisirt werben - was doch schade mare - wenn fich Raume für diese Wuns ber finden follten.

Run aber giebt es boch Geifter, die ju folchen Glaubensartikeln Fächer haben, neben fonft gang vernünftigen Loculamenten. Ich begreif es nicht, vernehm' es aber boch alle Tage. Duß man benn aber alles begreifen ? 3ch wiederhole: unfer Belt= eroberer ist vielleicht der größte Redekunftler. Da feinem ungeheuren Gebachtniffe alle Facta gegen= wartig find, fo weiß er fie mit ber größten Beschicklichkeit und Kuhnheit zu brauchen und zu nugen. Wer aber vom Metier ift, fieht ziemlich klar, wo das Schwache fich am Starken hinans rankt, und das Starke gar nicht übel nimmt, fich etwas betleibet, verziert und gemilbert gu fehen. Und fo ift benn von großer Wirkung, daß ein folches Paraboron mit Runft und Energie vorgetragen ist; beswegen auch schon viele unfrer wackersten Naturforscher fich einbilden, fie könnten bas Unmögliche benken. Dagegen erscheine ich ihnen als ber hartnäckigste Sarestarch, worin uns Gott gnäbiglich erhalten und bestätigen wolle.

~00

#### 1068.

#### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 26. Dctober 1831.

Es ware wohl bas Befte, fich nicht zu betum: meen, was Andere thun, fondern immerfort gu fuchen, wie weit man es felbft bringen fann. Dess halb wird Dich benn gewiß erfreuen ju vernehmen, dag die Raifevin Gifabeth 1) auf Leinwand gluds tich aufgezogen fet. Bon Riffen, fonftigen Bes fchabigungen, von fehr verfchnittenem Ranbe und bergleichen, war ohnehin nicht die Rebe, und nun, ba das Ganze glatt und liebenswürdig dasteht, fins ben fich glucticherweise die Moberflechen nur in dem Rahmen fichtbar, im Bilbe aber nur gang lind, hier und ba gang leife. Die Klarheit und Unbegreiflichkeit bes Stiche, ber fich nach ben grengens lofen materiellen Gegenftanben zu fchmiegen, und nach ben Gigenfchaften ber ungahlbaren Dberflachen au bewegen und ju richten weiß, leuchtet im volls ften Glange, wie fich von einem Probebrude, bei Lebzeiten bes Runftlere felbst gefertigt, nur erwarten lagt. Bei Deiner nachften Anhertunft, welche so unvorgesehen als gludlich fein moge, foll Dir biefe hohe, durch Deine Gunft wieder erftandene Dame bie graziofefte Mubieng geben.

Die Gebruder Schlegel maren und find, bei fo viel schonen Gaben, ungludliche Menschen ihr Leben lang. Sie wollten mehr vorstellen, als ihnen pon Ratur gegonnt mar, und mehr wirfen, als fie permochten. 2) Daher haben fie in Runft und Literatur viel Unheil angerichtet. Von ihren fals ichen Lehren in der bilbenben Aunft, welche ben Egoismus, mit Schmache verbunden, praconifirten, lehrten und ausbreiteten , haben fich bie beutschen Aunstler und Liebhaber noch nicht erholt; foger muß man biefen ben Irrthum auf eine Beise gons nen; fie marben verzweifeln, wenn ihnen die Aus Indeffen haben wir Andern bie gen aufgingen. Roth, die wir Runftlern forthelfen follen, beren Werte boch am Enbe Niemand will, weil fie Rie manden gufagen. Deswegen haben die liebensmitz bigen Bereine bas Publifum redlich jum Beften, inbem fie verloofen, mas Riemand taufen murbe, und woran berjenige, ber's gewinnt, fich kaum er= freuen tann. 3ch warbe fogar bas Falfche lieben

<sup>1)</sup> Ein Blatt von bem fruber erwähnten Berliner Rupferftecher G. F. Som ibt.

<sup>2)</sup> Bergl. ein ahnliches Urtheil Schiller's in befefen Auserlesenen Briefen. Beig 1835. Bb. 3. S. 134 u. f. S. 147 u. f.

und forbern, wenn es nur gesucht und gut bezahlt wurde. Und ba mag es benn so hingehen.

Um au jenen Diobturen gurudgutehren, fo erflicte boch Friedrich Schlegel am Biebertauen fittlicher und religiofer Absurditaten, bie er, auf feinem unbehaglichen Lebensgange, gern mitgetheilt und ausgebreitet hatte, weshalb er fich in ben Ratholicismus fluchtete, und bei feinem Untergang, ein recht hubsches, aber falfch gefteigertes Zalent, Abam Duller, nach fich jog. Genau befehen, war die Richtung nach dem Indischen auch nur ein pis - aller. Sie maren flug genug, ju feben, bag weber im beutschen, noch lateinischen, noch griechis ichen Kelbe etwas Brillantes für fie zu thun fei. Run warfen fie fich in ben fernern Often, und hier manifestirt fich bas Zalent von August Bils helm Schlegel auf eine ehrenvolle Beife. Alles bas - und + wird die Folgezeit reiner in Evibeng fegen. Schiller liebte fie nicht, ja er haßte fie, und ich weiß nicht, ob aus bem Briefwechsel hers vorgeht, baf ich in unferm Rreife wenigstens fociale Berhaltniffe ju vermitteln fuchte. Gie ließen mich bei ber großen Umwälzung, die fie wirklich durchs festen, nothburftig ftehen, jum Berbruffe bars benbergs 1), welcher mich auch wollte belirt (ausgelofcht) haben. Ich hatte mit mir felbft genug zu thun; was tummerten mich Andere?

Shiller mar mit Recht auf fie erbost; wie er ihnen im Wege ftand, konnt' er ihnen nicht in ben Weg treten. Er fagte mir einmal, ba ihm meine allgemeine Toleranz, fogar die Forberniß beffen, mas ich nicht mochte, nicht gefallen wollte: "RoBebue ift mir refpectabler in feiner Frucht= barteit, als jenes unfruchtbare, im Grunde immer nachhinkende, und den rafch Fortschreitenden gurud: rufende und hindernde Gefchlecht." Daß Auguft Schlegel fo lange lebt, um jene Dishelligkeiten wieder aur Sprache au bringen, muß man ihm gonnen. Der Reib, fo viele wirtfamere Zalente auftauchen zu feben, und der Berdruß, fo fchlecht beftanden zu haben, konnen unmöglich bas Innere biefes guten Mannes in's Wohlwollen gelangen laffen. Wir wollen bas alles, wie feit fo vielen Jahren, vorübergehen laffen, und immer nur auf bas hinarbeiten, mas wirtfam ift und bleibt. 36 habe gar manche hubsche Faben fortzuspinnen, gu haspeln und zu zwirnen, die mir Niemand abreißen fann.

~00

### 1069. An C. F. Zelter.

Weimar, ben 31. October 1831.

Es freut mich, bag Du manchmal wieder an ben Schillerichen Briefwechfel gehft. Man fieht

1) Rovalis.

barin ein paar ernftlich ftrebenbe Menfchen, auf einer giemlichen Bobe bes Standpunttes; man wird ju gleicher geiftiger Thatigfeit angeregt, fucht fich neben fie, wo moglich über fie ju Rellen, und ba= durch ift får ben heranwachsenden alles gewons nen. Rachftens erhaltft Du bie erften Rummern bes Chaos 1). Es fommt mir vor wie bas zweite Jahr eines übrigens gang leiblichen Cheftanbes. 3ch frage aber bei Dir an, ob ich nicht Deine ein= gig liebensmurbigen Menferungen über bas Fraulein am Gee 2) und bas Ronigeftabter Theater barf einruden laffen? Du tonnteft tuuftig, wenn Du einen Brief an mich geschrieben haft, beim Bieberburchlefen, mit Ganfefäßchen ober fonft eis nem beliebigen Beichen, mir andeuten, was ich burfte abbructen laffen. Es ift die wunderlichfte und unschuldigfte Art, jest etwas unter bie Leute zu bringen.

Die Arommler bab' ich von jeher verwunscht, bie Berliner, fo wie ich fie fenne, burchaus vers flucht, und baher ift es billig, daß fie mich in ihrem Sprengel in ben Bann thun. Einer biefes Gelichters wollte mir neulich ju Leibe ruden, und fprach von Pantheismus, ba traf er's recht! 3d verficherte ihm mit großer Ginfalt, bag mir noch Riemand vorgetommen fet, ber wiffe, was das Wort heiße. Reulich kommt ein recht habfcher junger Dann, auch ein Preuge, mir nach einer gang fchidlichen Unterhaltung gu vertrauen: er ube fich auch im Dichterfach, und fügte bingu: er suche gegen mich und meine Anhanger ju wirten. 3ch verficherte ihm, daß das fehr wohlgethan feis benn ba Diemand leicht bente wie ber Andere, fo fei nichts naturlicher, als bag Jeber fich, in Berfen und in Profa, auch anders ausspreche. Bas bie Tragobie betrifft, ift es ein tiglicher Punkt. 3d bin nicht jum tragischen Dichter geboren, ba meine Ratur conciliant ift. Daber fann ber rein: tragische Fall mich nicht intereffiren, welcher eis gentlich von Saus aus unverfohnlich fein muß, und in biefer übrigens fo angerft platten Belt fommt mir bas Unverschnliche gang absurd vor. Ich barf nicht fortfahren, benn im Lauf ber Rebe tonnte man boch abirren, und bas wollen wir vermeiben.

Daß bem werthen und wärbigen herrn Begas') meine Sendung angenehm war, und Dir Freude machte, trifft mit meinen Wunschen überzein. Aber auch nur diese mechanisch-technischen Besorgungen können bei mir nicht rasch gehen. Am Worgen jedes Tages sind ich immer mehr zu thun, als ich aufräumen kann. Doch auch das geht frisch weg, und so kommt doch eins nach dem

<sup>1)</sup> Sournal, rebigirt von Ottilie v. Goethe, bes Dichters Schwiegertochter.

<sup>2)</sup> The Lady of the Lake, by Walter Scott.

<sup>3)</sup> Maler in Berlin.

andern an bie Reihe. Schreibe nur immer bas Unmittelbarfte, mas Dich berührt. 3ch fann nicht gang bas Gleiche thun; boch erinnerft Du Dich mobl eines Auffages über bie Banbel ber frangofis ichen Raturforicher in Guren Jahrbuchern fur wiffen fcaftliche Critit') welcher in Frants reich großes Auffehn erregte, weil er zwischen zwei Partheien hineintrat. 3ch fuhr feit jener Beit ims mer fort, die Angelegenheit burchzubenten, welche wirflich im Fache von großer Bebeutung ift. 3ch fchrieb auch manches, welches ich jest redigire und durcharbeite 2). Dies ift aber einer von ben Fals len , in welchen ber Beift ohne muhfame Borbes reitung nichts ausrichten fann. Dierzu gieb mir alfo Deinen Segen, und fchreibe, wie Dir's por bie Beber fommt, ich muß es auch fo machen. Gott fei Dant, daß wir überhaupt zu benten gewöhnt find; über bie jegigen Buftanbe gu bens den, mare penibel. - Erfreue Dich theatralifcher und mufifalischer Unterhaltung, beren ich nun gang und gar entbehre. .

1070.

# Au G. Nehrlich 3).

Beimar, ben 10. Rovember 1881.

Im Ramen ber Beimarischen Kunftfreunde melbe ich Rolgendes: Bir haben, auf fechszehn großen Folioblattern, einen abermaligen Coflus por uns, bedeutender, im Fauft alleufalls finulich bentbarer Situationen und Ereigniffe; anch burfen wir annehmen, bag ber Runftler noch manche Bude ausfallen und fein Bert \*) gewiffermaßen unabhangig vom Gebichte, ju einem Gangen bils ben werbe. Dies ift um fo mehr zu hoffen, als man ihm bezeugen muß, er habe fich in bas Ges bicht ernftlich verfentt, und befinde fich barin wie Seine Bilber find reich an Figuren und Nebenwerken, meist gut erfunden und motis virt. Sehr gelungen ift ber Ausbruck; man tonnte eine Anzahl ber Art wohlgerathener, mit Geift und Leben ausgestatteter Sopfe anfuhren. Gebehrben ber Figuren find ber Danblung anges meffen und bie Glieber von guter Geftalt.

Moge ber junge Runftler fich auf bas Studium ber Proportion noch eifriger legen, bamit allen Gliebern ein richtiges Maß zugetheilt und eine Uebereinstimmung berselben unter einander, so wie zu bem Charafter ber Ropfe burchaus erreicht werbe. Die Anlage ber Gewänder ift meistens gut; einige find als höchft zierlich anzuerkennen. Auch darf nicht übergangen werden, daß für die Räumlichkeiten genugsam gesorgt, das Local schiedlich gewählt und das Sausgeräth jener Zeit angehörig dargestellt sei. Die saubere Ausführung der sämmtlichen Blätter mit der Feder, trägt zu dem angenehmen Eindruck, welchen sie gewähren, das Ihrige bei.

----

#### 1071.

### Mn C. F. Belter.

Weimar, ben 15. Rovember 1831.

Da ich weiß, bag man fich bei Dir infinuiren fann, wenn man von Deinen Berlinern gut benft und fpricht 1), fo will ich getroft melben, bag ich geftern bas Feft eines Gurer trefflichen Friebens: Beroen prattifch gefeiert habe. Es ift boch mertwurdig, bag feit 4124 Jahren, genau berechnet, bas heißt feit Roahs Erperiment fich zu beraufchen, obicon man immerfort gewunicht hat, bes eblen Weine, und zwar fo viel ale moglich ju gewinnen, Miemand recht auf ben Grund ber Sache tommen fonnte, wie man fich auch im Gingelnen mehr ober weniger geschickt ober ungeschickt gebehrbet, bis endlich ein Berliner Blechlatirer 2) bas Gi aufrecht ftehen machte, und une einen Gebanten hinftellte, an bem wir abmeffen tonnen, inwiefern man fich bisher ber achten Behandlung genähert habe.

Bom Dornburg habe ich wohl schon hierüber ehemals geschrieben. Seit der Zeit gab ich mich, wie überhaupt mit Botanik, emsig immersort ab. In Weimar, Belvebere, Zena ergriff man die aussgesprochene Marime alsobald. Ich pflanzte wenige Weinköde, die sind nun drei Jahre alt, und wurden nach jener Art zurecht geschnitten. Aber in meinem Garten, an der Wand des hinterhauses, steht ein uralter, mächtiger ungarischer Weinstod, der sehr sichon große Arauben trägt, aber unregelmäßig, dalb viel, bald wenig brachte. Aecht's wohlersahrner Schüler und Anhänger, der ihn eben jest methodisch verstümmelte, versprach uns für's nächste Jahr achtzig Trauben. Du bist eingelasden, bei der Lese Zeuge zu sein und Mitgenießender.

Ein hiefiger Burger und Uhrmacher hat fich, freilich mit Geift und Leibenschaft, auf diese Pflege des Weinstods geworfen, und von der Rebe eines dreijährigen Stock im vierten Jahr 120 Trauben geernbtet. Gewiß aber ist's hier, wie mit allem Borzüglichen. Nur dem gelingt es, der die Marime richtig auffaßt, sie mit Reigung und Beharrlichfeit

 <sup>1) 1830.</sup> No. 52—53. XXXIII. S. 413 u. f.
 2) 1832. No. 51—53. XXIX. S. 401 u. f. Goethe's Werke. Bollfandige Ausgabe letter hand. Bd. 50. S. 201 u. f.

<sup>3)</sup> Maler in Carlsruhe.

<sup>4)</sup> Scenen aus Goethe's Rauft. Carlorube 1881.

<sup>1) &</sup>quot;Die Berliner, wie ich fie tenne," beift es in bem vorigen Briefe, "bab' ich von jeber verflucht."

<sup>2)</sup> Recht. Soethe gebenkt biefes um ben Beinbau verbienten Mannes in einem frühern Briefe von 7. September 1828.

durchzusuchten, und besonders auch der Bocalität und dem Alima anzueignen weiß. Bei allem dies sem wurde ein etymologischer Deuter gewiß merks wurdig finden, wie aus einem Anecht, durch Auss löschung eines einzigen Buchstadens, ein Recht ges worden. Indessen wollen wir ihm seinen Plat unmittelbar neben unsrem edlen Thaer schuldigst einraumen.

Du fiehst, es geht bei mir nach alter Beise. Bu ben hundert Dingen, die mich intereffiren, conssituirt sich immer eins in die Mitte als hauptsplanet, und das übrige Quodlibet meines Lebens treibt sich indeffen, in vielseitiger Mondgestalt, umsher, bis es einem und dem andern auch gelingt, gleichfalls in die Mitte zu ruden. —

#### -

### 1072. . An C. A. Belter.

Weimar, ben 23. Rovember 1881.

Aus Deinen Briefen werb' ich bas Schickliche nach und nach mittheilen; benn ob ich gleich bem geiftreichen Rreife, ber fich bamit befaßt, nur gut Seite bleibe, und mich weber um Zenbeng noch um Urtheil befummere, wie wir alten Berrn es am Schluffe bes Jahres 1831 alle Urfache gu hale ten haben: fo geb' ich boch gern etwas bagu, weil es, als eine Art von Cauerteig, die geiftlose polis tifche Beitungserifteng an balanciren, ober wenigftens ju incommodiren vermag. Buforberft aber hab' ich zu melben, bag ich in meine Rlofterzelle mich jurudgezogen, mo bie Sonne gerabe jest, bei ibs rem Aufgehn, mir horizontal in meine Stube scheint, und mich bis jum Untergange nicht verläßt, so bağ fie mir durch ihre Budringlichkeit oft unbequem wird, auf den Grab, baf ich fie wirflich auf einige Beit ausschließen muß. Dabei tommt mir ein altes Berblein in ben Ginn, welches, übers fest, ungefähr lauten murbe:

> Mit Liebe nicht, nur mit Refpect Ronnen wir uns mit Dir vereinen: D Sonne! thateft bu beinen Effect, Dbne ju fcheinen.

Sodann habe ich zu melden, daß ich, durch eine neue Ausgabe der Iphigenie in Aulis bes Euripides, vom Professor und Ritter Ders mann in Leipzig, wieder auf diesen unschäßderen griechischen Dichter din hingewiesen worden. Sein großes und einziges Talent erregte zwar wie sonkt meine Bewunderung, doch was mir diesmal hauptssächlich hervortrat, war das so grenzenlose, als kräftige Element, worauf er sich bewegt. Auf den griechischen Localitäten und auf deren uralter, mythologischer Legendenmasse schisft und schwimmt er, wie eine Stückfugel auf einem Quecksschere,

und tann nicht untertauchen, wenn er auch wollte. Mes ift ihm jur Danb: Stoff, Gehalt, Begunge Berhaltniffe; er darf nur jugreifen, um feine Begenftanbe und Perfonen in bem einfachften Decurs vorzuführen, oder die verwickeltsten Berfchrankuns gen noch mehr zu verwirren; bann gulest, nach Maggabe, aber boch durchaus ju unfrer Befriebis gung, ben Anoten entweber aufzulofen ober ju ger= hauen. Ich werbe nicht von ihm ablaffen biefen gangen Binter. Bir haben Ueberfegungen genug, die einer Anmafung in's Original ju feben gar loblich bei ber Band find, und welches, wenn bie Sonne in die warme Stube scheint, mit Beibulfe ber lang hergebrachten Renntniffe, immer beffer bon fatten gehen wirb, als es in biefem Augens blid, unter ben neu entbedten Trummern von Meffene und Megalopolis geschehen konnte.

Uebrigens begreifft Du, baf ich ein teftamens tarifches und cobicillarifches leben fuhre, bamit ber Rorper bes Befisthums, ber mich umgiebt, nicht allzuschnell in bie niebertrachtigften Glemente, nach Art bes Individuums felbft, fich eiligst auf= lose. Doch haben Konige felbst nicht ein Quer= Fingerbreit über ihr ixbisches Dasein hinaus wir= ten konnen, was wollen wir anderen armen Teufel für Umftande machen! 3ch febe nur wenige Mens fchen gu beftimmten Beiten, beswegen mir manche fcone Stunde in salvo bleibt, wo ich benn in bie Ferne auch wohl ein gutes Wort abzulaffen im Stande bin. Schreibe fleißig, melbe und bertrane, wie bisher, bamit ich, wenn ich plaubern foute, jum Erwiebern angeregt werbe. Sobann will ich aber, weil noch Plas ift, hinzufügen: Du mogest mir, wenn bas Jahr um ift, alsobald meine Briefe gurudichiden, bamit bie Abichrift, welche bisher fich gar ju lange in bas nachfte Sahr hinüberfchleifte, fogleich angefangen und geendigt werben fann.

#### . . . .

### 1078. An E. J. Belter.

Beimar, ben 8. Januar 1832.

Die heilfame Quelle, welche aus Deinem Schwanentiel, schwarz, aber jederzett phosphoreszeitend zu mir herüberströmte, ist auf einmal, nach dem bekannten Sprüchwort, ausgedieben wie's Rohzenwasser. Dies versehte mich zulest wirklich in einige Sorge; die gehosste Ankunft der guten Dozris') erfolgte nicht, und das alles schen mir bezdenstich. Die Correspondenz von 1830 ist, was die Schreibesehler anbelangt, revidirt. Dem guten Riemer bieibt nunmehr Erwägung und Beurztheilung wegen auszulassender oder zu modiscirens der Stellen. Er wird hossentlich, bei überströs

<sup>1)</sup> Belter's Tochter.

mendem Schwall ber allmächtigen Preffreiheit, nicht allzugenau und knapp zu Werke gehen. Den Kunftigen fei bies überlaffen.

Co weit war ich gelangt, als Dein Brief vom 31. December willfommen hereintritt, und fich nun ein recht habicher, anmuthiger Abschluß bes Jahres 1831 hervorthut. Dir gludlichen Zon- und Behormenichen, ber Du unter Trompetenflang und vielfachem Chorgefang Dein Feft feierteft, moge auch bas eintretenbe Jahr in feinem gangen Laufe fortwahrend harmonisch flingen. Dagegen hatt' ich von meinem bunbert und Ginem flanglosen Bemuben große Luft, junachft ein Duobs libet vorzutragen. Wir haben uns zwar recht artig eingerichtet, um Doris bei uns aufnehmen ju tonnen, boch mochte bei ber eingetretenen Ralte eine Reise fur die Frauenzimmer jest nicht rathe lich fein. Mogen fie es bis auf beffere Zage aufs fparen, und eine frohliche Beit bei uns genießen. Der Papa holte fie ab, und fo murben einige Bochen gang auferbaulich werben. - Go viel fur beute in eiligster Rurge. Berfaume nicht, mir ju melben, mas um Dich lebt, und worauf Du wirtft. Bon ben Gefpenftern, mit benen ich mich herumschlage, follft Du gleichfalls Machricht erhalten.

P. S. Das Anerbieten bes herrn Friedlans ber der schönen und seltenen Medaille von Sperandeus nehme ich mit vergnüglichstem Danke an. Ich habe wohl ein halb Dugend Medaillen dieses vorzüglichen Mannes, der, wenn man ihn in seis nem Jahrhundert betrachtet, als höchst bedeutend anzusehen ist. Aber gerade die gemeldete auf E. Carbo beste ich nicht, kenne sie aber aus Mazzuchelli (Tab. XXI. Nro. 11.), und werde, da ich sie sehr hoch schähe, meine Genfer Medaille bagegen sehr gern einliefern.

## 1074.

### Au R. C. W. Benth 1).

Beimar, ben 4. Januar 1882.

Sie bereiteten mir, indem Sie einen lang ger hegten stillen Bunsch erfullen, gar anmuthige Beihnachtsfeiertage. Sie wissen, daß ich, insofern es meine Lage erlaubt, mannigsache Monumente alterer und neuerer Beit um mich zu versammeln suche, wozu Sie ja, seit so manchen Jahren, die freundlichsten und wichtigsten Beltrage mir ges gonnt haben; und was kann endlich interessanter sein, als zu ersahren, wie sich in den lesten Aus

genbliden bie Runft im Baterlande bilbet, wie fle erregt, geforbert nnb belohnt wird.

Ihre wichtige Sendung 1), für beren Mittheitheilung ich bem verehrten und in so hohem Grabe
wirksamen Berliner Kunstverein meinen lebhaften
Dank auszudruden bitte, hat mich schon viel dene
ken und überlegen gemacht; denn nichts ist bazu
auffordernder, als wenn wir die mannigfaltigen
Resultate vor uns sehen, welche aus zweckmäßiger
Anwendung großer Mittel hervorgeben.

Wehr darf ich diesen Augenblick zu sagen mir nicht ersauben, weil ich fürchten muß, Gegenwärziges zu verspäten, wobei ich mir jedoch vorbeshalte, zunächst einige weitere Aeußerungen nachzubringen, besondere über Gegenstände, die den Kunstelern vielleicht zu empsehlen wären, und wovon, bei den vielsach sich maniscstirenden Talenten, viele leicht hier und da etwas Angenehmes zu hoffen stände. Dhue mit vielen Worten zu versichern und zu betheuern, daß ich Ihre unermüdete Thättigkeit zu bewundern und deren grenzenlose Folgen zu segnen weiß, darf ich mich wohl unterzeichznen als einen treu Theilnehmenden und anfrichtig Verpflichteten.

### 1075.

### An A. A. Barnhagen v. Enfe.

Weimar, ben 5. Januar 1832.

Leiber muß ich diesen Brief mit dem tief empfundenen Bedauern anfangen, daß wir den hochebegabten bedeutenden Reihenführer, den so wohl gegründeten und mannigsaltigen Mann und Freund 2) obgleich nicht ganz unbefürchtet, verloren haben. Das Fundament seiner Lehre lag außer meinem Gesichtstreise; wo aber sein Thun an mich heranzeichte, oder auch wohl in meine Bestrebungen eingriff, habe ich immer wahren geistigen Vortheil gehabt.

Das mir angemelbete Eremplar ber Briefe bes Lebenben aus ber Unterwelt 3) ift, im zier- lichften Banbe, bei mir angekommen. Wein bester Daut an ben geistreichen Berfasser folgt hierbei. Etwas darüber öffentlich zu sagen, wurde mir jest nicht gelingen, und ich darf es um so weniger unternehmen, als ich leiber auf den ersten Geiten mir selbst begegnet bin. Ich glaube mich in dem

<sup>1)</sup> Seb. Oberregierungsrath und Director ber Abtheilung für handel, Gewerbe und das gefammte Bauwefen zu Berlin. Wergl. Goethes Werke. Bollftändige Ausgabe letter hand. Bb. 39. S. 332. Bb. 44. C. 58. 60.

<sup>1)</sup> Debrere rabirte Blatter.

<sup>2)</sup> G. F. W. Pegel, geboren ben 27. August 1770 ju Stuttgart, gestorben ben 14. November 1831 als Professor der Philosophie zu Berlin. Bergl. Coethe's Werke. Bollständige Ausgabe letter Pand. Bb. 31. S. 272. Bb. 32. S. 125. Bb. 50. S. 55. Bb. 56. S. 5.

<sup>3)</sup> Briefe eines Lebenben, von F. F. (Fr. Forfter) Berlin 1831.

Land'improphheusen in den treff den Berlifer .
soch milig genny in einem fehr mangereinnen.
Jall sosigentielt gu biden. Benn ein nammelister Blum Schafe finder, gu den Greigerien des Zugs gu hameigen, fürfalle man im bilig keine Erlifentisster gen namen fafen.

Finen, mei Thererfen, geingt kierfinnt zu bes Brogruph fie im vereiten Sim jum illen beken. Der nich ge Schlabrentung fie Inam beiten genatien, mein leine finnerliebenen Pas siere leber unds gren fike gegen din gengen. Die bich, eben in dem vergangenen Infrieriert, bergähilch gute Beriften fich im Absirterichen, Abkrafen bis und Absirte binen gestelen, nat nur Sticht nin Steinfanden in die Kickt, in den Auf aber Ducktynniten finenzuwerfen fich erlaftigen! Ich nilte, es mite alles anders gewelen, und ich ierte mich.

Den Auflig über tie französiten wiffenitaft: lichen Gantel, bie jest vor ber großen Bewegung wen'gftene unfern Augen entichwunten, tabe ich tamale gleich fortgelest, mit bemfelbigen Datto. Er ift weitlaufig und wunderlich gewerten, und 1:4, feineswegs erfticpfent; an bin: unt berben: ten hat es nicht gefehlt. 3ch fente es natfiens; . wuften Cie in Ihren 3weden es nicht ju benngjen, fo erbitte ich mir foldes wieter jurad. -Die Angeige unfres werthen Carus pon meinem letten beutich : frangofifchen Befte wird mich bech: lich erfreuen und fortern. Dit ben nen hervortretenben Betrachtungen aber bie Spiralitat aberge: ben wir ben Nachtommen mehr einen gorbischen Anoten, als einen liebevollen Anaul. Auf biefen Puntt hab' ich große Aufmertfamteit verwendet, Andere mogen auch sehen, wie fie jurecht tommen.

So welt war geschrieben, als Ihre angenehme Bufdrift mid jum neuen Jahr erfreute. Gegenwartiges fende ich jeboch fogleich ab, ba Gie baraus erfehen, bas fich Alles fo fcon und gut als moglich anlagt. Ich fahre fogleich fort, eine weis tere Mittheilung ju bictiren, ba ich noch manchen hochft intereffanten Anlas finde. Laffen Sie uns versuchen, ob nicht, bei fo manchem Beranberlichen. Unlag im folgerechten Bufammenwirten wenigftens fur die nachfte Beit einzuleiten fei. Diejenigen, die fich eigentlich verftehen, ober wenigstens verftes hen follten, ruden immer einzelner gufammen. Der treffliche Geebed hat uns auch verlaffen, ohne bag bie lette Beit unfre Thatigfeiten genugfam in einander gegriffen hatten. Dehr fage ich nicht, vielleicht ift bas icon ju viel. Doge Ihnen im Meußern und Innern bas Borgaglichfte gelingen !

~00~

#### 1076

### Sa Fr. Fiefter ').

Somer, bu S. James 1988

Daron mich wieder bergutellen, so eiligst nie miglich, halte ich als Langlebender für Pflint, um einem freien Dant für die mir übersenteiten bieff willsommen Bande beste heitener abstanzen zu tonnen. Als trensten und begrennten Restegefürrten mich unterzeichnent, wänsche ich allerbestensempfohlen zu sein.

~~~

### 1077. Au S. Boisserde.

Beimer, ben 11. Jamer 1832.

Für 3hren werthen Brief im Allgemeinen und jum allerschönsten tantend, will ich nur eiligst die wichtige Frage wegen des Regenbogens ju erwiebern anfangen. bier ift mit Borten nichts ausgerichtet, nichts mit Linien und Budfieben; unmittelbare Unschauung ift noth und eigenes Ihnn und Denten. Schaffen Sie fich also angenblictlich eine boble Glastugel, etwa funf 300, mehr ober weniger im Durchmeffer, wie fie Schefter und Schneiter überall brauchen, um bas Lam= penlicht auf den Punkt ihrer Arbeit ju concentriren ; füllen Sie folche mit Baffer durch das Balechen, und verschließen fie burch einen Ctopfel, ftellen fe auf ein feftes Beftelle gegen ein verschloffenes Fenfter, treten alsbann, mit bem Ruden gegen bas ! Kenfter getehrt, etwas jur Ceite, um tas in ber Radfeite ber Rugel fich prafentirende umgetehrte vertleinerte Fenfterbild gu fchauen, firiren folches, und bewegen fich gang wenig nach Ihret rechten Dand ju, mo Sie benn fehen werben, bag bie Glastafeln zwischen ben Fenfterleiften fich verengen, und julett von ben bunteln Rreugen vollig ausammengebrangt, mit einer, schon vorher bemertbaren Farbenerscheinung verschwinden, und zwar gang am außersten Ranbe, die rothe Farbe glans gend gulest.

Diese Rugel entfernen Sie nicht aus Ihrer Gegenwart, sondern betrachten Sie hins und hers

<sup>1)</sup> Doctor ber Philosophie ju Berlin.

gehend beim belliten Sonnenichein. Abends bei Licht. Immer werben Sie finben, bag ein gebrochenes Bild an ber einen Seite ber Rugel fich abfpiegelt und fo, nach innen gefarbt, fich, wie Sie 3hr Muge nach bem Ranbe gu bewegen, verengt, und bei nicht gang beutlichen mittlern Farben, entschieden roth verschwindet. Es ift also ein Bild. und immer ein Bilb, welches refrangirt und bes wegt werben muß; die Sonne felbft ift hier meis ter nichts als ein Bilb. Bon Strahlen ift gar bie Rede nicht; fie find eine Abftraction, Die ers funden murbe, um bas Phanomen in feiner groß: ten Ginfalt ebenfalls barguftellen, von welcher Ab: straction aber fortoperirt, auf welche weiter ge= baut, ober vielmehr aufgehauft, die Angelegenheit zulest in's Unbegreifliche gespielt worden. Man braucht bie Linien zu einer Art von mathematis icher Demonstration; fie fagen aber wenig ober gar nichts, weil von Daffen und Bilbern bie Rebe ift, wie man fie nicht barftellen und alfo im Buche nicht brauchen fann.

-

-

. :

:

È

Ξ

:

:

7

5

è

:

haben Sie das angegebene, ganz einfache Ersperiment recht zu herzen genommen, so schreiben Sie mir, auf welche Weise es Ihnen zusagt, und wir wollen sehen, wie wir immer weiter schreiten, bis wir es endlich im Regenbogen wieder sinden.

— Mehr nicht für heute, damit Gegenwärtiges als das Nothwendigste nicht aufgehalten werde.

# 1078.

### An C. F. Belter.

Beimar, ben 14. Januar 1832.

Go maren wir benn, burch bie Ankunft ber guten Doris, Dir wirflich um fo viel naher ge= midt, und ob mir gleich Berlin und Dein Birfungefreis in biefer Ronigeftabt giemlich gegen: wartig find, fo ift es boch hochft erfreulich, gewiffe Einzelnheiten fich auftlaren gu feben. Sie hat fo mancherlei mitgebracht, daß ich nicht begreife, wie man bergleichen Gepad im Gilmagen unterbringt. Buvorderft also meine Briefe, welche ichon amischen bie Deinigen eingeschoben find. Die Summe ber lettern beträgt 41, die ber erftern 32. Du haft alfo um foviel Schritte Borfprung. Berfaume nicht, in diefem Jahr mich abermals ju überbies ten. Gefteh' ich's nur, meine Buftanbe find aus fo viel kleinen Theilen zusammengefest, bag man beinahe fürchten mußte, bas Bange murbe fich jus nachst verkrumeln. Bei Dir giebt's boch noch Massen, daraus lebendige Genuffe hervorgehen, wodurch der unausweichliche Verbrug wieder verfchmerat und aufgehoben wirb.

herrn Friedlander kannst Du vorläufig fur die Medaille schönstens banken. Sie hat mich und Meyern, als ein mahres Rleinod, hochlich er-

freut. Auch nimmt sie sich in der Reihe ihrer Geschwister gar vortheilhaft aus. Da die freundlichen Sender schon mit meiner Medaille versehen sind, so sollen einige ältere schäenswerthe Stude danktar sich einsinden. Unter den von meinem Sohn aus Mailand gesenderen Munzen haben sich einige Doubletten gefunden.

Das Buchlein von Bubas Maccabaus nimmt fich gut aus; die alte Kabel: Uebermundene, Bedrudte, erft bulbend, bann fich auftehnend, nach wechselndem Erfolg fich julest doch befreiend, ift ein fehr gunftiges Thema, ber Dufit befonders gufagenb. Der Zert vom Joun gur Spontini: ichen Oper ift wirklich bewundernsmurbig. Ich hab' ihn einmal burchgelefen. Große Ginficht in das theatralisch Wirksame, gluckliche erneute Benubung folder Situationen, benen man niemals ausweicht, mitten im Strome einer theils fcierlis lichen, theile leibenschaftlichen Bewegung recht hubiche Rubepuntte, wo fich gemuthlicher Gefang ergeben tann, braufende, gut gruppirte und bewegte Finales. Ber ben britten Uct ausgehalten hat, der mag eine Bergs und Sinneftarfung bei ber Sand haben. Uebrigens mußt' ich feine Stelle abzurathen und zu verandern. 3ch werbe nur lo: ben fonnen, und aus bem rechten Standpuntte meine aute Meinung grundlich motiviren. -

Mit ber fleinen Facius 1) wird fich's mas chen. Die Suftentation noch auf ein Jahr ift icon fo aut wie gewährt. Die Gegenwart bes Profeffore Rauch wird ihr auf alle galle hochft forberlich fein. Wer aufhort, mit ben Delftern feiner Runft ju converfiren, ber tommt nicht vormarte, und ift immer in Gefahr gurudguschmans fen. Bon einem Zalent foll man ein unermube: tes Beftreben, eine Gelbftverleugnung forbern, von ber fich aber Miemand einen Begriff machen Beber mochte bie Runft zwar auf feine eigene Weise befigen; fie aber will nur auf die ihrige geworben und erworben fein. Wie oft feh' ich Talente, die fich gebehrben wie eine Bespe an der Fenfterscheibe; fie mochten das Undurchdring= liche mit bem Ropfe burchbohren, bas ginge, benten fie, weil es durchfichtig ift.

.

# 1079.

#### Mn S. Wackenrober 2).

Weimar, ben 21. Jamer 1832.

Ich bin Ihnen fur Ihre verschiedenen Gens dungen und Mittheilungen einen aufrichtigen Dant

<sup>1)</sup> Tochter bes hofmebailleurs &. B. Facius in Beimar, bamals in Berlin sich aufhaltenb, um in ber vaterlichen Kunft eine hobere Ausbilbung zu erlangen.

<sup>2)</sup> Profeffor ber Chemie in Jena.

fchufbig geblieben, welthen ich nicht langer, und mar' es auch nur einigermaßen anszubruden jaus bern barf. gaffen Gie mich baber bei bem lettern verweilen, und bei ber Pflangen : Chemie mich auf: halten. Es intereffirt mich bochlich, inwiefern es möglich fei, ber organisch : chemischen Operation bes lebens beigutommen, durch welche bie Metas morphofe ber Pflangen, nach einem und bemfelben Gefes, auf bie mannigfaltigfte Beife bewirft wirb. Dag bie Steigerung, bie wir bei Bilbung ber Pflanzen von Anoten zu Anoten gewahr werben, burch eine Sonderung und Mifchung ber von ber Burgel aufgefognen Keuchtigfeiten, verbunden mit ben aus ber Atmosphare einwirfenden Ingrebiens gien bewirft wird, glauben wir mit Augen gu feben, indem eine immer vollfommnere Geftaltung Ach gulest bis gu ber neuen Fortpflangung erhebt. Dies ift ein Factum, bas wir anstaunen, mit Mugen feben, und boch taum glauben tonnen; benn wer wird die funf bis fechs Boll langen Stengels blåtter bes Herneleum speciosum als ibentisch mit ben kleinen Blattchen der letten Quirlblumen fich benten tonnen? Und wenn er fogar das Bufams mengieben jener und die Achfenftellung diefer nach und nach fich bekannt gemacht, und ihre Folgen eingesehen hat, so muffen wir boch immer Einbilbungefraft, Grinnerung, Urtheil, Bergleichung, alle Gelftestrafte beifammen haben, um bas Uns begreifliche gewiffermaßen in bie Enge ju bringen.

3ch babe in meiner Darftellung ber Metamors phofe 1) mich nur bes Ausbrucks eines immer verfeintern Saftes bedient, als wenn hier nur von einem Dehr ober Beniger bie Rebe fein tonnte. Mein mir scheint offenbar, bag bie burch bie Bur gel aufgesogne Feuchtigkeit schon burch fie verans bert wird, und wie die Pflanze fich gegen bas Bicht erhebt, fich die Differeng immer mehr ausweifen muß. Da wir nun in Unterscheibung ber greif = und magbaren Glemente, fo wie ber gass artigen, burch bie Chemifer immer weiter porruden, fo bin ich geneigt ju glauben: es muffe fich eine Succeffion von Entwicklungen und Aneige nungen noch bestimmter anzeigen laffen. Daber tam ber Bunich, bem Sie fo freundlich entges genarbeiten, bie Luftart, wodurch die Schoten ber Colutia arborescens fich aufblahen, naher beftimmt ju feben. Daß Gie fich immerfort mit biefer Auf: gabe beichaftigen, ift mir von großem Werth; benn ob wir gleich gern ber Ratur ihre geheime Encheiresis, wodurch fie leben ichafft und forbert, jugeben, und, wenn auch feine Doftifer, boch julest ein Unerforschliches eingestehen muffen: fo tann ber Menfch, wenn es ihm Ernft ift, boch nicht von bem Berfuche abstehen, bas Unerforfch=

liche so in die Enge zu treiben, bis er sich dabei begnügen und sich willig überwunden geben mag. Fahren Sie sort, mit allen dem, was Sie interessiffert, mich bekannt zu machen. Es schließt sich irgendwo an meine Betrachtungen an, und ich sinde mich im hohen Alter sehr glücklich, daß ich das Neuste in den Wissenschaften nicht zu bestreiten nottig habe, sondern durchaus mich erfreuen kann, im Wissen eine Lücke ausgefüllt, und zus gleich die lebendigen Ramissicationen der Wissensschaft sich anastomostren zu sehen.

### 1080.

### Mu ben Geb. Sofrath Selbig 1).

Weimar, ben 28. Januar 1882.

Gie erfehen aus ber Beilage, mas ju Gunften ber jungen Racius in diefen Zagen eingeleitet worben. Wenn Sie nun bie Geneigtheit hatten, bie noch gewunschte Summe von 100 Thalern bei unsrem gnadigsten herrn zur Sprache und jum gunftigen Gutichluffe gu bringen, fo murbe bas gute Rind auf ein Sahr wieber gebedt fein, welches ihr jum großen Bortheil gereichen murbe, ba herr Profeffor Rauch anwesend fein wirb, und fich ihrer befonders angunehmen verfpricht. In Bezug auf die Medaille, welche die junge Runftlerin fertigen foll, mocht' ich die Frage auf: werfen, wo fich bie Bilbniffe ber hochften Bette schaften befinden, welche ber treffliche Posch bei feinem Dierfein boffirt bat; da mein Borfchlag bahin geben murbe, unfres regierenben Fürften 2) Bilbnif gum Avers gu nehmen.

Beilage. Da Ihre Konigl. Sobeit, unfer gnabigfter herr, ber jungen Runftlerin Angelica Racius die Erlaubnis gegeben, fein Profil zu bossiren, welches wohl gerathen zu sein scheint, so ware nunmehr an bie Redaille zu benten, welche burch herrn Rauch jur Sprache gebracht worden. Man könnte vorerst eine kleinere veranstalten, wie bie ist, welche von dem sellaen Herrn 3) ausgeprägt worden, und als Civil = Berbienft = Dedaille verliehen wird. Es murbe biefelbe ju gar manchen 3meden bienlich fein. Bei ber Beichenschule j. B. find alle ju bem 3mede fur Pramien aufgebraucht, und murbe baher eine neue hochft willfommen fein. Go findet fich auch mancher Fall, mo Serenissimus eine Artigfeit erzeigen wollen, ohne gerade ben Orben zu ertheilen. Ließe man fie in Gold auspragen, fo gab' es, wie vorbem, eine schickliche Bierde von Dosen, indem man burch bas

<sup>1)</sup> Berfuch, bie Metamorphofe ber Pflanzen zu er-Haren. Gotha 1790.

<sup>1)</sup> In Beimar.

<sup>2)</sup> Carl Friebrid.

<sup>8)</sup> Carl August.

Bilt einer Dofe einen hobern Berth verliche. mancher anbern Betrachtungen nicht ju gebenten.

Dier wurde ich nun auch blos zu bem Ropfe rathen, weil er boch immer von bebeutenber Große wird. Eine Achfelgierbe, nach befannter antifer Beife, murbe auch gut fleiben. Auf bie Rudfeite murb' ich bas Großherzogliche Bappen wunichen, mit ber Konigetrone und bem Fürstenmantel. Die Inschrift: Carolus Fridericus, Magaus Dux Saxonine, auf beibe Geiten vertheilt, vielleicht mit ber Jahrgahl, murbe mohl fchicklich gefunden. Allegorifche Beguge find immer fcmer ju erbenten, eben fo wie Sinnfpruche nicht leicht auf alle Ralle paffen. hieraber erbiete ich mich mit herrn Rauch zu conferiren, um eine Bes rechnung der Roften sowohl der erforderlichen Materialien, als befonders auch ber Muspragung ju erfahren, und die Bestellung ohne Bedenten machen zu fonnen. Geriethe biefe, wie fein 3weifel, so konnte man zu einer größern schreiten, welche freilich icon bedeutenbere Roften erfordert.

Borlaufig aber will ich noch eine gur Sprache bringen. Wenn auch nicht einträglich, fo ift es boch gludlich, ja nothwendig, daß ber regierende berr eine Angahl Conventionsthaler fchlagen laffe; und ba murbe ich dringend munichen, bag fie mit Bilbnif und Wappen geprägt murben, und nicht fo laconisch = calvinisch, wie es in ber Bwischenzeit Reuerlich haben bie Großherzoge von geschab. Baben und Darmftabt, auch ber Bergog von Co: burg, ihre Bildniffe auf die Mungen pragen laffen, ja ber Ronig von Preugen verfchmaht nicht, fein Bilbniß felbft auf geringern Dungen gu fehen. Es ist das höchste Recht der Souverainetat, beffen man sich auf eine wunderliche Weise einzeln bege= ben hat. Bugleich aber mußte man forgen, bag diese Munge auch als Runftwerk fich burfte seben laffen, welches um fo moglicher ift, als bie Phys flognomie unfres Fürften fich hochst vortheilhaft im Profil ausnimmt, wovon man fich an dem fleinen Mobell ber jungen Facius überzeugen tann.

#### 1081.

### Mn C. R. Belter.

Beimar, ben 27. Januar 1832.

Auf Deine reichen, wohl ausgestatteten Briefe steht schon von Beit zu Beit eine freundliche Erwiederung auf bem Papier. Rach einigen Sagen will mir's schon nicht recht geeignet fein, ba es in allgngroßer Berftreuung bictirt ift. 3ch mußte vor allem die Erifteng guter Menfchen wenigstens auf ein Jahr fichern, und fo tommt benn bie artige Facius mit Doris 1) wieber ju Guch gu-

Run von Deiner Medaille ju reben, fo fann man mit berfelben wohl zufrieden fein. Der Ropf ift naturlich und tuchtig; mit bem Bappen bin ich erft recht einig, feit es hofrath Dener, beim erften Anblid gleichfam überrafcht, mas ihm nicht leicht begegnet, fur habich und gut erflarte. Er wußte namlich zeither von ber Sache nichts. So waren wir benn zwischen Schlla und Charpbe bis, swischen ben altmodernen Allegorien und ben Calvinifchen trodnen Infchriften durchgefclupft. Benn es greift, finden wir viele Rachfolger; benn ba man ben Abel ber alten Familien aufheben will, fo muffen bie neuen fich gleich in Befig fegen und wieder eine Familie grunden, fo gut es geben will, beshalb auch ihre Wappen und Decorationen aufhangen.

In Gefolg beffen barf ich nicht ansfprechen, wie fehr mir die Rudfeite von Degele Medaille misfallt. Man weiß gar nicht, mas es heißen foll. Daß ich bas Kreuz als Mensch und als Dichter zu ehren und zu schmuden verftand, hab' ich in meinen Stanzen bewiefen. Aber bag ein Philosoph, burch einen Ummeg über bie Ur = und Ungrunde bes Befens und Richt : Befens, feine Schüler zu dieser Contianation hinführt, will mir nicht behagen. Das fann man wohlfeiler haben, und beffer aussprechen. - 3ch befige eine Des baille aus bem flebgehnten Sahrhundert, mit bem Bilbnig eines hohen romifchen Geiftlichen; auf ber Rudfeite Theologia und Philosophia, zwei eble Frauen einander gegenüber, das Berhältniß fo fcon und rein gedacht, fo volltommen genugthuend und liebenswurdig ausgebrudt, bag ich bas Bilb geheim halte, um, wenn ich es erlebe, daffelbe einem Burbigen anzueignen.

Begen ber jungen leute, beren Befen unb Treiben man nicht billigen kann, und fie boch nicht los wird, lebt man in : und auswendig im= merfort im Streite. Dft bebaure ich fie, baf fie in eine verrudte Beit getommen, wo ein ftarrad: her Egoismus auf halbem ober gar falschem Bege fich verftodt, und bie reine Selbstheit fich auszubilben hindert. In ber Folge, wenn ein freier

rud. Deren Rauch ichreibe ich ausführlich . und es wird fich alles, wie ich hoffe, ju Rugen und erfreulicher Rorbernig fugen und einrichten. Die werthe Doris icheint fich hier gang munter und theilnehmend zu befinden. Sie fommt gerabe gur rechten Beit, wo alles in Bewegung bei uns ift, und es fogar in meinem haufe ein wenig vers rudt jugeht. Bor einigen Tagen führten fie in einem Privathaufe ein Quoblibet von Reprafens tations = Fragmenten auf, unter ber Direction von Dttilien 1), welche fich auf bergleichen Dinge gar gut verfteht. -

<sup>1)</sup> Belter's Tochter.

<sup>1)</sup> Goethe's Schwiegertochter.

Seift gewahr wird und ausspricht, was gar wohl einzusehen und auszusprechen ist, mussen gar viele gute Menschen in Berzweislung gerathen. Seht gangeln sie sich in schlendrianischen Labyrinthen, und merten nicht, was ihnen unterwegs bevorsteht. Ich werbe mich huten, beutlicher zu sein; aber ich weiß am besten, was mich im höchsten Alter jung erhält, und zwar im practisch = producstiven Sinne, worauf benn doch zulest alles ankommt.

### 1082.

### Mu \* \* \*

Weimar, ben 26. Januar 1832.

Die hierbei mit vielem Dant gurudtommen= ben Buchlein 1) haben ben Beimarischen Runft= freunden fehr viel Bergnugen gemacht. Sie find alle gleich in gludlich auffassendem humor. Die Reise nach Chamounix bezeugt eine entschiebene Derrschaft über bie Feber, fo wie die nach Italien über ben Pinfel. In den Stoffagen lagt fich, boch mit besonderer Mäßigkeit, eine gewiffe Reis gung gegen die Carrifatur bemerten, bie fich in dem fleinen baroden Roman voll Muthwillen und Lebendigkeit hervorthut. Man muß im hochften Grabe bewundern, ein folch Gefpenft, unter bem Ramen bes herrn Jabot, in geeigneter Umgebung, in ber Einbilbungefraft bee Beichners, unter ben mannigfaltigften Geftalten, fich immer wieber erzeugen, und fein unmögliches Individuum, als wenn es ein wirfliches mare, burch eine geiftreiche Feder aus bas feltfamfte firirt ju feben. Danten Sie bem vorzüglichen Manne, und verfichern Sie ihn, bağ jede Mittheilung bantbar und bereitwillig werbe aufgenommen fein.

#### 1088.

#### An R. C. 2B. Benth 2).

Beimar, ben 4. gebruar 1839.

Die Weimarischen Kunstfreunde erfreuen sich mit mir der herrlichen Wirkungen wohlangewens beter großer Mittel. Ich aber, Ihre bedeutende Sendung 2) dankbar anerkennend, möchte dergleis chen Krafte zu einem Zweck in Anspruch nehmen,

1) Rabirte Feberzeichnungen von Rubolph Tos pfer. Bergl. Kunft und Alterthum. Bb. 6. Deft 3. G. 552 u. f.

2) Geh. Oberregierungsrath und Director ber Abstheilung für Sandel, Gewerbe und bas gesammte Bauwesen zu Berlin. Bergl. Goethe's Werke. Bollftanbige Ausgabe letter band. Bb. 39. C. 332.

3) Bon Mufterblattern für Bimmerleute und anges benbe Me haniter. der schon lange als bochst wurdig und wunschenswerth mir vor ber Seele ichwebt. Moge es Ihnen jeboch nicht munderlich vortommen, bag ich vorerft meine gebrudten Schriften anführe. 3ch habe bort unter Paraborie und Fabel gar manches verftedt ober problematifch vorgetragen, beffen frubere oder fpåtere Musführung mir langft am ftillen Bergen lag. In biefem Ginne mage ich alfo ju bitten, basjenige nachzulesen, mas ich im 23ften Bande der Ausgabe meiner Berte von 6. 22-40 niebergeschrieben babe. Bit biefes gefcheben, fo barf ich mich nicht wieberholen; fondern gang unummunden erflaren: bag ich bie Ausführung jener halbfiction, die Berwirklichung jenes Bedantens ernftlich von Ihrer Mitwirtung zu höffen, zu ers warten mich langft gebrangt fühlte, nun aber gerade burch bas Unschauen eines fo fconen Belingens mich veranlaßt fehe, fie endlich als ein Gefuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Rede. Sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden, noch gedeihen, als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmad und Technik vollkommen einheimisch in ledendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Locals nicht unmittelbar an Berlin denken, wo alles jenes beisammen ist, und daher ein höchst wichtiges, freilich complicirtes Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgesührt werden könnte? Einsicht und Rräfte der Borgesetzen sind vorhanden; zur Aussührung Fähige bieten sich geswiß absobald an.

In diefer mahrhaft nationalen, ja ich mochte fagen cosmopolitifchen Angelegenheit ift mein uns maßgeblicher Borfchlag ber: Man fenbe einen Anas tomen, einen Plaftifer, einen Onpegießer nach Florenz, um fich dort in gedachter besonderer Runft zu unterrichten. Der Anatom lernt die Praparate ju biefem eignen 3med auszuarbeiten. Der Bilb: hauer steigt von der Oberflache des menschlichen Rorpers immer tiefer in's Innere, und verleiht ben hohern Styl feiner Runft Gegenstanben, um fie bedeutend zu machen, die ohne eine folche Ibealnachhulfe abstogend und unerfreulich maren. Der Biefer, ichon gewohnt, feine Fertigfeit verwidel= ten Kallen anzupaffen, wird wenig Schwierigfeit finden, fich feines Auftrage ju entledigen; es ift ihm nicht fremd, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Maffen umzugehen, und er wird alfobalb das Bunichenswerthe leiften.

Drei Personen, jeber nach seiner Beise, in Biffen, Kunft und Technik schon gebilbet, werben in maßiger Beit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, deffen Wirkungen nicht zu berechnen sind. Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wiffenschaft zum Unterricht,

ju immer erneuter Muffrischung von Gegenftanben, bie taum feft gu halten find, bedienen. Der prattifche Argt, wie ber Chirurg, werben fich bas nothwendige Unschauen leicht und schnell jeden Aus genblid wieber vergegenwartigen; bem bilbenben Runftler treten die Beheimniffe ber menschlichen Geftalt, wenn fie ichon einmal burch ben Runft: lerfinn burchgegangen find, um fo viel naher. Man laffe alles gelten, was bisher in biefem Fache geschah und geschieht, so haben wir in unfrer Uns stalt ein murbiges Gurrogat, bas, auf ibeelle Beife, die Birtlichfeit erfest, indem fie berfelben nachhilft. Die Florentinischen Arbeiten find theuer, und wegen ber Berbrechlichkeit faum ju transpors tiren. Gingelne beutsche Manner haben uns in Braunfchweig bas Gehirn, in Dresben bas Dhr Man fieht hierin ein ftilles Bollen, geliefert. eine Privatuberzeugung; moge fie balb unter bie großen Staatsangelegenheiten gegahlt werben. Die Borgefetten folcher allgemeinen Institute find Dans ner, bie, beffer als ich fonnte, ben vielfach burchs bringenden Ginflug eines folchen Birtens fich vergegenwartigen. 3ch will nur noch von ber Bers pflichtung fprechen, ein folches Unternehmen gu begunftigen.

In obengenannter Stelle meiner Berte ift auf bie immer machfende Seltenheit von Leichen, Die man bem anatomischen Deffer barbieten tonnte, gebeutet und gesprochen; fie wirb noch mehr gus nehmen, und in wenig Jahren baher muß eine Anftalt, wie die oben gewunschte, willtommen fein. Diejenigen freien Raume, welche bas Befes der Billtuhr überläßt, hat fich die Menschlichkeit erobert, und engt nunmehr bas Befet ein. Die Todesstrafe wird nach und nach beseitigt, die fcharfften Strafen gemilbert. Man benet an bie Berbefferung des Buftandes entlaffener Berbrecher, man erzieht verwilberte Rinder jum Guten, und fcon findet man es hochft unmenschlich, Fehler und Irrthumer auf das grausamste nach dem Tode zu bestrafen. Landesverräther mögen geviertheilt werben, aber gefallene Dabchen in taufend Stude anatomifch ju gerfegen, will fich nicht mehr gies men. Dergleichen hat jur Folge, bag bie alten harten Gefete zum Theil ichon abgefchafft find, und Bebermann bie Bande bietet, auch die neuern mils beren ju umgehen. Das Kurchtbare ber Auferftehungemanner in England, in Schottland bie Morbthaten, um ben Leichenhandel nicht ftoden ju laffen, werden zwar mit Erftaunen und Ber: munderung gelefen und befprochen, aber gleich ans beren Beitungenachrichten, wie etwas Wilbfrembes, bas und nichts angeht. Die acabemifchen Lehrer beflagen fich, die emfige Wigbegier ihrer Secanten nicht befriedigen ju tonnen, und bemuben fich vergebens diefe Unterrichtbart in bas alte Bleis wieber zurudzuweisen. Go werden benn auch bie Manner von Fach unsere Borschläge mit Gleichs gultigkeit behandeln. Dadurch bursen wir aber nicht irre werden. Das Unternehmen kommt 38 Stande, und man wird im Berlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher, tas lentvoller Jünglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Gang seten.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in bem Auffage: die Erftider in Condon 1) ein merts murbiger Beleg jur Sand fam. Jenes Unbeil trug fich in ben letten Monaten bes vorigen Jah= res ju, und wir haben noch mehr bergleichen gu fürchten. Wer mochte nicht eilen, ba vorzuschreis ten, wenn er auch nur bie minbeste hoffnung hat, folche Greuelthaten abzuwehren. In Paris find beraleichen noch nicht vorgefommen; die Mors que liefert vielleicht bas Bedurfnig, ob man gleich fagt, die anatomirenden Frangofen gehen mit ben Leichnamen fehr verschwenderisch um. Indem ich nun hiermit ju fchließen gebachte, überleg' ich, dag biefe Angelegenheit ju manchem Sin : und Wies berreben merbe Beranlaffung geben, und es baher mochte wohlgethan fein, an basjenige ju erinnern, mas bereits auf bem empfohlenen Bege fur bie Wiffenichaften gefcheben. Schon feit Ronies Deliele hat man fur nothig gefunden, die Dannigfaltigfeit ber Rryftalle, mit ben grenzenlofen Abweichungen und Ableitungen ihrer Geftalten, burch Modelle vor die Augen ju bringen. Dergleichen find auf mancherlei Weife von bem verschiedensten Material in jeder Größe nachgebilbet und bargeboten worden. In Petersburg hat man ben großen am Ural gefundenen Golbflumpen gleichfalls in Spps ausgegoffen, und er liegt vergulbet vor uns, als wenn es bas Driginal felbft mare. In Paris verfertigt man gleichfalls folche in Syps gegoffene und nach ber Ratur colorirte Copien ber feltenen vorgeschichtlichen foffilen organifchen Rorper, welche zuerft burch Baron Cus vier entschieben jur Sprache gefommen.

Doch biervon finden fich gewiß in ben Berliner Mufeen, mineralogischen, zoologischen, anatomis schen, gar manche Beispiele, die meinen Wunsch, basjenige nun im Ganzen und in voller Breite zu liefern, mas bisher nur einzeln unternommen worden, vollfommen rechtfertigen. Schon vor zwanzig Jahren und brüber lebte in Jena ein junger und thatiger Docent, burch welchen wir jenen Bunfch zu realifiren hofften, indem er freis lich besonders pathologische Curiosa, vorzüglich auch sphilitische Rrantheitsfälle, aus eignem Trieb und ohne entschiedene Aufmunterung ausarbeitete, und in gefarbtem Bachs mit größter Genauigfeit darzustellen bemüht war. Bei seinem frühen Abs leben gelangten biefe Eremplare an bas Jenaische

<sup>1)</sup> S. gr. Bran's Discellen 1832, Deft 1.

anatomifche Dufeum, und werben bort ju seinem Andenken und ale Rufter ju einer hoffentlich bereinftigen Racheiferung, im Stillen, da fie offents lich nicht gut prasentabel find, aufbewahrt.

**~3○** 

### 1084.

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 4. Februar 1832.

Alles macht fich recht hubsch; Doris 1) ift wirflich au guter munterer Beit gefommen, unb hat sogar einige Abendunterhaltungen verfaumen maffen. Gie wird viel ju ergahlen baben, und man wirb baraus erfehen, bag Beimar immer eine Art von fleinem herenfreise bleibt, wo ein Tag vom andern, ein Jahr vom andern lernt, und mo man verfteht fur basjenige, mas allens falls vermißt wirb, ein Gurrogat ju finden. Da gar vieles durch Ottilien?) geschieht, so half ich im Stillen nach. Dan muß nur nicht immer baffelbe verlangen und guten humor genug bas ben, um fogar ju forbern, mas uns misfallt.

Das Gelingen Deines Bilbes, und ber Beis fall, ben es in Berlin genoß, freut mich gar fehr. 3ch laffe mir eins bergleichen in meine Samm= lung zeichnen. Es hat fehr viel Charafter und Derr Begas 2) wirb nicht Anmuth zusammen. ungufrieden fein, ju fo erfreulicher Runftnachbils bung bie erfte meifterhafte Beranlaffung gegeben an haben. Schon vor einiger Beit haft Du mir gemelbet, baß einige gebilbete Berliner fich freuten, außer Deinem Gremplar meiner Karbens lehre vielleicht tein anderes in Berlin ju wiffen. 3ft etwa eins auf ber Roniglichen Bibliothet, fo wird man es bort feccetiren und als ein verbotes nes Wert verleugnen. 3wei Octavbanbe und ein Quartheft find feit brei und zwanzig Sahren gebrudt 1), und es gehort ju ben wichtigften Erfahrungen meines hohen Alters, baß feit jener Beit bie Gilden und Societaten fich bagegen immer weh= ren und in graulicher Furcht bavor begriffen find. Sie haben Recht, und ich lobe fie barum. Bas rum follen fie ben Befen nicht verfluchen, ber ihre Spinnegewebe fruher ober fpater ju gerfteren Miene macht. Damals schwieg ich; jest will ich boch einige Borte nicht fparen.

Es find alles ehrenhafte, wohlbenfende Dans ner in der Gesellschaft, von der Du ergablit; aber freilich gehoren fie einer Gilbe, einer Confession, einer Parthei an, welche burchans wohlthut, alles widerwartig Ergreifende, bag fie nicht vernichten

tonnen, zu beseitigen. Bas ift ein Dinifter ans bers, als bas haupt einer Parthei, die er zu bes ! fchugen hat, und von der er abhangt? Bas ift ber Academiter anders, als ein eingelerntes und angceignetes Glieb einer großen Bereinigung? hinge er mit biefer nicht gufammen, fo mar er nichts; fie aber muß bas Ueberlieferte, Angenom: mene weiter fuhren, und nur eine gewiffe Art neuer, einzelner Beobachtungen und Entbedungen herein laffen und fich affimiliren. Alles andere muß befeitigt werben als Regerei.

Seebed 1), ein ernfter Dann im hochten beften Ginne, wußte recht gut, wie er ju mir und meiner Denkweise in naturwiffenschaftlichen Dingen fland; war er aber einmal in die herrschende Rirche aufgenommen, fo ware er für einen Thoren ju halten gewesen, wenn er nur eine Spur von Arrianismus batte merten laffen. bie Daffe, wegen gewiffer ichwierigen und bebeutlichen Borfommenheiten, mit Borten und Phras fen befriedigt ift, fo muß man fie nicht irre mas chen. Bie Du mir ichreibft, gefteben jene Inters locutoren felbft, daß er maßig gewefen fei, b. b. bag er fich über bie hauptpuntte nicht erflarte, ftillschweigend anhoren fonnte, was ihm misfiel, und hinter wohl aufchaulichen Ginzelnheiten, ich meine burch entschieden gludliches Experimentiren, worin er große Gefchidlichfeit bewies, feine Ges finnungen verhallte, indem er feinen academis ichen Pflichten genugthat. Gein Cobn verficherte mich noch vor furgem ber reinen Ginnesweife feis nes trefflichen Baters gegen mich.

### 1085.

Beimar , ben 4. Februar 1839.

Bermelben Sie, theuerfter herr und Freund, mit ben beften Grußen an herrn Zopfer bas Benige, was ich ju Gunften feiner fchatbaren Arbeiten 2) fagen kann. Es hatte viel mehr fein follen und tonnen; aber auch in meiner fillen Einfamteit wogt es von Stunde ju Stunde fo hin und wieder, daß ich mich selten in dem ruhis gen Buftanbe einer behaglichen Befchaulichfeit finde.

2) Die unlangft ermahnten rabirten gebergeichnungen.

1) Belters Tochter.

---

<sup>1)</sup> Thomas Johann Seebed, Dr. ber De: bicin, ber mehrere Jahre ju Baireuth unb Jena privatifirte, und fpaterhin als prattifcher Arat ausgezeichnet burch mehrere u Berlin lebte, Auffage aber Dytit und Polaritat, befonbers in Someigger's Journal für Phofit und Chemie.

Goethe's Schwiegertochter. 2)

Maler in Berlin.

<sup>4)</sup> Im Jahr 1810.

#### 1086.

### An R. A. Barnhagen von Eufe.

Beimar, ben 20. Februar 1832.

Fur die verschiedenen interessanten Mittheis lungen banke ich zum allerschönsten, worunter ich die liebenswurdige Anzeige meiner neuesten botanischen Bemuhungen von herrn Carus') vor andern erwähnen muß. Es ist so erfreulich, ein klares Wort über das zu hören, was uns im Innersten gludlich macht. Er durchschaut die Natur, und wird am besten und reinsten beurs theilen, was redlich geschieht, um ihr das Mögsliche abzugewinnen. Danken Sie ihm auf's beste, bis ich Raum sinde, es selbst zu thun. Sie wissen, wenn man sich zur Abreise anschielt, so sins den sich am Ende mehr Schulden und Reste abs zuthun, als man denken konnte.

Gegenwärtiges soll auch nur vermelben, baß jene Betrachtungen über die naturhistorischen franszöfischen händel fortgesetzt, mit der nächsten Fahrspost zu Ihnen abgehen. Diese hefte sind nur zu lange liegen geblieben, ein gewisser Unglaube ließ mich damit zaudern. Sollten Sie, bei der wuns derlichen Form, zu Ihren Zweden nicht tauglich befunden werden, so erbitte ich sie mir ohne Weisteres zurück, und lassen Sie solche außer Ihrem geschlossenen Kreise Niemand sehen.

Gar vieles im Sinne hegend und bewegend, manchem gar freundlich Budringenden wirksam entgegen gehend, und hierüber mir solgerechte vertrauliche Theilnahme vorbehaltend, empfehle ich mich, nach langem Saudern, eiligst zum allerz schönsten, mit der Bitte, mein Andenken in Ihrem nächsten Areise lebendig zu erhalten.

**~**◎**~** 

### 1087.

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 20. Februar 1882.

Indem ich Borftehendes dictire, erhalt' ich eine Differtation aus Prag, wo vor einem Jahre, unster den Auspicien des Erzbischofs, meine Fars benlehre ganz ordentlich in der Reihe der übrisgen physiftalischen Capitel ausgeführt ist, und sich ganz gut daselbst ausnimmt. Dieser Gegensathat mir viel Spaß gemacht, daß man in kathoslischen Ländern gelten läßt, was in calvinischen nicht nur verboten, sondern sogar discreditirt ist. Ich weiß es recht gut, man muß nur lange leben

und in Breite ju wirfen fuchen, ba macht fich benn boch julest alles, wie es fann.

Doris 1) wird manches Freundliche von Weismar zu erzählen haben. Sie fand hier schon längst bekannte vertraute Freunde und so erwarb ihr verständiges, ruhiges, und boch lebhaft theilsnehmendes Betragen manche neue Wohlgewogene. Auch gab es Gelegenheit, unsere Erhibitionen, inssofern sie schaubar und geniesbar sind, kennen zu lernen, und sich bis auf einen gewissen Grad daz ran zu ergögen. In unserem stillen Saushalt konnte sie sich an mäßiger Bequemlichkeit genügen, und sie kommt gewiß in manchem Sinne erholt und gefördert in ein lebhaftes, thätiges Haussund Tagewesen zurück.

Deine lette Schilderung des Theaters und Gesangwesens erhalt' ich so eben zu meiner grossen Erbauung. Dier sieht man das Menschliche zugleich mit dem Aunstreichen in seinem eigenen und immerwährenden Constict. Du haft über Talent und dessen Ausbildung einige goldene Worte gesprochen, die ich mit einem Commentar zurücksenden werde. Fahre fort mitzutheilen, was Du gewahr wirst und was Du denkst, und überzeuge Dich, daß Du uns und andern einen Schaß sammelst. Ich will das Sleiche, wenu auch von ans derer Seite, beizudringen suchen. In der Mitte tressen wir doch immer zusammen, und deschalb wollen wir keine Zeit versammen, und deschalb

<del>--</del>0--

### 1088.

#### An Chr. Mauch 1).

Weimar, ben 20. Februar 1832.

Fur Ihren liebwerthen Brief fei Ihnen der treulichfte Dank gefagt und mit Freudigkeit verfichert, bag es mir, in mehr als einem Ginne, ju Beruhigung und Aroft gereicht, Sie wieber in Berlin zu wiffen. Ich lebe bort mehr, als ich fagen tann, und vergegenwärtige mir moge lichft bas mannigfaltige Große, mas fur bie Ros nigeftabt, fur Preugen und fur ben gangen Ums fang ber Runft und Zechnit, ber Biffenschaft und ber Gefchaftsorbnung geleiftet und gegrundet mirb. Ihre Abwesenheit, mahrend welcher ich Sie ben beftrebsamen Baiern und ihrem mohl = und ebel= gefinnten Ronig gern gonnen mochte, hat mir gar manche Angelegenheit verduftert, die mir wirklich am Bergen liegt. Laffen Sie nunmehr bas ge: schidte mundersame Dabchen 3) Ihrer fernern anleitenben Gunft genießen. 3ch habe ihr auf bas

E. G. Carus, hof's und Medicinalrath, Leibs arzt bes Königs von Sachien. Bergl. Coes the's Werte. Bollfiändige Ausgabe lehter hand. Bb. 32. S. 156, 219, 222, Bb. 50. S. 161, 260. Bb. 55. S. 194, 326.

<sup>1)</sup> Belter's Mochter.

<sup>2)</sup> Professor ber Bilbhauertunft bei ber Acabemie ber Runfte zu Berlin.

<sup>3)</sup> Angelica Facius.

Dantsagungsschreiben an den trefflichen Berfaffer noch maßig genug in einem fehr unangenehmen Fall ausgedrudt ju haben. Wenn ein mannhafter Mann Ursache findet, zu den Ereigniffen des Zags zu schweigen,, so sollte man ihn billig keine Schlafrodepredigten halten laffen.

Ihnen, mein Aheuerster, gelingt überhaupt jes bes Blographische im weitesten Sinn zum allers besten. Der unselige Schlabrendorf ist Ihnen trefslich gerathen, wenn seine hinterlassenen Pas piere leider auß greulichste gegen ihn zeugen. Daß doch, eben in dem vergangenen Jahrhundert, vorzüglich gute Menschen sich im Absonderlichen, Abstrusen bis in's Absurde hinein gesielen, und nur Stahls und Steinfunken in die Nacht, in den Tag aber Dunstgranaten hineinzuwerfen sich ers lustigten! Ich wollte, es ware alles anders ges wesen, und ich ierte mich.

Den Auffat über die frangofischen miffenschafts lichen Bandel, die jest vor ber großen Bewegung wenigstens unfern Augen entschwunden, habe ich bamale gleich fortgeset, mit bemfelbigen Motto. Er ift weitlaufig und munderlich geworben, und boch feineswege erschöpfend; an Bin= und Berbeuten hat es nicht gefehlt. Ich fende es nachstens; mußten Sie zu Ihren 3meden es nicht zu benug= gen, fo erbitte ich mir folches wieber gurud. -Die Anzeige unfres werthen Carus von meinem letten beutsch=frangofischen Befte wird mich hoch= lich erfreuen und fordern. Mit ben neu herpor= tretenden Betrachtungen über bie Spiralitat überges ben wir ben Nachkommen mehr einen gorbischen Anoten, als einen liebevollen Ruaul. Auf biefen Punkt hab' ich große Aufmertfamkeit verwendet, Andere mogen auch feben, wie fie gurecht fommen.

So weit war geschrieben, als Ihre angenehme Bufdrift mich jum neuen Sahr erfreute. Gogen= martiges fende ich jeboch fogleich ab, ba Sie bar= aus erfehen, baß fich Mues fo fcon und gut als möglich anläßt. Ich fahre fogleich fort, eine weis tere Mittheilung ju bictiren, ba-ich noch manchen hochft intereffanten Unlag finde. Laffen Sie uns versuchen, ob nicht, bei fo manchem Beranderlichen, Anlaß im folgerechten Bufammenwirken wenigstens fur die nachfte Beit einzuleiten fel. Diejenigen, die fich eigentlich verftehen, ober wenigftens verfteben follten, ruden immer einzelner gufammen. Der treffliche Seebed hat uns auch verlaffen, ohne bağ bie lette Beit unfre Thatigkeiten genug= fam in einander gegriffen hatten. Dehr fage ich nicht, vielleicht ift bas ichon zu viel. Moge Ihnen im Meußern und Innern bas Borguglichfte gelingen !

-00-

### 1076.

### An Fr. Förfter 1).

Beimar, ben 5. Sanuar 1832.

Willsommen dem unter die Lebendigen gludslich Wiederkehrenden! Wenn der eble Scheintobte auf seinen zurückgelegten Reisewegen freudig von mir begleitet ward, so muß der in's Leben Buruckkehrende mich gewiß auf Schritten und Tritten theilnehmend an seine Seite ziehen. Leider begegnete ich auf den ersten Schritten mir selbst, und, wie man weiß, hat jedes Doppelsehen, vom Schielen und Schwindeln an bis zum double eight, immer etwas Apprehensives, ja Sinneverwirrendes.

Davon mich wieber herzustellen, so eiligst als möglich, halte ich als Langlebenber fur Pflicht, um einen freien Dant fur bie mir übersenbeten höchst willtommnen Banbe besto heiterer abstatten zu fonnen. Als treuften und bequemften Reisegesfährten mich unterzeichnend, wunsche ich allerbestens empfohlen zu sein.

### 1077. An S. Boisserde.

Beimar, ben 11. Januar 1832.

Fur Ihren werthen Brief im Allgemeinen und zum allerschönsten bankend, will ich nur eiligst bie wichtige Frage wegen bes Regenbogens zu erwiebern anfangen. Dier ift mit Worten nichts ausgerichtet, nichts mit Linien und Buchftaben : unmittelbare Unschauung ift noth und eigenes Thun und Denten. Schaffen Sie fich also aus genblidlich eine hohle Glastugel, etwa funf Boll, mehr ober weniger im Durchmeffer, wie fie Schufter und Schneiber überall brauchen, um bas lams penlicht auf ben Punkt ihrer Arbeit zu concentriren; fullen Sie folche mit Baffer burch bas Balschen, und verschließen fie durch einen Stopfel, ftellen fie auf ein feftes Geftelle gegen ein verschloffenes Fenster, treten alsbann, mit dem Rucken gegen bas Fenfter gefehrt, etwas zur Seite, um bas in ber Rudfeite ber Rugel fich prafentirende umges tehrte vertleinerte Fenfterbild gu fchauen, firiren folches, und bewegen fich gang wenig nach Ihrer rechten band ju, wo Sie benn fehen werben, bag die Glastafeln zwischen den Fenfterleiften fich verengen, und gulett von ben bunteln Rreugen vollig zusammengebrängt, mit einer, schon vorher bemerkbaren Farbenericheinung verschwinden, und awar ganz am außersten Rande, die rothe Farbe glans gend gulest.

Diese Rugel entfernen Sie nicht aus Ihrer Gegenwart, fondern betrachten Sie hins und hers

<sup>1)</sup> Doctor ber Philosophie gu Berlin.

gehend beim belliten Sonnenichein. Abends bei Licht. Immer werben Gie finben, bag ein gebrochenes Bilb an ber einen Seite ber Rugel fich abs fpiegelt und fo, nach innen gefarbt, fich, wie Sie Ihr Muge nach bem Ranbe gu bewegen, verengt, und bei nicht gang beutlichen mittlern Farben, entschieden roth verschwindet. Es ift also ein Bild. und immer ein Bild, welches refrangirt und bes wegt werben muß; bie Sonne felbft ift hier meis ter nichts als ein Bilb. Bon Strahlen ift gar bie Rebe nicht; fie find eine Abstraction, bie erfunden murbe, um bas Phanomen in feiner groß: ten Ginfalt ebenfalls barguftellen, von welcher Abftraction aber fortoperirt, auf melde weiter gebaut, ober vielmehr aufgehäuft, die Angelegenheit gulett in's Unbegreifliche gefpielt worben. Man braucht die Linien zu einer Art von mathematis fcher Demonstration; fie fagen aber wenig ober gar nichts, weil von Maffen und Bilbern bie Rebe ift, wie man fle nicht darftellen und alfo im Buche nicht brauchen fann.

haben Sie das angegebene, ganz einfache Erperiment recht zu herzen genommen, so schreiben Sie mir, auf welche Weise es Ihnen zusagt, und wir wollen sehen, wie wir immer weiter schreiten, bis wir es endlich im Regenbogen wieder sinden. — Mehr nicht für heute, damit Gegenwärtiges als das Nothwendigste nicht aufgehalten werde.

#### 1078.

### An C. F. Belter.

Weimar, ben 14. Januar 1832.

Go maren wir benn, burch bie Anfunft ber guten Doris, Dir wirflich um fo viel naher gemidt, und ob mir gleich Berlin und Dein Birfungefreis in diefer Ronigeftabt giemlich gegens wartig find, so ift es boch hochst erfreulich, gewisse Einzelnheiten fich aufflaren zu feben. Gie hat fo mancherlei mitgebracht, bag ich nicht begreife, wie man bergleichen Gepad im Gilmagen unterbringt. Buvorberft also meine Briefe, welche ichon zwischen ble Deinigen eingeschoben find. Die Summe ber lettern beträgt 41, bie ber erftern 32. Du haft alfo um foviel Schritte Borfprung. Berfaume nicht, in biefem Jahr mich abermals zu überbies ten. Gefteh' ich's nur, meine Buftande find aus fo viel fleinen Theilen jufammengefest, bag man beinahe fürchten mußte, bas Bange murbe fich gunachft vertrameln. Bei Dir giebt's boch noch Maffen, darans lebendige Genuffe hervorgeben, wodurch der unausweichliche Berbrug wieder verschmerzt und aufgehoben wirb.

herrn Friedlander kannft Du vorläufig fur die Medaille fconftens banten. Sie hat mich und Meyern, ale ein wahres Aleinob, bochlich er-

freut. Auch nimmt sie sich in der Reihe ihrer Geschwister gar vortheilhaft aus. Da die freundlischen Sender schon mit meiner Medaille versehen sind, so sollen einige ältere schäfenswerthe Stude danktar sich einsinden. Unter den von meinem Sohn aus Mailand gesendeten Münzen haben sich einige Doubletten gefunden.

Das Buchlein von Jubas Daccabaus nimmt fich gut aus; die alte Kabel: Uebermunbene, Bebrudte, erft bulbend, bann fich auftehnend, nach wechselndem Erfolg fich julest boch befreiend, ift ein fehr gunftiges Thema, der Mufit befondere gufagenb. Der Tert vom Joun gur Spontinis ichen Oper ift wirklich bewundernswurdig. Ich hab' ihn einmal burchgelefen. Große Ginficht in das theatralisch Wirksame, gludliche ernente Benugung folder Situationen, benen man niemals ausweicht, mitten im Strome einer theils felerlis lichen, theils leibenschaftlichen Bewegung recht hubsche Ruhepunkte, wo fich gemuthlicher Gefang ergehen tann, braufenbe, gut gruppirte und bewegte Finales. Wer den britten Act ausgehalten hat, der mag eine Berze und Sinneftartung bei der Hand haben. Uebrigens wüßt' ich teine Stelle abzurathen und zu verändern. Ich werde nur los ben tounen, und aus dem rechten Standpuntte meine gute Meinung gründlich motiviren. —

Mit ber fleinen Facius 1) wird fich's mas chen. Die Sustentation noch auf ein Jahr ist schon so aut wie gewährt. Die Gegenwart des Professors Rauch wird ihr auf alle Källe höchst forberlich fein. Wer aufhort, mit den Meistern feiner Runft zu converfiren, ber tommt nicht vormarte, und ift immer in Gefahr gurudgufchwans fen. Bon einem Salent foll man ein unermides tes Beftreben, eine Gelbftverleugnung forbern, von ber fich aber Miemand einen Begriff machen Beber mochte bie Runft zwar auf feine eigene Beife befigen; fie aber will nur auf bie ihrige geworben und erworben fein. Bie oft feb' ich Salente, die fich gebehrben wie eine Bespe an ber Fenfterfcheibe; fie mochten bas Undurchdring= liche mit bem Ropfe burchbohren, bas ginge, benfen fle, weil es burchfichtig ift.

# 1079.

#### An S. Wackenrober 1).

Beimar, ben 21. Januar 1832.

Ich bin Ihnen fur Ihre verschiedenen Gens bungen und Mittheilungen einen aufrichtigen Dant

<sup>1)</sup> Tochter bes hofmebailleurs &. B. Facius in Beimar, bamals in Berlin fich aufhaltenb, um in ber vaterlichen Kunft eine bobere Ausbildung zu erlangen.

<sup>2)</sup> Professor ber Chemie in Sena.

fculbig geblieben, welthen ich nicht langer, und mar' es auch nur einigermaßen auszubrucken gaus bern barf. gaffen Gie mich baber bei bem lettern verweilen, und bei ber Pflangen : Chemie mich auf: halten. Es intereffirt mich hochlich, inwiefern es möglich fei, ber organisch : chemischen Operation bes Lebens beigufommen, burch welche bie Detas morphofe ber Pflangen, nach einem und bemfelben Gefes, auf die mannigfaltigfte Beife bewirft wird. Dag die Steigerung, die wir bei Bilbung ber Pflanzen von Knoten ju Anoten gewahr werben, burch eine Sonderung und Mischung der von der Burgel aufgesognen Feuchtigkeiten, verbunden mit ben aus ber Atmosphare einwirfenden Ingrediens sien bewirft wirb, glauben wir mit Augen gu feben, inbem eine immer volltommnere Geftaltung fich gulest bis au ber neuen Fortpffangung erhebt. Dies ift ein Factum, bas wir anftaunen, mit Mugen feben, und boch taum glauben tonnen ; benn wer wird die funf bie feche Boll langen Stengels blatter bes Herneleum speciosum als identisch mit ben kleinen Blattchen ber letten Quirlblumen fich benten tonnen? Und wenn er fogar bas Bufams menziehen iener und bie Achfenftellung biefer nach und nach fich bekannt gemacht, und ihre Folgen eingefeben bat, fo muffen wir boch immer Eins bildungstraft, Erinnerung, Urtheil, Bergleichung, alle Geiftestrafte beifammen haben, um bas Unbegreifliche gewiffermaßen in die Enge ju bringen.

3ch habe in meiner Darftellung der Metamors phofe 1) mich nur des Ausbrucks eines immer verfeintern Saftes bedient, als wenn hier nur von einem Debr ober Beniger die Rebe felu tonnte. Mlein mir scheint offenbar, daß bie burch bie Bus gel aufgesogne Feuchtigkeit schon burch fie verans bert wird, und wie die Pflanze fich gegen bas Licht erhebt, fich die Differenz immer mehr ausweisen muß. Da wir nun in Unterscheibung ber greif = und magbaren Elemente, fo wie der gass artigen, burch bie Chemifer immer weiter vorruden, fo bin ich geneigt ju glauben : es muffe fich eine Succeffion von Entwidlungen und Aneige nungen noch bestimmter anzeigen laffen. Daber tam ber Bunich, bem Sie fo freundlich entgegenarbeiten, die Luftart, wodurch die Schoten ber Colutia arborescens fich aufblahen, naher bestimmt ju feben. Daß Sie fich immerfort mit biefer Aufgabe befchaftigen, ift mir von großem Werth; benn ob wir gleich gern ber Ratur ihre geheime Encheiresis, wodurch fie leben ichafft und forbert, augeben, und, wenn auch feine Myftiter, boch gulest ein Unerforschliches eingestehen muffen: fo fann ber Menich, wenn es ihm Ernft ift, boch nicht von dem Berfuche abstehen, das Unerforsch= liche so in die Enge zu treiben, bis er fich babei begnügen und sich willig überwunden geben mag. Fahren Sie fort, mit allen dem, was Sie interessiffert, mich bekannt zu machen. Es schließt sich irgendwo an meine Befrachtungen an, und ich sinde mich im hohen Alter sehr glücklich, daß ich das Neuste in den Wiffenschaften nicht zu bestreiten nothig habe, sondern durchaus mich erfreuen kann, im Wiffen eine Lück ausgefüllt, und zus gleich die lebendigen Ramissicationen der Wiffensschaft sich anastomostren zu sehen.

#### 1080.

### Mu ben Geb. Sofrath Selbig 1).

Beimar, ben 28. Januar 1832.

Gie erfehen aus ber Beilage, mas gu Gunsten der jungen Racius in diesen Zagen eingeleitet worben. Wenn Gie nun bie Geneigtheit hatten, die noch gewünschte Summe von 100 Thalern bei unfrem gnabigsten herrn zur Sprache und jum gunftigen Entichluffe gu bringen, fo murbe bas gute Rind auf ein Sahr wieber gebedt fein, welches ihr jum großen Bortheil gereichen murbe, ba berr Profeffor Rauch anwesend fein wird, und fich ihrer befonders anzunehmen verfpricht. In Bezug auf bie Debaille, welche bie junge Runftlerin fertigen foll, mocht' ich die Frage auf: werfen, wo fich bie Bilbniffe ber hochften Detts schaften befinden, welche ber treffliche Pofch bei feinem Sierfein boffirt hat; da mein Borfchlag babin geben murbe, unfres regierenben Furften 2) Bilbnif jum Avere ju nehmen.

Beilage. Da Ihre Ronigl. Sobeit, unfer gnabigfter herr, ber jungen Runftlerin Angelica Facius die Erlaubnis gegeben, fein Profil gu bossiren, welches wohl gerathen zu sein scheint, so ware nunmehr an die Mebaille ju benten, melde burch herrn Rauch jur Sprache gebracht worden. Man tonnte vorerft eine fleinere veranstalten, wie bie ift, welche von bem feligen herrn 3) ausgeprägt worden, und als Civil = Berbienft = Debaille ver: liehen wird. Es wurde biefelbe ju gar manchen Bweden bienlich fein. Bei ber Beichenschule 3. B. find alle zu bem 3wede fur Pramien aufgebraucht, und murbe baher eine neue hochft willtommen fein. Go findet fich auch mancher Fall, wo Seremissimus eine Artigfeit erzeigen wollen, ohne gerade den Orben ju ertheilen. Ließe man fie in Gold ausprägen, fo gab' es, wie vordem, eine schidliche Bierbe von Dofen, indem man burch bas

<sup>1)</sup> Berfuch, bie Metamorphofe ber Pflangen zu ers Maren. Gotha 1790.

<sup>1)</sup> In Beimar.

<sup>2)</sup> Carl Friebrid.

<sup>8)</sup> Carl August.

Bild einer Dofe einen hohern Berth verliche, mancher anbern Betrachtungen nicht ju gebenten.

Sier murbe ich nun auch blos zu bem Ropfe rathen, weil er boch immer von bedeutenber Große wirb. Gine Achfelgierbe, nach befannter antifer Beife, murbe auch gut fleiben. Auf bie Rudfeite murb' ich bas Großherzogliche Wappen munichen, mit ber Ronigetrone und bem Fürftenmantel. Die Inschrift: Carolus Fridericus, Magnus Dax Saxoniae, auf beibe Seiten vertheilt, vielleicht mit ber Jahrgahl, murbe mohl ichidlich gefunden. Allegorifche Beguge find immer fcmer gu erbenten, eben fo wie Sinnfpruche nicht leicht auf alle Ralle paffen. hieraber erbiete ich mich mit herrn Rauch zu conferiren, um eine Bes rechnung ber Roften sowohl ber erforderlichen Da= terialien, als besonders auch ber Muspragung gu erfahren, und bie Beftellung ohne Bedenten machen ju tonnen. Geriethe biefe, wie fein 3meifel, so konnte man zu einer größern schreiten, welche freilich icon bedeutendere Roften erfordert.

Borlaufig aber will ich noch eins gur Sprache bringen. Wenn auch nicht einträglich, fo ift es boch gludlich, ja nothwendig, daß der regierende berr eine Angahl Conventionsthaler Schlagen laffe; und ba murbe ich bringend munichen, daß fie mit Bildniß und Bappen geprägt murben, und nicht so laconisch = calvinisch, wie es in ber 3wischenzeit Reuerlich haben bie Großherzoge von geschab. Baben und Darmftabt, auch ber Bergog von Co: burg, ihre Bilbniffe auf bie Dungen pragen laffen, ja ber Ronig von Preußen verschmaht nicht, fein Bildniß felbft auf geringern Dungen gu feben. Es ist bas höchste Recht ber Souverainetat, beffen man sich auf eine wunderliche Weise einzeln begeben hat. Bugleich aber mußte man forgen, daß biefe Dunge auch als Runftwert fich burfte feben laffen, welches um fo möglicher ift, als bie Phys flognomie unfree Furften fich hochft vortheilhaft im Profil ausnimmt, wovon man sich an dem fleinen Mobell ber jungen Facius überzeugen tann.

#### 1081.

### An C. A. Belter.

Beimar, ben 27. Januar 1832.

Auf Deine reichen, wohl ausgestatteten Briefe fteht ichon von Beit zu Beit eine freundliche Ere wiederung auf bem Papier. Rach einigen Sagen will mir's schon nicht recht geeignet sein, ba es in allzugroßer Berftreuung bictirt ift. 3ch mußte vor allem die Eriften; guter Menfchen wenigftens auf ein Jahr fichern, und so tommt benn bie artige Facius mit Doris 1) wieber ju Guch jus

Mun von Deiner Medaille zu reben, fo tann man mit berfelben mohl zufrieden fein. Der Ropf ift naturlich und tuchtig; mit bem Bappen bin ich erft recht einig, feit es hofrath Deper, beim erften Aublid gleichsam überrafcht, mas ihm nicht leicht begegnet, für habich und gut erflarte. Er mußte namlich zeither von ber Sache nichts. So waren wir benn zwischen Schlla und Charpbbis, zwischen ben altmodernen Allegorien und ben Calvinifchen trodnen Infchriften durchgefclupft. Benn es greift, finden wir viele Rachfolger; benn ba man ben Abel ber alten Familien aufheben will, fo muffen bie neuen fich gleich in Befit feten und wieder eine Familie grunden, fo gut es geben will, deshalb auch ihre Wappen und Decorationen aufhangen.

In Gefolg beffen barf ich nicht aussprechen, wie fehr mir die Rudfeite von hegels Mebaille misfallt. Dan weiß gar nicht, mas es beißen foll. Daß ich bas Rreug als Mensch und als Dichter au ehren und ju fchmuden verftant, hab' ich in meinen Stanzen bewiefen. Wer baf ein Philosoph, burch einen Umweg über die Ur = und Ungrunde bes Befens und Dicht : Befens, feine Schüler zu biefer Contignation hinführt, will mir nicht behagen. Das taun man wohlfeiler haben, und beffer aussprechen. - 3ch befige eine Des baille aus bem fiebzehnten Sahrhundert, mit bem Bilbnig eines hohen romifchen Geiftlichen; auf ber Rudfeite Theologia und Philosophia, zwei eble Frauen einander gegenuber, bas Berhaltnif fo schon und rein gedacht, so vollkommen genugthuend und liebenswurdig ausgebruckt, bag ich bas Bilb geheim halte, um, wenn ich es erlebe, baffelbe einem Burbigen anzueignen.

Begen ber jungen Leute, beren Befen unb Treiben man nicht billigen fann, und fie boch nicht los wird, lebt man in = und auswendig im= merfort im Streite. Dft bedaure ich fie, bag fie in eine verrudte Beit gefommen, wo ein ftarrgas her Egoismus auf halbem ober gar falschem Wege fich verstockt, und die reine Selbstheit fich auszubilben hindert. In ber Folge, wenn ein freier

rud. Beren Rauch ichreibe ich ausführlich, und es wird fich alles, wie ich hoffe, ju Rugen und erfreulicher Forberniß fugen und einrichten. Die werthe Doris icheint fich hier gang munter und theilnehmend ju befinden. Gie fommt gerade jur rechten Beit, wo alles in Bewegung bei uns ift, und es fogar in meinem Baufe ein wenig bers rudt augeht. Bor einigen Zagen führten fie in einem Privathause ein Quoblibet von Reprafens tations = Fragmenten auf, unter ber Direction von Dttilien 1), welche fich auf bergleichen Dinge gar gut verfteht. -

<sup>1)</sup> Belter's Tochter.

<sup>1)</sup> Soethe's Schwiegertochter.

Seist gewahr wird und ausspricht, was gar wohl einzusehen und auszusprechen ift, mussen gar viele gute Menschen in Berzweistung gerathen. Sest gangeln sie sich in schlendrianischen Labyrinthen, und merten nicht, was ihnen unterwegs bevorsteht. Ich werde mich huten, deutlicher zu sein; aber ich weiß am besten, was mich im höchsten Alter jung erhält, und zwar im practisch = producstiven Sinne, worauf denn doch zulest alles ankommt.

**~**◎**~** 

#### 1082.

#### M11 \* \* \*

Weimar, ben 28. Januar 1832.

Die hierbei mit vielem Dant gurudfommens ben Buchlein 1) haben ben Beimarischen Runfts freunden fehr viel Bergnugen gemacht. Sie find alle gleich in gludlich auffaffenbem humor. Die Reife nach Chamounix bezeugt eine entschiebene herrschaft über die Feder, so wie die nach Italien uber ben Pinfel. In den Stoffagen lagt fich, boch mit befonderer Dagigteit, eine gewiffe Deis gung gegen die Carrifatur bemerten, die fich in bem fleinen baroden Roman voll Muthwillen und Lebendigfeit hervorthut. Dan muß im bochften Grabe bewundern, ein folch Gefpenft, unter bem Ramen bes herrn Sabot, in geeigneter Umges bung, in ber Einbildungefraft bes Beichners, unter ben mannigfaltigften Gestalten, fich immer wieber erzeugen, und fein unmögliches Individuum, als wenn es ein wirkliches mare, burch eine geiftreiche Feder aus bas feltfamfte firirt ju feben. Danten Sie bem vorzüglichen Manne, und verfichern Sie ihn, daß jede Mittheilung dankbar und bereitwillig werbe aufgenommen fein.

--

### 1088.

### Mn R. C. W. Benth 2).

Beimar, ben 4. gebruar 1832.

Die Weimarischen Kunftfreunde erfreuen fich mit mir der herrlichen Wirkungen wohlangewens beter großer Mittel. Ich aber, Ihre bedeutende Sendung 2) dankbar anerkennend, mochte dergleis chen Krafte zu einem Zwed in Anspruch nehmen,

1) Rabirte Feberzeichnungen von Rubolph Abpfer. Bergl. Kunft und Alterthum. Bb. 6. Beft 3. S. 552 u. f. ber icon lange als bochft murbig und munichens: werth mir por ber Seele fcwebt. Moge es Ihnen jedoch nicht munderlich vortommen, daß ich porerft meine gebrudten Schriften anführe. 3ch habe bort unter Paraborie und Kabel gar manches verstedt ober problematisch vorgetragen, dessen frühere oder fratere Ausführung mir langst am stillen Bergen lag. In biefem Ginne mage ich alfo gu bitten, basjenige nachzulefen, was ich im 23ften Banbe ber Ausgabe meiner Berte von S. 22-40 niebergeschrieben habe. Ift biefes geschehen, fo barf ich mich nicht wieberholen; fonbern gang un: umwunden erflaren: bag ich bie Ausführung jener halbfiction, die Berwirflichung jenes Gebantens ernftlich von Ihrer Mitwirtung au boffen, au erwarten mich langft gebrangt fühlte, nun aber gerade burch bas Anschauen eines so schonen Gelingens mich veranlagt febe, fie endlich als ein Sefuch auszusprechen.

Es ist von der plastischen Anatomie die Rede. Sie wird in Florenz seit langen Jahren in einem hohen Grade ausgeübt, kann aber nirgends unternommen werden, noch gedeihen, als da, wo Wissenschaften, Künste, Geschmad und Technik vollkommen einheimisch in lebendiger Thätigkeit sind. Sollte man aber bei Forderung eines solchen Locals nicht unmittelbar an Berlin benken, wo alles jenes beisammen ist, und baher ein höchst wichtiges, freilich complicites Unternehmen sogleich durch Wort und Willen ausgesührt werden könnte? Einsicht und Kräfte der Borgesetzten sind vorhanden; zur Ausführung Fähige bieten sich gewiss absobald an.

In dieser wahrhaft nationalen, ja ich möchte sagen cosmopolitischen Angelegenheit ist mein un: maßgeblicher Borfchlag ber: Dan fende einen Anas tomen, einen Plaftifer, einen Sypsgießer nach Florenz, um fich dort in gedachter besonderer Aunft ju unterrichten. Der Anatom lernt bie Praparate ju biefem eignen 3med auszuarbeiten. Der Bilb: hauer fteigt von der Oberflache bes menschlichen Körpers immer tiefer in's Innere, und verleiht ben hohern Styl feiner Runft Begenftanben, um fie bedeutend zu machen, die ohne eine folche Ibeal nachhulfe abftogend und unerfreulich maren. Der Biefer, ichon gewohnt, feine Fertigfeit verwidels ten Fallen anzupaffen, wird wenig Schwierigkeit finden, fich feines Auftrags zu entledigen; es ift ihm nicht fremd, mit Wachs von mancherlei Farben und allerlei Maffen umzugehen, und er wird alfobalb bas Bunfchenswerthe leiften.

Drei Personen, jeder nach seiner Weise, in Biffen, Kunft und Technit schon gebildet, werden in maßiger Beit sich unterrichten und ein neues Thun nach Berlin bringen, deffen Wirkungen nicht zu berechnen sind. Dergleichen gelungener Arbeiten kann sich die Wiffenschaft zum Unterricht,

<sup>2)</sup> Geb. Dberregierungsrath und Director ber Abetheilung fur handel, Gewerbe und bas gesammte Bauwesen zu Berlin. Bergl. Goethe's Werte. Bollftanbige Ausgabe letter hand. Bb. 39. C. 332.

<sup>3)</sup> Bon Mufterblattern fur Bimmerleute und angebenbe De haniter.

ju immer erneuter Muffrischung von Wegenftanben, Die taum feft zu halten find, bebienen. Der praftische Argt, wie ber Chirurg, werben fich bas nothwendige Unschauen leicht und schnell jeden Mus genblid wieber vergegenwartigen; bem bilbenben Runftler treten bie Geheimniffe ber menschlichen Geftalt, wenn fie ichon einmal burch ben Runfts lerfinn burchgegangen find, um fo viel naher. Man laffe alles gelten, mas bisher in bicfem Fache geschah und geschieht, fo haben wir in unfrer Uns ftalt ein murbiges Surrogat, bas, auf ibeelle Beife, die Birtlichfeit erfest, indem fie berfelben nachhilft. Die Florentinischen Arbeiten find theuer, und wegen ber Berbrechlichkeit faum gu transpors Gingelne beutsche Manner haben uns in Braunschweig bas Behirn, in Dresben bas Dhr geliefert. Dan fieht hierin ein ftilles Bollen, eine Privatuberzeugung; moge fie balb unter bie großen Staatsangelegenheiten gegablt werben. Die Borgefesten folder allgemeinen Institute find Dans ner, bie, beffer als ich konnte, ben vielfach burchs bringenden Ginfluß eines folchen Wirtens fich vergegenwärtigen. Ich will nur noch von ber Bers pflichtung fprechen, ein folches Unternehmen gu begunftigen.

In obengenannter Stelle meiner Werte ift auf Die immer machfende Geltenheit von Leichen, Die man bem anatomischen Deffer barbieten tonnte, gebeutet und gesprochen; sie wird noch mehr gus nehmen, und in wenig Sahren baber muß eine Anftalt, wie die oben gewunschte, willkommen fein. Diejenigen freien Raume, welche bas Befes ber Billfuhr überläßt, hat fich bie Denichlichkeit erobert, und engt nunmehr bas Befet ein. Die Tobesftrafe wird nach und nach befeitigt, bie schärfften Strafen gemilbert. Man bentt an bie Berbefferung bes Buftandes entlaffener Berbrecher, man erzieht verwilberte Rinder jum Guten, und icon findet man es hochft unmenschlich, Fehler und Irrthumer auf bas graufamfte nach bem Zobe ju beftrafen. Landesverrather mogen geviertheilt werben, aber gefallene Madchen in taufend Stude anatomifch zu gerfeten, will fich nicht mehr gies men. Dergleichen hat jur Folge, bag bie alten harten Befege jum Theil ichon abgeschafft find, und Bebermann bie Banbe bietet, auch bie neuern mils beren zu umgehen. Das Furchtbare ber Aufer= ftehungemanner in England, in Schottland bie Morbthaten, um ben Leichenhandel nicht ftoden ju laffen, werben zwar mit Erftaunen und Berwunderung gelefen und befprochen, aber gleich ans beren Beitungenachrichten, wie etwas Wilbfremdes, bas uns nichts angeht. Die acabemischen Lehrer beflagen fich, die emfige Bigbegier ihrer Secanten nicht befriedigen ju tonnen, und bemuben fich vergebens diefe Unterrichteart in bas alte Gleis wieber jurudjumeifen. Go werben benn auch bie Månner von Fach unsere Borschläge mit Gleichs gultigkeit behandeln. Dadurch durfen wir aber nicht irre werden. Das Unternehmen kommt zu Stande, und man wird im Berlauf der Zeit sich einrichten. Es bedarf nur einiger geistreicher, taslentvoller Junglinge, so wird sich das Geschäft gar leicht in Sang seben.

So weit hatte ich geschrieben, als mir in bem Auffage: die Erftider in Condon 1) ein mertwurdiger Beleg jur Sand kam. Jenes Unheil trug fich in ben letten Monaten bes vorigen Jahres zu, und wir haben noch mehr bergleichen zu fürchten. Wer möchte nicht eilen, ba vorzuschreis ten, wenn er auch nur die mindefte hoffnung hat, solche Greuelthaten abzuwehren. In Paris find bergleichen noch nicht vorgefommen; die Morque liefert vielleicht bas Bedurfnig, ob man gleich fagt, die anatomirenden Franzosen gehen mit den Leichnamen fehr verschwenderisch um. Indem ich nun hiermit zu ichließen gebachte, überleg' ich, daß diefe Angelegenheit zu manchem hin = und Wies berreden werde Beranlaffung geben, und es baber mochte wohlgethan fein, an basjenige ju erinnern, mas bereits auf bem empfohlenen Bege fur bie Biffenichaften geschehen. Schon feit Ronies Deliste hat man fur nothig gefunden, die Dan= nigfaltigfeit ber Rryftalle, mit ben grenzenlofen Abweichungen und Ableitungen ihrer Geftalten, burch Modelle vor bie Mugen ju bringen. Ders gleichen find auf mancherlei Beife von dem verschiedensten Material in jeder Große nachgebildet und bargeboten worben. In Petersburg hat man ben großen am Ural gefundenen Goldflumpen gleichfalls in Syps ausgegoffen, und er liegt vergulbet vor une, ale wenn es das Driginal felbft mare. In Paris verfertigt man gleichfalls folche in Gpps gegoffene und nach ber Ratur colorirte Copien ber feltenen vorgefchichtlichen foffilen organifchen Korper, welche zuerft burch Baron Cus vier entschieben gur Sprache gefommen.

Doch hiervon finden fich gewiß in den Berliner Museen, mineralogischen, zoologischen, anatomis schen, gar manche Beispiele, die meinen Bunfch, basjenige nun im Gangen und in voller Breite ju liefern, mas bisher nur einzeln unternommen worben, volltommen rechtfertigen. Schon vor awangig Jahren und bruber lebte in Bena ein junger und thatiger Docent, burch welchen wir jenen Bunfch ju realifiren hofften, indem er freilich besonders pathologische Curiosa, vorzüglich auch frehilitische Krantheitsfälle, aus eignem Trieb und ohne entschiedene Aufmunterung ausarbeitete, und in gefarbtem Bache mit größter Genauigfeit darzustellen bemuht mar. Bei feinem fruhen Ableben gelangten biefe Eremplare an bas Benaische

<sup>1)</sup> S. Fr. Bran's Discellen 1832. Deft 1.

satomische Museum, und werben bort zu seinem nbenten und als Muster zu einer hoffentlich berzustigen Nacheiserung, im Stillen, da fie öffents ch nicht gut prasentabel find, aufbewahrt.

**~**◎**~** 

#### 1084.

### Mn C. F. Belter.

Beimar, ben 4. gebruar 1832.

Alles macht sich recht hubsch; Doris') ist virklich zu guter munterer Beit gekommen, und at sogar einige Abendunterhaltungen versäumen nussen. Sie wird viel zu erzählen haben, und nan wird daraus ersehen, das Weimar immer ine Art von kleinem herentreise bleibt, wo ein Lag vom andern, ein Jahr vom andern lernt, ind wo man versteht für daszenige, was allensalls vermist wird, ein Surrogat zu sinden. Da zur vieles durch Ottilien z) geschieht, so half ich im Stillen nach. Man muß nur nicht immer dasselbe verlangen und guten humor genug has ben, um sogar zu sördern, was uns miskällt.

Das Gelingen Deines Bilbes, und ber Beis fall, ben es in Berlin genoß, freut mich gar fehr. 3ch laffe mir eins bergleichen in meine Samms lung zeichnen. Es bat febr viel Charafter und Anmuth jufammen. Derr Begas 3) wird nicht ungufrieben fein, ju fo erfreulicher Runftnachbils bung bie erfte meifterhafte Beranlaffung gegeben ju haben. Schon vor einiger Beit haft Du mir gemelbet, bag einige gebilbete Berliner fich freuten, außer Deinem Eremplar meiner Farbens lehre vielleicht fein anderes in Berlin gu miffen. Ift etwa eins auf ber Roniglichen Bibliothet, fo wird man es bort fecretiren und als ein verbotes nes Werf verleugnen. Bwei Octavbanbe und ein Quartheft find feit brei und zwanzig Jahren gebrudt 1), und es gehort ju ben wichtigften Erfahrungen meines hohen Alters, daß feit jener Beit bie Gilben und Societaten fich bagegen immer mehren und in granlicher Furcht bavor begriffen finb. Sie haben Recht, und ich lobe fie barum. Bas rum follen fie ben Befen nicht verftuchen, ber ihre Spinnegewebe fruher ober fpater gu gerfteren Miene macht. Damals schwieg ich; jest will ich boch einige Worte nicht fparen.

Es find alles ehrenhafte, wohlbentende Mans ner in der Gesellschaft, von der Du erzählst; aber freilich gehören sie einer Gilbe, einer Confession, einer Parthei an, welche durchaus wohlthut, alles widerwärtig Ergreifende, daß sie nicht vernichten tonnen, su befeitigen. Was ist ein Minister ans bers, als das haupt einer Parthei, die er zu bes schügen hat, und von der er abhängt? Was ist der Academiker anders, als ein eingelerntes und angeeignetes Glied einer großen Bereinigung? Singe er mit dieser nicht zusammen, so wär er nichts; sie aber muß das Ueberlieserte, Angenoms mene weiter sühren, und nur eine gewisse Art neuer, einzelner Beobachtungen und Entdedungen herein lassen und sich assimilieren. Alles andere muß beseitigt werden als Keherei.

Scebed'), ein ernfter Dann im bochften beften Sinne, mußte recht gut, wie er ju mir und meiner Dentweife in naturwiffenschaftlichen Dingen ftand; mar er aber einmal in die herrschende Rirche aufgenommen, fo mare er fur einen Thos ren ju halten gemefen, wenn er nur eine Spur von Arrianismus hatte merten laffen. bie Daffe, wegen gewiffer ichwierigen und bebent lichen Bortommenheiten, mit Borten und Phras fen befriedigt ift, fo muß man fie nicht irre mas chen. Bie Du mir fcreibft, gefteben jene Inters locutoren felbft, daß er måßig gewefen fel, b. b. bag er fich über die hauptpunkte nicht erklarte, ftillschweigend anhoren konnte, was ihm misfiel, und hinter wohl anschaulichen Ginzelnheiten, ich meine burch entschieben gludliches Experimentiren. worin er große Gefchidlichkeit bewics, feine Ses finnungen verhallte, indem er feinen academis ichen Pflichten genugthat. Gein Gobn verficherte mich noch vor turgem ber reinen Sinnesweise feis nes trefflichen Baters gegen mich.

~~~

### 1085.

#### 9Km \* \* \*

Beimar , ben 4. Februar 1832.

Bermelben Sie, theuerster herr und Frennd, mit den besten Graßen an herrn Zopfer das Wenige, was ich zu Gunken seiner schätzbaren Arbeiten 2) sagen kann. Es hatte viel mehr sein sollen und konnen; aber auch in meiner stillen Einsamkeit wogt es von Stunde zu Stunde so hin und wieder, daß ich mich selten in dem ruhte gen Zustande einer behaglichen Beschaulichkeit sinde.

1) Belter's Tochter.

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Thomas Johann Seebed, Dr. ber Mee bicin, ber mehrere Jahre ju Baireuth und Jena privatisite, und haterhin als praktischer Argt ju Berlin lebte, ausgezeichnet durch mehrere Auffage aber Optit und Polaritat, besonders in Schweigger's Journal für Phosik und Chemie.

<sup>2)</sup> Die unlangft erwahnten rabirten Bebergeichnungen.

<sup>2)</sup> Goethe's Schwiegertochter.

<sup>3)</sup> Maler in Berlin.

<sup>4)</sup> Im Jahr 1810.

## 1086.

## Mn R. A. Barnhagen von Eufe.

Beimar, ben 20. Februar 1832.

Fur die verschiedenen interessanten Mittheis lungen danke ich jum allerschönsten, worunter ich bie liebenswurdige Anzeige meiner neuesten botanischen Bemuhungen von herrn Carus') vor andern erwähnen muß. Es ist so exfreulich, ein klares Wort über das zu hören, was uns im Innersten gludlich macht. Er durchschaut die Matur, und wird am besten und reinsten beurs theilen, was redlich geschieht, um ihr das Mögsliche abzugewinnen. Danken Sie ihm auf's beste, bis ich Raum sinde, es selbst zu thun. Sie wissen, wenn man sich zur Abreise anschiedt, so sins ben sich am Ende mehr Schulden und Reste abs zuthun, als man benken konnte.

Gegenwärtiges soll auch nur vermelben, daß jene Betrachtungen über die naturhistorischen franszösischen Sandel fortgesetzt, mit der nächsten Fahrzpost zu Ihnen abgehen. Diese hefte sind nur zu lange liegen geblieben, ein gewisser Unglaube ließ mich damit zaudern. Sollten Sie, bei der wunderlichen Form, zu Ihren Zweden nicht tauglich befunden werden, so erbitte ich sie mir ohne Weisteres zurück, und lassen Sie solche außer Ihrem geschlossenen Kreise Miemand sehen.

Gar vieles im Sinne hegend und bewegend, manchem gar freundlich Zudringenden wirksam entgegen gehend, und hieruber mir solgerechte vertrauliche Theilnahme vorbehaltend, empfehle ich mich, nach langem Saudern, eiligst zum allerz schönsten, mit der Bitte, mein Andenken in Ihrem nächsten Areise lebendig zu erhalten.

**~**◎**~** 

#### 1087.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 20. Februar 1882.

Indem ich Borfiehendes dictire, erhalt ich eine Differtation aus Prag, wo vor einem Jahre, une ter den Aufpicien des Erzbischofs, meine Fars benlehre ganz ordeutlich in der Reihe der übrisgen physiffalischen Capitel aufgeführt ist, und sich ganz gut daselbst ausnimmt. Dieser Gegensat hat mir viel Spaß gemacht, daß man in kathoslischen Kändern gelten läßt, was in calvinischen nicht nur verboten, sondern sogar discreditirt ist. Ich weiß es recht gut, man muß nur lange leben

und in Breite ju wirken suchen, ba macht fich benn boch zulest alles, wie es kaun.

Doris 1) wird manches Freundliche von Weis mar zu erzählen haben. Sie fand hier schon längst bekannte vertraute Freunde und so erwarb ihr verständiges, ruhiges, und doch lebhaft theils nehmendes Betragen manche neue Wohlgewogene. Auch gab es Gelegenheit, unsere Erhibitionen, inssofern sie schaubar und genießbar sind, kennen zu lernen, und sich bis auf einen gewissen Grad dax ran zu ergößen. In unserem stillen haushalt konnte sie sich an mäßiger Bequemlichkeit genügen, und sie kommt gewiß in manchem Sinne erholt und gefördert in ein lebhaftes, thätiges haus und Kagewesen zurud.

Deine leste Schilberung des Theaters und Gesangwesens erhalt ich so eben zu meiner grossen Erbauung. Dier sieht man das Menschliche zugleich mit dem Kunstreichen in seinem eigenen und immerwährenden Constiet. Du hast über Talent und dessen Ausbildung einige goldene Worte gesprochen, die ich mit einem Commentar zurückssenden werde. Fahre fort mitzutheilen, was Du gewahr wirst und was Du denkst, und überzeuge Dich, das Du uns und andern einen Schaß sams melst. Ich will das Sleiche, wenn auch von ans derer Seite, beizubringen suchen. In der Mitte tressen wir doch immer zusammen, und beshalb wollen wir keine Zeit versamen.

# <del>--</del>0-

# 1088, An Chr. Rauch :).

Beimar, ben 20. Februar 1832.

Fur Ihren liebwerthen Brief fei Ihnen ber treulichfte Dank gefagt und mit Freudigkeit versichert, daß es mir, in mehr als einem Sinne, an Bernhigung und Trost gereicht, Sie wieder in Berlin gu wiffen. 3ch lebe bort mehr, als ich fagen tann, und vergegenwärtige mir moglichft bas mannigfaltige Große, mas fur bie Ros nigeftabt, fur Preugen und fur ben gangen Um: fang ber Runft und Technit, ber Wiffenschaft und ber Geschäftsorbnung geleiftet und gegrundet wird. Ihre Abwefenheit, mahrend welcher ich Sie ben beftrebsamen Baiern und ihrem wohl = und edel= gefinnten Ronig gern gonnen mochte, hat mir gar manche Angelegenheit verbuftert, bie mir wirflich am Bergen liegt. Laffen Sie nunmehr bas ge= schictte munbersame Dabchen 3) Ihrer fernern ans leitenden Gunft genießen. 3ch habe ihr auf bas

<sup>1)</sup> C. G. Carus, Pofs und Mebicinalrath, Leibs arzt bes Königs von Sachlen. Bergl. Coes the's Werks. Bollfiänbige Ansgabe letter Pand. Bb. 32. S. 156, 219, 222, Bb. 50. S. 161, 260. Bb. 55. S. 194, 326.

<sup>1)</sup> Beltere Tochter.

<sup>2)</sup> Professor ber Bilbhauertunft bei ber Acabemie ber Runfte ju Berlin.

<sup>3)</sup> Angelica Facius.

Ansführlichste empfohlen, sich an Sie ausschliesselich zu halten, und jeder Anordnung Folge zu leisten; wie ich denn Alles, was Sie in Ihrem Schreiben bestimmen, für gut und nüglich halte, welches denn auch jest, wie fünftighin, zur Richtsschnur dienen mag.

Wegen ber Mebaillen war ich volltommen Ihrer Meinung, weshalb ich benn auch einleitete, baß die Künstlerin unsern gnädigsten herrn in Wachs bossitet. Das ist denn auch, wie Sie sehen werden, ganz leidlich gerathen. Indessen fam unser guter Fürst auf den Gedanken, sie, wohlwollend, auf seine Weise zu beschäftigen, und das Bild burch sie in Stein schneiden zu lassen. Auch gab er zu diesem Zwer einen, zwar sehr dunkeln, aber boch sehr schonen Carneol, der sich noch von Gotha herschreibt. Dierdurch veranlaßt, hat das gute Kind den veralteten Apparat ihrer Maschine schon eingepackt, der Bater wird ihn nachsenden, das hölzerne Gestell wird in Berlin zu sertigen sein.

Run aber ift meine Sorge, biefes 3wischengeschäft mochte jenen Plan ftoren, indem, ftatt ber projectirten Debaille, biefes Intaglio eintreten wurde. Da aber auf alle Falle einige Beit vers fließen wirb, bis bie Maschine antommt, bas Beftell und fonftiges Bugehörige fertig ift, und bas Technische vorgenommen werben fann, fo murbe ich rathen, Sie verführen gleich nach jenem Borschlag, und liegen eine Debaille in Arbeit nehs men. Inbeffen mare bas Unbere ju überlegen, und Sie murben mir Ahre Gebanten barüber gefällig anzeigen. Findet fich benn ein Steinschneis ber bafelbft, ben man um einige Theilnahme anfprechen fonnte? Und wie mare es wegen ber Localitat gu halten, wo eine fo garte Arbeit un= geftort unternommen werben tonnte? Mies bie= fes werben Sie mit Ginem Blide überfeben, unb, wie gefagt, die Ginleitung treffen, bag bie Beit nutlich angewendet murbe. Bas bie Debaille betrifft, fo murbe ich zuerft fur eine tleinere ftims men, etwa von ber beigezeichneten Große, unb nur Ropf und Bale, mit Andeutung einer antifen Schulterverzierung. Die Rudfeite murbe fich bes fprechen laffen .. --

Den trefflichen Mannern, die mit Ihnen zu verwaudten Zweden hinarbeiten, bitte ich mich bestens zu empsehlen. herru Beuth habe ich neulich ein Anliegen erössnet. hab fich so nah an Ihre Aunst anschließt, daß Ihre Mitwirtung unentbehrlich ist. Interessitet sich mit Ihnen herr Tied dasstr, und fände auch herr Beuth die Sache von Bedeutung und möchte sie, wie ich, als eine Weltangelegenheit ansehen, so wäre Alles gewonnen. So viel darf man sich sagen: es

geschehe viel ober wenig barin, so ift immer et= was beilfames und Folgereiches gethan. 3ch habe die Bichtigfeit des Unternehmens nach Gefühl und Ueberzeugung bargestellt, und so barf ich wohl hoffen, daß fich irgendwo ein gleiches Intereffe hervorthun werbe. Ich mag mich aber nmieben. wo ich will, außer Berlin icheint mir bas Gelins gen unmöglich; benn ba ift Alles beifammen, mas nothig mare, und es tame nur barauf an, bas es lebendig zusammen wirtte. Berfchweigen fann ich jedoch nicht, daß ich mir manchmal felbft biers bei wunderlich portomme, benn ich finde mich, faft jum erftenmal, auf propaganbifchem Beae. Sonft ftellte ich meine Ueberzeugung bin und ließ fie gewähren, diesmal mocht ich fie lebendig burchgeführt feben. Es scheint, bas Alter wird ungeduldig, wo die Jugend langmuthig war.

Da wir die architectonischen Werke in ihrer imposanten Größe nicht beschauen können, so halten wir uns an bilbliche Darstellungen und an das, was durch das Wort zu überliesern ift. Auch bewundern wir jest die Anordnung wegen des Bausachs, und darin die Uebersicht der Forderungen, so wie die Strenge der Bedingungen, denen sich die Anzustellenden zu unterwerfen haben. Bei einer so weitgreisenden Anstalt ist es freilich höchst nottig, alle Anmaßung und Pfuscherei möglichst zu entsernen.

----

# 1089.

# An C. F. Belter.

Beimar, ben 23. Februar 1832.

Die Anwesenheit unferer madern Doris bat une Deine Buffande recht anmuthig aufgehellt, und une gar gemuthlich fo gut wie hinein verfest. Glud ju ber grengenlofen Thatigfeit, bie bem Menschen angeborene Bocalitat zu regeln, und bas Gefesliche ber großen Runft immerfort prattisch zu handhaben. Man hat schon vor Alters gefagt: Die Grammatit rache fich genugfam an ihren Berachtern. Du fprichft es in Deinem lete ten Briefe burch bas Wort nemefisch gar vors trefflich aus; benn burch ein falfches Beftreben wird ber gange Organismus, Leib und Geift aus ben Augen gerudt, und es ift gleich, ob Gins ober bas Anbere erfrantt, und julest bei verwore rener Anftrengung ju Grunde geht. Dier fchalte ich ein, was ich vor einigen Tagen niederzuschreis ben Beranlaffung gefunben.

Die kunstgemaße Ausbildung einer bebeutens ben Naturanlage bewirft zu haben, bleibt eins unserer schönsten Gefühle; es ist aber zur laufens ben Beit ein größeres Verbienst als ehemals, wo noch jeder Anfanger an Schule, Regel, Weisterz schaft glaubte, und sich ber Grammatik seines Fas

<sup>1)</sup> S. ben vorhin mitgetheilten Brief an ben R. C. B. Beuth in Berlin vom 4. Februar 1832.

ches bescheiben unterwarf, wovon bie jegige Jugend meiftens nichts wiffen will. Die beutschen bilbenden Runftler find feit breifig Jahren in bem Bahn: ein Raturell tonne fich felbft ausbilben; und ein Beer von leidenschaftlichen Liebhas bern, die auch fein Aundament haben, beftarft fie barin. Sunbertmal bor' ich einen Runftler ruhmen : er fei nur fich felbft alles fculbig! Das bor' ich meiftens gebulbig an, boch verfet' ich auch manchmal verbieglich: es ift auch barnach. Bas ift benn auch der Mensch an fich selbst und durch fich febft? Bie er Mugen und Dhren aufthut, fann er Gegenstand, Beifpiel, Ueberlieferung nicht vermeiben. Daran bilbet er fich nach individuels len guften und Bequemlichfeiten, fo gut es eine Beile gehen will. Aber gerade auf ber Bohe ber Sauptpuntte langt bas zerfplitterte Befen nicht aus, und bas Unbehagen, die eigentliche Roth bes praftifchen Menichen tritt ein. Bohl bem, ber bald begreift, mas Runft heißt! - Go viel ich auch in's Gange gewirft habe, und fo manches burch mich angeregt worden ift, fo fann ich boch nur Ginen Menfchen, ber fich gang nach meinem Sinn von Grund auf gebilbet hat, nennen. Das war ber Schauspieler Bolff1), ber auch noch in Berlin in gebeihlichem Unbenten fteht.

 $\sim$ 

#### 1090.

# An C. Boifferde.

Weimar, ben 25. Februar 1832.

Es ist ein großer Fehler, bessen man sich bei ber Naturforschung schuldig macht, wenn wir hofssen, ein complicirtes Phanomen, als solches, erztlären zu können, ba schon viel bazu gehört, dasselbe auf seine ersten Elemente zurückzubringen; es aber durch alle verwickelten Fälle mit eben der Alarheit durchführen zu wollen, ist ein vergeblisches Bestreben. Wir mussen einselzen lernen, daß wir dassenige, was wir im Einsachsten geschaut und erkannt, im Jusammengesetzen supponiren und glauben mussen. Denn das Einsache verbirgt sich im Mannigsaltigen, und da ist's, wo bei mir der Glaube eintritt, der nicht der Ansang, sondern das Ende alles Wissens ist.

Der Regenbogen ist ein Refractionsfall, und vielleicht der complicirteste von allen, wozu sich noch Resterion gesellt. Wir können uns also sas gen: daß das Besondere dieser Erscheinung alles, was von dem Allgemeinen der Refraction und Resterion erkenndar ist, enthalten muß. Nehmen

Sie das heft meiner Tafeln 1) und beren Erklärtung vor fich, und betrachten auf der zweiten die vier Figuren in der oberften Reihe, bezeichnet mit A, B, C, D. Lesen Sie, was Seite 5 zur Erztlärung gesagt ist, und gehen Sie nun darauf los, sich mit diesen Anfängen völlig zu befreunz den, und zwar wurde ich vorschlagen, zuerst die objectiven Versuche bei durchfallendem Sonnenslichte vorzunehmen.

Berfeben Sie fich mit verschiedenen Linfen, besonders von bedeutendem Durchmeffer und ziemlich ferner Brennweite, fo merben Sie, wenn fie Licht= maffe hindurch und auf ein Papier fallen laffen, feben, wie fich ein abgebilbeter Rreis verengt, und einen gelben, junachft am Dunteln einen gelbrothen Saum erzeugt. Wie Sie nun die Erscheis nung nåher betrachten, fo bemerten Sie, baß fich ein fehr heller Rreis, an ben farbigen anschließt, aus der Witte bes Bilbes jedoch fich ein graulich dunfler . Raum entwickelt. Diefer last nun nach bem bellen ju einen blauen Saum feben, ber violett bas mittlere Dunfel umgrangt, welches fich hinter bem Focus uber bas gange Felb ausbreitet und burchaus blaugefaumt erscheint. Lafe fen Sie fich biefe Phanomene auf bas wiederhols tefte angelegen fein, fo werben Sie alsbann gu weitern Fortichritten bingeriffen werben.

Sången Sie nunmehr Ihre mit Wasser gestüllte Augel (die Sie als eine gesehlich aufgeblassene Linse ansehen können) in's freie Sonnenlicht, und schauen Sie in die Augel: so werden Sie statt jenes restectirten Fensters, die auf die Augel sallende Lichtmasse in einen Areis zusammengezosgen sehen, indessen derselbe Areis durch das Slasdurchgeht, um hinter der außern Fläche einen Brennpunkt zu suchen. Der Areis aber innershalb der Augel, welcher durch Resterion und Resfraction nunmehr in Ihr Auge kommt, ist der eisgentliche Grund jener Jurdassfrahlung, wodurch der Regenbogen möglich werden soll.

Bewegen Sie sich nunmehr, wie in ben ans bern bisherigen Fällen, so werben Sie bemerken, daß, indem Sie eine schiefere Stellung annehmen, der Kreis sich nach und nach oval macht, bis er sich bergestalt zusammenzieht, daß er Ihnen zusletzt auf der Seite sichtbar zu werden scheint, und endlich als ein rother Punkt verschwindet. Busgleich, wenn Sie ausmerksam sind, werden Sie bemerken, daß das Innere dieses rothgesaumten Kreises dunkel ist, und mit einem blau violetten Saum, welcher mit dem Selben des äußern Kreises zusamentressend zuerst das Grüne hervorbringt,

<sup>1)</sup> Pius Alexanber Wolff, geboren ben 3 Mai 1784 zu Augsburg, gestorben ben 28. Aus gust 1828 zu Weimar.

<sup>1)</sup> Beitrage gur Optie. Erftes Stud. Beimar 1791. Mit 27 colorirten Tafeln. Zweites Stud. Ebb. 1792. Mit einer großen colorirten Aafel und einem Kupfer.

fich sodann als Blau manifestirt, und zulest bei völligem Busammenbrangen als roth erscheint.

Dabei muffen Sie fich nicht irre machen lafe fen, bag noch ein paar fleine Sonnenbilder fich an den Rand bes Rreifes gefellen, die ebenfalls ihre fleineren Bofe um fich haben, die benn auch bei obenbewirftem Busammengiehen ihr Farbenspiel gleichfalls treiben, und beren zusammengebrangte Rreise, als an ihren nach außen gekehrten halben Ranbern gleichfalls roth, bas Roth bes Sauptfreifes furg por bem Berichwinden noch erhöhen muffen. Daben Sie alles diefes fich betannt und burch wieberholtes Schanen gang ju eigen gemacht, fo werben Sie finden, bag boch noch nicht alles gethan ift, wobei ich benn auf ben allgemein betrachtenden Anfang meiner unternommenen Dits theilung hinweisen muß, Ihnen Gegenwartiges gur Beherzigung beftens empfehlend, worauf wir benn nach und nach in unsern Andeutungen forts aufahren, und bes eigentlichen reinen Glaubens uns immer murbiger ju machen fuchen werben.

Nun aber benken Sie nicht, daß Sie diese Angelegenheit jemals los werden. Wenn sie Ihnen bas ganze Leben über zu schaffen macht, mussen Sie sich's gefallen lassen. Entsernen Sie die Ausgel den Sommer nicht aus Ihrer Nähe, wiedersholen Sie an ihr die sämmtlichen Erfahrungen, auch jene mit Linsen und Prismen; es ist immer eins und dasselbe, das aber in Labvrinthen Berestedens spielt, wenn wir täppisch, hypothetisch, mathematisch, linearisch, angularisch danach zu greisen wagen. Ich kehre zu meinem Ansang zuruck, und spreche noch aus, wie solgt.

Ich habe immer gesucht, das möglichst Erkennsbare, Wishbare, Anwendbare zu ergreisen, und habe es, zu eigner Infriedenheit, ja auch zu Bils ligung Anderer darin weit gebracht. Dierdurch bin ich für mich an die Srenze gelangt, dergesstalt, daß ich da anfange zu glauben, wo Andere verzweiseln, und zwar diesenigen, die vom Erstennen zu viel verlangen, und wenn sie nur ein gewisses dem Menschen Beschiedenes erreichen könsnen, die größten Schäte der Menscheit für nichts achten. So wird man aus dem Ganzen in's Sinzelne, und aus dem Einzelnen in's Ganze gestrieben, man mag wollen oder nicht.

 $\sim$ 0 $\sim$ 

## 1091.

## An C. F. Belter.

Beimar, ben 11. Dara 1832.

So ift es recht! Nachbem Du Dir Deine Sitabelle burch ben Aufwand Deines ganzen Lebens erbaut und gegründet, einer tüchtigen Leibgarde und allierter Mittampfer nicht ermangelft, so schlägst Du Dich nun tüchtig herum, das Erworbene ju erhalten, ben hauptfinn ju forbern und baburch bie Laften ju mindern, die eine folche Lage fich aufburben mußte. Es tommen mir bier allerlei Beispiele aus ber alten Geschichte in bie Quere, die ich aber befeitige, weil man meiften: theils teinen Troft barin finbet: baf ce ben groß: ten unfrer Ahnherren noch viel schlimmer, als uns felbft ergehen mußte. Gladlicherweife ift Dein Salent = Character auf ben Son, b. h. auf ben Angenblick angewiesen. Da nun eine Folge bon confequenten Augenblicken immer eine Art von Ewigkeit selbst ift, so war Dir ge= geben, im Borubergebenden flat, beftandig ju fein , und alfo mir fowohl, als Degels Geift, infofern ich ihn verftehe, vollig genug ju thun. Sieh mich dagegen an, ber ich hauptsächlich in ber Bergangenheit, weniger in ber Bufunft, und fur ben Augenblid in der Ferne lebe, und bente dabei, daß ich nach meiner Beise gang wohl aufrieben bin.

Mus Reapel hab' ich eine fehr angenehme Sendung van Bahn erhalten, von bem jungen vorzüglich thatigen Manne, bessen Du Dich noch wohl erinnerst. Sie haben bem in Pompeji neuausgegrabenen Daufe meinen Ramen gegeben 1). welches mir auch gang recht ift. Ein Echo aus ber Ferne, welches den Berluft meines Sohnes schilbern foll: Es wird fur eine ber ichonften bisher entdedten Baufer anerkannt, merkwurdig burch ein Mofait, bergleichen uns aus bem Alterthum noch nicht befannt geworden. Dies meldeten die Beitungen ichon lange; vielleicht haft Du auch schon Giniges bavon vernommen. Dir aber fenden fie eine ausführliche Beichnung bes großen bebauten und befäulten Raumes, und jugleich eine Nachbildung im Aleinen von jenem berufefenen Gemalbe! Man muß fich huten, bag es uns nicht wie Bieland gehe, bei beffen garter Beweglichfeit bas Lette, was er las, Alles Borbergehende gleichsam ausloschte; benn hier mochte man wohl fagen: Dergleichen von malerischer Compos fition und Ausbildung sei uns bisher aus bem Alterthum nichts aberfommen.

Was würdest Du sagen, wenn man Dir ein verständliches Chissernblatt aus jener Zeit vorlegte, woran Du einen Meister der Fuge, mit ihren innern und äußern Criterien erkennen müßtest? Ich sage aus jener Zeit, welche auf ältere grieschische Borbilder hindeutet. Daran haben nun die wenigen, aber gründlichen Freunde, die Du kennst, sichon einige Tage genugsamen Stoff zur Untershaltung und zur Erbauung. Dabei hat sich denn ein völlig Entgegengesestes und doch vollkommen Gleiches bei mir eingefunden; ich sage: manche Eremplare einer vor allen geschichtlichen Zeiten

<sup>1)</sup> Casa di Goethe.

versenkten organischen Welt. Fossile Thier = und Pftanzenreste versammeln sich um mich, wobei man sich nothwendig nur an Raum und Plat des Fundorts halten muß, weil man, bei fernez rer Vertiefung in die Betrachtung der Zeiten, wahnsinnig werden möchte. Ich möchte wirklich, zum Scherze, Dir einmal, wenn Du mit Deinen lebendigen Iunglingen lebensthätige Chöre durchzprüfft, einen uralten Elephanten Backzahn aus unseen Riesgruben vorlegen, damit Ihr den Constrast recht lebhaft und mit einiger Anmuth fühlen möchtet.

Nun bitte ich Dich aber, fahre fort, wie Du in Deinem letten Briefe gethan, die alten ewigen Naturmarimen, wornach der Mensch dem Menschen durch die Sprache verständlich wird, aphoristisch auszusprechen, damit in der Folge auch wohl einmal erfüllt werde, was geschrieben steht. Es ist wundersam, Englander, Franzosen und nun auch Deutsche erfreuen sich, unverständelich zu sprechen, so wie auch Andere, das Unversständliche zu horen. Sch wünschte nur, das manchmal ein Stalianer hereinträte und seine emphatische Sprache horen ließe.

#### 1092.

## An W. v. Humboldt 1).

Beimar, ben 17. Mara 1832 2).

Nach einer langen unwillführlichen Pause beginne ich folgendermaßen und doch nur aus dem
Stegreise. Die Thiere werden durch ihre Organe
belehrt, sagten die Alten. Ich sese hinzu: die Menschen gleichfalls, sie haben jedoch den Borzug,
ihre Organe wieder zu belehren.

Bu jedem Thun, daher zu jedem Talent, wird ein Angeborenes gefordert, das von selbst wirkt und die nothigen Anlagen undewußt mit sich sturt, dass, ob es gleich die Regel in sich hat, es doch zulest ziel = und zwedlos ablaufen kann. Je früher der Mensch gewahr wird, daß es ein handwert, daß es eine Aunst giebt, die ihm zur geregelten Steigerung seiner natürlichen Anlagen verhelfen, desto

1) Geboren 1769 zu Potsbam, wurde 1809 Konigl. Preußischer Staatsrath und 1820 Minisfter bes Innern zu Berlin. Er ftarb 1835. glucklicher ist er. Was er auch von außen empfangen, schadet seiner eingebornen Individualität nichts. Das beste Genie ist das, welches alles in sich aufnimmt, sich alles zuzueignen weiß, ohne daß es ber eigentlichen Grundbestimmung, demjenigen, was man Charatter nennt, im mindesten Eintrag thue, vielmehr solches noch erst recht erhebe, und durchaus nach Wöglichkeit befähige.

hier treten nun bie mannigfaltigen Beguge ein awischen bem Bewußten und Unbewußten. Dente man fich ein mufikalisches Salent, bas eine bedeutende Partitur aufftellen foll: Bewußtfein und Bewußtlofigkeit werden fich verhalten, wie Bettel und Einschlag, ein Gleichnif, bas ich fo gern brauche. Die Organe des Menschen durch Uebung, Lehre, Nachbenken, Gelingen, Miglingen, Forbernig und Wiberftanb und immer wieber Rachbenten, vertnupfen ohne Bewugtfein in einer freien Thatigfeit bas Erworbene mit bem Angeborenen, so daß es eine Einheit hervorbringt, welche die Welt in Erftaunen fest. Diefes XIIgemeine biene gu ichneller Beantwortung Ihrer Frage und jur Erlauterung bes wieder gurudfeh: renden Blattchens.

Es find über fechzig Jahre, bag bie Conception des Faust bei mir jugendlich, von vorn herein klar, die ganze Reihenfolge hin weniger ausführlich vorlag. Nun hab' ich bie Absicht immer fachte neben mir hergehen laffen, und nur bie mir gerabe intereffanteften Stellen einzeln burchgearbeitet, fo daß im zweiten Theil Luden blieben, burch ein gleichmäßiges Intereffe mit bem Uebrigen zu verbiuden. hier trat nun freilich bie große Schwierigkeit ein, basjenige burch Borfat und Charafter ju erreichen, mas eigentlich ber freiwilligen thatigen Ratur allein zukommen follte. Es mare aber nicht gut, wenn es nicht auch nach einem fo lange thatig nachbentenben Leben möglich geworben mare, und ich laffe mich teine Furcht angehen: man werbe bas Aeltere vom Meuern, das Spatere vom Fruhern unterscheiben tonnen; welches wir benn ben funftigen Lefern zur geneigten Ginficht übergeben wollen.

Theilen Sie mir aber auch etwas von Ihren Arbeiten mit. Riemer ift, wie Sie wohl wifsen, an die gleichen und ahnlichen Studien gesheftet, und unfre Abendgespräche führen oft auf die Grenzen dieses Faches. Berzeihung diesem verspäteten Blatte! Ungeachtet meiner Abgeschlossenheit sindet sich selten eine Stunde, wo man sich diese Geheimnisse des Lebens vergegenwärtigen mag.



<sup>2)</sup> Diefer Brief, nur wenige Tage vor Goeth e's Tobe geschrieben, ift wahrscheinlich ber lette, ber aus seiner Beber flos.

# Briefregifter.

- An Batico, A. J. G. R., Nr. 91. 98.
- s Beulwig, Dbrift von, Rr. 948.
- # Beuth, R. G. 23., Rr. 1074. 1083.
- : Bottider, G. A., Rr. 283.
- # Boifferet, S., Rt. 860. 1077. 1090.
- Brentano, Bettina, Rr. 578 580. 582. 584.
   586. 590. 594. 596. 598. 599. 601 604.
   608. 609. 611. 614 616. 618. 623. 625.
   627. 630. 632. 634. 635. 639.
- . Briere, J. 8. 3., Rr. 845.
- s Cotta, I. F., Nr. 200.
- David, P. 3., Rr. 1069.
- . Dobereiner, 3. 28., Rr. 689. 809. 812. 960. 964.
- . Dorom, B., Nr. 774.
- # Edermann, 3. D., Rr. 841. 1021. 1023. 1024-
- s Eichkabt, p. R. A., Nr. 504. 702.
- # Elshols, gr. v., Rr. 895. 400.
- # Facius, Angelica, Rr. 979. 993.
- s gacultat, bie jurift., ber Univerf. Jena. Rr. 879.
  - s medic., ber Univerf. Jena. Rr. 880.
- s s philosoph., ber Univerf. Jena. Rr. 881.
- s s theolog., ber Univerf. Jena. Rr. 878.
- theorem. ase maintel.
- s Forfter, Fr., Nr. 1096. s Frieblanber, D., Nr. 641.
- \* guchs, 3. g., Rr. 690.
- s bie Gefellichaft fur auslanbifche Literatur in Berlin. Per. 1008.
- . Gottling, R., Rr. 1062.
- ben Großherzog Carl August von Sachsen-Weimar.
   Rr. 80. 81. 273. 277. 510. 540. 668. 705.
   717. 718. 734. 739. 757. 784. 800. 804.
   808. 810. 813. 826. 831. 834. 837. 844.
   845. 848. 902. 917.
- s ben Grofherzog Carl Friedrich von Sachfen : Beis mar. Rr. 958.
- s bie Großherzogin Luife von Sachfen-Beimar. Rr. 82.
- s die Großherzogin Maria Paulowna von Sachsens Weimar. Rr. 969.
- s Galbenapfel, C. G., Rr. 820.
- . Delbig , Geb. Dofrath , Rr. 1080.
- . Derber, 3. G., Rr. 84. 85. 87.
- s Buttner, 3. Chr., Rr. 797. 799. 801. 805.
- s humbolbt, W. v., Nr. 1092.
- . Rarfcin, X. 8., Rr. 14.
- s Rirms, 3r., 9r. 268. 314. 343. 351. 357. 364. 365. 391—394. 397.—399. 401. 428. 449. 455.
- . Rlopftod, F. G., Nr. 21.

- Un Rnebel , R. v. , Nr. 624.
- s Rnebel , R. 2. v. , Nr. 1004.
- s ben Ronig Lubwig von Baiern, Rr. 986.
- s Konig, Bergcommiffair, Rr. 765.
- s Korner, G. C., Rr. 653. 656. 658. 660. 664.
- s Rofegarten , D. G. E., Rr. 868.
- 28. 25. 27. 28. 31. 32. 34. 40. 42. 43. 45. 49. 51. 58. 69. 64. 66. 68. 73. 74.
- # 8eng, 3. G., Rt. 701.
- s Leonhard, K. E. v., Mr. 587. 683. 687. 703.
- Deftocq, General von, Rr. 967.
- . Linbenau , B. A. v. , Mr. 778.
- Merd, S. p., 9r. 6. 15. 18. 20. 22. 24. 26.
   29. 30. 33. 41. 44. 50. 52. 63. 65. 67. 69.
   70 72. 75 78.
- \* Mener, p., Nr. 231. 235. 241. 263. 255. 257. 1056.
- . Miller , Fr. v. , Rr. 876. 883. 890. 938.
- s Dufeum ju Beimar, Borfteber beffelben, Rr 1052.
- . Nehrlich, G., Nr. 1070.
- s Reuburg , 3. G., Rr. 817.
- s Defet, &. X., Rr. 1.
- . Defer's Rochter , Rr. 2.
- . Paulus, D. E. G., Rr. 950.
- s Deucer, gr., Rr. 708. 709. 713.
- : Pfenninger , 3. 6., Rr. 7.
- . Poffett, 3. 8., Nr. 811. 836.
- : Preuster, R. B., Rr. 788.
- . Rauch , Chr., Nr. 1088.
- s Reich, Ph. E., Rr. 3. 8-10.
- . Reicarbt , 3. 8., Rr. 459.
- : Reinhard, R. v., Rr. 846.
- ### Schiller, Fr., Fr., 92—97. 99—167. 169 230.

  232—234. 236—240. 242—252. 254. 256.

  256—267. 269—272. 274. 276. 279. 262.

  284—313. 315—342. 314—350. 352—356.

  356—363. 366. 390. 395. 396. 400. 402—424. 426. 427. 429—448. 450—454. 456—458. 460—469. 471—492. 494. 499—502.

  505—508. 511. 515. 516. 518—531. 535.

  537. 542—545. 547—552.
- s Schleiermacher , G. Chr. g. M., Dr. 725.
- s Schreibers, C. v., Rr. 716. 740.
- . Schuberth, R. E., Rr 769.
- s Schudmann, Friebr. v., Rr. 88-90.
- . Schiblet , G., Rt. 822.

- An Schulz, Staatsrath v., Nr. 782. 955. 791. 796. 1064.
- s die Section fur Sandel, Gewerbe und Bauwefen im Ministerium bes Innern ju Berlin, Rr. 968.
- s Seibler, Buife, Dr. 646. 654. 678-676. 715.
- · 723. 732. 748. 756. 761. 1042.
- s ben Senat ber Universitat Jena, Rr. 877.
- s St. Dilaire, Geoffron, Rr. 1055.
- s bas Staatsminifterium, Großherzogl. Sachfene Beis marifches, Rr. 1015.
- . Sudow, W. C. F., Nr. 539. 541.
- s Unger, Frieberite Beleng, 9tr. 168.
- 2 Barnhagen von Enfe, K. A., Nr. 648. 721. 865. 907. 928. 988. 1057. 1075. 1086.
- Boigt, Seb. Rath v., Nr. 275. 278. 281. 554. 558. 571—573. 588. 612. 620—622. 629-631. 638, 652. 655. 663. 667. 670—672. 677. 678. 688. 694. 695. 700. 707. 724, 730. 733. 750—752. 773.
- : Badenrober , D., Rr. 1020. 1079.
- Beller, E., 9kr. 766. 767. 770—772. 775. 780.
   790. 806. 814. 819. 825. 833. 838. 849.
   863. 904. 911. 941. 945. 948. 962. 963.
   982. 984. 985. 989. 997. 1000. 1002. 1007.
   1010. 1012. 1013. 1017. 1019.
- . Woltmann, K. E. v., Nr. 645. 682. 704. 710. 719.

In Belter, C. g., Rr. 425. 470. 493. 495. 496. 498. 503. 509. 512-514. 517. 532-534. 536. 538. 546. 553. 555-557. 559-570. 574-577. 581. 583. 585. 589. 591. 593. 595. 597. 600. 605 - 607. 610. 613. 617. 619. 626, 628. 633. 636. 637. 640. 642-644. 647. 650. 651. 657. 659. 662. 665. 666. 669. 679-681. 684, 686. 691-693. 698, 699, 706, 711, 712, 714, 720, 722, 726, 728, 729, 731, 735-738, 741-747. 749. 753-755. 758-760, 762-764. 768. 776, 777, 779, 781, 783, 785-787, 789, 791-796, 798, 802, 803, 807, 815, 816, 818. 821. 824. 825. 828--830. 832. 835. 839. 840. 842. 847. 850-854. 856. 857. 859. 861. 862. 864. 866. 867-875. 882. 884--889. 891--894. 896--899. 901. 903. 905. 906. 908-910. 912-916. 918. 919-927. 929-937. 939. 940. 948. 944. 946. 947. 949. 951-954. 956. 957. 959. 961. 965. 966. 970.972-974.978, 980.981.987.988.990-992. 994-- 996. 999. 1001. 1003. 1005. 1006. 1009. 1011. 1014. 1016. 1018. 1022. 1025-1041. 1043-1051. 1053. 1054. 1058. 1060. 1061. 1065-1069. 1071-1073. 1078, 1081. 1084. 1087. 1089. 1091.

Gebrudt bei E. Pola (fonft M. Beft) in Leipzig.

# Drudfebler.

- Beite 2 Gratte 1 Bette 7 feb Rebenangenmert Sat Tageamert
- C. 44 Cr. 2 2. 15 fed at gefenberten futt at: gefinten. C. MO Co. 1 3. 24 Ses ber fint bie.

- C. 140 Cs. 1 3. 28 fost ber hatt bie.
  C. 114 Cs. 2 3. 22 fost un katt en.
  C. 130 Cs. 2 3. 19 fost freten fatt feinen.
  C. 146 Cs. 2 3. 14 fost noch fatt feinen.
  C. 176 Cs. 1 3. 11 fost Setein fatt Juni.
  C. 176 Cs. 2 3. 62 fost Nei fatt Neil.
  C. 179 Cs. 1 3. 9 fost Rei fatt Lyril.
  C. 197 Cs. 1 3. 28 fost Kei fatt Lyril.
  C. 197 Cs. 1 3. 28 fost Cituation fatt Signification. tutates.
- E. 219 €s. 1 3 2 2 22 fatt 32!2 E. 261 Cs. 1 3. 45 lei mer me: | ma, feet.
- C. 272 Et. 2 3. 31 fint mafte fut mußte

- C. 206 Cp. 2 3. 46 Set Exife fint Salin. C. 206 Cp. 1 3. 25 les Miry fint Mai. C. 204 Cp. 2 3. 22 les Gair fint Craff.
- 6. 342 Cr. L. 3. 28. fed gefpentet fint p: festeL
- C. 343 Cr. 1 3. 39 Ses Renburg fint Ren: furg. G. 343 Cr. 2 3. 37. lid Ernt futt Tugut.
- 6.367 6p. 2 3.36 fel Coviel fat Comet.

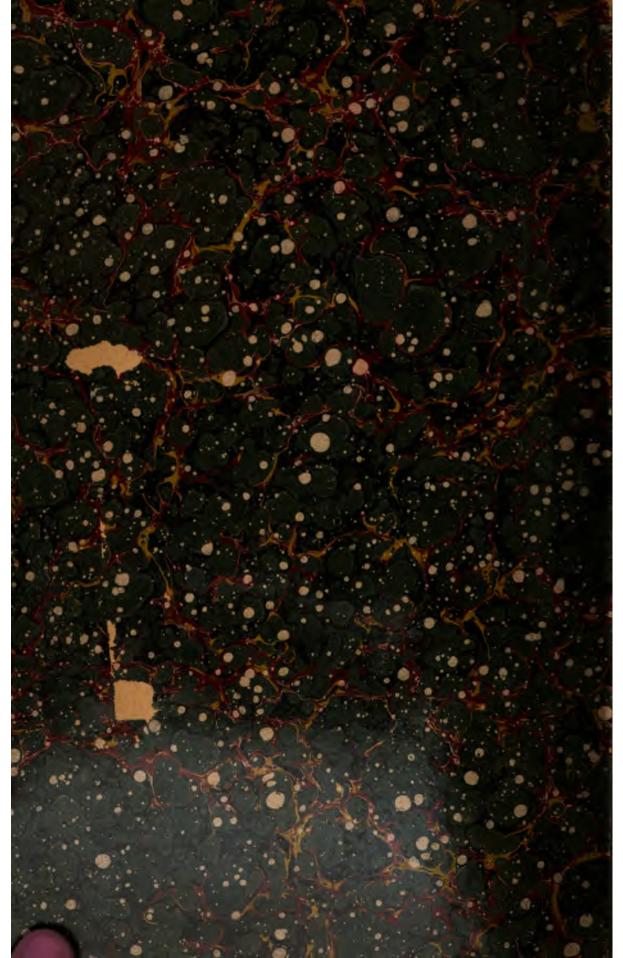



